

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



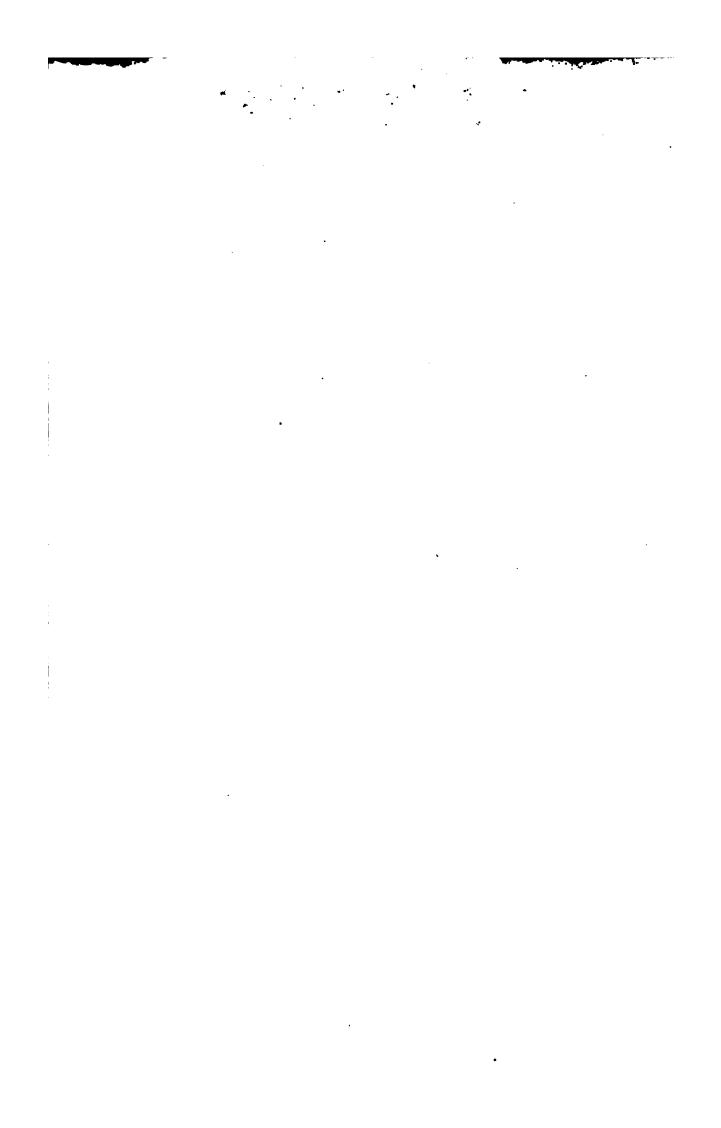

|   |  |  | · |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
| - |  |  |   |  |

• -. :

|   | , |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| - |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## ZEITSCHRIFT

FÜR

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCHHOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER,

(Lahr in Baden).

(BODLILIEN)

I. JAHRGANG.

LAHR.
DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.
1880

### Mitarbeiter des I. Jahrgangs.

·· ~~~ ~~~~

Dr. G. von Boguslawski, Sektionsvorstand im hydrograph. Amt der kaiserl. Admiralität in Berlin. — Dr. O. Delitsch, Prof. an d. Universität in Leipzig. — Dr. G. J. Dozy, Redakt. d. "Aardrijksk. Weekblad", in Leijden. - Professor Dr. J. J. Egli in Oberstrass bei Zürich. — Dr. Th. Fischer, Professor an d. Univers. in Kiel. - Dr. K. Ganzenmueller in Dresden. - K. Himly in Halberstadt. -A. HOUTUM-SCHINDLER, kgl. pers. General in Teheran. — Dr. A. KIRCHHOFF, Professor and . Univers. in Halle a. S. -- Dr. G. A. von Klæden, Professor in Berlin. — A. Kohn in Posen. — Dr. O. Kruemmel, Privatdozent and Univers. in Göttingen. — Hauptmann E. Liebert, Lehrer an der Kriegsschule in Hannover. — L. MEJER, Oberlehrer am Lyceum in Hannover. - A. Modeen, Lektor zu Wiborg in Finland. — Dr. R. PIETSCHMANN, Beamter d. kgl. Universitätsbibliothek in Breslau. - Dr. P. PIPER, Oberlehrer in Altona. - Dr. J. REIN, Prof. an d. Univers. in Marburg. — C. Sonklar von Innstædten, k. k. Generalmajor in Innsbruck. — A. STEINHAUSER, k. k. Reg.-Rath in Wien. - Dr. A. SUPAN, Professor and . Universität in Czernowitz. — Dr. E. WITTE, Gymnasial-Direktor in Pless. — Dr. A. WOJEIKOFF in St. Petersburg. — Dr. W. WOLKENHAUER in Bremen. — Dr. K. ZŒPPRITZ, Professor in Giessen.

## Inhaltsverzeichnis des I. Jahrgangs.

## Aufsätze.

| Seit                                                                                           | e   Seite                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Vorwort der Redaktion                                                                          | J. J. EGLI: Jermaks Kriegszug u. d. Lage von Ssibir                                      |  |  |  |
| Besprechungen.                                                                                 |                                                                                          |  |  |  |
| Seir                                                                                           | Seite                                                                                    |  |  |  |
| Behms Jahrbuch, 1879 (A. KIRCHHOFF). 3 Petrinó: Ueb. die Entstehung der Gebirge (A. KIRCHHOFF) | Noll: Einige dem Rheinthale v. Bingen b. Koblenz eigenth. Pflanzen und Thiere (L. MEJER) |  |  |  |
| $\mathbf N$ otizen.                                                                            |                                                                                          |  |  |  |
| Einige Briefe A. v. Humboldt's an G. A. v. Klöden                                              | G. v. BOGUSLAWSKI, Schreiben des H. Dr. — an die Redaktion                               |  |  |  |

| J. REIN: Die Geogr. in Japan | 180<br>179<br>181<br>183 | Verbandes der deutschen geogr. Gesellschaften: I. Die bisherige Entwicklung des Projekts, v. J. I. KETTLER | 271<br>229<br>3, 89<br>276<br>235<br>187<br>, 188 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | Tafel<br>I.<br>II.       | P. PIPER: Dialektkarte v. Deutschland bis um d. J. 1300                                                    | Tafel IV. V. VI.                                  |

## Druckfehler des 1. Jahrgangs.

| Seite | 6, Zeile 13 lies: benannte für benamste.         | Seite 15, Zeile 19 lies: nach NO und SO.             |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| **    | 6, ,, 6 v. u. lies: Vincente für Vicento.        | ,. 15, ,, 21 ,, von NW nach SO.                      |
| *,    | 6, ,, 4 v. u. lies: swölf für sehn.              | " 15. " 30 " in südöstlicher Richtung.               |
| .,    | 7. Anm. 1. Z. 3 lies: aus den Inseln im N. von   | , 15 Anm. 2 , Cornelius de Judaeis.                  |
| ••    | Cuba und Española.                               | ., 16, ., 3 Zeile 3 lies: Ponce für Pouce.           |
| .,,   | 8, Anm. 3, Z. 2 lies: c. 10 für c. 11.           | " 19, Zeile 21 v. u. lies: westlich von diesen       |
| ,,    | 9, ,, 1, ,, 6 lies: klimatischen für kli-        | für östlich v. d.                                    |
| ••    | matischer.                                       | , 20, , 19 tilge im Text 4) und lies 4) für 3).      |
| .,    | 9, ,, 7, ,, 3 lies: appelée für appalée.         | 107, i. d. Noten Z. 4 lies: den Hoangho für die-     |
| ,,    | 10, Zeile 10, lies: conceptionis f. conptionis.  | . 159. Zeile 9 v. u. lies: 1829 für 1831.            |
|       | 10, Anm. 8 lautet: Vergl. Humboldt a. a. O. III, | 165. i. d. Noten, Z. 1 v. u. lies: Setlej f. Setley. |
| ,,    | 8. 215. Anm. 2-                                  | Auf Taf. I. ist in den Ueberschriften des 2. und 4.  |
| ••    | 11. Anm., Zeile 5 lies; video für vides.         | Kartons Lucaysohen und in der des 5. Descrip-        |
|       | 12, Zeile 2 lies: eine für seine.                | cion. Auf der 2. ist die Benennung yabaq weiter s.   |
| **    | 12, Anm. 2, Z. 1 lies: Royal für Royol.          | auf der 5. Samana weiter w. einzutragen. Auf der 4.  |
| ••    | 13. Zeile 20 lies: eintritt und                  | lies: Caicos und auf der 7. Carybdis.                |
| • •   | 14, Anm. 3, Z. 1 lies: Lucayen für Jucayen.      | 1100, 0 01.0 00 01.0 01.0 11.0 01.7 1 11.1.          |
| **    | 14, Aum. o, D. I hos. A dosyen lai vacayen.      |                                                      |

### Vorwort der Redaktion.

Als der Unterzeichnete den Plan der Herausgabe einer neuen geographischen Zeitschrift in ernstlichere Ueberlegung zu ziehen begann, ging er von der Ansicht aus, dass diese Zeitschrift nicht eigentlich die in den letzten Jahren so sehr wachsende Zahl der geographischen Journale noch durch ein weiteres den letzteren gleichartiges Blatt vermehren sollte. Vielmehr handelte es sich um das Projekt einer Zeitschrift mit theils wesentlich enger begrenztem, theils wieder auch der Pflege speciellerer Einzelzweige der Erd- und Völkerkunde Raum gebendem Programm; um eine Zeitschrift also, die nicht sowohl als eine Konkurrenz gegenüber den bereits bestehenden, wie vielmehr gewissermassen als deren speciell den Fachgenossen gewidmetes Supplement aufzufassen sein würde.

Von diesem Gesichtspunkte aus erschien dann, trotz der verhältnismässig grossen Anzahl bereits existirender geographischer Journale, dies Projekt eines neuen der Erdkunde bestimmten Organs als ein nicht ungerechtfertigtes. Der Unterzeichnete legte zunächst mehreren Fachgenossen in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz den eingehenden Plan einer derartigen Zeitschrift vor; das Programm fand eine sehr sympathische Aufnahme, und es entwickelte sich ein lebhafter Meinungs-Austausch über die zweckmässigste Weise der Inangriffnahme und Durchführung des Blattes, dessen Resultat war, dass mehrere Freunde des Planes (die Herren Professor Dr. Delitsch in Leipzig, Professor Dr. Egli in Zurich, Professor Dr. Fischer in Kiel, Professor Dr. Kirchhoff in Halle a. S., Privatdozent Dr. Krümmel in Göttingen, Oberlehrer Dr. Marthe in Berlin, Professor Dr. Rein in Marburg, Oberlehrer Dr. Schunke in Dresden, Generalmajor Sonklar v. Innstätten in Innsbruck, Professor Dr. Supan in Czernowitz, Professor Dr. Wappäus in Göttingen und Professor Dr. Wieser in Innsbruck) mit dem Unterzeichneten zur Herausgabe der Zeitschrift zusammentraten.

Das neue Blatt nennt sich "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie". Mit dieser Benennung soll, soweit ein kurzer Titel das vermag, das Programm der Zeitschrift gegeben werden. Indem die Herausgeber so den Titel wählten, lag ihnen nichts ferner, als die Absicht, einen Zweifel an der wissenschaftlichen Bedeutung auszusprechen, welche die existirenden erdkundlichen Blätter mit vollem Rechte in Anspruch nehmen. Sind doch unter den letzteren einige, deren Namen in einer Geschichte der neuesten Erdkunde nicht fehlen dürften. ja dem "Auslande" die erste Kenntnis der Peschel'schen Neuen Probleme! Können wir doch kaum einen heutigen Beitrag zur wissenschaftlichen Geographie studiren, ohne darin einer Nennung der Petermann'schen Mittheilungen zu begegnen! Hat uns doch die Zeitschrift der Berliner Geographischen Gesellschaft zahlreiche Beiträge von Carl Ritter gebracht! Das Unterscheidende, die Berechtigung des Anspruchs auf Eigenart und Neuheit sucht die neue Zeitschrift vielmehr darin, dass sie gegenüber den anderen geographischen Journalen die Grenzen ihres Arbeitsfeldes enger zieht. Denn während die jetzigen Organe der Erd- und Völkerkunde ausnahmslos neben der im strengeren Wortsinne wissenschaftlichen Geographie einestheils auch (und oft in hervorragender Weise) den populären Arbeiten (im besten Sinne des Worts; also den Arbeiten für den grösseren Kreis der Gebildeten) und den häufig nur chronistischen Berichten über die Fortschritte und Schicksale der heutigen Entdeckungsreisenden, sowie anderntheils den Angelegenheiten der Vereine einen grossen Abschnitt ihres Raumes bestimmen, wird unsere Zeitschrift diese letzteren Arbeiten nicht mit in ihr Programm aufnehmen; sie will lediglich ein Organ der geographischen Fachleute und der Arbeiter auf verwandten Gebieten, also ein eigentliches specielles Fachblatt werden.

Es ist jedem Geographen bekannt, dass nicht selten Arbeiten aus Specialgebieten der Erdkunde, sowie vor allem auch Beiträge zur Methodik dieser Wissenschaft, die für weitere Kreise der Gebildeten ein Interesse nicht beanspruchen dürfen, wohl aber für den Fachgenossen von Werth sind, — dass solche Arbeiten, da sie sich für die ausgedehnteren, verschiedenartiger zusammengesetzten Leserkreise der jetzigen geographischen Blätter oft weniger gut eignen, sich nicht selten in Schulprogrammen und ähnlichen schwer zugänglichen Quellen verlieren, während dieselben durch Sammlung in einem periodischen Special-Blatte der wissenschaftlichen Erdkunde den Fachgenossen leicht bekannt zu machen wären. Die Herausgeber der "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie" geben sich der Hoffnung hin, durch ihr Blatt einen Versuch zur Ausfüllung dieser mehrfach beklagten Lücke unserer geographischen Literatur zu machen.

Namentlich in den letzteren Jahren, bei dem ausserordentlichen Aufschwunge, den die äussere Anerkennung und die Pflege der Geographie seit Oscar Peschel genommen, machte sich diese Lücke immer häufiger empfindlich geltend. Die frühere Generation der deutschen geographischen Zeitschriften, wie die im dritten bis fünften Jahrzehnt blühenden Journale Hertha, Lüdde's Zeitschrift für vergleichende Erdkunde, Berghaus' Annalen, konnten noch den, wenn wir so sagen dürfen, theoretischen Fragen und Arbeiten einen bedeutenden Theil ihrer Kraft widmen. Denn da der Fortschritt in der Entschleierung der noch unbekannten Erdräume, verglichen mit der Entdeckungsgeschichte unserer Tage, ein nur sehr langsamer war, also mit andern Worten der Zuwachs an geographischem Rohmaterial sehr allmählich erfolgte, so war für die periodische geographische Literatur jener Epoche keine Veranlassung gegeben (oder eigentlich auch keine Möglichkeit), sich ausschliesslich oder vorwiegend der Registrirung der fortschreitenden geographischen Entdeckungen zu widmen; statt dessen fand sie Zeit und Anregung zu den mehr "theoretischen" Arbeiten. Es waren das eben, wie Hermann Wagner sie treffend bezeichnet, "Jahre der ruhigen Sammlung älterer Errungenschaften auf geographischem Gebiet und der Versuche, dieselben wissenschaftlich zu gestalten." Namentlich, entsprechend der damaligen Entwickelungsstufe der geographischen Hilfswissenschaften, wandte man sich auch der methodologischen Untersuchung zu, der jene Blätter ja so zahlreiche tüchtige Beiträge lieferten. In den folgenden Jahren traten vornehmlich drei Umstände zusammen, um, wie der periodischen, so überhaupt dem überwiegenden Theile der erdkundlichen Literatur einen neuen Typus aufzudrücken; zunächst und vor allem der Eintritt jenes unvergleichlichen Zeitalters der Entdeckungen, in dem wir uns noch heute befinden; sodann im engsten Zusammenhang damit die kaum minder grossartige neueste Entwickelung der geographischen Hilfswissenschaften; und endlich das für unsere Tage so charakteristische Streben, die Resultate der Wissenschaft immer weiteren, nicht-fachmännischen Kreisen zugänglich zu machen. "Mit dem Beginn der neuen Continental-Forschungen", sagt Wagner in seinem Bericht über den gegenwärtigen Standpunkt der Methodik der Erdkunde (Behm's Jahrbuch, Bd. VII), "welche unsere Kenntnisse der Erdoberstäche im Laufe eines Menschenalters so erstaunlich gefürdert haben, dass dem kommenden Geschlecht wenig mehr zu thun bleibt; mit der raschen Entwickelung aller geographischen Hilfswissenschaften auf anorganischem und organischem Gebiet, ward das allgemeine Interesse nach aussen gelenkt; die Registrirung zahlloser Einzel-Beobachtungen nahm alle Kräfte in Anspruch und förderte zunächst die Kunst der bildlichen Darstellung derselben, der Kartographie. Da blieben denn Untersuchungen über die allgemeinen Ziele und Aufgaben der Erdkunde, über das Verhältnis derselben zu anderen Disciplinen, über ihre Stellung im Unterricht der Jugend, ebenso über speciellere Themata, die nicht unmittelbar sich in den Rahmen der Hilfswissenschaften einstellen liessen, die Ausbildung einer wissenschaftlichen Terminologie, die allgemeinen Principien der geographischen Nomenklatur, die Feststellung der einfachsten Formeln numerischer Werthe für die von Ritter mit Recht so sehr befürworteten geographischen Verhältniszahlen, deren die Geographie so manche bedarf, um dem unbestimmten Wort-Ausdruck zu Hilfe zu kommen — alle diese und ähnliche Erörterungen blieben mehr oder weniger ganz ausgeschlossen aus den geographischen Zeitschriften, welche in erster Linie die Vertreter der wissenschaftlichen Erdkunde waren."

Wenn so der rapide Gang der heutigen Entdeckungsgeschichte den erdkundlichen Journalen des letzten Vierteljahrhunderts zunächst und vor allem die Pflicht auferlegte, die Fortschritte in der Aufdeckung unbekannter Erdräume so rasch und so gut als möglich zu verfolgen (eine Pflicht, in deren Erfüllung namentlich auch Deutschland in Petermann's Mittheilungen, dieser wahrhaft klassischen Chronik des modernen Zeitalters der Entdeckungen, mit leuchtendem Beispiel voranging), - wenn, sagen wir, diese Verhältnisse nothgedrungen den Raum und die Zeit einschränken mussten, welche die periodische Literatur dem innern Ausbau der Wissenschaft, dem Ordnen und Verwerthen des so überreichlich herbeiströmenden Rohmaterials widmen konnte, so trat, wie erwähnt, noch ein anderer Umstand hinzu, der mitunter einer streng wissenschaftlichen Form der Arbeiten auf dem Gebiete der Allgemeinen Erdkunde hinderlich war. Es ist das eben jenes Bestreben der Popularisirung. Und gerade in der Erd- und Völkerkunde bemühten zahlreiche Autoren sich, die Resultate der Wissenschaft in gemeinverständlicher Form (und ohne den für viele Leser unbequemen Nachweis der Quellen und des Ganges der Erforschung) grösseren Kreisen zugänglich zu machen. Gerade auf geographischem Gebiete haben dann aber diese an sich so lobenswerthen Bestrebungen stellenweise sich weit über Gebühr geltend gemacht, so dass mehrfach (so in scharfer, aber vollkommen gerechtfertigter Weise von Wagner a. a. O. und von Wappäus in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen) dagegen angekämpft wurde. Nicht ohne Befriedigung citiren wir aus Wagner's gründlicher Arbeit einige hierauf bezügliche Stellen, da sie indirekt eine gewisse Billigung der dem Programme unserer Zeitschrift zu Grunde liegenden Ideen enthalten. So schreibt der Königsberger Geograph u. a. noch: "Es ist unmöglich, in öffentlichen Vorträgen oder Aufsätzen für das gebildete Publikum durchweg die sicheren Resultate der Wissenschaft von unverbürgten Hypothesen scharf zu unterscheiden. Zahlreiche Behauptungen werden aufgestellt werden müssen, deren nähere Begründung, wie man sagen wurde, an einen andern Ort gehört — aber während die meisten anderen Disciplinen in der That diese Fachschriften für strengere Untersuchungen besitzen, hat deren die Geographie nur sehr sporadisch aufzuweisen, so dass einem Autor unseres Fachs ungleich weniger auf die Finger geklopft wird, als denen anderer Fächer, vielmehr ein einigermassen geachteter Name hinreicht, um seinen, wenn auch unerwiesenen Behauptungen in zahlreichen Werken Eingang zu verschaffen. Möchte nur das Bedürfnis nach streng wissenschaftlicher Form geographischer Werke sich mehr und mehr ausbreiten, so würden jene Männer, die heute gern mit apodiktischer Gewissheit ihre Behauptungen aufstellen, allmählich bewogen werden, die Schatzkammer ihrer Kenntnisse zu öffnen und zu Nutz und Frommen der Anfänger die Gründe und Beweise für dieselben gleichfalls zu veröffentlichen." Je deutlicher die Anzeichen werden, dass wir jetzt, nachdem die glänzende

Periode der modernen Entdeckungsreisen sich ihrem Ende nähert, in der Geographie einem neuen, andersgearteten Abschnitt ihrer Entwickelung entgegengehen, um so mehr muss unseres Erachtens eine neue Zeitschrift als eine zeitgemässe erscheinen, die ausschliesslich jenen Interessen sich widmen wird, welche die Signatur dieses neuen Entwickelungsabschnittes der Erdkunde voraussichtlich bilden werden: dem inneren Ausbau, der Ordnung und Verwerthung des überreichlichen Materials.

"Die Erdoberfläche nach ihrer Configuration und Bodenplastik, nach den Verhältnissen des Festen und Flüssigen auf derselben und in ihrem Verhältnisse zur Natur und Geschichte zu erforschen und zur Anschauung zu bringen, das ist die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Erdkunde." Diese Worte ihres Mitherausgebers Wappäus stellt die Redaktion der neuen Zeitschrift an die Spitze ihres Programmes. Ausschliesslich den Interessen jener "wisseuschaftlichen Erdkunde" zu dienen — das ist der Wunsch unseres Blattes. Als Arbeitsgebiet sind im allgemeinen folgende Disciplinen ins Auge gefasst:

- 1. Methodik der geographischen Forschung und des geographischen Unterrichts;
- 2. Mathematische Geographie, Theorie der Kartographie;
- 3. Physische Geographie (Orographie, Hydrographie und Oceanographie, Klimatologie und Meteorologie, Pflanzen- und Thier-Geographie);
- 4. Ritter's "Vergleichende Geographie"; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeographie; erdkundliche Betrachtung geschichtlicher Ereignisse und Entwickelungen;
- 5. Geschichte der Erdkunde und der Kartographie; antike und mittelalterliche Topographie.

Der Verfolgung der modernen Entdeckungsgeschichte wird sich die Zeitschrift im allgemeinen nicht widmen, höchstens gelegentlich einzelner Reisen das auf unsere Vorstellungen der Bodenplastik und Erd-Physik wichtiger Erdräume wesentlich einwirkende Neue herausheben. Derartige Nachrichten an dieser Stelle beabsichtigen indessen keineswegs eine vollständige geographische Chronik zu geben, was ja neben Behm's anerkannt mustergiltigen "Geographischen Monatsberichten" auch zum mindesten überflüssig wäre.

Dagegen wird die Zeitschrift wieder den Methodik grösseren Raum gönnen. Dies Gebiet der Erdkunde ist in neuerer Zeit geradezu ein Tummelplatz des Dilettantismus geworden; um so mehr bedarf es heute wieder einer streng wissenschaftlichen Pflege und namentlich in den Zeitschriften, die ja an erster Stelle berufen sind, dem Kampf der verschiedenen Ansichten Raum und Richtung zu geben. Auch die Methodik des geographischen Unterrichts wird von einem wissenschaftlichen Journal in den Bezirk seines Arbeitsfeldes gezogen werden müssen. Und zwar möchten wir hier ausnahmsweise der wissenschaftlichen Journalistik auch die Pflicht agitatorischer Thätigkeit vindiciren; die Pflicht, mit dem Studium pädagogischer Fragen auf dem Gebiet der Erdkunde zugleich den Kampf um grössere Anerkennung des geographischen Unterrichts in den dirigirenden Kreisen zu verbinden. Denn soviel auch — Dank vor Allens der unablässigen, energischen Propaganda eines Wappäus und eines Peschel -, soviel auch in dieser Beziehung sich in den letzten Jahren gebessert hat, so wird doch Niemand, dem irgend die thatsächlichen Verhältnisse des geographischen Unterrichts bekannt sind, sich dem Glauben hinzugeben wagen, dass diese Agitation ihren Zweck heute schon vollständig erreicht, dass der Unterricht in der Erdkunde durchweg die ihm gebührende Stellung bereits erlangt habe. Es ist nicht unnütz, sich von Zeit zu Zeit an die erbaulichen Zustände zu erinnern, die Wappäus mehrfach (in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen) uns zur Kenntnis gebracht hat. Es ist keineswegs etwa vom vorigen Jahrhundert die Rede, wenn wir so z. B. bei Wappäus lesen: "Die Geringschätzung der Geographie, namentlich als Unterrichtsgegenstand in den gelehrten Schulen, ging sogar so weit, dass sogar ein sonst auf der Höhe der Zeit stehendes norddeutsches Oberschul-Kollegium in einem von der vorgesetzten Behörde, dem Kultus-Ministerium, darüber erforderten Gutachten, ob denjenigen Philologen, welchen auf den Gymnasien der grographische Unterricht zu übertragen sei, bei ihren Universitätsstudien der Besuch geographischer Vorlesungen empfohlen werden solle, sich entschieden dagegen erklärte (s. darüber die Gött. Gel.-Anz. 1875, S. 789)! Natürlich wurden dann auch die Geographen von Fach von jedem Einfluss auf das Staatsexamen der Kandidaten des höhern Schulamts durchaus fern gehalten, und in Preussen ist noch nach der Besetzung des in Halle errichteten neuen geographischen Lehrstuhls gegen den Eintritt des neuen Professors der Geographie in die dortige wissenschaftliche Prüfungs-Kommission von dem Direktor derselben eifrig protestirt!"

Mehr noch als die meisten anderen Wissenschaften ist die Erd- und Völkerkunde gezwungen, eine internationale zu sein. Das Wesen ihres Arbeitsfeldes bringt es ja mit sich, dass manche Gebiete, namentlich in der Länderkunde, ausschliesslich oder doch vornehmlich von einer bestimmten Nation eingehend bearbeitet werden; daher wird der Austausch der Arbeiten der verschiedenen Nationen gerade in unserer Wissenschaft mehr und mehr zur dringenden Nothwendigkeit. Die Redaktion geht desshalb von der Ansicht aus, dass Uebersetzungen wichtiger, aber den deutschen Geographen aus irgend einem Grunde unzugänglicher Arbeiten des Auslandes für ein wissenschaftliches geographisches Journal nicht nur gestattet, sondern oft geradezu geboten seien. Dieser Auffassung von der Nothwendigkeit, die ausländischen Arbeiten zu verfolgen, entsprang ferner der Wunsch, in gewisser periodischer Regelmässigkeit kurz zusammenfassende, orientirende Revuen über die neuesten Arbeiten und Bestrebungen der fremden Nationen unseren Lesern bringen zu können; die Redaktion hat sich daher mit geeigneten Geographen des Auslandes in Verbindung gesetzt, und giebt sich der Hoffnung hin, mit diesen periodischen Rundblicken über die wissenschaftliche Thätigkeit des Auslandes manchem eine willkommene Gabe zu bieten. — Wir verdanken die Anregung zu diesem Vorhaben Herrn Professor Egli in Zürich.

Jedes Heft der Zeitschrift wird seinen Inhalt nach folgendem Schema gliedern:

- 1. Aufsätze;
- 2. Kritiken;
- 3. Notizen:
  - a) Berichte über die Arbeiten der geographischen Gesellschaften,
  - b) Nachweisung ausführlicherer Recensionen,
  - c) Titel und Inhaltsanzeigen neuer der Redaktion eingesandter Erscheinungen.

Ferner wird die Redaktion unter den "Notizen" auch jene ihr etwa zugehenden kleineren brieflichen Mittheilungen und Anfragen veröffentlichen, welche von allgemeinerem Interesse sind, um so, nach dem Beispiel der in englischen Fachblättern publicirten "letters to the editor", auch für kurze Nachrichten, vorläufige Mittheilungen über neue Arbeiten etc. einen geeigneten Raum zu schaffen. — Die Redaktion verdankt den Vorschlag zu dieser Einrichtung dem Herrn Professor Ruge in Dresden.

Kartenbeilagen werden je nach Bedürfnis erfolgen.

Redaktion und Verlagshandlung der neuen Zeitschrift nahmen Veranlassung, ein kurzes Programm des Blattes einer grösseren Anzahl Gelehrter vorzulegen. Mit aufrichtigem Danke konstatiren sie an dieser Stelle den lebhaften Beifall, der dem Plane überall, auch im Auslande, entgegengebracht wurde, und der ihnen als zustimmende Anregung bei den mannigfachen Schwierigkeiten fördernd zur Seite

stehen wird, welche, wie jedem neue Bahnen einschlagenden Unternehmen, so auch diesem in den Weg treten werden. Ist es doch nur die thatkräftige Hilfe der Mitarbeiter, des Publikums, die der Thätigkeit des Herausgebers und des Verlegers Erfolg versprechen kann!

Lahr i. B., 12. December 1879.

J. I. Kettler.

### Beiträge zur Guanahaní-Frage.

Von Dr. Richard Pietschmann.

Das erste Land Amerika's, das am 12. Oktober 1492 Cristóval Colon betrat, war eine Insel der Lucayischen Gruppe, die von ihren Bewohnern Guanahani, von dem Entdecker San Salvador genannt wurde. Aus dem Schiffsbuche der ersten Reise des Admirals, das in Auszagen uns bei Bartolomé de las Casas erhalten ist, folgerte Muñoz, dass diese Landung nicht auf derjenigen Insel, die man zu seiner Zeit Gross San Salvador (oder mit englischem Namen Cat Island) benamste, sondern auf dem südöstlich von dieser gelegenen kleinen Eiland Watling stattgefunden habe. Durch Becher's, Peschel's und Major's eingehende Untersuchungen wurde diese Ansicht gegen die davon abweichenden Meinungen von Fernandez de Navarrete, Gibbs, A. v. Humboldt und F. A. de Varnhagem so siegreich vertheidigt, dass sie jetzt die grösste Verbreitung gewonnen hat. Auch diese Abhandlung soll zu ihrer weitern Begrundung dienen, indem sie sich besonders an Major's Arbeit anschliesst, in welcher dieser bewährte Gelehrte nachwies, dass von den alten Namen, welche die Lucayen auf der Karte der Audiencia Española in Herrera's Descripcion de las Indias Occidentales führen, alle andern sich so mit den modernen identifiziren lassen, dass Guanahaní für Watling verbleibt.

Da diese Karte, wenn auch ohne Zweifel nach ältern gezeichnet, so doch erst 1601 veröffentlicht wurde, kann diese Beweisführung erst vollgiltig werden, wenn untersucht ist, ob die früheren ihr Zeugnis unterstützen. Vorher aber bleibt zu ermitteln, welchen Werth diese Urkunden überhaupt in der Guanahaní-Frage beanspruchen dürfen, und schliesslich aufzuklären, wie gerade die Katzen-Insel dazu kam, für Guanahaní-San Salvador zu gelten.

Manche der ältesten Geschichtschreiber, die uns von Amerika's Entdeckung erzählen, halten die Auffindung der Lucayen für so unwesentlich, dass sie Colon seine Fahrt sogleich nach Española-Haïti lenken lassen. Es kann uns daher nicht verwundern, dass mehrere der ältesten Karten ebenfalls diese Inseln fortlassen, oder dass auf andern sie phantastisch gezeichnet und willkürlich benannt erscheinen. Das Licht, welches auf sie gefallen war, erblasste vor dem Glanze des goldverkundenden Tages, der über den Grossen Antillen aufging. Umsonst hatte ihr Entdecker die Anmuth ihres Pflanzenwuchses verherrlicht, denn gerade das duftige Holz, welches er von Saomete heimbrachte, bewies: hier war nicht die Heimat des Aloë und der indischen Gewürze. Auch zog ihn selbst es nie wieder zurück in jenen Archipel voll meerumbrandeter Korallenbänke; in südlicheren Breiten gewann er auf seiner zweiten Reise Española's Gestade und zeichnete damit zugleich auf Jahrhunderte den spanischen Seefahrern den Kurs nach den Antillen vor. So blieben die Erstlinge seiner Entdeckung zunächst nur eine bescheidene Bereicherung des geographischen Wissens. Acht Jahre vergingen bis Vincento Yañes Pinzon den Versuch, durch die Lucayen nach Spanien heimzukehren, mit dem Verluste eines seiner Schiffe bussen musste 1); zehn weitere, bis zum zweiten und letzten Male

<sup>1)</sup> Aussage des Anton Hernandez Colmenero in den Akten des fiskalischen Prozesses bei Navarrete (Coleccion de los viajes III. S. 548). Zwar soll auch vor jenem Hojeda die Lucayen besucht und 232 Eingeborne entführt haben (Navarrete a. a. O. S. 10; Peschel, Zeitalter der

Guanahaní als Station einer Entdeckungsfahrt, der Juan Ponce's de Leon nach Florida (1513) zu verzeichnen war.

Allerdings hat inzwischen, vornehmlich als die jähe Verminderung der Eingebornen Española's Minenarbeiter und der Stillstand der Perlenfischereien Cubagua's Taucher nöthig machte, man sich nur zu gut der Menschen zu entsinnen gewusst, die auf den Lucayen hausten. Nach einer Angabe Anghiera's ') haben wir anzunehmen, dass man um 1504 diese gewaltsam zu entführen begann. Die Jucayos, wie man sie nannte'), waren zu schlecht bewehrt, um sich ihrer Deportirung so energisch wie die Kariben widersetzen zu können, und mit ihnen als tüchtigen Schwimmern war ein hoher Marktpreis zu erzielen. Unter dem Vorwande, dass man sie so besser zu Christen machen könne, liess sich Ende 1508 eine Gesellschaft in der Vega und Santiago ausdrücklich die Erlaubnis geben, diese Insulaner auf gemeinschaftliche Kosten einfangen zu lassen. Selbstredend erfährt man von diesem

Entdeckungen, 2. Ausg. S. 249 u. 257), allein von diesem Abstecher weiss nur das apokryphe Schreiben Vespucci's an Lorenzo Pier Francesco de' Medici, das E' gran tempo fa anfangt (Varnhagem's Ausg. S. 76). Anerkanntermassen ist diese Reise Hojeda's identisch mit der zweiten in Vespucci's Quattro viaggi erzählten, bei der wohl von einer Landung auf Española (Antiglia) und von den Streitigkeiten mit den dortigen Spaniern, dagegen nichts von Gefangenen berichtet wird. Schon Casas machte die missliche Voraussetzung, dass die beiden ersten Reisen, die in Vespucci's Qu. V. erzählt würden, zu einer zu kombiniren seien; dass Vespucci nur eine Reise und zwar die mit Hojeda wirklich ausgeführt, und mit deren Erlebnissen die erfundenen Daten einer angeblich früher fallenden, der ersten der Qu. V., ausstafürt habe. Da nun nach der ersten Reise der Qu. V. von derselben nach Cadiz 222 Sklaven mitgebracht wurden, so musste Casas daraus folgern, Hojeda habe diese erbeutet. Da dieser aber bei seiner Landung bei Yaquimo auf Española in den Verdacht gerieth, er wolle seine Schiffe mit Brasilholz befrachten, konnte er damals diese Eingeborenen noch nicht an Bord gehabt haben. Casas liess ihn aber diese auf dem Heimwege erbeuten und schlug als deren Heimat an verschiedenen Stellen seines Werkes verschiedene Inseln vor (darunter nicht die Lucayen; Historia general de las Indias l. I. c. 164; 167; 169), von denen Herrera (Hist. de los hechos l. I. d. 4 c. 4) sich San Juan (Puerto Rico) aussuchte. Der pseudonyme Briefsteller verlas zunächst ccxxij (wie z. B. bei Grynaeus Novus orbis regionum Bas. 1537 f. 168 geschrieben ist) zu ccxxxij, erinnerte sich, dass die lucayischen Indianer ein ganz besonders friedfertiges Völkchen waren, und liess daher in seiner Kompilation der beiden ersten Reisen der Qu. V. Vespucci und Genossen nordwärts von Spagnuola zu 1000 Inseln kommen, "deren Bewohner so feige sind, dass sie mit sich machen lassen, was man will", und 232 Sklaven heimbringen.

1) De orbe novo dec. 7 c. 1; ed. Hakluyt S. 463 (vergl. auch Casas Hist. general II c. 43-45; Lopez de Gomara Hist. gen. de las Indias Zaragoza 1553 f. XXI B.) heisst es, dass ab annis viginti amplius die Spanier aus Cuba und Española 40,000 Menschen gestohlen haben. Diese Stelle ist 1525 geschrieben (vergl. dec. 7 c. 4 S. 486-87 mit Opus epistolarum l. 38 epist. 806 Paris 1670 S. 480). Anghiera scheint also diese Sklavenjagden von dem Edikt vom 23. Oktober 1503 (bei Navarrete II 2. ed. S. 460-63) zu datiren, welches die Gefangennahme der sogenannten Canibales ausdrücklich gestattete und veranlasste, dass man unter diesem Vorwande auch harmlose Indianer überfiel. Herrera (dec. I l. 7 c. 3), dem Helps (The spanish Conquest in America I S. 255) zu vertrauensvoll nachschreibt, lässt die Raubzüge nach den Lucayen von 1508 an, wo sie officiell genehmigt wurden, denselben (übrigens selbst Casas etwas hoch vorkommenden) Ertrag in 4-5 Jahren liefern, scheint damit also anzunehmen, dass dort die Eingebornen um 1513 ausstarben.

<sup>2</sup>) Lucayos soll eine schlechtere Form sein. Irrthumlich wird der Name auch von den Bewohnern der Insel-Gärten des Königs und der Königin an der Nordküste Cuba's gebraucht. Jucayos soll nach Casas (H. gen. I c. 40) Insulaner, von einem jucayischen Worte cayos = islas, bedeuten. Zwar ist cayo auch ein ächtes spanisches Wort für Klippe, doch wird Casas' Etymologie durch die alten Inselnamen Cayacos, Caicos, Jucayoneque oder Lucayoneque (= Gr. Abaco, Lucayo grande) etc. bestätigt. In der verwandten Sprache Española's hiess nach Anghiera (dec. III c. 7 S. 242) die westlichste Provinz Guaccaiarima (bei Casas Hist. apologética c. 5 Guacayarima) so als äusserster Theil der Insel, denn gua soll der Artikel und marima das Wort für podex sein. Somit bleibt in diesem Worte caia oder caya = Insel.

Menschenhandel wenig mehr, als dass es ihm in überraschend kurzer Zeit gelang, seine reichen Bezugsquellen vollständig auszubeuten. ¹) Als 1520 sieben Bewohner San Domingo's, darunter Lucas Vasquez de Ayllon, zwei Schiffe nach den Lucayen schickten, fanden ihre Emissäre diese so verödet, dass sie dadurch veranlasst wurden, die frischen Jagdgründe von Chicora ostwärts von Florida an der Küste Carolina's zu entdecken. ²) Doch ist anzunehmen, dass etwa schon 5 bis 7 Jahre früher die Inseln am Ostrande der Grossen Bahama-Bank von Bewohnern fast entblösst gewesen sein mussten, denn sonst würde ein Mann wie Juan Ponce, als er 1513 von Florida heimkehrte, es nicht versäumt haben, für seine Misserfolge und den Verlust einer Bergantine sich durch eine Ladung Jucayen schadlos zu halten. ³) Mit der Expedition von 1520 erwähnt Anghiera auch 1525, dass damals nur noch wenige Exemplare der jucayischen Rasse und diese fern von ihrer Heimat in der Knechtschaft lebten ¹) und um diese Zeit muss es auch gewesen sein, dass ein frommer Mann, Pedro de Isla, die letzten Jucayos, 11 an der Zahl, zusammensuchen und nach Española vor seinen Landsleuten in Sicherheit bringen liess. ⁵) Als Inseln, auf denen es weder Gold noch

¹) Vergl. oben S. 7 Anm. 1. Durch Bernal Diaz del Castillo (Hist. rerdadera de la conquista de la Nueva España c. 8) wissen wir, dass es ein zum Sklaventransport bestimmtes Schiff war, das um 1510 an Cuba's Küste verschlagen scheiterte und von dessen Mannschaft Casas (H. gener. III c. 31 und danach Herrera bei Kohl in der Zeitschr. f. allgem. Erdkunde N. F. X S. 9) einige vollständig indianisirte Personen 1513 und 1514 auf Cuba fand.

<sup>3)</sup> Anghiera (dec. 7 c. 2 S. 469) sagt zwar, dies sei anno abhinc tertio geschchen, doch wird dies von 1523, wo Ayllon nach Spanien kam und sich die Besiedelung Chicora's gewähren liess, nicht von 1525 gerechnet sein, da Ayllon die Erlaubnis schon am 12. Juni 1523 (Urkunde bei Navarrete III S. 153) ertheilt wurde, und einer der chicoranischen Sklaven, den er mitbrachte, fertig spanisch sprach, auch wir hören, dass auf Española dieser Raubzug zu allerlei Weiterungen Anlass gab. Das führt dann auf 1520, wie auch Lopez de Gomara (H. gen. f. XXI verso A) und nach diesem Herrera (dec. II l. 10 c. 6) angiebt. Dass Casas (H. gen. III c. 20) in einem Kapitel voll lauter falscher Daten diese Fahrt schon im Frühjahr 1511 beendet sein lässt, ist nur eine der zahlreichen Proben für die Schwäche seines Gedächtnisses. - Chicora, auf Karten die Tierra de Ayllon genannt, taucht in Laudonnière Histoire notable de la Floride (abgedruckt bei Gaffarel in dessen Hist. de la Floride française, Paris 1875 S. 361-362) als der Name eines Königs Chicola wieder auf, der in einer Burg wohnt, die auf der einen der beiden von de Bry (Indorum Floridam inhabitantium eicones Francof. ad Moen. 1591) veröffentlichten Karten, die Jacques le Moyne zu der Expedition von 1564 entwarf, als ein Verhau mit dem Namen Chicola an der Gabelung eines Flusses liegt, in welcher man die des Pedee und Lynches erkennen kann. (Vergl. zu dieser auch die Darstellung Chicola's auf der Karte Virginiæ item et Floridae nova descriptio, fol. 347 in Mercator — Hondius Atlas Amstel. 1606).

b) Dagegen verschmähte er es nicht, wie man aus Herrera's genauen Mittheilungen (dec. I l. 9 c. 11 f.), in denen sonst keine Jucayen vorkommen, erfährt, ein altes Weib, das er allein auf einer Insel vorfand, zu entführen. Dass er bei der Insel Bahama ein Schiff aus Española mit dem Piloten Miruelo an Bord vorfand, zeigt, wie man auf der Suche nach Indios allmählich in immer nördlichere Breiten gerieth, in die sich auch die Verfolgten flüchteten, wie man daraus entnehmen kann, dass Juan Ponce auf Florida einen Indianer traf, der etwas spanisch verstand. (Das Datum seiner Reise hier nach der Berichtigung von Peschel Zeitalter 2. Ausg. S. 411 Anm. 2.) In dieselbe Zeit scheint auch die schon oben S. 7 Anm. 1 angeführte Bemerkung Herrera's das Aussterben der Jucayen zu verlegen.

<sup>4)</sup> Anghiera dec. VII c. 4 S. 481.

b) Da Casas (l. II c. 65) sagt, er sei in Puerto de la Plata ansässig gewesen, als Isla's Schiff dort nach dreijähriger Fahrt landete, dürfen wir, trotz des Zusammenhanges, in dem er das mittheilt, kein früheres Datum annehmen; denn als er in Puerto de la Plata wohnte, war er Mönch im dortigen Dominikaner-Kloster, in dem er (vergl. Hist. apologética c. 2) seine Apologetische Geschichte 1527 begann. Er ging aber erst Ende 1520 nach S. Domingo, trat dort vor Missmuth über das Scheitern seiner Kolonisations-Pläne in Cumana in den Orden ein und blieb dort wenigstens während eines Noviziats (vergl. H. gen. III c. 160). Wie lange, ist nicht bekannt; Helps (The Spanish Conquest II S. 214) sagt zwar mehrere Jahre, er verwechselt dabei aber den Namen der Stadt mit dem der Insel S. Domingo.

Indios und darum auch keine Spanier gab, ') lagen selbst für die Nautik, seit 1519 Alaminos den "Ausfall" des Golf-Stroms zur Heimkehr durch den Florida-Kanal nach Spanien benutzte, die Lucayen in einem verlorenen Winkel und dienten nur selten als Brücke zwischen den Grossen Antillen und dem amerikanischen Festlande.') Dass Juan Ponce 1513 bereits durch den Providence-Sund in den Golfstrom gefahren war, hatte man in den sechziger Jahren bereits wieder soweit vergessen, dass man diese Strasse für eine neue Entdeckung von Pedro de Menendez halten konnte. ') Auch der Kurs der Schiffe von Santa Marta und Venezuela, welcher vordem quer durch die Lucayen nach Spanien geführt haben soll, war am Ende des XVI. Jahrhunderts aus Furcht vor Korsaren mit dem über Havana vertauscht. ')

Für die Kritik der ältesten spanischen Karten der Lucayen können wir hieraus entnehmen, dass es seit Mitte der zweiten Dekade des XVI. Jahrhunderts nicht mehr möglich war, an Ort und Stelle aus dem Munde von Eingeborenen oder Kolonisten die einheimischen Namen der Inseln zu vernehmen, und dass die nautische Bedeutung dieses Archipels keineswegs so erheblich war, dass ihretwegen diese Namen gewissenhaft überliefert werden mussten. Wo es sich also, wie bei der Guanahaní-Frage, um Namen handelt, behalten wir eigentlich nur eine Karte, welche unbedenklich der Untersuchung zu Grunde gelegt werden kann, das ist die Juan's de la Cosa vom Jahre 1500. ) Denn man kann mit Humboldt ) zwar annehmen, dass Ponce's und Alaminos' Reisen auf der Karte von 1527 und der Ribero's von 1529 nicht unbenutzt geblieben sind, und das auch auf die Ayllon's noch ausdehnen, ohne diese beiden Urkunden desshalb als vollgiltige Zeugen vernehmen zu dürfen. Ihre Namen sind schon die Sterotypirung einer Ueberlieferung, deren Kontrole nicht mehr möglich war. Dass eine solche durch die Aussagen von Eingeborenen damals und später noch gestattet gewesen wäre, weil erst nach 1550 die Bevölkerung der Bahama-Inseln vollständig erloschen sei, wie mein verehrter Lehrer Peschel meinte, ')

¹) Um 1515 (da Cap. 6 vor 1516 und Cap. 9 zur Zeit der Anwesenheit D. Diego Colon's in Spanien, die 1515—20 fällt, geschrieben ist) sagt. Anghiera (dec. III c. 9 S. 268—69), er übergehe die Erwähnung der Española's Nordküste beschirmenden Inseln: quia licet piscationibus et culturis aptae sint, relictae tamen sunt a nostris tanquam pauperes. Später wiederholt Herrera (Descripcion, 1601 c. 7) von diesen und den nördl. von Cuba gelegenen Inseln: que ninguna está poblada de Castellanos. Nur als klimatischer Kurort und zwar gegen Wassersucht (!) soll in einem vereinzelten Falle ein Spanier zeitweilig eine der Lucayen zu seinem Wohnort erkoren haben (Casas Hist. apol. c. 21).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Als solche benutzten sie nicht einmal die französischen Expeditionen Laudonnière's (1564) und Gourges' (1568), die alle Ursache hatten, die Berührung mit den Spaniern zu meiden, trotzdem aber bei den grossen Antillen in der hergebrachten Weise auf der Fahrt nach Florida Station machten. John Harris (Navigantium et Itinerantium Bibliotheca Vol. II London 1748) bemerkt schon ganz richtig, dass bis in die Mitte des XVII. Jahrhunderts alle Nachrichten über die Lucayen auf ganz veraltete Kenntnisse surückgingen: As these Islands lie pretty much out of the Course of Ships bound to the Continent of America, it was long before we had any Notice of them.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. J. G. Kohl (Geschichte des Golfstroms und seine Erforschung, Bremen 1868, S. 51).

<sup>4)</sup> Herrera (Descripcion c. 3).

<sup>5)</sup> Darüber, dass z. B. die Ptolemäus-Karten hierbei nicht in Frage kommen können, vergl. unten. Der in den Monumenta saecularia der Münchener Akademie herausgegebene Atlas alter Karten war mir leider bei der Herstellung dieser Arbeit nicht benutzbar.

<sup>6)</sup> Examen critique de l'Histoire de la Géographie du Nouveau Continent t. III Paris 1887, 8°, 8. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das Ausland 1867, S. 11. Le Challeux sagt zwar (abgedr. bei Gaffarel a. a. O. S. 459) dass Ribault auf seiner zweiten Reise 1565 bevor er nach Florida gelangte, l'une des isles des Entilles appalés des paysans Vocaiouques, et en françois la Grand-Loucoise in Sicht bekam, doch konnte er sich gewiss von dem Vorhandensein solcher paysans nicht überzeugen, da er 3—4 lieues daran vorüber fuhr. (Diese Insel war übrigens nicht, wie Gaffarel will, "sans doute" eine von

kann ich leider nicht zugeben. Denn wenn es auch so lange noch Jucayen gab, die in der Nomenklatur ihrer Heimat Bescheid wussten, was ich nicht bestreiten und auch nicht behaupten möchte, so schmachteten diese als Sklaven in den Goldwäschen Cibao's und die Zeichnung eines spanischen Reichspiloten, der wie Ribero nie in der Neuen Welt gewesen war, 1) konnte von ihrer Existenz nicht den geringsten Vortheil haben. Gerade um die ächten Namen aber ist es den spanischen Zeichnern zu thun. Selbst auf Cosa's Karte, der doch 1493-96 mit dem Admiral reiste, ist nicht einmal San Salvador verwendet. Das Bild zu der lateinischen Ausgabe des Briefes von Colon an Sanchez von 1493 mit den von diesem erfundenen Benennungen salvatoris, conptionis marie, ysabella, fernandina (scil. insula) ist, wie es Humboldt nennt, nur von dem Zeichner erträumt, eine buchhändlerische Zuthat, die nicht als Karte in Betracht kommt. 2) Unser Misstrauen gegen die meisten der alten Karten wird dadurch erhöht, dass von der Sprache der alten Benennungen selbst in der Zeit, in welcher deren Quelle noch nicht versiegt war, die Zeichner so gut wie gar nichts verstanden haben können. Das Vorkommen verschiedener Bezeichnungen für dieselben und gleicher Namen für verschiedene Inseln zeigt, dass unter den überlieferten Namen missverstandene Worte des jucayischen Idioms oder Terrainbezeichnungen sich eingebürgert haben, die nur irrthümlich als Eigennamen aufgefasst waren ) und dass das bei Inseln geschehen konnte, die Española viel näher als Guanahani lagen, wo also die Richtigkeit dieser Bezeichnung zu prüfen seiner Zeit viel leichter war.

Dass gerade Guanahani zuerst eine mythische Insel zu werden begann, zeigt schon ein Blick auf die absonderliche Gestalt, in der es auf den Karten von 1527 und 29 sich von der sonst klar gehaltenen Zeichnung der Lucayischen Kette abhebt.\*)

den Caicos, sondern sicher Gross-Abaco, auf Le Moyne's Karte Yocaiouque sive maior Lucaya.) Wenn schliesslich Ulloa (Noticias americanas, Madrid 1772, S. 302) von der schlanken Statur der Bewohner der Cayos en la parte de la Florida so spricht, als habe er diese gesehen, so meint er wahrscheinlich Seminolen, auf keinen Fall Jucayen.

<sup>1)</sup> Vergl. Humboldt Examen crit. III S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. das Faksimile in Lettere autografe di Cristoforo Colombo nuovamente stampate (Biblioteca rara pubbl. da G. Daelli Vol. XVI S. 78).

<sup>3)</sup> Da mir Kohl's Ausgabe dieser Karten nicht zugänglich war, hatte Dr. Eduard Meyer, Dozent der Geschichte in Leipzig, die Güte, für mich die betreffenden Abschnitte zu kopiren. Für Ribero konnte ich noch die (leider sehr ungenaue) Nachbildung Güssefeld's (in Sprengel's Uebersetzung von Muñoz' Geschichte der Neuen Welt, Weimar 1795) zu Rathe ziehen. Beide Karten, am deutlichsten die Ribero's, geben als Guanahan eine von einer Klippen-Aureole umstrahlte Insel, die in dieser Form nach Kohl den Erlöser (S. Salvador) und seine Apostel versinnbildlichen sollte. Danach wäre aber auch der Name San Salvador und ein Kranz von 12 statt von 10 Inseln zu erwarten gewesen. Obwohl nun Santa Cruz, wie wir sehen werden, in der Nachbarschaft Guanahani's eine Insel mit 11 Trabanten einträgt, ist doch Humboldt's Deutung, dass dieser Ring die Steinriffe darstellen sollte, welche nach Colon's Schiffsbuche Guanahani umlagern, als die ungezwungenere vorzuziehen, da der Urheber jenes Bildes, besonders wenn es, wie man mitunter annimmt, D. Hernando Colon war, diese Notiz gekannt haben kann. Ob das Kreuz vielleicht ein Missverständnis des auf spanischen Seekarten üblichen Zeichens für Untiefen war, muss ich dahingestellt sein lassen. Beide Karten zeichnen sich unvortheilhaft durch den Besitz mehrerer Lucayen-Namen aus, die sonst nur noch Oviedo im 15. Kap. des XIX. Buches seiner Indischen Geschichte (bei Ramusio Navigationi III 1565 f. 205 B.) ebenso aufführt, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass sie die Inseln besser als manche der spätern orientiren, und darin das Muster für die Zeichnung derselben auf der General-Karte Amerika's von Jo. Beller (statt der sehr mangelhaften der Ausgabe von Zaragoza 1553 den antwerpner Ausgaben von Lopez de Gomara Allgemeiner Indischer Geschichte beigegeben) und der nachfolgenden Atlanten geworden sein können. Trotz der falschen Gestalt ist Guanahan an richtiger Stelle eingetragen, wie sich aus der Identifizirung der übrigen Namen mit modernen ergiebt. Guanino (1527) oder guanina (1529) ist Cat Island; darauf folgt huno, das auch Oviedo anführt. Es ist eine ähnliche Verstümmelung des Namens Yuma (Long Isl.) wie Guanino für Guanima. Der Anlaut h für y

Auch wird uns das ausdrücklich durch eine Bemerkung bestätigt, welche 1527 Bartolomé de las Casas über Colon's erste Landung niederschrieb. 1) "Jenes erste Land war ein Eiland von denjenigen, welche bei uns die der Lucayos heissen, das bei den Leuten auf jenen Inseln mit eigentlichem Namen Guanahani (mit dem Ton auf der letzten Silbe) hiess, das auf den Seekarten, die man gegenwärtig zeichnet, da ja die Zeichner von der Vergangenheit nichts wissen, Triango heisst. Es besitzt besagte Insel die Gestalt einer Bohne."<sup>2</sup>)

Offenbar ist bei einer bohnenförmigen Figur die hier gerügte Neuerung so unmotivirt wie bei der kreuzförmigen Missbildung Ribero's. Nur die längst abgethanen Turk-Inseln haben von allen, die je für Guanahani vorgeschlagen sind, die dreieckigen Umrisse, die man von einem Triango erwarten müsste, werden aber nirgends so genannt. Triango ist vielmehr viel häufiger der gemeinsame Name von drei Inseln statt der besondere einer Insel. Das veranlasst uns, nach einer analogen Gruppirung auf modernen Karten zu suchen. Auf diesen ist aber für jene Benennung unter den Lucayen keine passendere Figur ausfindig zu machen als das Dreieck, welches Watling mit den beiden ihm westlich benachbarten Eilanden Conception und Rum-Cay bildet. Es kommt also darauf an zu untersuchen, kennt Cosa diese Inseln und nennt er eine derselben Guanahani, und sind das dieselben, welche auf andern Karten Triango heissen. Können wir das bejahen, so dürfen wir annehmen, dass schon zu der Zeit, als Casas diese Benennung verwarf, sie irrthümlich auf eine jener Inseln statt auf sie insgesammt bezogen ist.

Auf Cosa's Karte liegt Guanahani östlich von zwei Inseln, deren Name nicht genannt ist. 3) Den Ergebnissen von Humboldt's eingehender Untersuchung dieser Darstellung dürfen wir uns hier rückhaltslos insofern anschliessen, als dadurch Yumay als Long, Someto als Crooked und Samana als Atwood Island erwiesen ist. 4) In allem was er über Cosa's Guanahani sagt, können wir ihm leider nicht zustimmen, denn es geht daraus hervor, dass er das Problem, um welches es sich in der ganzen Untersuchung handelt, nur so gefasst hat, als müsse Guanahani nothwendig Cat Island sein, wenn es keine der Turk-Inseln sein kann. Das letztere war, wie er aus seinem reichen Material ersah, unmöglich, und er supponirte daher

<sup>(</sup>man findet auch Xuma) erklärt sich durch folgende Bemerkung, die uns Anghiera (dec. III c. 7 S. 248) nach einem eingebornen Gewährsmann über die Aussprache der jucayischen Aspirata mittheilt: Proferendum est quicquid est adspiratum eodem halitu quo f, sed minime admoto ad superiores dentes inferiore labello, ore autem aperto . . . et concusso pectore. Hebraeos et Arabicos eodem modo suas proferre adspirationes vides. Hispanos etiam in his quae ab Arabibus diu possessoribus vocabula acceperunt, experior idem servare . . . ut almohádda . . . almoháza . . ., que anhelante pectore promunt.

<sup>1)</sup> Historia apologética, c. 1. Ueber die Zeit, wo er dies niederschrieb, vergl. oben S. 8, Ann. 5.

<sup>2)</sup> Diese Form würde auch bei Watling passen, doch bezieht sich Casas hier wohl nur auf Karten, auf denen Guanahani mehrfach bohnenförmig, jedoch fälschlich nach O statt nach W gekrümmt, zu sehen ist.

<sup>3)</sup> Die nördlichere dieser beiden Inseln ist auf der grössern Abbildung bei Humboldt (Taf. 34 Exam. crit. T. V) ausgelassen, steht dagegen auf der kleinern (ebenda Taf. 33 und in Ghillany's Geschichte des Seefahrers Behaim, Nürnberg 1853); die Ausgabe Gomard's und Ramon's de la Sagra war mir nicht zugänglich; doch passen die Grössenverhältnisse dieses Eilands so wenig zu Colon's Schiffsbuche, dass man den Namen Guanahani auf dieses nicht beziehen darf, ohne Cosa einen Irrthum unterzuschieben, und ihn dann doch für den der Insel halten muss, bei welcher er auf Humboldt's grösserer Reproduktion steht, und der er auch nach dem Text des III. Bandes des Examen zukommt.

<sup>4)</sup> Die Insel südöstl. von Someto ist dann Acklins. Cosa's Umrisse Someto's und Yumay's, welche in nichts an die wirkliche Gestalt, die Reclus passend mit Angelhaken vergleicht, erinnert, erklären sich vielleicht dadurch, dass er in sie auch die seichten Bajos, die von ihnen nach dem atlantischen Ozean hin abgedämmt werden, hineinzog.

för Guanahani bei der Erklärung von Cosa's Karte stillschweigend Cat Island. Watling lässt er ganz ausser Frage, jedenfalls weil ihn darin seine Stelle in Colon's Schiffsbuche, in der es heisst, Guanahaní sei bien grande behinderte, da er meinte, der Entdecker schreibe ihm damit eine étendue considérable 1) zu. Major hat schon hervorgehoben, dass man, da Colon Guanahaní auch ein Isleta nennt, diesen Ausdruck nur als "ziemlich gross" zu verstehen hat, 3) und Watling ist zu einer solchen Bezeichnung gerade gross genug. Während nun nach Humboldt im übrigen Cosa's Zeichnung das grösste Lob verdient, muss dieser gerade bei Guanahani allerlei Irrthumer begangen haben. Er hatte so viel daran auszusetzen, dass wahrscheinlich darum er gar kein Resumé seiner Erörterung giebt und uns nur zwischen den Zeilen lesen lässt, dass er Guanahani für Cat Island hält. Dann allerdings ist es nicht allein zu weit nach O, 3) sondern auch zu weit nach S verschoben, und im Vergleiche zu Long Island-Yumay mindestens auf die Hälfte seiner wirklichen Grösse reduzirt. Es ist Samana zu weit genähert ') und südwestlich von ihm kann die Insel, die dort eingetragen ist, sich gar nicht befunden haben. Humboldt ist der Ansicht, sie müsse statt dessen südöstlich liegen und sucht zu erklären, wic man sie soweit verschieben konnte, b) denn nur einer östlich gelegenen Insel konnte es entsprechen, wenn Guanahani Cat Island ist, und es musste dann unser Conception und, wie Humboldt annimmt, auch Colon's Santa Maria de la Concepcion sein. Wenn man aber Muñoz' Hypothese entsprechend Cosa's Karte so auf die moderne projizirt, dass Guanahani auf Watling fällt, fallen auch, wie Humboldt wollte, Yumay, Someto und Samana ungefähr auf Long, Crooked und Atwood Island, ohne dass Guanahani nach SO verschoben und die unbenannte Insel von SW nach SO gerückt zu werden braucht. Letztere deckt sich dann mit Rum-Cay und ist in der That vielleicht Colon's Santa Maria de la Concepcion, ) jedoch nicht unser

<sup>1)</sup> a. a. O. III S. 169. Auch bestärkte ihn darin wohl, dass Hernando Colon (Historie c. 22, Venetia 1709, S. 101), dem Casas (Hist. gen. I c. 40) das wie vieles andere nachschrieb (nach diesem wieder Herrera, dec. I l. 1 c. 12), Guanahaní eine Ausdehnung von 15 Leguas giebt. Doch ist das nicht weiter durch das Schiffsbuch beglaubigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Journal of the Royal Geographical Society Vol. 41, 1871, S. 197. Tolerable large übersetzte auch schon Becher ibid. Vol. 26, 1856, S. 191.

<sup>8)</sup> a. a. O. III S. 189.

<sup>4)</sup> a. a. O. III S. 190.

b) a. a. O. III S. 198; 214. Besonders deutlich erkennt man an Humboldt's Versuchen, die alten Namen der nördlich von Long Island gelegenen Inseln zu deuten, dass zu deren Verständnis ihm immer Cat Island fehlt, da er dies stets für Guanahani einsetzt. Wenn z. B., wie er will, auf Herrera's Karte das winzige Curateo Eleuthera sein sollte (a. a. O. S. 194), so muss das grosse Cigateo überhaupt nicht existirt haben, und ebenso Guanima südl. von Curateo aus der Luft gegriffen sein. Ist aber Guanima und nicht Guanahani auf dieser Karte Cat Island, so ist Curateo Kl. San Salvador und Cigateo Eleuthera. An einer andern Stelle (S. 215 Anm. 1) meint. er dagegen, bei Ponce heisse Eleuthera Guanima, obwohl dieser jenes Curateo als Guateo kennt, und wie wir sehen werden, Guanima von Eleuthera unterscheidet.

<sup>6)</sup> Wenn nämlich Peschel (Zeitalter, 2. Ausg. S. 157 und 159 und im Ausland, 1857, Bd. 30 S. 468) gegen Becher (Journ. R. Geogr. Soc. Vol. 26, 1856, S. 194) Recht hat. Colon sagt, dass er nach der grössten der Inseln seinen Kurs richtete, die er von Guanahani aus sah; da er sich aber an Guanahani's Westküste befand, hat man nur die Wahl zwischen Conception und Rum-Cay. Er fährt an der Guanahani abgewendeten von O nach W (wie das bei Rum-C. der Fall ist) verlaufenden Seite entlang und sieht von dort eine andere grössere Insel im W (otra mayor al Oueste), fährt bis in die Nacht, kann aber das "Westkap" nicht erreichen. Damit kann nur das Kap im W der Insel, an der er entlang fuhr, also das von Rum-Cay gemeint sein, denn die Spitze der Insel, der er zufuhr, musste doch als deren Ostkap bezeichnet werden. Dasselbe W-Kap ist es daher, von dem es heisst: á la cual puse nombre la isla de Santa Maria de la Concepcion und an der er ankert, denn er sagt am nächsten Tage: y di luego la vela para ir à la otra isla grande que yo via al Oueste, er hat diese also noch gar nicht erreicht. Nach Becher müsste man aber annehmen, dass er am Ostkap von Long Island herum

Conception. Dies vielmehr entspricht der Grösse und Lage nach der nordöstlich von Guanahani gezeichneten namenlosen Insel, welche Humboldt unberücksichtigt gelassen hat.

Die Annahme, dass Cosa mit Guanahani Watling darstellen wollte, erspart uns also diesen berühmten Piloten grober Versehen, zu denen man gewiss die Verwechselung von O mit W rechnen müsste, zu bezichtigen. Es geht sogar aus seiner Karte hervor, dass er Cat Island entweder nicht gekannt oder ausgelassen hat. Sie lässt nämlich nicht verkennen, dass nördlich über die Breite von Yumay-Long Island hinaus seine Kenntnisse anfangen sehr unsicher zu werden. Er lässt die Grosse Bahama-Bank gerade da aufhören, wo sie in Wirklichkeit ihre grösste Breitenausdehnung gewinnt, und legt dort eine imaginäre Meerenge durch dieselbe. Den Raum, der ihr dadurch im N abgeschnitten wird, nimmt eine von W nach O gerichtete Insel von so stattlichen Dimensionen ein, dass wir dies Trugbild dem Manne, welchen Casas für den tüchtigsten Seemann seiner Zeit ausgiebt, nur zu Gute halten dürfen, wenn wir zu seinen Gunsten annehmen, dass er nichts davon zu Gesicht bekommen 1) und nur durch Jucayen von Habacoa gehört hat. Jedenfalls soll diese Zeichnung den Providence-Sund und die nördlich davon gelegene Kleine Bahama-Bank vorstellen; beide sind aber soweit nach S verlegt, dass der Providence-Sund da beginnt, wo nördlich von Long Island die Exuma-Bucht in die Grosse Bank eintritt und diese halbirt und dass die Kleine Bank sich in Gestalt Habacoa's quer über die Andros-Inseln hingelegt und den Raum zwischen Bimini, Eleuthera und dem Westsaume des Exuma-Sundes in Besitz genommen hat. Es liegt hier also eine Verzeichnung, keine leere Phantasie vor. Anlass dazu gab die Vieldeutigkeit des Wortes Habacoa. In der Form Abaco ist dies jetzt der Name der östlichsten der Inseln auf der kleinen Bahama-Bank, die eigentlich Jucayoneque hiess, während die Form Habaca (Babaca, Babuca) speciell die Andros-Inseln zu bezeichnen hatte. Einer lautphysiologischen Bemerkung Anghiera's zufolge 1) dürfen wir dies Wort für identisch mit Jabaque halten, welches bald die Berry-Inseln bald Acklins bezeichnet. 3) Ein jucayisches Wort, etwa Chabako lautend, wird ihm zu Grunde liegen, das, von den Spaniern irrthümlich als Eigenname aufgefasst, aller Wahrscheinlichkeit nach nur Korallenbänke oder Untiefen oder deren Strand im allgemeinen bedeutete. Die Spanier haben es für mehrere an solchen gelegene Inseln spezialisirt. Angenommen aber selbst, Cosa's Habucoa soll nur die Andros-Inseln vorstellen, so kann eine so irrthumliche Vorstellung von ihnen auch dann nur sich jemand gebildet haben, der mit der Geographie der Lucayen in der Breite von Cat Island sehr wenig vertraut war. Dies selbst müsste östlich vor der Ausbuchtung des Ostrandes nördlich von der Nordspitze Yumay-Long Island's, von der seine Südspitze etwa 28 Bogenminuten absteht, eingetragen sein; und dort stossen wir auf

nach Exuma gefahren wäre und dann doch noch Long Island als "die Insel die er im W sah' bezeichnet hätte, obwohl er nunmehr ihr in der Richtung nach O hätte zueilen müssen.

<sup>1)</sup> Dafür ist auch anzuführen, dass bei *Habacoa* kein spanisches Banner gezeichnet, und dass *Yumay* die nördlichste Insel ist, welche Cosa durch dieses als spanischen Besitz charakterisirt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 10 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Wie die Andros-Inseln hiessen Babuca (zu Babucca und selbst Bubulca verstümmelt) auch die Sandbänke Mouchoir carré (Abreojos) und die Silber-Bank. Humboldt (III S. 215 Anm. 2) hält das Wort Babucca für identisch mit dem Namen des Fabellandes Babeque oder Baneque, von dem Colon (bei Navarrete I 2. ed. S. 204 etc.) erzählen hörte, dass man dort an der Küste Nachts bei Fackelschein Gold in Menge finde. Da eine solche Insel nie gefunden und unter den Korallen-Eilanden der Lucayen doppelt unmöglich ist, wird ihm eine kindliche Sage berichtet sein, in deren Erzählung ein Wort, vielleicht gerade das für Strand, so oft wiederkehrte, dass Colon, der im Missverstehen (ich erinnere nur an seine Kaniben) manches sich zu Schulden kommen liess, für einen Ortsnamen hielt. Dafür spricht wenigstens, wenn Humboldt Recht hat, die Lokalisirung jenes Wortes bei den Untiefen nördlich von Española.

einen leeren Raum. Da nun keine lautere Quelle') bezeugt, dass Cosa, bevor er diese Karte entwarf, die Lucayen durchfahren hat, wir dagegen wissen, dass er mehrere Jahre Colon's Reisegefährte war, so muss sein Bild der Lucayen uns im wesentlichen dasjenige wiedergeben, welches Colon von seiner ersten Reise mitbrachte. 'D Wahrscheinlich hat also Colon schon erfahren, dass nordwestlich von Yumay-Long Island eine Meerstrasse nach W führte, dass nördlich von dieser etwas lag, dessen Name ihm wie Habacoa klang, und beides ähnlich wie Cosa projizirt. Jedenfalls aber würde, wenn der Admiral Cat Island besucht hätte, dies auch auf Cosa's Karte nicht gefehlt haben und das mit einer Landung auf diesem unvereinbare Bild der Grossen Bank anders ausgefallen sein. Auch diese Erwägung bestätigt uns, dass wir Cosa's Karte richtig verstehen, wenn wir die drei Inseln, zu denen sein Guanahani gehört, nordöstlich von Long Island in den drei Eilanden Watling, Conception und Rum-Cay wiedersinden, und die östlichste derselben, Watling, für Colon's Guanahani — San Salvador erklären. ')

Für unsere Erklärung des Namens Triango ergiebt Cosa's Karte, wie wir sahen, dass die drei Inseln Watling, Conception, Rum-Cay zum ältesten Inventar der spanischen Karten Amerika's gehören müssen. Dass sie nicht vergessen wurden, scheint sich aus der Tabula terre nove zu ergeben, die vor 1508 gezeichnet und zuerst in der strassburger Ptolemäus-Ausgabe von 1513 veröffentlicht wurde. 4) Auf dieser, die besonders in der Darstellung Cuba's an Cosa erinnert, erscheinen in der Höhe von Habaca (Andros) im NO der Lucayen drei ähnlich gruppirte Inseln, die dort Someto heissen, ohne dass zu bestimmen wäre, welche Insel so bezeichnet werden soll, während der Name eigentlich weiter westlich zu zu der Insel gehören würde, die dort Cary heisst. Erwähnenswerth ist diese unbeholfene Zeichnung immerhin wegen ihrer grossen Verbreitung und weil sich aus ihrer Verwerthung auf Schöner's Globus (1520) ein Bild davon gewinnen lässt, mit welcher an Kritiklosigkeit streifenden Bereitwilligkeit dazumal die gelehrte Erdkunde sich aller ihr zugänglichen Materialien bemächtigte und wie frei sie mit den Bildern und Namen, die ihr in die Hände fielen, umsprang. Unmöglich wäre es nicht, dass jemand, der auf dieser Karte Someto als falsche Benennung erkannte, die nun namenlos gewordenen Inseln Triango taufte, doch will ich das nicht einmal als Hypothese hinstellen. Denn dazu, dass Watling, Rum-Cay und Conception jenen Namen erhielten, gehörte nur, dass sie ohne Namen auf irgend einer Karte eingetragen waren. Sie dann als "Triangel",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. die Zusammenstellung seiner Reisen bei Humboldt. (*Examen* V S. 462 Anm.) Dass Hojeda, nach dessen Reise er diese Karte zeichnete, nicht die Lucayen berührte, ist oben S. 6 Anm. 1 nachgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch können dies Eingeborne, wie der Diego Colon getaufte Insulaner von Guanahani, den Anghiera (dec. I c. 3 S. 31) anführt, ergänzt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für die Erklärung der anderen Jucayen-Namen auf Cosa's Karte will ich hier nur anführen, dass der Name Baaruco uns nicht hindern kann, diese Insel für Gross-Inagua zu halten, da dies wahrscheinlich ein missverstandener Ausdruck ist, denn auch auf Española kommt als Name einer Gebirgsgegend Baoruco (Casas H. apol. c. 4 ff.), Bauruco (Herrera, passim), jetzt Bahuruco (Stuart, On Haīti in Journ. of the R. Geogr. Soc. vol. 48, 1878, S. 249), vor. Dann ist Maiuana nicht Mariguana, sondern eine Insel der Caicos (vergl. auf Española Maguána; Casas H. Apol. c. 7 und c. 20). An der Stelle Mariguana's liegt eine unförmliche Insel Haiti (bekanntlich Bezeichnung für rauhes Terrain). Caiocmon sind die Turk-Inseln.

<sup>&#</sup>x27;) Faksimile in Varnhagen Nouvelles Recherches sur les derniers Voyages du Navigateur Florentin, Vienne 1870. Neu aufgelegt in Uebel's Ptolemaeus auctus restitutus emaculatus 1520 und dem Ptolemaeus Lugd. 1535. Schöner kompilirte damit die Ruysch'sche Ptolemaeus-Karte von 1508. Die Namen, vielfach auch von Holzschneider verderbt, weichen von den sonst üblichen in den Lucayen so stark ab, dass sie fast wie absichtliche Erfindungen klingen. Verständlich erscheinen nur magnana (bei Schöner magna; für Maguana) und bei den Caicos deiucaio (= Islas de Jucayo). Jamicanaia wird Inagua vorstellen sollen; C. deiamana soll C. de Samana heissen.

Triango (oder wie wir ebenso häufig finden Triangulo) aufzufassen und zu benennen, dazu bedurfte es nicht mehr Kühnheit oder Phantasie als dazu nöthig war, eine ähnliche Figur an der Westküste von Yucatan Triangulo zu betiteln. 1) Erleichtert wurde das noch dadurch, dass ausnahmslos auf alten Karten die Conception und Rum-Cay entsprechenden Inseln gar keine Benennung führen, 2) dass also nur Guanahaní wegzufallen brauchte, um der gewiss nicht zu unterschätzenden Willkür der Kartographen freien Spielraum zu lassen.

Die Geschichte der Benennung Triango in der Zeit nach 1500 hier darzustellen, will ich unterlassen, da mir von den bis jetzt veröffentlichten Karten der grössere Theil augenblicklich nicht zur Verfügung steht. Auch aus denjenigen, welche ich benutzen konnte, geht ohnehin hervor, dass nur jene drei Inseln, zu denen Watling gehört, damit bezeichnet werden sollten. Sie beurkunden dabei zugleich ein kartographisches Vergehen, welches uns die Lösung dafür giebt, dass man überhaupt die Landung Colon's nach Cat Island verlegen konnte.

Beschäftigen wir uns zunächst mit der Darstellung der Lucayen auf einer alten vor der Herrera'schen gezeichneten Karte, welche vor kurzem in dem Urkundenwerke Cartas de Indias veröffentlicht wurde, die nach einer älteren spanischen Karte von einem Italiener entworfen ist. 3) Der östliche Theil der Gr. Bahama-Bank ist auf dieser verzeichnet. Die beiden Arme, welche diese nach NO und nach SW entsendet und an deren stumpf auslaufendem Rande Eleuthera und Long Island in der Richtung von SW nach SO sich hinstrecken, spitzen sich dreieckig zu; der südlichere strebt dem nördlicheren nach und nähert sich demselben (nach dem Massstabe der Karte gerechnet) bis auf 40', so dass also nicht einmal der Abstand zwischen Eleuthera's Südspitze und Long Island's Nordspitze innegehalten ist, und die Exuma-Bucht als spitzwinkliges Dreieck von NO nach SW statt von SO nach NW in die Bank zwischen beiden hineinragt. Dagegen hatte der Zeichner einen sesten Punkt für die Insel Sumetro, durch die er den Wendekreis legt. Wir erkennen in ihr Colon's Saomet, Cosa's Someto, unser Crooked mit seinen beiden unbenannten Begleitern, der Insel Acklins und dem Riffe Miraporvos. Um also Suma (Yuma; Long Island) in seine wirkliche Lage zu bringen, haben wir den südlicheren Ausläufer der Bank und es selbst dieser Gruppe in südwestlicher Richtung zu nähern. Wenden wir uns nach dieser Berichtigung nach N, so sind bahama und yucayoneque als die beiden Inseln der kleinen Bank unverkennbar, ebenso yabaque als New-Providence. Dann muss Cigateo, obwohl es seinen raupenförmigen Leib, statt ihn nach S zu krummen, nach O bis über den Meridian der Ostspitze Cuba's (also etwa 21/2° über die Lage seines östlichsten Punktes) hinausreckt, Eleuthera, das östlich davon eingezeichnete Eiland Guateo unser Klein San Salvador vorstellen. Ebenso wie die Inseln der Kleinen Bank zeigt Cigateo Umrisse, die schliessen lassen, dass er aus einer Karte von grösserm Massstabe herübergenommen ist. 4) In diesen Dimensionen

<sup>&#</sup>x27;) Ueber eine andere Gruppe von Triangle Islands an der Küste Guiana's vergl. den Bericht über Raleigh's Expedition bei Harris (Bibliotheca Vol. II S. 251).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei Oviedo, dessen spanischen Text ich nicht benutzen konnte, findet sich, zweifellos über diese Inseln, die Bemerkung: le chiamarano i Christiani Isole bianche, perchè bianche paiono per la molta arena, che v'è: ma l'Almirante le chiamó le Principesse, perchè furono il principio della vista di queste Indie (bei Ramusio navigationi III l. II c. 6, Venetia 1565 f. 82 B; vergl. 1. XIX c. 15 f. 205 B).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Näheres darüber und über die dieser Karte und der Nord-Amerika's von Cornelius der Judaeis (de Jode) von 1593 gemeinsamen Vorlage in meiner Besprechung der Cartas de Indias (Madrid 1877) in dieser Zeitschrift.

<sup>4)</sup> Ganz ähnlich gezeichnet sind die beiden Bahama-Inseln und Eleuthera auf den meisten der gedruckten Karten. So auf der Le Moyne's, welche ausser Bahora (Bahama), Yocajouque (Gr. Abaco) und Zagareo (= Eleuthera; entstanden aus dem Druckfehler der autwerpner Ausgabe Gomara's S. 32: Zaguareo für Çaguateo, f. 21 a der von Zaragoza) keine andern Inseln der östlichen Lucayen enthält; ein desektes Bild, das noch auf der von Margry (im III. Bande

würde sein Körper allein genügen, wenn er in der wirklichen Richtung eingetragen wäre, den Raum, welchen die Zeichnung für den Theil zwischen Long Island und Eleuthera übrig behalten hat, allein einzunehmen. Der Zeichner hat augenscheinlich sich nach den Angaben irgend eines Insularium gerichtet, in denen gewöhnlich die Kompassrichtungen sehr allgemein angegeben sind. Südlich an Cigateo grenzt eine ebenfalls nach O gewendete Insel Guanima. Beseitigen wir die Ursache seiner fehlerhaften Richtung dadurch, dass wir Suma nach SO Raum geben lassen, und drehen es dann um seine Nordspitze nach W, so sperrt es die Exuma-Bucht ab und lässt keine andere Deutung als die auf Cat Island zu. Sodann bleiben noch südöstlich von Cat Island, nordöstlich von Long Island drei Inseln liegen, von denen die östlichste Guanaay, und östlich von diesem drei weitere, die Triango benannt sind. SW von Guanaay liegt Mayaguana. Versuchen wir zunächst das letztere zu bestimmen, indem wir für die Inseln, welche es umgeben, die modernen Namen ermitteln. Es liegt nordöstlich von Crooked, nördlich von Inagua. Oestlich von letzterm haben wir eine Gruppe aniana, sodann eine zweite amuana, und an diese schliesst sich eine grosse rautenförmige Sandbank abreoio, deren Westspitze in den Meridian des östlichsten Punktes von Española, des Cabo de enganno (Engaño), fällt. Aniana kennzeichnet die Gruppe, der es angehört, als die der Caicos, 1) amuana ist bei Ribero, Oviedo und Santa Cruz der Name einer der Turk-Inseln. 3) Abreoio (Abreojos) stellt die östlich von den letztern gelegenen jetzt Mouchoir Carré und Silber-Bank betitelten Untiefen vor. Nordwestlich von den so bestimmten Inseln liegen noch Mariguana die beiden Planas und Atwood-Samaná. Keiner von diesen entspricht an Gestalt und Lage das Mayaguana unserer Karte genau. Es nimmt ungefähr die Position von Samaná ein, trägt aber den Namen, den Mariguaná gewöhnlich auf alten Karten führt. <sup>a</sup>) Die Aehnlichkeit von Mayaguana mit Manigua, dem alten Namen Samaná's, hat veranlasst, eine dieser Inseln mit der Andern zu einer Figur unter dem Namen Mayaguana zu verschmelzen. Entsprechen aber auf unserer Karte Guanima Cat,

der Découvertes et établissements des Français dans l'Amérique Septentrionale Paris 1879) herausgegebenen Carte de la Lousiane, welche Cavelier's de la Salle Entdeckungen bis 1682 giebt, wiederholt ist.

<sup>1)</sup> Aniano bei Santa Cruz, bei Herrera Amana.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Amuana auch bei Oertel (Ortelius) Theatrum orbis terrarum Antw. 1570 (Americae sive Novi Orbis nova descriptio); Amiona in Mercator-Hondius Atlas Amstel. 1606 (f. 345); Aumane auf der Karte des Novus Atlas Amst. apud Guiljelmum Blaeuw 1631 (Insulae Americanae in Oceano septentrionali) und danach bei O. Drapper Die Unbekannte Neue Welt Amst. 1678 (auf der Novissima et acuratis. totius Americae descriptio von Jacob Meursius in diesem Werke in Amana fälschlich verändert).

<sup>5)</sup> Unser Mariguana heisst auf der Karte 1527 Mayaguano, bei Ribero Mayagon. Mayagon ist ausserdem bei beiden der Name von Crooked. Samaná dagegen wird auf der Karte 1527, bei Oviedo und Lopez de Gomara Manigua, bei Pouce Maneguá genannt. Schon Ribero verlas das zu Mayigua. Dieser zweiten Benennung liegt wohl der eigentliche Name zu Grunde, da Samaná, wie Humboldt bereits anführte, auch die eines Vorgebirgs, des Nordostkaps von Española, und in der Schreibung Samaná, Xamaná oder Jamaná der Name der Provinz ist, welcher dieses angehört. Ganz wie unserm anonymen Zeichner oder vielmehr dessen Vorgänger erschien auch den niederländischen Kartographen am Ende des XVI. und im XVII. Jahrh. das Zusammentreffen der beiden ähnlichen Benennungen für Samaná-Atwood und Mariguana genügend, um eine dieser Inseln auszulassen. Nur wenige von ihren Karten (so z. B. die erwähnte der Insulae Americanae und die von Meursius) unterscheiden richtig zwischen Samana und Mayaguana oder Maiaguana; die meisten kombiniren beide zu einer Insel und nennen diese Maiaguana (so Beller a. a. O.), Maignano (de Jode), Moyaguana (Mercator-Hondius), Maragnana oder Marguana (W. Blaeuw) etc. Andere, wie die Karte Amerika's in Oertels Theatrum geben ihr den aus Samaná verstümmelten Namen Limana und Michael Mercator verschmolz beide Fehler zu Limanana. Maguana, Mogana oder Mogane heisst noch auf Karten des XVIII. Jahrh. das Produkt aus Samaná und Mariguana. Als man Samaná endgiltig restituirte, verblieb die aus der verderbten Namensform der Blaeuw'schen Karten weiter korrumpirte Bezeichnung

Suma Long, Sumotro Cooked Island sowie Mayaguana Samana + Mariguana, so giebt es statt der 6 noch zu erklärenden Inseln nur 3. Die drei Suma und Guanima zunächstliegenden Inseln sind mithin Conception, Rum-Cay und Watling, letzteres heisst hier Guanaay, und Triango ist nichts als die Wiederholung derselben, eingetragen aus einer Karte, welche jenes Inseldreieck in kleinerem Massstabe unter der gemeinsamen Firma Triango führte. Dass diese schon einmal eingetragen waren, konnte man um so schwerer erkennen, als hier Guanima so verschoben ist, dass es den Zusammenhang Guanaay's mit den westlich davon gelegenen Inseln verdeckt.

Eine derartige Fatamorgana ist in den Annalen der Kartographie durchaus nicht selten anzutreffen. Gerade bei entlegneren Gebieten, wie es die Lucayen für die Spanier trotz der Nähe ihrer Kolonien waren, haben sehr oft zur Unzeit gewissenhafte Kartenzeichner zwei gleichwerthig für ein und dasselbe geographische Objekt bestehende Bezeichnungen nicht als Synonyma verstanden und desshalb den dadurch benannten Gegenstand zwiefach dargestellt. Ich habe nur an Behaim's Indien und sein Doppelbild von Taprobane-Seylan zu erinnern. 1)

Die Karte, an der wir diesen für die Benennung Guanahani verhängnisvollen Fehler erkennen, war nicht die erste, auf welcher er begangen wurde. Er muss schon auf der Vorlage unseres Anonymus gestanden haben. <sup>3</sup>) Diese war aber jedenfalls späteren Datums als das *Isolario de todas las yslas del mundo* von Alonso de Santa Cruz, in welcher dieser spanische "Ober-Kosmograph" bereits den Irrthum bucht, dass östlich von Guanaani 3 Inseln liegen, die wegen ihrer Gestalt el triangulo heissen. <sup>3</sup>)

Auf der Karte, welcher dieser zu seinem Werke zeichnete, ist davon nichts zu sehen, die Verwirrung ist dafür um so grösser geworden. Die beiden östlichen Vorsprünge der Bahama-Bank zeichnet er ebenso fehlerhaft wie der soeben besprochene Anonymus. Guanima — Cat Island ist besser orientirt, dafur aber mit den sudöstlich von ihm gelegenen Inseln einen Grad nach O verschoben. Samana ist davon unbeeinflusst geblieben und liegt sogar im Verhältnisse zu seinen südlichern Nachbarn xumeto (Crooked) und yabaque (Acklins) zuweit nach W. In dem künstlich verengten Raum zwischen diesem und yuma (Long Island) sind sieben Inseln durch den Druck der grossen Scholle Guanima gleichsam zusammengestaut und nach O hinausgepresst. Die östlichste soll trotz ihrer rundlichen Gestalt el triangulo, die westlich daran grenzende Guanahaní heissen. Die 5 andern sind unbenannt. Eine derselben lässt sich aber sofort als ein unnöthiges Plagiat erkennen. Es ist das hier von 11 Punkten umzogene Bild Guanahani's aus den beiden Karten von 1527 und 1529. Lassen wir es bei Seite, so bleiben zwischen Samaná, Cat Island und Long Island noch 3 + 3 Inseln, d. h. Conception, Rum-Cay und Watling mit ihrem Doppelbilde zu einem Inselkonglomerat vereinigt, das die Spuren seines Bildungsprozesses noch in den willkurlich vertheilten Namen Guanahani und triangulo verräth.

Wie die soeben erläuterten Karten zeichnet auch die von Major erklärte in

Mariguana der Insel, welche jetzt so heisst, doch trug man noch im XIX. Jahrh. (z. B. Arrowsmith in dem Atlas von Pinkerton trad. Walckenaer Paris 1804 und Malte-Brun Atlas complet Paris 1839 u. s. w.) daneben Mogane ein.

<sup>1)</sup> Man vergl. Ghillany a. a. O. Taf. II; Peschel-Ruge Geschichte der Erdkunde 1877 S. 377; 410 Anm. und S. 421; v. Richthofen China I S. 639 Anm.

<sup>2)</sup> Die schon erwähnte Karte de Jode's zeigt nämlich die drei Triango-Inseln ohne Name südlich von Guanahuni, östlich von dem dort ebenfalls nicht benannten Long Isl.

<sup>3)</sup> Vergl. F. Ad. de Varnhagem Sull' importanza d'un manoscritto inedito della Biblioteca Imp. di Vienna per verificare quale fu la prima isla scoperta dal Colombo (Sitzungsberichte der ph. hist. Classe der Akad. Wien. Bd. 60, 1869 S. 410 Anm. 3). Dies ist auf keinen Fall so zu verstehen, dass er mit Guanaani Cat Isl. meine, denn letzteres wird im Text und auf der Karte Guanima genannt.

Herrera's Descripcion') Eleuthera als Cigateo den Breitegraden parallel. Guanima ist zwar verkleinert, jedoch auch hier nach O verschoben, so dass Samana unter demselben Meridian mit dieser Insel und Xumeto-Crooked liegt. Nordöstlich von Samana, südöstlich von Guanima liegen 3 Inseln, von denen die nördlichste statt der östlichsten Guanihana heisst, wohl weil der Text des Werkes besagt, Colon's Guanahani läge nicht weit von Guanima. Oestlich von diesem Dreieck liegt ein zweites: triangula, auch hier also ein Gebilde ohne thatsächlichen Hintergrund. 3)

So bestätigen selbst die Irrthümer der alten Karten die Ansicht, dass Colon zuerst auf Watling landete, denn ihr *Triango* oder *Triangulo* führt immer auf die Gruppe, der diese Insel angehört, da es, wenn es auch fälschlich von Guanahani unterschieden wird, niemals mit Cat Island, einer der Turk-Inseln oder Mariguaná zusammenfällt.

Ausser dem Schiffsbuche und den alten Karten giebt es noch ein Hilfsmittel zur Aufhellung der Guanahani-Frage, auf dessen Bedeutung zuerst A. v. Humboldt hinwies. Es ist dies der Roteiro der Fahrt Juan Ponce's de Leon nach Florida, aus dem Herrera sehr brauchbare Auszüge überliefert. Diese Aufzählung der Inselnamen, wie sie im Jahre 1513 üblich waren, verdient besondere Beachtung, weil sie in einer bestimmten Richtung erfolgt. Ich will dieselbe daher hier kurz wiedergeben. <sup>8</sup>)

Ponce fährt aus dem Hafen San German auf Puerto Rico nach Aguada, jetzt Aguadilla, an der NW-Spitze Puerto Rico's und nimmt von dort seinen Kurs in der Richtung NW'/4N zu dem ersten Ankerplatz (8. März) "an den Bajos de Babueca bei einer Insel, die man del Viejo nennt", 22° 31′.4) Gewöhnlich heissen Babueca, wie H. bemerkt, die Bajos im N Española's, da es auf diesen aber keine Insel giebt, so lässt er zu, dass eine der Turk-Inseln gemeint sei. Von diesen hat P. die Grosse Turk Insel für Ponce's "Greisen-Insel" vorgeschlagen. Doch heisst nicht diese, sondern die südlichste Insel der Gruppe, Sand Cay, 21° 15′, auf mehreren Karten des XVII. Jahrhundert noch I. del Viejo. \*)

"Alsdann (luego) ankerten sie bei einer andern Insel", la Yagúna, 24°. Auf die Position, die uns mit einem kühnen Sprunge nach Watling versetzt, ist natürlich nichts zu geben. H. will Ribero's Mayagon einsetzen und vermuthet Inagua. Eins schliesst das andere aus. Sollte die Yagúna Inagua gewesen sein, so müsste Ponce nach W gesteuert sein, und davon ist nichts erwähnt. Vielmehr scheint er die einmal erkorne Richtung beibehalten zu haben und hart an der Windseite der Lucayen entlang gefahren zu sein. Es ist auch nicht erwähnt, wann er diese Insel erreichte und der Wortlaut (luego) lässt auf die Nachbarschaft der Turk-Inseln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Nachbildung dieser Karte hat Major seiner schon citirten Abhandlung (vergl. S. 12 Anm. 2) nach der Ausgabe von 1601 beigefügt. Sie findet sich auch in der Ausgabe Madrid 1729 (30), Taf. 3; ist dagegen in der lateinischen Uebersetzung schlecht nachgestochen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Name Samana ist auf der Karte von der Insel abgeirrt, der er zugehört, da nach dem Text Herrera's (cap. 7) Samana zwischen Jumeto und Guanima unter dem 24. Breiten-Grade liegen soll.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Erklärungen von Humboldt (Examen III 210-212) sind H., die von Peschel (Die Insel Guanahani im Ausland 1857 S. 466 und Zeitalter der Entdeckungen 2. Ausg. S. 411) sind P. bezeichnet.

<sup>4)</sup> Die wahren Positionen sind, wie H. bereits bemerkte, durchschnittlich 1° (oder besser 1° 15′ — 1° 30′ südlicher anzusetzen, als sie von Ponce's Piloten Alaminos ermittelt wurden. Herrera giebt sie treu nach seinem Original wieder, denn in seiner Descripcion giebt er (c. 7) den Lucayen andere durchschnittlich richtigere, bei einzelnen sogar zu weit nach S verschobene, Polhöhen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Novus Atlas Amsterdami apud Guiljelmum Blaeuw 1631: Insulae Americanae in Oceano septentrionali; dieselbe Karte in O. Drapper's Unbekannte Neue Welt Amsterdam 1673 und im III. Theil von Jansson's Novus Atlas etc.

schliessen. Soll die Yagúna Ribero's Mayagon¹) sein, so wäre es Mariguana, wie P. will. Dieser Name scheint mir aber mehr zu dem der Insel Amaguayo zu passen, die Ponce am 11. März erreicht, und wo er ausbessert. Ribero's nördlicheres mayagon, das H. hierzu vergleicht, ist Crooked und daher zuweit westlich. Eher könnte es Acklins sein, wie P. will, denn dessen alten Namen kennen wir nicht.³) Doch müssten wir dann Ponce nach W fahren und von da nach O wieder zurückgehen lassen, damit er von dort nach Maneguá (angeblich unter 24° 30') gelangen kann; denn dies ist, wie der Name auf Ribero's Karte, der von 1527 und bei Oviedo zeigt, weder, wie H. meinte, Mariguana noch, wie P. ansetzte, Long Island, sondern Ribero's Manigua,³) unser Atwood-Samaná.

Wenn nun am 14. März Ponce von dieser Insel nach Guanahani kommt (angeblich 25°), so kann dies, wenn wir seinen Kurs, ohne beständiges Hinundher-Kreuzen, so wie vorgeschlagen ist, projiziren, nur Watling sein. Hier wurde, "um die Meerenge leewarts von den Inseln der Lucayos (d. h. den Providence-Sund) zu durchfahren"4) ein Schiff ausgebessert und man brach in der Richtung nach NW auf. Da die Kompassrichtungen genau angegeben sind, so passt auch das am besten auf Watling, weniger auf Cat Island. Dies kennt sogar Ponce unter seinem eigentlichen Namen. Bei der Rückfahrt begab er sich nämlich wieder durch den Providence-Sund. Es heisst darüber bei Herrera: b) "und nachdem sie bis zum 18. August geschifft waren, befanden sie beim Tagesanbruch sich 2 Leguas von einer Insel der Lucayos und fuhren 3 Leguas bis zur Spitze jener Insel, wo sie am 19. ankerten und bis zum 22. verblieben. Von dort dauerte es 4 Tage, bis sie nach Guanimá gelangten, weil es ihnen an Wind zur Ueberfahrt fehlte, und sie kehrten um, indem sie die Kuste im Stich liessen, ) nach der Insel Guatáo; und des Unwetters halber verweilten sie auf dieser, ohne fort zu können, 27 Tage bis zum 23. September." Die unbenannte Insel, die man bei der Ausfahrt aus dem Sund am Morgen erblickte, ist wohl Eleuthera. Jedenfalls haben wir aber, wozu uns auch die ältesten Karten nöthigen, in diesem Zusammenhange in Guatáo Klein San Salvador und in Guanimá Cat Island wiederzuerkennen. Somit ist auch Ponce's Guanahani Watling.

Kehren wir schliesslich zu Casas' Notiz über Triango zurück. Die verglichenen Karten haben uns gelehrt, dass der Fall, den Casas vor Augen hatte, nur eine Ausnahme von der Sitte bildete, nicht Guanahani allein sondern auch zugleich die beiden östlich von diesen gelegenen Eilande so zu betiteln, und dass in Folge dessen die Schulansicht aufkam, es gäbe eine von jenen drei verschiedene Inselgruppe Triango in deren Nähe. Wir haben auch den Beweis dafür, dass eine solche Verwendung des Namens Triango, wie sie Casas verwarf, noch nach ihm bestand, in einer Karte Amerika's des Mercator-Hondius'schen Atlas') und spätern Darstellungen, welche schon Colon's Landung irrthümlich nach Cat Island verlegen und dies Guanahani — San Salvador benennen. Andere dagegen zeigen, dadurch, dass ihnen der Name Guanahani fehlt, dass ihr Triango Vorlagen entstammt, welche jene Doppelzeichnung nicht kannten.

Die älteste mir bekannte Karte, welche Cat Island den Namen Guanahani ver-

<sup>1)</sup> Auf der Karte von 1527 als mayaguano von Crooked-Mayagon unterschieden. Ueber eine Insel maiuana bei Cosa unter den Caicos vergl. oben S. 14; Anm. 3.

<sup>2)</sup> Da Jabaque, der ihm öfter beigelegte, kein Eigenname ist; vergl. oben S. 13.

<sup>5)</sup> H. erkannte schon, dass Manigua (Mayigua) dem Manegua Ponce's entspricht, doch nicht dessen Identität mit Samana.

<sup>4)</sup> para atravesar el Golfo Barlovento de las Islas de los Lucayos.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) dec. I 1. 9 c. 11.

<sup>6)</sup> i holvieron huiendo de la Costa; Herrera a. a. O. c. 11.

<sup>1)</sup> p. 345; vergl. die Abbildung.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) Z. B. auf einem nach Abel Tasman's Reise gezeichneten, auf der Kgl. und Universitäts-Bibliothek zu Breslau aufbewahrten Globus.

leiht, ist eine Zeichnung der Amerikanischen Inseln des Nordlichen Ozeans von W. Blaeuw in dessen Novus Atlas (1635), die wohl nach spanischen Quellen entworfen ist. Sie lässt erkennen, wie viel Anlass dazu durch die allmählich entstandene Verwirrung und Verdoppelung der überlieferten Darstellungen geboten war. Guanahani erblickt man dort, jedoch ohne Namen, im W von Triangulo; seine beiden Gesährten sind verschwunden. Cat Island ist fast ganz in eine Long Island parallele Lage nach SO verschoben und wird mit einem deutlichen Anklange an Guanimá Guanahami b S. Salvador genannt. Man braucht nur die erwähnte Mercator-Hondius'sche Karte oder Triango's Lage auf einer Karte Amerika's in Blaeuw's Atlas selbst zu vergleichen, so ergiebt sich, dass der Name Guanahani auf der Vorlage vermisst, Guanimá für eine Verstümmelung desselben gehalten und in Guanahami verbessert ist. Haben doch auch noch in neuerer Zeit verschiedene Gelehrte dasselbe von der Benennung Guanimá angenommen. 1) Ueberdies waren beide Namen im Laufe der Ueberlieferung zu entstellt, dass sie einander immer ähnlicher wurden; 2) und über der wirklichen Lage Guanahani's im besondern und der Geographie der Lucaven überhaupt schwebte ein solches Dunkel, dass Michael Mercator sogar Eleuthera Guanahani insula aliis de Lucaios nennen konnte. 3)

Wenn auch vereinzelt noch zwischen Guanahani, Guanima und Triangulo in althergebrachter Weise unterschieden wird, ') so hat doch seit der Karte Blaeuw's und zwar zunächst in der Form Guanahami oder Guanaham sich der Name Guanahani dauernd von der Insel, der er gebührte, nach Cat Island zurückgezogen, denn diese Kombination erhielt dadurch, dass die Kenntnisse über die Lucayen genauere wurden, eine scheinbare Bestätigung. Im Jahre 1667 nämlich wurde ein englischer Seemann, William Sayle, der nach Carolina wollte, vom Sturm genöthigt auf New-Providence Schutz zu suchen. Er entdeckte die Lucayen, oder wie man sie seitdem nannte, die Bahama-Inseln, gleichsam von neuem. Seine Berichte veranlassten 6 englische Adlige sich die Inseln von Karl II. als Lehn geben zu lassen und deren von den Spaniern hart bedrängten Kolonisten verdanken wir den grössten Theil ihrer jetzt üblichen ungeschichtlichen Namen. Je vertrauter man aber, besonders durch die Benutzung des sogenannten Windward Passage, der östlich von Cat und Long Island zum Kap Maysi und von dort an der Südküste Cuba's entlang zurück in den Florida-Kanal führt, wieder mit diesem lange vernachlässigten Archipel wurde, um so sicherer wurde es, dass südöstlich von Cat Island und nordöstlich von Long Island nur drei Inseln lagen. Man nannte diese bald Triango oder Triangulo oder mit den neuen Bezeichnungen Watling oder Watland, Conception und Rum-Cay oder Roncador, denn Guanahani hatte längst ein Asil bei Cat Island gefunden. Zuletzt wiederholte sich mit Triango nochmals was schon vor 1527 geschehen war: man bezog dies wieder statt auf die ganze Gruppe auf die östlichste Insel derselben. So liest man bei dieser auf Bryan Edward's Karte: b) el Triangulo or Watlands I.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. B. de Varnhagem, dem zeitweilig sogar Peschel (Wo liegt Guanahani? im Ausland 1864 S. 565-566) darin folgte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für Guanahaní, die best beglaubigte Namensform, hat Anghiera (dec. I c. 3 S. 41) Guanahaini, Santa Cruz Guanahayny, Guanaani auch nach den Hss. Goanani und Guanani (vergl. Varnbagem a. a. O.); dancben findet man Guanahan, Guanaay, Guanihana und anderes auf Karten. Für Guanimá schrieb schon Ribero Guanina.

<sup>5)</sup> Vergl. den Karton der Lucayen auf seiner Karte Amerika's bei Mercator-Hondius f. 41.

<sup>4)</sup> A New Map of the West Indies in dessen History of the British West Indies, Mars and Plates; London 1818. Die Karte ist schon 1795 von F. L. Güssefeld benutzt, der El Triangulo od. Watlins I. schreibt.

b) Zu den Kartons der dieser Abhandlung beigegebenen Tafeln ist zu bemerken, dass auf ihnen keine Rücksicht auf die Färbung der Originalzeichnungen genommen werden konnte und dass Nebensächliches, wie die Schraffirungen Blaeuw's, fortgelassen ist. Der Karton aus Cosa ist nach Taf. 34 bei Humboldt (Examen T. 5) gegeben, doch ist die darauf fehlende Insel im NW Guanahani's nach Taf. 33 nachgetragen.

# Aus dem Berichte der Ferghana-Expedition über die Wüste Pamir.

### Mitgetheilt von Albin Kohn.

Das neueste Heft der "Mittheilungen der kaiserl. russischen geographischen Gesellschaft" in St. Petersburg") enthält einen "Kurzen Bericht über die in der Pamir-Wüste ausgeführten Forschungen und die wissenschaftlichen Resultate der Ferghana-Expedition" von dem russischen Reisenden Sjewjerzow; wir entnehmen dem Aufsatze die nachstehenden Zeilen.

Nach dem allgemeinen Plane der Expedition sollte dieselbe auch während ihrer Reise durch die Pamir-Wüste Nivellirungen ausführen; es war dies eine zeitraubende Arbeit, in Folge deren man täglich nur 8—10 Werst zurücklegen konnte. Desshalb entschloss sich der Berichterstatter schon bei Osch, die mit der Nivellirung beauftragte Abtheilung des Herrn Skassi zu verlassen und den Botaniker der Expedition, Herrn Kuschakjewitsch, sowie den Topographen Rudnjew an den Kara-Kul zu senden, wo letzterer, während Skassi sich mit den Nivellirungsarbeiten befasste, das weite Bassin dieses Sees aufnehmen sollte. Sjewjerzow selbst beschloss sich nach Osten zu wenden und so weit wie möglich den Oberlauf des Kaschgar-Darja zu erforschen, um das orographische und geognostische Verhältnis des Tiën-Schan zur Pamir festzustellen, eine Aufgabe, welche durch die Anwesenheit der Abtheilung des Generals Abramow in jener Gegend erleichtert wurde.

Mit der Abtheilung, welche ursprünglich nach Karategin dirigirt war, entsandte Sjewjerzow Herrn Skorniakow aus Margitan, um eine zoologische, botanische und mineralogische Sammlung anzulegen, da die Gegend in jeder Beziehung gänzlich unbekannt ist; da jedoch die Abtheilung eine andere Bestimmung erhielt, musste Skorniakow nach Irkeschtam gehen. Sjewjerzow vereinigte sich mit ihm am Flusse Igen und machte mit ihm zwei kleine Excursionen in die Gebirge nördlich und südlich des obern Kaschgar-Darja; beide begaben sich dann an den Kara-Kul, wo sich, laut Verabredung, Ende Juli die ganze Expedition einfand.

Einige früher von Sjewjerzow entworfene Pläne konnten nicht ausgeführt werden, der Topograph Rudnjew erkrankte; er konnte in Folge dessen nicht nur nicht nach der Pamir reisen, sondern vermochte es nicht einmal den Kara-Kul aufzunehmen, und musste desshalb von hier zurückkehren.

Zur Aufnahme der gänzlich unbekannten Pamir blieb nun nur Herr Skassi übrig, welcher in Folge dessen auch die Nivellirungsarbeiten am Kara-Kul nicht vollenden konnte. Ohne diese Arbeiten büsste jedoch die Reise in gerader Richtung nach dem Victoria-See (Kul-Kaljan, fälschlich Sary-Kul genannt), viel von ihrem wissenschaftlichen Interesse ein, da die südliche Hälfte dieses Weges bereits untersucht und auf der Karte der englischen Expedition vom Jahre 1873 verzeichnet ist.

Statt zu nivelliren, musste man möglichst genau den gänzlich unbekannten Strich zwischen dem Wege, den diese englische Expedition zurückgelegt und dem Wege, welchen die russische Alai-Expedition vom Jahre 1876 reiste, erforschen.

Vom Kara-Kul ging die Expedition längs dem nördlichen Ak-Bajtal (dem Tschon-Su der Alai-Expedition), und über den, trotz seiner Höhe von 15,000 Fuss, sehr bequem zu passirenden Gebirgsrücken nach dem südlichen Ak-Bajtal (dem

<sup>1) &</sup>quot;Извъстія императорскаго географическаго русскаго Общества." Heft 2. September 1879.

Murghab der Alai-Expedition) 1), dem sie stromabwärts folgte, so die Richtung zum Ak-Su, einem der Haupt-Quellflüsse des Amu einschlagend 2).

Noch bevor die Expedition an die Mündung des Ak-Bajtal gelangt war, musste sie ihren Führer, Kosubij, zu den nächsten Weideplätzen der Pamir-Kirgisen, östlich vom Rang-Kul, senden, um Salz zu kaufen, an welchem sie Mangel litt, mehr aber um einen eingeborenen Führer zu verschaffen, der die verschiedenen Wege in der Pamir kenne, da Kosubij in der Pamir nie mit seinen Herden gewesen, sondern nur von Gultscha nach Badachschan und zurück durch sie gereist ist.

Um keine Zeit mit dem Erwarten der Rückkehr Kosubij's zu verlieren, reiste die Expedition nach dem Rang-Kul der Pamir, und gegen den 15. August beendete Herr Skassi die Aufnahme dieser bis dahin gänzlich unbekannten Gegend. Hier zeigte noch vor der Rückkehr Kosubij's ein vorbeireisender Kirgise Herrn Sjewjerzow ein Salzlager, das sich in einem der Thäler besindet, die in den Kessel des Rang-Kul münden. Daselbst versorgte sich die Expedition mit dem nöthigen Salze.

Von den Ufern des Rang-Kul aus waren auch die Gebirge sichtbar, welche den Ostrand der Pamir bilden, und Gegenstand des Streites derer sind, welche über die Orographie Hoch-Asiens schreiben. Es stellt sich nun heraus, dass die bis jetzt über diesen Rand gemachten Mittheilungen irrthümlich sind. Es ist dies kein zusammenhängender Rücken von mehr oder minder meridionaler Richtung, - wie Hayward und nach dessen Beobachtungen Murchison und gestützt auf beide, Kostenko annimmt, -- sondern einfach ein schroffer Rand der Hochebene, wie Fjedtschenko, der diese Gegend nie gesehen, trotz Hayward, der auf diesem Rande eine Bergspitze (trigonometrisch) auf 20,000 Fuss schätzt, behauptet hat; weiter südlich wurde später von Trotter noch ein höherer und von ihm Tagharma genannter Gebirgskegel gemessen, und seine Höhe auf 25,800 Fuss angegeben; die Bewohner der Umgegend nennen diesen Kegel "Mustagh-Ata."3) Man nahm an, dass diese beiden Bergspitzen durch einen ununterbrochenen Rucken mit einander verbunden sind; in der Wirklichkeit ist jedoch jeder derselben der höchste Punkt einer besondern nicht grossen Gruppe mit ewigem Schnee bedeckter Höhen. Beide Berge befinden sich über fünfzig Werst von einander, und sie sind nicht allein nicht durch einen Rücken mit einander verbunden, sondern durch den Kessel des kleinen Kara-Kul von einander getrennt, und dieser Kessel ist von einem sehr komplicirten System kurzer, verhältnismässig nicht hoher Bergterrassen (sie erreichen die Höhe von 14-15000 Fuss) umgeben. Es stellt sich somit heraus, dass der Ostrand der Pamir ebenso wie ihr Westrand kein Gebirgszug, auch kein Rand einer Hochebene, sondern eines weiten von vielen Gebirgsrücken durchschnittenen Gebiets sei.

Nachdem der Theil der Pamir in der Gegend des Rang-Kul aufgenommen war, wurde an diesem See ein astronomischer Punkt bestimmt. Hierauf kehrte die Expedition an den Ak-Bajtal zurück, ging diesen Fluss stromabwärts bis an seine Mündung in den Ak-Su, von wo aus sie zwischen zwei Wegen nach dem

<sup>1)</sup> In den Artikeln des Herrn Kostenko über diese Expedition wird eine bedeutende Verbreiterung des Ak-Su-Thals "Ak-Bajtal" genannt, und gesagt, dass diese so breit sei, dass man vom Ufer des Flusses aus die mit Schnee bedeckten Gebirge, welche sich am andern Ufer hinziehen, nicht sehen könne. Thatsächlich ist jedoch das Ak-Su-Thal nirgends über 6—7 Werst breit, die dieses Thal bildenden Berge sind auch nicht mit Schnee bedeckt und überall deutlich zu sehen und kein Theil dieses Thals wird Ak-Bajtal genannt.

<sup>2)</sup> Der Amu entsteht aus der Vereinigung des Ak-Su und des Pandscha, und wird von verschiedenen Geographen bald der eine, bald der andere dieser Flüsse der Hauptfluss genannt, während sie sowohl was ihre Länge, als auch was ihre Wassermasse betrifft, fast gleich sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D. h. "Vater der Eisberge", welcher Name auch dem Berge in den geographischen Beschreibungen der Pamir-Wüste gelassen werden muss, denn er ist ein für den höchsten Punkt dieser Wüste sehr bezeichnender Namen.

Victoria-See zu wählen hatte, entweder den Ak-Su stromaufwärts, oder aus dem Thale Ak-Tasch über den Rücken Jarym-Jus an den Pamir-Kaljan; hier blieb nur ein 50 Werst breiter Strich zwischen der von Skassi bis an den Ak-Su und der von den Engländern verzeichneten Linie unberücksichtigt. Desshalb beschloss Sjewjerzow, die bisher gänzlich unbekannte Pamir-Alitschur-Wüste zu erforschen, wohin die Expedition auch am 17. August stromaufwärts dem Kara-Su, einem Nebenflusse des Ak-Su folgend, aufbrach. Weiterhin ging sie über den sehr ebenen, kaum bemerkbaren (trotzdem aber gegen 14,000 Fuss hohen) Rücken Naisa-Tasch, dann stromabwärts längs dem Ali-Tschur an den See Jaschil-Kul, den der genannte Fluss durchströmt und aus dem er durch eine schwer zu passirende Schlucht heraustritt; unterhalb befinden sich bereits Schugnaner Ansiedelungen. Die Expedition reiste nicht nach diesen, sondern erforschte eine bis dahin unbekannte Seengruppe, 1) die sich in der Nähe vom Jaschil-Kul befindet. Ein wenig östlich vom Jaschil-Kul, in der Nähe des wachaner Dorfes (Kischlak) Ljangar, wendet sich der Weg vom Flusse Alitschur, den See Sary-Kul umkreisend, ab, nach Wachan, der Verbindungslinie beider Pjandschaspitzen, von wo aus bekanntlich sich der Weg längs der nördlichen Erhebung des Pjandscha Wudows hinzieht und dem zweiten (nicht wirklichen) See Sary-Kul<sup>3</sup>) oder Victoria-See, dem Kul-Kaljan der Pamir-Kirgisen, zu-Auf diesem Wege war's (wie der Expedition mitgetheilt wurde), 100 Werst nach Ljangar und von hier, - nach der englischen Karte, - bis zum Kul-Kaljan gegen 150 Werst. Nach Kul-Kaljan führt weiter östlich noch ein Weg vom Flusse Alitschur stromaufwärts am Basch-Humbes, dem Nebenflusse des Alitschur; die Führer der Expedition behaupteten jedoch, dieser Weg führe nur bis zu einigen verlassenen Weidestationen am Basch-Humbes und Sjewjerzow hatte keine Zeit, um behufs Prüfung die Richtigkeit dieser Angabe von der eigentlichen Richtung abzuweichen. Man musste sich heeilen, um an den Ak-Bajtal zu gelangen, da Sjewjerzow in einem vom Rang-Kul aus entsandten Briefe gebeten hatte, ihm von der Alai-Abtheilung dahin Mundvorräthe zu senden. Sjewjerzow sandte dem Provianttransporte Dschigiten aus Basch-Humbes entgegen, welche ihn an den Ak-Su geleiten sollten. Der Provianttransport langte jedoch, aus nicht hierher gehörenden Ursachen, am Ak-Su nicht an.

Sjewjerzow wollte, wenn er die Vorräthe erhalten hätte, noch eine Excursion machen und überlegte nur noch die Richtung, die zu diesem Behuse einzuschlagen wäre.

Dieselbe kam nicht zu Stande, weil der Provianttransport ausblieb, und die Expedition kehrte an den Ak-Su zurück. Während der Reise wurde die Aufnahme stromaufwärts vervollständigt und so der bisher nicht erforschte Raum zwischen der von der Expedition Sjewjerzow's und der englischen Expedition bereisten Gegend vermindert. Die Hauptzüge des orographischen Baues dieses Gebietes waren bereits durch die Beobachtungen am Rang-Kul festgestellt; man brauchte sie nur noch durch topographische Einzelheiten zu vervollständigen, die Sjewjerzow als untergeordnet bezeichnet. Auch die Rückreise vom Jaschil-Kul auf dem bereits einmal zurükgelegten Wege verlief nicht fruchtlos; Sjevjerzow

¹) Die einzigen bislang vorhandenen Mittheilungen über Pamir-Alitschur befinden sich im Berichte des chinesischen Generals Fu-De über seine Verfolgung der kaschgarischen Chodschas, welche nach Badachschan entsichen sind, als die Chinesen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Kaschgar und Jarkend erobert hatten. Diese fragmentarischen geographischen Mittheilungen konnten bisher auf keine bestimmte Oertlichkeit bezogen werden, trotzdem sich viele Geographen hiermit abgemüht haben. Nur beim Anblicke der von Fu-De beschriebenen Lokalität vermochte die Expedition sie zu erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Pamir-Kirgisen, welche sich bei der Expedition befanden, nannten nur einen See in der Pamir-Alitschur-Wüste, "Sary-Kul"; den See in der Pamir Wudows nannten sie lediglich "Kul-Kaljan".

vervollständigte seine geologischen Beobachtungen und seine Mineraliensammlung und Herr Skassi vermehrte bedeutend die Anzahl der trigonometrisch bestimmten Höhenpunkte. Ausserdem war die Erforschung des Bassins des Kara-Kul nicht beendet und Sjewjerzow hatte gegründete Hoffnung, hier vielleicht die wichtigste geographische Entdeckung zu machen, welche diese Expedition überhaupt in der Pamir-Wüste machen konnte. Es ist dies die Entscheidung der Frage, ob das Bassin des Kara-Kul abgeschlossen ist. Gordon und Trotter hatten auf Grund von Mittheilungen, welche ihnen Kirgisen gemacht, in ihre Karten einen Abfluss des Kara-Kul in den Ak-Su verzeichnet, während Kostenko, welcher im Jahre 1876 mit noch einigen Mitgliedern der Alai-Expedition am Kara-Kul war, behauptet, der Kara-Kul habe keinen Abfluss, sondern bildet ein vollständig abgeschlossenes Bassin.

Diese Behauptung, welche sich auf eine sehr oberflächliche und unvollständige Beobachtung der betreffenden Gegend stützt, schien Sjewjerzow, noch ehe er in die Pamir gekommen war, zweifelhaft; an Ort und Stelle wuchsen seine Zweifel, denn er bemerkte in dem, den See umgebenden Gebirge zwei Zwischenräume und zwar am nordöstlichen und südwestlichen Ende des Sees. Auf dem Rückwege betrachtete er diese Zwischenräume eingehender. Es stellte sich heraus, dass das vermeintliche allseitig geschlossene Bassin des Kara-Kul lediglich die centrale Verbreiterung eines sehr langen Thals sei, das sich an beiden Enden des Sees und zwar am nordöstlichen gegen den Kok-Su, den Nebenfluss des Kaschgar-Darja, am südwestlichen aber gegen den Ak-Su, den Oberlauf des Amu-Darja öffnet. Zu beiden Seiten des Sees, welcher von Nordwest, Nord, Ost und Süd Zufluss hat, waren einst Ausflüsse; der nordöstliche Ausflüss hat gänzlich aufgehört; der südwestliche, nach dem Amu-Darja, besteht noch, doch fliesst das Wasser nur zeitweise, während des Hochwassers und auch dann nicht alle Jahre, durch das Thal Kudar ab, jedoch nicht, wie bei Gordon angegeben, durch das Murghab-Thal.

Die entdeckten unzweiselhaften Spuren eines ehemaligen doppelten Abslusses haben, wie Sjewjerzow glaubt, wohl dem in der historischen Geographie Asiens bedeutungsvollen See Kara-Kul den Namen des "Drachensees", wie ihn der alte chinesische Reisende Juan-zan nennt, verschafft und ein Vergleich der Beschreibung dieses Reisenden mit den eigenen Beobachtungen veranlasst Sjewjerzow zu dem Schlusse, dass der nördliche Theil der Pamir-Wüste nördlich vom Kara-Kul noch jetzt sich erhebe. Diese Bemerkungen Sjewjerzow's sind nur gleichsam vorläufige; seine eingehende Beschreibung der Einzelheiten wird er wohl erst später veröffentlichen.

Beim Kara-Kul blieb Herr Skassi zurück, um nochmals astronomische Beobachtungen auszuführen, die zur Bestimmung der Längengrade der Pamir nothwendig sind und gleichzeitig um das Nivellement vom See bis zum Kysyl-Jart auszuführen, mit welchem Punkte sein auf dem Hinwege ausgeführtes Nivellement abschloss.

Indem ich die Schilderung der ferneren Reise der Expedition übergebe, will ich die wissenschaftlichen Resultate der gesammten Expedition möglichst gedrängt mittheilen.

1. In geodätischer und hypsometrischer Beziehung wurden neuerdings die von Schwarz im Herbste 1877 aufgenommenen 5 astronomischen Punkte zwischen den Parallelkreisen vom 39°19′ bis zum 40°20′ und den Meridianen zwischen 42° 52′ und 43° 11′ (von Pulkowa) im Bassin des Kurschab auf dem Alai und im nördlichen Theile der Pamir in der Nähe des Kysyl-Jart festgestellt. Es sind dies Punkte, welche zwischen den von Bonsdorf im Jahre 1876 festgestellten Punkten liegen. Im Jahre 1878 wurden von Skassi in Ferghana und in der Pamir-Wüste 7 Punkte (Utsch-Kurgan [am Narin], ein Punkt am Flusse Usur-Achmat, Usgent, zwei Punkte an der oberen Tara und zwei Punkte in der Pamir-Wüste [am Rang-

Kul und Jaschil-Kul]) festgestellt. Zur Verbindung dieser Punkte mit den früher festgestellten, wurden noch an vier bereits von Bonsdorf und Schwarz festgestellten Punkten astronomische Beobachtungen ausgeführt (in Andischan, Namangan, Gultscha und am Kara-Kul). Im Allgemeinen hat Schwarz während eines Monats 7 Punkte, wovon 5 neue, Skassi aber im Verlaufe von etwas mehr als sechs Monaten 17 Punkte, davon 7 neue, festgestellt, wobei zu bemerken ist, dass diese Punkte weiter als jene von einander entfernt liegen und sich also auch über eine bedeutend grössere Fläche erstrecken. Skassi's Punkte liegen ausgezeichnet.

Es muss hier noch bemerkt werden, dass Schwarz sich ausschliesslich mit der Feststellung astronomischer und magnetischer Punkte befasste, während Skassi nicht allein astronomische Punkte feststellte und Aufnahmen anfertigte, sondern auch die Höhe von mehr als 120 Bergspitzen trigonometrisch bestimmte und eine Linie des Fahrweges von nahezu 400 Werst, von Assake bis Kara-Kul und von Ljangar bis Gultscha, nivellirte; auf dieser Linie bestimmte er die Höhe von mehr als 1500 Punkten, und desshalb wird sein Profil ein sehr vollständiges werden.

Sjewjerzow hat selbst die Höhe von 500 Punkten auf allen von der Expedition zurückgelegten Linien barometrisch bestimmt und sich bemüht, dass noch drei aus Ferghana behufs Aufnahme der Gebirge entsandte Partien, die er und Herr Skassi mit Instrumenten ausgestattet hat, barometrische Höhenmessungen ausführen. Ausser den hauptsächlich zu orographischen Zwecken ausgeführten Höhenmessungen lenkte Sjewjerzow noch seine besondere Aufmerksamkeit auf die Grenzen des Ackerbaus, wie überhaupt auf die Bestimmung der Höhen in botanischer und zoologischer Rücksicht. Es wurde überdies ein reiches Material zum Vergleiche der barometrischen mit den geodätischen Messungen angesammelt.

- 2. Meteorologische Beobachtungen wurden während der Reise hauptsächlich im Vereine mit barometrischen Höhenbestimmungen ausgeführt. Im Allgemeinen haben jedoch diese während des Marsches ausgeführten, abgerissenen Beobachtungen wenig wissenschaftlichen Werth. Trotzdem gelang es der Expedition in der Pamir-Wäste sehr interessante klimatologische Daten zu sammeln. Stetige meteorologische Beobachtungen wurden von Herrn Skornjakow in Gultscha im Oktober 1877 behufs regelmässiger Berechnung der barometrischen Messungen Sjewjerzow's ausgeführt. Später, und zwar von der Mitte Dezember 1877 bis zum 1. Mai 1878 beschäftigte er sich in gleicher Weise in Balyktschach. Endlich hat die Expedition am 1. Juli 1878 eine regelmässige meteorologische Station in der Stadt Osch gegründet. Anfangs befasste sich Dr. Larionow mit den Beobachtungen, jetzt nimmt Dr. Derewjanko seine Stelle ein.
- 3. Unter den Entdeckungen der Expedition nimmt die Entscheidung zweier die Geographie Hoch-Asiens betreffender Fragen die erste Stelle ein: es wurde nämlich von der Expedition die erste, vielseitige und gründliche Erforschung der Pamir-Wüste ausgeführt und die orographischen und geographischen Verhältnisse der Pamir zum Tien-Schan endgiltig festgestellt.

Die Geographie der Pamir ist der Hauptsache nach von der Expedition endgiltig aufgeklärt. Selbst ausserhalb der Marschroute der Expedition sind jetzt nur noch secundäre, wenn auch zahlreiche topographische Einzelheiten unbekannt. Die Zahl der Entdeckungen in der Pamir, sogar in den von früheren Reisenden besuchten oder von fern gesehenen Theilen, wurde vermehrt. Die Forschungen der Expedition erstreckten sich auf solche Gegenden der Pamir, die bis jetzt kein Europäer (vielleicht mit Ausnahme Marco Polos im 13. Jahrhundert) 1) gesehen, ja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sjewjerzow glaubt annehmen zu dürfen, dass diese Expedition auch auf dem Wege durch die Pamir reiste, den Marco Polo zurückgelegt hat; diese Annahme muss jedoch noch verifizirt werden, und desshalb enthält sich Sjewjerzow noch der Mittheilung von Einzelheiten.

nicht einmal von ferne beobachtet hat. Ueber diese Gegenden hatte man lediglich sehr unzusammenhängende asiatische Mittheilungen, welche übrigens nur nach Gutdünken auf den Karten angegeben werden konnten. Jetzt ist der nichterforschte Theil der Pamir durch die Aufnahme der Expedition um mehr als die Hälfte verringert, und es findet sich auf der Karte nur noch ein geringer unbeschriebener Raum, den man mit ziemlicher Genauigkeit mit topographischen Daten, welche man durch Nachfragen erfährt, ausfüllen kann. Dies verändert vollständig die Geographie des Innern der Pamir zwischen dem Pamir-Kaljan und dem Alai, — ja sogar das, was die Karte vom obern Amu, welche im Anfange des Jahres 1878 vom Generalstabe herausgegeben wurde, bietet.

Ebenso wurde, vielleicht noch eingehender als die Pamir selbst, die Gebirgsgegend, durch welche sie mit dem Tien-Schan verbunden ist, d. h. die Quellengegend des Kara-Darja und Kaschgar-Darja, erforscht, welche sich durch einen komplicirten orographischen Bau auszeichnet. Des in geologischer Beziehung wichtigsten Resultats, dass nämlich in einer nicht fernen geologischen Epoche diese beiden grossen Gebirgssysteme mit einander nicht verbunden waren, ist bereits oben gedacht. ')

Auf Obiges beschränken sich jedoch die geographischen Arbeiten der Expedition nicht. Eben so vielseitig wie die Pamir, hat sie auch die physikalische Geographie, die geologische Bildung und die natürlichen Bedingungen der Produktion des ganzen Ferghanathals während zahlreicher Ausstüge in verschiedene Gegenden. erforscht. Romanowski und Muschkjetow haben viele höher gelegene Punkte dieses Thals nicht untersucht; nur den obern Kara-Darja haben sie sehr eingehend erforscht. Die geologischen Resultate der von Sjewjerzow persönlich ausgesührten Beobachtungen und die Sammlung der Expedition würden hinreichen, um die Erhebung der das Ferghanathal umgebenden Gebirge in verschiedenen Perioden zu beweisen; um so mehr wird dies der Fall sein, wenn sie mit den Resultaten der beiden, soeben genannten Geologen zusammen gestellt werden.

Auch ausserhalb der Grenzen Ferghana's, und zwar am Naryn (im westlichen Theile des Kreises Tokmak) hat die Expedition die früheren Forschungen Sjewjerzow's, soweit sie den Tien-Schan betreffen, vielfach vervollständigt; dies geschah namentlich bezüglich ganz neuer Gegenden, die bis jetzt von keinem Reisenden besucht worden sind.

- 4. Geologische Brobachtungen wurden von Sjewjerzow während jeder Excursion gemacht; sie eröffnen der Wissenschaft theilweise einen ganz neuen Gesichtskreis, theilweise vervollständigen sie die Beobachtungen anderer Geologen, namentlich der Herren Romanowski und Muschkjetow. In Gegenden, die nur von dieser Expedition besucht wurden, wurden die ältesten Erhebungen Hoch-Asiens entdeckt, welche den Kalkablagerungen voran gingen (im ost-namanganer Gebirge, am Flusse Torkun, und in einigen andern Gegenden der Pamir); es wurden auch neuere, bis jetzt noch dauernde Erhebungen beobachtet. In der Sammlung der Expedition befinden sich viele Denkmäler der Eisperiode. Durch seine geologischen Beobachtungen glaubt Sjewjerzow in den Stand gesetzt zu sein, die Orographie des Tien-Schan und der Pamir so fest (wenn auch nicht so detaillirt) zu begründen, wie Studer und Escher die Orographie der Alpen begründet haben.
- 5. Die geographische Beschreibung der Resultate, welche die Expedition erzielt hat, wird wesentlich durch mehr als 60 photographische Ansichten, welche Herr Skassi im Gebirge von Ferghana und in der Pamir aufgenommen hat, vervollständigt.
  - 6. Ausser der eigentlich geographischen Sammlung hat Sjewjerzow auch

<sup>1)</sup> Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des angesammelten Materials wurde noch eine Hauptfrage der Geographie Asiens und zwar über den meridionalen Bolor endgiltig entschieden. Hierüber werde ich besonders berichten,

noch eine reiche paläontologische und mineralogische Sammlung angelegt, wobei ihm die Mitglieder der Expedition Kuschakjewitsch und Skornjakow behilflich waren. Die Mineraliensammlung wurde namentlich in der Pamir ungemein bereichert, die weit reicher an Krystallen und Schiefern ist, als die entsprechenden Formationen im Tien-Schan.

7. Für die botanische Erforschung der Pamir und Ferghanas hat namentlich Kuschakjewitsch sehr viel gethan, denn er hat ein Herbarium angelegt, das über 1000 Arten mit mehr als 20,000 Exemplaren enthält, und klar die Veränderung der Pflanzen unter veränderten physikalischen Verhältnissen darstellt. Die Sammlung stammt aus dem Thale des Kara-Darja, dem Andischaner Gebirge, am Flusse Maila, aus den Vorbergen bei Ak-Bura, aus dem Gebirge bei Kurschab und der Pamir.

Ausserdem hat auch Skornjawkow ein bedeutendes Herbarium angelegt, das aus dem Thale des Syr-Darja von Balyktscha bis Chodschent, aus dem Tschuëtes-Gebirge, aus der Schlucht Kara-Kasyk, aus der Gegend am Fusse des ganzen Alai-Gebirges, von Darauta an, aus der Gegend am obern Kaschgar-Darja stammt. In der Pamir hat Skornjakow seinem Kollegen Kuschakjewitsch sammeln helfen.

8. Noch reicher ist die zoologische Ausbeute der Expedition. Die Thiere Ferghanas waren kaum bekannt und dies auch mehr vom Hörensagen und von dem, was man an Fellen auf dem Markte sah (im ganzen zehn Specien); die Expedition hat über 60 Specien entdeckt. Fjedschenko hat im Jahre 1876 mit der Alaier Expedition gegen 110 Vogelspecien gesammelt; die jetzige Pamir-Expedition hat ihrer 350 mitgebracht. 1) Auch die Fischsammlung ist reich. Statt der 3 oder 4 Specien Fedschenkos 2) hat die Sjewjerzow'sche Expedition 20 Specien, und von diesen 6 auf der Pamir selbst gefunden. Diese reiche Kollektion von Fischen verdankt die Expedition Herrn Skornjakow. Aermer als diese ist die Amphibiensammlung. 2) Kuschakjewitsch hat mit Hilfe Skornjakow's und Sjewjerzow's eine reiche Sammlung von Insekten und im Allgemeinen von Wirbellosen (Mollusken, Larven u. drgl.) zusammengebracht.

Die von der Expedition aus der Pamir mitgebrachten vollständigen Sammlungen sind für die Naturwissenschaften vom höchsten Interesse, um so mehr als diese Wüste gerade in dieser Beziehung bis jetzt eine terra incognita war, und andererseits durch die wenigen Mittheilungen Juan-zans und Marco Polo's über die ganz eigenthümlichen Lebensbedingungen in der Wüste die Wissbegierde bereits seit lange in hohem Grade erregt ist. Die Pamir-Wüste, welche bis jetzt bezüglich der Fauna und Flora gänzlich unbekannt war, wird nun in dieser Beziehung zu den bekanntesten Gegenden Asiens gehören.

# Ueber die geographische Lage der Stadt Braunschweig.

Die geographische Lage der Stadt Braunschweig hat manches Verwandte mit jener Hannovers. Hier, wie dort, sind Verhältnisse des hindurchströmenden Flusses von bestimmendem Einfluss auf Entstehung und Entwicklung der Stadt gewesen. Die Ocker, an deren Ufern Braunschweig gelegen ist, neben der Leine der grösste

<sup>1)</sup> In der Pamir allein wurden 112 Vogelspecien gefunden, von denen 62 dort nisten. In den entsprechenden Höhen der Alpen wurden nur 12, auf dem Tien-Schan 60 Specien gefunden. Von den letzteren kannte Sjewjerzow schon im Jahre 1867 50 Specien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seine reiche Fischsammlung stammt aus Sarawschan und Tschinosa, aber nicht aus Ferghana.

a) Auch ihre vertikalen Verbreitungsgrenzen wurden bis an 10-, 11- und 12<sup>1</sup>/s-Tausend Fuss entdeckt. Sie stammen aus dem Gebirge, welches den obern Kaschgar-Darja begleitet, aus dem Alai und der Pamir.

südliche Nebensluss der Aller, bildet hier, ähnlich wie die Leine bei Hannover, bei ihrem Austritte aus dem Hügellande mehrere Inseln: Bruch, Damm und Werder genannt: so wird einerseits ein bequemerer Fluss-Uebergang geschaffen, während andererseits die Inseln eine grössere Sicherheit vor Feinden, und dort befindliche höhere Userstellen, die sogenannten Klinte, auch vor Ueberschwemmungen des noch ungebändigten Flusses gewährten. Bis an diese Stelle, wo das Flussbett, eben durch die Inseln, in mehrere schmale Arme zerlegt wurde, war auch die Ocker in früheren Zeiten mit Böten schiffbar; hier lag also ein wohl zur Ansiedlung geeigneter Punkt. Wie bei Hannover, so wird auch hier früh schon neben ein an dieser günstigen Flussübergangs-Stelle sicher seit den ältesten Zeiten belegenes Dorf von Fischern und Fährleuten ein fester Herrenhof, eine burgartige Anlage auf einer der hervorragendsten Userstellen getreten sein, dem dann eine Ansiedlung der Lehnsleute und Hörigen dieses Hoses solgte; die allmähliche Entwicklung der so entstehenden "villa" zu einer Stadt wurde ebenfalls durch den Fluss, diesen so bequemen Handelsweg, gesördert.

Zugleich lag hier eine zweifache wichtige Grenze. Zuerst die östliche Grenze des Bisthums Hildesheim, dessen westliche bei Hannover die Leine bildet; die Ocker schied die Diöcesen Hildesheim und Halberstadt dergestalt, dass der östliche Theil der Stadt Braunschweig zu Halberstadt, der westliche zu Hildesheim gehörte. Daneben war, wie Hannover zwei sächsische Stämme trennte, die Engern und die Ostfalen — so hier eine Grenzansiedlung der Sachsen gegen die von Osten vorgedrungenen Wenden, die hier freilich sehr früh von den Sachsen zum grössten Theile wieder verdrängt und in ihren geringen Ueberresten gänzlich germanisirt wurden. Nur das Wendenthor in Braunschweig und das nördlich von der Stadt gelegene Dorf Wenden erinnern noch daran, dass hier einst ein Grenzort lag gegen die westlichsten Ausläufer der Slaven. Auch eine Naturgrenze läuft in der Gegend der Stadt: das waldreiche fruchtbare Hügelland des Südens tritt hier an die Moore und Haiden der niedersächsischen Ebene heran, sodass auch in dieser Hinsicht Braunschweigs Lage derjenigen Hannovers ähnelt.

Für das Wachsthum der Stadt war ihre Lage zu den wichtigen Handelsstrassen des Nordens massgebend, die eine sehr günstige genannt werden muss. Der so bedeutende alte Handelsweg von Lübeck und Hamburg nach dem südlichen Deutschland ging lange Zeit allein über Braunschweig, die Linie über Hannover ist jüngeren Ursprungs; in Braunschweig spaltete sich die Strasse in eine über Göttingen nach Hessen und dem oberen Rheinlande führende und eine andere östliche, die nach Franken und Bayern ging. Diese letztere, welche über Goslar, Würzburg, Augsburg durch Tirol nach Italien führte, war lange Zeit der bedeutendste Handelsweg Deutschlands; auf ihr bewegte sich der meiste Verkehr zwischen dem hanseatischen Norden und den italienischen Hafenplätzen. Dagegen lief ursprünglich die alte Verkehrsstrasse zwischen dem Westen und Osten des deutschen Nordens, der sogenannte "Heleweg vor dem Santvorde", südlich von Braunschweig her über Wolfenbüttel, wie sie ja auch Hannover in den ersten Zeiten nördlich liegen liess; erst seit dem Aufblühen beider Städte nahm diese Strasse ihre nördlichere Richtung über Hannover, Braunschweig, Helmstedt. So lange Hannover nicht Residenz war, so lange diese Stadt damit Braunschweig gegenüber nicht das Uebergewicht erlangen konnte, war auch das letztere der naturgemässe Mittelpunkt zwischen Hamburg-Leipzig, Hamburg-Frankfurt a. M., Bremen-Leipzig, Lübeck-Frankfurt, und der Kreuzungspunkt der diese Haupthandelsorte verbindenden Strassen.

Mit dem Wachsthum Hannovers und des so günstig gelegenen Stromhafens Magdeburg musste Braunschweigs Ansehen in demselben Masse sinken, als jene beiden Orte sich die wachsenden Vortheile ihrer geographischen Lage dienstbar zu machen wussten. Braunschweig hätte eines bedeutenderen Wasserweges bedurft, um mit den beiden Nachbarorten auch in der späteren Zeit Schritt zu halten; da aber die Ocker

schon im sechzehnten Jahrhundert den Ansprüchen einer lohnenden Schiffahrt nicht mehr genügte, sah sich Braunschweig auf den kostspieligeren, unsicherern Landweg hingewiesen, wenigstens bis Celle hin, von wo die nach Bremen bestimmten Waaren auf der Aller und Weser verfahren werden konnten. Daher entstand das Sprichwort: O Brunswik, wärest du Waters rike, so wäre nimmer dines glike. — Die Hauptvortheile, welche die Lage Braunschweigs bietet, konnten sich nur im Mittelalter wirksam zeigen; der Untergang der Hansa, die veränderten Handelswege der Neuzeit, das Aufblühen Magdeburgs und namentlich Hannovers, denen die Vortheile der Eisenbahnen in weit höherem Grade zu Gute kamen, der gering bleibende Umfang des Landes Braunschweig gegenüber dem stetigen Wachsen des hannoverschen Staates, in dem ja nach und nach der grösste Theil Niedersachsens sich wieder vereinigte — das alles hat den Werth der Lage Braunschweigs wesentlich verringert, das Wachsthum der Stadt in den letzten Zeiten sehr verlangsamt, gegenüber der auf einer anfänglich etwa gleichwerthigen, sehr ähnlichen geographischen Position erwachsenden Nachbarstadt Hannover. Dazu kommt, dass Hannover den kohlenreichen Deister so nahe hat; die Braunkohlen, welche einige Meilen im Osten von Braunschweig gefunden werden, können die Wealdenkohle des Deisters nicht ersetzen. - Zwischen den beiden Grossstädten Hannover und Magdeburg in der Mitte gelegen hat daher Braunschweig den Charakter einer Mittelstadt bewahrt, die indessen für die überaus grosse Fruchtbarkeit der südlichen und östlichen umliegenden Landschaften von der grössten Bedeutung ist; mit der steigenden Ausnutzung des Bodens, wie wir sie gerade dort durch den Zuckerrübenbau hervorgerufen sehen, steigt der Werth der geographischen Lage Braunschweigs, als des natürlichen Mittelpunkts und Sammelplatzes für einen nicht unbedeutenden Theil dieser gesegneten Gauen.

Wenn wir die Wirkungen des wechselnden Werthes einer geographischen Lage eingehender verfolgen wollen, müssen wir einen Blick auf die Angaben der Geschichte und Statistik des betreffenden Ortes oder Landes werfen.

Ueber die Gründung der Stadt Braunschweig machen die alten Chroniken verschiedene Angaben. Nach der einen Erzählung sind des Sachsenherzogs Ludolf Söhne, Bruno und Dankward, die ersten gewesen, welche die natürlichen Vorzüge des Punktes zu einer Ansiedelung verwertheten; Bruno gründete auf der östlichen Seite der Ocker eine Niederlassung seiner Lehensleute und Hörigen, der er den Namen Brunswik (Bruno's Dorf) gab; auf dem gegenüberliegenden Ufer erbaute der Bruder die Burg Dankwarderode. Das Jahr 861 wird als das der Erbauung Brunswiks genannt. Nach einem andern Berichte soll erst einer der letzten Brunonen, welcher dort die Schlösser Hohewart, Melverode und Dankwarderode besass, daselbst eine "villa" angelegt und nach seinem Ahnherrn Brunswik genannt haben. — Urkundlich kommt Braunschweig erst im Jahre 1031 vor.

Nach dem Aussterben der Brunonen fiel Braunschweig durch Heirath an Lothar von Sachsen und durch dessen Tochter Gertrud an den Welfen Heinrich den Stolzen, Herzog von Bayern, der nun auch Herzog der Sachsen wurde. "Obwohl", sagt Guthe (in seiner berühmten Monographie über "die Lande Braunschweig und Hannover"), "die brunonischen Grafen manches zur Hebung des Ortes thaten, so gelangte er doch erst zur rechten Blüthe, als das Erbe der Brunonen in die Hände der Welfen übergegangen war." Braunschweig lag damals als offener Ort um die Burg Dankwarderode; noch 1031 muss es recht unbedeutend gewesen sein, da die erwähnte Urkunde dieses Jahres von einer "villa" B. spricht. Der Aufschwung der Stadt datirt von dem Momente, wo der grösste welfische Fürst den Thron bestieg: Heinrich der Löwe. Ihm verdankt Braunschweig seine Vergrösserung und Befestigung und seine Erhebung zur Stadt, so dass Heinrich als der wahre Gründer der Stadt anzusehen ist; mit Recht hat man ihm jetzt ein prächtiges Monument gesetzt. Den bis zu seiner Zeit bestehenden drei Stadttheilen Altstadt, Neustadt und Altewik fägte der Herzog einen vierten hinzu, das Weichbild des Hagens, und verlieh dem-

selben städtische Rechte; 1150 erhielten Altstadt und Neustadt Stadt- und Weich-Ein funfter Stadttheil, der von den übrigen eingeschlossene "Sack", entstand später. Heinrich d. L. machte Braunschweig zu seinem Lieblingsaufenthalte, zur Hauptstadt des Sachsenlandes; und wie er überall in Niedersachsen als eifriger Förderer des Bürgerthums, der Städte auftritt, so hat sich besonders natürlich die Hauptstadt unter ihm mächtig gehoben. Altstadt, Neustadt und Hagen umzog er mit einer Befestigung, wodurch er den Ort erst in Wahrheit zu einer Stadt machte. Der Name Dankwarderode verschwindet jetzt allmählich vor dem Namen Brunswik. — Das Wachsthum der Stadt blieb dann unter den welfischen Ottonen stets ein erfreuliches. Der Entwickelung Braunschweigs kamen die fortwährenden Landestheilungen sehr zu Statten, die unter den Nachkommen des Löwen das welfische Besitzthum immer mehr zersplitterten; die Stadt stellte sich den Fürsten gegenüber mehr und mehr unabhängig hin, indem sie die Kämpfe derselben, ihre Streitigkeiten untereinander und ihre häufigen Geldverlegenheiten benutzte, um ein Privilegium nach dem anderen zu erringen; häufig liess sie sich von einer welfischen Linie gegen berechtigte und unberechtigte Ansprüche einer anderen schützen. Zugleich vermehrten sich ihr Handel und ihr Reichthum bedeutend; namentlich entwickelte sich ein grosser Getreideverkehr auf der Ocker und Aller nach Bremen, der den Ursprung der braunschweigischen Macht und Handelsgrösse bildet. "Welchen Werth die Stadt auf diese Wasserverbindung legte, geht aus dem Stadtrechte hervor, das Heinrich d. L. dem braunschweigischen Weichbild Hagen gegeben, wo gleich zu Anfang die freie Schiffahrt von und nach Bremen garantirt wird." (Guthe.)

Einen grossen Schritt in der Dienstbarmachung der Vortheile ihrer geographischen Lage, welche für eine Binnenhandelsstadt damals in so hohem Grade günstig war, that Braunschweig i. J. 1247, als sie der Hansa beitrat. Der Handel und das Ansehen der Stadt nahmen derart zu, dass sie sich bald zu einem der Vororte dieses Bundes außchwang; sie wurde der Vorort des "oberhaidischen" oder niedersächsischen "Quartiers" der Hansa, genoss also mit den drei anderen hanseatischen Vororten Danzig, Lübeck und Köln den Ruhm einer ersten Handelsstadt des Nordens. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts stand die Stadt in direkter Handelsverbindung mit Brügge und Gent, später auch mit Italien; sie exportirte besonders die Produkte ihrer Nachbarlandschaften (der Haide, des fruchtbaren ostfälischen Hügellandes und des Herzes), nämlich Wachs, Wolle, Korn und Kupfer. Hand in Hand mit der Blüthe des Handels ging die der Gewerbe. Braunschweig, auf diesem Grade der durch historische Verhältnisse unterstützten Außschliessung seiner Lage angelangt, strebte fortan naturgemäss nach der Freiheit einer unmittelbaren Reichsstadt; sie erlangte von den Fürsten, wie schon erwähnt, eine Freiheit nach der andern, 1412 erhielt sie das Münzrecht, auch kaufte sie den Zoll und beinahe alle Regalien in ihren Mauern; pfandweise setzte sie sich in den Besitz der Gerichte Neubrück, Asseburg, Kampen, Elch, Wendhausen. Seit 1492 bestanden hier Messen, die i. J. 1505 ein kaiserliches Privilegium erhielten. Als allmählich der Hansabund einen solchen Umfang erreicht hatte, dass sich für kleinere Kreise desselben engere Separatvereinigungen nothwendig zeigten, entstand in Niedersachsen der Bund der "Sassenstädte", "die, näher bei einander gelegen und enger mit einander verbunden, zur Wahrung ihrer Interessen, insbesondere den benachbarten Fürsten gegenüber, schon im vierzehnten Jahrhundert vorübergehend zu bestimmten Zwecken, im fünfzehnten Jahrhundert sodann dauernd zusammentraten"; Goslar, Göttingen, Hildesheim, Einbeck, Hannover, Braunschweig und Magdeburg bildeten den Kern dieses Bundes, die beiden letztgenannten Städte waren die Hauptorte. Dieser Bund der Sachsenstädte verschwand dem Namen nach erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, als eine neue Form der Einigung an seine Stelle getreten war: der Schmalkaldische Bund, dem alle genannten Städte beitraten. Interessant und für die hohe Bedeutung Braunschweigs zu jener Zeit sprechend ist die Höhe des monatlichen Geldbeitrags,

zu der die sächsischen Städte vom Bunde veranlagt wurden; derselbe betrug für Lübeck und Hamburg je 4000 fl., für Braunschweig und Magdeburg je 3917, Bremen 3517, Goslar 2067, Göttingen und Hildesheim je 1067, Einbeck und Hannover je 767 fl. Diese Rangstufe kann als ein interessantes Beispiel für den wechselnden Werth der geographischen Lage einer Stadt gelten, wenn wir uns in Erinnerung bringen, wie die Folge-Ordnung etwa heute ausfallen würde.

Die ursprüngliche Abhängigkeit der Städte war fast überall in beinahe vollständige Selbständigkeit übergegangen; wie sich Hildesheim seinem geistlichen, Hannover seinem welfischen Fürsten gegenüber durch die Masse der allmählich errungenen Freiheiten und Privilegien zu einer faktischen, wenn auch nicht rechtlichen Reichsfreiheit emporgeschwungen hatten, so war es auch den Braunschweigern geglückt; zur vollen Reichsunmittelbarkeit fehlte nur die kaiserliche Bestätigung. "Keine Stadt des nordwestlichen Deutschland konnte damals in Kriegstüchtigkeit und Tapferkeit ihrer Bürger und ihren Vertheidigungsmitteln auch nur im entferntesten mit Braunschweig verglichen werden. Ein Volksspruch charakterisirt damals folgende Städte also: Braunschweig ist ein Rüsthaus, Halberstadt ein Pfaffenhaus, Loneburg ein Salzhaus, Hamburg ein Brauhaus, Lobeck ein Kaufhaus." - Mit der materiellen Entwicklung der Stadt hielt die geistige gleichen Schritt. Braunschweig hatte sich eigene von der Geistlichkeit unabhängige Schulen gegründet, um deren willen es sieben Jahre im päpstlichen Banne stand, bis es 1420 einen ausserordentlichen Dispens zur Gründung zweier lateinischen Schulen erhielt. Die Reformation hat sich hier rasch Bahn gebrochen, schon 1528 wurde sie eingeführt.

Noch bis in die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts stand Braunschweig auf dieser glänzenden Stufe der Macht und des Ansehens. Dann beginnt der Rückschritt der Stadt. Verschiedene Grunde sind es, denen Braunschweigs Bluthe erlag. Da ist zunächst das Streben nach einer geographisch abgerundeten Herrschaft, das sich gegen Ende des Mittelalters bei den Fürsten geltend macht; die Gründung geschlossener Territorien vertrug sich nicht mit der Existenz selbständiger Gemeinwesen in deren Innerem, Die Städte erlagen in diesem Kampfe, und wenn sich auch die grösseren, wie Braunschweig, länger frei hielten, so ist doch auch bei ihnen ein allmähliches Erschlaffen deutlich bemerkbar. Dazu kamen die wiederholten blutigen Kämpfe zwischen den Gilden und Geschlechtern in den Städten. Für Braunschweig, als einen hansischen Vorort, war besonders der Verfall der Hansa, die veränderte Richtung der grossen Welthandelswege, das erfolgreiche Eindringen der Holländer und Engländer in den Ostseehandel von unheilvoller Bedeutung. Die geographische Lage der Stadt sank tief in ihrem Werthe herunter, und damit zugleich der Handel und Reichthum. Eine schwere Last waren für Braunschweig die überaus grossen Schulden, die namentlich der dreissigjährige Krieg hervorrief. Die Zeit der städtischen Macht und Tüchtigkeit schien unwiederbringlich verloren.

Bis dahin hatten beide Linien des Hauses Braunschweig Rechte auf die Stadt gemeinsam besessen; im Jahre 1761 wurde sie vom Herzoge Rudolf August belagert und genommen und darauf der älteren wolfenbüttelschen Linie des Herrscherhauses ausschliesslich übergeben. Hiermit beginnt eine neue Periode in der Entwickelung Braunschweigs, eine zweite, wenn auch minder grossartige Blüthe der Stadt wird angebahnt: aus der verfallenen Hansastadt entwickelt sich allmählich die Hauptstadt eines kleinen, aber dichtbevölkerten und höchst fruchtbaren Landes und der industrielle und kommerzielle Mittelpunkt einer dieses Staatsgebiet noch bedeutend überragenden Landschaft, die zu den gesegnetsten in Deutschland gehört. Braunschweig entwickelt sich zu einer angesehenen Mittelstadt; tritt sie gleich vom grossen Welthandel zurück, so erschliesst sie sich doch nun neue fördernde Beziehungen ihrer geographischen Lage, und damit neue Hilfsquellen des Wohlstandes. — Gleich nach der Unterwerfung der Stadt wurde eine gänzlich veraltete Einrichtung aufgehoben: der vielfache Magistrat. Bisher hatten die fünf Stadttheile fünf Magistrate gehabt,

jeder mit besonderem Rathhause und besonderem Wappen. Dafür wurde nun ein einziger Rath eingerichtet, der statt aus 56 nur noch aus 16 Mitgliedern bestand. "Zugleich wurde Sorge getragen, dass in den Finanzen der Stadt eine Besserung eintrat." Ziemlich rasch hob sich der Wohlstand; die Messen blühten wieder auf. 1754 erfolgte die Verlegung der Residenz von Wolfenbüttel nach Braunschweige unter Herzog Karl. Dessen Nachfolger, der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, hat sehr viel für die Verschönerung der Stadt gethan. Der Handel der nun wieder aufblühenden Stadt, dem freilich der Wasserweg auf der Ocker schon lange verloren gegangen, hatte doch immer noch wenigstens nach Bremen hin von dem nur sieben Meilen entfernten Celle an eine bequeme Wasserstrasse. Die napoleonischen Kriege schlugen die Stadt zum Königreich Westfalen, 1807 wurde sie Hauptstadt des Ockerdepartements und Sitz des Präsekten. "Fröhlich erblühte Braunschweig nach der Wiederherstellung der legitimen Herrschaft, aber die neuere Zeit hat ihr schwere Wunden geschlagen und lange ihren weiteren Aufschwung gehemmt." Erst in den letzten Dezennien ist die Entwickelung der Stadt wieder in rascherem Bekanntlich war 1835 Braunschweig mit Hannover und Tempo vorgegangen. Oldenburg zu einem Steuerverein zusammengetreten; als Braunschweig sich 1841 lossagte und dem Zollverein beitrat, erlag sein Grosshandel, dem nun natürlich das südliche Hannover, bisher ein Hauptmarkt der Stadt, verschlossen werden musste, der Konkurrenz des für die östlicheren Landschaften viel günstiger gelegenen Magdeburg; der Grosshandel der Stadt Hannover aber, auf den jetzt auch der dichtbevölkerte Süden des Königreichs gänzlich hingewiesen wurde, erstarkte in eminenter Weise. Daher konnte Braunschweig, als dann später Hannover ebenfalls dem Zollverein beitrat, nur einen unbedeutenden Theil des verlorenen Gebietes wieder gewinnen; erst die ausgedehnteren Eisenbahnverbindungen haben dies Verhältnis stellenweis wieder zu Gunsten unserer Stadt geändert. Im allgemeinen kann man daher mit Recht die Stellung der beiden Rivalinnen Braunschweig und Hannover zu einander in unserem Jahrhundert dahin resumiren, dass Hannover's glänzender Aufschwung nach der Rückkehr seiner Könige den Rückgang der braunschweigischen Handelsgrösse, das langsamere Wachsthum der Stadt Braunschweig bezeichnet. Das regere Vorwärtsgehen, das schnellere Wachsthum der letzten zwei Dezennien haben wir schon erwähnt; die grosse Steigerung der Bodenproduktion in dem umliegenden Gebiete und die Eisenbahnverbindungen machen darin ihre segensreichen Folgen geltend. Heute ist Braunschweigs Industrie und Gewerbsamkeit ansehnlich zu nennen. Dagegen werden die Messen Braunschweigs überschätzt; sie sind von ungleich geringerer Bedeutung als die der anderen drei grossen Messorte Deutschlands, Leipzig, Frankfurt a. O., Frankfurt a. M. Nach den Drangsalen des 30jährigen Krieges machte die Stadt ungemeine Anstrengungen zur Hebung dieser wichtigen, damals sehr gesunkenen Institution, sie gewährte den zureisenden Kaufleuten alle möglichen Erleichterungen, setzte selbst ein Handelsgericht ein. In unserem Jahrhundert sind die Messen wieder sehr gesunken. Die Zufuhren betrugen in Braunschweig von 1818—1829 jährlich ca. 58,000 Ztr., 1836—1841 (also während der Zeit des hannover-braunschweig-oldenburgischen Steuervereins) stiegen sie enorm, auf 78,000 Ztr. jährlich; dann erfolgte die Lossagung Braunschweigs vom Steuervereine und sein Zutritt zum Zollverein, sofort sank die Zufuhr in grossem Massstabe, von 1842 – 1854 betrug sie jährlich 44,000 Ztr. Der Antheil, den die vier grossen Messorte am Messverkehr haben, dessen jährlicher Gesammtwerth etwa 90 Millionen Thaler erreicht, beträgt für Leipzig über 1/10 aller Waaren, für Frankfurt a. O. 3/10, Frankfurt a. M. 3/20 und für Braunschweig nur 1/20! (Nach: Unsere Tage. 2 Bde. Braunschw. 1861.)

Entsprechend dem Gange der ganzen städtischen Entwickelung ist auch die Bewegung der Einwohnerzahl Braunschweigs in unserem Jahrhunderte eine ungleiche gewesen. Die Bevölkerung der Stadt betrug im Anfange des Jahrhunderts-

circa 27,000 Seelen,

im Jahre 1812 ,, 29,950 ,,
,, ,, 1825 ,, 32,500 ,,
,, ,, 1833 über 35,000 ,,
,, ,, 1839 ,, 37,000 ,,
,, ,, 1858 circa 40,635 ,,
,, ,, 1861 ,, 49,078 ,,
,, ,, 1871 ,, 57,883 ,,

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass die Vermehrung bis zum Ende der fünfziger Jahre nur schwach war; von 1839 bis 1858, also in fast zwei Dezennien, stieg die Einwohnerzahl nur um 3635. In den 13 Jahren von 1858 bis 1871 hat sie sich dagegen um mehr als 20,000 vermehrt, parallel dem Aufschwung des gewerblichen und merkantilen Lebens der Stadt. Wir schalten hier eine graphische Darstellung des Wachsthumes der Städte Hildesheim, Hannover und Braunschweig in unserem Jahrhunderte ein.

Wir sehen in dieser Darstellung zu Anfang des Jahrhunderts Braunschweig mit der grössten Einwohnerzahl weit obenan stehen; Hannover und Hildesheim

haben beide 20,000 noch nicht erreicht, und zwar ist der Unterschied beider noch nicht so gross, als der zwischen Hannover und Braunschweig. In Hildesheim steigt das Wachsthum nur langsam, selbst in dem letzten Dezennium erreicht die Linie nicht die Steilheit der beiden andern. Die Linie, welche Hannover darstellt, hebt sich bedeutend, sowie nach Vernichtung der napoleonischen Herrschaft die legitime Regierung wieder hergestellt war; ihre höchste Steilheit erreicht sie seit dem Ende der vierziger Jahre. Die Linie Braunschweig bleibt, obwohl rascher steigend als die Hildesheimer, doch bald gegen den Böschungswinkel der hannoverschen zurück. Nach der Rückkehr der hannoverschen Könige in ihre Stammlande wird sie von der nun so eminent aufsteigenden Linie Hannover gekreuzt und bleibt dann dauernd hinter ihr zurück; deutlich zeigt aber die schnell zunehmende Steilheit der braunschweiger Linie in dem letzten Theile ihres Verlaufs das oben erwähnte Wiederaufblühen der

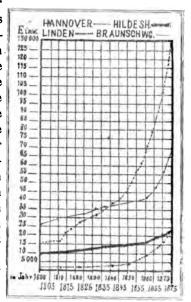

Stadt in den letzten beiden Dezennien. — Die unterste Linie, welche das Wachsthum des hannoverschen Vororts Linden darstellt, weist in dem Aufsteigen ihres letzten Drittels auf die mächtige Entwickelung der hannoverschen Industrie hin.

Es wird nicht uninteressant sein, des Vergleichs halber einige Zeilen Sebastian Münster's aus seiner "Cosmographey" anzuführen. Er schreibt darin (im Jahre 1550): "Brunschwick die statt ist angefangen worden anno Christi 878. ist genent worden von dem Fürsten Bruno Brunonisvicus dasz ist Bruns Fleck. Nun dieser Fleck Brunschwick hat zum ersten ein kleinen Anfang gehabt, der hat mit der Zeit seer zugenommen in gewalt und reichthumb, also dasz auch manch Fürsten von jr genennt und getittelt seind worden. Sie übertrifft vil stett im Teutschland, in der grösse, in der menge des volcks, in den hübschen heusern und lustigen gassen. Sie hat funff märcktplätz und rathheuser, und auch so vil raht." Und an einer anderen Stelle: "Brunswick ist zu unsern zeiten die fürnehmste auch die gröste statt in Saxen, gar wol bewart mit mauren, gräben, thürmen und pasteien, geziert mit herrlichen heusern, schönen gassen, grossen und wolgeschmuckten tempeln. Sie ist etwas grösser dann Nürnberg (!), vnd kleiner dann Erdfurdt. Es

laufft durch sie das wasser Onacra, welches da ausz dem Hartzwald kompt, vnd vnderscheidt die stat in zwey theil, fürt mit jm hinweg allen wust, vnd ist allenthalben mit brucken bedeckt etc. Aus Münsters Worten tritt uns noch die glänzende Hansastadt entgegen, weitberühmt in allen deutschen Landen.

Sehen wir uns schliesslich die Strassennamen an, die ja in der Physiognomie einer Stadt einen so wesentlichen Zug ausmachen: wir finden darunter eine Reihe geographisch charakteristischer. Mehrere Strassen und Plätze führen den Namen Klint und bezeichnen so noch jene Bodenerhöhungen, die wie der "Berg" in Hannover, die ersten Ansiedelungen getragen haben mögen, so der Radeklint, Beckerklint, Südklint, "Auf dem Klint"; eine andere Strasse heisst "Auf der Höhe". Der "Werder" und "Auf dem Bruche" erinnern ebenfalls an die durch ihre Inselbildung eine Ansiedelung begünstigende Beschaffenheit der Ocker an dieser Stelle.

J. I. Kettler.

## Besprechungen.

### 1. E. Behm: Geographisches Jahrbuch; Bd. VII; Gotha, 1879.

Dieser neue Band unseres vorzüglichen Geographischen Jahrbuchs, das seines Gleichen in der einschlagenden Literatur keines anderen Volkes findet, enthält zwar nicht mehr gleich den früheren den Bericht über die Ergebnisse der neuesten Forschungsreisen aus der Feder des Herausgebers, da letzterer jetzt darüber fast allmonatlich in den Petermann'schen Mittheilungen referirt; im übrigen aber ist der Inhalt des Bandes eher reicher und mannigfaltiger als der der früheren (abgesehen von dem leider durch Krankheit des erkorenen Berichterstatters ausgefallenen Abschnitt über Geologie).

Hann legt zunächst mit der ihm eigenen Klarheit und Uebersichtlichkeit auf wenigen Bogen die Grundzüge der meteorologischen Fortschritte jüngster Zeit dar, wie sie innerhalb Deutschlands kaum einem anderen als ihm in solcher Vollständigkeit kund werden möchten. Ueberall, sowohl in dem der speciellen Klimatologie der einzelnen Erdräume gewidmeten ersten als auch in dem die allgemeine Physik der Atmosphäre behandelnden Folgetheil ist die Summe der den Geographen unter den bezüglichen Forschungen wesentlich interessirenden Ergebnisse wieder vortrefflich gezogen. Weniger ist das auch diesmal versucht worden von Schmarda im Bericht über die Thiergeographie. Derselbe beschränkt sich abermals grossentheils auf Kataloge von Namen der neuerdings gefundenen Thierspecies und überlässt es dem Geographen an den citirten Stellen die zoologische Literatur selbst zu studiren, um sich für seine Zwecke nach dem Nöthigen umzuthun. Gang besonders vermisst man die Discussion von Wallace's grossem Werk "Geographical distribution of animals", von dem beinahe nichts erwähnt wird als die äusserliche Gliederung in 4 Theile und die Liste der von Wallace unterschiedenen thiergeographischen Regionen.

So trifft es sich seltsam, dass Wallace's Werk viel mehr in dem pflanzengeographischen Bericht zur Sprache kommt. Dieser ist nicht mehr von Grisebach verfasst — dessen unvergleichlichen Leistungen für die Lehre von der Verbreitung der Gewächse inzwischen der Tod für immer ein Ziel setzte —, sondern von dessen Schüler Drude, der sich eifrig beflissen zeigt, die Stelle seines grossen Lehrers im Jahrbuch würdig zu ersetzen. Wir begrüßen gewiss im Sinne aller Geographen seine Idee, der Concordanz pflanzen- und thiergeographischer Provinzen nachspüren zu wollen, und pflichten durchaus seinem Urtheil bei, dass die anscheinend so grossen Differenzen zwischen beiden auf Wallace's und Grisebachs Karten unmöglich in der Natur begründet sein können, da das Pflanzenreich genau von denselben geologischen Schicksalen auf der gemeinsamen Mutter Erde betroffen worden ist wie das Thierreich, und die Vertheilung von Land und Meer, die Erhebungsweise des Bodens in der allmählichen Umwandlung der Erdoberfläche die tiefsten Charakterzüge beiden Naturreichen aufprägen musste, sodass nur die verschiedenartige Wanderfähigkeit und ungleich starke Abhängigkeit vom Klima hie und da die volle

Congruenz der beiderseitigen Verbreitungsgebiete beeinträchtigen wird. Das nähere Eingehen auf die entwicklungsgeschichtliche Seite des Pflanzenreichs (der Paläontologie weist Drude einen besonderen Abschnitt zu) erscheint auch aus anderen Gründen recht erspriesslich; Grisebach hatte hiergegen einen mehrfach auffällig begegnenden Widerwillen, der auf seiner hoch achtungswerthen Opposition gegen alles Hypothetische, nicht erfahrungsmässig Festgestellte beruhte, ohne dadurch gerechtfertigt zu sein. Nicht minder sehen wir den Zellenkryptogamen Beachtung geschenkt, vermissen jedoch Erwähnung der geographisch werthvollen Untersuchungen, welche Karl Müller über die von Schweinfurth in Innerafrika und über die von Hildebrandt im Somal-Land sowie auf den Komoren gesammelten Moose veröffentlicht hat. Die Berücksichtigung Stanley's war durch den Endtermin, den sich der Verfasser für seinen Bericht gesetzt hatte (Ende 1877), ausgeschlossen, indessen war es doch nicht erlaubt, angesichts der Stanley'schen Entdeckungen dem Nigergebiet (wie hier S. 226 geschehen) "die reichste Flora im gesammten tropischen Afrika" zuzuschreiben, statt dem Kongogebiet und letzterem die Rotangpalmen abzusprechen.

Ueber die Arbeiten der europäischen Gradmessung berichtet wie fruher BRUHNS, erster Schriftsuhrer der "permanenten Commission"; über die Fortschritte in den Massregeln zu bevölkerungsstatistischen Erhebungen und einige neuere Volkszählungen Nessmann. Gerlands ethnologischer Bericht umfasst Oceanien, Amerika und Afrika (in einem Anfangsfragmente auch Asien). Nicht einverstanden ist Referent, was Afrika betrifft, mit der Rückführung der sogenannten Zwergvölker dieses Erdtheils auf "Verkummerung". Das war die sehr allgemein angenommene Erklärung, so lange man von diesen Völkern nur die Buschmänner kannte, die in der That nur wenig kleiner als die Hottentotten sind, und von denen man immer gern meinte, sie hätten in der traurigen Kalahari reichlich Gelegenheit gehabt zu verkummern. Jetzt aber wissen wir nicht nur Genaueres über die einstmals über das ganze Kapland reichende Verbreitung der Buschmänner, sondern G. Fritsch hat uns in seinem klassischen Werk so genaue Nachweise über die körperliche Divergenz zwischen ihnen und den Hottentotten geliefert, dass wir da nicht mehr füglich von blosser Verkümmerung reden können. Gerland möchte nun aber sogar in den Akka (anscheinend auch in den Abongo) verkümmerte Sudan-Neger, in den Zwergvölkern des Kongogebiets verkümmerte Bantu-Neger erkennen. Er beruft sich dabei auf Lenz, der jedoch neuerdings die Körperkleinheit der afrikanischen Pygmäen nicht durch Verkümmerung, sondern durch Temperaturschwankungen (offenbar auch unzutreffend) zu erklären sucht. Auch möchte er die Kleinen nicht als Zwerge gelten lassen, sondern mit den doch auch nur "mittelgrossen" Njamnjam u. a. in der Grösse vermitteln; wogegen doch bemerkt werden muss, dass überall, wo zahlreichere Individuen gemessen wurden, die sogenannten Zwergvölker regelmässig um hundert oder mehr Millimeter hinter den Negerstämmen zurückblieben. Das hier ganz übersehene Verharren sämmtlicher Zwergvölker Afrikas auf der primitivsten Stufe des Jägerlebens schlingt ebenso wie die Körperkleinheit ein gewiss innigeres Band zwischen ihnen, trotz ihrer Zersprengtheit von nordäquatorialen Gebieten bis in den fernsten Süden, als z. B. zwischen den Akka und den seit uralten Zeiten sesshaften und meist hochgewachsenen Negervölkern existirt. Es mögen immerhin bei genauerer anthropologischer Untersuchung starke Differenzen zum Vorschein kommen, etwa zwischen Akka und Buschmännern, die Schweinfurth sogar gleich Stammgenossen zu vereinigen geneigt war; es können möglicher Weise sogar tiefere Rassenverschiedenheiten dann unter den zwerghaften Horden sich herausstellen, aber sie machen durchaus alle den Eindruck, als seien sie zerstreute Reste der Bevölkerung jener entschieden doch anzunehmenden Urzeit, in welcher Afrika nur von spärlichen Jägervölkern durchstreift wurde. Wir wollen nicht bestreiten, dass ein solches Leben zu mangelhafter Ausbildung der Körperlichkeit Ursache sein konnte, vermögen aber noch gar kein näheres Verwandtschaftsband zwischen Akka und Njamnjam (oder Negern überhaupt), Watwa und Bantu zu erkennen und nicht den Satz zu unterschreiben: "Die Ansicht also einer zwerghaften Urbevölkerung Afrika's müssen wir fallen lassen."

Statt v. Neumann-Spallart liefert v. Schenzer (wie in den ersten Theilen des Jahrbuchs) die Darstellung über die gegenwärtige Lage von Welthandel und Welt-

verkehr. Er bewährt ganz wie früher grosse Meisterschaft in der umfassendsten und doch durch Knappheit der (dabei gut lesbaren) Form leicht überschaubaren Darlegung des Gegenstandes, den er so ganz beherrscht. Durch Zuverlässigkeit der Zahlenwerthe und Heraushebung des Bedeutsamsten gehören die wenigen Seiten, die Scherzer hier dem Kapitel "Auswanderung" widmet, zu dem Besten, was wir über diese besonders wichtige Seite der Völkerbewegung besitzen. Der Benützer des Jahrbuchs sei übrigens daran erinnert, dass für Tilgung einiger Zahlenversehen in diesem Scherzer'schen Aufsatz ein nachgeliefertes loses Blatt mit Corrigenden wohl zu beachten ist.

Die Tiefseeforschung, die das Gebiet der Erdkunde in den letzten Jahren eigentlich erst wissenschaftlich abgerundet hat, indem sie die drei vom Meer bedeckten, bisher fast wie Vacua behandelten Viertel der Erdoberfläche der Wissenschaft eroberte, hatte im Jahrbuch bisher nur beim Bericht über die Reiseforschungen ihre Stelle gefunden. Es ist höchst erfreulich, jetzt von einem so kompetenten Fachmann wie v. Boguslawski diesen oceanographischen Theil nun selbständig hier behandelt zu sehen und zwar in einer die wesentlichen Ermittelungen der neueren Tiefseeforschung geradezu erschöpfenden Abhandlung. Hoffentlich begegnen wir auch in den Folgebänden diesem Autor, um hinsichtlich der ferneren Fortschritte in der Meereskunde auf dem Laufenden zu bleiben, da gerade über diesen Zweig der Erdkunde die Quellenwerke durchaus nicht jedem Einzelnen zur Verfügung zu sein pflegen.

Endlich bescheert uns HERMANN WAGNER, der künftige Herausgeber dieses Jahrbuchs, eine ausführliche Arbeit über eine bisher an der Stelle noch nicht vertreten gewesene und doch grundlegend bedeutungsvolle Frage, nämlich über den "gegenwärtigen Standpunkt der Methodik der Erdkunde." Sie zeichnet sich durch die eingehende und unparteiische Behandlung der Sache vor den nur zu oft in abgedroschenen Phrasen sich ergehenden Programm- und ähnlichen dilettantischen Aufsätzen mit verwandtem Titel aus; und das versteht sich bei dem Verf., dem verdienstvollen Begründer der geographischen Studien an der Königsberger Hochschule, von selbst. Mit grossem Fleiss ist mancher vergessene oder wider Verdienst gar nie recht beachtete Beitrag zur Theorie von der geographischen Methode z. B. aus Zeitschriften mit herangezogen, so dass insbesondere über die viel diskutirte "vergleichende Methode" eine förmliche Entwickelungsgeschichte der Ansichten bis auf die Gegenwart herab gegeben werden konnte. Referent muss eingestehen, dass er die Peripetie seiner eigenen Ansichten über das, was Ritter unter seiner "Vergleichung" eigentlich verstanden habe, erst aus der in Rede stehenden Abhandlung in ihrer vollen Latitude kennen gelernt hat. Aber eben darum, weil ich mich lange mit dieser Frage herumgequalt habe, sei es mir verstattet zu bekennen, dass man besser thut Ritter's Methode zu studiren und zu charakterisiren, ohne dem Worte "vergleichend" Daumschrauben aufzusetzen. Mit einigem guten Willen kann man allerhand Analogien wirklich herausdeuten zwischen Ritter's vergleichender Methode und der des vergleichenden Anatomen, an welche Ritter bei Einführung seines Lieblings-Terminus selbst appellirte; aber im präcisen Definiren lag Ritter's Stärke nicht, und wenn er zu behaupten wagte, dass Herodot der Vater der vergleichenden Erdkunde gewesen, weil er den (vermeintlich gleichgerichteten) Lauf der Donau durch Europa und des Nil durch Afrika mit einander verglich — so sieht man doch ein, dass Ritter überhaupt mit dem Schlagwort vergleichende Erdkunde ganz wunderbar heterogene Begriffe verband. Besonders aber muss ich mich verwahren gegen eine S. 564 hier behauptete diametral entgegengesetzte Beurtheilung, welche "Peschel's vergleichende Erdkunde" einerseits von Richthofen, andererseits von mir erfahren haben soll. Richthofen, heisst es, habe in ihr Peschel's "wissenschaftlichen Endzweck", ich dagegen "dessen Mittel" erkannt. Das läuft indessen einfach auf ein Missverständnis der Klarlegung eines Missverständnisses hinaus. Richthofen hatte nämlich (China I. S. 732 Anm. 1) den Ausspruch gethan, Peschel habe "die Aufgabe der vergleichenden Geographie in dem Aufsuchen der Aehnlichkeiten in der Natur, wie sie uns vom Landkarten-Zeichner dargestellt werden, erblickt," und ich hatte bei der Anzeige des Richthofen'schen Werkes in der Jenaer Literaturzeitung nachgewiesen, dass diese wunderbare Fixirung der Aufgabe erdkundlicher Forschung nicht von Peschel stammt, sondern aus der Verlesung einer Stelle im Eingang von Peschel's Neuen Problemen, wo es heisst: Die Erdkunde habe durch das Aufsuchen ähnlicher Ländergestalten und Vergleichung der bei diesen einzelnen Gelegenheiten obwaltenden Naturverhältnisse den morphologischen Gesetzen nachzuspüren. Folglich war nur irrthümlich aus dem, was Peschel als sein Handwerkszeug bezeichnet, dessen Endzweck gemacht worden. Darin liegt doch gewiss kein principieller Gegensatz angedeutet, von dem zwischen mir und meinem hochverehrten Fachund Berufsgenossen in Bonn überhaupt keine Rede ist. Und im ganzen darf man ja wohl freudig es aussprechen, dass unter der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Geographen, zumal der deutschen, über Ziel und Methode ihrer Wissenschaft wesentliches Einverständnis herrscht.

Halle a. S.

A. Kirchhoff.

# 2. v. Petrino: Entstehung der Gebirge; Wien, Braumüller, 1879.

Entgegengesetzt dem Verfahren, welches Eduard Süss und Albert Heim in ihren epochemachenden Werken über Gebirgsbildung eingeschlagen haben, und welches als das induktive allein berechtigt erscheinen muss, versucht der Verf., nachdem er in der ersten Hälfte vorliegender Schrift seine Ansichten über die Erstarrungsphasen der Erde als einer von innen nach aussen allmählich und nunmehr ganz in den festen Aggregatzustand übergegangenen Kugel vorgetragen hat, in der zweiten Hälfte auf dieser Grundlage deduktiv die Entstehung der Gebirge zu erklären.

Die Klarheit dieser Darlegung lässt viel zu wünschen übrig, ganz abgesehen von Wortfehlern bedenklicher Art wie "Syzigien" oder "Lythosphäre" und "Athmosphäre," welche letzteren bei ihrer regelmässigen Wiederkehr unmöglich Druckversehen sein können. Als Stil-Beispiel möge folgender Passus dienen: "Die gegenwärtige Vertheilung von Wasser und Land ist das Produkt eines zeitlichen Prozesses, auf dessen Verlauf eine Reihe von erkennbaren Einflüssen eingewirkt haben. Der Ausgangspunkt desselben war die Collocation der materiellen Verhältnisse bei der Entstehung der ersten Meere." Giebt es etwas Selbstverständlicheres als den ersten Satz und etwas Dunkleres als den zweiten?

Den Fortschritten der Meereskunde kann der Verf. seine Aufmerksamkeit nicht gewidmet haben, sonst würde er nicht behaupten, der Meeresboden müsse die Temperatur der dichtesten, darum untersten Wasserschicht, "bekanntlich 3,2° Celsius", haben. Chemisch reines Wasser hat "bekanntlich" seine grösste Dichte bei 3,9° C., und chemisch rein darf man doch auch das Wasser der Urmeere sich nicht denken. Der Verf. leitet aber kurzweg aus jener Behauptung die Temperatur des gesammten Meeresbodens ab, die er mit räthselhaftem Vorzeichen (S. 31) als +3,2° bezeichnet, was wohl eine kühne Symbolisirung des vorhergehenden "mehr weniger 3,2 Grad" sein soll. Dass in Wirklichkeit der Seegrund theilweise von einem Wasser unter dem Gefrierpunkt bedeckt wird, die unterste Wasserschicht aber in verschiedenen Zonen sehr verschiedene Temperatur zeigt, bleibt unbeachtet. Die Sedimentbildung auf dem Meeresboden rückt nun die 3,2°-Kälte immer höher (d. h. entfernt sie weiter vom Erdmittelpunkt); das soll auf die ganze darunter lagernde Erdmasse ausdehnend wirken wie umgekehrt die correlate Abtragung der Festlande durch Verwitterung und Erosion zusammenziehend, - so sollen wir uns die Ursache der secularen Hebungen und Senkungen deuten!

Die Gebirge aber sind Außtauungen, welche von einem Tangentialschub zum Meridian gegen den Aequator herrühren sollen in Folge der Componente von Schwer- und Centrifugalkraft, die, wenn sie nicht in der Lage ist, derartige Bewegung zu erwirken, Bewegung örtlich in Wärme umsetzt und somit Thermalquellen und Vulkane erzeugt. Die feste Erdobersläche hat also das Bestreben von beiden Seiten her äquatorwärts zu "fliessen"; sie wird diesem Streben besonders erfolgreich obliegen, "wenn die Gleitsläche eine Zwischenlage feinen Sandes besitzt, oder wenn dieselbe durch Wasser schlüpfrig erhalten wird" (S. 46); aus letzterem Grunde geschieht die Aussaltung besonders leicht unter dem Meere, und "es sind vornehm-

lich die höheren Gebiete des Meeresbodens, welche sich gegen die tieferen Theile desselben in der Richtung nach dem Aequator zu verschieben trachten" (S. 66). Demnach müssten also die Gebirge vorzugsweise im Meere entstehen, wo wir doch die gleichförmigsten und tiefsten Flächen der starren Oberfläche unseres Planeten finden, Gebirge nur da, wo Land eingesunken.

Schliesslich versucht der Verf. aber wirklich seine Hypothesen durch thatsächliche Nachweise ihrer Naturwahrheit zu stützen. Er verfällt unglücklicher Weise auf Amerika mit seinen gerade jener Theorie so arg widersprechenden Nordsüd-Gebirgen. Er erklärt rundweg (S. 57), dass auch die "Anden und Cordilleren" ihren Ursprung jener Tangentialkraft verdanken, und "der Verlauf der übrigen gefalteten Gebirgszüge ist auf dem amerikanischen Continente ein von Ost nach West gerichteter, derart, dass dieselben fast rechtwinklig aus der Kette der Anden und Cordilleren zu entspringen scheinen." Der flüchtigste Blick auf die Karte hätte doch den Verf. von solchen Irrthumern fern gehalten! Ja, nach S. 69 ist sogar "das Mittelmeer ebenso wie das rothe Meer einer südwärts erfolgten Verschiebung des Nordrandes von Afrika" entsprungen, "auch Arabien scheint eine kleine Verschiebung, doch mehr nach Südosten, erlitten zu haben und dadurch Veranlassung zur Oeffnung der Jordanspalte, des Euphratthales und des persischen Golfs zu sein." Das sollen Andeutungen sein von den "wichtigen , die sich aus der besagten Theorie "für die wissenschaftliche Geographie" ergeben. Wo ist da Wissenschaft? Und was berechtigt überhaupt zu dem prunkvollen Motto der Schrift: "É pur si muove"?

Halle a. S. A. Kirchhoff.

 Cartas de Indias. Publicalas por primera vez el Ministerio de Fomento. Madrid. Imprenta de Manuel G. Hernandez. 1877. XVI, 877 [29] S. [134 S. Faksimilia, 22 Tafeln Laminas, 1 Abbildg., 4 Karten] fol.

Vorliegendes Werk enthält eine im Auftrage S. M. des Königs von Spanien herausgegebene Sammlung von 108 Briefen aus dem Nationalen Geschichts-Archive, die bis gegen den Schluss des XVI. Jahrhunderts geschrieben sind und sich auf die Angelegenheiten der Neuen Welt beziehen, aber auch entsprechend dem Sprachgebrauche, welcher Indias del l'oniente die spanischen Entdeckungen im stillen Ocean benannte, einen Bericht des Bischofs Domingo Salazar über die Philippinen einschliessen. Bis auf ein, höchst charakteristisches, Schreiben Vaca's de Castro an seine Frau, sind sie alle officieller Natur und darum von grosser Bedeutung für die Geschichte der spanischen Kolonien, weniger für die der Erdkunde. Für letztere bilden die Briefschaften aus Peru und vom Rio de la Plata eine willkommene Bereicherung. Eine undatirte, wie die Herausgeber mit Recht vermuthen, nach der zweiten Reise von Colon verfasste Eingabe stellt Grundsätze für die Verwaltung der spanischen Ansiedelungen auf Española auf, unter denen besonders der Rath auffallt, man solle den Entdeckungslustigen möglichst freie Hand lassen; eine Maxime, welche später bekanntlich von dem Admiral eifrig bekämpft wurde. Ein zweiter Brief von ihm (6. Febr. 1502) aus Granada ergänzt uns das Bild, welches Humboldt von seinen allgemeinen geographischen Vorstellungen gegeben hat. Er erläutert an verschiedenen Beispielen, dass innerhalb derselben Zone die Witterungsverhaltnisse sehr verschieden, dass daher auch die Bedingungen für die Schiffahrt nach den neuentdeckten Ländern nicht nach den in Europa erfahrungsmässig festgestellten Normen zu beurtheilen seien. Freilich könnten die Seeleute gewöhnlich sich nicht bis zum geeigneten Zeitpunkt für die Abfahrt gedulden und hätten das oft zu büssen gehabt. Vergleicht man die Urkunden aus dieser Zeit bei Spotorno, so ergiebt sich, dass diese theoretische Auseinandersetzung die Monarchen darüber beruhigen soll, dass er etwa über der Beschaffung neuer Garantien für seine Ansprüche, die ihm damals sehr am Herzen lag, die Abfahrt seiner vierten Expedition bis in eine ungünstige Jahreszeit verschieben könne.

Da schon von sachkundiger Seite an einem andern Orte ') eine ausführliche Uebersicht über diese Urkunden veröffentlicht ist, so haben wir hier nur noch besonders auf die diesen beigegebenen Abbildungen alter Karten hinzuweisen, die zu dem Werke zwar in keiner näheren Beziehung stehen, aber dankbar entgegenzunehmen sind. Leider ist nur von der ersten, einer Federzeichnung, welche in der dafür seit Mercator und Postell üblichen gnomonischen Projektion

<sup>1)</sup> Vgl. Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin, VI. 1879, Nr. 6.

die südliche Hemisphäre darstellt und von Ansaldo nach 1668 gezeichnet ist 1), gesagt, woher das Original rührt. II ist eine Darstellung des untern Laufes des Orinoco, Esequivo und des Amazonenstromes mit historischen Glossen, die bis 1554 reichen. Zu der III. Abbildung einer Küstenkarte des mejicanischen Meerbusens mit den Inseln, dem atlantischen Gestade Amerika's vom 9°-45° nördl. Br. und einem Theil des pacifischen (ohne Anwendung der Mercator'schen Projektion) bemerke ich, dass sic von einem Italiener (vergl. die Schreibung nn für n, mesico, basso, s. iosep, spto für espiritu, alsa pigliago für archipiélago) nach einer spanischen Vorlage gezeichnet wurde. Nördlich von der Appalachie-Bai liegen hier im nordamerikanischen Festlande zwei Seen von sehr unbestimmten Formen und ohne Verbindung mit dem Meere. Von ihnen würde der südlichere, kleinere, etwa dem Wasserbecken entsprechen, das man häufig auf alten Karten Florida's und Virginiens nordwestlich von den Alleghanies zu sehen bekommt. Der andere (47°-50° n. Br.) heisst coniuas lacus und umgiebt eine Inselstadt nuevo mesico. Nuevo Mejico wurde, wie in der Beilage zu einem Briefe des Bischofs von Mejico vom 26. Okt. 1583 (in den Cartas de Indias Nr. 39 S. 225 -233) erzählt wird, zuerst am 21. August 1581 von neun Abenteurern besucht, die von Santa Barbara aufbrachen und el rio arriba, also am obern Lauf des Rio bravo del Norte, angesessene Indianerstämme vorfanden, die auch 10 Monate später von einem Franziskaner Bernardino Beltran und einem gewissen Antonio de Espejo besucht wurden. Die letztern hörten von "einem sehr grossen an Volk und Ansiedelungen reichen See" erzählen (S. 232). Der Name Nuevo Mejico galt nicht allein für das noch jetzt so benannte Gebiet, sondern auch für die nordöstlich von diesem und nördlich von dem als Florida im weitesten Sinne bezeichneten gelegenen Territorien, so dass unser anonymer Zeichner mit einem Schein von Berechtigung die imaginäre Stadt, die er dem Conivas-See zulegte, so betitelte. Sie selbst ist natürlich nur eine phantastische durch den Namen Neu-Mejico hervorgerufene Erfindung, welcher die Lage der alten Hauptstadt des Aztekenreiches zum Muster gedient hat, und kann schwerlich vor 1584 bei den spanischen Kartographen aufgekommen sein. Eine ähnliche Karte ist jedenfalls zu der 1593 von Cornel. de Jode vollendeten kompilatorischen Darstellung Nord-Amerika's benutzt. Dieser nämlich stellt (vergl. Speculum orbis terrae Nr. 11) das grosse westlich von Hochelague gelegene Wasserbecken, welches schon seine Vorgänger mit der ersehnten nordwestlichen Durchfahrt in Verbindung bringen und Mare dulcium aquarum nennen, unter 56 bis 62° 45' nordl. Br., 264° -274° östl. von Ferro mit den Umrissen dieses Conivas-Sees dar, tauft es (mit spanischer Orthographie) Lago de Conibaz, und zeichnet in dasselbe Neu-Mejico als die Stadt Confbas ein. Auch vergisst er nicht hinzuzufügen: "Das ist das Süsswassermeer, von dem die Canadier sagen, es sei unbekannt, wo es aufhöre 1). Die IV. Karte ist eine elegant ausgeführte Zeichnung des Magelhaens- und Le-Maire-Sundes.

Der Urkundensammlung sind zum besseren Verständnisse Anmerkungen, worterklärende, geographische und biographische Indices angehängt. In einigen Punkten hätten diese genauer sein können. Z. B. ist Colon nicht am 11. Mai, sondern 11. Juni 1496 von seiner zweiten Reise zurückgekehrt. Dass er zuerst den Genuesen seine Entdeckung antrug, ist längst als eine irrige Behanptung Benzoni's erkannt, dass seine Leiche 1556 nach Española gebracht wurde, falsch, selbst wenn ein Druckfehler für 1536 vorliegt. Casas war nicht Lizentiat der Theologie, sondern der Rechte, er wurde nicht 1519 in Santo Domingo Prediger-Mönch, sondern kehrte erst 1521 dorthin von Cumaná zurück und trat dort in den Orden 1522 ein. Es ist eine oft wiederholte Beschuldigung, dass er es war, der "mit seinen gewinnenden Vorschlägen, bei denen er sich übertrieben von einer masslos erregten Einbildungskraft lenken liess und seine Schützlinge auf Kosten der ewigen Knechtschaft der Negerrasse erretten wollte, in einen grossen Theil des lateinischen Amerika den Keim zu seinem jetzigen Unglück legte" (S. 785), so vielfach auch darauf hingewiesen ist, dass die Negersklaverei schon lange vorher betrieben wurde, dass der Vorschlag, diese in den spanischen Kolonien zu gestatten, nicht von Casas, sondern von einigen Bewohnern Española's angeregt, und er sich von diesen, was er selbst stets bereute, überreden liess, ihre Petition zu unterstützen. Im Uebrigen braucht man mit seinen Schilderungen des Elends, welches die Conquista über die Eingeborenen verhängte, nur die zu vergleichen, welche hier abgedruckt sind, um zu

i) Dies ziemlich plumpe Bild konnte der würdige Ansaldo aus irgend einem beliebigen niederländischen Atlas abzeichnen, ohne dazu gerade, wie die Herausgeber wollen, einer Skizze von Fernandez de Quirôs zu bedürfen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dies wie eine Reihe anderer Notizen dieser Karte über Sebastian Cabot, Verazzano und die Septem citta des Marcus Nizza (Marco da Nizza, span. Marcos de Niza oder Niça) entstammt dem dritten Bande von Ramusio's Navigationi (vergl. Fol. 442 B. und 450 B.).

erkennen, dass er die Farben nicht stärker auftrug und kein grösserer Phantast war als andere seiner Zeitgenossen, welche über die Missstände in dem spanischen Amerika klagten. Seine Ideale waren weniger philanthropisch als kirchlich, und sie waren ausführbar, denn ein grosser Theil von ihnen wurde von den Jesuiten-Missionen verwirklicht. Wenn Francis Drake ein Pirat ist (S. 754), welchen Namen verdient dann die Treulosigkeit, die Pedro de Menendez 1565 in Florida gegen die Huguenotten beging, welche 1567 ein Bischof von Yucatan (S. 238) "ein heiliges Unternehmen und apostolisches Werk" nannte und welche die Herausgeber noch über 300 Jahre später (S. 802) nicht treffender als "die rühmlichen Thaten, von denen die Geschichtswerke reden" zu charakterisiren wissen? — Die Ausstattung des Werkes ist so glänzend, dass man nur durch die Bemerkung der Vorrede (S. XIII.) daran erinnert wird, "dass die für das Gedeihen der modernen Völker charakteristischen Künste und Gewerbe" in Spanien in weniger "günstigen Bedingungen sich befinden."

Breslau, 22. Nov. 1879.

R. Pietschmann.

#### Notizen.

#### 1. Die mittlere Tiefe der Oceane.

Schreiben an die Redaktion der "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie".

Meine Berechnung der mittleren Tiefe der Oceane (in meiner "Morphologie der Meeresraume", Leipzig 1878, S. 71—101) hat von zwei Seiten eine so ungünstige Beurtheilung erfahren, dass ich von Ihrer Erlaubnis, an dieser Stelle das Wort zu meiner Vertheidigung zu ergreifen, bereitwilligst Gebrauch mache. Ich müsste sonst befürchten, dass sich in weiteren Kreisen der Eindruck befestige, Als ob meine ganze Berechnung, nicht nur wegen Mangel an zuverlässigem Material, sondern noch mehr wegen einer inconsequenten und unkritischen Methode, keinerlei Anspruch auf wissenschaftlichen Werth erheben dürfe. Die Kritiken, auf welche ich mich hier beziehe, sind: erstlich diejenige von Alex. Supan in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, 1879, Heft 5, S. 305-309 und zweitens von G. von Boguslawski in den Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Bd. VI, 1879, Heft 6, S. 231—234.

Zunächst eine persönliche Bemerkung. Alex. Supan wurde zu seiner Kritik provocirt durch einige Bemerkungen meinerseits über seine eigene Tiesenberechnung der Südsee (Meeresräume S. 82 ff.), wobei ich mich allerdings ziemlich scharfer Ausdrücke bediente. Ich kann aber nicht umhin, hier noch öffentlich zu erklären, dass ich bei meinem Angrisse gegen Supan durchaus nicht beabsichtigte, etwas zu sagen, das die Person und den Charakter meines verehrten Collegen irgendwie in ungünstiges Licht zu setzen bestimmt war, und es sehr bedauere, wenn man aus meinen a. a. O. gebrauchten Worten dergleichen sollte schliessen dürsen.

Was nun die Einwände selbst anbelangt, die gegen meine Tiefenberechnung erhoben worden sind, so glaube ich, muss man hier zweierlei scharf auseinander halten: einmal die principielle Einwendung, welche die Brauchbarkeit des vorliegenden Materials zu einer Tiefenermittelung überhaupt läugnet, und zweitens die Kritik an meinen Rechnungen im Detail hinsichtlich der Methode derselben.

Ich selbst brauche nicht erst zu versichern, dass ich das vorhandene Material an Tiefseclothungen für ausreichend halte, um eine Berechnung der Meerestiefen darnach auszuführen,
sonst würde ich diese Aufgabe sicherlich nicht in Angriff genommen haben, und wenn man mich
darum für schuldig sprechen sollte, so ist Supan mein Mitschuldiger. Boguslawski aber, der
sogar eine kartographische Darstellung der Bodengestaltung der Oceane durch Linien gleicher
Tiefe gegenwärtig für noch verfrüht hält, fixirt seinen Standpunkt in folgenden Worten: "Die
Lücken, oder vielmehr die kahlen Stellen, wo noch keine sicheren Tieflothungen gemacht sind,
überwiegen noch zu sehr die in ihren Tiefen fester gelegten Stellen der Oceane, als dass
solche Versuche, wie Krümmel einen gemacht hat, von irgend welchem streng wissenschaftlichen Erfolge sein könnten." Eine solche Behauptung, ausgesprochen von einem Manne, der
mit Recht unter die ersten Autoritäten zu rechnen ist in Allem was zur Meereskunde gehört,
muss in der That schwer ins Gewicht fallen. Allein ich meine, dass v. B. übersehen hat, mit
welch' bescheidenem Ziel alle Berechnungen der mittleren Tiefe der Oceane gegenwärtig und noch
auf Menschenalter hin sich werden begnügen müssen. So lag auch mir nur daran, einen
approximativen Werth für die Tiefe der Einzelmeere wie für die ganze Meeresdecke der

Erde zu ermitteln, um endlich an die Stelle vager Schätzungen eine methodisch gewonnene Ziffer zu setzen, also 1880 Faden, statt der üblichen von 2500 Faden. Um aber einen solchen angenäherten Werth zu erhalten, dazu sind meines Erachtens die vorliegenden Messungen sehr wohl ausreichend. Man muss sich nur erinnern, wie gleichmässig das Relief des Meeresbodens gestaltet ist im Vergleich zu der vertikalen Gliederung des festen Landes, sobald man nur aus dem Bereiche der Küsten oder Inseln in die hohe See hinausgelangt. Hier genügen einige wenige Lothungen, um für Hunderte von Quadratmeilen hin die Lage des Meeresbodens ohne erheblichen Fehler zu fixiren. Damit man nicht wieder frischweg eine derartige Thatsache läugnet, und mir die Last des Beweises zuschiebt, sei ein Beispiel aus dem nordöstlichen Theil der Südsee hier am Platze. Zwischen den Sandwich-Inseln und der californischen Küste breitet sich ein durchaus inselfreies Meer aus, welches von der Tuscarora in zwei Cursen durchlothet worden ist, die ziemlich gradlinig und nur wenig divergirend von Honolulu nach San Francisco einerseits und nach San Diego andrerseits führen. Man vergleiche die Lothungsziffern beider Curse und man wird finden, wie wenig sie von einander abweichen. Namentlich zwischen dem 135. Meridian W. Gr. und der Wymanstiefe ist die Uebereinstimmung eine überraschende; die genannte Wymanstiefe kundigt sich in beiden Cursen schon auf 300 Seemeilen im Nordosten durch tiefere Sondirungswerthe an, obwohl hier die beiden Curse 180-200 Seemeilen auseinander liegen. Wäre demnach in dem Fünfgradfelde 135°—140° W. und 25°—30° N. Br. nur eine Lothung vorhanden statt der 14 thatsächlich darin eingetragenen, so würde, bei der geringfügigen Differenz jener Sondirungen unter sich, das Endresultat von dem mit Hilfe der 14 Werthe gewonnenen sich kaum unterscheiden. So ist die Sachlage überall, wo wir uns in einem inselfreien, also wirklich offenen Ocean befinden; der grössere, mittlere und westliche Theil der Südsee gehört freilich hierzu nicht. Die Anforderungen an die Zahl und die Anordnung der Lothungen aber müssen erhöht werden in der Nähe der Küsten, ebenso bei Untersuchung der reich gegliederten Rand- und Mittelmeere. Zum Glück ist unsere Kenntnis grade der letzteren eine ziemlich befriedigende, auch kann das Endresultat, die mittlere Tiefe der ganzen irdischen Meeresdecke, verhältnismässig nur in geringem Grade durch eine bessere oder schlechtere Kenntnis derselben beeinflusst werden.

Steht man aber auf einem solchen Standpunkte, d. h. hält man eine einzige Tiefseelothung für ausreichend, um darnach unter gewissen Umständen eine approximative Mitteltiefe eines ganzen Fünfgradfelds in die Tabellen einzufügen, so wird man der Ansicht, dass die gegenwärtig noch undurchlotheten Meeresstrecken die schon ihrer Tiefe nach bekannten an Areal überhaupt überwiegen, nicht beistimmen können, namentlich wenn man die Fluthwellentiefen noch zur Ergänzung grosser Flächen in der Südsee mit gehöriger Vorsicht zu Rathe zieht. Ich vermag nämlich nicht, die Fläche aller in diesem Sinne noch mangelhaft erforschten Meeresräume höher zu finden als 1,400,000 Quadratmeilen (daran 475,000 allein auf die Polarräume gerechnet), was doch von 6,786,000 Quadratmeilen immer nur 1/5 ausmacht, so dass ich darnach 4/5 der Meeresfläche als für den oben angegebenen Zweck hinreichend bekannt ansehe. Eine bessere Kenntnis aber von dem übrig bleibenden Fünftel wird kaum das Endresultat (meine 1880 Faden) so modificiren können, dass dieses nicht wieder zu erkennen wäre; im Texte Seite 100 habe ich die wahrscheinliche Fehlergrösse auf "kaum  $\pm 2\%$ " geschätzt, was einen Spielraum von 1840 bis 1920 Faden ergeben würde. Streng wissenschaftliche Gründe kann ich für diese meine Zuversicht freilich nicht beibringen, allein es liegt ebenso wenig Grund vor, darum gleich der ganzen Tiefenberechnung den wissenschaftlichen Charakter abzusprechen, wie es G. v. Boguslawski doch mit dürren Worten gethan hat. Soweit von dem principiellen Streitpunkte.

Schwerer wiegen die Vorwürfe, welche mir von meinen beiden Kritikern im Einzelnen gemacht werden und schliesslich darauf hinauslaufen, dass der Verfasser, wie v. Boguslawski sich wörtlich ausdrückt, "nach einer zu willkürlichen meist auf Interpolation beruhenden Methode oder vielmehr nach verschiedenen ihm für den Einzelfall jeweilig passend erscheinenden Methoden" seine Rechnung ausgeführt, nach Supan aber: aus den Messungen Mittelwerthe überhaupt nicht abgeleitet hat. Das ist freilich bitter zu lesen.

Die Hauptschwäche meiner ganzen Darstellung der Meerestiefen, und der einzige Grund, warum sie einen solchen Widerspruch erfahren hat, aber ist rein formeller Natur, und da ich nicht das Wort ergriffen habe nur um Recht zu behalten, sondern um die Sachlage definitiv (wenigstens in diesem Punkte) aufzuklären, so mag es hier eingestanden sein: meine Darstellung ist unvollständig, es sind nur die Resultate gegeben in Gestalt von Mitteltiefen der Einzelfelder, es fehlt aber immer der Ansatz, auf dem das rechnungsmässig gewonnene Resultat beruht. Ich glaubte, dass der Leser mit den kurzen Bemerkungen über meine Berechnungsmethoden (besonders "dass auf die räumliche Vertheilung der Lothungen Rücksicht genommen wurde", S. 72 der

"Meeresräume") und der Karte selbst sich schon zurecht finden könne und es darum eines so umfangreichen und unübersichtlichen Apparats nicht bedürfen werde. Leider ist diese Zuversicht nicht erfüllt worden, weder Supan noch von Boguslawski haben wirklich über die Entstehung meiner Mittelziffern ernstlich nachgedacht. So sei denn mein Verfahren im Allgemeinen wie im Einzelnen hier ausführlicher entwickelt.

Ganz selbstverständlich scheint mir, dass der einzuschlagende Weg sich nach der Quantität und Qualität der vorliegenden Lothungen in jedem Einzelfelde richten muss. Haben wir z. B. ein Halbgradfeld in der Nordsee, voll dicht gedrängter Sondirungen, vor uns, so kann ganz mechanisch gerechnet werden. Es wird der Uebersichtlichkeit wegen das ganze Feld je nach dem Kartenmassstab in 3 oder 4 oder mehr Theilfelder zerlegt, aus jedem der letzteren das wahre Mittel der Lothungsziffern gezogen und endlich wieder das Mittel aus den Theilfelderziffern als Mitteltiefe des ganzen Feldes.

Das Verfahren ändert sich, sobald nicht der ganze Raum des Einzelfeldes reichliche Lothungen aufweist, sondern hier und da spärliche und noch dazu ungleich vertheilte. Alsdann kommt die oben urgirte Regel zur Anwendung: die räumliche Vertheilung der Lothungen muss



D beachtet werden. Ich wähle folgenden typischen (ideellen) Fall, wie er in beistehender Figur dargestellt ist. Der Einfachheit wegen nehmen wir an, bei AB verlaufe eine Festlandküste, so dass die Isobathen ungefähr in ostwestlicher Richtung, dem Gestade parallel sich hinziehen werden. Ich mache mir die Berechnung zunächst dadurch übersichtlicher, dass ich das ganze Feld in vier gleich grosse Streifen zerlege, wie die punktirten Linien der Figur andeuten. Der nördlichste Streifen (S1) zeigt nur b zwei Sondirungen, doch geht aus den südlich davon eingeschriebenen Ziffern hervor, dass der Meeresboden auch hier ziemlich gleichmässig gegen Süden hin sich erhebt; grade hier aber B fehlen Lothungen, so dass eine Interpolation eintreten muss, und

setze ich hier 1300 Faden an. Als Mittel dieses nördlichen Streifens DCef ergiebt sich alsdann:  $\frac{1}{3}$  (2000 + 1800 + 1300) = 1700 Faden, folglich:

$$S_1 = 1700$$

Der folgende Streifen, e c d f oder S2 zeigt gleichfalls ein ziemlich regelmässiges Ansteigen des Meeresbodens gegen Süden hin. Hier sind die Messungen auch gleichförmiger vertheilt als im

Meeresbodens gegen Suden hin. Hier sind die Messungen auch gleichformiger vertheilt als im vorigen Falle, dennoch ist der einzig logische Ansatz folgender: 
$$\frac{1}{3} \left[ \frac{1}{3} (900 + 1000 + 1200) + \frac{1}{3} \left( 800 + 800 + \frac{600 + 1200}{2} \right) + \frac{1}{3} (500 + 600 + 550) \right] = \frac{1}{3} (1033 + 833 + 550), folglich$$

$$S_2 = 805.$$

Im dritten und vierten Streifen finden wir die Sondirungen so zahlreich und gut vertheilt, dass wir uns beim einfachen arithmetischen Mittel aus denselben begnügen dürfen. Wir erhalten so:

$$S_8 = 245$$

$$S_4 = 37$$

 $S_4 = 37.$ Folglich als Endresultat für das ganze Feld  $\frac{1}{4}$  (1700 + 805 + 245 + 37), oder

Wollte man das arithmetische Mittel sämmtlicher Lothungen im ganzen Felde, ohne jede Rücksicht auf deren örtliche Vertheilung, als mittlere Tiefe desselben ansehen, so würde man den sehr abweichenden Werth erhalten:

$$F_2 = 225.$$

Ich glaube aber, dass man meine Ziffer nach der oben gegebenen Motivirung für die einzig richtige anerkennen, die zweite, rein mechanisch, ohne geographische Grundsätze gewonnene, aber als ganz unlogisch verwerfen wird. Nach der letzteren Methode aber hat Supan seine ganze Berechnung ausgeführt, wie er es ausdrücklich sagt: "ich machte es mir zum Grundsatze, für jene Zehngradfelder, für die eine grössere Anzahl von Messungen vorlag, von Interpolationen abzusehen." In Folge dessen musste ganz nothwendigerweise Supan überall, wo Küsten oder Inseln oder Bänke in eines seiner Einzelfelder hineinragten, viel zu niedrige Mitteltiefen erhalten, denn an solchen Strecken häufen sich regelmässig die Lothungen, weil für die praktischen Zwecke der Nautik eine genauere Kenntnis solcher an Gefahren reicher Seeräume nöthiger ist wie die der gefahrfreien Tiefsee. Nun wird man auch beurtheilen können, welches Gewicht das Endurtheil Supan's besitzt, dass ich aus den vorhandenen Messungen Mittelwerthe überhaupt nicht abgeleitet habe. — Doch zurück zu meinen Methoden.

Reichlichere Interpolationen wurden da nöthig, wo in den offenen Oceanen nur einige wenige Lothungen für Hunderte von Quadratmeilen in weiten Abständen vorlagen. Dort wurde natürlich das Resultat um so unsicherer. Doch suchte ich mir immer aus dem vorhandenen Material eine Vorstellung von der Steigung des Meeresbodens an diesen Strecken entlang zu bilden und musste darnach die vorhandenen Lothungsziffern erhöhen oder erniedrigen, je nach dem einzelnen Falle. Wo mir eine einzige Lothung in einem Felde grade die rechte Mitte zwischen den nächsten dabei stehenden zu erreichen schien, liess ich sie unverändert in meine Tabelle als Mittelziffer übergehen; ich glaubte sogar bisweilen die Abrundung derselben unterlassen zu dürfen, da die Einer und Zehner keineswegs auf das Mittel der ganzen quer über den betreffenden Ocean laufenden Zone von irgendwie sichtbarem Einflusse sein konnten, wovon man sich leicht durch Proben überzeugen kann. Das sind die als Tiefenmittel in meinen Tabellen erscheinenden Einzellothungen, die so sehr das Missfallen meiner beiden Kritiker herausgefordert haben.

Jedenfalls glaube ich gezeigt zu haben, dass es nicht nur kein Fehler, sondern sogar durchaus geboten war, "nach verschiedenen für den Einzelfall jeweilig mir passend erschienenen Methoden" zu arbeiten.

Mit diesem Rüstzeug in den Händen kann ich nunmehr auch die angeblich im Einzelnen mir untergelaufenen "Versehen" und "Kritiklosigkeiten" etc. rechtfertigen, und ich wende mich zunächst gegen die Einwürfe Supan's, wobei ich den Leser bitten muss, Taf. 7 in Petermann's Mittheilungen von 1877 zu vergleichen. Es handelt sich um die Mitteltiefen des Streifens von 35°—40° N. B. und einzelner Theile der südlich daran stossenden Zone von 30°—35° N. im nordpacifischen Ocean. Wir beginnen, wie Supan, im Westen.

- 1)  $140^{\circ}-145^{\circ}$  E. Gr. Soll nach Supan die mittlere Tiefe 1384, nach meiner Tabelle 2055 betragen. Der Unterschied rührt einfach daher, dass ich nach der Lage der Isobathen, die man auf der Karte findet, das ganze Feld in drei der Fläche nach gleiche Streifen theilte und dann so verfuhr. Das an die Küste stossende Drittel erhielt als Mitteltiefe 600, das mittlere 1500, das östlichste und tiefste 4050 Faden, und zwar motivire ich die letztgenannte Ziffer durch den Ansatz  $\frac{1}{2}$  (3500 + 4600) und die Bemerkung, dass, wenn auch die Lothung 4643 nicht ganz zuverlässig ist, sie mir doch zu zeigen scheint, dass hier der Meeresboden tiefer als 4000 Faden unter der Oberfläche absinkt, was auch die in der Nähe gelegenen Challengerlothungen, 3950 und 3621, andeuten. Petermann oder der von ihm inspirirte Zeichner der Tiefenkarte ist offenbar gleicher Ansicht gewesen. Aus dem obigen Ansatz erhalte ich aber  $\frac{1}{3}$  (600 + 1500 + 4050) = 2050; wesshalb ich diesen Werth um 5 Faden erhöht, weiss ich nicht mehr, es verschlägt dies auch nichts. Supan's Ziffer aber ist nichts als nur ein mechanisch berechnetes arithmetisches Mittel aus zehn Ziffern, von denen 5 auf mein mittleres Feld entfallen, das bei Supan noch dadurch ein Uebergewicht über das östliche erhielt, dass er die Lothung 4643 ganz verwarf, ohne sie irgendwie zu ersetzen.
- 2) 145°-150° E. Gr. Meine Tiefe 4100. Nach den Tiefenverhältnissen zerfällt dieses Feld in zwei ziemlich gleiche Räume, einen nordwestlichen von 4600, und einen südöstlichen von 3600 Tiefe, giebt als Mittel 4100.
  - 3) 150°-165° E. In jedem Felde nur eine Lothung, die als Mitteltiefe acceptirt wurde.
- 4)  $170^{\circ}-175^{\circ}$  E. Hier calculirte ich meine Tiefe 2880 so. Im Felde selbst und zwar am östlichen Rande ist allein eine Messung 2775 vorhanden, im westlichen Nachbarfelde (ebenfalls an dessen östlichen Rande) 2900. Da die Wellishbank im Südosten des Feldes liegt, senkt sich der Meeresboden durch unser Feld gegen Nordwesten hin, wie mir die Absenkung von 2775 auf 2900 auch in westlicher Richtung zu bestätigen schien. Daher wurde von Nordwesten gegen Südosten anschreitend angesetzt:  $\frac{1}{3}$  (3000 + 2900 + 2750) = 2883.
- 5) 175°-180° E. Meine Tiefe 2400 Faden. Der Meeresboden sinkt, wie die Lothungen 2530 und 2900 im östlichen Nachbarfelde andeuten, auch in diesem Raume nach Norden. Also Ansatz von Süden nach Norden  $\frac{1}{3}$  (1700 + 2500 + 3000) = 2400.

- 6) 175°-165° W. Nach denselben Grundsätzen wie oben bei 3 berechnet, was Supan selbst angiebt.
- 7) Von 155°-130° W. sind meine Tiefen von 2400 reine Schätzungen, jedenfalls liegt kein Druckfehler (für 3400) vor, wie Supan vermuthet.
- 8) 130°-125° W. gebe ich 2430, Supan will nur 2373, also 60 Faden weniger, finden und zwar nach "13 gut vertheilten Messungen". Man sehe sich dieselben auf der Karte an: nur den Osten und Süden hat die Tuscarora vermessen, die nordwestliche Hälfte des Feldes aber gar nicht untersucht. Ich habe das Feld in vier Viertel getheilt durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite. Alsdann ist das nordwestliche Viertel ganz unbekannt und von mir zu 2400 geschätzt worden, also:

$$V_1 = 2400.$$

Das nordöstliche Viertel zeigt 5, und die nächste im Norden dazu genommen 6, Lothungen, die nach den nöthigen Interpolationen ergeben:  $\frac{1}{6}$  (2443 + 2257 + 2308 + 2200 + 2200) = 2263, demnach

$$V_2 = 2263$$
.

Das südwestliche Viertel zeigt für den äussersten Süden wieder (mit den nächsten beiden) 4 Lothungen und nach den abermals nöthigen Interpolationen für den Norden des Viertels erhalte ich  $\frac{1}{5}$  (2400 + 2700 + 2576 + 2630 + 2500) =

$$V_{*} = 2561.$$

 $V_8=2561.$  Endlich für das südöstliche Viertel als reines Mittel der Diagonale  $\frac{1}{5}$  (2538 + 2571 + 2548 + 2529 + 2399), oder

$$V_4 = 2516.$$

Aus den vier Theilen aber ergiebt sich als Mittel des Ganzen  $\frac{1}{4}$  (2400 + 2263 + 2561 + 2526) = 2435. Warum ich diese Ziffer auf 2430 abgerundet habe, ist mir nicht mehr erinnerlich.

- 9) In der Zone zwischen 35° und 30° N. zunächst im Westen das Feld 140°-145° E. Aus neun Messungen, bis auf eine sämmtlich am westlichen Rande des Gebietes, zieht Supan einfach das arithmetische Mittel (1470 Faden), ohne auf die viel grösseren Tiefen des östlichen Theiles irgendwie Rücksicht zu nehmen. Ich kam zu 2520 Faden durch folgenden Ansatz, der sich durch einen Blick auf die Karte selbst motivirt:
- $[8500 + \frac{1}{5}]$ s (2500 + 1600 + 500) = 2516, abgerundet auf 2520.
- 10) 150°—155° E. Gr. finde ich 2450, indem ich das Feld in vier Viertel theile, die ganz nach der Karte abgeschätzt folgende Werthe haben:  $\frac{1}{4}$  (3200 + 3200 + 2300 + 1200) = 2450. Also habe ich diesen Werthe nicht "offenbar aus der angenommenen mittlern Tiefe des zunāchst gelegenen nördlichen Feldes (2900)  $=2000+rac{900}{2}$ " gebildet, wie Supan meint.
- 11) 165°-170°. Mittlere Tiefe nach meiner Schätzung 2850 Faden, was Supan "ganz unbegreiflich" findet. In der That, die Ziffer ist zu hoch; ich bildete sie aus dem arithmetischen Mittel der nördlich unmittelbar das Feld berührenden Challengerlothungen 2800 und 2900, versäumte aber die Erhebung, welche der Meeresboden auf dem westlichsten Zipfel der Sandwichbank zu nach der Karte zeigen muss. Eine Schätzung, wie etwa 2500, wurde richtiger gewesen sein-Supan hat hier wirklich einen Fehler in meiner Rechnung nachgewiesen; es ist aber der einzige-
- 12) Für das Feld 155°-150° gebe ich, ebenso wie für die beiden Nachbarfelder im O und W daran, 2940 Faden. Supan hatte nur, wie er es sonst allzu eifrig gethan, einfach das Mittel der 3 hier in Betracht kommenden Lothungen ziehen sollen:  $\frac{1}{3}$  (3025 + 2850 + 2950), um 2941 oder abgerundet die obige Ziffer zu erzielen.
- 13) 1350-1300 W. Hier gebe ich 2230 Faden an, wozu Supan bemerkt: "aus einer Reihe von 12 Messungen, die das Feld diagonal durchschneidet, ergiebt sich 2141 Faden." Das Letztere bedarf insofern einer Korrektur, als es nicht 12, sondern 13 Lothungen sind, welche hier in Betracht kommen und deren Mittel auch nicht 2141, sondern nur 1999 Faden beträgt. Der Curs der Tuscarora bestimmt nur ein mittleres Drittel des Feldes, das nordwestliche und südöstliche Drittel aber muss durch Schätzungen ergänzt werden. Indem ich zu dem Ende das erstere zu 2400, das letztere zu 2300 ansetze, erhalte ich  $\frac{1}{3}$  (2400 + 2000 + 2300) = 2233.

14)  $125^{\circ}-120^{\circ}$  W. Meine Mittelziffer 1875, Supan's aus 18 Sondirungen 1588 Faden. Ein Blick auf die Karte wird zeigen, warum Supan hier eine zu geringe Ziffer erhalten musste, denn wenn irgendwo sonst, ist in diesem Falle die räumliche Anordnung der Sondirung von Entscheidung. Von den 18 Lothungen liegen nämlich 12 dicht zusammengedrängt in der Nähe der Küste und den californischen Inseln, und nur 6 gehören zum eigentlichen Tießseecurs der Tuscarora! Ich theile das Feld wieder durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite in Viertel, von denen die beiden westlichen zu je 2200, das nordöstliche zu 1200, das letzte zu 1900 angesetzt wurden (man erspart mir in diesen Fällen das sehr umständliche Interpolationsverfahren), woraus sich  $\frac{1}{4}$  (2200 + 2200 + 1900 + 1200) = 1875 ergiebt.

15) Für das Feld  $140^{\circ}-135^{\circ}$  W. ergab sich mir eine Mitteltiefe von 2560 Faden; Supan aber, um zu zeigen, dass ich mir in meiner angeblichen Vorliebe für Maximalzahlen nicht einmal consequent bliebe, berechnet aus den 8 Lothungen der Tuscavora 2592 Faden, also 32 mehr als ich gefunden. Der Vermessungscurs des amerikanischen Schiffes durchzieht das Feld in der südöstlichen Hälfte und zwar auch diese nur diagonal. Ich nahm nun nicht nur die 8 genau auf das Feld entfallenden Sondirungen, sondern auch noch eine neunte (2471) aus dem östlichen Nachbarfelde hinzu, interpolirte für die undurchlotheten Räume im Nordwesten und Südosten des Curses je 2500 Faden und erhielt alsdann  $\frac{1}{11}$  (2481 + 2597 + 2547 + 2436 + 2908 + 2534 + 2537 + 2700 + 2471 + 2500 + 2500) = 2564. Ganz so tief wie die also berechnete südliche Hälfte des anliegenden Feldes nahm ich auch die nördliche an.

So hat sich von allen 15 Einwänden, die Supan an meiner Berechnung auszusetzen hatte, nur einer bestätigt. Im Uebrigen aber wird aus meinen obigen im Detail vorgeführten Calcüls mit Klarheit zu erkennen sein, wesshalb Supan zu erheblich geringeren Mittelwerthen gelangen musste als ich: die Differenz ist nicht verschuldet durch meine Vorliebe für Maximalwerthe, sondern durch die zu mechanische Rechenmethode Supan's, die eine ungeographische genannt werden muss

Ich glaube nicht, dass man nach meiner obigen Revision noch Supan's Mitteltiefe des ganzen Streifens zwischen 30° und 40° N. wird gelten lassen dürfen; seine Ziffer muss schon darum verworfen werden, weil er auch einen Theil des japanischen Randmeeres mit in die Zone eingerechnet hat. Dadurch verliert seine Ziffer 2232 vollends an Brauchbarkeit für den speciellen Zweck, nämlich als Beweis zu dienen für die Uebereinstimmung der aus seinen Tiefenberechnungen und dem Flutwellenverlauf zwischen Japan und Californien sich ergebenden Mitteltiefen für die Zone zwischen 30° und 40° N. Meine aus den Lothungen berechnete Tiefe ist sicherlich die zuverlässigere. In diesem Falle und bei allen von dem zweiten Seebebencentrum, dem von Jquique und Arica in den nordpacifischen Ocean ausstrahlenden Flutwellen ergeben sich meiner Ansicht nach zu geringe Werthe, weil die Voraussetzung der Formeln (senkrechte Wände, wagrechter Boden, absolute Inselfreiheit des erschütterten Meeresbeckens) in der Natur niemals erfülltwerden kann. Ganz zu verwerfen sind sie aber darum doch nicht, man muss sie nur entsprechend erhöhen. So kam ich zu dem Entschluss für alle Räume der Südsee östlich von 145° W. Gr. und zwischen den Breiten von 20° S. und 20° N. nicht 2200, wie es etwa die Flutwellen verlangten, sondern 2500 Faden als Mitteltiefe in die Rechnung einzufügen: — ein fernerer Grund, warum Supan, der hier immer nur 2000 Faden ansetzt, zu einem erheblich geringern Endresultat, 1842 Faden, gegenüber 2126 bei mir, gelangen musste. Auch diese Motivirung fehlt leider im Texte meiner "Meeresraume".

Nun auch noch den letzten Fall, der den Widerspruch Supan's hervorgerufen hat. Er gab da in seiner Tiefenberechnung der Südsee (Petermann's Mith. 1878, S. 213—215) dem Zehngradfeld 40°—50° S. und 80°—90° W. eine mittlere Tiefe von 1000 Faden. Ich rügte dies ganz besonders, weil aus demselben Felde eine Lothung des Challenger von 1450 und in nächster Nähe zwei andere der Gazelle von 2565 und 2340 vorlagen. Supan meint nun, ich selbst habe diese letztgenannten Lothungen drei Seiten vorher verworfen durch die Erwägung (auf Grund der südpacifischen Flutwellen), "dass alles Meer östlich von 125° W. und südlich des Wendekreises nicht über 2000, ja wahrscheinlich nur 1500 Faden tief ist." Supan aber unterdrückt die von mir unmittelbar hinzugefügte Einschränkung, dass die oben angeführten Lothungen des Challenger und der Gazelle in dieses flachere Gebiet eingesenkte Mulden vorstellen. (S. 80 meiner Meeresräume.) Warum verschweigt Supan diese Einschränkung? — Aber er findet auch so meinen Angriff auf seine Mitteltiefe von 1000 Faden nicht widerlegt und fügt nunmehr das überraschende Bekenntnis hinzu, er habe — und das sei für jeden Sachkundigen selbstverständlich — nur

Minimalwerthe geben wollen. Nun, davon steht in seiner Berechnung (Petermann's Mitth. 1878, S. 213 ff.) kein Wort, vielmehr lässt alles die Folgerung zu, Supan habe, ebenso wie ich, die wahre Tiefe (angenähert natürlich) ermitteln wollen, denn sonst hätte er ja die arithmetischen Mittel aus den nach seiner Auffassung gut durchlotheten Feldern immer um einen gewissen Betrag erniedrigen müssen, um alsdann sagen zu können: dieses Feld hat mindestens so und soviel Faden Tiefe! Warum sagt er dann aber in seiner Abwehr (a. a. O. S. 309), nach unserem jetzigen Wissen haben wir zu höheren Schätzungen (als 1842 Faden) keine Veranlassung? Ist das logisch? Wenn er gesagt hätte, die Südsee ist im Mittel mindestens 1842 Faden tief, so würde er 1842 Faden als Minimalwerth geben; sagt er aber, wir haben keinen Grund, die mittlere Tiefe höher als 1842 Faden zu veranschlagen, so ist das offenbar doch ein Maximal-, nicht einmal ein Mittelwerth. So allein hat es auch einen Sinn anzudeuten, dass, wenn die Südsee als der grösste Ocean höchstens 1842 Faden Mitteltiefe besitzt, die Peschel'sche Schätzung von 2075 Faden für den viel kleineren, nordatlantischen "jedenfalls zu hoch ist."

Von den speciellen Einwänden, welche v. Boguslawski erhoben hat, verdient nur einer eingehende Widerlegung. Für das Eingradfeld im (romanischen) Mittelmeer zwischen 33°-34° N. und 21°-22° E. Gr. gebe ich eine Mitteltiefe von 1175 Faden, während die britische Admiralitätskarte 4 Lothungen, darunter drei über 1200 Faden, verzeichnet. Das Bild ist beistehend abgedruckt.

Theilt man nun, wie ich es so häufig gethan, das Feld durch den mittleren Meridian und die mittlere Breite in Viertel, so erhält man, da 60 die Lothungen uns den Meeresboden als nach Nordwesten und Westen 1065 hin abfallend zeigen, für das nordwestliche Viertel 1300, für das südwestliche 1200 und für die beiden östlichen je 1100 Faden als Mittelwerthe;  $\frac{1}{4}$  (1300 + 1200 + 1100 + 1100) = 1175.

Ein zweiter Einwand muss auf einem Versehen von Boguslawski's — — Kiiste — beruhen. Er sagt: "Da wo die "Nassau" (in der Molukkensee) im Jahre 1872 Tiefen von nur 60-200 Faden lothete (zwischen 4°-5° S. Br. und 124°-125° E. Gr.) giebt Kr. 2100 Faden." Das Exemplar der britischen Admiralitätskarte 942 A, welches ich hier bei meinen Berechnungen zu Grunde legte, und das nach einer Fussnote zuletzt im Sept. 1877 korrigirt worden ist, lässt in der That den Curs der Nassau erkennen, alle Lothungen derselben aber haben den Meeresboden nicht erreicht, sind auch sämmtlich mit der betreffenden Signatur versehen:  $\frac{\cdot}{60}$ ,  $\frac{\cdot}{90}$ ,  $\frac{\cdot}{100}$  u. s. w. Herr von B. hat dies in seinem Eifer ganz übersehen und somit geradezu eine Unrichtigkeit niedergeschrieben, was um so bedauerlicher ist, als nur zwei oder drei von den 2-3000 Lesern der "Verhandlungen" seine Worte wirklich werden controliren können. Was die Sache selbst anbelangt, so ist die Molukkensee ganz sicher sehr tief, denn die wenigen zuverlässigen Lothungen zeigen schon ganz in der Nähe der Küsten Werthe von über 1000 Faden, so z. B. in der nur 15 Seemeilen breiten Boeton-Passage, zwischen Boeton und dem Toekan-Besi-Archipel sogar 1070 Faden. — Ueberhaupt hat Herr v. Boguslawski seine ganze Besprechung etwas zu eilig niedergeschrieben, soust würden nicht solche Schreibfehler, wie "0°-8° E." statt 5°-8° E. (S. 233, Zeile 17 v. o.) und "nirgends aber ohne Motivirung" (ebenda Zeile 27) statt "mit Motivirung" und "Mittelasiatischer Archipel" (sic!) statt "Australasiatisches Mittelmeer" stehen geblieben sein; sonst wäre gewiss auch die Entstellung meiner Tiefenschätzung der südlichsten Theile des Atlantischen Oceans unterblieben, wo v. B. meine Hypothese vollständig unterdrückt, welche die dortigen südlichsten Messungen des Challenger (1035, 1715, 1915 Faden) mit den ähnlich niedrige Werthe liefernden Lothungen von Nares, Wilkes und Ross in der Nähe

Hiermit schliesse ich diese lange Replik und will zufrieden sein, wenn der eine oder der andere der Leser im Verlauf dieser Darstellung zu der Ueberzeugung gelangt ist, dass nicht nur Supan, sondern noch mehr v. Boguslawski bei ruhigerer Ueberlegung und tieferer Information ihre Urtheile über den Werth meiner Tiefenberechnung nicht so kurzweg negirend formulirt haben würden. Die beiden Herren aber bitte ich, diese Zeilen so zu lesen, wie sie geschrieben sind, sine ira et studio.

des südlichen Polarkreises im Indischen Ocean und der Südsee verbindet, um, "nicht ganz unbegründet" wie ich sage (S. 75), diesen drei Oceanen in jenen hohen Breiten nur ca. 1500

Göttingen, den 8. November 1879.

(resp. 1800) Faden zuzuschreiben. -

Otto Krümmel.

#### 2. Einige Briefe A. v. Humboldt's an G. A. v. Klöden.

(Nachstehende Briefe verdanken wir einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Dr. v. Klöden in Berlin.)

I.

1855 (ohne Datum).

Ich bin, verehrtester Herr, Ihnen sehr verbunden für die freundschaftliche Mittheilung Ihrer scharfsinnigen Bemerkungen über Fra Mauro's Karte. Ich glaube, dass alles, was ich im Examen critique (p. 273—283) gesagt, neuer Prüfungen bedarf, und werde mich sehr freuen, wenn Sie recht bald etwas von Ihren Resultaten ins Publikum schicken; auch Ghillany über Behaim (1853), an dem ich mitgearbeitet, werden Sie gewiss benutzen. Je mehr man einst in diesem jetzt so wenig bearbeiteten Felde in Italien suchen wird, desto mehr wird man sich überzeugen, dass vor Magelhaen und V. de Gama man nichts von der Umschiffbarkeit der Südspitze von Amerika und Afrika wusste. Die geographischen Studien haben Theile, die jetzt gar nicht glänzen: Kritik astronomischer Ortsbestimmungen, seit dem Tode von Zach, Mechain, Espinosa, Wurm und Oltmanns; und vergleichende Geschichte der Entdeckungen. Für letztere macht Kohl mit seinem riesenhaften, gründlichen Werke über Amerika, das er jetzt in London und Oxford erweitert, eine Ausnahme. Es soll mich freuen, Ihnen persönlich danken zu können, und Ihnen die Achtung auszudrücken, die Ihren Arbeiten und denen Ihres vortrefflichen Vaters gebührt. Können Sie mich Donnerstag um 1 Uhr mit Ihrem Besuche beehren?

A. v. Humboldt

Bei dem Riesen-Ei des Vogels Chrocho, dessen Zurla erwähnt, gedenkt man gerne des Riesen-Eies (15 Zoll Durchm.), das vor 2 Jahren in Madagaskar gefunden ist und einem vorweltlichen Vogel zugeschrieben wird. Ich besitze den Abguss!

II.

10. Febr. 1857.

Hier, mein theurer Professor, haben Sie, was Sie wünschen, die wärmste Empfehlung an .... für Ihr schönes, fleissiges Werk mit den Karten, die eine historische Entwickelung der Nil-Kenntnis darbieten. Da dieses Werk aber der reisenden Akademie, zänkisch wie alle Akademien, sehr nützlich werden kann, so rathe ich sehr, dass Sie nicht bloss das eine Exemplar, sondern noch eines für . . . . und ein drittes für die Expedition schicken. Es wird sehr nützen. - Ich freue mich, dass Sie an einem grösseren Handbuche arbeiten.

Wie unangenehme, sehr wohlgemeinte, aber in ihrer Verherrlichung rein unsinnige Artikel über mich gehen aus amerikanischen Zeitungen in deutsche über! Nichts kann einem Gelehrten mehr schaden als solche Uebertreibungen. Ein grosser Theil des Ruhmes ist die Geduld, lange zu leben und ein Curiosum zu werden, desto berühmter, je mehr man an Imbecillität zunimmt. Ich liebe in den Urtheilen über mich mehr die Wiener und französische Kirchenzeitung: "On dit, que l'assassin des ames a des mérites litéraires. Cela ne sert pas d'excuse. Satan a bien plus d'esprit que Mr. de Humboldt." Solche Aussprüche sind nützlicher, als alle sentimentalen Besuche in meiner Menagerie, Naturbeschreibungen der alten Bestie.

Freundlichst

Ihr A. von Humboldt.

III.

8. November 1858.

Ich würde sehr undankbar sein, theurer Freund, wenn ich Ihnen nicht mit Wärme Glück wünschte zu dem Fortschreiten Ihres so fleissigen, umfangreichen, mit keinem schon bisher zu vergleichenden Werke. Die kleine geologische Schilderung hat mich sehr angezogen, dann die Hydrographie und das Meergebiet, die Meeresströmungen und Eisfelder und (p. 475-479) der kluge, neue Gedanke der Seewege nach Jahreszeit und Dauer in Tagen. Mein Lob ist nicht Schmeichelei, sondern Folge vom Eindrucke des Ganzen. Wo findet sich auf 30 Bogen so viel Wichtiges zusammengedrängt? Wie freut mich solcher Aufschwung. — Ich fühle mich noch sehr angegriffen und werde erst in 5-6 Tagen Ihnen mündlich meinen Dank darbringen können.

In stets inniger Freundschaft und immer steigender Hochachtung

Ihr

A. v. Humboldt.

#### 3. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

Die Redaktion beabsichtigt, um eine raschere und bequemere Orientirung über die Themata der in den Geographischen Gesellschaften jüngst gehaltenen Vorträge zu ermöglichen, dieselben nach grösseren Rubriken geordnet für den Gebrauch unserer Leser zusammenzustellen. Sie wird alle seit dem 1. Januar d. J. gehaltenen Vorträge namhaft machen und beginnt im vorliegenden Hefte mit der Mahrzehl den Geographischen Gesellschaften Dautschlande Mehrzahl der Geographischen Gesellschaften Deutschlands.

#### 1. Europa.

Credner, Prof. Dr.: Die Vergletscherung Norddeutschlands während der Eiszeit. (Leipzig, Sitzung

am 18. März.)

v. Fritsch, Prof. Dr.: Ueber die geolog. Natur Thüringens und des Thüringer Waldes, sowie d. Rückwirkung ders. auf d. Bewohner. (Halle a. S., 9. Juli.)

Hertzberg, Prof. Dr.: Die ethnograph. Verhältnisse der Balkan-Halbinsel. (Halle, 14. Mai.)

Kettler, J. I.: Die geograph. Vertheilung der Juden in Hannover. (Hannover, 1. Sept.)

Kleemann, Dr.: Ueber die Ergebnisse der 27jährigen Witterungsbeobachtungen der Station Halle. (Halle, 12. März.)

Mejer, L.: Die phyto-geograph. Verhältnisse der Umgebung Hannovers. (Hannover, 21. April.)

#### 2. Asien.

Credner, Privatdoz. Dr.: Ueber Afghanistan. (Halle, 8. Jan.)

Jellinghaus, Rentier: Reise von Smyrna nach d. Ruinenstätten des kleinasiat. Hierapolis. (Halle, 18. Juni.)

Kettler, J. I.: Ueber Afghanistan. (Hannover, 3. März.)
Liebert, Hauptm.: Die Russ. Besitzungen in Central-Asien. (Hannover, 10. März.)

Frhr. v. Richthofen, Prof. Dr.: Ueber die Weltstellung von Peking. (Berlin, 8. Mai.)

Traumüller, Dr.: Ueber die Javanen. (Leipzig, 5. April.)

Hübbe-Schleiden, Dr.: Die Culturfähigkeit der äthiopischen Rasse. (Hamburg, 9. Jan.)

Junker, Dr.: Bericht über seine 3jähr. Reise im äquatorialen Theile des Nilgebiets. (Berlin, 7. Juni.) Kettler, J. I.: Die jüngsten Fortschritte in der Erforschung Afrika's. (Hannover, 8. Sept.) Klepert, Dr. R.: Ueber Savorgnan de Brazza's Reise am Ogowe und im Kongo-Gebiet. (Berlin, 8. März.)

Ochikers, Dr.: Ueber die jüngsten französ. Forschungen am Ogowe. (Hannover, 26. Mai.)

Renner, Seminarlehrer: Der Kampf der weissen und farbigen Rasse in Südafrika. (Hannover, 1. Dec.)

#### 4. Amerika.

Huyssen, Berghauptm. Dr.: Der Pariser Congress zur Herstellung des mittelamerikan. Canals. (Halle, 9. Juli.)

Trost, Redakt. C.: Südbrasilien und die Colonien-Frage. (Hannover, 19. Mai.)

Wilhelmy, G. A.: Die Projekte eines Canals durch den mittelamerikan. Isthmus. (Hannover, 13. Jan.)

#### 5. Polargebiet, Oceane.

Krümmel, Dr. O.: Ueber die Eintheilung der Meeresraume. (Berlin, 5. April.)

Pechuel-Lösche, Dr.: Geschichte der Entdeckung des sibirischen Eismeeres. (Dresden, 21. März.)

#### 6. Verschiedenes.

Dettmering, Kataster-Beamter: Die Darstellung der Gestalt der Erde auf Karten. (Hannover, 27. Jan.)

Engel, Geh. Rath Dr.: Die Pflege der Heimatskunde in der Schule und im Hause. (Berlin, 8. **Febr.**)

Flscher, Geh. Oberpostrath Dr.: Post und Telegraph im Weltverkehr. (Berlin, 7. Juni.)

Gebauer: Peschel's Ansichten über den geogr. Unterricht. (Dresden, 8. Jan.) Gosche, Prof. Dr.: Geographie der Tausend-und-eine-Nacht. (Halle, 12. Febr.)

Hepke, Dr.: Die kulturgeschichtl. Beziehungen der alten Chinesen und der Hellenen. (Berlin, 3. Mai.) Kettler, J. l.: Ueber die Jahres-Einnahmen der wichtigeren geograph. Gesellschaften und über das Projekt einer Allgem. Deutschen Geograph. Ges. (Hannover, 23. Juni.)

Güssfeldt, Dr.: Die Eisverhältnisse der Hochgebirge. (Berlin, 8. Febr.) von Kiesewetter, Geh. Reg.-R.: Einfluss der Insekten auf das Leben der Menschen und Thiere. (Dresden, 10. Jan.)

Meyer, Dr. A. B.: Ueber den Bildungsgang und die Reisen James Cook's. (Dresden, 8. März.)

Neumeyer, Dr. G.: Dove als Meteorologe und Geograph. (Berlin, 5. Juli.)

Pütz, Prof. Dr.: Geographische Verbreitung des Milzbrands. (Halle, 12. Febr.)

Ruge, Prof. Dr.: Geographische Verbreitung des Millotrands. (Hannover, 28. April.)
Ruge, Prof. Dr. S.: Ueber die Bedeutung Göttingens für die Geogr. im vor. Jahrh. u. üb. Carsten Niebuhr's Reisen, (Dresden, 7. Febr.)
Stolze, Dr. F.: Ueber den Meidenbauer'schen photograph. Theodoliten. (Berlin, 5. Juli.)

#### 4. Nachweisung von ausführlichen Recensionen geographischer Arbeiten.

Einem Wunsche unseres Mitherausgebers, des Herrn Prof. Dr. Wappäus in Göttingen, nachkommend, wird die Redaktion in jedem Hefte ein Verzeichnis von neueren aussührlicheren Recensionen geographischer Arbeiten bringen. Wir beabsichtigen, alle seit dem 1. Jan. 1879 erschienenen derartigen Recensionen, die zu unserer Kenntnis gelangen, aufzunehmen, können indessen heute wegen dos beschränkten Raumes nur mit einer kleineren Auswahl beginnen. Zugleich richten wir bei dieser Gelegenheit an die Herren Reserenten und Kritiker die ergebene Bitte, uns einen Abzug jeder ihrer derartigen Besprechung möglichst bald nach dem Erscheinen zusenden zu wollen; den Herren, die uns auf diese Weise behilflich sein werden, einen möglichst vollstandigen Ueberblick über den jeweiligen Stand der geograph. Kritik zu geben, sprechen wir im Voraus hiermit unseren verbindlichsten Dank aus. Das Interesse der Vollständigkeit schien uns zu gebieten, auch die in Sitzungen geographischer Gesellschasten vorgetragenen Reserate dieser Art, die nicht weiter durch Druck verössentlicht sind, hier anzusühren. — Die Namen der Reseraten sind mit sog. Grotesk-Lettern, die Namen der die Kritiken enthaltenden Zeitschristen cursiv gedruckt.

- Lady Barker: Ein Jahr aus dem Leben einer Hausfrau in Süd-Afrika. Wien, Hartleben, 1878.
- (Besp. v. J. l. Kettler, 1. Jahresber. d. Geograph. Ges. zu Hannorer, 1879, S. 101--105.) Credner, Dr. G. R.: Die Deltas, ihre Morphologie, geograph. Verbreitung und Entstehungsbedingungen. Gotha, J. Perthes, 1878. (B. v. Dr. O. Krümmel, Götting. Gel. Anzeigen, 1879, St. 7, S. 203—224.)
- Fabri. W. F.: Bedarf Deutschland der Kolonien? Gotha, F. A. Perthes, 1879. (B. in d. Geograph. Nachr. f. Welthandel u. Volkswirthschaft, 1. Jahrg., H. 4 u. 5, S. 235-240); (b. v. J. I. Kettler, 1. Jahresber. d. Geogr. Ges. zu Hannover, S. 89-99); (b. v. Red. K. Trost in der Geogr. Ges. zu Hannover, Sitzung v. 17. März 1879.)

  Heyd, Dr W.: Gesch. des Levante-Handels im Mittelalter. (B. v. Dr. G. Nachtigal in d. Ges. f.
- Erdk., Berlin. 5. April 1879.)
- Hahn, Dr. F. G.: Untersuch. üb. d. Aufsteigen u. Sinken der Küsten. Leipzig, Engelmann, 1879.
- (B. v. Dr. 0. Krümmel, Götting. Gel. Anz., 1879, St. 27, S. 856—864.)

  Hubbe-Schleiden, Dr.: Ethiopien. Hamburg, Friederichsen, 1879. (B. v. J. I. Kettler i. d. Geogr. Ges., Hannover, 5. Mai 1879.)

  Jessen, Prof. Dr.: Deutsche Excursionsflora. Hannover, Cohen, 1879. (B. v. Oberlehrer Mejer,

- 1. Jahresb. Geogr. Ges. Hannover, S. 87-89.)

  Kanitz, F.: Donau-Bulgarien u. d. Balkan. Wien, 1878. (B. v. F. M., Verhdl. d. Ges. f. Erdk. Berlin, 1879, Nr. 1, S. 69-72.)

  Kiepert, Prof. Dr.: Lehrbuch d. alten Geogr. Berlin, Reimer. (B. v. Prof. Eyssenhardt, Geogr. Ges. Hamburg 9, Lon 1879.)
- Ges. Hamburg, 9. Jan. 1879.)

  Krümmel, Dr. O.: Versuch einer vergleich. Morphologie d. Meeresräume. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1879. (B. v. F. M., Verhandl. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. VI, Nr. 5, S. 189—194; daselbst, bespr. v. G. v. B., Nr. 6, S. 231-234.)

  Krümmel, Dr. O.: Die mittlere Tiefe der Occupent d. Margamentalinis und Leipzig.
- Krummel, Dr. O.: Die mittlere Tiefe der Oceane u. d. Massenverhältnis von Land u. Meer; Götting. Gel. Anz., 1879, S. 556-568. (B. v. E. Reclus im Bull. Soc. de Géogr. Commerc., Bordeaux, 1879, Nr. 2, S. 25-29.)
- Martins, Ch.: Montpellier, Température de l'air, de la terre et de l'eau. (B. v. Doûmet-Adanson,
- Bull. Soc. languedov. de géogr., T. II, Nr. 3-4, S. 248-254.)

  Oberlander, Dr. H.: Der geograph. Unterricht nach den Grundsätzen d. Ritter'schen Schule Grimma, Gensel, 1879. (B. v. Prof. Dr. Wappäus, Götting. Gel. Anz., 1879, St. 27, S. 833-856.)
- Pagezy, J.: Memoires sur le port d'Aiguesmortes. (B. v. P. de Rouville, Bull. Soc. languedoc. de géogr., T. II, Nr. 3-4, S. 235-247.)
- Putzger-Andree: Gymnasial- und Realschul-Atlas. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1879. (B. v.
- Putzger-Andree: Gymnasial- und Kealschul-Atlas. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1879. (B. v. J. I. Kettler, Geogr. Ges. Hannover, 7. April 1879.)
  Paz Soldan, M. F.: Diccionario Geográfico Estadístico del Perú. Lima, 1877. (B. v. Prof. Dr. Wapphus, Götting. Gel. Anz., 1879. St. 7, S. 196—202.)
  Perú, Resumen del Censo general de Habitentes del—, hecho en 1876. Lima, 1878. (B. v. Prof. Dr. Wapphus, Götting. Gel. Anz., 1879, St. 7, S. 193—196.)
  Registrande der geograph.-statist. Abtheil. des kgl. preuss. Generalstabes, Jahrg. 1879. Berlin, Mittler, 1879. (B. v. Hauptm. Llebert, 1. Jahresb. Geogr. Ges. Hannover, S. 78—84.)
  v. Rosenberg: Der Malayische Archipel, Land und Leute. (B. v. Dr. G. Nachtigal, Ges. f. Erdk. 20 Berlin, 5. April 1879.)

- zu Berlin, 5. April 1879.)
  Stanley, H. M.: Through the Dark Continent. London, 1878. (B. v. G. N., Verhandl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879, Nr. 1, S. 60-69.)

#### 5. Geograph. neue Erscheinungen, welche der Redaktion zur Besprechung eingesandt wurden.

- Klein, Dr. H. I.: Lehrbuch der Erdk. f. Gymnas., Realsch. etc. Braunschweig, Vieweg, 1880;
- 8°, 343 S.

  Martus, H. C. E., Prof.; Astronom. Geogr. Ein Lehrbuch angewandter Mathematik. 8°, 348 S. Leipzig, Koch, 1880.
  Wolf, Dr. Th.: Ein Besuch der Galápagos-Inseln. 8°, 41 S. Heidelberg. Winter, 1879.

# Johann Eduard Wappäus,

+ am 16. Dez. 1879.

Der Druck des ersten Heftes der vorliegenden Zeitschrift war vollendet und alles bereit, die letztere zum ersten Male den Weg zu ihreh Freunden antreten zu lassen — da trifft uns die erschütternde Nachricht, dass ein Mann, der an der Entstehung unserer Zeitschrift ein überaus wesentliches Verdienst in Anspruch nehmen darf, uns verlassen hat. Johann Eduard Wappäus, Carl Ritter's berühmter Schüler, ist der Wissenschaft durch den Tod entrissen worden!

Ein doppeltes Band fesselte den Unterzeichneten an den Dahingeschiedenen. Wappäus war mir nicht nur vor Jahren ein liebevoller Lehrer gewesen, dem sein Schüler die höchste Verehrung und Dankbarkeit entgegentrug, — er hat mich auch jetzt bei der Planung und Stiftung der "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie" zu aufrichtigem Danke verpflichtet. Die Erfahrungen eines arbeitsreichen Lebens, die er mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit dem neuen von ihm mit grosser Wärme aufgenommenen Unternehmen rathend und fördernd nutzbar machte, haben an der Realisirung des Projekts, wie erwähnt, den wesentlichsten Antheil. — Wohl liegt mir daher doppelt nahe die Pflicht, an dieser Stelle eingehender der grossen Verdienste des uns Entrissenen zu gedenken. Aber Raum und Zeit gestatten nicht, der Trauernachricht im vorliegenden Heste mehr als einige Worte hinzuzusügen. Einer späteren Nummer muss die Erfüllung jener schmerzlichen Pflicht vorbehalten bleiben.

Wappäus wurde am 17. Mai 1812 in Hamburg geboren, studirte in Göttingen und Berlin und machte dann eine Reise nach den Kapverdischen Inseln und Brasilien, in den Jahren 1833—34. Nachdem er sich 1838 in Göttingen habilitirt, wurde er 1845 ausserordentlicher und 1854 ordentlicher Professor. Von seinen Schriften nennen wir: "Allgemeine Bevölkerungsstatistik" (1859—61); "Ueber den Begriff und die statistische Bedeutung der mittleren Lebensdauer" (1860), sowie vor allem seine neue Ausgabe des Stein-Hörschelmann'schen Handbuchs, für die er selbst die allgemeine Geographie (1855), Nordamerika (1855), Central- und Südamerika (1858 bis 1867) und Brasilien (1871) bearbeitete. Zahlreiche kleinere Aufsätze legte er in den von ihm redigirten "Göttingischen Gelehrten Anzeigen" nieder. Seine letzte grössere Arbeit war die Herausgabe des Ritter-Hausmann'schen Briefwechsels, die er zur Säcularfeier Carl Ritter's publicirte.

Ein altes Lungenleiden, das ihn in jedem Winter heimzusuchen pflegte, hat ihn nach kurzem Unwohlsein in der Nacht vom 15. auf den 16. d. M. dahingerafft.

Die Wissenschaft betrauert einen ihrer berühmtesten Lehrer — die "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie" ihrer treuesten Freunde einen.

J. I. Kettler.

### Zur Theorie der Meeresströmungen.

Von Emil Witte.

Die Grundlage für die Theorie der Meeresströmungen bildet seit 50 Jahren die meines Wissens zuerst von Erman ausgesprochene Hypothese, 1),,dass die Gewässer in einer beständigen Strömung begriffen seien, unten von dem Pole zum Aequator und oben umgekehrt vom Aequator zu dem Pole." Für diese Cirkulation ist die Wärmedifferenz zwischen den äquatorialen und den polaren Regionen ein mächtiges, vielleicht ausreichendes Motiv. 2)

Auf die meridionalen Strömungen wirkt nun modificirend ein erstens die Achsendrehung der Erde und zweitens von der Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe die vorherrschende Windrichtung. Aus den genannten Kräften lassen sich die grossen oceanischen Strömungen bis auf eine einzige wesentliche Erscheinung ohne Schwierigkeit erklären.

Was nämlich das Verständnis der Meeresströmungen bisher in so hohem Grade erschwert hat, ist die Thatsache, dass an allen meridionalen Küsten, an denen entlang sich die Ströme bewegen, mehr oder weniger kalte Wasserschichten auftreten, welche sich zwischen das Festland und die Strömung schieben. Diese Thatsache ist zuerst bekannt geworden für den westlichen Theil des nordatlantischen Oceans, wo zwischen der Küste der Vereinigten Staaten und dem warmen Golfstrom unverhältnismässig kaltes Wasser, der "cold wall", zu Tage tritt. Allmählich lernte man eine ähnliche Eigenthümlichkeit auch an den andern Festländern kennen, und gegenwärtig ist dieselbe für alle Kontinente mit Ausnahme Australiens nachgewiesen. <sup>3</sup>) Indem man dieses kalte Wasser beispielsweise an der Küste der Union als eine Fortsetzung der Labradorströmung, als einen "kalten Strom" auffasste, ergab sich die unerklärliche Erscheinung, dass auf einer Strecke von mehr als 600 geographischen Meilen zwei Ströme unmittelbar neben einander in entgegengesetzter Richtung fliessen sollten. In andern Fällen trat das Paradoxon wo möglich noch schroffer hervor.

Durch die Challenger-Expedition ist nun nachgewiesen, dass die in Rede stehende "kalte Strömung" von Halifax an bis zur Spitze von Florida keinerlei Bewegung nach Süden zeigt,") dass sie keine Strömung, sondern stillstehendes kaltes Wasser ist, wie übrigens schon die Bezeichnung "cold wall" andeutet. Die Diagramme, welche von der Challenger- und der Gazelle-Expedition an der amerikanischen Küste gefunden sind, sowie die Untersuchungen der U. S. Coast Survey, zeigen ausserdem, dass dieses kalte Wasser am Festlande aus der Tiefe des Meeres emporquillt.

Auf Grund dieser Thatsache ist es nunmehr möglich, die "kalte Wand" zwischen dem Golfstrome und der amerikanischen Küste zu erklären.") Betrachten wir der Einfachheit wegen eine Stelle des Golfstromes, wo derselbe genau nach Norden fliesst. Auf jedes nach Norden fliessende Wassertheilchen wirkt die Achsendrehung der Erde in der Weise, dass sie dasselbe nach rechts abzulenken sucht.

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annalen 1828, Heft 3.

<sup>3)</sup> Von der Untersuchung der primären Ursache der Meeresströmungen wird hier absichtlich abgesehen. Die primäre Erscheinung ist die meridionale Bewegung, in gewissem Sinne selbst für diejenigen Forscher, welche die Meeresströmungen in erster Linie aus den Luftströmungen ableiten wollen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Einzelheiten in "Witte, Meeresströmungen, Pless 1878, bei Krummer", S. 27 ff.

<sup>4)</sup> Proceedings of the Royal Geogr. Society 1874, IV.

b) Die mathematische Ausführung habe ich in den "Meeresströmungen", S. 15-20 gegeben. Kettler's Zeitschrift I. Bd.

Mithin muss die Oberstäche der Strömung sich nach rechts heben und eine solche Lage einnehmen, dass sie zu der aus der Schwerkrast und der Rotationskrast entspringenden Resultante normal ist. Diese Erhebung der Oberstäche nach der rechten Seite zu ist allerdings so gering, dass sie sich direkt kaum wird nachweisen lassen, aber sie genügt doch zur Erklärung des "cold wall".

Es ist nämlich klar, dass die erhöhte Wasserschicht der rechten Seite auf die unterliegenden, kälteren, in verhältnismässiger Ruhe befindlichen Schichten einen stärkeren Druck ausübt als die niedrigere Schicht der linken Seite; mithin muss die Grenzsläche zwischen den beiden Wasserschichten sich auf der rechten Seite senken, auf der linken heben, und zwar so lange, bis in den unteren Schichten das Gleichgewicht hergestellt ist. Betrüge beispielsweise die Differenz zwischen dem absoluten specifischen Gewichte der Strömung und einer tieferen, stillstehenden Wassermasse 0,001, so würde die Hebung der Grenzsläche nach links das Tausendfache von der ursprünglichen Hebung des Niveaus der Obersläche nach rechts betragen. 1) Die Isothermen müssen also, wie dies durch alle Beobachtungen bestätigt wird, nach der Küste zu in die Höhe lausen, und es muss daselbst mehr oder weniger kaltes Wasser zu Tage treten.

Dieses kalte Wasser wird nun, wenn es neben Strömungen liegt, welche direkt aus den äquatorialen Breiten kommen, sich verhältnismässig scharf von denselben abheben. Wo es aber, wie an der Küste von Peru und an der Westküste von Südafrika, neben Strömungen auftaucht, deren Wasser sich schon in höherem Grade abgekühlt hat und nunmehr zum Aequator zurückkehrt, wird die "kalte Wand" an der Küste, besonders da ihr Gefälle naturgemäss nach derselben Richtung hin liegt, wie das der wärmeren Strömung, leicht Anlass zu der Annahme einer "kalten Strömung" geben können. Dass der Ursprung dieses kalten Wassers aber nur auf die angegebene Weise zu erklären ist und nicht auf eine direkte Polarströmung zurückgeführt werden kann, glaube ich speciell von der peruanischen Strömung erwähnten Ortes auf's Ueberzeugendste dargethan zu haben.

Die "kalte Wand" braucht also keineswegs in absoluter Ruhe zu sein. Sie wird vielmehr durch die Bewegung der nebenanliegenden wärmeren Strömung in der Weise beeinflusst, dass sie unmittelbar am Lande, besonders hinter Vorsprüngen der Küste, häufig eine Bewegung nach der entgegengesetzten Richtung annimmt. Im Allgemeinen aber wird sie, da sie ihr Gefälle nach derselben Richtung hat, wie die warme Strömung, an der Bewegung derselben bis zu einem gewissen Grade theilnehmen. Tritt das letztere ein, wie dies besonders bei der peruanischen Strömung der Fall ist, so kann ein allmählicher Uebergang zwischen der kalten Wand und der warmen Strömung stattfinden und hierdurch der charakteristische Unterschied zwischen beiden für die oberflächliche Beobachtung nahezu verschwinden. Aber die neueren Tiefseeforschungen zeigen auf's Klarste das Emporquellen des kälteren Wassers vom Meeresgrunde, und die Theorie zeigt, dass dieses Emporquellen an der Küste nur eine Folge des Geschwindigkeitsunterschiedes der verschiedenen Wasserschichten ist, und dass die kalte Wand im Vergleich mit der eigentlichen Strömung als "stillstehendes kaltes Wasser" bezeichnet werden muss.

Die Richtigkeit der entwickelten Theorie, dass die kalten Wasserstreisen an meridionalen Küsten zu erklären sind durch das Emporquellen des kalten Wassers vom Meeresgrunde, findet nun eine neue Bestätigung in einer bereits vor längerer

¹) Den experimentellen Beweis dafür, dass die Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten bei verschiedener Geschwindigkeit derselben nicht parallel der Oberfläche ist, sondern die dargestellte Lage annimmt, findet man in Wiedemanns Annalen 1879, Heft 3, S. 463. Man vergleiche ausserdem "Beiblätter zu Wied. Annalen III. 8 S. 569, C. Marangoni", wo auf "Riv. Scient. XI. S. 144—147, 1879" verwiesen ist.

Zeit beobachteten Thatsache. Die U. S. Coast Survey 1) hat nämlich in den Jahren 1866 und 1867 den Florida-Kanal genauer untersucht und durch denselben hauptsächlich an 3 verschiedenen Stellen Schnitte gelegt: den ersten zwischen den Tortugas-Klippen und Havanna, den zweiten zwischen den Florida-Riffen und der Salt-Key-Bank, den dritten zwischen Kap Florida und der grossen Bahama-Bank. An der ersten Stelle fliesst der Golfstrom nach Osten, an der zweiten nach Nord-Osten, an der dritten nach Norden. Die Resultate dieser Untersuchung sind folgende:

An der Oberstäche beträgt die Temperatur der eigentlichen Strömung etwa 79° Fahrenheit, am Lande ist dieselbe höher<sup>2</sup>) und wechselt mit den Gezeiten. Die unteren Isothermen aber laufen ausnahmslos nach dem Festlande zu in die Höhe, und zwar in dem ersten Schnitte in folgender Weise:

| Temperatur. |  |  |  |   |  | Tiefe.      |     |             |       |  |
|-------------|--|--|--|---|--|-------------|-----|-------------|-------|--|
| 75°         |  |  |  |   |  | 20          | bis | 130         | Fader |  |
| 70°         |  |  |  |   |  | 60          | ,,  | <b>18</b> 0 | ,, .  |  |
| 65°         |  |  |  |   |  | <b>75</b>   | "   | <b>250</b>  | ,,    |  |
| 60°         |  |  |  |   |  | 90          | ,,  | 320         | "     |  |
| 55°         |  |  |  |   |  | 150         | "   | 380         | "     |  |
| 50°         |  |  |  | • |  | 200         | "   | 440         | "     |  |
| 45°         |  |  |  |   |  | 350         | "   | 500         | "     |  |
| 40°         |  |  |  |   |  | <b>48</b> 0 | ,,  | <b>550</b>  | ,,    |  |
| 35∘         |  |  |  |   |  | <b>580</b>  | ,,  | 600         | ,,    |  |

in dem zweiten Schnitte so, dass die Isotherme von 50<sup>5</sup> in folgenden Tiefen liegt: nach dem Festlande zu 120 F., in der Mitte 175 F., an der Bank 200 F. Ueber den dritten Schnitt, in welchem die Breite der Strasse etwa 40 Seemeilen beträgt, macht Herr Carpenter folgende Mittheilungen:

|            | Am Lande.  | 10 Ml. vom Lande. | Mitte der Strömung. |
|------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>75°</b> | Oberfläche | ?                 | 100 F.              |
| 70°        |            | 75 F.             | ?                   |
| 65⁰        |            | ?                 | 140 F.              |
| 45°        |            | 140 F.            | 250 F.              |

und bemerkt dazu ausdrücklich, dass die Isothermen nur nach der amerikanischen Seite zu in die Höhe laufen.

Die Temperatur des Wassers ändert sich also, abgesehen von der vertikalen, nach 2 Richtungen hin. Die erste, uns hier nicht unmittelbar interessirende Veränderung ist die, dass die Isothermen sich mit dem Fortschreiten der Strömung heben. Dieselbe wird meines Erachtens im Wesentlichen richtig von Hrn. Carpenter dadurch erklärt, dass das Bett des Golfstromes zwischen dem ersten und letzten Schnitte beträchtlich steigt. Die grösste Tiefe beträgt nämlich bei Havanna 845 Faden, bei Kap Florida 370 Faden. Indem nun die Wassermassen den unterseeischen Pass entlang fliessen, welcher das Bett des Florida-Kanals bildet, ziehen sich die tieferen, kälteren Wasserschichten in der Richtung des Kanals allmählich

<sup>1)</sup> Das angeführte Material ist grossen Theils dem bekannten Aufsatze des Hrn. Carpenter in der Proceedings of the R. G. S. 1874, IV. S. 395 ff. entnommen. Die Original-Untersuchungen, welche Hrn. Carpenter zugänglich gewesen sind, sind in dem Report of the U. S. Coast Survey during the year 1866 nur in einem unvollständigen Auszuge enthalten, und ich habe mir erstere trotz vielfacher Bemühungen nicht verschaffen können. In einzelnen Punkten scheint zwischen den Angaben der U. S. C. S. und Hrn. Carpenter ein Widerspruch zu bestehen, und letzterer scheint sich noch auf neuere Forschungen zu beziehen; leider giebt er die Quelle nicht an, doch erscheint seine Zuverlässigkeit unbezweifelbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass die Oberflächentemperatur bei Florida, weit ausserhalb der Strömung, höher ist als an der Küste von Kuba, hat seinen Grund in der weiten Ausdehnung stillstehender, vielfach fast binnenseeartig eingeschlossener den Sonnenstrahlen ausgesetzten Wassermassen, ist also kein Argument gegen unsere Theorie.

in die Höhe, um sich beim Kap Florida mit den oberen Schichten zusammen über die unterseeische Erhebung zu stürzen, eine Erscheinung, welche man bei jedem Wehr beobachten kann. Dass die kälteren Wasserschichten, wie Herr Carpenter annimmt, in der entgegengesetzten Richtung fliessen sollten, wie die wärmeren, erscheint hiernach mindestens zweifelhaft. Jedenfalls aber fliessen sie langsamer als die oberen Schichten, weil sie dem Grunde näher sind, und dies wird durch direkte Beobachtungen insoweit bestätigt, als die grösste Geschwindigkeit der Strömung, die Achse des Golfstromes, überall nach rechts verschoben ist, während die kälteren Wasserschichten auf der linken Seite liegen, welche wenig oder keine Bewegung zeigt.

Die Temperatur des Wassers ändert sich mithin auch in jedem Querschnitte der Strömung, und zwar in der Weise, dass die Isothermen nach dem Festlande zu in die Höhe laufen. Hr. Carpenter sucht diese Erscheinung dadurch zu erklären, dass der Boden sich nach dem Festlande zu allmählich hebt, während er auf der anderen Seite steil abfällt. Für den ersten Schnitt könnte man diese Erklärung allenfalls gelten lassen, wenngleich ein zwingender Zusammenhang beider Erscheinungen nicht einleuchtet; im zweiten Falle aber ist die Hebung des Bodens nach der Salt-Key-Bank zu nicht übermässig steil, und um zu zeigen, dass die gegebene Erklärung nicht passt, lasse ich Hrn. Carpenter selbst sprechen (l. c. p. 397). Auf der Nordseite "the bottom at 120 fathoms is below 50°. In mid-channel, on the other hand, where the depth is the greatest, the line of 50° sinks to 175 fathoms, while towards the Salt-Key-Bank it is found at 200 fathoms." Was endlich den dritten Schnitt betrifft, so erscheint es durchaus unnatürlich, für die kalte Wand, welche die ganze Küste der Vereinigten Staaten begleitet, noch eine andere Erklärung zu suchen, als die, welche auch Hr. Carpenter für den weiteren Verlauf derselben gelten lässt, nämlich die Achsendrehung der Erde.

Es fällt nun auf die angeführten Thatsachen ein neues Licht, wenn wir auf sie dasselbe Princip anwenden, durch welches das Emporquellen des kalten Grundwassers an meridionalen Küsten erklärt wurde. Der Golfstrom beschreibt nämlich um die Spitze von Florida einen grossen Bogen, mithin wirkt auf denselben die Centrifugalkraft, und seine Oberfläche muss normal zu der Resultante aus dieser und der Schwerkraft 1) gerichtet sein, mithin sich nach der rechten Seite heben. Dadurch werden die unteren, weniger schnell fliessenden Schichten gezwungen, sich nach links zu heben. 2) Während aber die ursprüngliche Hebung nach rechts wegen der geringen Grösse der Centrifugalkraft für die Beobachtung verschwindet, wächst die Wirkung auf die Grenzfläche zweier benachbarten Schichten wieder in demselben Verhältnis, wie die Differenz der specifischen Gewichte abnimmt, und verursacht das deutlich wahrnehmbare Emporlaufen der Isothermen nach dem Lande zu.

Dass die Centrifugalkraft in auffallender Weise auf Strömungen einwirkt, zeigt jeder Flusslauf, indem immer, wenn nicht besondere Gründe vorliegen, das Ufer auf der konvexen Seite der Kurven steiler und die Strömung reissender ist, als auf der konkaven Seite. Ob die Konfiguration des Florida-Kanals und das Wachsen der Halbinsel Florida<sup>3</sup>) hiermit zusammenhängt, wird sich schwer entscheiden lassen.<sup>4</sup>) Aber die schon erwähnte Verschiebung der Achse des Golfstromes nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von der Rotationskraft sehen wir wegen der nahezu west-östlichen Richtung der Strömung ab und bemerken nur, dass sie im vorliegenden Falle in demselben Sinne wie die Centrifugal-kraft wirkt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das angeführte Experiment, Wiedem. Annal. 1879, Heft 3, S. 463, passt auf diesen Fall ganz genau.

<sup>3)</sup> Man vergleiche einen Aufsatz von Agassiz in der U. S. Coast Survey 1866, S. 120—130.

<sup>&#</sup>x27;) Doch kann ich mir nicht versagen, noch auf die Analogie mit dem Skager-Rack und Kattegat hinzuweisen. Auf das Emportauchen des schwereren Wassers in der Nähe der Spitze von Jütland habe ich schon in dem früheren Aufsatze S. 31 aufmerksam gemacht.

rechts hat wohl unzweiselhaft ihren Grund in der Centrisugalkraft. Wie ausfallend die Verschiebung ist, geht aus Folgendem hervor: Bei Havanna zersällt der Kanal in zwei Theile, einen südlichen von 750 Faden Tiese und einen nördlichen, mehr als doppelt so breiten von 845 Faden. Beide sind durch eine unterseeische Erhebung getrennt, welche sich bis 320 Faden dem Meeresspiegel nähert. Nach den Forschungen der amerikanischen Kommission 1) liegt nun die Achse des Golfstromes über dem engeren und slacheren Theile.

Versuchen wir endlich noch, für einfache Verhältnisse uns klar zu machen, wie gross die Neigung der Isothermen nach der entwickelten Theorie sein kann. \*) Ist die Geschwindigkeit des Golfstromes bei Havanna v=1,3 m, der Krümmungsradius r=30 geogr. Meilen oder etwa 225000 m, so ist

g. tg 
$$\alpha = \frac{v^2}{r} = \frac{1.7}{225000}$$
,

wo g die Schwerkraft und  $\alpha$  den Winkel bezeichnet, den das Niveau des Querschnittes mit dem Horizonte macht. Bei einer Breite von 10 geogr. Meilen würde also, wenn man für den ganzen Querschnitt dieselbe Neigung gelten lässt, die Erhebung des Niveaus nach rechts nur  $\frac{1.7 \text{ m}}{3 \text{ g}} = 6 \text{ cm}$  betragen. Ist aber der Unterschied zwischen dem absoluten specifischen Gewichte der Strömung und einer tieferen, ruhenden Wasserschicht 0,001, so ergiebt sich eine Erhebung der Grenzfläche nach links um 60 m. Nun ist das Wasser des Golfstromes zwar verhältnismässig warm, aber auch wesentlich salzreicher als das der tieferen Schichten, wodurch die Differenz in dem absoluten specifischen Gewichte der verschiedenen Schichten fast ausgeglichen wird. Mithin erscheint die in Rede stehende Kraft ausreichend, um einen wesentlichen Antheil an dem Emporlaufen der Isothermen gegen das Festland zu haben.

# Sjewjerzow's Bemerkungen über die meridionalen Erhebungen der Pamir-Wüste und über ihr Verhältnis zu Humboldt's Bau des Bolor.<sup>3</sup>)

### Mitgetheilt von Albin Kohn.

Um die diesen Gegenstand betreffenden Resultate der von Sjewjerzow geleiteten Pamir-Expedition zu erläutern, ist es nothwendig, mit einer kurzen historischen Skizze der in der Wissenschaft sich häufig ändernden allgemeinen Begriffe über den orographischen Bau des Gebirges, auf welchem die nach Westen fliessenden Ströme Syr und Amu und der nach Osten strömende Tarim entspringen, zu beginnen. Die Wasserscheide dieser Flüsse ist erst seit nicht langer Zeit mit Bestimmtheit festgestellt, und die Sjewjerzow'sche Expedition hat manche wichtige Lücken, welche sich in dieser Beziehung noch bemerkbar machten, ausgefüllt.

Die beiden bis vor kurzem allein bekannten Thatsachen — die Nähe der Wasserscheide am Meridian und die Existenz von Hühenzügen auf derselben — wurden die Veranlassung zu der Ansicht, dass diese Wasserscheide ein meridionaler Gebirgsrücken sei, wie der Ural, und man gab ihm den Namen Bolor.

<sup>1)</sup> Dieselben sind veranschaulicht in zwei Karten, U. S. C. S. 1867, 11 und 1868, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Entwickelung allgemeiner Formeln würde eines Theils unverhältnismässig schwierig sein, andern Theils doch keinen Einblick in die wirklichen Verhältnisse gestatten, da die Geschwindigkeit der neben einander fliessenden Wassermassen sehr ungleich, die der tieferen Schichten noch wenig erforscht ist.

<sup>3) &</sup>quot;Извъстія императорскаго географическаго русскаго Общества." (Mittheilungen der kais. russ. geograph. Gesellschaft.) 2. Heft. 1879.

Der Name Bolor wurde durch die hohe Autorität Ritters und Humboldts für lange Zeit in der Wissenschaft eingebürgert. Namentlich hat der letztere die damals spärlichen topographischen Daten systematisirt und aus ihnen einen bestimmten allgemeinen Begriff von einem langen, ununterbrochenen, meridionalen Bolor geschaffen, den er mit dem Zun-Lin der Chinesen identificirte. In den von Humboldt angeführten chinesischen Citaten wird der Zun-Lin als eine grosse, von vielen Höhenzügen durchschnittene Gebirgsgegend geschildert; aber Humboldt erklärt das Gesammtrelief des Zun-Lin damit, dass der meridionale Bolor von zwei riesigen Gebirgszügen mit nahezu ostwestlicher Richtung durchschnitten werde, und zwar im Norden vom Tien-Schan, im Süden vom Kchun-lun (Kuen-lün). Bekanntlich hat Humboldt auch eine nördliche Verlängerung des Bolor angenommen, die nördlich von der Stelle, wo der Tien-Schan ihn durchschneidet, allmählich niedriger wird und sich bis zum 45° hinzieht; diese Annahme stützt sich theils auf die in den chinesischen Quellen angegebenen Grenzen des Zun-Lin, theils auch auf den Umstand, dass man links vom Wege von Turkestan nach Taschkend, der eine meridionale Richtung hat, beständig Berge sieht, welche vom Wege aus ein ihm paralleler Rücken zu sein scheinen.

Die im Jahre 1864 ausgeführte Aufnahme hat jedoch ergeben, dass der meridionale Rücken längs des erwähnten Weges eine optische Täuschung sei, nördlich vom 41. Breitengrade ein solcher ununterbrochener Rücken nicht existirt, sondern dass man lediglich Ausläufer und Enden verschiedener Terrassen des westlichen Theils des Tien-Schan sehe. Durch eigene Beobachtungen verschiedener Gebirgstheile und durch Studium der Aufnahmen, welche nach 1864 im Tien-Schan ausgeführt worden sind, gelangte Sjewjerzow zu dem Schlusse, dass hier ein komplicirtes Gebirgssystem existire, das vorzüglich aus Erhebungen besteht, welche die Richtung von Ost nach West, von Nordost nach Südwest und von Nordwest nach Südost haben. Es findet sich aber kein Rücken, der dem nördlichen Bolor entspräche. Da sich dieser aber im nördlichen Theile des Zun-Lin der Chinesen befindet, so hat dies das Misstrauen Sjewjerzow's gegen die Existenz des Bolor überhaupt, d. h. eines langen meridionalen Gebirgsrückens auch in der Pamir-Wüste erweckt, und er hat dies bereits im Jahre 1867 in den "Mittheilungen der k. r. geographischen Gesellschaft" ausgesprochen. Damals nahm Sjewjerzow an, dass auch in der Pamir-Wüste Höhenzüge in verschiedenen Richtungen, hauptsächlich aber von Nordost nach Südwest und von Nordwest nach Südost, einander kreuzen.

Später wurde auf Grund der Beobachtungen des englischen Reisenden Hayward, die auf dem Wege von Jarkend nach Taschkend gemacht wurden, anerkannt, dass der Bolor Humboldts thatsächlich existire, jedoch nur ein kurzer meridionaler Rücken sei, aber östlicher zwischen 37½° und 39½° Br. liege und den östlichen Saum der Pamir-Wüste bilde; aber es stellte sich nach den von Sjewjerzow vom Rang-Kul aus angestellten Beobachtungen heraus, dass auch dieser Rücken nur eine optische Täuschung sei, denn von unten, d. h. vom Wege von Jarkend und von näheren Ausläufern aus bemerkt man, dass die hohen meridionalen Züge nicht einmal auf 2 Grade einen ununterbrochenen Rücken bilden.

Andererseits hat auch Fjedtschenko (nach seiner Reise auf den Alai) auf Grund eigener Beobachtungen, die sich bis an den Transalaier Rücken erstrecken, wie auch durch Fragen nach den Wegen in den südlicheren Theilen der Pamir-Wüste, die ganze Wüste als aus Höhenzügen von Ost nach West bestehend angenommen, die nur durch Längenthäler, wie man sie auch im Alai findet, von einander geschieden sind, und welche in der Mitte, in der Nähe der Wasserscheide des Amu und Tarim, eine Höhe von 12—14,000 Fuss erreichen.

Die Expedition Sjewjerzow's hat nun zwar keinen langen, ununterbrochenen meridionalen Rücken, wohl aber eine grosse Anzahl meridionaler Erhebungen, die

im Tien-Schan selten und unbedeutend sind, und die eine wichtige orographische Sonderheit der Pamir-Wüste bilden, gefunden; einige derselben fallen genau auf Theile des Humboldt'schen Bolor.

Folgendes sind die Hauptpunkte, nach denen ihn Humboldt bestimmte: 1) Der Gebirgsknoten Puschti-Chur, wo, wie er annahm, der Kchun-Lun (Kuen-Lün) den Bolor durchschneidet; 2) der Rücken, welcher östlich vom Pamir-Kalian zu sehen ist; 3) der Rücken Terek-Dawan, mit seinem Vor-Bergland gleichen Namens.

Mit dem letztern beginnt auch Sjewjerzow seine Betrachtungen über die meridionale Richtung der Höhenzüge des Pamirsystems.

Nachdem der Bolor zweifelhaft geworden, wurde seine Richtung auf den Karten alle Augenblicke geändert. Auf der Karte der Pamir-Wüste, welche Fjedtschenko dem von ihm übersetzten Artikel Yule's beigegeben hat, ist der Rücken in der Richtung von SW nach NO unter einem Winkel von 35° zum Parallel zwischen den Höhenzügen Isfairam und Terek-Dawan eingezeichnet, und vom letztern aus zieht er sich gerade nach Ost auf dem Parallel 40° 20' N und geht in das Kok-Kiagebirge über.

Fjedtschenko hat somit, in der Meinung, dass der süd-kokaner (alaier) und der transalaier Rücken die unmittelbare Verlängerung der südlichen Rücken des Tien-Schansystems bilden (was durch die jetzigen, vollständigeren Aufnahmen nicht bestätigt wird), den Terek-Dawanrücken auf der Karte um volle 90° umgewandt, weil er im komplicirten Relief der einander kreuzenden Gebirgsrücken, welche er von den Vorbergen zwischen Gultscha und Usgent aus gesehen und nach seiner Karte beurtheilt hat, den wirklichen Terek-Dawanrücken übersah, und den Namen dieses Höhenzugs fälschlich einem andern Rücken beilegte, der sich wirklich in ostwestlicher Richtung hinzieht, die Wasserscheide zwischen dem Tara und dem Kaschgar-Darja bildet, den Terek-Dawan Rücken kreuzt, aber auf seiner Karte gar nicht angegeben ist.

Die turkestaner topographische Abtheilung hat diesen Rücken auf ihren Karten nach mündlichen Mittheilungen, welche vorzüglich im Jahre 1875 während der Niederwerfung des ehemaligen Chanats von Kokan, theilweise auch schon früher gesammelt worden sind, wieder eingetragen. Es stellte sich hierauf bei der Erforschung der Gebirgszüge zweiten Ranges, zwischen dem Terek-Dawan und dem Flusse Kurschab, welche Sjewjerzow im Herbst 1877 ausführte, heraus, dass sie einander kreuzen; ihre Richtung nähert sich theils der von Ost nach West, theils aber auch der meridionalen von NNO nach SSW und von NNW nach SSO.

Im Jahre 1878 wurde endlich eine genaue Aufnahme des Terek-Dawan und der ihn kreuzenden Rücken, welche Sjewjerzow, wie bereits mitgetheilt, in Augenschein genommen, ausgeführt. (Die topographischen Arbeiten führten — von einander unabhängig — die Herren Skassi, Petrow, Koslowski, Asjejew und Jegormin aus. Die Uebereinstimmung dieser Aufnahmen ist erstaunenswerth.) Es hat sich herausgestellt, dass das Gebiet des Terek-Dawan auf einer Strecke von ungefähr 80 Werst, vom Flusse Tar bis zum Höhenzuge Tau-Murum, mit den Gebirgszügen Ak-Bogus (gegen 10,000 Fuss), Beljaul (15,000 Fuss) und Terek-Dawan (12,500 Fuss), in meridionaler Richtung sich hinzieht; im Süden schliesst es bei der Wasserscheide der beiden Flüsse Kysyl-Su, und zwar des westlichen, der sich in den Amu ergiesst und des östlichen, der einen der Zusammenflüsse des Kaschgar-Darja bildet, mit dem steilen, felsigen Bergrücken Tau-Murum ab.

Die meridionale Erhebung des Terek-Dawan zieht sich längs des Meridians 92° von Ferro (gegen 44° von Pulkowa) hin und deckt sich mit der grössten topographischen Genauigkeit mit einem sehr geringen Theile des Humboldt'schen Bolor. Hierauf aber beschränkt sich auch das genaue Zusammenfallen des letzteren mit einem wirklich existirenden Gebirgsrücken, wenngleich man abgerissene meridionale Erhebungen längs desselben Meridianes noch viel weiter südlich findet.

Nur südlich vom transalaier Rücken erscheinen unregelmässig in der ganzen

Pamir-Wüste zerstreute meridionale Erhebungen, deren Verbindung mit einander zu Höhenzügen mehr oder minder von der Willkür abhängt.

Nachdem Sjewjerzow dies vorausgeschickt hat, geht er zu den wirklichen meridionalen Erhebungen in der Pamir-Wüste, welche von der Expedition konstatirt wurden, über, und beginnt mit denen, welche südlich vom Tau-Murun Theilen des Humboldt'schen Bolor entsprechen.

Im transalaier Rücken erhebt sich auf dieser Linie das riesige Massiv des Gurumd, das aus drei kurzen, parallelen, sich von NNO-SSW hinziehenden, durch Terrassen mit einander verbundenen Erhebungen besteht; hierauf folgt eine Unterbrechung beim Kok-Sa, worauf wiederum ein breiter, massiver Rücken von nnw-ssö Richtung beginnt, der sich längs dem östlichen Ufer des Kara-Kul in zwei Höhenzügen, dem Kerla-Dschaidi und Us-Bel, hinzieht. Südlich vom letztern erhebt sich der meridionale Rücken, und verliert sich zwischen den Flüssen Usbel-Su, den beiden Ak-Baital und dem Kessel des Rang-Kul in einem komplicirten, aus vielen Rücken bestehenden Bergmassive. Südlich vom Oberlaufe des östlichen Ak-Baital finden wir wiederum einen kurzen, mit Schnee bedeckten meridionalen Rücken in der Richtung von NNW nach SSO, welcher sich auf einer die Höhenzüge Kerla-Dschaidi und Us-Bel durchschneidenden Linie hinzieht. In der Verlängerung dieser Linie, so wie südlich vom Ak-Su, zwischen diesem Flusse und dem Pamir-Kalian, z. B. zu beiden Seiten des breiten Kara-Suthals, am Wege vom Ak-Su zum Alitschur, befinden sich noch viele, jedoch sehr kleine meridionale Erhebungen. Auf dieser Linie erhebt sich auch ein Rücken, der im Osten den Pamir-Kalian abschliesst und im Vorgebirge bei Pamir-Churd endet. Weiter südlich vom letztern befinden sich ebenfalls meridionale Erhebungen, die alle auf derselben Linie liegen und sehr hoch sind, denn sie erreichen eine Höhe von über 20,000 Fuss. Trotzdem befindet sich auf der ganzen Länge der erforschten Linie nicht nur kein zusammenhängender meridionaler Rücken, sondern nicht einmal eine ausgesprochene Reihe kurzer meridionaler Erhebungen: die wichtigsten Hochthäler der Pamir-Wüste liegen zwischen weiten Bergmassiven, deren jedes aus einer komplicirten Verbindung meridionaler und ostwestlicher Erhebungen besteht. Diese Massive liegen so, dass es unmöglich ist, aus ihnen eine Reihe zu bilden. Man kann zwar bemerken, dass eine über die Gebirgszüge Ak-Bogus, Terek-Dawan und Us-Bel gezogene und gegen Süden verlängerte Linie die mit Humboldt's Bolor sich deckende ideale Achse der Pamir-Wüste sei, durch welche diese in zwei nahezu gleiche Theile, in einen östlichen und westlichen, getheilt wird; doch sind die Bergmassive in beiden Hälften sehr unsymmetrisch vertheilt.

Sowohl im Osten, als im Westen von dieser Achse befinden sich kurze, annähernd meridionale Erhebungen, die die Bergmassive überragen, wie beispielsweise die Gruppen von Bergspitzen, welche die Expedition Sjewjerzow's vom Rang-Kul aus gesehen hat.

Im westlichen Theile der Pamir-Wüste hat die Expedition auch längere Gebirgszüge gesehen, die eine annähernd meridionale Richtung haben; der nördlichste von ihnen beginnt beim Pik Kaufmann, wo er an den Transalai-Rücken anschliesst und von wo aus er sich in der Richtung von NNW nach SSO bis an den südwestlichen Winkel des Kara-Kul hinzieht. Hier schliesst sich ihm unter einem stumpfen Winkel ein anderer fast meridionaler Höhenzug, mit nnö—ssw Richtung an, welcher den westlichen Saum des langen Kudarathals bis an den Fluss Ak-Su bildet. Vom Jaschil-Kul aus sah Sjewjerzow im Süden des Ak-Su in der Verlängerung dieser westlichen Kudaralinie einen sehr hohen, mit Schnee bedeckten Rücken, der ebenfalls eine nnö—ssw Richtung hat. Die weitere Verlängerung dieser Linie stützt sich auf der Grenze von Wachan und Schignan auf den plötzlich von seiner Richtung abweichenden Pandscha. In Wachan strömt der Pandscha in west-süd-westlicher, in Schignan in direkt nördlicher Richtung, indem er plötzlich unter einem spitzen, 65—70° betragenden Winkel von seiner ursprünglichen Richtung abweicht.

Auf der westlichen Kara-Kullinie befindet sich die regelmässigste Reihe der längsten meridionalen Höhenzüge der Pamir-Wüste, und wenngleich sie einander sehr nahe liegen, so sind sie doch mit einander nicht zu einem Rücken verbunden. Parallel mit dieser Reihe zieht sich weiter östlich vom südlichen Ufer des Kara-Kul nach dem Pamir-Kallan eine andere, jedoch kürzere Reihe hin, die aus vielfach unterbrochenen Bergen besteht, welche auch den östlichen Saum des Kudarathals und den Höhenzug bilden, der im Westen den Pamir-Alitschur abschliesst. Durch eine enge Schlucht dieses Rückens strömt der den Jaschil-Kul durchschneidende Fluss.

Sjewjerzow bemerkt noch, dass auch die oben angegebenen westlichen meridionalen Höhenzüge der Pamir-Wüste, so wie alle übrigen, von zahlreichen und langen Höhenzügen mit ostwestlicher Richtung durchbrochen sind; diese bilden mit jenen eine weite Gebirgsmasse. Bei dem komplicirten Relief der letztern ist die Richtung der Höhenzüge in der Pamir-Wüste nicht sowohl an ihnen, als an den grossen und breiten Thälern, welche einander unter verschiedenen Winkeln kreuzen, und die die Gebirgsmassive von einander trennen, zu erkennen. Eine Ausnahme hiervon machen nur einige Höhenzüge, die sich hoch über ihre Gebirgsmassive erheben.

An den Thälern wurden folgende Richtungen, welche der Richtung der Bergrücken analog sind, beobachtet:

- 1) meridionale: NNO-SSW und NNW-SSO; seltener wirkliche Meridiane N-S.
- 2) ostwestliche: ONO-WSW und WNW-OSO; seltener und nur kurze direkt in der Richtung des Parallelkreises.

Die durch Thäler von einander getrennten Massive, d. h. die in meridionaler und in ostwestlicher Richtung verlaufenden Züge, kann man (theilweise nur künstlich) in drei Gruppen theilen: in eine centrale, in der Verlängerung des Terek-Dawan, in eine östliche und in eine westliche. Die von diesen Massiven und den einander kreuzenden Thälern eingenommene Fläche des eigentlichen Pamirreliefs zwischen den Flüssen Kara und Kabul-Darja bildet ein unregelmässiges Vieleck, das sich gegen Norden verengt und gegen Süden verbreitert; die grösste Breite dieses Vielecks liegt am Pamir-Chur.

Wie erscheint gegenüber diesem wirklichen Relief der Pamirgebirge der Humboldt'sche Bau des Bolor?

Sowohl den Tien-Schan, als den Kchun-Lun und den sie kreuzenden Bolor beschreibt Humboldt nicht als vereinzelte Gebirgsrücken, sondern als weite, wenn auch (zu seiner Zeit) zu wenig bekannte Gebirgsgegenden, — jede mit einer Hauptachse der Erhebung, auf deren Feststellung er hauptsächlich seine Aufmerksamkeit richtete, um um diese Achse die andern orographischen Einzelnheiten zu gruppiren.

Sjewjerzow meint, es scheine, dass hauptsächlich wegen Mangels solcher Einzelnheiten solche Erhebungsachsen als lange, ununterbrochene Hauptrücken dargestellt wurden; übrigens ist die Ununterbrochenheit einer der Irrthümer der Nachfolger Humboldt's. Der grosse Begründer der modernen physikalischen Geographie sammelte zur Bestimmung der Erhebungsachse Daten über den wirklich auf ihr existirenden Gebirgsrücken, wobei er sich z. B. so ausdrückt: "die wirkliche Verlängerung des Tien-Schan kann man durch die Gebirge Tokschal-Tau, Terek-Tau und Asferach bestimmen," und darauf Gewicht legt, dass die Hauptachse eines Gebirgssystems mit einer Hauptspalte der Erdrinde zusammenfalle, aus der die Eruptivmassen, welche dieses System bilden, hervorgebrochen sind.

Dieser Mechanismus der Hebungen und Senkungen der Erdrinde, welcher den Zeitgenossen Humboldt's, Leopold's von Buch und Elie de Beaumont's, einfach und klar erschien, ist jetzt durch eine Menge Fragen, die in Folge der Ansammlung wirklicher Thatsachen der Geognosie und Orographie erhoben, bis jetzt jedoch nicht ganz beantwortet wurden, so komplicirt, dass die Spalten der Erdrinde in der ganzen Länge eines grossen Gebirgssystems zum mindesten als sehr zweifelhaft erscheinen.

Desshalb — sagt Sjewjerzow — können auch die Hauptachsen grösserer Gebirgssysteme jetzt nicht mehr als lange Spalten der Erdrinde, sondern sozusagen nur als orographische Meridiane und Parallele, d. h. als eben solche ideale Linien, betrachtet werden. Diese idealen Linien bezeichnen die charakteristische Richtung eines Gebirgssystems in dessen grösster Ausdehnung und können jetzt durchaus nicht mehr die allgemeine orographische Bedeutung wie ehemals haben.

Eine solche Linie ist, wie bereits gesagt, für das Pamir-Hochland, das durch die Masse seiner meridionalen Erhebungen charakteristisch ist, die von Humboldt angegebene Richtung des Bolor. Und wenn dieser Namen mit Recht aus der Geographie Hochasiens gestrichen wurde, so geschah es desshalb, weil mit ihm von Humboldt selbst die alte Ansicht vom Imaus (den er mit dem Bolor identificirte) als einem langen ununterbrochenen, meridionalen Rücken, verbunden wurde. Humboldt hat in seinem Werke "L'Asie centrale" mehrfach den Bolor mit dem Ural oder den Gebirgen von Dekhan verglichen, was durchaus nicht dem oben beschriebenen Relief des Pamirgebietes entspricht.

Es bleibt noch übrig, die Wasserscheide des Amu und Tarim zu erwähnen; sie ist ziemlich komplicirt und füllt nicht mit der erwähnten Achse der Pamir-Erhebung zusammen, sondern zieht sich sowohl über meridionale, wie auch in ostwestlicher Richtung verlaufende Gebirgsrücken hin. Ihr südlicher Theil, welcher von Mitgliedern der Forsyth'schen Gesandtschaft rekognoscirt wurde, zieht sich über den Rücken Nisa-Tasch in der Richtung von NNW nach SSO längs dem östlichen Rande des obern Ak-Suthales hin; weiterhin zieht sich diese Wasserscheide über die Gebirge, welche im Westen, theils aber auch im Norden den Pamir-Rang-Kul umkreisen, über die östlichen Kara-Kuler Gebirge, über einen kleinen meridionalen Zweig des transalaier Rückens, westlich von Kysyl-Jart, folglich immer mehr nach W; nach O aber über den transalaier Rücken und nach Nüber den Tau-Murum-Hügel, jenseits dessen sich der Terek-Dawan besindet, der schon zur Wasserscheide des Tarim und Syr gehört.

### Onomatologische Streifzüge.

Unter diesem Titel beabsichtigt unsere Zeitschrift hie und da eine Exploration in das Gebiet geographischer Namengebung zu versuchen.

Nach Massgabe der dafür verfügbaren Musse sollen dies ganz zwanglose Exkurse sein, die jeweilen entweder einen einzelnen Namen oder auch eine Gruppe von Namen ins Auge fassen. Dabei waltet nicht die Absicht, ausschliesslich solche Objekte zu wählen, deren Etymologie sicher steht; es dürfte eben so viel Interesse haben und zur Mitarbeit auf einem schönen Felde noch wirksamer anregen, wenn wir eine richtige Lösung auch bloss anstreben und anzubahnen versuchen. Die stille Werkstatt, aus welcher schon vor längerer Zeit unser "Versuch einer Allgemeinen Geographischen Onomatologie", die Frucht 12jähriger Arbeiten, hervorging, 1) hat seither nicht gefeiert, und wenn eine Reihe von Exkursen, die früher anderwärts 2) und in stofflich engbegrenzten Rahmen begonnen, nun hier — in einer "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie" — und nach schicklich erweitertem Programm fortgesetzt wird, so dürfte die Hoffnung, durch solche Streifzüge die Freunde geographischer Onomatologie in einen Sprechsaal zu vereinigen, wohl nicht allzukühn sein.

¹) J. J. Egli, Nomina Geographica. Gr. 8°. Leipz., Fr. Brandstetter, 1870/72 (enthält zwei Theile: a) das Lexikon, 17000 geogr. Namen, etymologisch erklärt, in alphabetischer Ordnung, und b) die Abhandlung, d. i. die philosophische Verwerthung des im Lexikon gebotenen Materials). Das Lexikon, als der praktische Theil, bestimmt, den Lehrern der geographischen und historischen Disciplinen ein willkommenes Hilfsmittel zu bieten, wird nächstens in einer Separatausgabe erscheinen.

<sup>2)</sup> Neue Alpenpost, 1877, Nr. 5 ff., 4°. Zürich, Druck u. Verlag von Orell, Füssli u. Comp.

Wir möchten gleich von vornherein unsern Gängen das richtige Gepräge, wie es soeben angedeutet wurde, aufdrücken. Was wir bringen, ist wohl zum kleinsten Theil "fertige Waare". Auf onomatologischem Felde bedarf jeder Schritt Vorsicht und Umsicht; und derjenige, dem es um die Wahrheit zu thun ist, wird jede kundige Einrede dankbar entgegennehmen. Für unsern Zweck wüssten wir keine geeignetere Einführung, als die, welche wir schon jener frühern Serie ') gegeben:

#### I. Le Grand Connétable. Eine Küsteninsel von Cayenne.

Woher dieser Name?

In dem Neudruck von Sir Walter Raleigh's Reisewerk 1) meint der Herausgeber 3), bekanntlich selbst ein hervorragender Reisender und um die Kenntnis der Guayana hochverdient, das Wort connétable sei eine verderbte Form des holl. constapel (= Kanonier), und er erwähnt zur Namenerklärung, die holl. Kapitäne hätten, wenn sie an dem hohen Inselfels vorbeigefahren, ein paar Kanonenschüsse gelöst, um die unendliche Vogelwelt aufzuscheuchen. Daher also käme der Name Le Grand Connétable, und das Eiland wäre somit eine "Kanonierinsel".

Sehen wir diese Deutung näher an, so liegt in den äussern Verhältnissen kein Grund, ihrer Richtigkeit zu misstrauen.

Kein Zweifel, dass die Insel ein Vogelherd ist. In Raleigh's Bericht heisst sie Island of Birds (= Vogelinsel) "... where there were so many burds, as they kild them with staves." Sie gehört eben zu jener Kette hoher Felseilande und Klippengruppen, welche die sumpfige Flachküste der franz. Guayana garnieren und dadurch diesem Küstenstrich ein kontrastirendes Aussehen gewähren im Vergleich zu dem ebenso flachen und sumpfigen, aber insellosen Strande der übrigen Guayana. Von dem hier aufgehäuften Guano erscheint der Inselberg, wie Schomburgk's Note sagt, ganz weiss.

An einer solchen Stelle hat sich wohl der angeführte Schifferspass oft wiederholt. Ueberall, namentlich in den an brütenden Seevögeln so reichen Küsten der Polarmeere, gewährt es einen eigenthümlichen Anblick, wenn auf ein paar Kanonenschüsse der über und über besetzte "Vogelberg" lebendig wird und aus allen Löchern und Höhlen heraus, von tausend Felsabsätzen, die Millionen und Millionen Möven, Enten, Gänse etc. in lautem Geschrei auffliegen und als eine wilde, wirre, die Sonne verdunkelnde Wolke sich in den Lüften ausbreiten.

Auch darin liegt nichts Widersinniges, bei unserer "Vogelinsel" den franz. Ansiedlern holl. Kanoniere vorangehen zu lassen. Wenn wir absehen von jenen frühen Abenteurern, welche, nach dem fabelhaften Eldorado suchend, das Innere durchzogen, so sind ohne Zweifel die Holländer die ersten Ansiedler in der Guayana. Schon vor Raleigh's erster Reise war Nieuw Zeeland, am Pomarun, gegründet (1580), während die Franzosen angeblich erst 1626, jedenfalls erst 1604, die Engländer erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts ihre Besiedlungsversuche begannen. Wir wollen auch daran nicht mäkeln, dass das Gebiet holl. Kolonisation, unserer "Vogelinsel" entrückt, mehr in die westlichen Küstenstriche, in die Gegend der heutigen niederländischen und englischen Antheile, fällt, wie noch heute dort die holl. Namen Cap Nassau, Amsterdam, Nieuw Amsterdam, Nassau, Batavia, Groningen, Oranje, Willemsburg, Fredensburg, Gelderland, Willem Frederik, Blauweberg etc. auf unsern Karten stehen und dagegen diese Zeugen holl. Unternehmungen dem franz. Landestheile fehlen. Gewiss gab die Gründung der holl.-westindischen Kompagnie (1621) der Kolonisationsbewegung, welche die Holländer über die Guayana ausbreitete, einen neuen Aufschwung, und dieser Besitz erschien völlig unbestritten, als im Frieden von Breda (1667) Holland auf das nordamerikanische Nieuw Amsterdam (das heutige New York) verzichtete und dafür des engl. Mitbewerbs in der Guayana los wurde.

<sup>1)</sup> Alpenpost 1877, p. 57.

<sup>2)</sup> Band III der Works issued by the Hakluyt Society: The Discovery of the large, rich and beautiful Empire of Guiana..., performed in the year 1595 by Sir W. Raleigh. Edited by Sir Rob. H. Schomburgk. 8°. Lond. 1848.

<sup>3)</sup> pag. 199, note.

Trotz alledem erscheint mir die "Kanonierinsel" mit grossem Fragezeichen — und zwar aus innern Gründen.

Würden nicht die franz. Kolonisten, wenn sie eine "Kanonierinsel" haben wollten, einfach Isle des Canonniers, des Artilleurs gesagt haben? Warum ihnen das Wort Connétable, als Corruption eines holl. constapel, in den Mund zwängen, während Connétable selbst, jedem Franzosen geläufig, ein ächt- und altfranzösischer Ausdruck, freilich für etwas ganz Anderes als einen Kanonier, ist? War ja Connétable eine althergebrachte und glänzende Würde des franz. Königthums, und sollte es nicht einleuchten, dass der kühn pyramidale Bau, welcher vor der Sumpfküste imponirend aufsteigt, die franz. Ansiedler veranlasst habe, das Felseiland mit dem stolzen Namen zu belegen?

Die Würde eines Connétable bestand schon unter den römischen Kaisern, und bei der Eroberung Galliens behielten die Franken sie bei. Der comes stabuli (= Stallgraf) war Stallmeister, Aufseher der königlichen Marställe, auch Befehlshaber der Reiterei und Verwalter des königlichen Palastes. Im neufränkischen Königthum war der jeweilige Connétable zugleich Reichswürdenträger und Grossschwertträger des Königs, ging im Range den Marschällen, selbst den Prinzen voran und war mit der obersten Leitung der Landmacht betraut, im Kriege mit einer Gewalt ausgerüstet, welche der römischen Diktatur nahe kam.

Und der grosse Connétable?

Stieler's Hand-Atlas ') Nr. 49 b hat vor der betreffenden Küste zwei benachbarte Eilande mit dem (etwas ungenau geschriebenen) Namen Conetables. Es liegt nahe, an eine "grosse" und an eine "kleine" Insel zu denken.

Immerhin ist für den Grossen Connétable noch eine andere Annahme zulässig: diejenige, als beziehe sich der Name auf eine bestimmte Person. Denn von all' den hochgestellten Männern, welche im Laufe der Jahrhunderte nach einander diese hohe Würde erklommen, ist einer als der "grosse" Connétable ausgezeichnet: "Matthieu II de Montmorency, né vers 1174, mort 1230, le Grand Connétable, petit-fils de Matthieu Ier de Montmorency, recut la dignité de connétable en 1218..... Il accompagna Louis VIII dans la campagne de Saintonge et dans la guerre contre les Albigeois. Ce prince en mourant plaça son fils encore en bas âge sous sa protection.... Par ses alliances et celles de ses ancêtres, Matthieu de Montmorency se trouvait grand-oncle, oncle, beau-frère, neveu et petit-fils de deux empereurs, de six rois et allié de tous les souverains de l'Europe..."

Gegenüber solchem Glanze der Person und der Familie dürfte der holl. Kanonier einen schweren Stand bekommen. Wir sind kaum auf unberechtigtem Pfade, wenn wir in dem Inselberge le Grand Connétable eine Reminiscenz an die grosse nationale Würde erkennen.

J. J. Egli.

# Eine in Vergessenheit gerathene Projektion.

Von Ant. Steinhauser, k. k. Reg.-Rath in Wien.

Im Jahre 1807 verössentlichte der k. preussische Ingenieur-Major Ludwig Müller in Berlin den "Versuch einer Terrainlehre", ausgestattet mit einer Anzahl von Karten, die für die damalige Zeichnungsart der Unebenheiten interessante Belege abgeben. Die Tafel I ist einer Darstellung der gesammten Erdobersläche gewidmet und zwar in der Weise, dass an die stereographische Projektion der nördlichen Erdhalbe sich vier Flügel der südlichen Halbkugel anschliessen, die von Kreisen begrenzt werden, die aus den vier Eckpunkten der nördlichen Quadranten mit dem Radius des doppelten Sinus von 45° gezogen sind. (Fig. 1.)

Als Eckpunkte E, B, D, A sind die Meridiane von 0°, 90°, H

1

180° von Ferro gewählt, was zur Folge hat, dass alle Erdtheile unzertheilt und in

<sup>1)</sup> Wir haben die Ausgabe v. 1859 vor uns.

günstiger Lage erscheinen, ein Verhalten, das der in neuester Zeit aufgetauchten Jäger-Petermann'schen sternförmigen Projektion mit 8 Spitzen nicht in gleichem Masse zukommt. Dennoch hat die Müller'sche Projektion (ein paar von Rühle von Lilienstern (1809 u. 1825) gemachte, aber sehr abweichende, lückenhafte und ohne Gradnetz ausgeführte Nachahmungen abgerechnet) meines Wissens seither keine Anwendung erfahren, weder als Atlasblatt noch als Wandkarte und ist so verschollen, dass sie in den ausführlichen Werken über Projektionen von A. Germain und Dr. H. Gretschel (Weimar 1873), in denen so manche kapriciöse und praktisch nutzlose, oder nur mehr einen historischen Werth besitzende Konstruktionsarten aufgenommen sind, gänzlich ignorirt wurde. Auch der Schreiber dieser Zeilen bekam zu spät Kenntnis von ihr, um sie in seiner populären Projektionslehre (1857) anzusühren; da er jedoch der Meinung ist, sie verdiene eine nähere Untersuchung, bezüglich auf mögliche Verbesserung der Konstruktion zu neuerlicher Anwendung, so erlaubt er sich im Nachfolgenden über Müller's Projektion seine Ansichten auszusprechen.

Wenn man von dem Grundsatze ausgeht, jene Projektionsarten der ganzen Erde seien vorzuziehen, die sich von der Kugelform am wenigsten entfernen und weder Flächen noch Umrisse auffällig verändern und entstellen, so scheint dem Entwurfe Müller's ein Platz in der Gruppe der gut anwendbaren Konstruktionen zu gebühren, und es wird nur noch darauf ankommen, ihr in Beziehung auf bequeme Herstellung und grössere Präcision jene Einrichtung zu geben, die dem Autor ferne lag, da für seinen Zweck (Darstellung der submarinen Gebirgszüge) die allgemeine Form der vierblättrigen Blume genügte.

Zunächst sind zwei Gebrechen der Müller'schen Projektion zu erwähnen:
1) Die ungleiche Länge der Mittelmeridiane in der nördlichen und südlichen Hälfte, wodurch nothwendig ein Unterschied in der Distanz L<sub>M</sub> Fig. 2.

der Parallelkreise entsteht; 2) die ungleiche Grösse der nördlichen und südlichen Quadranten.

Da Müller seine Kreise (Fig. 2) von A und D aus mit dem Radius AD (= AN) zieht, so wird der Meridiantheil FK kleiner als KC. Macht man ihn gleich, indem man ihn bis M verlängert, so dass KM=KC, so erhält man den Vortheil der Uebereinstimmung der korrespondirenden Parallelkreisabstände in beiden Quadranten. Müller's Paralleldistanzen stimmen bis zum 20. Grade der Breite und nehmen dann successive ab.

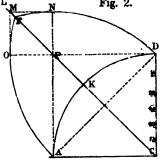

Sichert man sich den Vortheil der gleichmässigen Theilung auf diese Art, so hat man noch die Tangenten MN und MO zu ziehen. Untersucht man das Flächenverhältnis und nimmt bei der Berechnung AC = 1 m an, so hat der Quadrant AKDC den Flächeninhalt 7854 qcm; zieht man ihn von dem Quadrat PDAC ab, so bleiben für die Figur AKDP 2146 qcm. Da NAD der Oktant eines Kreises mit dem Radius AD (= 1,4142 m) ist, so beträgt sein Flächeninhalt  $\frac{6,2830 \text{ qm}}{2}$  = 7854 qcm,

und nach Abzug des halben Quadrats ADP bleiben für den halben Kreisabschnitt NPD 2854 qcm, und eben so viel entfallen für den halben Kreisabschnitt APO. Addirt man die Flächenräume der beiden Kreisabschnitte und der Figur AKPD, so erhält man als Summe 7854 qcm, demnach für den südlichen Quadranten mit Ausschluss des Quadrates MNOP eben so viel als die Fläche des nördlichen Quadranten beträgt. Der südliche ist also um das Quadrat MNOP (= 1716qcm) grösser, ein Missverhältnis, das durch Müller's Kreise, die in K sich schneiden, nur unbedeutend geändert wird. Um diesen Uebelstand der ungleichen Flächen wegzuschaffen, giebt es zweierlei Mittel: entweder, dass man durch das Aufsuchen ferner gelegener Mittelpunkte flachere Umfangskreise erhält oder indem man, noch vortheilhafter und

bequemer, gar keine Kreise zieht, sondern die Durchschnittspunkte der Meridiane auf den Parallelkreisen vom Mittelmeridian aus nach rechts und links von 5° zu 5° in derselben Grösse aufträgt, die sie auf den entsprechenden Parallelkreisen der nördlichen Quadranten haben und diese Durchschnittspunkte mittels eines guten Kurvenlineals verbindet. Sind auch die Abstände wegen dem stetigen Flacherwerden der Parallelkreise gegen den Südpol nicht absolut genau so gross wie die gleichartigen Abstände der nördlichen Parallelkreise, so ist doch für die Flächengleichheit etwas mehr gewonnen, als durch das Ziehen von Kreisen aus den Spitzen des

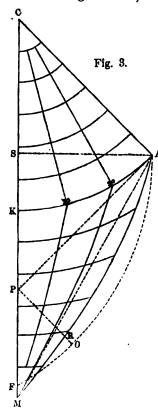

Südpols mit dem doppelten Radius. Bei kleinem Massstabe, wie in der Figur 3, fällt der Kreis, der mit dem Radius CM aus der diagonal entgegengesetzten Südpolspitze (wir wollen sie mit M' bezeichnen) beschrieben wird, sehr nahe mit der durch Verbindung der End-Abscissen auf den Parallelkreisen erhaltenen Kurve zusammen, bei grossem Massstabe entfernt er sich nur wenig nach aussen, schneidet bei R die Kurve und zwischen F und M den Mittelmeridian, sodass die Tangentiallinie RM nothwendig wird. Selbst dieser flache Bogen, der gegen Müller's Kreisstück AOF bedeutend zurücktritt, vermag noch nicht die völlige Gleichheit der Flächenräume zwischen den nördlichen und südlichen Quadranten herzustellen, obwohl er sie von den vorhin gefundenen 1716 gcm auf circa 28 gcm vermindert. 1) Da jedoch durch die um ein geringes einwärts streichende Kurve ARM dieser kleine Ueberschuss abermal gemindert wird, so kann man sich mit dem erreichten Grade der Genauigkeit begnügen und beide Quadranten als gleich gross betrachten.

Es bleibt zwar ein nicht zu beseitigender Uebelstand an dieser Projektionsart kleben, nämlich der scharfe Winkel, den der Grenzmeridian mit dem Aequator macht, und der statt 90°, wie es im nördlichen Quadranten der Fall ist, 30° beträgt. Da aber in diese Gegend nur Meerestheile fallen, so fällt diese arge

Trapezverschiebung weniger ins Gewicht und dürste kaum darin die Ursache gefunden werden, warum die Müller'sche Projektion nicht häufiger in Anwendung kam.

Es ist noch zu beachten, welche unter den zwei hier anwendbaren Polarprojektionsarten bei der Gradirung der Meridiane gewählt werden soll, die homolographische oder die äquidistante. Für die erstere spricht das richtige Verhältnis der Flächenräume, das jedoch mit einer sehr bedeutenden Dehnung der Dimensionen von West nach Ost erkauft werden muss, einer Zerrung, die noch auffälliger in die Augen springt, weil die gewaltsame Ausdehnung der Oberfläche, die bei der Polarprojektion in dem Aequatorialgürtel überhaupt stattfindet, bei der homolographischen Konstruktionsweise noch gesteigert wird, da die in der Westostrichtung schon breiter gewordenen Theile von Afrika, Südamerika und Australien noch mehr gequetscht werden müssen, um den zu grossen Flächenraum durch die Abnahme der Dimensionen in der Richtung von Nord nach Süd auf das richtige

<sup>1)</sup> Das Dreieck SAM hat (wenn AC = 1 m) 4571 qcm, davon ab der halbe Kreisabschnitt AKS (= 1427 qcm), bleiber 3144 qcm, dazu kommen 797 qcm für den Raum zwischen der Kurve ARM und der Hypotenuse (als Durchschnittsresultat von Messungen mit dem Planimeter); der Flächeninhalt beträgt demnach 3941 qcm gegen 3927 qcm des nördlichen halben Quadranten, und der Unterschied zwischen beiden Hälften 14 qcm.

Mass zu vermindern. Berechnet man die Distanzen der Parallelkreise für die homolographische Polarprojektion, so erhält man, den Meridiantheil von 90° zu 100,000 angenommen

| für | 5•  | 95,563 | für : | 35'          | 65,433 | für | 65°         | 30,727 |
|-----|-----|--------|-------|--------------|--------|-----|-------------|--------|
| ,,  | 10° | 90,945 | ,, 4  | ۰04          | 59,908 | ,   | 70°         | 24,657 |
| ,,  | 15° | 86,154 | ,, 4  | \$5⁰         | 54,265 | "   | 75⁰         | 18,537 |
| ,,  | 20° | 81,491 | ,, 5  | 5 <b>0</b> º | 48,515 | "   | 80°         | 12,379 |
|     |     | 76,087 |       |              | 42,686 | ,,  | <b>85</b> º | 6,196  |
| ••  | 30° | 70.829 | (     | 80°          | 36,735 | •   |             | •      |

Während die Distanz von 5° am Pol 6,196 beträgt, sinkt sie am Aequator auf 4,437 herab, sodass der Raum von Nord nach Süd in dem Gradtrapez zu dem von West nach Ost (auf dem Aequator für 5° = 8,727) sich fast wie 1 zu 2 verhält!

In dieser Hinsicht scheint es vortheilhafter auf das genaue Verhältnis der Flächenräume unter einander zu verzichten und lieber die äquidistante Projektion zu wählen, die obendrein so bequem sich ausführen lässt, keinerlei Berechnung der Gradirung erfordert und die äquatorialen Länder nicht in dem Grade verzerrt, wie die homolographische. Die stereographische Projektion, die Müller für die nördliche Erdhälfte in Anwendung brachte, ist bei Beachtung ihres perspektivischen Konstruktionsprincips für die südliche Erdhälfte nicht geeignet, und verliert das Recht stereographisch zu heissen, wenn bloss die Distanzen der Parallelen der nördlichen Halbkugel auf die südliche übertragen werden. Auch in diesem Falle werden die Flächenräume in der heissen Zone zwar weniger einseitig gedrückt erscheinen als bei der äquidistanten Projektion, dafür aber grösser. Die äquidistante Polarprojektion hält also bezüglich der Distanzen der Polarkreise die Mitte zwischen der stereographischen und homolographischen Polarprojektion.

# Ergänzungen zu den Beiträgen zur Guanahaní-Frage.

Von Dr. Richard Pietschmann.

Als sich der im ersten Heste dieser Zeitschrist S. 6—20 verössentlichte Aufsatz schon im Druck befand, erhielt ich durch die Güte des Herrn Oberbibliothekars Professor Dr. Wilmanns in Göttingen den von Kunstmann, v. Spruner und Thomas herausgegebenen Atlas alter Karten zur Entdeckungsgeschichte Amerika's.

In diesem Werke sind 3 Karten veröffentlicht, welche bei der Beurtheilung der Guanahaní-Frage in Betracht zu ziehen sind, wenn von denselben auch keine direkten Aufschluss über die Lage der Insel gewährt. Die auf Tafel IV. abgebildete gehört zwar noch in einen Zeitraum, in welchem man eine sichere Kenntnis von der Gliederung und eine authentische Auskunft über die Benennung der einzelnen Inseln des lucayischen Archipels gewinnen konnte. Sie ist jedoch das Werk eines Portugiesen, der für die Darstellung der Ergebnisse der spanischen Westfahrten auf diesem Gebiete Vorlagen besass, die uns sonst nicht bekannt, aber auch nicht geeignet sind, Vertrauen zu erwecken, und diese mit Entlehnungen aus den allgemein zugänglichen gedruckten Karten vervollständigte. Die Mängel der Zeichnung, die Verstummelung der anderweitig bekannten Namen und das Vorkommen sonst nicht verbürgter Bezeichnungen wie aboua, paleý und degolada gerade in der Nachbarschaft von guanari, wie hier Guanahaní heisst, nöthigen uns, dieser Arbeit in unserer Frage nicht viel mehr Werth als etwa der Tabula terre nove beizulegen. Trotzdem ist nicht zu verkennen, dass diese Karte wenigstens die Verlegung Guanahani's nach Cat Island, Mariguaná oder einer der Turk-Inseln nicht unterstützt. Sie zeigt vielmehr, dass kurz nach 1513, wo sie gezeichnet wurde, die Tradition Guanahani an den äussersten Ostrand der lucayischen Inselkette verlegte, denn dort und sowohl in der Polhöhe Watling's wie in dem dieser Insel entsprechenden Abstande von maigana d. i. Mariguaná ist guanari eingetragen.

Für die spätere Entwicklung der kartographischen Darstellung der Lucayen ist das 1580 gezeichnete Blatt aus dem 1571 zu Lissabon von Vaz Dourado entworfenen Atlas auf Taf. X von wesentlicher Bedeutung. Zunächst, weil auf diesem der Name Guanahani vollständig fehlt und man dafür in der Lage von Watling, Conception und Rum Cay drei Inseln mit dem Namen tuanigo, d. i. Triango, vorfindet. Die Identität dieser Gruppe ergiebt sich von selbst aus der klaren Zeichnung und den Namen der umliegenden Inseln. Störend wirkt dabei nur eine nicht benannte, südlich von tuanigo, zwischen diesem und mataguna (Maiaguna = Mariguaná) gelegene Insel, die man nur für Samaná halten kann, obgleich Vaz Dourado mit diesem Namen eine weiter westlich zwischen der Nordostkuste von Juma (Long Island) und der Nordwestkuste von g..nino (Guanino = Guanimá, Cat Island) eingetragene Insel samano belegt hat. Es bleibt nur die Erklärung, dass er Samaná doppelt gezeichnet hat. Samano ist dann das Bild der Insel, wie es ähnlich fehlerhaft nach W abgeirrt in Folge der südöstlichen Verschiebung Guanimá's und der Triango-Inseln schon bei Santa Cruz erscheint und um so fehlerhafter bei Vaz Dourado erscheinen musste, da dieser Guanimá noch weiter als Santa Cruz nach SO gerückt und es fast Juma parallel vor dessen Ostküste hingelagert hat. Das nicht benannte Eiland südlich von tuanigo stellt dieselbe Insel nach Massgabe ihres Abstandes von Mariguaná und in ihrer korrekteren Lage dar. Sie wurde wahrscheinlich aus einer Karte nachgetragen, auf der sie unter ihrem zweiten Namen Maniguá vorkam und darum als verschieden von Samaná gelten konnte. Annahme wird gestattet erscheinen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass damals keine Darstellung dieses Gebietes mehr als eine eklektische Nachbildung der ältern unvollkommnen Karten gewähren konnte. Ein ausführliches Insularium, das Benedetto Bordone's, giebt gar keine nähere Auskunst über die Lucayen, und in andern geographischen Werken konnte man nur sehr fragmentarische Belehrung über ihre Gestalt, Lage und Grösse finden. Die konstanten Fehler, welche durch die falsche Orientirung der beiden östlichen Ausläufer der Bahama-Bank und durch die Verlegung des Wendekreises durch Crooked statt durch Long Island die Zeichnung dieser Inseln fast auf allen Karten aus der zweiten Hälfte des XVI. und den meisten des XVII. Jahrhunderts zum Zerrbilde machen, erläutern genugsam den Mangel an empirischer Kenntnis. Die Thätigkeit des Kartographen beschränkt sich auf ein recht willkürliches Deuten, Hinzufügen oder Fortlassen der von seinen Vorgängern überlieferten Namen und Umrisse. 1) Es mag hierbei noch Erwähnung finden, dass Thomas Hood auf der 1592 gezeichneten Karte (Taf. XIII des münchener Atlas) ebenfalls den Namen Samaná falsch eingetragen hat. Er giebt für Watling, Conception und Rum Cay dasselbe Doppelbild wie die Karte der Cartas de Indias: die drei Triango-Inseln und westlich von diesen Guanahaní mit zwei andern. diesen heisst aber bei ihm die südlichere Samana und die nördlichere Vtio. 1)

Noch Ende des XVI. Jahrhunderts, das sehen wir aus Vaz Dourado's Karte, nannten portugiesische Kartenzeichner die Gruppe, zu der Guanahani gehört, Triango, und das den spanischen damals so geläufige Doppelbild derselben war ihnen unbekannt. Auf derselben Karte fehlt ferner der Name Guanahani und für Guanimá kommt auf ihr gerade guanino, eine jener entstellten Namensformen vor, welche gestatten, die beiden Worte für identisch und darum Guanimá — Cat Island

<sup>1)</sup> Das Unkritische dieses Verfahrens wird am meisten durch die Mischung spanischer, portugiesischer und italienischer Orthographie und durch die polyglotte Nomenklatur auf ein und derselben Karte charakterisirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine Verschreibung von *Harutio*, einem erst spät vorkommenden Namen, den ich nicht mit Bestimmtheit zu lokalisiren vermag, der hier aber nicht am Ort ist.

für Colon's San Salvador zu halten. Ferner hat Blaeuw, bei dem wir zuerst diesen Irrthum kartographisch verewigt finden, mit Vaz Dourado die Schreibung Jabaquem für Jabaque gemeinsam. Trotzdem ist aber gerade für die Identisicirung von Guanahani mit Cat Island nicht ein portugiesischer sondern ein spanischer Kartograph sein Vorgänger gewesen. Das zeigt sich nicht allein an der Benennung El Placel für die Grosse Bahama-Bank, sondern auch an der spanischen Partikel ò, "oder", in der Beischrift Abreoje, ò Baxos de Babueca und vor allem in Guanahami ò S. Salvador. 1)

Ich benutze diese Gelegenheit, zu dem im ersten Heste erschienenen Aufsatz einige Nachträge zu machen.

S. 7, Anm. 1. Die hier sowie S. 8 Z. 11 und S. 8 Anm. 2. Z. 3 erwähnte Abfassungszeit der 7. Dekade Anghiera's ist nicht in das Jahr 1525 sondern, wie man ausführlicher bei H. Schumacher begründet finden kann, bereits in das Jahr 1524 zu verlegen. — Auf die Verfagung vom Jahre 1508 beruft sich augenscheinlich auch die Urkunde vom 26. Sept. 1513 bei Navarrete (II. ed. 2, S. 396), in der es heisst, schon früher hätten die Bewohner von Española Vollmacht erhalten, sich der Eingeborenen auf den unnützen Inseln in ihrer Nachbarschaft (las islas inútiles comarcanas) zu bemächtigen, um sie zu bekehren. Diese Erlaubnis wurde ihnen in jener Urkunde erneuert. Wenn es damals überhaupt noch so viele freie Jucayen gab, dass es sich lohnte, auf diese zu fahnden, so wird diese Bewilligung die vollständige Entvölkerung der Inseln veranlasst haben. Jedenfalls musste man 1516 schon das sogenannte ir por Indios bis zu den Inseln in der Honduras-Bai ausdehnen. Vergl. Casas H. gen. III. c. 92. — S. 8. Anm. 5 Z. 5 lies 1521 f. 1520. — Der 11 von Isla geretteten Jucayen gedenkt Casas auch in seiner zuerst in Sevilla 1552 veröffentlichten Brevissima relacion de la destruycion de las Indias (Barcelona 1646 S. 5). Das ware die einzige Stelle, auf die, wenn auch nur scheinbar, Peschel's Angabe (vergl. S. 9), die Bahama-Insulaner seien erst nach 1550 vollends ausgestorben, zu begründen wäre. Dieser Theil der Relacion ist aber in Spanien 1541-42 verfasst und es heisst dort auch ausdrücklich von angeblich 500,000 Seelen, die es einst auf den Inseln nördlich von Cuba und Española gab, no ay oy una sola criatura. — S. 10 : Die Anm. 3 erwähnten Ausgaben des Lopez de Gomara erschienen 1554 zu Antwerpen. — Zu huno (Z. 2 v. u.) vergl. man bei Th. Hood Huma und Humeto, Formen, die man auch als einfache Lesefehler für Xuma und Xumeto halten kann. — S. 13: Z. 1 lies nordwestlich f. nordöstlich. Anm. 3. Hierzu ist zu erwähnen, dass die portugiesische Karte des Münchener Atlas Taf. IV drei verschiedene Namen aus den verschiedenen Verunstaltungen von Habacoa gemacht hat: banacoa fur die kl. Bahama-Bank, J. chauaai fur die Andros-Inseln und aboua für eine Insel nordöstlich von diesen. Die später typisch wiederkehrenden 2 Inseln, welche die Stelle von New Providence einnehmen und gewöhnlich Jabaque genannt werden, erscheinen auf derselben Karte zum ersten Male, heissen dort aber J. darenas. Ich bin geneigt, das für eine Uebersetzung und somit für eine Bestätigung meiner Ansicht über die Bedeutung Jabaque zu halten. - S. 14: Zu Anm. 4: Vergl. auf Blatt 4 des Münch. Atlas lucayos für Caicos und dantuana für C. de Samaná. — S. 16: Anm. 1. Aniano hat auch Vaz Dourado und Aniano Th. Hood. - Anm. 2: Amuana auch bei Vaz Dourado und Hood. -S. 18: Z. 22. Die Karte im Münch. Atlas Blatt 4 ist zwar kurz nach Ponce's de Leon Florida-Fahrt gezeichnet, kennt aber noch nicht die seitdem datirenden geographischen Benennungen, sondern hat die Umrisse Florida's (Terra bimini) der 1510 mit Anghiera's Decas Oceani in Sevilla veröffentlichten Karte entnommen. Um so wesentlicher ist es, dass wie bei Ponce auf ihr Babueca nicht der Name einer Sandbank sondern der der Turk-Inseln ist.

<sup>1)</sup> Aus einer portugiesischen Karte müsste er ou herübergenommen haben.

# Zur Orographie Kaukasiens.

Unter allen Staaten gewährt Russland seinen geographischen Gesellschaften die grösste regelmässige Staatssubvention. Im letzten Jahrgange des Behm'schen Jahrbuchs (1878) finden wir für folgende Sektionen der kais. russ. geogr. Gesellschaft Staatssubventionen angegeben: St. Petersburg, 48,460 M; Kaukasische Sektion zu Tiflis 6460 M; Ostssibirische Sektion zu Irkutsk 6460 M und Westssibirische Sektion zu Omsk, ebenfalls 6460 M. (Dagegen erhielten in Deutschland folgende Vereine regelmässige Subventionen: Berlin — 1500 M und Dresden — 150 M!)-Die beiden rührigsten Sektionen der so reich unterstützten kais, russ, geogr. Ges. waren die zu Tiflis und Irkutsk; erstere schickte in den letzten Jahren eine Expedition zur Untersuchung des Kasbek-Gletschers aus und betheiligte sich an den Arbeiten zur Eröffnung eines Handelswegs von Krasnowodsk nach Chiwa; letztere liess das Sud-Ussuri-Gebiet und den Irkut-Fluss erforschen und unternahm eine Tiefen-Aufnahme des Baikal-See's, eine geblogische Untersuchung zeiner 'Ufer und eine botanische Durchforschung des Balagansker Kreises. — Ihren Unterstützungen und Arbeiten entsprechend bieten die Publikationen der russischen eräkundlichen Vereine uns oft das werthvollste Material.

In den Sapiski der kaukasischen Abtheilung der kais. russ. geographischen Gesellschaft findet sich eine grössere Arbeit des berühmten Kaukasus-Forschers G. Abich; 1) derselben ist ein Beitrag zur Orographie Kaukasiens eingeflochten, welchen wir im Nachstehenden auszäglich wiedergeben.

Der südliche Abfall der Trialeter Berge bildet einen der eigenthumlichsten, charakteristischen Theile im physischen Bau Kartaliniens. Das Stabsquartier Bielyi Kljutsch, wo Abich den Sommer 1869 zubrachte, liegt 33 Werst westlich von Biflis, auf 3900 Fuss absoluter Höhe, tind nimmt annähernd den Mittelpunkt des erwähnten Landstriches ein. Dieses Gebiet umfasst einen erheblichen Theil der Berglandschaft, welche von Alters her unter der Bezeichnung Trialetien') bekannt war. Der orographische Charakter des Landes wird hauptsächlich durch das Vorherrschen zweier Gebirgsrichtungen bestimmt: einer in der Richtung der Parallelkreise, einer andern in der Richtung der Meridiane. Die Trialeter Berge, die sich von Westen nach Osten erstrecken, und eine lange vulkunische Meridionalkette mit dem Samsar, Abul und Kara-Agatsch, welche den genannten Distrikt im Westen begrenzt und sich mit den Trialetschen Bergen unter einem rechten Winkel vereinigt, erscheinen als die Repräsentanten zweier ausgesprochener Hauptrichtungen. In orographischer Beziehung haben beide Gebirgszüge bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung des Reliefs nicht nur der Gebirgszone von Armenien und Grusien, sondern auch eines bedeutenden Theils von Kleinasien. Betrachten wir diese beiden Gebirgssysteme gesondert.

I. Die Trialetschen Berge.

Der Raum, auf welchem sich das oben erwähnte Parallelgebirge ausbreitet, hat die Form einer sehr gestreckten Ellipse, welche auf drei Seiten vom Kur umflössen wird; ihre Längenachse fällt mit einer 133 Werst langen Linie zusammen, deren Ostende sich in Tiffis befindet, während ihr westlicher Endpunkt in den Zusammenfluss des Kur mit der Poschowska fällt.

Die Bergketten, welche die Mitte dieses Landstrichs einnehmen, taufen unter einander annähernd parallel; die Parallelketten, welche auf der linken Seite des

<sup>1)</sup> Ueber den krystallförmigen Hagel in den Trialetschen Bergen und über die Abhängigkeit der Hydrometeore von der physischen Gestaltung des Bodens. (Sapiski, X., S. H.; Tiflis 1879.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Description géographique de la Géorgie par le Tsarevitsch Wakhoucht, publiée d'après l'original par M. Brosset, St. Petersburg 1842, pag. 167.

Borschom-Thales liegen und den Kreis Achalzik von Imeretien trennen, können im geologischen Sinne mit den Trialetschen Bergen gemeinsam als ein System aufgefasst werden.

Diese und die andern Bergketten, deren Formation theils der oberen Kreide, zum grössten Theil aber der Eozänperiode angehört, repräsentiren, wenn man sie als ein geologisches Ganzes betrachtet, auf der Landenge zwischen Kaspischem und Schwarzen Meer das längste Gebirgssystem: es erstreckt sich von der Küste des Schwarzen Meeres bis Tiflis auf eine Entfernung von 210 Werst.

Die Trialetberge bilden mit ihren Verzweigungen die Wasserscheide zwischen dem Chram und dem Kur; ihr höchster Gipfel, der eine Höhe von 9056 Fuss erreicht, gehört zu dem felsigen Ardschewan-Gebirge, welches in der Mitte des Systems emporsteigt und seine Hauptkette ausmacht.

Die Ardschewankette, welche sich nach Norden zu grösstentheils in senkrechten Hängen hinabstürzt, entwickelt sich gegen Osten als ein auf 70 Werst Entfernung ununterbrochener Gebirgswall, der allmählich niedriger wird und an der Vereinigungsstelle des Kur und der Aragwa mit kurzem Absturz endigt. molassische Saguramkette, welche zwischen Kur und Jora liegt, kann man als eine Fortsetzung des genannten Systems betrachten, welches ein geologisches Ganzes darstellt und dergestalt sich bis an den Fuss des Kaukasus ausbreitet. Die Hauptkette des Ardschewangebirges wird in der Ausdehnung von etwa % ihrer ganzen Länge von einer Kette zweiten Ranges begleitet, welche von ihr einen Abstand von 5 bis 10 Werst innehält. Zwischen diesen beiden Parallelketten erstrecken sich zwei grosse tiefe Längenthäler, welche sich nach entgegengesetzter Richtung mit einer Entfernung von 30 bis 45 Werst ausdehnen; das eine derselben breitet sich von Gudscharet nach Westen, das andere von Tesdam gegen Osten aus. Norden zweigen von jener Nebenkette zahlreiche Seitenverzweigungen ab. Verzweigungen bedecken einen weiten, vom Kur umsäumten, halbkreisförmigen Raum von 25 Werst Durchmesser und bilden ein System von dicht zusammengerückten, mit Wald bedeckten, kleinen Ketten und Thälern, welche in Radienform nach NW und NO von der Mitte des Ardschewansystems ausgehen. Im Gegensatz hierzu zeigt der Südhang des Trialetgebirges eine sehr allmähliche Absenkung. Dieser Theil des Trialetsystems wird durch terrassenförmige Abstufungen charakterisirt, welche durch breite in der westöstlichen Richtung der Hauptkette streichende Parallelthäler getrennt werden. Die Thäler nehmen fast alle ihren Anfang auf einer flachen Erhebung, wo ihre Ränder sich durch schwache Höhenlinien bereits andeuten. Osten zu aber beginnt die Sohle dieser Thäler bald mehr oder weniger steil abzufallen, während die Wände sich zu bedeutenden Ketten erheben; jedoch bleibt das mittlere Niveau ihrer Kamme und Rücken immerhin niedriger als dasjenige des westlichen höchsten Theiles des südlichen Hanges der Trialetberge, welcher von der Zalkschen Hochebene eingenommen wird, deren mittlere Höhe 5000 Fuss beträgt. Dieser Charakter des südlichen Trialethanges offenbart sich besonders klar in den Grenzen des Landstrichs von 25 Werst Länge und 10 Werst Breite, welcher sich längs der breiten südlich der Ardschewankette liegenden Vorberge ausdehnt. Die Zalksche Hochfläche erhebt sich gegen Westen allmählich und stösst dicht an den oben erwähnten bedeutenden Gebirgszug, auf welchem in der Richtung von Süd nach Nord eine Reihe vulkanischer Kegel sich hinzieht. Im Osten endet die Hochebene in einer ebenen, wiesenreichen Fläche, welche senkrecht abfallende Ränder zeigt und den oberen Theil des steil sich erhebenden Gelben Berges ') ausmacht. Dieser östliche Rand der Zalkschen Hochebene, der an dieser Stelle 5900 Fuss absoluter Höhe hat, bildet die westliche Grenze der breiten Vertiefung

<sup>1)</sup> Derselbe ist benannt nach der gelblichen Schattirung der Eozänschichten, welche den unteren Theil des Berges bilden.

Manglis, wo der Alget in einer absoluten Höhe von 3100 Fuss alle hier sich herabstürzenden Bäche in einem Flussbett sammelt. Von Südost ist die weite längliche Fläche der Zalkschen Hochebene, die gegen 200 Quadratwerst einnimmt, durch eine niedrige, stellenweise unterbrochene Bergkette aus Dolerit begrenzt. Diese Kette hat die Richtung von W nach O und geht allmählich nach SO umwendend in den Gebirgzug Beden (6200 Fuss Höhe) über, dessen steile felsige Abhänge im N und NO mit dichten Wäldern bedeckt sind. Noch weiter nach SO bildet der bedensche Bergrücken den hohen rechtseitigen Rand des Alget-Thales, welches sich auf 25 Werst in die Länge ausbreitet; dann verliert sich dasselbe allmählich in der breiten Ebene zwischen Chram und Alget. Die obenerwähnte flache Doleritkette und der Bedensche Gebirgszug, der grösstentheils aus Felsitporphyr und Hornblende-Andesit besteht, haben nach S einen sanften Abfall und umgrenzen mit unbedeutender Krümmung den mittleren Theil des Trialetsystems, welcher von bergigem Terrain eingenommen wird, das durch seine eigenartige physische Konstruktion und orographische Beschaffenheit bemerkenswerth ist. Dieses mittlere Trialetgebiet stellt eine weite und ausserordentlich gegliederte Erhebung von elliptischer Form dar, welche durch das breite und tiefe Thal des Chramflusses durchschnitten wird. Dieses Thal, dessen Hauptrichtung von SW nach NO geht, stellt eine Krümmung in Form des Buchstabens S dar, sodass es zweimal im rechten Winkel kurz umwendet, und dabei der Reihe nach den Richtungen von W nach O und von S nach N folgt. Die Eigenthümli chkeiten dieser Krümmungen und der innere Bau der grösstentheils nicht geschichteten Bergmassen geben dieser ganzen Landschaft den eigenartigen Charakter eines Erhebungsthales, an dessen Bau Granitarten und krystallinische Schiefer, die hier mit Schichten aus der mittleren und oberen Kreideformation bedeckt sind, den wesentlichsten Antheil haben.

Die grösstentheils abgerundeten und bisweilen nach Art der Kalkplateaux sich verbreiternden Bergrücken, zwischen welchen das gewundene Thal des Chram 1000 bis 1600 Fuss tief eingeschnitten ist, erreichen noch nicht entfernt die Höhe des Bedengebirges. Nur die nördlichen Reihen dieser Waldberge weisen Gipfel auf von gleicher Höhe mit der Bedenkette und höhere Erhebung als die nördlich angrenzende Zalksche Hochebene. Wenn man sich über den Hauptkamm der Ardschewanberge eine Ebene gelegt und diese unter einem Winkel von 2,5° in der Richtung nach SO zum Horizont geneigt denkt, so würde dieselbe den grössten Theil der Spitzen der Waldberge des Chram berühren und der mittleren Neigung des ganzen Gebietes der Trialetberge nach der Chram-Ebene zu entsprechen. Die Höhe der Schnittlinie dieser gedachten Ebene mit der Ebene des Chram wird durch die absolute Höhe der Punkte bestimmt, an welchen der Chram - 1306 Fuss und der Alget - 1326 Fuss - in die Ebene eintreten. Südlich, jenseits des Chram, stossen an die waldigen Berge schon die ebenfalls mit Wald bedeckten Gebirgszüge, welche zu dem System der Somchetschen Parallelketten gehören. Gegen Westen erreichen sie eine Breite von 25 Werst; sie theilen sich in das bis 7600 Fuss hohe. selbständige Gebirgssystem Tschindiljar und eine Reihe waldloser Plateaux, welche nach Norden zu allmählich in die Zalksche Hochebene übergehen, während sie nach Westen zu an das vulkanische Meridionalsystem stossen. Das Stabsquartier Bjelyi Kljutsch mit seinen Datschen und dem Dorfe liegt auf den waldlosen Terrassen des breiten Thales zwischen den Waldbergen des Chram und dem Bedenrücken und berührt unmittelbar den südöstlichen Abhang des letzteren, der hier Gomer ge-

Jenseits des Algetthales zeigt die östliche Hälfte des Südhanges der Trialetberge völlig abweichende Verhältnisse: sie weist zahlreiche orographische Verzweigungen auf, deren augenscheinliche Symmetrie der deutliche Ausdruck des gleichförmigen Gesetzes ihrer Bildung ist. Dieses allgemeine Gesetz wird klar an dem Parallelismus der Ketten, welche annähernd von Ost nach Westen streichen.

Letztere können als die Randmauern von einem theils in zwei Theile gespaltenen, theils nur von einer Seite abgestürzten Gewölbe angesehen werden, welche den ganzen innern Bau der ältesten Tertiärformation zeigen (stellenweise bis zu der unter ihr lagernden oberen Kreideschicht).

Die westöstliche Richtung des Bedengebirges, welches nicht weit von Zalka und Beschtaschen beginnt, ändert sich zwar mit dem Masse der Annäherung an das Algetthal, erscheint aber von Neuern auf der linken Seite des Thales in der Bergkette von Prijut und Kodschor, welche bei einer Höhe von 4 bis 5000 Fuss sich auf 30 Werst bis zum Thal des Kur ausbreitet. Diese Kette steht in orographischer Beziehung zu den östlichen Fortsetzungen der Haupt-Trialetkette, die 12 Werst nördlicher liegt, durch eine Reihe von Plateaux, welche allmählich ansteigend in der Richtung von Prijut nach Nordwest eine mittlere absolute Höhe von 4800 Fuss haben und die Wasserscheide zwischen dem breiten Thale des Flusses Wjera und dem Algetgebiete bilden. In letzterem liegt das Stabsquartier Manglis mit einem Dorfe und zahlreichen Datschen.

Die nördliche Kette dieser Berge, welche beim Ardschewangebirge beginnt, streicht westöstlich nach den Trialetbergen (7389 Fuss) und dem Kldekar, östlich von letzterem geht sie bis zu ihrem Ende in Mzchet in nordöstliche Richtung über. Etwas westlich vom Berge Lelob zweigt sich von ihr nach Südosten eine Seitenkette ab, welche, bei Zkluretismet beginnend, wieder von Westen nach Osten zum Kur zieht, die Hochkette Sakentschao und Lisi bildet und die Parallelthäler der Wjera und der Digoma trennt.

Die südliche Kette, welche wir oben die Prijutsche nannten, zeigt bei dem Signalberge (4919 Fuss), in der Nähe des Kodschor, eine ähnliche Zweitheilung; ein Zweig, der sich von ihr nach Südosten abtrennt, bildet den einem flachen Gewölbe ähnlichen Rücken des Soganly-Dagh. Von der nördlichen Seite des Soganly-Dagh zweigt sich wieder der Seid-Abadsche Rücken ab mit der Dabachandschen Schlucht, auf deren Boden sich die heissen Tifliser Quellen finden, die eine Temperatur von 37° R. haben. 120 Werst w von Tiflis unter ähnlichen geologischen Bedingungen wiederholt sich dieselbe Erscheinung am westlichen Endpunkte des Trialetsystems, wo auf 10 Werst südlich der Festung Azchur am Ufer des Kur die heissen Quellen Aspindsa mit 32° R. entspringen.

## II. Das vulkanische Meridionalsystem.

Diese Berge stellen ein doppeltes System dar, welches sich aus zwei langgestreckten Bergzügen von ungleicher Ausdehnung zusammensetzt. Dieselben sind mit den hohen Kegeln erloschener Vulkane bedeckt. Die zwei Bergreihen liegen in zwei parallelen Linien, die von einander 12 Werst Abstand halten, wobei die eine da endigt, wo die andere beginnt.

Die Nordhälfte des Systems zeigt eine schildförmige Erhebung auf einer 30 Werst langen elliptischen Oberfläche, auf deren Längsachse von Nord nach Süd in ungleichen Abständen 8 Auswurfskegel von 9 bis 11,000 Fuss Höhe vertheilt sind. Die zwischen ihnen liegenden Strecken erreichen eine absolute Höhe von 7 bis 8000 Fuss. Nach dem Namen der beiden höchsten Kegel nennt Abich diese Berge das vulkanische System Abul und Samsar (10,962 und 10,833 Fuss).

Die erhabene Gruppe dieser Reihenvulkane trägt den Charakter des grandiosen Ausbruchs aus einer Spalte, welcher sich in der Längsachse der ganzen gewölbeartigen Erbebung erstreckte und in parallelen Richtungen und ungeheuren Verhältnissen eine grosse Zahl genau solcher Formationen erzeugte, wie sie noch jetzt in kleinerem Massstabe vor unseren Augen bei der Eruption aus Spalten, z. B. im Krater des Vesuvs, entstehen. Während auf dem südlichen Ende der Reihe der hohe Abul mit seinen kuppelförmigen, auf einander gethürmten Massen und tief eingeschnittenen Schluchten das gewöhnliche Bild der hohen Trachytbildungen

Armeniens darbietet, so erscheint die ungeheuere Gruppe des Samsar mit seinen dunkeln Schlackenmassen, welche in weiten Zwischenräumen sich erhebend hier scharfe Ränder oder Kämme, dort Pyramiden bis zur Höhe von 9 und 10,000 Fuss zeigen und eine Zone von 5 bis 6 Werst Breite einnehmen, augenscheinlich als das Hauptresultat eines grossen centralen Durchbruchs, in welchem sich die Grundzüge eines ovalen Kraters von 3 Werst Länge offenbaren. Die grossen Lavamassen, die sich hauptsächlich auf dem nordwestlichen Ende der Samsargruppe finden, harmoniren völlig mit den ungebeueren Verhältnissen der Gruppe selbst. Dasselbe lässt sich auch von den übrigen zu der Samsargruppe gehörenden Auswurfskegeln verschiedenartigsten Baues sagen, deren Lavamassen einen grossen Theil der fundamentalen gewölbeartigen Erhebung mit flachen terrassenförmigen Stufen bedecken und desshalb diese ganze mit scharfkantigen, fast gar nicht verwitterten Steinmassen bedeckte Landschaft für die Nomadenvölker sehr ungünstig machen. Der unregelmässige Auswurfskegel Tawkoteli (8590 Fuss hoch), der von ungeheueren Lavaterrassen aus Obsidianarten umgeben ist, bildet das äusserste nördliche Glied der Abul-Samsargruppe.

Die Südhälfte des Systems bietet eine so dicht zusammengedrängte Reihe mächtiger Eruptivsysteme, dass letztere auf 50 Werst Ausdehnung eine ununterbrochene Kette bilden. Die Höhe derselben ist so bedeutend, dass Gipfel von 10,000 Fuss, welche zu den selbständigen Central-Eruptivsystemen gehören, sich neben den kleinen Kegeln nur 4 bis 500 Fuss über den Kamm der ganzen Kette erheben, welcher ununterbrochen, in schwach gekrümmter Linie der Richtung des Meridians folgt. In diesem südlichen Theile, welchen A. das System der Agrikar und Kara-Agatsch nach den Hauptgipfeln im Norden und im Süden desselben nennt, kann man vier Verzweigungen unterscheiden. Die steil von dem Kamme selbst nach Osten abstürzenden Thäler des Systems geben dem ganzen Gebirge von dieser Seite ein symmetrisches tief durchfurchtes Aeussere. Eine breite Querkette, die sich vom Dali-Dagh (8745 Fuss) abzweigt, umsäumt im Norden den Alpensee Poporowan, welcher 123 Werst Oberfläche hat und auf 6856 Fuss Höhe zwischen den Endpunkten der beiden Hälften des vulkanischen Systems liegt. Im Norden wird das ganze System durch die Ardschewankette, im Süden durch das Besobdalsche Gebirge begrenzt, welches letztere 30 Werst lang in westöstlicher Richtung sich erstreckt. Das Westende desselben wird durch den wegen seines weissen Marmors und Serpentins berühmten Berg Aglagan (9833 Fuss) bezeichnet, welcher sich genau auf der südlichen Fortsetzung der Längsachse der Agrikaro - Kara-Agatsch-Kette erhebt. Während der Osthang der nördlichen Hälfte des Systems nur schwache Böschung zeigt, welche allmählich in Terrassenform zur Zalkschen Hochebene übergeht und in 5000 Fuss Höhe beginnt, so ist ihr Westabhang bedeutend steiler, und dessen unmittelbarer Uebergang zum grossen Achalkalakschen Plateau wird durch eine vollständige Reihe von Kegelbergen aus Trachyt unterbrochen, welche bis dicht an den Fuss des Gebirges herangerückt sind. 5 Werst nördlich von dieser Trachytkette liegt die Festung Achalkalaki, 5733 Fuss über dem Meeresspiegel.

Das Agrikaro — Kara-Agatsch-Gebirge hat in seiner ganzen Ausdehnung auf der Ostseite einen steileren Abfall; nach Westen zeigt es einen weit weniger steilen Uebergang zu der hohen mit Seen bedeckten Berggegend. Von Achalkalaki steigt die Hochebene stetig nach Süden zu an, sodass die Passhöhe zwischen Alexandropol und Achalkalaki beim Berge Tschuschtap 6523 Fuss beträgt. Im Gegensatz zu dem unmittelbaren und engen Anschluss des vulkanischen Systems an das Besobdalsche Parallel-Gebirge auf seinem Südende, wo die Lavamassen des Kara-Agatsch hoch hinaufgeschoben sind an den steilen Abhängen des Aglagan, 1) wird auf dem Nord-

<sup>1)</sup> H. Abich: Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes. S. 5.

ende des Abulo-Samsargebirges die unmittelbare Berührung der Ardschewankette mit der Lava des Tawkoteli durch das enge Thal des Kziaflusses gehemmt, welches in weiten Bogen die Lavaterrassen dieses vulkanischen Kegels umkreist. Die Kzia nimmt ihren Ursprung 21 Werst weiter westlich am Karakaja (9351 Fuss), einem Gipfel des Trialetgebirges, welches auch hier aus Oligoklas und Hornblendegestein zusammengesetzt ist. Auf dem höchsten Punkte dieses durch den Bogen der Kzia umgrenzten Raumes, am Nordwestfusse der Samsarberge, liegt der See Tabiszchuri. Derselbe hat eine Oberfläche von 48,8  $\square$ Werst und liegt 6659 Fuss über dem Meere.

Die physisch-geographische Bedeutung des eben beschriebenen vulkanischen Meridional-Doppelsystems fasst sich dahin zusammen, dass dasselbe das östliche Randgebirge des weiten Hochlandes bildet, welches den höchsten Theil Grusiens bedeckt und einen länglichen Raum von 12,000 \( \text{\text{Werst}}\) einnimmt, auf welchem scheinbar ohne Regelmässigkeit nach verschiedenen Richtungen Parallelketten vulkanischer Berge von 9 bis 10,000 Fuss Höhe zerstreut sind, getrennt durch Hochebenen von 4 bis 5000 Fuss und zahlreiche Bergseen. Dieser Raum umfasst bei einer mittleren Breite von 125 Werst das Quellgebiet des Kur und jenen Haupttheil der Wasserscheide zwischen Araxes und Kur, welcher den Namen Gölla (Hölla) führt. Die selten beschriebene Westseite dieses Gebiets, die dem Schwarzen Meere zugewendet ist, zeigt bald hohe steile Abstürze, bald weit hervorragende Vorsprünge und erhebt sich als ein wenigstens 150 Werst langer meridionaler Bergwall über die Ebenen des Flusssystems des Tschorok. Die Nordgrenze dieser ganzen flachen Erhebung bildet das Trialet-Bergsystem und seine natürliche westliche Fortsetzung die Grenzgebirge zwischen dem Achalzikschen Kreise und Imeretien.

Die geographische Lage, die Ausbreitung und die bedeutende Höhe dieses Gebirges bestimmen seinen klimatischen Einfluss, besonders für ganz Kartalinien. Das ganze Gebiet der Hochebenen und besonders die dasselbe nach Osten begrenzenden Gebirge, welche die bedeutendsten absoluten Höhen in dem ganzen Terrain zwischen den Parallelkämmen Trialet und Besobdal aufweisen, sind gewissermassen als Kondensator der Wasserdämpfe anzusehen, welche durch die Westwinde vom Schwarzen Meere hergetragen werden. Desshalb sind hier die hohen Berge grösstentheils mit Wolken bedeckt oder von einer derart feuchten und kalten Atmosphäre umgeben, dass der geringste Zusatz einer wärmeren Luftschicht zur schnellen Bildung ungeheurer Wolken genügt, welche oft alle Bedingungen zu stürmischen hydrometeorologischen Prozessen in sich schliessen, die vielfach weiter nach Osten sich ausbreiten. Ausserdem fällt der ganze östliche Abhang dieser Berge steil von kalten Höhen zu weiten Hochebenen ab, welche in Folge der sie bedeckenden schwarzen Erdschicht und der dunkeln Steinarten befähigt sind, sich stark zu erwärmen, und ferner von tiefen waldreichen Thälern umgeben und durschnitten werden. In Folge dessen hat die Ebene von Kartalinien zur Sommerzeit die heisse, trockene, mittelasiatische kontinentale Atmosphäre. Die nordöstliche Luftströmung, welche über die Turanischen Ebenen¹) weht und die zur warmen Jahreszeit in den hohen Schichten anhaltender und kräftiger wird, führt mit der Beständigkeit eines nordöstlichen Passates natürlich ihre heisse und sehr trockene Steppenluft den Kaukasischen Gebirgen zu, gewöhnlich in einer Höhe von 8 bis 9000 Fuss. Die Stärke dieser Strömung und das bedeutende Sinken der Temperatur in Folge der beschleunigten Verdampfung treten bei jedem Besteigen der hohen Berge als ein äusserst ungunstiger Umstand auf, wenigstens unter normalen atmosphärischen Bedingungen. Die zwischen den westöstlichen Besobdal- und Trialetsystemen liegende vulkanische Meridional-Gebirgskette bildet in Folge der oben erwähnten Vereinigung seltener physisch-geographischer Bedingungen eine bezüglich der Bil-

<sup>1)</sup> Kaemtz: Ueber das Klima der südrussischen Steppen. Meteorologische Beiträge. Dorpat 1862. Bd. II. S. 297.

dung der wässrigen Meteore sehr wichtige Wasserscheide. In Sonderheit ersche int der östliche Abhang des Abulo-Samsarsystems als ein Ort beständigen Kampfes der Luftmassen, die an Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt sehr verschieden mit gleicher Beständigkeit und Kraft von zwei entgegengesetzten Seiten herangetragen und in ihrer weiteren freien Bewegung durch den Gebirgswall gehemmt werden, der sich hoch in den Luftocean erhebt und sie daher stark abkühlt. Der Kampf der Luftmassen wird unmittelbar unterstützt durch den Einfluss lokaler Bedingungen, der nicht selten sehr klar in der Wolkenbildung Ausdruck findet. Der anfangs kräftige, darauf allmählich schwächer werdende Andrang der unteren Strömung auf die obere offenbart sich in der Formation steil sich erhebender Wolkenmassen, welche dann Kaskaden gleich am Ostabhang herabsinken und wieder verschwinden, währenddessen von Westen her immer steiler und dichter neue Massen sich heranbewegen, welchen Regenwolken vorausgehen und die vom Blitz durchzuckt mit Beginn des Gewitters den Sieg der entgegenwirkenden westlichen Strömung ankündigen.

Fast ebenso kündigt sich auch der Einfluss an, den die hohe Trialetkette im Norden sowie die Besobdal- und Pandakgebirge im Süden besonders an ihren Vereinigungspunkten mit dem Meridionalsystem auf die Wolken-, Regen- und Gewitterbildung, gewöhnlich auch auf die sehr ferne Verbreitung dieser Erscheinung nach Osten in der Richtung der Thäler, welche von diesen Punkten ausgehen, ausüben. In dieser Beziehung herrscht besonders der Einfluss der Hauptkette des Trialetsystems, des Ardschewangebirges und dessen östlicher Fortsetzung nach Kachetien, vor. Hieran wird vor Allem die ganze Wichtigkeit der klimatologischen Bedeutung dieses der Länge nach westöstlichen Systems klar, welches an den Küsten des Schwarzen Meeres in den westlichen Verzweigungen des Perang beginnt und dessen östliche Fortsetzung die Theilung Kartaliniens in ein Ober- und Unterland bedingt.

Zur weiteren Erklärung der physisch-geographischen Bedeutung dieses Doppelsystems vulkanischer Meridionalgebirge kann man auch auf den Umstand hinweisen, dass dasselbe mit der östlichen Grenzerhebung des oben betrachteten Hochebenen-Gebietes zusammen die Nordgrenze eines Landstrichs von 30 Minuten Breite bildet, durch welchen auch der Meridian des Kasbek (16,545 Fuss) geht. In demselben Strich liegt der Alagös (13,436 Fuss), der Ararat (16,915 Fuss) und unweit des letzteren nach Westen zu der Tandurek') (11,650), in dem sich die typischen Formen des Bingöl und Alagös wiederholen. Weiter nach Süden geht dieser Landstrich in ein Meridiangebirge mit sehr breiter Basis über, das mit Hochslächen bedeckt ist und auf welchem sich in Reihen zahlreiche vulkanische Gipfel erheben; unter denselben ist der bedeutendste der grosse Kegel des Awrindag<sup>2</sup>) (11,400 Fuss). Dieser Berg steigt über dem Thale Kotjurtschaja und der Hochebene Alibaug empor; auf ihm befinden sich die Quellen der Flüsse Sab und Dillman, von denen der erstere nach Westen, der andere nach Osten fliesst. 3) Diese Höhen, in einer Reihe von Norden nach Süden ausgebreitet und bisher in physisch-geographischer Hinsicht noch wenig erforscht, bilden die Wasserscheide zwischen dem Bassin des persischen Meerbusens und dem des Kaspischen Meers, welche in das alpine Gebirgsland Kurdistans und von dort in die nach Südosten sich wendende Sagros Kette in Luristan übergeht. Wenn auch dieser Meridian-Gebirgszug, der die natürliche Grenze zwischen Kleinasien und Transkaukasien bildet, vom Araxes, der zwischen dem Alagös und Ararat hindurchfliesst, durchschnitten wird, so kann dieser Umstand

<sup>1)</sup> Siehe Abich's Beschreibung des Tandurek; Bullet. de la société géologique de France, vol. XXI, S. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bullet. de l'académie impériale des sciences de St. Petersbourg, T. VII. pag, 365. Notices physiques et géographiques de Mr. Khanykoff sur l'Aderbidjan, communiquées par H. Abich.

<sup>5)</sup> Ritters Erdkunde, Bd. IX. S. 642 u. 619.

die Bedeutung desselben als einer ununterbrochenen Wasserscheide nicht schmälern, da der Araxes in Verbindung mit dem Kur in das Kaspische Meer sich ergiesst.

Die geographische Lage dieses ganzen Zuges vulkanischer Grenzgebirge macht denselben so zu sagen zu einer Schwelle für den Uebergang der Massen nordwestlicher Seeluft in die Gebiete, welche östlich liegen und sich unter dem vorherrschenden Einflusse des Kontinentalklimas befinden. Wenn der schneidende Kontrast bezuglich der Temperatur zwischen den hohen örtlichen Erhebungen, die weit über die Grenzen des ewigen Schnees emporsteigen, und den sie begrenzenden Terrassenlandschaften, die einer kräftigen Erwärmung unterworfen sind, schon an sich klimatisch in höchstem Grade wichtig ist, so können die weiter oben dargelegten allgemeinen geographischen Bedingungen noch mehr oder weniger bedeutend diesen Temperatur-Unterschied je nach den Jahreszeiten verstärken.

Als Beispiel der hierher bezüglichen hydrometeorologischen Prozesse, die aus derselben Quelle wie der meteorologische Streit auf der Nordhälfte dieses Gebirgszuges hervorgehen, kann man die merkwürdigen elektrischen Erscheinungen anführen, welche mit dem physischen Bau des Doppelsystems des Ararat verbunden sind. Diese Erscheinungen, welche in dem Hochthale zwischen den beiden Ararat beobachtet werden, äussern sich in der häufigen, bisweilen augenblicklichen Bildung von Gewittern zu Anfang und im Verlauf der Frühlingsperiode, wenn in Folge anhaltenden Thauwetters die Schneemassen auf den Hochflächen des Taurus in Kleinasien schmelzen. Die Gewitter entstehen durch das Eindringen der feuchten und kalten Strömungen in diese Spalte, wo sie bei ihrem Eintritt in gegenseitige Berührung mit den heissen Luftmassen treten, welche mit reissender Schnelligkeit von der Ebene des Araxes emporsteigen, da letztere bereits in früher Jahreszeit einer fast tropischen Wärme ausgesetzt ist. Die Bildung der dortigen atmosphärisch-elektrischen Erscheinungen begünstigen augenscheinlich besonders die oberen Theile des Araratsystems, und vor Allem die Höhen des kleinen Ararat, welcher bei 12,840 Fuss absoluter Höhe frei und fast isolirt 10,400 Fuss mitten aus der Atmosphäre des Thales emporragt. Nur das zufällige Zusammentreffen so seltener örtlicher Bedingungen kann jene gewaltige Menge von Gewittern hervorrufen, deren zahllose Blitzschläge im Laufe der Zeiten die Andesitkuppel des kleinen Ararat in eine poröse Masse von Fulguriten umwandelten. Die dunkelgrünen, glasartigen Röhrchen, von der Dicke einer Gänsefeder, verbreiten sich weit in die Tiefe des Gesteins und sind stellenweise so dicht an einander gerückt, dass es an einigen Stücken schwer hält, den früheren mineralogischen Charakter der Steinart festzustellen.

# Besprechungen.

# 1. H. C. E. Martus: Astronomische Geographie. Ein Lehrbuch angewandter Mathematik. Leipzig, Koch, 1880.

Der Verfasser geht von der sehr richtigen Ansicht aus, dass in der astronomischen Geographie ein vorzüglicher Bildungsstoff vorhanden ist, zu dessen Aneignung bis zu beträchtlichem Umfang die auf dem Gymnasium gewonnenen mathematischen Hilfsmittel vollkommen ausreichen; dass also der Lernende die meisten Resultate, welche in den gewöhnlichen Lehrbüchern der mathematischen Geographie nur mitgetheilt werden, durch eigene Rechnung gewinnen könne. Hierzu Anleitung zu geben, ist der Hauptzweck des Buchs. Der vorgelegte Stoff ist aber so reich, dass das Werk auch als Nachschlagebuch recht brauchbar ist, zumal für den, der gleichzeitig den einfachsten Weg, wie irgend ein Resultat erhalten werden kann, kennen lernen möchte. Viele Berechnungen, die man sich sonst in Lehr- oder Handbüchern der mathematischen Geographie, der sphärischen Astronomie u. a. m. zusammensuchen muss, findet man hier bequem beisammen.

Die Anordnung des Stoffes ist vorzugsweise dem Lehrbedürfnis angepasst, und diesem Zweck entsprechend sind Theile der Instrumentenkunde, der Beobachtungskunst, der sphärischen Astronomie, wie sie der Lehrgang erfordert, aneinander gereiht, wobei aber immer das erstrebte Endziel deutlich im Auge behalten wird. Besonderes Gewicht ist auf zweckmässigste Ausführung der Zahlenrechnungen gelegt und keine Formel ohne praktische Verwendung gelassen.

Der erste Abschnitt ist dem Sternhimmel gewidmet. Nach Erörterung der Grundbegriffe von Horizont, Zenit, Himmelsgegenden, Gruppirung und Grössen-Klassifikation der Sterne werden die Hauptsternbilder des nördlichen Himmels etwas näher vorgeführt. Nachdem darauf die wichtigsten Messinstrumente beschrieben sind, lernt man Sternhöhen und mittels derselben den Meridian bestimmen. Daraus ergiebt sich leicht die nähere Kenntnis der Himmelskugel, ihrer Eintheilung und ihrer Bewegung, sowie die Bestimmung von Sternörtern durch Azimut und Höhe, oder durch Deklination und Stundenwinkel. Zur Ermöglichung genauerer Berechnung wirklicher Beobachtungen wird nun die astronomische Strahlenbrechung und die Berechnung von Refraktionstafeln erörtert, worauf die Bestimmung von Polhöhe und Azimut an einer Station auf verschiedene Weise an Beispielen durchgeführt wird. Der Verfasser lehrt ferner Sonnenuhren konstruiren, die Aequinoktialpunkte bestimmen, wonach die Rektascension definirt wird. Zeitbestimmung zur Kontrole einer nach Sternzeit gehenden Uhr schliesst sich an. Es wird dann der scheinbare Sonnenlauf betrachtet, die Lage der Ekliptik und ihrer Hauptpunkte und das Koordinatensystem von Länge und Breite besprochen.

Bei der nun folgenden Erörterung der Beziehung zwischen Sternzeit, wahrer und mittlerer Sonnenzeit vermisst man die Angabe der eigentlichen Definition der mittleren Sonne. Auf S. 74 erklärt der Verfasser, der Anfang der Rechnung sei so angenommen, dass am 15. April die Zeitgleichung = 0 werde, weil dann die äussersten positiven und negativen Werthe derselben möglichst klein ausfielen. Wenn auch dies gegenwärtig auf eine Reihe von Jahrhunderten zutrifft und somit die Erklärung für das Lehrbedürfnis genügen könnte, so hätte doch, sei es in einer Anmerkung, sei es an einem späteren Orte des Buchs, nicht unterlassen werden sollen, die wahre Beziehung zwischen mittlerer und wahrer Sonne anzugeben, die allerdings auch in Brünnow's trefflicher sphärischer Astronomie mitzutheilen versäumt ist, die man aber z. B. in Laplace's Mécanique céleste, Buch V. Nr. 9, angegeben findet. Der Abschnitt schliesst mit der Vergleichung von tropischem Jahr und siderischem Jahr, Betrachtung der Präcession der Aequinoktien und der Berechnung von Sternörtern.

Der zweite Abschnitt handelt in 4 Kapiteln von der Erde. Im ersten derselben wird die Kugelgestalt der Erde und des Mondes aus direkten Beobachtungen abgeleitet, dann die Eintheilung der Erdoberstäche und die geographische Ortsbestimmung gelehrt, wobei der Verfasser sich vielfach auf die im ersten Abschnitte bereits erlangten Resultate zurückbeziehen kann. Zum Schluss des Kapitels werden die wichtigsten Projektionen des Kugelnetzes erklärt, nämlich die Kegelprojektion, die stereographische Polar- und Aequatorial-Projektion und diejenige Mercator's. – Im zweiten Kapitel werden erst das Princip und dann die Ausführung der Gradmessungen zur Bestimmung des Erdradius besprochen und Rechnungsbeispiele durchgeführt. Gelegentlich der Basismessungen wird der neue Brunnersche Basismessapparat in grösserer Ausführlichkeit besprochen als eigentlich in den Rahmen des Buches passt, wiewohl es sicher nur Lob verdient, dass hier wie auch in dem Paragraphen über Instrumente des ersten Abschnitts der Verfasser die neuesten und vollkommensten derselben (dort z. B. den Chronographen) beschreibt. Die Stärke der Krummung der Erdoberfläche, sowie der Verlauf kurzester Linien werden an vielen trefflichen und für den Lernenden gewiss sehr anziehenden Beispielen erörtert und schliesslich noch Grösse und Entfernung des Mondes berechnet. — Das Kapitel über die Bewegung der Erde giebt erst die Wahrscheinlichkeitsgründe für die Achsendrehung der Erde, dann die wirklichen Beweise durch das Foucault'sche Pendel, die östliche Abweichung fallender Körper, die Seitenabweichung der Passatwinde und den Seitendruck von Körpern, die auf vorgeschriebener Bahn horizontal bewegt werden. Hier ist indessen der Verfasser in einen Irrthum verfallen. Bei

dem Nachweis, dass ein Eisenbahnzug, der sich auf einem nordsüdlich verlaufenden Geleise bewegt, einen Druck gegen die rechte Schiene ausübe, glaubt er, dass der Seitendruck nur auf Bewegungen in dieser Richtung den angegebenen Werth habe, bei abweichenden Richtungen aber mit dem Kosinus des Azimuts multiplicirt werden, und also für ostwestliche Bewegungen gleich Null sein müsse. (S. 179.) Die entwickelte Formel gilt aber für jede Richtung der Bewegung in der horizontalen Ebene, wovon man sich leicht überzeugt, wenn man seine Aufmerksamkeit auf die eigentliche Ursache dieses Drucks richtet. Diese besteht nämlich darin, dass der Meridian in einem späteren Zeitpunkt nicht parallel zur früheren Lage, sondern um einen kleinen von der geographischen Breite abhängigen Winkel gedreht ist. Was aber für den Meridian gilt, gilt auch für das zu ihm senkrecht stehende Stück des Parallelkreises und überhaupt für jede horizontale Linie. Wenn man in der Fig. 65 die beiden Geleise mit den daran hängenden Linien um 90° um die Punkte A und A1 dreht, so sieht man leicht, dass auch bei dieser Lage der Seitendruck durch die kurze Seite des Parallelogramms ACBD bestimmt wird; dessgleichen für jedes beliebige Azimut der Bahn. Die vom Verfasser angeführten Wahrnehmungen über die seitliche Verschiebung der Schienen auf der Hamburg-Harburger Bahn müssen sich also auch auf anders gerichteten Bahnen zeigen, die über gleichen Untergrund führen und Geleise besitzen, die immer nur in derselben Richtung befahren werden. — Der erfahrungsmässige Nachweis der Rotation der Sonne, die Bestimmung ihrer Umlaufszeit und Mittheilungen über die Rotation von Jupiter und Saturn werden angeschlossen. Die zweite Abtheilung dieses Kapitels ist der Betrachtung des Laufs der Erde um die Sonne, der Erklärung der lahreszeiten, Dauer der Tage, Parallaxe der Fixsterne und der Aberration des Sternenlichtes gewidmet, worauf die Planeten und ihre Monde Gelegenheit bieten, die Keplerschen Gesetze und das Gravitationsgesetz vorzuführen. Es folgt dann die Bestimmung der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit, dann aus dem Abstand des Mars in der Opposition und endlich aus Venusdurchgängen, deren Eintreffen diskutirt wird. Das Planetensystem wird darauf aussuhrlicher betrachtet und endlich der Lauf des Mondes um die Erde und um die Sonne. Besonders instruktiv ist die bildliche Darstellung eines Theils der Mondbahn im richtigen Masstab. Mit den Finsternissen schliesst dieses Kapitel ab. - Im letzten Kapitel wird dann das Erdsphäroid behandelt. Die ellipsoidische Form wird aus der Centrifugalkraft gefolgert und mit Hilfe einiger Sätze über Ellipsen das Achsenverhältnis aus den Gradmessungen bestimmt. Nach Darlegung der Messung der Schwerkraft und ihrer Veränderungen mittels des Sekundenpendels schliesst das Werk mit einer elementaren Besprechung der Lothablenkungen und ihrer Einwirkung auf die Resultate der Gradmessungen.

Bei dem Zweck, den der Verfasser verfolgt, kann es ihm kaum zum Vorwurf gemacht werden, dass er einige Gegenstände etwas ausgedehnter behandelt hat, als für die Geographie von Interesse ist (so. z. B. die Bewegung Jupiters und seiner Monde); sicherlich aber hat er seinen Schülern und Lesern in dem Buche eine nährende und, was namentlich betont werden muss, anmuthende geistige Kost dargeboten. Vortreffliche Figuren, nach des Verfassers Zeichnungen auf Holz photographirt, unterstützen das Verständnis in nicht zu unterschätzendem Grade.

Giessen. K. Zöppritz.

2. Reise nach West-Ssibirien im Jahre 1876. Auf Veranstaltung des Vereins für die deutsche Nordpolarfahrt in Bremen unternommen mit Dr. A. E. Brehm und Karl Graf von Waldburg-Zeil-Trauchburg von Dr. O. Finsch. (2 Abtheilungen. 8°, 663 S., 4 Ktn. Berlin, E. Wallroth, 1879.)

Im Herbst vorigen Jahres ist der von Dr. O. Finsch abgefasste Bericht der deutschen Expedition nach Westssibirien, welche im Jahre 1876 vom Bremer Verein für Nordpolarfahrt (der jetzigen geographischen Gesellschaft) entsendet wurde, im Druck erschienen.

Bereits die Genesis der Expedition ist nicht ohne Interesse. Der Verein für Nordpolarfahrt hatte nach der Rückkehr der zweiten deutschen Nordpolar-Expedi-

tion aus Ostgrönland vergeblich die Mithilfe des deutschen Reichs zur Ausrüstung einer dritten angestrebt. Darauf wandte er sich näher liegenden Zielen zu, und durch Prof. Nordenskjöld's ssibirische Reise im Jahre 1875 angeregt, ward das Obgebiet als solches gewählt. 5000 Mark wurden vom Verein für die Expedition bewilligt. Eine Denkschrift, welche das deutsche Volk zur Beisteuer für die Mehrkosten aufforderte, hatte jedoch nur klägliche Resultate. (Der Bremer Senat bewilligte 500 Mark, die bayr. Regierung 300 Mark, Herr Andree in Leipzig sandte 5 M.; sonst kam aus ganz Deutschland kein Pfennig.) So wäre die Expedition ein schöner Gedanke geblieben, wenn nicht am 25. Februar 1876 von Herrn Ssibiriakoff aus Irkutsk das grossmüthige Geschenk von 1000 Pfd. Sterling (20,300 M) eingetroffen wäre.

Anfang März 1876 verliess die Expedition Bremen, um auf der grossen Landroute über Berlin, Petersburg, Moskau, Nishnij-Nowgorod und Perm Jekaterinburg zu erreichen. Von hier eilten die Reisenden über Tjumen, Omsk, Ischim, Ssemipalatinsk nach Lepsinsk im Dsungarischen Ala-Tau, dem südlichsten Punkt, den sie erreichten. Dann kreuzten sie die chinesische Grenzprovinz Ili-Tarbagatai (von Tschugutschak nach dem russ. Grenzpiket Burgasutai auf der Passhöhe des Tarbagatai-Gebirges) besuchten den Dsaissan-Nor und den Marka-Kul, stiegen über den chinesischen Hochaltai in das Thal der Buchtarma nieder und erreichten über Buchtarminsk, Smeinogorsk, Barnaul, Kolywan am 1. Juli Tomsk. Hier bestiegen sie einen Dampfer der Firma Ignatof zu Tjumen, um den Ob bis zum Einfluss des Irtysch hinabzugleiten. In Samarowa ward ihnen eine Lotka zur Verfügung gestellt, welche sie nach Obdorsk hinab führte. Der Monat August ward durch eine Tundrafahrt vom Ob zur Kara-Bai ausgefüllt. Am 3. September trat die Expedition den Rückweg nach Tjumen an, von wo die Rückreise auf demselben Wege wie die Hinreise bewerkstelligt ward. Ende November traf Dr. Finsch nach 9-monatlicher Abwesenheit wieder in Bremen ein.

Trotzdem die Expedition mit so grosser Eile zu reisen gezwungen war, dass den Forschern nur 16 eigentliche Sammeltage blieben, sind die Resultate der Reise doch immerhin recht günstige zu nennen. Unter anderem gelang es, ca. 150 Säugethiere, 550 Vögel, 150 Reptilien, 400 Fische, 1000 Insekten und zahlreiche Handstücke von Felsarten, sowie Proben land- und forstwirthschaftlicher Produkte und eine ansehnliche ethnographische Sammlung über die Völker Westssibiriens heimzubringen. In geographischer Beziehung sind von besonderem Interesse die dem Berichte eingefügten, gewissermassen als Monographien aufzufassenden Schilderungen des Kronguts Altai, des Obgebiets, der Tundra, sowie die ethnographischen Kapitel über die Kirghisen, die Ostjaken und Ssamojeden. Daneben sei bemerkt, dass der Bericht ausserdem sehr anziehende Schilderungen sämmtlicher passirten Landschaften bietet, und dass Dr. Finsch ferner im Sammeln von statistischem Material über die Produktivität Ssibiriens an Getreide, Vieh, Häuten, Talg, Pelzwerk, Fischen, Erz, edlen Steinen u. s. w. unermüdlich gewesen ist. Das vorliegende Werk ist somit auch für handelsgeographische Studien ein wichtiges Hilfsmittel.

Zunächst einige Worte über das Altaigebirge. In unsern geographischen Lehrbüchern und auf unsern Karten findet sich dasselbe meistentheils unter den beiden Namen des Chinesischen oder Grossen Altai¹) (die Gebirgskette, welche zwischen dem Thal des Kara-Irtysch und dem der Buchtarma von Nordwest nach Südost sich erstreckt) und des eigentlichen Altai bezeichnet, letzterer die sämmtlichen sehr verschiedene Richtungen verfolgenden Bergzüge und Gebirgsstöcke umfassend, welche auf russischem Gebiet in den Quellenbezirken des Ob und Jenissei sich ausdehnen. Schon Humboldt hatte angerathen, die Bezeichnungen von "gross" und "klein" ganz fallen zu lassen. Dies ist um so mehr begründet, als gerade das nördliche, russische Altaisystem die höchsten Gipfel (wie die 11,000 hohe Bjelucha) und die bedeutendsten Gletscher enthält, also diesem eher die Bezeichnung "gross" zustände, als dem südlich der Buchtarma sich erstreckenden Gebirgszuge. "Letzterer zeichnet sich nun dadurch aus, dass alle auf ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf der russischen Generalstabskarte von Turkestan (Taschkend 1877) als "Chrebet Ektag Altai" aufgeführt.

entspringenden Flüsse dem Irtysch angehören, während die nördlich von der Buchtarma liegenden Gebirge hauptsächlich den Ob speisen. Wenn daher mit Annahme der Benennung "Ektag" für den "kleinen Altai" diese verwirrenden Prädikate ein für allemal beseitigt sind, so würde es sich zugleich sehr passend empfehlen, für die Folge "Irtysch-Altai" statt "grosser" und "Ob-Altai" für die nördlich der Buchtarma gelegenen Gebirgszüge einzuführen, was ich hiermit vorzuschlagen mir erlauben möchte." Es wäre dringend zu wünschen, dass die Kartographen auf diesen einleuchtenden Vorschlag des Dr. Finsch eingehen und den bisher gebräuchlichen unklaren Bezeichnungen der Theile des Altai-Systems ein Ende machen möchten.

Das Krongut Altai, welches unsere Reisenden in seiner ganzen Ausdehnung von Süd nach Nord (von Altaiskaja Stanitza bis Tomsk) passirten, umfasst das gesammte Gebirgsland des Gouvernements Tomsk, eine Fläche von fast 8000 Meilen. Die Kreishauptstadt ist Barnaul. Die Bevölkerung beträgt 190,000 Menschen, worunter geringe Reste der Urbevölkerung (Teleuten und Schoren), grösstentheils jedoch freiwillig eingewanderte Russen, und zwar Altgläubige (Starowjertscheski), ein nüchterner, arbeitsamer Menschenschlag. Auch deutsche Bergleute feblen nicht. Deportirte dürfen in dies Gebiet nicht abgeführt werden. Das "Krongut" ist Besitzthum des kaiserlichen Hauses, gewiss die grösste Domäne der Welt. Seinen Ruf verdankt es seinem Reichthum an werthvollen Metallen (Gold, Silber, Kupfer) und edlen Steinen (Malachit, Achat, Porphyr). Der Bergbau ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hier eifrig betrieben, fast überall an den Stellen, wo alte Tschudenschürfe darauf hinwiesen. Jedoch muss der Betrieb als Raubbau bezeichnet werden. Die Minen sind grossentheils abgebaut, der Ertrag verringert sich von Jahr zu Jahr. Um den Bergbau von Neuem zu heben, wäre eine sehr erhebliche Kapitalanlage erforderlich, die das rossische Finanzministerium zu bewilligen augenblicklich nicht in der Lage ist. Wie geringfügig die Edelmetall-Produktion des Altai im Gegensatz zu der kalifornischen ist, zeigt folgende Parallele: Der Altai lieferte von 1745 bis 1845 für 99 Mill. Rubel (Gold und Silber), dagegen Kalifornien producirte 1848 bis 1872 für 900 Mill. Dollars (Gold); also letzteres in einem Vierteljahrhundert den zehnfachen Werth. Weniger als die Krone hat sich die Bevölkerung des Altai über das Abnehmen der Minenerträge zu beklagen. Das Land ist reich an gut bewässerten Gebirgsthälern mit üppigem Wiesen-, Weideund Kornland; es vermag eine weit stärkere Menschenzahl als gegenwärtig dort vorhanden, zu ernähren. -

Wir wenden uns von den Bergen Innerasiens zu der das Festland im Norden umgrenzenden Tundra. Die deutsche Expedition fuhr die unterhalb Obdorsk in den Ob mündende Schtschutschja per Boot etwa 70 km aufwärts. Dann machte sie eine zweitägige Fusswanderung über die Tundra. Der Boden war durch und durch gefroren; er thaut im Sommer eine Spanne bis höchstens einen Fuss tief auf. Bedeckt ist derselbe von der Renthierflechte, einigen andern Moosarten und verkrüppeltem Zwergbirkengestrüpp. Dazu kommen weite Strecken mit schwarzem Sumpfwasser bedeckt. Die Fauna bietet an Säugethieren den Wolf, den Eisfuchs, das Renthier, den Lemming und Wühlmäuse. Die schlimmsten Feinde des Menschen sind die arktischen Mücken, welche blutsaugerischer sind als ihre tropischen Verwandten, die Moskitos; nur wenn die Temperatur unter + 2° sinkt, verkriechen sich die Mücken unter das Moos, und der Mensch ist von dieser Plage befreit.

Die Expedition verfolgte den Zweck, über die Ausführbarkeit und die Rentabilität eines in Petersburg angeregten Kanalbaues durch die Tundra vom untern Obnach der Kara-Bai zu berichten, ein Unternehmen, welches die Schiffahrt von und nach Ssibirien zu heben bestimmt war. Ihr Urtheil über das geplante Kanalunternehmen geht dahin, dass beide in Frage kommenden Flüsse, Schtschutschja und Podarata nicht schiffbar sind, ein Kanalbau durch den Eisboden der Tundra unermessliche Schwierigkeiten bieten würde (160 km Luftlinie), dass schwerlich genügende Arbeiter aufzubieten wären, endlich dass bei der erst in's Leben zu rufenden ssibirischen Schiffahrt das Projekt niemals ein rentables Unternehmen sein könne. Die Schwierigkeit des Umladens vom Seeschiff auf das Binnenfahrzeug des Kanals würde ausserdem sehr erheblich in Betracht kommen. Alles spricht dafür, dass

die sich entwickelnde ssibirische Seeschiffahrt stets den Weg durch den Obischen Meerbusen nehmen wird. Die nächste Aufgabe wird daher sein, diesen zu vermessen, da seine Tiefenverhältnisse noch zu wenig bekannt sind, um bis jetzt die Schiffahrt zu ermuthigen.

Auf der bedeutenden Strecke ihrer Reiseroute von Ischim bis Lepsinsk und von dort bis an den Altai passirte die Expedition das Gebiet der Kirghisen. Die Reisenden lernten dies Volk dadurch noch näher kennen, dass der Gouverneur von Ssemipalatinsk bei einem von ihm nach den Arkatbergen (südlich von Ssemipalatinsk) arrangirten Jagdzuge von zahlreichen kirghisischen Grossen begrüsst ward, welche mit ihrem Gefolge den Reisenden erwünschten Stoff zu ethnographischen Studien boten. Ebenso trafen sie später bei einer zweiten Begegnung im Altai den Gouverneur wieder von einer glänzenden Suite kirghisischer Sultane umgeben. Sie schlossen sich während des beschwerlichen gemeinsamen Rittes über den chinesischen Hochaltai an Mehrere derselben enger an, und ihre Beobachtung lieferte im Ganzen nur gunstige Resultate. Die Kirghisen werden auf 21/4 Mill. Seelen geschätzt, welche auf einem Gebiet von ca. 40,000 [] M., vom Altai bis zur Wolga, nomadisiren. Sie selbst scheiden sich in K. "vom weissen Knochen", die edlen Geschlechter, und "vom schwarzen Knochen", das gemeine Volk. Die weiten Grenzen ihres einstigen Reiches verwickelten sie in heftige Kämpfe mit Baschkiren, Kalmüken u. A., bis im vorigen Jahrhundert der Zusammenstoss mit den Russen erfolgte. Von diesen wurden sie nach zähem Kampfe allmählich Horde für Horde überwältigt und zinspflichtig gemacht. Die häufigen Einzelerhebungen in der Kirghisensteppe konnten das Schicksal des Volkes zwar nicht abwenden, haben aber noch in den 40er und 50er Jahren das Vorschreiten der russischen Eroberer zum Ssyr Darja erheblich aufgehalten. Die russische Regierung bemüht sich, sie allmählich zur sesshaften Lebensweise und zum Ackerbau anzuhalten und durch Kirghisenschulen Dolmetscher und Beamte aus ihnen selbst zu entwickeln. Allerdings sind das nur schwache Anfänge einer neuen Kulturperiode, vorläufig empört sich der Nomadenstolz und die unbegrenzte Freiheitsliebe des Volkes gegen jede feste Ansiedelung.

Die Kirghisen sind durchgehends Muhammedaner. Man feiert jedoch in der Steppe nur die hohen Festtage des Islam, der Koran ist wenig bekannt; Dr. Brehm erregte Aufsehen durch seine Kenntnisse des Arabischen und der Koransprüche. Die Lebensweise ist die einfache aller Nomaden und allein auf Viehzucht gerichtet. Der Hauptgegenstand derselben ist das Pferd, von denen einzelne Sultane bis zu 5000 Stück besitzen sollen. Der Pferdereichthum der Steppe bietet das Mittel für den bedeutenden Wagenverkehr quer durch Ssibirien, er ist ferner die unerschöpfliche Quelle zur Remontirung des bedeutenden ssibirischen Kosakenheeres. Die Kirghisen dürfen als das erste Reitervolk der Welt bezeichnet werden; sie sind eine Art Kentauren, die sich nur auf dem Rücken des Pferdes wohl fühlen und den Begriff der Entfernung gar nicht kennen. Ihre höchste Freude ist, eine Neuigkeit oft von geringfügiger Bedeutung von einer Jurte zur andern, von Aul zu Aul zu befördern, ein Umstand, der die unglaublich schnelle Verbreitung jeder Nachricht durch die unermesslichen Steppenräume erklärt. Bedeutend ist die Rindviehzucht; die Ochsen werden auch zum Reiten benutzt. Ferner bilden die Schafe einen Hauptbestandtheil der Heerden: hier ist das Fettsteissschaf zu Hause, welches das Material für die bedeutende Talgproduktion Ssibiriens liefert. Endlich ist das Kameel zu erwähnen, das als Last-, Zug- und Reitthier benutzt wird. Bei den Jagden der Kirghisen, die fast ausschliesslich zu Pferde ausgeführt werden, bedient man sich zum Fangen kleinerer Beute abgerichteter mit Kappen versehener und gefesselter Steinadler. Nach echter Nomadenart leben die Kirghisen nur in ambulanten Filzjurten, sehr praktischen Zelten, welche sowohl gegen Feuchtigkeit, wie gegen Kälte Schutz verleihen. Das Zelt besteht aus einer Konstruktion sehr leichter Zeltstäbe, auf welchen Filztafeln befestigt werden. Eine Jurte ist gerade eine Kameellast. Die Nahrung des Steppenbewohners besteht hauptsächlich aus Schaffleisch, Reis in Fett gekocht und Ziegelthee.

Den Ostjaken und Ssamojeden ist eine aus gründlicher Beobachtung hervorgegangene Schilderung zu Theil geworden. Die Ersteren sind ein Jäger- und

Fischervolk, welches auf beiden Ufern des Ob ansässig ist und etwa 20,000 Seelen zählen mag. Die Ssamojeden (russ. ssamojedin = einsam, Einsiedler), ein finnischmongolisches Mischlingsvolk, leben nur innerhalb der Tundra vom Jenissei bis zur Petschora, und werden auf 16,000 Seelen geschätzt. Beide Völker sind militärfrei, zahlen jedoch Steuer, früher in Pelzwerk, jetzt in Geld. Sie schmelzen vor der ihnen allmählich näher rückenden Civilisation langsam dahin. Beide Stämme sind noch grösstentheils Heiden; der Mission der orthodoxen Kirche fehlt die pädagogische Tendenz anderer Konfessionen, sie macht kaum bemerkbare Fortschritte; die fast 200 jährlichen Fasttage der russischen Kirche sind ausserdem ein Unding für den an reichliche Fleischnahrung gewöhnten Nordssibirier. Häufig stiessen unsere Reisenden auf versteckte Götzenhaine, heidnische Begräbnisstätten und die Zeichen des Schamanenthums. Dabei aber rühmen sie die von ihnen beobachteten vortrefflichen Charaktereigenschaften jener Völker, ihre Gastfreundschaft, ihre Ehrlichkeit, ihre Freigebigkeit. Diebstahl und Raub ist geradezu unbekannt. Die ssamojedische Sprache kennt den Begriff "danken" nicht, da jede Wohlthat als selbstverständlich geübt und entgegengenommen wird. Der Wohlhabendere ernährt den Armen, so lange er selbst etwas besitzt. Die Ostjaken verschmähen den Gebrauch von Pulver und Blei, da beides kostspielig und schwer zu ersetzen ist, wohl auch um das Wild lautlos zu tödten und anderes nicht zu verscheuchen. Sie sind die Hauptpelzlieferanten für die ssibirischen Märkte. Die Zobel sind an Zahl stetig zurückgegangen, der Hauptartikel in Pelzwerk ist das graue ssibirische Eichhörnchen. Daneben ist die Fischerei das Hauptgewerbe. Im Sommer ziehen sie an den untern Ob, um ihr obzuliegen. Die Fische werden nur gespalten, in der Sonne getrocknet und dienen so als fast ausschliessliche Winternahrung. Das Fischfett ist sowohl die Würze jeder Mahlzeit wie der Inhalt der primitiven Leuchte in den langen Winternächten. Die Ssamojeden können als "das Renthiervolk" bezeichnet werden, da ihre ganze Existenz an jenes Thier gebunden ist. Dasselbe bietet ihnen Fleisch und Milch, und ermöglicht ihnen als Zugthier das nomadische Herumziehen, sein Fell dient ihnen als Kleidung. Das Fleisch des geschlachteten Viehs wird durchgehends roh verzehrt, da das Brennmaterial zu spärlich vorhanden ist, um es zum Kochen zu verwenden. Das Thier wird ausgeweidet, auf den Rücken geworfen und das Blut in der Bauchhöhle gesammelt, um das abgeschnittene Fleisch in dasselbe einzutauchen. Selbst Europäer sollen übrigens in jenen Breiten den Genuss rohen Fleisches nicht widerlich finden. Leider dringt mit den Russen der Branntwein mehr und mehr zu jenen Naturvölkern vor; ihm wird Alles geopfert, die letzte Kopeke und das letzte Besitzthum wandert in den Schnapsladen des Jahrmarkts. Immerhin bewahrt sie ihr gesunder Natursinn vor dem Laster des Gewohnheitssaufens, das in slavischen Ländern so häufig auftritt; sie bleiben nur Gelegenheitstrinker.

Die dem Werke beigefügten zahlreichen Abbildungen tragen zum Verständnis und zur Veranschaulichung des Textes in hohem Grade bei; sie sind theils nach Photographien, theils nach Handzeichnungen des Verfassers recht gut ausgeführt. Die 4 beigegebenen Karten enthalten

- 1) Eine Uebersichtskarte von Dr. A. Petermann,
- 2) Itinerarskizze durch das Gebiet der chinesischen Provinz Ili-Tarbagatai von Karl Graf Waldburg-Zeil,
- 3) Itinerarskizze vom Dsaissan-Nor nach Altaiskaja-Stanitza von dems.,
- 4) Karte des Gebiets zwischen Obmundung und Kara-Bai von dems.

Hannover, Januar 1880. E. Li

3. Schumacher, Hermann A.: Petrus Martyr, der Geschichtschreiber des Weltmeeres. Eine Studie. Mit einer Karte aus dem Jahre 1510. New-York, E. Steiger, 1879. 4°. VII (III), 152 (4) S.

Diese Monographie über Pietro Martire d'Anghiera, die erste ihrer Art, beabsichtigt nicht, eine erschöpfende Darstellung seines Lebens und Wirkens zu geben. Sie berücksichtigt vornemlich die literarische Thätigkeit des gelehrten Staatsmannes, soweit diese für die Entdeckungsgeschichte Amerika's wichtig geworden ist. Man kann das Werk als ein Handbuch alles dessen betrachten,

was für Jemand, welchen die Erforschung derselben interessirt, bei der Benutzung der Schriften Anghiera's zu wissen nöthig ist. Der fesselnden Persönlichkeit dieses Autors, die Humboldt so anzog, dass er dem Briefwechsel Anghiera's einen besondern Abschnitt des Examen critique widmete, lässt Herr Schumacher eine sorgfältige, durchaus unparteilsche Beurtheilung angedeihen. Eingehend bespricht er die Zeitverhältnisse, welche seine Schriftstellerei und seine Kenntnis der Westfahrten bedingten und förderten. Uns wird von ihm veranschaulicht, wie Anghiera, der, zuerst ein kühler, fast zurückhaltender Berichterstatter, anfänglich den folgenreichsten Ereignissen, welche die Geschichte der Erdkunde zu überliefern hat, kaum dasselbe Interesse entgegentrug wie den flüchtigen Tagesneuigkeiten, die er Freunden und Gönnern mitzutheilen gewohnt war, von deren Bedeutung allmählich, so durchdrungen wird, dass er seine Lebensaufgabe darin erkennt, der Nachwelt die Kunde von jenen grossen Begebenheiten und damit auch ein Zeugnis seines eigenen Daseins zu erhalten. Dem gemäss nimmt die Entstehungsgeschichte, die Analyse und kritische Würdigung der Oceanischen Dekaden den grösseren Theil dieser gehaltvollen und durchdachten Arbeit in Anspruch. Angefügt sind ihr zahlreiche Anmerkungen und Exkurse, die von grosser Vertrautheit mit der einschlägigen ältern und neuern, zum Theil ja recht zerstreuten und schwer erreichbaren Literatur zeugen und viele nützliche bibliographische Nachweise und sachkundige Mittheilungen enthalten. 1)

Es wurde zu weit führen, wollte ich hier einige Fragen, in denen ich mit dem Verfasser nicht völlig übereinstimme, ausführlicher erörtern. Doch will ich nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dass, wie ich mich überzeugt habe, Bartolomé de las Casas nicht allein an den beiden Stellen, wo er D. Fernando Colon citirt hat, sondern auch an andern, wo er ihn nicht nennt, dessen "Historien" benutzt hat. Für apokryph ist an letzterm Werke mit Sicherheit nur das Schlusskapitel zu halten. Ich hoffe das an einer andern Stelle weiter begründen zu können. Dass Colon's Leiche 1513 nach Sevilla gebracht wurde (S. 63), ist neuerdings mehr als zweifelhaft geworden. Zu S. 59 ware wohl zu bemerken, dass Luigi da Mosto eine falsche Namensform ist; zu S. 139, dass Vespucci's Brief vom 18. Juli 1500 nach den Untersuchungen Varnhagem's (vergl. auch Heft I dieser Zeitschrift S. 6 Anm. 1) kaum noch als echt gelten kann. Der Herr Verfasser bezieht B. de las Casas' Bemerkung in der Vorrede seiner Historia de las Indias, er habe seit 1527 die cosas acaecidas en estas Indias niederzuschreiben begonnen, so wie das auch sonst geschieht, auf die Vorstudien zu jenem grossen Geschichtswerke, während damit die Zeit gemeint ist, in welcher Casas die Historia apologètica anfing. Anghiera's Mittheilungen über die westindischen Idiome-verdienen eine eingehendere Prüfung, als nach der Bemerkung auf S. 112 zulässig wäre, da er dafür einen eingeborenen Gewährsmann hatte. Es steht jedem frei zu bezweifeln, dass die Kariben wirklich kriegsgefangene Knaben entmannten, um sie zu mästen (S 29). Da das aber auch Bernaldez erzählt, so kann man doch Anghiera nicht verargen, dass er diese Nachricht nicht verschwiegen hat.

Selbstverständlich sind das alles Fragen, deren Beantwortung bei der Verwerthung dieses reichhaltigen Buches nur wenig und bei der Beurtheilung desselben gar nicht in Betracht kommen kann. Derartig eingehende Studien sind gegenwärtig ein besonderes Bedürfnis, nachdem mit meisterhafter Umsicht Peschel in seinen beiden ersten Werken die Grundzüge der Geschichte der Erdkunde bleibend vorgezeichnet hat.

Breslau, den 8. Jan. 1880.

R. Pietschmann.

Manitius, Dr. H. A.: Die Sprachenwelt in ihrem geschichtlich-literarischen Entwickelungsgange zur Humanität bearbeitet. I. Bd. Asien, Afrika und Australien. Neue Ausgabe. Leipzig, C. A. Koch (J. Sengbusch), 1879. II. (VI.), 247 [1] S. 8°.

Da "in den meisten Ständen völlige Unbekanntschaft mit den Sprach- und Kulturzuständen unseres eigenen Volkes wie der übrigen Völker herrscht", soll dies Buch "den gebildeten Laien und der herangereiften Jugend" "sowohl zur Selbstbelehrung und Unterhaltung als auch zum Gebrauch für Bildungsanstalten" dienen.

<sup>1)</sup> Die beigegebene Karte der Decas Oceani von 1510 ist von Interesse, weil sie die erste ist, auf welcher die Bermuda (allerdings in dem Meridian der Kanarischen Inseln!) erscheinen, und aus ihr ersichtlich ist, dass man damals in Spanien bereits, lange vor Ponce's Reise, von Bimini (Isla de Beimendi) gehört und dieses Wunderland in der Gegend von Florida lokalisirt hatte.

Was hier geboten wird, ist aber durchaus ungeeignet, diesem Uebelstande abzuhelfen. Was die Mittheilungen über die Sprachen betrifft, so braucht hier nur angedeutet zu werden, dass die Zahl der Fehler in der Rechtschreibung von Eigennamen und Büchertiteln allein schon verbietet, diese Arbeit einem urtheilslosen Leser zur etwaigen Belehrung in die Hand zu geben. Ausserdem begegnet man sachlichen Versehen in den elementarsten Dingen. Bei Abschweifungen auf das geographische Gebiet werden Ansichten geäussert, von denen man hoffen muss, dass sie wenige Vertreter ausser unserm Autor finden. Man erfährt z. B. S. 20, dass nach seiner Ansicht "unverkennbar" der Himalaja "der Stamm der Gebirge ist, welche sich über diesen Welttheil (Asien) und über Europa, zum Theil sogar über Afrika, mindestens über seinen (soll heissen: dessen) obern (!) Theil hinausdehnen" und S. 21, dass der Himalaja,,die Ursache der Fruchtbarkeit der weiten indischen Niederungen ist, weil er... die Hauptslüsse Tigris und Euphrat herabsendet." Ebenso erheiternd wirken die ethnologischen Notizen, wie, dass (S. 73) die "eigentlichen Finnen, bei den Russen Tschudken (soll heissen: Tschuden) 1) genannt, dunkelfarbig, ernst und starkgliedrig" sind. Die Gesichtszüge der "Tolteken, welche auch unter dem Namen Azteken vorkommen", "tragen das Gepräge eines festen Charakters und kennzeichnen sich durch eine eigenthümliche Nasenform. Die alten Mexikaner vornehmlich hatten eine grosse, starkgebogene Nase, wie eine solche noch jetzt bei den Peruanern, die zu den gebildetsten Völkern der neuen Welt gehörten, gefunden wird." Solche stilistischen Leistungen, von denen wir hiermit nur wenige der zahlreichen Proben mittheilen, werden nur noch durch eine Bemerkung auf S. 23 überboten, wo das Vorhandensein der Leidenschaften bei Thieren dadurch erläutert wird, dass wir den Hund am Grabe seines Herrn vor Gram nicht allein heulen sondern selbst sterben "hören" sollen.

Breslau, Januar 1880.

B. Pietschmann.

5. Klein, H. J.: Lehrbuch der Erdkunde für Gymnasien, Realschulen und ähnliche höhere Lehranstalten. Mit 55 in den Text eingedruckten Karten, 86 landschaftlichen, ethnographischen und astronomischen Illustrationen. 8°, XII. u. 344 S. Braunschweig, Vieweg, 1880. 2.80. M

Das vorliegende Buch betritt mehrfach neue Bahnen. In seiner äussern Erscheinung zeichnet es sich durch einen Reichthum von Bildern und Karten aus. Allerdings ist der Gedanke, Bilder und Karten in die geographischen Lehr- und Handbücher einzufügen, nicht neu: v. Klöden hat in seinem Handbuche viele Abbildungen von wichtigen Naturerscheinungen, namentlich auch von Naturprodukten; in Umlauft's "Oesterreichisch-Ungarische Monarchie" erfreut uns eine Anzahl charakteristischer Landschaftsbilder; v. Seydlitz hat Reihen von Landkartenskizzen in seine Leitfäden und Lehrbücher aufgenommen.

Aber so nothwendig uns die Abbildungen als lebendige Anschauungsmittel in einem geographischen Handbuche oder auch in der monographischen Beschreibung eines einzelnen Landes erscheinen, so wenig wollen sie uns in den engen Rahmen eines für die Schulen bestimmten Leitfadens passen. Nur zu oft wird durch die Bilder die Aufmerksamkeit des Schülers von dem Texte des Buches oder von dem Vortrage des Lehrers abgelenkt, und was auf der einen Seite gewonnen wird, geht auf der anderen wieder verloren. Das Bedürfnis nach Anschauung ist ja vorhanden, es ist als ein dringendes anerkannt; aber es muss und wird ihm in anderer Weise Genüge geleistet werden, namentlich durch Sammlungen charakteristischer Bilder in grossem Masstabe, wie sie einzeln bereits vorhanden sind, in weiterem Umfange vorbereitet werden.

Karten sind im Texte des Leitsadens und Lehrbuchs nur insoweit gerechtfertigt, als sie in dem Schulatlas — dessen Gebrauch auch Versasser des vorliegenden Lehrbuchs durchaus nicht zurückgesetzt sehen will — nicht zu finden sind. Die

<sup>1)</sup> Es lohnt sich kaum, dabei zu bemerken, dass das Wort Tschude nur ein fremdes, "wunderliches" Volk bezeichnen soll, und dass man damit gegenwärtig den Stamm der Wessen benennt. Finne heisst russisch Finländetz und Tschuchonetz.

kleinen Kartenskizzen sollen vielmehr einen Schlüssel zum Verständnisse des Atlas enthalten, oder sie sollen einzelne kleinere Theile der Erde, wie die Umgebungen grosser Städte, Flussmündungen etc. veranschaulichen: der Suezkanal, die Panamabahn, Konstantinopel, der Gotthardtunnel, New-York sind passende Beispiele für Einzeldarstellung.

Unter den im Buche gegebenen Abbildungen findet sich nun eine Anzahl gut ausgewählter Charakterlandschaften, wie die Darstellung eines Gletschers, eines Längsthals, des Vesuvs, der Jungfrau, der Schneekoppe, des Thüringer Waldes, einer Kokospalmenlandschaft, die ideale Auffassung des Niagara u. a. m. Unter den ethnographischen Abbildungen sind mehrere gute Charakterköpfe, doch auch Köpfe unbestimmten Charakters (bei dem "Bewohner von Ceram" erfährt man z. B. nicht, wess Stammes er ist; als Buschmann ist in unpraktischer Weise ein Greis dargestellt worden). Einige Landschaften sind nichtssagend, wie die Taminaschlucht, ein Querthal, eine Landschaft aus Südafrika. Der Cotopaxi ist nicht naturwahr abgebildet; auf dem Profil von Palästina S. 24 ist seltsamer Weise das jüdische Hochland als zweispitziger Berg dargestellt, und die äusserst charakteristische Plateauform nicht zum Ausdruck gekommen.

Von den beigegebenen Karten erscheinen uns die von Deutschland und den deutschen Provinzen, auch die von Afrika, Australien, von den ostindischen Inseln (auf denen so leicht die Vulkanreihen mit schwarzen Punkten hätten bezeichnet

werden können!), von Neu-England als überstüssig: nicht weil sie so wenig enthalten, sondern weil dieses Wenige, und zwar mit noch einfacheren Umrissen, mit besserem Erfolg von dem Lehrer an die Wandtasel gezeichnet werden kann, der gedruckte Schlüssel zum Verständnis der Karte im Schulatlas also hier nicht nöthig ist. Mehrere Karten zeigen beträchtliche Mängel, zunächst in Nichtbeachtung der Höhenschichtenverhältnisse: so sehlen in Russland charakteristische Theile der Höhenplatten (Livland, das hohe rechte Wolga-User); die Höhenkarte von Frankreich giebt ein unverständliches und theilweise unrichtiges, die Darstellung der Balkanhalbinsel ein verworrenes Bild, während es doch Ausgabe der Kartenskizze ist, die Hauptzüge hervorzuheben und, so zu sagen, den leitenden Gedanken in der Anordnung der Gebirge zum Ausdrucke zu bringen. Oder es sind nothwendige Theile der Zeichnung weggelassen, wie in Skandinavien, wo nur einzelne Eis- und Schneeselder erscheinen, in den Niederlanden, wo einige Kanäle gegeben, andere und wesentliche sehlen, aber das trockengelegte IJ (im Jahre 1880!) noch als Meeresarm angegeben ist. Dass in der That mit Kartenskizzen Besseres erreicht werden kann, zeigt die Skizze von Württemberg, auf welcher der einseitige Abhang der Alp mit

zeigt die Skizze von Württemberg, auf welcher der einseitige Abhang der Alp mit einfacher Klarheit hervortritt, und das durch die Meeresschraffirung gut hervorgehobene Bild der Pyrenäischen Halbinsel, welcher wir nur eine kräftigere Gebirgszeichnung gewünscht hätten.

Die physische Geographie ist kurz, vielleicht zu kurz behandelt; für den Unterricht wird der Lehrer Manches hinzuzufügen haben, wie z. B. über die Bewegungen von Luft und Wasser. Unter dem Titel, "dass die physische Erdkunde mitunter nichts sei als ein Exkurs in das Gebiet der populären Naturwissenschaften", ist, so dünkt uns, Manches über Bord geworfen, was im allgemeinen Theil der Erdkunde nicht wegfallen darf: so fehlen wesentliche Mittheilungen über Steinkohlenund Erzlagerstätten in ihrer Bedeutung für die Industrie, über die wichtigsten Kulturpflanzen und ihren Einfluss auf das Leben der Menschen (europäische Getreide, Reis, Baumwolle, Wein etc.), über die Viehzucht in Kulturstaaten, wie in den australischen, südafrikanischen, argentinischen, asiatischen Steppen. Auch die Abschnitte über charakteristische Gestaltung, Bodenerhebung, Klima der einzelnen Länder sind kurz gehalten; anzuerkennen dagegen ist die durchgängig knappe, klare sprachliche Form.

Gründlicher und ausführlicher ist die mathematische ("astronomische") Geographie behandelt. Mit Recht steht sie darum am Schlusse. Für die mit der Stereometrie bereits vertrauten Primaner einer Realschule eignet sich dieser Abschnitt bei seiner praktischen Haltung vorzüglich gut.

Ist es uns gestattet noch auf einige Einzelheiten einzugehen, so hat uns die Eintheilung der Alpen in Vor-, Mittel- und Hochalpen (S. 53) nach dem Masstabe

der Höhe nicht behagt, da das Wort Mittelalpen von den Geographen schon zweimal in verschiedener Bedeutung gebraucht wird. S. 104 scheint uns der Schluss unrichtig, dass die unsymmetrische Lage Südamerikas zum Aequator es sei, welche diesen Erdtheil hinter Nordamerika zurückstehen lässt; mehr wirken die grössere Entfernung von Europa und das für europäische Masseneinwanderung ungünstige Klima in der Tropenzone. Der Erzreichthum des Erzgebirges (S. 133) ist überschätzt; Zinn ist nur noch von untergeordneter Bedeutung, der Eisenbergbau hat nie grossen Umfang gewonnen. Das Mährische Gesenke (Jesenika, Eschengebirge) hat nicht "wenige und unbedeutende" Gebirgskuppen: auch der Altvater und der Kopernikstein gehören dazu. Die Rhön ist nicht ein Basaltmassiv wie der Vogelsberg, sondern besteht aus einzelnen Eruptivmassen. Belfort ist nicht mehr blosses Arrondissement, sondern die Franzosen haben den — deutscherseits freilich nicht zu rechtfertigenden — Namen "Departement du Haut-Rhin" wieder aufgenommen.

Leipzig. 0. Delitsch.

Nippon Chi-shi Tei-yô, d. h. ,,das Wissenswertheste von der Erdkunde Japan's."
 Tôkio, 1875—1878. 77 Hefte.

Diese neueste und umfassendste Geographie Japans wurde vom Chiri-rio (Geographischen Bureau) zu Tôkio unter Leitung seines Chefs Tsukamoto herausgegeben. Um die vielen Fehler früherer einheimischer Publikationen der Art, welche im Allgemeinen noch sehr ungentigende Leistungen sind, zu vermeiden, sandte man, wie es in der Vorrede heisst, die betreffenden Abschnitte an die Regierungen der Fu und Ken zur Durchsicht. Das Werk giebt zunächst einen Ueberblick über das ganze Land und behandelt dann die beiden Hauptstädte, das Kinai und die Hachi-dô (Acht Landstrassen) oder acht grossen Bezirke und schliesslich die Riukiu. Es legt mit Recht die alte Eintheilung zu Grunde und bringt für jede Provinz das Wissenswertheste über ihre orohydrographischen Verhältnisse, Bevölkerung, Orte, Industrie etc. Die Temperaturangaben beziehen sich auf Fahrenheit und die Entfernungen sind in ri zu 36 chô angegeben. Soweit es möglich war, hat man die Höhen der Berge in englischen Fuss ausgedrückt, sonst in der alten, wenig genügenden Weise nach der Zahl der ri, auf welche der Weg vom Fusse zum Gipfel veranschlagt wird. Es versteht sich von selbst, dass man in Bezug auf manche Dinge, wie Temperatur, Höhenangaben und dergleichen ganz auf die zugänglichen Beobachtungen von Fremden angewiesen war und sich darum überall fühlbare Lücken zeigen. Auch darf man keine solide naturwissenschaftliche Grundlage erwarten. Aber als statistisches Sammelwerk bringt diese Geographie eine Menge mit grossem Fleisse zusammengetragene und jedenfalls zuverlässige Notizen und bekundet immerhin einen wesentlichen Fortschritt auf diesem Gebiete.

Marburg. J. Rein.

7. Egli, J. J.: Etymologisch-geographisches 'Lexikon. Separat-Ausgabe des lexikalischen Theils der "Nomina geographica". Leipzig, Brandstetter, 1880.

In den Jahren 1870/72 erschien bei Brandstetter in Leipzig unter dem Titel Nomina geographica eine überaus umfangreiche Arbeit (8°, 298 S.) Egli's als "Versuch einer Allgemeinen Geographischen Onomatologie". Dieselbe bestand aus 2 selbständigen Theilen, einem "Lexikon" and einer "Abhandlung". Das Lexikon enthält in alphabetischer Ordnung die etymologische Erklärung von mehr als 17000 geographischen Namen; jeder Artikel giebt, ausser der Namensdeutung selbst, auch die Lage des Objekts und die erforderlichen Quellen-Citate an. Bei der Auswahl leitete den Verfasser vor allem die Rücksicht auf die Zuverlässigkeit der gegebenen Etymologie; eine Zahl von Namen, deren Erklärung nicht völlig sicher schien, wurde durch ein Zeichen kenntlich gemacht. Auf dem in diesem lexikalischen Theile enthaltenen Material fusste der andere Theil: die "Abhandlung". Die Untersuchung und Gruppirung der erdkundlichen Namen führt den Verfasser hier zur Aufstellung des Satzes: "Die geographische Onomatologie, als ein Ausfluss der geistigen Eigenart je eines Volkes oder einer Epoche, spiegelt sowohl die Kulturstufe, als die Kulturrichtung der verschiedenen onomatologischen Herde." - Die vorliegende Separat-Ausgabe des lexikàlischen Theils beabsichtigt den für die Praxis, namentlich für den Bedarf der Lehrer höherer Schulen, zunächst in Betracht kommenden Abschnitt der Egli'schen Arbeit weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

### Notizen.

# 1. Bemerkungen zur Karte der geograph. Vertheilung der Juden in Niedersachsen.

Mit einer Untersuchung über die geograph. Verbreitung der Religionen und Konfessionen in Niedersachsen beschäftigt, empfand der Unterzeichnete das Bedürfnis eingehenderer die Verbreitung der verschiedenen Konfessionen darstellenden Karten, als uns bisher geboten wurden. Wir bearbeiteten zunächst eine detaillirte Karte der geographischen Vertheilung der Juden, der wir die Ergebnisse der Zählung vom 1. Dez. 1871 zu Grunde legten, und welche wir dem vorliegenden Hefte beigeben. Während diese Karte den Prozentsatz, welchen die Semiten unter der Gesammtbevölkerung aller Distrikte ausmachen, veranschaulicht, soll eine spätere die Verbreitung der Juden nur in den ländlichen Distrikten, eine dritte dieselbe nur in den auf dieser zweiten Karte unberücksichtigt gelassenen städtischen Ortschaften veranschaulichen, während eine vierte Wachsthum oder Abnahme der israelitischen Bevölkerung in den verschiedenen Landestheilen darstellen wird. In ähnlicher Weise beabsichtigen wir dann die hauptsächlichsten hier in Betracht kommenden christlichen Konfessionen kartographisch zu bearbeiten, um so einer eingehenderen Untersuchung der geographischen Seite dieser Verhältnisse eine Basis zu geben.

Wir gingen dabei von der Anschauung aus, dass man für derartige Untersuchungen ein in den verschiedenen geographischen Beziehungen möglichst abgerundetes, zusammenhängendes grösseres Gebiet wählen soll, für dessen Begrenzung uns aber die Benutzung politisch-administrativer Grenzen empfehlenswerth schien. So vereinigten wir unter dem Namen Niedersachsen die Länder, für die der heute mehr und mehr vorherrschend werdende Sprachgebrauch diesen Namen im engeren Sinne anzuwenden pflegt: Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Bremen. Einzelne durch andere Länder vom Hauptkörper getrennte Theile (hier der braunschweigische Amtsbezirk Calvörde) müssen, wenn man ein in sich abgeschlossenes Ganze betrachten will, ausgeschlossen und dem betr. sie umgebenden grösseren Ganzen (also hier der Prov. Sachsen) zugerechnet werden. Aus demselben Grunde wurden dagegen in Niedersachsen eingesprengte Enklaven und solche kleinere Bezirke, die zwischen Niedersachsen und einem anderen grösseren Gebiete eingeschlossen liegen, dabei aber als eine Einbuchtung in dem niedersächsischen Lande erscheinen, dem letzteren zugerechnet (z. B. Kreis Rinteln).

Alle Städte, die über 10,000 Einwohner zählten, wurden als selbständige Gebiete angesehen, kleinere dem betr. umgebenden Amtsbezirk zugerechnet. Die Stadt Hannover ist mit den anstossenden Gemeinden Linden und "Schloss- und Gartenbezirk Hannover" als zusammenhängendes Ganze betrachtet worden, was, wenn auch nicht der administrativen, so doch der geographischen Sachlage entspricht. Ebenso glaubten wir den aufstrebenden Komplex von Schiffahrts-Orten an der Wesermündung (Lehe, Bremerhaven, Geestemunde, Geestendorf) als Einheit betrachten zu sollen.

Da ein nach Kreisen berechnetes Bild den vorliegenden Zwecken nicht detaillirt genug gewesen wäre, legten wir unseren Berechnungen die Aemter resp. Amtsgerichte als Einheit zu Grunde.

Lahr i. B. J. I. Kettler.

# 2. Schreiben des Herrn Dr. G. v. Boguslawski in Berlin an die Redaktion.

## Hochgeehrter Herr Redakteur!

Gestatten Sie gefälligst, dass ich von Ihrer freundlichen Erlaubnis Gebrauch mache, Ihnen einige Bemerkungen über die von Herrn Dr. Krümmel in seinem Schreiben an die pp. Redaktion (S. 40—47 dieser Zeitschrift), betreffend "Die mittlere Tiefe der Oceane", gegen meine Beurtheilung seiner Bestimmungen der mittleren Meerestiesen gerichteten Einwendungen zur Veröffentlichung in Ihrer geschätzten Zeitschrift einzusenden.

Hinsichtlich des "principiellen Streitpunktes über die Brauchbarkeit des vorliegenden Materials zu einer Tiefenermittelung" muss ich, trotz aller von Herrn Dr. Krümmel dargelegten Gründe — und ich bin hierin der Zustimmung der meisten meiner Fachgenossen gewiss —, bei meiner Ansicht verharren, nämlich dass bei dem immer noch vorhandenen Mangel an brauch-

barem Material alle Versuche, die mittlere Tiefe der Oceane zu berechnen, für jetzt noch von keinem streng wissenschaftlichen Erfolge sein können, und dass wir uns vorläufig damit begnügen müssen, Data zu sammeln und dieselben kartographisch oder tabellarisch übersichtlich darzustellen, ehe wir werden im Stande sein, aus ihnen nach genaueren Methoden, als die jetzigen, welche der Natur der Sache nach nur unvollkommen und unsicher sein können, Mitteltiefen abzuleiten, die als Stützpunkte für gewisse theoretische Forschungen dienen sollen.

Allerdings ist die Ermittelung von approximativen Werthen der Tiefen der Einzelmeere für bestimmte Zwecke als berechtiget anzuerkennen, wenn es sich nämlich darum handelt, diese unter sich annähernd vergleichen zu können. Sobald es aber gilt, die mittlere Tiefe der ganzen Oceanmasse der Erde als eine "methodisch gewonnene Ziffer (1880 Fad.)" für die Begründung einer für die Jetztzeit "für mehr als wahrscheinlich zu bezeichnenden Thatsache" (nämlich des Gleichgewichtes zwischen den Massen der Meere und der Erdfesten) verwerthen zu wollen, muss man doch Bedenken tragen, einem solchen Zahlenwerthe irgend welches Vertrauen zu schenken; gesteht ja doch Herr Dr. Krümmel selbst ein, dass er streng wissenschaftliche Gründe für seine Zuversicht freilich nicht beibringen könne (s. d. Zeitschr. S. 41).

Es ist dankbar anzuerkennen, dass Herr Dr. Krümmel, um die von Herrn Prof. Supan und mir gegen seine Herleitung der Mitteltiefen der Einzelfelder gemachten Einwendungen zu widerlegen, sein dabei angewendetes Verfahren im Allgemeinen sowohl als für Einzelfälle in dem erwähnten Schreiben an die geehrte Redaktion ausführlich entwickelt hat. Doch kann ich mich mit seinen Methoden, wenigstens hinsichtlich der Tiefenbestimmungen in dem offenen Oceane, immer noch nicht recht befreunden, da die Abschätzung des Werthes der einzelnen Tiefenangaben, ob sie in jedem einzelnen Falle nach der gemachten Vorstellung der Steigungsverhältnisse erhöht oder erniedrigt werden müssen, um zur Herleitung des Tiefenmittels benutzt werden zu können, doch immer noch eine zu subjektive bleiben dürfte, als dass es statthaft wäre, die davon hergeleiteten Zahlenwerthe als hinreichend genau zu betrachten.

Ich habe es keineswegs, weder absichtlich noch unabsichtlich, übersehen, dass die Lothungen der "Nassau" auf der Brit. Adm.-Kart. 942<sup>▲</sup> "nicht bis zum Meeresgrunde hinabreichten"; da aber keine Lothungen in der offenen Molukken-See Tiefen von 2100 Fad. und darüber ergaben, konnte meiner Ansicht nach die Krümmel'sche Schätzung der mittleren Tiefe der Molukken-See nur eine willkürliche sein, und ich habe sie nur als ein Beispiel anführen wollen, aus welchem mangelhaften Material Herr Dr. Krümmel seine mittleren Tiefen abgeleitet hat. Dasselbe ist der Fall mit der vermeintlich aus Flüchtigkeit entstandenen "Entstellung" der Krümmel'schen Tiefenschätzung des südlichsten Theiles des Atlantischen Oceans. Derselbe Vorwurf der Entstellung etc. dürfte indessen auch Hrn. Dr. G. Leipoldt treffen, welcher in der von ihm selbständig bearbeiteten und herausgegebenen "Physischen Erdkunde" Osc. Peschel's (Bd. I. pag. 413 Anm. 1), nachdem er Krümmel's Arbeiten so ausserordentlich gelobt hat (s. a. a. O. pag. 411), wörtlich sagt: "Dieser Werth (1500 Faden zwischen 50°-66'/2° S. Br.) gründet sich nur auf drei Messungen der Challenger-Expedition." Da übrigens von Herrn Dr. Krümmel in Tab. II. (S. 76) schon zwischen 45°-50° S. Br. und 70° W. L. - 20° O. L. eine Tiefe von durchweg 1500 Faden gesetzt ist, so hätte nach der "nicht ganz unbegründeten Hypothese", 'dass alle drei offenen Oceane in höheren südlichen Breiten sich immer flacher zeigen dürften, als in der Nähe der Wendekreise, für den betreffenden südlichsten Theil auch schon ohne die drei Messungen der Challenger-Expedition eine geringere Tiefe als 1500 Faden gesetzt werden können.

Schliesslich gestatte ich mir noch auf einige Druck- und Rechnungsfehler resp. Fortlassungen aufmerksam zu machen, welche mir bei Durchmusterung von Kapitel V. des Krümmelschen Werkes und der dazu gehörenden Tabellen aufgefallen sind, und die wohl hätten vermieden werden können.

In Tab. I. Nordatlantischer Ocean ist das Arcal desselben zu 32,820,965 qkm und das Volumen zu 129,669,130 cbkm angegeben, während es in der That 32,720,967 qkm resp. 129,705,940 cbkm heissen soll (S. 74 ist das Volumen des Haupttheils angegeben zu 129,708,940, also auch nicht ganz korrekt). Die mittlere Tiefe des Haupttheils des nordatlantischen Raumes ist hiernach 2167,5 Fad. = 3,964 km, statt 2161 Fad. = 3,952 km, und danach muss es heissen (s. S. 74 und 75):

|                        | Tiefe:     | Fläche   | Volumen . |  |
|------------------------|------------|----------|-----------|--|
|                        | Fad.   km  | qkm      | cbkm      |  |
| Nordatlantischer Theil | 2077 3,798 | 34743707 | 131960355 |  |
| Atlantischer Ocean     | 2016 3.686 | 76851740 | 283296605 |  |

In Tab. II. (S. 76) Südatlantischer Ocean ist das Areal, nach Summirung der einzelnen 10 Felder von je 5° Breite und 10° Länge, zwischen 0°-50° S. Br. und 70° W. L. bis

 $20^{\circ}$  O. L., 32,104,895 qkm statt 32,284,895 qkm (bei Krümmel) und hiernach die Mitteltiefe 2155 Fad. = 3,942 km statt 2100 Fad. = 3,840 km.

In Tab. VI. S. 87 Nördliches Eismeer wird unterschieden Bestimmbarer und Unbestimmbarer Theil, wohl nicht ganz korrekt; S. 86 werden dieselben Theile auch richtiger als erforschte und unerforschte Polarräume bezeichnet.

Nun giebt Dr. Krümmel an (in Tab. VI. S. 87):

| ·                                         | Mittlere Tiefe<br>Fad.   km   | Fläche<br>qkm                        | Volumen<br>ebkm                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Unbestimmbarer Theil, als Meer gerechnet: | 1500 0,750                    | 4218150                              | 1169910                                        |
| soll aber sein                            | 1500 2,743                    | 4218150                              | 11570380                                       |
| NB. Bei                                   | Abrundung auf<br>obige Angabe | 2,75 km ist Vol.<br>als lapsus calam | 11,599,910 obkm, woraus<br>i zu erklären wäre. |
| Dazu: Bestimmbarer Theil                  | 542   0,991                   | 9360540                              | 9290370                                        |
| also: Ganzes nördliches Eismeer           | 840 1.536                     | 13578690                             | 20860750                                       |

In dem Kopfe fast sämmtlicher Tabellen fehlt die Bezeichnung der Länge, ob östlich oder westlich, resp. dieselbe Bezeichnung bei dem Uebergange von östlicher Länge in westliche oder umgekehrt. In Tabelle IV. Südsee muss es heissen ö. statt w. und in Tabelle VII. 941 Au. B. statt 491 Au. B.

Berlin, im Januar 1880.

Georg von Boguslawski.

# 3. Mittheilung des Herrn Prof. Dr. G. A. v. Klöden an die Redaktion.

In meinem Handbuche der Erdkunde habe ich statt der Namen der Schleswigschen Inseln Sylt und Föhr die älteren Benennungen gebraucht und bin desshalb getadelt worden. Meine Quelle war

Clement: Schleswig, das Urheim der Angeln und Friesen. Altona 1867. Darin heisst es (pg. 9): a. 1202 heisst die Insel noch Sil.

pg. 14: Die älteste dänische Originalkarte von Cornelius Antonius enthält keinen danisirten Ortsnamen; sie nennt Sil nicht Sült, wie jetzt die Deutschen den Dänen zu Gefallen sprechen, sondern Salt, was doch noch richtiger ist; denn wir Friesen sagen Sal, Sil und Söl.

pg. 12: König Alfred von England spricht von dem Lande, das man Angeln nennt und Sillende (dem grossen Lande Sil, von welchem nur die Insel Sil noch übrig ist).

pg. 56: Das Erdbuch von 1231 nennt unter den Utlanden Sil und Fehr.

pg. 112: Die Inseln Sil, Fehr, Ameram, Rem.

Berlin, Januar 1880.

G. A. v. Klöden.

# 4. Neue wissenschaftliche Arbeiten über Finnland.

Vor Kurzem erschien das erste Blatt eines grossen geologischen Kartenwerks u. d. Titel: Moberg, K. Ad.: Finlands geologiska undersökning; Kartbladet 1; 1: 200,000. Dasselbe ist aus der Lithogr. Anstalt des Generalstabs zu Stockholm hervorgegangen; der dazu gehörige Text (8°, 49 S.) wurde in der Druckerei der finnischen Literaturgesellschaft zu Helsingfors gedruckt.

Ferner erschien (in finnischer Sprache) in diesen Tagen der Anfang einer Geographie Finnlands (Suomen Maantiede kansalaisille), im Auftrage der finnischen Literaturgesellschaft von K. E. F. Ignatius (Direktor des kais. statist. Amts von Finnland) bearbeitet. Das publicirte erste Heft des ersten Theils umfasst 174 S. in Oktav, mit 2 Karten; der erste Theil wird im Ganzen ca. 35 Bogen enthalten. Verlag von G. W. Edlund in Helsingfors; Preis des 1. Hefts 3.50 frs.

Wiborg in Finnland, Febr. 1880. A. E. Modeen.

# Nachtrag zu der Besprechung der Cartas de Indias im 1. Heft d. Ztschr.

Zu meiner Besprechung der Cartas de Indias in dieser Zeitschrift (Heft 1 S. 38-40) sei mir noch die ergänzende Bemerkung gestattet, dass sich das Datum des ersten der beiden

Schreiben Colon's, die in diesem Werke abgedruckt sind, genauer bestimmen lässt. Es wird zu den Papieren gehört haben, mit welchen der Admiral Antonio de Torres am 2. Februar 1494 nach Spanien entsandte. In mehreren Verfügungen, so in der Real Provision vom 10. April 1495 (Navarrete II. edicion 2, S. 186-189), ist auf diese Vorschläge Rücksicht genommen. Es ist das von Wichtigkeit, weil man mehrfach angenommen hat, dass die spanischen Monarchen gegen Colon's Wunsch handelten, als sie die Entdeckungsunternehmungen von Privatleuten begünstigten.

Wegen des S. 39 erwähnten Antonio des Espejo, ist auf das von Ternaux in dessen Bibliothèque Américaine S. 36 Nr. 170 beschriebene Werk New-Mexico otherwise the voyage of Antoni de Espejo zu verweisen. Ueber die verschiedenen Bedeutungen, welche die Benennung Neu-Mejico hat, findet man ausführliche Auskunft in dem gelehrten Werke des Professors Buschmann Die Spuren der Aztekischen Sprache, Berlin 1859, S. 247 und 324 Anm. 1.

Breslau.

R. Pietschmann.

## 6. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

Die Redaktion beabsichtigt, um eine raschere und bequemere Orientirung über die Themata der in den Geographischen Gesellschaften jüngst gehaltenen Vorträge zu ermöglichen, dieselben nach grösseren, ihrem Inhalte entsprechenden Rubriken geordnet für den Gebrauch unserer Leser zusammenzustellen. Sie gedenkt alle seit dem 1. Januar 1879 gehaltenen derartigen Vorträge namhaft zu machen.

### 1. Europa.

Arzuni, Dr. (als Gast), Ueber seine Reise im Ural im Sommer 1879. (Berlin, Ges. f. Erdk., 29. Nov. 1879.)

Derichsweiter, Dr.: Die Gletscherwelt des Montblanc. (Metz, 6. Mai 1879.)

Gebauer, Handelsschullehrer: Die Bedeutung des Tabaks im Kgr. Sachsen vom Standpunkte der Industrie und Handelsgeogr. (Dresden, 28. Nov. 1879.)
 Gerland, Prof. Dr. (als Gast): Merkwürdige Vogesenberge. (Metz, 26. Jan. 1880.)
 Gerland, Prof. Dr. (als Gast): Die Vogesen. (Metz, 18. März 1879.)

Graf, C.: Ueber die Gotthardbahn in ihrer Bedeutung für den Weltverkehr. (Dresden, 25. April 1879.) Kettler, J. I. (als Gast): Ueber die ethnographischen Verhältnisse Niedersachsens. (Hannover, 29. Dez. 1879.)

Kolim, Ingen.-Hauptm.: Ueber die neuesten Ausgrabungen und Funde bei Merten. (Metz, 10. Jan. 1879.)
Kolim, Ingen.-Hauptm.: Die Donau und ihre Bedeutung für Europa. (Metz, 11. Nov. 1879.)
Möller, Dr.: Der Hunsrück zur Zeit der Römer. (Metz, 8. Dez. 1879.)
Peuckert, A.: Ueber Pompeji. (Dresden, 7. Nov. 1879.)

Sauerwein, Dr. G.: Ueber Namen, Rasse, Sitten, Sprache und Mythologie der Lappen. (Dresden. 25. April 1879.)

Scholz, Dr.: Die Sprachgrenzen in den Vogesen. (Metz, 18. Febr. 1879.) Schramm, Dr.: Ueber d. italien. Volkscharakter. (Bremen, 17. Dez. 1879.)

Uibeleisen, Dr.: Lothringische Ortsnamen. (Metz, 10. Jan. 1879.)
Uibeleisen, Dr.: Das römische Lager auf dem Herappel bei Kochern. (Metz, 18. Mai 1879.)
Wildermann, Dr. (als Gast): Notizen über das Moselklima. (Metz, 18. Febr. 1879.)

Credner, Dr.: Ssibiriens Bedeutung für den Welthandel. (Halle a. S., 11. Febr. 1880.) Kande, Hauptm.: Das Vordringen Russlands in Centralasien. (Metz. 24. April 1879.)

Liebert, Hptm.: Ueber die deutsche Expedition nach Westesibirien im Jahre 1876. (Hannover,

19. Jan. 1880.)

Schneider, Dr.: Die Stadt Lenkoran am kasp. Meere. (Dresden, 23. Mai 1879.)

Holub, E. (als Gast), Ueber seine Reisen in Südafrika. (München, 12. Jan. 1880.)

Hübbe-Schielden, Dr.: Kulturfähigkeit der Neger. (Hamburg. 9. Jan. 1879.)

Lilienfeld, Dr. (als Gast): Ueber die Diamantenfelder Südafrika's. (Halle a. S., 10. Dez. 1879.) Mauhaus: Ueber Körperbeschaffenheit, Sprache, Charakter und Lebensweise der Buschmänner.

(Dresden, 31. Mai 1879.)

Pechuel-Lösche, Dr. (als Gast): Handel und Produkte der Loangokuste. (Berlin, Centr.-Ver. f. Handelsgeogr., 15. Jan. 1879.)
Schaeider, Dr. O.: Die Entwicklung der polit. Verhältnisse Aegyptens in unserm Jahrh. und die

Verdienste Mehemed Ali's um die Förderung der Geographie. (Dresden, 19. Sept. 1879.) Schätt, O., Ueber seine Versuche, über den Kassal in Lulua zu d. Kaschilangue vorzudringen. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)

Schilt, O. (als Gast): Bericht über seine Reisen in Inner-Afrika.

(Berlin, 4, Okt. 1879.)

Teba, Dr.: Land und Leute in Süd-Afrika. (Metz, 28. Jan. 1879.)
Weber, E. v.: Deutschlands Interessen in Südost-Afrika. (Berlin, Centr.-V. f. Handelsgeogr., 29. April 1879.)

Weermann, A.: Kultur-Bestrebungen in Westafrika. (Hamburg, 1. Mai 1879.)

### 4. Amerika.

Brass, E.: Handel und Kolonisation im Hudsonsbay-Gebiet. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 22. Jan. 1880.) Polakowsky, Dr. (als Gast): Ueber die deutschen Kolonisationsversuche in Central-Amerika, spec. in Costarica. (Leipzig, 29. Nov. 1879.)
 Ruge, Prof. Dr.: Geschichte der Projekte zur Herstellung eines interoceanischen Kanals durch Central-Amerika. (Dresden, 26. Sept. 1879.)
 Stevenson, Lehrer: Ueber die Chinesen in Californien. (Dresden, 16. Mai 1879.)

Thielmann, Frhr. v.: Ueber Cordillerenpässe. (Berlin, Ges. f. Erdk., 29. Nov. 1879.)

### 5. Australien und Polynesien.

Jung, E. (als Gast): Ueber Busch und Squatter in Australien. (Bremen, 22. Nov. 1879.)

Löhnis, J.: Ueber die Samoa-Inseln. (Dresden, 6. Juni 1879.)

Marten, Seminarl.: Das Festland v. Australien und die engl. Kolonien daselbst. (Hannover, 9. Febr. 1880.)

Renner, Seminarl.: Ueber die Südsee-Inseln. (Hannover, 2. Febr. 1880.)
Schleinitz, Capit. z. S. Frhr. v.: Ueber die Marquesas-Inseln und ihre Bevölkerung. (Berlin, G. f. E., 8. Nov. 1879.)

### 6. Polargebiete und Oceane.

Bucher, Major: Die schwed. Nordpolreise des Prof. Nordenskjöld. (Metz, 14. Okt. 1879).

Dankelmann, v.: Ueber die Fahrt und den Schiffbruch des zur Außuchung der schwed. Exped. am 13. Mai 1879 von Malmö ausgegangenen Dampfers "A. E. Nordenskjöld." (Leipzig, 29. Nov. 1879.)

Neumayer, Dr.: Ueber die Ziele der internationalen Polar-Konferenz. (Hamburg, 2. Okt. 1879.) Quintus-icilius, Prof. Dr. G. v.: Ueber Meeresströmungen. (Hannover, 5. Jan. 1880.)

### 7. Verschiedenes.

Abendroth, Prof. Dr.: Ueber die Geschichte des ersten Meridians. (Dresden, 6. Juni 1879.) Benda, Realschullehrer: Das Werk des Copernicus "Ueber die Kreisbewegungen der Weltkörper". (Metz, 9. Juli 1879.)

Delitsch, Prof. Dr. O.: Ueber Karl Ritter. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)

Kettler, J. I.: Bericht über die Berliner Carl-Ritter-Feier. (Hannover, 13. Okt. 1879).

Kollm, Ingen.-Hauptm.: Zur Würdigung der Statistik. (Metz. 13. Jan. 1880.)

Kollm, Ingen.-Hauptm.: Arten-Einheit und Arten-Mehrheit des Menschengeschlechts. (Metz. 27. Mai 1879.)

König, Oberlehrer: Ueber die Wanderungen der Thiere und Pflanzen. (Dresden, 4. April. 1879.) Leipoldt, Dr.: Ueber die Fjordbildung. (Dresden, 5. Sept. 1879.)

Liebert, E.: Ueber Carl Ritter (Hannover, 20. Okt. 1879.)

Marthe, F.: Was bedeutet Carl Ritter für die Geographie? (Berlin, 11. Okt. 1879.)

Marine, F.: Was bedeutet Carl Ritter für die Geographie? (Berlin, II. Okt. 1879.)
 Pechuel-Lösche. Dr.: Ueber die Berliner Sitzung des Ausschusses der deutsch-afrikan. Gesellsch. und der Delegirten der geograph. Gesellschaften Deutschlands über die Gründung einer allgem. deutschen geogr. Gesellschaft. (Leipzig, 29. Okt. 1879.)
 Pechuel-Lösche, Dr. (als Gast): Ueber d. Naturgeschichte der Wale und über den Fang derselben in den verschied. Meeren, seine Bedeutung für die betheiligten Nationen etc. (Dresden, 14. Nature 1870.)

14. Nov. 1879.)
Ruge, Prof. Dr.: Die Berliner Unterhandlungen wegen Gründung einer "Allgemeinen deutschen Geograph. Ges." (Dresden, 7. Nov. 1879.)

Ruge, Prof. Dr.: Ueber die histor. Erweiterung des Horizonts. (Dresden, 2. Mai 1879.)

Schmidt, O. (aus Strassburg): Das Pferd als Zouge der Descendenztheorie. (Metz, 25. Nov. 1879.)

### 7. Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten.

Einem Wunsche unseres verstorbenen Mitherausgebers, Prof. Wappaus in Göttingen, nachkommend, wird die Redaktion in jedem Helte ein Verzeichnis von neueren ausführlicheren Recensionen geographischer Arbeiten bringen. Wir beabsichtigen, alle seit dem 1. Jan. 1879 erschienenen derartigen Recensionen, die zu unserer Kenntnis gelangen, aufzunehmen. Zugleich richten wir bei dieser Gelegenheit an die Herren Referenten und Kritiker die ergebene Bitte, uns einen Abzug jeder ihrer derartigen Besprechung möglichst bald nach dem Erscheinen zusenden zu wollen; den Herren, die uns auf diese Weise behilflich sein werden, einen möglichst vollständigen Ueberblick über den jeweiligen Stand der geograph. Kritik zu geben, sprechen wir im voraus hiermit unseren verbindlichsten Dank aus. Das Interesse der Vollständigkeit schien uns zu gebieten, auch die in Sitzungen geographischer Gesellschaften vorgetragenen Referate dieser Art, die nicht weiter durch Druck veröffentlicht sind, hier anzuführen. — Die Namen der Referenten sind mit sog. Grotesk-Lettern, die Namen der die Kritiken enthaltenden Zeitschriften cursiv gedruckt. Einem Wunsche unseres verstorbenen Mitherausgebers, Prof. Wappaus in Göttingen, nach-

Andree-Putzger's Gymnasial- und Realschulatlas. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1879. (B. v. C. Frick, Jenaer Literatztg., 1879, Nr. 12, S. 154; v. A. Kirchhoff, Ztschr. f. d. Gymnas.-Wesen, 1879, S. 519-521; v. W. Wolkenhauer, Pädagog. Archiv, Bd. XXI, 1879, S. 596-598.)

Brugsch-Bey, H.: Reise nach der grossen Oase El Khargeh in der Libyschen Wüste. (B. v. R. Pletschmann, Jenaer Literatztg., 1879, Nr. 14, S. 190-191.)

Buchner, M.: Reise durch den Stillen Ocean. (B. v. J. Rein, Jen. Literatzty. 1879, Nr. 19, S.

260-261; v. -r, Vrhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879, S. 113-114.)
Burdo, A.: Niger et Bénoué, Voyage dans l'Afrique centrale. (B. i. L'Afrique, 1880, 1. Jahrg., Nr. 7. S. 137-139.)

Credner, G. R.: Die Deltas, ihre Morphologie etc. Gotha, Just. Perthes, 1878. 4. 74 S. (B. v. Th. Fischer, Jen. Literatztg. 1879, Nr. 12, S. 160-162.)

Curtius, E., u. J. A. Kaupert: Atlas von Athen. Berlin, D. Reimer, 1878. (B. v. R. Engel-

mann, Zisch. f. d. Gymnas.-Wesen, 1879, Juli-Aug., S. 512-519.)

Debes, E.: Kleiner Schulatlas. Leipzig, Wagner und Debes, 1877. (B. v. Kropatschek, N. Jahrbücher f. Phil. und Pädagog., 1879, H. 1, Abth. 2, S. 31-37.)

Delitsch, O.: Beiträge z. Methodik d. geograph. Unterrichts. Leipzig, Klinkhardt, 1878. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag., 1879, H. 1, Abth. 2, S. 40-45.)

Danza, P. F.: Variagioni della Declinazione magnetica dedotte della ossery regol f. all'osservet.

Denza, P. F.: Variazioni della Declinazione magnetica dedotte dalle osserv. regol. f. all'osservat. d. R. Colleg. Carlo Alberto in Moncalieri 1871—78. Atti della R. Acad. d. scienze di Tor., Vol. XIV, Juni 1879. (B. i. Zeitschr. d. österr. Ges. f. Meteor., 1880, Jan. S. 32—35.) Dietle in, W.: Method. Leitf. f. d. geogr. Unterricht in gehob. Schulanstalten. 2. Aufl. Berlin, Stubenrauch, 1879. (B. i. Seibert's Zeitschr. f. Schulgeogr., 1879, 1. Jahrg., 1 H., S. 84-85.)

Engel, F.: Studien unter den Tropen Amerika's. (B. v. W. R., Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879. S. 221—222.)

Forbiger, A.: Handbuch d. alten Geographie von Europa. 2. Aufl. Hamburg, Haendke und Lehmkuhl, 1879. (B. v. C. Bursian, Jenaer Literatztg., Nr. 15, S. 209-210.)
Fouqué, E.: Santorin et ses éruptions. (B. v. W. R., Verhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1879. S. 268-269.)

Gazeau de Vautibault: Le Trans-Saharien. Paris, Challamel, 1879. (B. v. H. Edelmann, Geograph. Nachr. 1879. S. 345-353, H. VI.—VIII.)
Geinitz, Dr. E.: Das Erdbeben von Iquique am 9. Mai 1877 u. d. durch dasselbe verursachte Erdbebenfluth im Gr. Ocean. (Nova Acta d. K. Leop. Carol. Deutschen Akad. d. Naturforscher, Bd. XL, Nr. 9). (B. v. W. R., Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879. Nr. 8 u. 9. S. 325-327) S. 325—327.)

Günther, Dr. S.: Grundlehren der mathemat. Geographie und elementar. Astronomie. München, Ackermann, 1878. (B. v. Erler, Zeitschr. f. d. Gymnas.- Wesen, 1879, Juli-Aug., S. 540-542.) Gunther, S.: Studion zur Geschichte der mathemat. u. physikal. Geographie. (B. v. Cantor; Jen. Literatztg., 1879, Nr. 22, S. 302-303.)

Literatzig., 1879, Nr. 22, S. 302-303.)

Hübbe-Schleiden: Ethiopien. Hamburg, Friederichsen u. Co., 1879. (B. v. A. Kirchhoff, Jenaer Literatzig. 1879, Nr. 16, S. 219-220.)

Kaltbrunner, Dr.: Manuel du voyageur. Zürich, Wurster u. Comp., 1879. (B. v. O. K., Geograph. Nachr., 1879, H. VI-VIII. S. 395-397.)

Herr, G.: Lehrb. d. vgl. Erdbeschreibung. Wien, Graeser, 1877-78. (B. v. W. Wolkenhauer, Püdagog. Archiv, Bd. XXI, 1879, S. 593-596.)

Kanitz, F.: Donau-Bulgarien und der Balkan. (B. v. F. M., Verhälg. d. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879, S. 69 ff.)

1879. S. 69 ff.)

1879. S. 69 ff.)

Kempermann, P.: Reise durch die Centralprovinzen Japans. (B. v. F. M., Verhal. Ges. f. Erak., Berlin, 1879, S. 224—225.)

Kiepert, H.: Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, D. Reimer, 1877—78. (B. v. C. Bursian, Jenaer Literatztg., 1879, Nr. 15, S. 209—210.)

Knipping, E.: Skizze des Weges von Tokio nach Yumotto. (B. v. F. H., Verhal. Ges. f. Erak., Berlin, 1879, S. 225—226.)

Koppmann, K.: Das Seebuch. Mit e. naut. Einleitung v. A. Breusing, und Glossar v. Chr. Walter. (Niederdeutsche Sprachdenkmäler, Bd. I.) Bremen, Kühtmann, 1876. (B. v. J. E. Wappäus, Göttinger Gel. Anzeiger, 1879, St. 3, S. 81—93.)

Krümmel, O.: Versuch einer vergl. Morphologie der Meeresräume. Leipzig, Dunker und Humblot, 1879. (B. v. Seminarlehrer Marten, Hannover, 22. Dez. 1879.)

Kützing, F.: Lehrb. f. d. geogr. Unterricht. Braunschweig, Westermann, 1879. (B. v. Strobl, Seibert's Ztschr. f. Schulgeogr., 1879, 1. Jahrg., 1. H., S. 87—89; v. W. Wolkenhauer. Central-Organ f. d. Int. d. Realschulwes., Bd. VIII., S. 51—53.)

Lentz, H.: Fluth und Ebbe und die Wirkungen des Windes auf den Meeresspiegel. Hamburg, Meisner, 1879. (B. i. Geograph. Nachr., 1879, H. VI—VIII. S. 397—398.)

Meyer u. Koch: Atlas zu Caesars bellum Gallicum. Essen, Bädeker, 1879. (B. v. A. Mathias, Jen. Literatztg. 1879. Nr. 18, S. 253—254; v. W. Gemoll, Zeitschr. f. d. Gymnas.-Wesen, 1879, H. Juli-Aug., S. 473—475; v. P. In P. i. M., N. Jahrb. f. Philol. u. Pädagog., 1879, H. 5 u. 6. Abth...2, S. 267—276.)

Mathieu, A.: Météorologie comparée agricole et forestière. Paris, 1878. (B. i. Forschungen auf dem Geb. der Agriculturnhusik. Heidelberg 1879. II. Bd., IV. H.)

Mathieu, A.: Météorologie comparée agricole et forestière. Paris, 1878. (B. i. Forschungen auf dem Geb. der Agriculturphysik. Heidelberg 1879. II. Bd., IV. H.)
Miyamoto, S.: Karte von Japan. (B. v. F. H., Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879. S. 223-224.)
Mohn, H.: Grundzige der Meteorologie. Die Lehre vom Wind und Wetter. (B. v. G. v. B. Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879. S. 226-230.)
Mohler, F.: Allgemaine Ethnographia 2 And Wion Hallen 1879. (B.: Gritante Zent.)

Maller, F.: Allgemeine Ethnographie. 2. Aufl. Wien, Hölder, 1879. (B. i. Seibert's Zeitschr. f. Schulgeog., 1879, 1. Jahrg. 1. H., S. 41-43.)

Naumann, E.: Ueber Erdbeben und Vulkanausbrüche in Japan. (B. v. F. H., Verhandl Ges. f. Erdk. Berlin, 1879, S. 226.)

Oberlander: Der geograph. Unterricht. (B. v. W. Wolkenhauer, Central-Organ f. d. Int. d Realschulwes., 1879, S. 565 - 567.)

Peschel, O.: Gesch. d. Erdkunde; 2. Aufl., bearb. v. S. Ruge. (B. v. W. Wolkenhauer, Central-Org. f. d. Int. d. Realschulwes. 1879, H. 2, S. 98—104.)

Pütz: Lehrb. d. vergl. Erdbeschreibung; 11. Aufl., bearb. v. F. Behr. Freiburg, Herder, 1880. (B. i. Seibert's Zeitschr. f. Schulgeogr., 1879, 1. Jahrg., 1. H., S. 43—44.)

Radde, G.: Die Chews'uren und ihr Land. Cassel, Fischer, 1878. (B. v. J. Rein, Jen. Literatztg., 1879, Nr. 18, S. 247—248.)

1879, Nr. 18, S. 247—248.)

Rouet, Abbé: Notice sur la ville de Lunel au Moyen-Age. (B. v. Cerbière, Bull. Soc. Langued. de Géogr., 1879. Nr. 1 u. 2, S. 124—125.)

Sander, M.: Geograph. Tabelle zum Gebrauch in d. unteren Classen höherer Lehranstalten. Berlin, Weidmann, 1878. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Philol. u. Pādag., 1879, H. 1, Abth. 2, S. 31—37.)

Schanz, G.: Die Handelsbeziehungen zwischen England und den Niederlanden 1485—1547. Würzburg, Becker, 1879. (B. v. L. K., Geograph. Nachr., 1879, S. 391—392, H. VI—VIII.)

Schmid, J. F. J.: Studien über Erdbeben. 2. Ausg. Leipzig, 1879. (B. i. Zeitschr. d. österr. Ges. f. Meteor., 1880, Febr., S. 70—71.)

Schott, Th.: Columbus und seine Weltanschauung. Berlin, Habel, 1878. | Virchow-Holtzendorffsche Sammlung, H. 308. | (B. v. Wappäus, Gött. Gel. Anz. 1879. St. 91, S. 192.)

Stanley, H. M.: Through the Dark Continent. (B. v. G. N., Verhdl. Ges. f. Erdk., Berlin, S. 60 ff.)

(v. Stein): Die Ethnographie Russlands, nach A. F. Rittich. Mit 2 Karten, nach Rittich reducirt

(v. Stein): Die Ethnographie Russlands, nach A. F. Rittich. Mit 2 Karten, nach Rittich reducirt unter A. Petermanns Redaktion. Gotha, J. Perthes, 1878. (B. v. A. Kirchhoff, Jenaer Literatztg. 1879, Nr. 12, S. 188.)

Literatztg. 1879, Nr. 12, S. 188.)

Trampler, R.: Die konstruktive Methode des geograph. Unterrichts. Wien, 1878. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag., 1879, H. 1, Abth. 2, S. 45—48.)

Vélain, Ch.: Description géologique de la presqu'île d'Aden, des îles de la Réunion, de Saint Paul et Amsterdam. (B. v. W. R., Verhdl. d. Ges. f. Erdk., Berlin, 1879, S. 222—223.)

Wassa Effendi: Albanien u. d. Albanesen. Berlin, Springer, 1879. (B. v. Dr. E. B., M. Földrajzi Küzlemények, 1879, H. 7, S. 285—288.)

Weber, E. v.: Vier Jahre in Afrika. Leipzig, Brockhaus, 1878. (B. v. L. K., Geograph. Nachr. 1879, H. VI—VIII, S. 383—388.)

Wenz, G.: Das Kartenzeichnen in der Schule, method. dargestellt. München 1878. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Philol. u. Pädag., 1879, H. 1, Abth. 2, S. 48—50.)

Wernich, A.: Geographisch-medizin. Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Erde. Berlin, Hirschwald, 1878. (B. v. O. Oesterlen, Jen. Literatztg. 1879, Nr. 18, S. 246—247.)

Wetzel, E.: Kleines Lehrbuch d. astronom. Geographie. Berlin, Stubenrauch, 1877. (B. v.

Wetzel, E.: Kleines Lehrbuch d. astronom. Geographie. Berlin, Stubenrauch, 1877. (B. v. Erler, Zeitsch. f. d. Gymnas.-Wes., 1879. Juli-Aug., S. 536.)

Wettstein, H.: Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasformigen und ihre Bedeutung f. Geol., Astron., Klimatol. u. Meteorol. Zürich, Wurster, 1880. (B. v. Zöppritz, Verhal. Ges. f. Erdk. zu Berlin, 1880, Nr. 1.)
Wieseler, K.: Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volkes in der Urzeit. Greifswald, Bamberg, 1879. (B. v. W. Grimm, Jen. Literatztg. 1879. Nr. 19. S.

257-258.)

Winterberg, A.: Malta. Geschichte und Gegenwart. (B. v. —r., Verhall. Ges. f. Erak., Berlin, 1879, S. 114 ff.)

# 8. Geograph. neue Erscheinungen, welche der Redaktion eingesandt wurden.

Campbell, J.: On the origin of some American Indian tribes. 8, 20 S. S.-A. a. d. Canadian Naturalist, 1879.

Diefenbach, L.: Völkerkunde Ost-Europas, insbesondere der Hämoshalbinsel u. d. untern Donaugebiete. 1. Bd. Türk. Reich, Albanesen, Illyrier, Thraken, Griechen, Rumänen. 8,318 S. Darmstadt, Brill, 1880.

Giles, E.: Geograp.... Melbourne, 1875. E.: Geographic travels in Central Australia, from 1872 to 1874. 8°, 223 S.; 1 Karte.

Jeppe, F.: Transvaal Book Almanac and Directory for 1879. kl. 8, 205 S. Pretoria, Deecker u. Co., 1879.

u. Co., 1879.

Manitius, H. A.: Die Sprachenwelt in ihrem geschichtl.-literar. Entwicklungsgange zur Humanität bearbeitet. Bd. 1; Asien, Afrika, Australien. Leipzig, Koch, 1879.

Marthe, F.: Was bedeutet Carl Ritter für die Geographie? Festrede zur Säcularfeier am 11. Okt. 1879. 8, 51 S. Berlin, D. Deimer, 1880.

Michel, Ch.: Specielle Gebirgs-, Post- u. Eisenbahn-Reise-Karte von Tyrol mit den angrenzenden Gebieten. 1: 600,000. Kpfrst. 2. Ausg. München, Finsterlin, 1879.

Normalhöhenpunkt für d. Kgr. Preussen, Der — an d. kgl. Sternwarte zu Berlin. 8, 16 S. Sep.-Abdr. a. d. Ztschr. f. Vermessungswes., Bd. IX., 1880.

Skertchley, S.: Géographie physique à l'usage de la jeunesse et des gens du monde. Traduit par A. Lallemand. kl. 8, 200 S. Brügge, Gaillard, 1878.

Supan, A.: Lehrbuch d. Geographie nach d. Principien der neuern Wissenschaft. 4. Aufl. 8, 296 S. Laibach, v. Kleinmayr u. Bamberg, 1880.

Wisotzki, E.: Die Vertheilung von Wasser u. Land an d. Erdoberfläche. Ein Beitrag zur Geschichte der Erdkunde. 8, 52 S. Königsberg, 1879.

# Jermaks Kriegszug (1878/81) und die Lage von Ssibir.

Von J. J. Egli.

"Wenn Urkunden ein Beweis sind der Warheit einer Geschicht, so ist die sibirische unstreitig eine der zuverlässigsten. Der Herr Professor GERHARD FRIEDRICH MUELLER, nunmehr russisch-käiserlicher Collegienraht, hat währender kamtschatkischen Expedition das Glük gehabt alle Archiven der sibirischen Canzleien durchzusuchen und sich die Materialien zu einer sibirischen Geschicht anzuschaffen."

Mit diesen Worten beginnt I. E. FISCHER die Vorrede seiner "Sibir. Geschichte" (s. unten).

In der That, die Geschichte der Eroberung und Entdeckung Ssibiriens liegt, ihrem jungen Datum entsprechend, den Hauptzügen nach klar vor. Und doch stösst, wer es versucht, dieselben kartographisch niederzulegen, auf Unsicherheiten und Schwierigkeiten — schon in den Details jenes Zuges, welcher die eigentliche Eroberungsphase eröffnet. Unser Vorhaben zielt dahin, über die geographische Seite (vorläufig nur) der Jermak'schen Unternehmung einiges Licht zu werfen.

Wir glauben dies am zweckmässigsten so zu erreichen, dass wir vorerst die literarischen Quellen dieser Geschichte ins Auge fassen und den Hergang selbst in zwei Kapitel trennen: Vorzeit und Kriegszug. An letztern schliesst sich die Untersuchung betreffend die Lage von Ssibir.

# I. Quellen.

Wem die russischen Hilfsmittel unzugänglich sind, dem dient als Hauptquelle über unsern Gegenstand

F. CH. MUELLER, Sammlung russischer Geschichte. 5 Bde. 80 Offenb. 1777/79.

Für unsern Zweck beginnt hier die Darstellung in Bd. II. p. 335 mit einer "Kurzgefassten Nachricht von dem Ursprunge der Stadt Nowgorod" etc. und speciell in Bd. III. p. 176 "Sibirische Geschichte". Diese erstreckt sich dann, ein Einschiebsel, Bd. V. p. 251—328 abgerechnet, bis zum Schlusse des ganzen Werkes, räumlich über den ganzen, heute russischen Länderraum Nord-Asiens, zeitlich bis zum Ende der "Zweiten Kamtschatkischen Expedition" (1733/45).

Das Werk ist die Neubearbeitung einer ältern Publikation.<sup>1)</sup> Diese erste Form liegt mir nicht vor; ich weiss nicht einmal, ob sie ebenfalls deutsch erschienen ist. Eine bis 1660 vorgerückte Arbeit, in russischer Sprache veröffentlicht, blieb im Drucke unvollendet.<sup>2)</sup>

Auch die uns vorliegende Neubearbeitung ist nicht ein Werk aus einem Gusse, wie die ganze Anlage, und insbesondere das fremdartige Einschiebsel des 5. Bandes, zeigt. Aber das gebotene Material ist reichhaltig und genau, mit liebenswürdiger Klarheit und Anschaulichkeit, wie mit bewundernswerther Umsicht und Sorgfalt vorgetragen; auf Schritt und Tritt spüren wir die sichere Hand, welche uns leitet, den ächt-historischen Geist, welcher alles durchweht und ordnet. Für die Zuverlässigkeit der Angaben bürgen die archivalischen Studien, welche der Abfassung vorangingen, und die geographischen Schilderungen verrathen den Gelehrten, der

<sup>1)</sup> Auf diese beruft sich der Titelbeisatz: "In einer mehr natürlichen Ordnung vorgetragen, als in der ersten Herausgabe geschehen konnte." Dem Vorwort (I. p. IV.) entnehmen wir, dass das Werk ehemals, "vor ohngefähr zwanzig Jahren," also um 1757, als eine periodische Schrift heraus kam. — 2) S. Vorwort zu I. E. Fischer, Sibir. Gesch. I.

— als Mitglied der "Zweiten Kamtschatkischen Expedition" — fast ganz Ssibirien kreuz und quer durchzogen, viele Augenzeugen berathen und zehn Jahre seines Lebens (1733/43) in den weiten Länderräumen Nord-Asiens zugebracht hat.

Parallel mit seinem Werke geht

I. E. Fischer, Sibirische Geschichte. 2 Bde. 8° St. Petersburg 1768. Obgleich dieser Druck zeitlich unserer Ausgabe des erstern¹) vorausgeht, bekennt sich — wie wir Eingangs gesehen — der Verfasser unumwunden als Nachgänger des Kollegienraths. Auf dessen Ansuchen unternahm er, als der Druck des russischen Werkes stockte, letzteres "in's Kurze zu fassen und nur das, was von einiger Erheblichkeit wäre, und das gemeine Wesen interessirte, daraus zu zihen."

Dabei freilich wahrte sich der jüngere Historiker einige Freiheit. "Ich habe", sagt er in der Vorrede, "das vor mir ligende Müller'sche Original vor blosse Materialien angesehen, um daraus ein neues Gebäude zu errichten: und also habe zwar die Warheit der Sachen auf's Gewissenhafteste beibehalten, aber die Art des Vortrags, den Stil und die Ordnung nach meinen Einsichten verändert; das Werk in Bücher und Kapitel eingeteilet; den Innhalt jedes Absazes auf dem Rand angezeiget; was dunkel, undeutlich, oder den Fremden unbekandt scheinen mogte, mit Anmerkungen aufgekläret und, um Sibirien und die umligende Länder bekandter zu machen, mit zweien Landcarten... versehen..."

Ergiebt sich so das gegenseitige Verhältnis beider Werke mit vollster Sicherheit, so fällt noch in Betracht, dass Fischer den Schauplatz seiner Geschichte nicht so gründlich und allseitig aus eigner Beobachtung kennt.<sup>2)</sup> Für Schilderungen, und überall, wo Autopsie als wesentliches Moment in Betracht fällt, ist er von seinem grossen Vorgänger doppelt abhängig. Sein Werk kann weniger als Kompilation, es muss als umgearbeitete und abgekürzte Neuherausgabe des Mueller'schen bezeichnet werden. Angesichts dieser Thatsache erscheint es unkritisch, wenn, wie der sonst so strenge Peschel mehrfach thut,<sup>3)</sup> F. als Quelle citirt wird für Angaben, die dieser selbst aus M. entlehnt hat.

Freilich hat — im Gegensatze zu der bescheidenen Selbstcharakteristik — Fischer's Geschichtswerk auch seinen selbständigen Werth. In gewissen Partieen ist es mehr als neue Form. Es bietet viele (eigne?) Zusätze und Ergänzungen, 4) werthvoll vor allem auch auf ethnographischem Felde, und diesem Vorzuge entspricht denn auch die Kartenbeilage. Dieselbe besteht in 2 Tafeln, deren erste West-, die andere Ost-Ssibirien darstellt; sie sind reich an Namen noch vorhandener oder seit der conquista untergegangener Völker und Völkerstämme und müssen überhaupt, einem nichtrussischen Publikum ganz besonders, von antiquarischer Seite aus willkommen sein.

Neben den beiden genannten Hauptwerken kommt für unsern Zweck noch eine Reihe anderer Schriften in Betracht.<sup>5)</sup> Im Hinblick auf die Fortsetzung, welche

<sup>1)</sup> Vergl. pag. 98 Note 1. — 2) Er folgte erst 1740 nach Ssibirien. — 3) Geschichte der Erdkunde p. 287 ff., 301 ff. — 4) Uebrigens kann ich, weil mir die ältere russisch geschriebene Arbeit Mukllen's unzugänglich, nicht entscheiden, in wie weit auch die wichtigen Ergänzungen aus der Geschichte der Eroberung Ost-Ssibiriens auf des Vorgängers Forschungen stehen. Es ist mir, als "fühle" ich diesen Boden bei jedem Schritt unter meinen Füssen. Von der grossen Zahl der Noten, I. p. 368—380, ist diese Herkunft ausdrücklich zugegeben und ebenso ausdrücklich (II. p. 538) der zeitliche Rahmen bis 1660 gespannt, d. h. genau so weit als die russische Vorarbeit. — 5) Bei dieser Gelegenheit können wir uns nicht versagen, für die ausgezeichnete Zuvorkommenheit, mit der uns Hr. Prof. Dr. von Halm, Direktor der königl. Staatsbibliothek in München, die literarischen Hilfsmittel, welche wir in Zürich missen, zur Verfügung stellte, unsern tießten Dank auszusprechen. Ebenso sind wir dem Bibliothekar des Tit. Kartenvereins Zürich, unserm verehrten Kollegen Hrn. Prof. H. Grob, für liberale Hilfeleistung zu lebhaftem Danke verpflichtet.

wir dem vorliegenden Aufsatz zu geben beabsichtigen, nennen wir gleich auch diejenigeu mit, welche über den Rahmen des Jermak'schen Feldzuges hinausgehen.

a. Augenzeugen.

BAER, K. E. und GR. v. HELMERSEN, Beiträge zur Kenntniss des russischen Reichs und der angrenzenden Länder Asiens. 26 Bde. 80 St. Petersburg 1839/71.

BILLING, J., Reise nach den nördlichen Gegenden vom russischen Asien und Amerika. (1785/94). Von M. SAUER. Deutsch v. M. C. SPRENGEL. 80 Weimar 1803. Chwostow, s. Dawydow.

DAWYDOW und Chwostow, Reise von St. Petersburg durch Sibirien nach Amerika und zurück (1802/04). Aus dem Russ. von C. J. Schultz. 80. Berlin 1816. Ehrenberg, G., s. Rose.

ERMAN, A., Reise um die Erde durch Nord-Asien etc. (1828/30.) 5 Bde. 8°. Berlin 1833/41.

FALK, J. P., Beiträge zur topograph. Kenntniss des Russischen Reichs. 40. 3 Bde. St. Pburg 1785/86.

GMELIN, J. G., Reise durch Sibirien in den Jahren 1733/43. 4 Bde. 8°. Gött. 1751.

Helmersen, G. v., Der Telezkische See und die Teleuten im östlichen Altai. 8°. St. Petersburg 1838.

HELMERSEN, G. v., s. Baer.

HUMBOLDT, A. v., L'Asie Centrale. Deutsch von W. MAHLMANN. 3. Bde. 8°. Berlin 1844. Vide Rose.

Krascheninnikow, St., Beschreibung des Landes Kamtschatka. Deutsch von J. T. Koehler. 40. Lemgo 1766.

LAXMANN, M. E., Sibirische Briefe. Herausgegeben von A. L. Schloezer. 80. Gött. u. Gotha 1769.

MUELLER, F. CH., Geographie und Verfassung von Kamtschatka, aus verschiedenen mündlichen und schriftlichen Nachrichten gesammlet zu Jakutsk 1737. In 8°. Frankf. und Leipz. 1774.

Rose, G., Reise (mit A. v. Humboldt und G. Ehrenberg) nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere (1829). 2 Bde. 80. Berlin 1837/42.

Schrenk, A. G., Reise nach dem Nordosten des europ. Russlands etc. (1837). 2 Bde. 8°. Dorp. 1848.

STELLER, G. W., Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, dessen Einwohnern etc., herausgegeben von J. B. S. 80. Frkf. und Leipz. 1774.

TSCHIHATSCHEFF, P. v., Voyage scientifique dans l'Altaï oriental etc. 80. Heidelberg 1846.

WRANGELL, de, Le Nord de la Sibérie. Trad. du Russe par le prince E. Gallitzin. 2 vol. 8°. Paris 1843.

b. Seefahrer, unser Gebiet streifend.

BEECHEY, F. W., Narrative of a Voyage to the Pacific and Berings Strait. 2 vol. 40. London 1831.

COOK u. King, a Voyage to the Pacific Ocean (1776/80). 3 vol. 4°. Lond. 1785. King, s. Cook.

KOTZEBUE, O. v., Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Beringsstrasse (1815/18). 3 Bde. 4°. Weimar 1821.

Verhael van de eerste Schip-vaert der Hollandische ende Zeeuwsche Schepen doort Way-gat etc. (1594). 4°. Amsterdam 1648.

Works issued by the Hakluyt Society LIV (The three voyages of W. BARENTS 1594,96 by GERRIT DE VEER). 80. London 1876.

c. Sammler, Compilatoren und Bearbeiter. ADELUNC, J. Ch., Geschichte der Schiffahrt etc. 8°. Halle 1768. Archiv für Geographie IX (1818). 4° Wien 1818.

BARROW, J., Reisen und Entdeckungen etc. 2 Bde. 80. Leipzig 1767.

BECKER, G. W., Die Entdeckung von Sibirien 120. Jena, 1813.

HAKLUYT, R., The principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries etc. 3 vol. fol. London 1598/99 und 1600.

HERBERSTEIN, s. Works X und XII.

KLAPROTH, J. v., Magazin Asiatique. 2 vol. 8°. Paris 1824/26.

MUELLER, J. H., Der Ugrische Volksstamm. 2 Bde. 80. 1837/39.

PALLAS, P. S., Sammlungen historischer Nachrichten. 2 Bde. 4º St. Petersburg 1776.

Recherches historiques sur les principales nations établies en Sibérie, trad. du Russe. 8º. Paris.

SJÖGREN, in Mémoires de l'Académie de St. Petersbourg. Sc. pol. 40. St. Petbg. 1832. pp. 263 ff., 311 ff., 491 ff.

Spörer, J., Nowaja Semlä (Erg.-Heft XXI. zu Petermann, Geogr. Mitth.). 4°. Gotha 1867.

Works issued by the Hakluyt Society X und XII. (Notes upon Russie comprising Sig. v. Herbersteins Rerum Moscov. Comment. Edited by R. H. Major). 2 vol. 80. London 1851/52.

### d. Karten.

Atlas Russicus Mappa una generali et undeviginti specialibus vastissimum imperium...Russicum secundum leges geographicas et recentissimas observationes delineatum exhibens cura et opera Academiae imperialis scientiarum Petropolitanae. Fol. Petrop. 1745.

Carte des europäischen Russland, herausgegeben von der Kais. Russ. Geogr. Gesellsch. Massst. 1: 1680000. 2 Bl. (russ. Sprache). St. Petersburg 1862.

FISCHER, J. E., s. oben.

Specialkarte des Russischen Reichs und des anstossenden auswärtigen Gebiets, vom Kais. Russ. Generalstabe. Massst. 1: 840,000. 104 Bl. (russ. Sprache). St. Petersburg 1801/04.

STIELER, A., Hand-Atlas. Bl. 49-51. Gotha 1879.

# II. Vorgeschichte. (s. Kartenskizze I)

Die Eroberung Ssibiriens pflegt man mit Jermaks Zug zu beginnen. Der Kosakenhetmann erscheint mit seiner flüchtigen Schar wie vom Himmel gefallen. Er kommt an die Kama, überschreitet den "Weltgürtel" und nimmt dem Chan Kutschum sein Reich ab. 1) Auch O. Peschel, der sonst so sorgfältig den Wurzeln der Ereignisse nachspürt, wird den Vorgängen, welche dem gewaltigen Umschwung den Boden bereiteten, nicht gerecht. 2)

Unsere "Vorgeschichte" entwickelt sich, gewissermassen organisch, in 3 Stufen, die sich mit den Namen Holmgard, Nowgorod und Moskau markiren lassen.

### a. Holmgard.

Da wo (schon um 870) ein normannischer Abenteurer an der Dwina aufgetaucht, blühte in den 2 folgenden Jahrhh. ein normannisch-bjarmischer Tauschhof: Holmgard (= Inselstadt), auf einer Insel der "Wjena", nahe deren Mündung in das Gand Wik (d. i. Weisse Meer).

<sup>1)</sup> Einen Anlauf zu genetischer Auffassung finde ich einzig in Becker's Aufsatz, einer sonst oberflächlichen Arbeit, welche z. B. die Kosaken von der Turamündung aus den Tobol "hinauf" (p. 44) und "immer höher hinauf" (p. 45) fahren lässt. — 2) Gesch. d. Erdkunde p. 301: "Wir wären daher über den äussersten Norden und Osten Asiens noch länger in Ungewissheit geblieben, wenn nicht eine Horde Donischer Kosaken . . . 1577 zunächst an die Kama . . . geflüchtet wäre, bis sie im Jahre 1580 . . . das erste sibirische Gewässer, den Turafluss, erreichte". Dass — beiläufig gesagt — der letztere Ausdruck ungenau ist, zeigen unsere Kartenskizzen.

## b. Nowgorod,

eine slawische Gründung des 5. Jahrh. durch Rurik (863) mit normannischem Reis verjüngt, dann durch Kriegsthaten mächtig und durch Handel reich, ein baltisches Holmgard, greift — wohl schon im 11. Jahrh. — nach dem Polargebiet über. Dahin führt der wolok (= Schleppweg) zwischen Bjelo- und Kubinskoe-Osero; die Ssawolotschje (= Land jenseits des Wolok) besteht aus pelzthierreichen Waldebenen, deren Jägerstämme, leicht zu unterwerfen, ihren jassak (= Tribut) in Pelzen bezahlen. Unter ihnen entstehen feste Posten der Nowgoroder, zu Tausch und Herrschaft, im 12. Jahrh. schon 30. Der grosse Sammelpunkt ist Weliki Ustjug; als Pforte dient das frühere Holmgard, nun slawisch-normannisch Cholmogory. Die klösterliche Stiftung des Erzbischofs Johann, dem Erzengel Michael geweiht und mehr seewärts gelegen, wird erst später zur Stadt, anfänglich als Neu-Cholmogory, dann Archangelsk genannt.

Von der Dwina gingen die waglustigen promyschlenniki (= Handelsund Jagdreisende) zur See, einerseits nach Kola und Lappland, anderseits zur Petschora, zur Wajgatsch-J. und nach dem "Neulande" Nowaja-Semlja, selbst zum Ob, doch hieher kaum auf dem See-, sondern auf dem Landwege (Ussa-Sob). 1) Sie brachten Getreide, Kleider und Thongeschirre, holten Pelze, Fische und Mammuth und jagten Walrosse, Robben und Eisbären. Salz gaben die Salinen von Solwytschegodsk und der Solowezkischen Inselklüster.

### c. Moskau.

Als Nowgorod (1478) eine Beute der moskowitischen Grossfürsten wurde, fanden seine merkantilen Unternehmungen neuen Boden. Die Stroganow, die Gründer der Salzwerke an der Wytschegda, die Grosspelzhändler der Ssawolotschje, die Grossfischer am Eismeer, in fanden ein fruchtbares Arbeitsfeld an der Kama. Der Ueberwinder der Republik, Iwan III., hatte das Chanat Kasan zinspflichtig gemacht und unternahm (1499—1502) einen Feldzug, um die Tschudischen Völker dies- und jenseits des nördlichen Ural, die Jugri und die Wogulen, zu unterwerfen. Bei diesem Zuge taucht der Pass Schokur-Sigwa auf, und ihm reiht sich, weiter aufwärts im Netze der Petschora, ein dritter Uebergang an: Ilytsch-Soswa. Damit stand die moskowitische Herrschaft, 80 Jahre vor Jermank, schon auf "ssibirischem" Boden: sie reichte vom Ural bis zum Ob und vom Eismeer landauf bis zur Konda, und des Eroberers Sohn nimmt (1516) den Titel eines "Herrn von Obdorien und Condinien" an. Der Enkel, Iwan IV. "der Schreckliche", nach Erwerbung der

<sup>1)</sup> Vergl. unsere Kartenskizze I. - 2) Am Meelhaven (id. Luetke's Stroganow Bay) fand 1594 W. BARENTS 6 Mehlsäcke, mit Roggenmehl gefüllt, im Boden vergraben, in 3 Holzhäusern viele Fassdauben - Anzeichen starken Lachsfanges, im Hafen selbst eine zertrümmerte, im Kiele 44' lange, russ. Fischerlodje. Das Kreuz, auf dem Kap aufgerichtet, war von einem Steinhaufen umgeben; es fanden sich Gräber und daneben Särge mit Menschenknochen. Alles zeugte für eine regelmässig besuchte Ansiedelung. Schipvaert p. 4. — 3) Diesen zwei Pässen ging derjenige via Ussa-Sob (pag. 16) voran. - 4) Ein Blick auf unsere erste Kartenskizze zeigt, dass Peschel (Gesch. d. Erdk. p. 287) irrt, wenn er, anlässlich des "Ilitsch der heutigen Karten" in Note setzt: "In dem russ. Itinerar (bei Herberst. fol. XI wird er Stzuchogora, auf den alten Karten Schugor-Fluss genannt." PESCHEL identificirt zwei verschiedene Flüsse und hält Schugor für den ältern, Ilytsch für den neuern Namen. Wie unsere Skizze zeigt, mündet jedoch jener halbwegs zwischen Ilytsch und Ussa, führte durch die Sigwa zur Soswa und findet sich, wie auch mit ihm der Hytsch, u. a. im Atl. Russ. Nr. 1 und 14, hier in der Schreibung Czugor, sehr schön in STIELER'S Hand-Atl. 1879 (Bl. 51 von A. PETERMANN), hier in der Form Schtschugor. Auch die von Peschel benutzte Fischer'sche Karte Tab. I. hat beide Flüsse, den einen als Irsch, den andern als Schugor. - 5) Das Wort "Gebirge" setze ich nicht bei: Es wäre wohl Zeit, an der üblen Laune Katharina's II. theilnahmlos vorüberzugehen und dem "Uralfluss" seinen alteinheimischen Namen Jaik wieder zu lassen. Vergl. Egl., Nom. Geogr. Lex. art. Uralsk. — 6) Dem letzten (grossen) linkseitigen Zufluss des Irtysch. - 7) Der russische Besitz in Ssibirien, für den Beginn des 16. Jahrh., kann auf mindestens 200000 qk geschätzt werden. (Spanien hat circa 500000).

Chanate Kasan (1552) und Astrachan (1556), will den neuen Besitz durch unternehmungslustige Russen besiedeln und wählt hiefür die reichen Stroganow. Diesen verleiht er (1558) die Gegend an der Kama, vorläufig zwischen den nachmaligen Städten Solkamsk und Perm. Es ist ihnen erlaubt, Städte, Salzwerke und Eisenhütten anzulegen, ihren Besitz gegen tatarische Ueberfälle zu befestigen und die Vesten mit Leuten und Kanonen zu armiren. Der Lehenträger, frei von pod woden, hat die zinspflichtigen Wogulen vor tatarischen Einfällen zu schützen und auf Unterwerfung der Tataren am Irtysch (!) Bedacht zu nehmen.

Das Lehen wird 1568 um das Netz der Tschussowaja, 1574 um den Tobol (!) erweitert. Zwei neue Pässe kommen in Gebrauch: der "Wolfsweg" Wyschera-Loswa und — wie sich bei dem Kosakenzuge zeigte — der Wolok Sserebrjenka-Barantscha. So war die Zahl der Pforten, welche in das transuralische Gebiet hinüberführten, auf (mindestens) fünf angewachsen und demgemäss die Beziehungen, die friedlichen wie feindlichen, zwischen diesseits und jenseits vervielfacht. Hatte schon (1554) der Tataren-Fürst Jediger, kurz bevor er sein Reich an Kutschum verlor, Tribut nach Moskau geschickt, so fiel dagegen (1573, also 4 Jahre vor Jemmak's Ankunft) ein tatarischer Streifzug in Permien ein und kehrte erst 5 Werst vor der Stroganow'schen Veste an der Tschussowaja um.

Auf einem so wohl vorbereiteten Boden erscheint (1577) Jermak's Bande. Sie ist wie der Funke, der in das Pulverfass fällt. Aber ebenso wahr ist, dass der Zündstoff schon vorhanden war. Der Vorstoss Russlands nach Ssibirien war "eingefädelt", und auch ohne die Kosaken, nur etwas später, hätte die Offensive sicherlich begonnen. Der Strom der Einwanderung war in Fluss gekommen. Aus der ganzen Ssawolotschje, von den Flüssen Dwina, Waga, Wytschegda, Jug und Suchona, selbst aus der Gegend von Cholmogory, zogen die Kolonisten herbei, und der Ansiedler braucht Raum, viel Raum für ein thatkräftiges Ausgreifen. Wie in der Neuen Welt die ältern Kolonien bald überflossen und ihre Pioniere immer tiefer in das Binnenland vorschoben, so bereitete sich in den Stroganow'schen Lehen eine agressive Zeit vor.

Wahr bleibt, dass zur Eroberung des Chanats Ssibir Heeresmacht nothwendig war; aber es ist nicht zu unterschätzen, dass anderwärts, vor wie nach Jermak, die waghalsigen promyschlenniki von Stamm zu Stamm, unter Tschuden, Ostjaken, Samojeden etc., vordrangen, in simowien (= Winterhütten) sich festsetzten, Tribut auf Rechnung (oft nur angeblich auf Rechnung) Moskan's erhoben und so den Boden einer regelrechten Besitznahme vorbereiteten. Wären aber je die Interessen dieser kühnen Pioniere, zusammen mit denjenigen der agrikolen Kolonisten, der reichen Lehenträger und der Krone selbst, bedroht worden: gewiss, ihnen hätte sich die militärische Beihilfe nicht entzogen.

Beträchtlich brauchte diese, wie dann Jermak gezeigt hat, auch gar nicht zu sein. Wohl umfasste das Chanat ungefähr das Flussgebiet des Irtysch, also ein Areal von vielleicht 1½ Mill. k, d. i. das 3fache wie Spanien (Frankreich hat ca. 530000, das deutsche Reich ca. 540000). Allein zum grössern Theil aus Steppe, zum kleinern aus Waldland bestehend, enthielt es, wenige Gebiete ausgenommen, eine dünn gesäete Volksmenge. Zudem war die Bevölkerung ethnographisch, politisch und religiös gespalten: Der tatarische Stamm, als der herrschende, gebot über Ostjaken und (einen Bruchtheil) Wogulen, und die Unterworfenen fielen, wie sich dann auch erwies, leicht einem kräftigen Angreifer zu. Durch den Dynastenwechsel, der sich erst zwei Jahrzehnte vorher vollzogen, mochte eine Spaltung selbst im herrschenden Stamm bestehen. Der Islam, erst von Kutschum eingeführt, umfasste, wie es scheint, noch nicht einmal alle Tataren; die übrigen Volkstheile verhielten

Besonders anschaulich zeigt dies die Gründungsgeschichte von Mangaseja (MUELLER IV. p. 94 ff.). — 2) Siehe pag. 18.

sich abwehrend, dem Heidenthum treu. Immerhin, wenn wir die Leichtigkeit, mit welcher, in den übrigen, ungeheuern Räumen des heutigen Ssibirien, die schwachen Jägerstämme sich vor der intellektuellen und moralischen Ueberlegenheit der neuen Eindringlinge zu beugen pflegten,<sup>1)</sup> mit dem ehrenvollen Todeskampf des einzigen geordneten Gemeinwesens Ssibir vergleichen, so wird uns erklärlich, wie Jermak's Thatkraft und Erfolg einen so tiefen Eindruck auf die Gemüther seiner Zeitgenossen hervorbrachte und wie, eben deswegen, auch von ihm erst die conquista gemeiniglich datirt wird.

#### III. Kriegszug.

(s. Skizze I)

Als die Kosaken, 6000 Mann stark, in *Orel Gorodok*, einem eben gegründeten Städtchen der Stroganow, 2) von Maxim, dem damaligen Haupt des Hauses, sich Aufnahme und Ueberwinterung erzwangen, musste dem Wirthe alles daran liegen, seiner Gäste mit Eintritt des Sommers los zu werden.

Die Berichte vom transuralischen Gebiete lockten zu einem Raub- und Plünderungszug; <sup>3)</sup> die Eroberung kam erst später in das Programm. Ja, auch die vervollständigte Ausrüstung des zweiten Auszugs (1579) erfolgte vertraglich in dem Sinne, dass Maxim, "wenn die Kosaken mit guter Beute zurückkommen würden", den Werth der Vorschüsse (und mehr) zurückerhielte.<sup>4)</sup>

#### a. Die Irrfahrt 1578/79

geschah augenscheinlich ohne genügende Ausrüstung und ohne "erfahrene" Wegweiser.

"Es scheint fast, dass er — MAXIM — ihnen — den Kosaken — mit Vorbedacht nicht so, wie er wohl gekonnt, behilflich gewesen." 5)

Eine Ableitung auf Irrwege war geeignet, die Desertion einzuleiten, vielleicht die Auflösung der ganzen Schar herbeizuführen. Wirklich — im Frühling 1579 kehrten nur etwa 5000 Mann zurück.

Aus der Tschussowaja hatte sich die Fahrt in die Ssylwa verirrt und ging diese aufwärts, "bis der einfallende Winter zum Stillstehen nöthigte."

Die Haltstelle Jermakowo Gorodischtsche (= Jermaksschanze), die erste russ. Pflanzstätte am Flusse Ssylwa, 6 setzen wir nach Fischer's Karte. 7

Ein Streifzug, vom Winterquartier aus zu den Wogulen unternommen, lohnt mit reicher Beute und mit der Lehre, dass bei besserer Ausrüstung — in Proviant und Munition — der Erfolg vollständiger wäre. Also zurück zu Stroganow, der die oben angedeutete Vervollständigung in förmlich grossartiger Weise durchführte.

<sup>1)</sup> Anlasslich der zuvorkommenden Aufnahme, welche (1632) die Kosaken bei den handelliebenden Jakuten fanden, sagt Fischer, Sibir. G. I. p. 499: "Und es ist gewiss, dass der Handel, die kleine Geschenke, und der Glimpf jederzeit weit mehr zu Unterwerfung der sibirischen Völker beigetragen hat, als der Zwang." Fast nur die Buräten, die längs der imposanten Stromschnellen der Angara wohnten, leisteten, zusammen mit dem natürlichen Hindernis, einen hartnäckigen Widerstand. Die Ueberfälle begannen schon 1624 und schon in der Lage des heutigen Rybinsk; Schritt für Schritt musste der Fluss erobert werden und der Widerstand überdauerte die Gründung von Bratskoi Ostrog (1631) lange. Sie rebellirten noch 1659. FISCHER, Sibir. Gesch. I. pag. 474 - 490, II. pag. 744. Wenn also "die Kosaken verhältnismässig sehr spät, nämlich 1643, an den Bajkalsee gelangten" (Peschel, Gesch. d. Erdk. pag. 306), so ist die Verspätung vollständig aufgeklärt. — 2) Solkamsk und Perm bestanden damals noch nicht. Das alte Centrum permischer Lande war Tscherdyn. — 3) Im "Archiv für Geogr." (IX. p. 563) kommt Jermak mit "dem Entschlusse, über den Ural hinaus einen Zufluchtsort zu suchen"(1), in Orel Gorodok an. - 4) Bei dem Abschiede versprachen die Kosaken, "wenn sie Gott glücklich und mit guter Beute, so wie sie zuversichtlich hofften, zurückhelfen würde, ihm nicht nur das Empfangene zu vergelten, sondern . . . (Mueller III. pag. 300.) — 5) Mueller III. pag. 295 f. — 6) ib. pag. 298. — 7) Taf. I.

# b. Definitiver Auszug 1579. (c. Tef. II, III)

Trefflich organisirt und streng disziplinirt — nur Raub war frei —, reichlich ausgerüstet und von kundigen Führern begleitet, unter den Klängen einer vollständigen Feldmusik, fuhr die Schar am 12. Juni 1579 zum zweiten mal stromab, bog in die Tschussowaja ein, wo es noch keine russischen Ansiedler gab und die Wogulen sich in Wäldern verbargen, passirte die Mündung der Ssylwiza, kehrte, als die Utka Meschewaja zu seicht befunden wurde, nach der Sserebrjenka<sup>1)</sup> zurück und führ diese, ebenfallseunter Schwierigkeiten, aufwärts bis zum Winterlager; 3000 M.

c. Winterlager 1579/80.

am östlichen Ufer der Sserebrjenka und zwar an der Mündung des Baches Kokui. Die Ruinen heissen ebenfalls Jermakowo Gorodischtsche (II).

Die Streifzuge bringen "guten Vorrath" an Fleisch, gedörrten Fischen und Wildpret, alles bei den Wogulen geraubt, und lassen "das arme Volk nacket und bloss." Sie verbreiten den Schrecken und reizen Wogulen wie Tataren zum Entschlusse, die Plünderer abzutreiben.

#### d. Schleppweg Sserebrjenka-Barantscha.

Die oberste bekannte Position einerseits ist das Winterlager, die oberste anderseits die Mündung des Baches Scharawlia. Dieser Name fehlt auf unsern Karten.

Nun sei der Wolok 10 Werst breit. Einen solchen bietet die Generalstabskarte erst weiter oben im Netze der Sserebrjenka, d. h. wir folgen, wie sich ziemlich von selbst versteht, den Quellbächen noch weiter in das Gebirge hinein und gewinnen, etwa an der punktirten Stelle unserer Skizze III, die Kleine Barantscha.

Sollte nicht diese gerade der Bach Scharawlia sein? Was zu MUELLERS Zeit noch Barantscha und Scharawlia hiess, konnte für die Generalstabskarte (1801,04) als Grosse und Kleine Barantscha unterschieden sein.

Unsere Vermuthung liesse sich kontroliren mit einer guten Specialkarte. Auf der unsrigen ist der *Urål* aus lauter Maulwurfshaufen aufgereiht; ein modernes Terrainbild hingegen liesse die natürliche Pforte erkennen. Was sich so fände, würde ohne Zweifel durch die Tradition bestätigt, da die Reliquien, welche JERMAK'S Zug im Boden des Wolok hinterliess, wohl noch jetzt im Munde der Anwohner fortleben.<sup>2)</sup>

#### e. Weiterreise 1580.

Aufbruch mit 1636 Mann.

Am Scharawlia Bau kleiner Flösse. Auf diesen ab 1. Mai 1580, die Barantscha abwärts, zum Tagil. Noch 3 Werst zur Mündung eines Baches Medweschia (fehlt auf unserm Original).

Hier Bau grösserer Boote; darum Halt in einem (wohl verschanzten?) Lager: Jermakowo Gorodischtsche (III).

Dann flussab, plundernd, ohne Hindernis, und in die Tura.

Erster tatarisch-wogulischer Widerstand in der Lage des heutigen *Turinsk*. Angriff mit Pfeilen, diese ohnmächtig gegen das Schiessgewehr, ja schon gegen dessen Knall.

#### f. Winter 1580/81.

#### (s. Skizze I)

1. Aug. 1580 tatarische Veste Zimgitura erreicht und ohne viel Widerstand erobert. Lage angenehm, fruchtbar, Umland wohl verproviantirt. Daher zum Winterlager erwählt (das nachmalige Tjumen).

Die Streifzüge bringen nicht allein Lebensmittel, sondern auch jassak.

<sup>1)</sup> Der Atl. Russ. Nr. 12 hat wohl "Solwica" und" Utka, nicht aber, bei dem Flüsschen zwischen beiden, den Namen Serebrjenka. In der Skizze II habe ich letztern in Parenthese beigefügt. — 2) Mueller III. p. 309. Direkte Nachfragen in St. Petersburg waren bis jetzt erfolglos.

Dringen schon zum Tobol und damit in das Reich Ssibir. Den Chan selbst will JERMAK "besuchen" und meint ihn durch eine "freundliche" Botschaft sorglos zu machen.

g. Zimgitura-Ssibir 1581.

Ab 9. Mai 1581 die Tura abwärts, behutsam, da man in Feindesland einrückt, bis Mündung in den Tobol. Hier 6 tatarische Fürsten mit Heer. Kampf mehrtägig, für die Tataren unglücklich, auch für JERMAK verhängnisvoll: es bleiben ihm noch 1060 Mann.

Noch zwei weitere Gefechte bis zur Tawda. Hier 8 Tage Halt und Berathung, ob Vordringen oder Umkehr? Diese steht noch offen, da längs Tawda-Loswa, "ein gewöhnlicher Weg nach Russland" führe — zur Wyschera, der sog. Wolfsweg. Entscheid: Vorwärts!

8. Juli ab. Wiederholter Kampf. 40-tägige Fastenruhe. 14. Sept., mit noch 545 Mann, ab nach dem *Irtysch*, diesen 2-3 Werst aufwärts zur Veste des tatarischen Fürsten Atik. Letztere, erobert, wird Standlager.

Letzter Rathschlag, ob Umkehr oder Vordringen? Hier spricht der Hetmann zum ersten mal von Eroberung. Einmüthiger und endgiltiger Beschluss: Vorwärts!

- 1. Okt. kommt Kutschum flussab bis zur Landecke Tschuwasch; unentschiedene Schlacht. Beide Führer ziehen sich zurück, der Chan in seine Hauptstadt Ssibir, der Hetman in sein Standlager.
  - 23. Oktober: Neuer Kampf. Flucht des Chans. 107 Kosaken +.
- 24. Oktober. Desertion im tatarischen Heer: Ostjaken und Wogulen huldigen dem Kosakenführer.
  - 25. 26. Oktober. Der Chan räumt Ssibir.
  - 26. Oktober. Einzug JERMAK'S.

#### IV. Lage von Ssibir.

#### (s. Kartenskizze IV)

Ueber die Lage der tatarischen Hauptstadt, welche bei den Einwohnern Isker hiess, aber, aus dem Munde der Wogulen, bei den Russen Ssibir genannt wurde, herrscht bei MUELLER volle Klarheit.

Er verlegt sie auf das Ufer des Irtysch, 16 Werst oberhalb des nachmaligen Tobolsk.<sup>1)</sup> Dem entsprechend führt er die Eroberer den Tobol abwärts, in die Mündung und "unverzüglich den Irtysch aufwärts" längs des westlichen (d. i. linken) Ufers,<sup>2)</sup> nach Atik's Schanze,<sup>3)</sup> dann näher gegen die Hauptstadt, zur Landecke Tschuwasch<sup>4)</sup> und endlich nach Ssibir selbst.<sup>5)</sup>

"Die Ueberbleibsel dieser ehemaligen Hauptstadt . . . sind noch heut zu Tage zu sehen", so beginnt er die Schilderung ihrer Lage eingehend, zwei Seiten des Buches füllend und die unverkennbarsten Zeichen eignen Augenscheins tragend.

Den Ort Abalak, tatarisch Jebalak, am rechten hohen Ufer des Irtysch, 5 Werst oberhalb  $Ssibir^{(6)}$  — also 16+5=21 Werst oberhalb Tobolsk — hat, in just dieser Distanz, mit dem Namen Jabalak der Atl. Russ., 7) sowie in adjektivischer Form als Abalazkoje, die Generalstabskarte, 8) und wieder, als Abalakskoje, STIELER'S Hand-Atlas 9) 1879.

"2 Werst oberhalb der alten Stadt Sibir" — also 16+2=18 Werst oberhalb Tobolsk — hat MUELLER <sup>10)</sup> das russische Kirchdorf Preobraschenskoe Selo, "am rechten hohen Ufer des Irtysch." Genau in dieser Distanz liegt Preobraschenskoje der Generalstabskarte (Bl. 20).

<sup>1)</sup> III. Bd. pag. 241. — 2) pag. 330. — 3) pag. 331. — 4) pag. 333. — 5) pag. 342. — 6) Mueller III. pag. 340. — 7) Nr. 14. — 8) Blatt 20. Vide unsere Skizze IV. — 9) Nr. 49. — 10) III. pag. 408.

So stimmen, bezüglich der angegebenen Lage der alten Hauptstadt, bei MUELLER alle Einzelheiten so ungezwungen und genau, dass kein Zweifel in diesem Punkte übrig bleibt.

Nun aber giebt es ein widersprechendes Zeugnis und zwar bei Fischer.<sup>1)</sup> Dieser setzt den Ort zwar ebenfalls auf das Ufer des *Irtysch*, jedoch 16 Werst unterhalb *Tobolsk* und zeichnet ihn auch so in die Karte<sup>2)</sup> ein.

Diesen Widerspruch signalisirt O. Peschel<sup>3)</sup> mit folgenden Worten:

Die Ruinen von Ssibir sollen 16 Werst oberhalb Tobolsk zu sehen sein. 4) Nach J. E. Fischer's Karte<sup>5</sup>) liegen sie eben so viel unterhalb Tobolsk,

d. h. es ist unentschieden gelassen, welche der beiden Angaben richtig sei. Beide zu prüfen, erscheint um so mehr angezeigt, als MUELLER schon im Ausdruck des Citats offenbar zu kurz kommt: durch das misstrauische "sollen", verglichen mit dem indikativen "liegen".

Es frägt sich also:6)

Lag Ssibir 16 Werst

a. oberhalb Tobolsk (MUELLER), oder

b. unterhalb Tobolsk (FISCHER).?

Mit Absicht widerspricht der Neubearbeiter seinem Vorgänger nicht. Denn in diesem Falle wurde er den Widerspruch betonen und motiviren, und dies thut er mit keiner Sylbe.

Es kann also die Abweichung, die doppelte: in Text und Karte, nur auf einem Versehen beruhen, auf einer Verwechslung von ober- und unterhalb, wie ganz dasselbe Versehen, nach ganz derselben MUELLER'schen Quelle, auch dem Schreiber dies begegnet ist. 7)

Dass der Ausdruck "unterhalb" auf einem Versehen beruht, zeigt FISCHER's eigene Darstellung der Hergänge. Auch er führt die Kosaken von der Tobolmündung den Irtysch aufwärts zur Atikschanze, zur Landecke Tschuwasch und — ohne sie je wieder stromabwärts zu spediren — nach Ssibir. Wohl hat auch er eine detaillirte Beschreibung der Ruinen; aber diese ist nahezu wörtlich diejenige seines Vorgängers, wie eine Probe des Anfangs zeigen mag.

<sup>1)</sup> Bd. I. pag. 207. — 2) Tab. I. — 3) Gesch. d. Erdkunde pag. 301 und — wörtlich getreu - die neue Aufl. ed. Ruge 1877 p. 333. - 4) Das betr. Citat aus Mueller geht voraus. -5) Der Wortlaut des Textes ist gar nicht beigezogen. — 6) Diese Frage betrachten wir um so mehr als offene, da keine der uns zugänglichen russischen Karten die Position von Ssibir angiebt. Dass Berghaus' Chart of the World (VI. ed. 1871) der Stadt eine dritte Position anweist, gänzlich ab vom Strome, am Mittellaufe des Flüsschens Turtass, welches oberhalb der Demianka und mit dieser ebenfalls von der rechten Seite in den Irtysch fällt, kann uns hier nicht beschäftigen. Wir kennen die Daten nicht, welche dieser Annahme zu Grunde liegen und verweisen u. a. auch auf die falsche Lage, welche Tobolsk und Mangaseja auf dieser Karte erhalten haben: Jenes verlegt sie auf das linke Stromufer, in den Winkel zwischen beiden Flüssen, und die Ruinen des andern, das bestimmt am Tas gelegen hatte, sind an den Pur verbannt. — 7) J. J. Egli, Nomina Geographica. Lex. art. Sibirien pag. 526. Ganz ähnliche Verwechslungen zeigt Fischer a) bei dem Flusse Schisch, der von Westen in den Irtysch münden soll (I. pag. 240) - entgegen der eigenen Karte (Tab. I.), wie entgegen dem Atl. Russ. (Nr. 15), die ihn beide, übereinstimmend mit Mueller, von Osten her einmünden lassen, b) bei der Wichorewka, die nach dem Text (I. p. 487) von der rechten Seite in die Angara fallen soll, nach der Karte jedoch (Tab II.) als linkseitiger Zufluss erscheint. Auch ein Namensvetter Mueller's, der umsichtige Verfasser des "Ugr. Volksst.", muss ein Versehen angenommen haben; sonst hätte er nicht, unter Berufung auf FISCHER, die MUELLER'sche Lage, die 16 Werst oberhalb Tobolsk, adoptirt (I. pag. 272); freilich muss ihn eine neuere Quelle (FALK, siehe unten), die er gleichzeitig citirt, für Mueller entschieden haben.

Die Ueberbleibsel dieser ehmaligen Hauptstadt . . . sind noch zu sehen. Das ostliche hohe Ufer des Irtysch hat daselbst eine etwas mehr als gewöhnliche Höhe, und wie dasselbe fast aller Orten, wo der Fluss an den Bergen vorbey ströhmet, von demselben unterspühlet wird, so ist auch hier ein Theil des Berges abgerissen, dergestalt, dass . . .

Die Ueberbleibsel dieser Festung sind noch gegenwärtig zu sehen. Sie lag an dem östlichen Ufer des Irtisch . . . Das Ufer ist daselbst von einer ungewöhnlichen Höhe, und gleichwie es fast aller Orten, wo der Fluss an den Bergen vorbei strömet, von demselben unterspület wird, so ist auch hier ein Theil des Berges abgerissen, so dass . . .

Wenn es, nach dem Gesagten, noch mehr bedürfte, um Mueller's Angabe zu rechtfertigen, so wäre entscheidend jener Bach, welcher an der Oberseite Ssibir's eine Schlucht bildet und in den Irtysch mündet, von den Tataren namenlos gelassen, bei den Russen aber nach der zerstörten Hauptstadt Ssibirka genannt wurde. 1) Eine Ssibirka haben die mir zugänglichen Karten nicht, weder 16 Werst ober-, noch 16 Werst unterhalb Tobolsk. Nur die Generalstabskarte<sup>2</sup>) hat 16 Werst oberhalb Tobolsk einen kleinen rechtseitigen Zufluss des Irtysch — leider ohne Namen!

Aus dieser Unsicherheit hilft uns ein Dritter, der oben citirte<sup>3)</sup> Botaniker Falk, Augenzeuge (1772) gleich Mueller. In seinem Werke<sup>4)</sup> sagt er, dass man an der Ssibirka, von den Ruinen aus, Abalak sehe und dass das Dorf Jebalotskoe oder Abalotskoe Selo, in der Nähe des tatarischen Dorfs Jebalak Aul, 6 Werst oberhalb Ssibir, "über Tobolsk 26 Werst", liege. Wenn nun auch die Distanzen hier etwas vergrössert erscheinen:

- a) 20 Werst für Tobolsk-Ssibir, statt 16,
- b) 6 Werst für Ssibir-Abalak, statt 5,

so stimmt das Zeugnis wesentlich nur mit MUELLER 5) und entschieden gegen seinen Nachgänger.

So darf unsere Untersuchung als abgeschlossen gelten. MUELLER's Angabe hat sich bewährt: Ssibir lag (16 Werst) oberhalb des heutigen Tobolsk.

Wenn wir das, was unsere Untersuchung ergiebt, kurz zusammenfassen, so schliessen wir die nebensächlichen Punkte, welche, nur im Vorbeigehen, ihre Berichtigung, resp. Klarlegung fanden, wie die Verwechslung von *Ilytsch* und *Schokur*, die Lage von *Tobolsk* und *Mangaseja*, das späte Erscheinen am *Baikal* etc., von der Berücksichtigung aus.

Im Wesentlichen ergeben sich folgende Sätze:

- a) Quellen
  - Das Verhältnis der beiden Historiker Mueller und Fischer ist, gegenüber der Koordination oder Bevorzugung, welche der letztere häufig geniesst — zu Gunsten des erstern gelöst.
- b) Vorgeschichte
  - 2. Die Beziehungen zu "Ssibirien" eröffnen sich schon im Mittelalter, im Keime durch Holmgord, faktisch durch Nowgorod.
  - 3. Diese Beziehungen vervielfachen und nähern sich unter den moskowitischen Grossfürsten: zunächst durch die Eroberung Obdoriens und Condiniens (1502).

<sup>1)</sup> MUELLER III. pag. 324 und ganz gleich FISCHER I. pag. 207. — 2) Blatt 20. — 3) Vergl. S. 102 Note 7. — 4) Beiträge I. pag. 272. 277. — 5) Zum Theil dürfte diese Ungleichheit daher rühren, dass der eine die gradlinige Entfernung, der andere die Länge des Strassenzuges misst. Insbesondere ist zu beachten, wie die Generalstabskarte die Strasse zum Unterthor von Tobolsk hinaus und in weitem Bogen um die Stadt herum führt.

- 4. Unmittelbar grundlegend für den russischen Vorstoss wird die der Einverleibung der mongolischen Chanate 1552/56 sofort folgende Kolonisation Permiens (1558).
- 5. Ein energisches Ausgreifen der russischen Uebermacht, durch die ethnographische, politische und religiöse Spaltung im Chanat Ssibir erleichtert, ist in Jermak's Tagen nur noch eine Frage der Zeit.
- c. Jermak's Kriegszug
  - 6. Im Programm der Kosaken stand ursprünglich nur die Plünderung, erst im Fortgange die Eroberung.
  - 7. Die Route JERMAK's ist nach ihrem räumlichen und zeitlichen Gange mit hinreichender Genauigkeit kartographisch niedergelegt.
- d) Lage von Ssibir
  - 8. Der Zweifel über die Lage von Kutschum's Hauptstadt, um welche 2, resp. 3 Positionen sich streiten, ist beseitigt.

Oberstrass-Zürich, 11. April 1880.

## Geschichte unserer Kenntnis des Himâlaja-Systems. 1)

#### Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

Der Himälaja, d. i. Wohnung des Schnee's oder das Schneegebirge, liegt auf der Grenze eines seit ältesten Zeiten schon berühmt gewordenen, vielfach besuchten Ländergebietes; ihm selbst aber, dem "Schwerzugänglichen", ja dem "Unersteiglichen", haben sich immer nur Wenige zu nahen versucht, und diese waren bis in die "neuere Zeit" meist nur Pilger, die, den Göttern des "ätherhohen Schneegebirges" nahend, ihnen ihr Leben selbst zum Opfer zu bringen bereit waren. Denn in des Himälaja schneebedeckte Gipfel, in seine wildtosenden zahlreichen Flüsse hat die reiche indische Mythologie den Wohnsitz einer grossen Anzahl von Gottheiten verlegt. Die erfinderische, leicht erregbare Phantasie der frommgläubigen Hindu trug wesentlich dazu bei, dass früherhin nur Wenige es wagten, die dunklen Geheimnisse des göttlich verehrten, "unnahbaren, Gebirges enthüllen zu wollen.

Schon in den Gesetzen Manu's kommt der Himavat<sup>2</sup>) als Nordbegrenzung Indien's vor, und in den ältesten indischen Poesien wird das majestätische Gebirge im Norden vielfach unter den Namen Kailasabesungen.<sup>3</sup>)

Am weitesten, nämlich bis in's dritte Jahrtausend vor Christo, reicht nach der mythologischen Chronik (nach dem Radscha Tarangini) der Name des merkwürdigen Himâlaja-Hochthales von Kaschmir zurück; denn in dem Jahre 2666 v. Chr. soll Kasjapa die erste Residenz in dem Thale gebaut und ihr den Namen Kasjapapura, d. h. Stadt des Kasjapa gegeben haben. Das Land aber wurde von den Bewohnern Kasjapamar oder Wohnung des Kasjapa genannt. 4)

Der Gesichtskreis Homer's reichte nicht so weit nach Osten; dort war seine Welt längst durch den Okeanos abgeschlossen. 5) Erst seit Herodot, Erato-

<sup>1)</sup> I. Kapitel einer ausführlichen Behandlung des Himalaja. —
2) Himavat ist in der indischen Prosa die gewöhnliche Bezeichnung. Himala ist eine Verkürzung von Himalaja. Andere in der indischen Literatur gebräuchliche Namen sind: Himak'ala und Himadri, d. i. Schneeberg. Das Adjektiv Himavata, d. h. dem Himalaja gehörig, bedeutet sehr bezeichnend auch Indien. — Lassen, Indische Alterthumskunde I. S. 17. Not. 1. — 3) Ritter, Erdkunde III. S. 419. — 4) Rädjätarangini, histoire des rois du Kachmir, traduite et commentée par M. A. Troyer. Publiée aux frais de la société Asiatique. Paris, MDCCCXL. Tom. II. p. 300. — 5) Vergl. Spruner-Menke, Atlas antiquus Nr. I.

sthenes und Hipparch war das Interesse an der Geographie bei dem Volk der Griechen erwacht.

Mit dem in dem Radscha Tarangini erwähnten Kasjapapura stimmt das schon dem Hekatäus von Milet bekannte Kaspatyrus des Herodot und noch mehr das Kaspapyrus des Stephanus Byzantinus dem Namen nach überein. Denn nach der contrahirten Aussprache ging Kasapapur in Kaspapur oder Kaschapur über. 1) Herodot spricht von Indern, die denen der Stadt Kaspatyrus und dem paktyischen Lande benachbart sind, nach Norden hin von den übrigen Indern wohnen und, als die Tapfersten, nach Gold ausgeschickt werden, welches in der dortigen Sandwüste "Ameisen" mit dem Sand herauswühlen. 2) "Wenn man alle von ihm angeführten Züge vergleicht, so passen dieselben nur auf die Bergvölker im Osten von Kaschmir gegen Tibet hin, wo die neueste Forschung auch die Goldminen von Thok Dschalung entdeckt hat. "3) — An einer andern Stelle lässt Herodot den Skylax von Karyanda<sup>4</sup>) seine Abreise<sup>5</sup>) von Kaspatyros aus beginnen und ihn dann auf dem Indus nach Osten (!) bis in das Meer fahren.

Besser als Herodot war unstreitig K tesias über Indien unterrichtet. Was den Norden betrifft, so erwähnt er eine Region, wo die Ziegen einen Flaum tragen, so fein wie die Wolle von Milet. Die Goldminen verlegt er aber in die Nähe von Baktrien und sagt, die Inder pflegten in bewaffneten Scharen von tausend bis zweitausend Mann Züge nach dem Lande der goldhütenden Greifen, das eine furchtbare Wüste sei, auszuführen und bei Nacht in Säcken Gold zu sammeln. 6)

Es ist auffallend, dass bei dem Eroberungszug Alexanders des Grossen nach Indien von Kaspatyros oder Kaspapyros keine Rede ist. Das Einzige, was an jenes Land anknüpfen kann, ist die Erwähnung eines Verwandten des Porus, Namens Abhisaros. Abhisara musste aber einen südlichen Theil des Königreichs von Kaschmir ausmachen. Denn in der alten Chronik wird angeführt, dass die ersten Könige der grossen Kälte wegen sechs Monate in Abhisara

<sup>1)</sup> Ritter, Erdk. III. S. 1088. — 2) "Αλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατύρω τε πόλι καὶ τῆ Πα ατ υϊ α η χώιη είσι πρότουροι, πρός άρατου τε και βορέω Δνέμου κατοικημένοει των άλλων Ίνδων, - ούτοι καὶ μαχιμάτατοι είσι Ἰνδῶν, καὶ οι ἐπὶ τον χευσόν στελλομενοι είσι δυτοι. κατά γάρ τοῦτό έστι έρημίη διά τῆν, ψάμμος. — οἱ μύρμηκες, ποιεύμενοι οἶκησιν ὑπό γῆν, ἀναθορέουσι τὰν ψάμμο, — я де фанно я агаферонет вогд хросетия. Herod. III., 102. (Ed. Baehr II. pp. 200-203.) 3) von Richthofen, China I. S. 474. Vgl. Malte-Brun, Memoire sur l'Indie septentrionale d'Herodot et de Ctesias, comparés au Petit-Tibet des modernes. (Nouvelles annales de la géographie et de l'histoire. I. Serie, tom. II. pp. 307-385.) Vergl. ferner des Verfassers Abhandlung: Tibet nach den Resultaten geographischer Forschungen früherer und neuester Zeit. Stuttgart. 1878. S. 16. 68. 123. — ') oi de équindientes en Κασπατύρου τε πόλιες καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς ἐπλεον κατά ποταμόν πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολας ες αθαλλασσαν. Herod. IV., 44. (Ed. Baehr II. pp. 387. 388.) — 5) Da die Stadt Kaspatyrus unmöglich am Indus-Strom gelegen sein kann, so nimmt von Hügel (Kaschmir und das Reich der Siek II. S. 14) an, dass das Kaschmir-Reich in jener Zeit eine nicht unbedeutende Ausdehnung gehabt habe und dass mit dem Namen der Stadt auch ein Theil des Landes bezeichnet worden sei. Malte-Brun (Nouv. annal. I. Serie, tom. II. p. 310) sagt, dass der von Herodot gewählte Ausdruck nicht nothwendig ein "Einschiffen" in sich begreife, und erklärt ogwärden mit: partir d'un point de terre ferme pour aller vers un autre. Dem schliesst sich Baehr an, wenn er (Herod. vol. II. p. 387 in den Noten) die betreffende Stelle übersetzt: profecti e Caspatyro urbe regioneque Pactyica. — Πακτυϊκή wird von Rennel (Memoir of a Map of Hindustan p. 146) als mit Packholy, von Gatterer als mit Badakschan, von Anderen, wie Mannert (Geographie der Griechen und Römer — 1820 — V. S. 41), Lassen (die altpersischen Keilinschriften S. 110) als mit der Gegend zwischen Koaspes (jetzt Kunhar, Zufluss des Kabul) und Indus identisch betrachtet. Kaspatyrus wäre nach Mannert und Lassen in der Nähe von Kabul gelegen, nach Wilford (Asiatic Researches X. p. 110) wurde es Katschapur am Dschilum "welcher auch Indus genannt wird," entsprechen. - 6) Richth. China I. S. 467.

residirten, also an einem Ort, an welchem mildere Temperatur vorherrschte. Da Abhisara ein Theil von Kaschmir war, so ist dieser Name bei den Ausländern, die von Süden her in das Pendschab und in den Himalaja eindrangen, zuweilen mit Kaschmir synonym gebraucht worden, und eben dieser Name: Abiasaros, Biasaros, Abiasarus, Abiasares, Abiasares, bei Curtius, Arrian, Diodor, Strabo in verschiedenen wechselnden Lesarten ist es, der bei den Griechen seit Alexander's Zug als Königsname oder auch als Landschaftsname bei allen klassischen Autoren bekannt ist. Die Macedonier drangen nur bis an die Südgrenze der Vorstufe des mächtigen Gebirges vor, lernten also das Innere desselben nicht kennen und kehrten zu schnell auf südlich gelegenen Wegen zurück, um von den nördlichen Gebirgslandschaften genauere Umstände zu erfahren. Aber es sind seitdem die Namen der westlichen Vorhöhen von dem majestätischen Hochgebirge, des Paropamisus bei Arrian und Strabo, und des indischen Kaukasus bei Aristobulus (Alexanders Begleiter und Feldherrn) in alle späteren Werke der Griechen und Römer übergegangen. 1)

Strabo gebraucht zur Bezeichnung der Gebirge im Osten die Namen Emodus und Imaus: 2) durch die vielfachen Stellen, in denen beide bei den alten Autoren erwähnt werden, ist hinreichend festgestellt, dass der Emodus dem Himälaja, der Imaus aber dem Wasserscheidegebirge an den Quellen des Oxus und Jaxartes entspricht." 3) — Die goldsammelnden Völkerschaften führen bei Strabo nach den fabelhaften Berichten des Megasthenes den Namen der Derden 4); diese hat übrigens auch schon Herodot unter dem Namen der Dadiken mit verschiedenen andern Völkern am westlichen Indus erwähnt. 5)

In der späteren Zeit änderte sich der früher bei den Griechen gebräuchliche Name Kaspapyrus nach dem sanskritischen einheimischen Casmira in Kasperia<sup>6</sup>) um. Diesen letzteren finden wir zuerst bei Ptolemäus, und er giebt die genaueste Beschreibung des Landes, wenn er sagt, dass dasselbe an den Quellen des Bidaspes (Hydaspes, Vitasta, Behut oder Dschilum), des Sandabhaga (Tschandrabhaga, Akesines oder Tschinab) und des Rhoas (Hydraotes, Airawadi oder Rawi) liege. 7) Allerdings begreift er darunter ein Gebiet von weit grösserem Umfang, als das heutige Hochthal von Kaschmir. Die Gegend am Hyphasis (Bias oder Vipasa) führt er dabei nicht auf und geht dann gleich zu der Landschaft Kylindrine über, die nach ihm über den Setledsch bis zur Dschemna und zum Ganges sich ausdehnt. 8) Ueberhaupt giebt er genauere Berichte über das schneereiche Gebirge, als alle seine Vorgänger. Die Quellen des Ganges verlegt er in den südlichen Theil des Emodus. Jenseits der Pässe lässt er das Land Serica beginnen. Durch griechische Indienfahrer erfuhr man in Alexandria, dass es ausser dem baktrischen noch einen zweiten Landweg nach China von Indien aus gebe, der von der Hauptstadt der Prasier am Ganges, Pataliputra, seinen Ausgang nahm. Dieser führte über das Gebirge durch das Gebiet eines Bhota-Stammes und kreuzte den Bautisos, welcher grosse Fluss durch Uttara Kara, das heilige Nordland der Inder, nach Osten fliesst. 9) — Lassen hat in den Bautae die den Indern damals

<sup>1)</sup> Ritter, Erdk. III. S. 486. 1085 ff. — 2) 'Ημωδος (nicht 'Εμωδος) ist aus Haimavata "Ίμαος wohl aus der Prakrit-Form Himavañ gebildet. Lassen, Ind. Alterthumsk. I. S. 17. Not. 1. — 3) Richth. China I. S. 484. — 4) Δέρδαις, ἔκθνει μεγάλφ τῶν προσείοων καὶ ὀρεινῶν Ἰνδῶν. Strabonis Geographica XV, 1 § 44. (Ed. Kramer III. p. 214). — 5) Δαδίκαὶ. Herod. III, 91. (Ed. Baehr II. p. 178). — 6) ἡ Κασπίρια oder Κασπηρία. — 7) ὑπο δὲ τὰς τῶν Βιδάσπου, καὶ τῶν Σανδάβαγ, καὶ τῶν \*Αδριος ( Ῥοαδίος Lassen, de Pentapotamia Indica p. 34) πηγὰς ἡ Κασπηρία. Ptol. Geogr. VII. 1 § 42. (Ed. Nobbe II. p. 149.) — 6) ὑπο δὲ τας Βιβάσιος καὶ τῶν Ζαράδρον καὶ τῶν Διαμούνα καὶ τῶν Γάγγον ἡ Κυλινδριν ἡ. ib. — 9) Ptol. I. 17. (Ed. Wilberg p. 51.) VI. 16. (Ed Wilb. p. 431.)

als Bhota 1) bekannten Bewohner von Tibet nachgewiesen und in dem Bautisos den Brahmaputra oder Yaru-sangpo 2) erkannt 3). — Bei Ptolemäus finden wir ferner die heutigen Dardi (die Dadiken des Herodot, die Derden des Strabo) am richtigsten unter dem Namen Daradrae 4) aufgeführt, da dieselben auch im Sanskrit des Epos Mahabharata, wie in dem Radscha Tarangini, Daradas oder Daradacas heissen. Ausserdem nennt er noch die heutigen Balti; denn er sagt, dass "unter dem Imaos" die Byltae wohnen. b)

Plinius, der mehrfach den Imaus und Emodus erwähnt, wiederholt die Erzählung, dass die Inder ausgehen, um das von den "Ameisen" zu Tage geförderte Gold zu holen. — Diese "Ameisen" der Alten sind von neueren Reisenden als Murmelthiere mit pantherartig gesleckten Fellen erkannt worden, die sich auf den sandigen, an Goldstaub reichen Hochebenen Tibet's in grosser Anzahl finden. Der Boden, der auf reichen Goldgehalt schliessen lässt, erscheint von diesen Thieren durchlöchert. Da sich dieselben Höhlen graben, in welchen sie den Winter zubringen, so haben die Inder des Tieslandes das ihnen unbekannte Thier, welches südwärts vom Himålaja gar nicht vorkommt, nach seiner Lebensweise "Ameise" genannt. Auch im Epos der Inder wird von den nördlichen Stämmen dem König Indhischthira "Ameisengold" als Tribut dargebracht. 6) — Plinius weiss, dass Im aos soviel als "schneereich" bedeute 7); ferner nennt er den Jomanes (die Dschemna) als den nächsten Hauptsluss, wenn man von Westen her über Indus, Hydaspes, Hyphasis und Sydrus oder Heridrus nach dem Ganges vordringe. 8)

Tibet, das gewaltige Hochland im Norden des Himâlaja, war den Indern seit grauer Vorzeit als eine "hochgelegene Gegend" bekannt. Im fünften Jahrhundert n. Chr. pilgerte der buddhistische Mönch Fa-Hian mit vier Gefährten von China nach den heiligen Stätten in Indien, erwarb Kopien der heiligen Schriften und nahm dann seinen Weg über den Himâlaja und durch Tibet nach Khotan. Nach den chinesischen Schriftstellern beginnt die Civilisation in Tibet mit dem König Ssrongdsan Gambo (629—698 n. Chr.), der seine

<sup>&#</sup>x27;) Tibet wird von den Bewohnern heutzutage Bod oder Bodyul, in Indien Bhot oder Bhotija, von den Engländern Bod-land genannt. Vergl. Tibet S. 25. -- 2) ib. S. 38. --3) Lassen, Ind. Alterthumsk. III. S. 132. Mannert (Geogr. der Griechen und Römer, 1795, IV. S. 516) halt den Bautisos für die Hoang-ho. Diese Ansicht vertritt in neuester Zeit Dr. Kiepert, indem er sagt, dass ein Land wie Tibet, welches die Chinesen erst im neunten Jahrhundert entdeckt haben, unmöglich schon zu Ptolemäus' Zeit ein Durchgangsland zwischen Indien und China gewesen sein könne. Peschel, Geschichte der Erdkunde. 2. Aufl. von Prof. Dr. Sophus Ruge. München, 1877. S. 14. Note 2. Dem gegenüber möge hier erwähnt werden, dass nach Ssanang Ssetsen's Geschichte der Ost-Mongolen die Chinesen mit den Tibetern jedenfalls schon im siebenten Jahrhundert - vielleicht auch schon früher - im Verkehr gestanden haben, da Serongdsan Gambo, der 629 n. Chr. den tibetischen Thron bestieg, sich mit der chinesischen Prinzessin Untsching vermählte. Vergl. Tibet S. 105. — 1) ὑπο δε τας τοῦ Ἰνδου Δαράδραι. Ptol. VI. 18. § 3. Ed. Wilberg p. 424. — <sup>5</sup>) υφ' ους παρά το Ίμαον ορος Βῦλται. ib. b) Drew (the Jummoo and Kashmir Territories p. 378) schreibt: "Die einzigen lebenden Wesen auf dem Deosai-Plateau (südwärts von Kardo) sind Murmelthiere in grosser Anzahl. Ihre Farbe ist hellbraun, ihre Stimme ein Geschrei zwischen Quiken und Pfeifen; sie werden etwa √2¹/₂ Fuss lang. Gewöhnlich sitzen sie bei Tage vor ihren Höhlen; wenn sie aber ein Geräusch hören, siehen sie sich mit grosser Schnelligkeit in dieselben zurück." Vergl. Plin. nat. hist. XI. 31. (Ed. Sillig, II. p. 281.) Indicae formicae — Ipsis color felium, magnitudo Aegypti luporum; ferner: Strabo XV. 1 § 44 (Ed. Kramer III. p. 214) μύρμηκες, ωθηρία αλωπέκων οὐκ ἐλάττω, endlich: Herod. III. 102. (Ed. Baehr p. 200) μύρμηπες, μεγάδεα έχοντες πυνών μέν ελάσσονα, aλωπίτων δι μίζοια. Nach Schiern (über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen. Kopenhagen. Leipzig. 1873) wären unter den goldgrabenden Ameisen die Tibetaner zu verstehen (!) und manches von ihnen Ausgesagte bezöge sich auf ihre ausserordentlich grossen Hunde. (?!) Petermann, Mittheilungen XIX. (1873) S. 396. — 7) I m a u s vocatur, incolarum lingua nivosum significante. Plin. VI, 17. (Ed. Sillig I. S. 426.) — 8) ib.

Residenz vom Jar-lung nach dem Theile Tibet's verlegte, in welchem später Lasa gebaut wurde. 1) Die chinesischen Annalen haben ferner aus alter Zeit auch eine Nachricht von dem merkwürdigen Alpenthale Kaschmir und seiner Herrschaft aufbewahrt. "Kaschmilio" 2), sagen die Jahrbücher der Thang-Dynastie, welche von 618—907 n. Chr. regierte, "ist ein Land, umgeben von Gebirgsketten, die es vor den Angriffen seiner Nachbarn schützen." (Es schickte aber trotzdem im Jahre 713 n. Chr. die Erklärung seiner Unterwerfung an den chinesischen Kaiser ein.) "Das Land ist fruchtbar und hat Ackerbau. Es fällt daselbst sehr viel Schnee. Winde wehen wenig. Merkwürdig sind Pferde und Wollgewebe." 3)

Wenn von jenen frühern Zeiten an nun auch in den späteren Jahrhunderten vielfältig bei Dichtern und Prosaisten von dem mächtigen Gebirge des Himâlaja die Rede ist, es auch als fabelhafter Meru<sup>4</sup>), als Sitz der Götter, bei Einheimischen und Fremden besungen wird, so schreitet doch die Kenntnis desselben das ganze Mittelalter hindurch nicht viel weiter vorwärts.<sup>5</sup>)

Bei den ältesten persischen und arabischen Geographen erhalten wir keine nähere Auskunft über die Landschaften des Himalaja-Systems; denn zu ihrer Zeit war der Indus noch die Ostgrenze der muselmännischen Herrschaft. Erst seit den Ghasnaviden (um 1000 n. Chr.) führte der Ghasi (der Religionskrieg) zur Ausbreitung des Islam jenseits des Indus bis in die Ganges-Länder und zwar nicht bloss in die Metropolen des Tieflandes, sondern auch zu dem Südfuss des Hochgebirges und bis nach Kaschmir. Dieses Land ward i. J. 1013 (404 der Hedschra) von Sultan Mahmud dem Ghasnaviden überfallen, eingenommen, geplündert. Seine Sanskrit-Annalen hat es zwar aufbewahrt, aber es wurde mit dem Schwert unter den Islam gebeugt. (a) Erwähnt wird von jenen Gegenden zuerst Tibet i. J. 915 von Abu Zaid al Hasan und später (um 1030) von Abu Rihan, ferner Tibet und Kaschmir um 950 von Ibn Haukal und später (1154) von Edrisi. Aus den verwirrten Angaben des Letzteren ersieht man, dass seine Kenntnisse über jene Gebiete sehr mangelhaft und unklar sind. (3)

Marco Polo ist während seiner 1271—1295 ausgeführten weiten Reisen in den Morgenländern einmal durch Sse-tschuen und Jün-nan nach Süden gezogen; den Himälaja hat er zwar nicht berührt, aber nach eingezogenen Erkundigungen einen kurzen Bericht über "Tibet mit seiner Bigotterie" gegeben. 8)

Im Jahre 1307 beendigte der Chinese Ma-tuan-lin (gest. 1322) seine grosse historische Bibliothek, welche in den letzten 25 Büchern die Geschichte und Ethnographie der vielen alten V"olker tibetischen Stammes, Thsung-tseu genannt, enthält. Die Kenntnisse der Chinesen reichten um diese Zeit bereits zu den Stromthälern des Indus und Ganges.  $^9$ )

Der arabische Geograph Abulfeda (geb. 1273, gest. 1345) gab nach Art des Edrisi, wiewohl grossentheils besser und kritischer, eine Uebersicht der Geographie aller damals bekannten Länder, soweit sie sich arabischen Schriftstellern entnehmen liess, in welcher unter Anderem auch von dem "gebirgigen Hochland Tibat" gesprochen wird. 10)

<sup>1)</sup> Ritter, Erdk. IV. S. 238. 277. Vergl. Ssanang Ssetsen, Geschichte der Ost-Mongolen S. 29. Daselbst wird die erste Einführung des Buddhismus in Tibet in das Jahr 407 n Chrgesetzt. (Tibet S. 105). — 2) Das r fehlt den Chinesen. — 3) Ritter, Erdk. III. S. 423. 1113. Troyer, Radjatarangini II. p. 304. — 4) Mnfov bei Strabo, Arrian und Anderen. Vergl. Tibet S. 23, 24. — 5) Ritter, Erdk. III. 424. — 6) ib. S. 426. — 7) Ritter, Erdk. III. S. 426. 1115. Cunningham, Ladakh p. 20. Richthofen, China, I. S. 566, 567, — 6) Die Reisen des Venetianers Marco Polo im 13. Jahrhundert. (Deutsch von August Bürck. Mit Zusätzen von Neumann. Leipzig. 1845). Buch II. Capitel 37. Richthofen, China I. S. 610 und Tafel 11. — 9) Ritter, Erdk. III. S. 466. — 10) Richthofen, China I. S. 595.

In Deli am Hofe des Kaisers Mohammed Toghluk (reg. 1325—1351) lebte Ibn Batuta (gest. 1371). Er wurde zum Anführer einer Gesandtschaft nach China erwählt, welche i. J. 1342 dahin aufbrach. Um jene Zeit waren die mohammedanischen Missionen zur Bekehrung der heidnischen Völker von Hindustan aus in den Thälern der Himâlaja-Berge schon ziemlich weit vorgedrungen; es wird aber schwer, aus den Schriften des gelehrten Scheikh's Ibn Batuta solche Gegenden, in denen dies geschehen war, genauer zu bezeichnen. Obwohl in Deli sehr zu Hause, übergeht er doch Kaschmir gänzlich mit Stillschweigen. 1)

Wie der Paropamisus durch Alexander den Grossen, so treten Ferghana und Badakhschan, die Länder um die Quellen des Oxus, sowie Kabulistan, Kohistan, Kaschmir mit ihren Gebirgen, Thälern, Flüssen, Völkern und Helden in den blutigen Eroberungszügen Timur's, in den Aventüren des ritterlichen Babur und während der weisen Herrschaft des Kaisers Akbar immer heller und heller hervor. Von besonderer Wichtigkeit ist der Zug Timur's nach Indien i. J. 1398. Der merkwürdige Marsch nach der Eroberung von Deli zum oberen Ganges und von da die Route durch die Vorketten des Himälaja gegen Nordwesten bis zur Grenze von Kaschmir, sowie von da nach Samarkand zurück, erweitern für jene Zeit die geographischen Kenntnisse über jene fernen Gegenden in bedeutender Weise. 2)

Die älteste chinesische Karte jener Länder stammt aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit der Ming-Dynastie — doch sind die Materialien ihrer Konstruktion weit älter; auf derselben ist der Himālaja mit dem Namen Sin-Schan, d. i. Schneegebirge, bezeichnet.<sup>3</sup>)

Noch weit lehrreicher als Timur's Zug wird ein Jahrhundert später die Geschichte von seinem Urenkel Babur, der 1498 im zwölften Jahre seines Lebens Sultan von Ferghana ward, und mit dem als Stifter des sogenannten Grossmogul-Thrones eine neue Aera im Orient beginnt. Von Timur bis auf seine Herrschaft war das goldene Zeitalter seiner Muttersprache, des Turki-Dschagatai, in dem Babur, mit grossem Talent der Auffassung und Beobachtung begabt, wie Julius Caesar, voll Gefühl und Interesse für die Schönheiten der Natur und für die Gaben und Eigenthümlichkeiten der Länder und Völker, seine eigene Lebensgeschichte niederschrieb. 4) Auch als Kaiser auf dem Pfauenthron in Deli behielt Babur das geographische Interesse bei, das ihn bei allen seinen Kriegszügen und Staatseinrichtungen begleitet hatte, aber seine Beschreibung von Hindustan voll genialer Charakteristik ist wenig vollständig, und in das gewaltige Hochgebirge des Himalaja drang zwar seine Wissbegier, nicht aber seine Kenntnis. 5)

Der Geist und die Liebe für alles Gute und Schöne ging von Sultan Babur auch auf seinen Enkel, den Padischah oder Kaiser Akbar (reg. 1556—1601) aber. Er war der grösste Mäcen der Wissenschaften, und Scheikh Abdul Fazil (gest. 1604), der grösste Gelehrte seiner Zeit, war sein steter Begleiter. Aus dessen klassischem und authentischem Werke: "Die Institutionen Akbar's" bist für uns hier von besonderer Wichtigkeit: Die Geographie Hindustan's aus den Quellen der Mohammedaner und theilweise aus Sanskrit-Schriften. Denn Akbar war der erste Regent seiner Zeit, der nicht auf Vernichtung der Sanskrit-Literatur ausging, sondern auf deren Benutzung. Die Abschnitte über Bahar, Lahor, Multan, Kasch mir und viele andere bereichern unsere Kenntnis des Himâlaja-Systems in bedeutendem Masse. Der Kaiser Akbar lebte viel in Lahor, nahm Kaschnir ein

¹) Ritter, Erdk. III. S. 426. 1115. — ²) ib. S. 428. 429. — ³) ib. S. 423. — ⁴) Memoirs of Zehireddin Mohammed Baber Emperor of Hindostan written by himself in the Jhagatai Turki and translated by Dr. J. Leyden and William Erskine. London 1826. — ⁵) Ritter, Erdk. S. 430 bis 432. 1158. — ⁶) Ayeen Akbery, or the Institutes of the Emperor Akber. Translated from the Original Persian by Fr. Gladwin. London 1800.

und machte es zu einer tributpflichtigen Provinz, konnte auch dem Drang nicht widerstehen, dieses "Wunderland" selbst mehrmals zu besuchen. 1)

Zu derselben Zeit lebte auch der Historiograph Ferischta. Er ward zu Asterabad in Mesenderan am kaspischen Meere in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geboren. Als Knabe kam er nach Indien und verbrachte sein späteres Leben in Militärdiensten. Im Jahre 1589 begann er seine grosse "Geschichte der Mohammedaner in Indien bis 1611" zu schreiben. <sup>2</sup>) Seine Darstellung ist die eines exklusiven Muselmannes, aber sein Stil ist schön, seine Erzählung ist klar und präcis; er beschreibt den Charakter der Personen und die Beweggründe ihrer Handlungen, und es wird von ihm unter vielem Anderen die Geschichte der Könige von Kaschmir ausführlich erzählt. <sup>3</sup>)

Die Missionen der katholischen Kirche bieten auch in den indischen Gebirgslandschaften, wie fast für alle Länder und Erdtheile, durch die Reisen ihrer Emissäre unter die Völker der Heiden, wobei überall neue Wege und Stege erforscht werden mussten, und durch die regelmässige Berichterstattung derselben an ihre Oberen eine zahlreiche Menge von Quellen dar, welche indess, leider, nur einseitig und unvollständig bekannt gemacht sind. Durch die Auszüge aus den grossen Sammlungen jener Berichte werden wir vorzüglich zuerst mit den Wegen durch die indischen Himalaja-Ketten nach Tibet bekannt: meistentheils über die Pässe, die ostwärts von Kaschmir liegen. 4)

Kaum hatten die Portugiesen den Indischen Ocean durchschifft und die Häfen von China und Japan erreicht, so folgten ihnen auch schon die Missionen der Jesuiten nach. Deren Hauptsitz im Orient war in jener Zeit in Goa und der Kaiser Akbar der grossmüthige Mäcen ihrer Unternehmungen. Mehrere glückliche Umstände öffneten den Missionaren damals die Himâlaja-Pässe. Der lernbegierige. tolerante Kaiser Akbar, der in Agra oder in Lahor seinen Hof hielt, sah seinen mohammedanischen Gelehrtenkreis auch gerne erweitert durch die kenntnisreichen Jesuiten-Patres, und Hieronymus Xaverius - auf dem Schlosse Xavier in dem spanischen Navarra geboren, ein Verwandter des "Apostels von Indien" Franziscus Xaverius — und Benedikt Goës waren es, welche Akbar im Jahre 1598 auf einer Reise nach Kaschmir in seinem Gefolge begleiteten und sich - wohl als die ersten Europäer - von Mitte Mai bis Mitte November in jener paradiesischen Gegend aufhielten. Doch sind Xaverius' Bemerkungen über das "Casmirianum regnum" im Allgemeinen von keinem sonderlichen Belang. 5) - An Akbars Hof war häufig von dem mächtigen Nachbarreiche Katai oder Tschin die Rede. Ein reicher mohammedanischer Kaufmann, der als Gesandter des Fürsten von Kaschgar in Peking gewesen war und dreizehn Jahre dort Handel getrieben hatte, kehrte von seiner Pilgerreise nach Mekka durch Hindustan über Lahor in die Heimat zurück. Von ihm erfuhr Pater Xaverius im Juli 1598, dass Cambalu (Peking), die Hauptstadt von Katai, die Residenz des grossen chinesischen Kaisers, auch aus den Westländern der Turkistanen mit Handelskarawanen auf das Sicherste zu erreichen sei, und die Art, wie dies geschehen könne. Mit Brief und Siegel von Akbar versehen, reiste Pater Benedikt Goës mit einer Handelskarawane im Jahre 1602 über Peschauer, Kaschgar, Jarkend und Hami in drei Jahren glücklich bis nach China. 6)

¹) Ritter, Erdk. III. S. 432. — ²) Ferischta, History of the Rise of the Mohammedan Power in India. Translated by John Briggs. London 1829. — ³) Ritter, Erdk. III. S. 426. — ⁴) ib. S. 436. Die Franziskaner, Minoriten und Dominikaner, welche von den Päpsten und französischen Königen früher nach Karakoram oder in die Wüste Gobi geschickt wurden, wie Plano Carpino und Andere, zogen von der Levante aus auf nördlicheren Wegen durch die Mitte Asiens und liessen das ganze Küen-lün- und Himâlaja-System im Süden liegen. Sie können also auch nirgends als Augenzeugen des tibetanischen und indischen Hochlandes gelten, obwohl sie durch Hörensagen manches Gute darüber erfahren haben konnten. — ⁵) Enthalten in: Hayus, de rebus Japonicis. Indicis etc. Antwerpen 1605. p. 863. seqq. — Ritter, Erdk. III. S. 433. 1158. — ⁵) ib. S. 438. 439.

Im Jahre 1624 begleitete Pater Antonio de Andrada, ein Portugiese von der Jesuiten-Mission in Hindustan, mit seinem Ordensgefährten Manuel Marquez den Schah Dschehangir, den Sohn und Nachfolger Akbar's, von Agra nach Deli, wo sie in Erfahrung brachten, dass soeben eine grosse heidnische Wallfahrt nach einer Pagode am oberen Ganges im Abzug begriffen sei. Daselbst sollte es christliche Bewohner geben. Da der Schah zur Fortsetzung seiner Reise nach Kaschgar nur eines Paters bedurfte, so wurde Andrada von seinen Obern dazu bestimmt, diese Pilgerfahrt zur Erforschung Tibet's in Begleitung der heidnischen Karawane mitzu-Von Deli ging es nach Norden und dann die "heilige Ganga" aufwärts nach dem Wallfahrtstempel zu "Bradrid" (Badrinath), nach welchem, wie Andrada sagt, auch Leute selbst von Ceylon pilgerten. 1) Andrada ist entzückt über die herrlichen Wälder mit den mannigfaltigsten Baumarten, über den hohen Wuchs der schönen Bäume, über die lieblichen Blumen, Waldblüthen und Früchte, über den Reichthum des Gebirges. Der Ganges musste oft auf Schneebrücken überschritten werden, unter denen der Strom seinen Lauf mit gewaltigem Brausen fortsetzte, oft ein schauerlicher Anblick, wenn sich an solchen Gewölbebrücken von Schnee unter dem Fusstritt des Wanderers schreckliche Löcher zur Tiefe öffneten. An der einen Seite des beschwerlichen Weges starrten oft senkrechte, wie behauen aussehende Felswände empor, während an der anderen tiefe Abgründe lagen, in denen der Ganges vorüberrauschte, "voll Felsen, voll Getöse, voll Widerhall". Nach anderthalb Monaten ward das Ziel der Pilgerfahrt, die Pagode von Badrinath, erreicht. — In dem letzten Dorfe des Landes, in Mana, wartete Andrada mit seinen Begleitern sieben Tage, ob nicht der Schnee vergehen möchte, der in der weiten Wüste zwischen dem Orte Mana und dem Lande Tibet lag. Dann zog er zwanzig Tage lang unter den grössten Beschwerden durch unbewohnte Gebirge, wo es weder Bäume noch Sträucher, aber viel Schnee gab. Dort sollten giftige Dünste aus dem Boden kommen, welche die Menschen tödteten; doch meint Andrada, dass die Kälte und der Nahrungsmangel wohl eher der Grund sein möchten, dass Viele dort ihren Tod fanden. Nach Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten erreichte er Tschaprang<sup>2</sup>), wo er den "König und seine Gemalin" ungemein wohlwollend fand. Beide hatten das grösste Wohlgefallen an der "Lehre des Heils", aber bald hattesich der redliche Missionar davon überzeugt, dass bei ihnen vorher keine Spur des Christenthums vorhanden gewesen ist. Die Reisenden (Andrada mit zwei indischen Christen) setzten ihren Weg nicht weiter fort 3), sondern kehrten über das "Gebirge der Wüste" auf derselben Route über Mana nach Indien zurück. 4) Zu dieser Rückreise gab der "König" Leute, die den Pater nicht allein durch sein Land, sondern auch durch die Wüste begleiten sollten. In Mana traf die Nachricht von einer Rebellion dreier Radschas gegen den "frommen König" ein. Doch bald nach der gläcklichen Heimkehr des Paters in seine Mission ward auch in dem von ihm entdeckten Hochlande der Friede wieder hergestellt. Er selbst starb nicht lange darnach als Provincial seines Ordens in Goa 1634. Eine kurze Darstellung seiner Reise erschien 1626 in Lissabon 5), eine spanische und eine deutsche Uebersetzung 1627 6), eine französische Ausgabe in Paris 1628 und eine neue Auflage davon

¹) Richthofen, China I. S. 671. — ²) Tibet, S. 123. — ³) Wie Markham (Bogle and Manning p. LVI.) vermuthet: "Thence the undaunted missionary found his way over the lofty passes to Rudok, and, eventually, by way of Tangut, to China. (Tibet S. 3.) — ¹) Richthofen, China I. S. 671. ¹) Antonio de Andrada, Novo descubrimento de grão Catayo ou dos Reynos de Tibet. ¹) Beschreibung einer weiten und gefährlichen Reiss, so ein Priester der Societet Jesus P. Antonius de Andrada aus der Mission beim grossen Mogor in Asia in ersuchung der grossen Cataio und der Königreich Tibet den Christitchen Glauben in denselben bisher unbekannden Landen zu verkündigen mit unglaublicher müh und arbeit im 1624. Jahre verrichtet. Augsburg 1627. —

1796. — Nach Pater Antonio de Andrada folgte durch das "neugeöffnete Thor von Tibet" sobald kein anderer Bekehrer der Heiden. 1)

Um 1660 schrieb Ssanang Ssetsen, Chungtaidschi der Ordos, seine "Geschichte der Ost-Mongolen", welche uns über die ältere Geschichte Tibets, über die Natur des Landes, sowie über Religion, Sitten und Gebräuche der Bewohner mannigfache Belehrung giebt. 2)

Albert Dorville und Johann Grüber3), zwei Patres der Jesuiten-Mission in Peking, sind wol die ersten, ja vielleicht die einzigen Europäer, welche von der Hauptstadt China's aus den mühseligsten Rückweg über Si-ning und den Kuku-nur durch Tibet über den Himalaja nach Hindustan wählten. Sie hatten Befehl erhalten, nach Europa zurückzukehren, erfuhren aber, dass der Hafen von Macao durch die Hollander blokirt sei und führten daher ihre Reise zu Lande aus. Die Patres verliessen Peking im Juni 1661 und kamen in 30 Tagen nach Si-ngan-fu, in weiteren 30 Tagen nach Si-ning-fu, von wo sie unter grössten Beschwerden am Kuku-nur vorüber und durch die "Gebirgswüsten der Tangut" nach drei Monaten Wegs die Hauptstadt von Tibet, Lasa 1), glücklich erreichten. Nach zweimonatlichem Aufenthalt daselbst wurde von ihnen die ganze Breite des Himâlaja-S ystems gegen Westsüdwesten hin auf einer den Europäern bis dahin unbekannten Passage, nämlich über Kuti durch die Landschaft Nepal, überstiegen bis Kathmandu, und von da ging es direkt hinab gegen Süden bis Patna am Ganges, dann westwärts bis Agra, wo sie 214 Tage nach ihrer Abreise von Peking ankamen und wo Dorville starb. Grüber kehrte über Ormus und Smyrna nach Europa zurück. Leider hat er nie etwas Zusammenhängendes über seine grosse Reise geschrieben und es sind uns nur aus einigen Briefen an seine Freunde und Aufzeichnungen nach seinen mündlichen Erzählungen wenige dürstige Nachrichten erhalten. 5) Ueber den grossen Tibet-Strom, den Brahmaputra, den er mit seinem Gefährten übersetzen musste und über die Riesengruppen des Himalaja, an denen er nahe im Norden von Kathmandu vorüberzog, behauptet er auffallenderweise günzliches Stillschweigen. Er starb auf der Rückreise nach China 1665.

Mit Akbar's Enkel, dem Kaiser Aurengzeb (d. h. Zierde des Thrones, gest. 1707), der auf den Rath seiner Aerzte in der reineren Lust der Alpenthäler Kaschmir's mitten im Hochgebirge die Wiederherstellung seiner Gesundheit suchte, zog in dessen Gefolge der erste wissenschaftlich gebildete Europäer in die grandiose Natur des Himâlaja ein. Es war der Franzose François Bernier. Derselbe, ein junger Arzt von unternehmendem Geiste, hatte 1654 Frankreich verlassen und war 1657 in Surate in Indien angelangt. Als Aurengzeb unter dem Namen Alunghier den Thron von Deli bestiegen hatte, ging Bernier nach dieser Stadt und trat in die Dienste des Danetschmed Khan, eines Omrah oder Grossen am Hofe Aurengzebs. 1663 begleitete er den Kaiser und den Omrah in das Hochthal des Dschilum. Dasselbe war zu dieser Zeit in seiner höchsten Pracht. Es war fünfzig Jahre hindurch der Lieblingsaufenthalt von Aurengzebs Grossvater, Dschebangir, und seines Vaters, Schah Dschehan, gewesen. Das Thal war mit Palästen und Gärten geschmückt, und die Reichthümer, welche der glänzende Hofstaat in Umlauf brachte, verbreiteten allgemeinen Wohlstand. Die Grossen des Hofes, sowie die

¹) Ritter, Erdk. 10. S. 412. — ²) Ausgabe mit deutscher Uebersetzung von Isaak Jakob Schmidt, Petersburg 1829. — ³) Ritter (Erdk. III. S. 453) schreibt Gruber, v. Richthofen dagegen in seinem Werk über China (I S. 671) Grüber. — ') Tibet S. 113. 114. — ⁵) Notizie varie dell' Imperio della China. Firenze 1687. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. 295—302. Grüber's Briefe in: Thevenot, Relations des divers Voyages curieux, qui n'ont point été publiées. Paris 1663—72. Grüber's: "Iter e China in Mongor" in: Athanasius Kircher, China monumentis qua sacris, qua profanis, necnon variis naturae et artis spectaculis illustrata (Amsterdam 1667) II, 2.

Eingeborenen wetteiferten in Verschönerung des Landes. Bernier's Gönner, Danetschmed Khan, war ein Freund und Beschützer der Wissenschaften und verschaffte ihm alle Gelegenheit, die er nur wünschen konnte, das Thal zu durchwandern. — Im Jahre 1670 kehrte er nach seinem Vaterlande zurück und gab die Beschreibung seiner Reise heraus. 1) Seine Berichte sind leider nicht sehr umfassend; doch tragen sie in allen Theilen das Gepräge der Wahrheit und waren lange eine Hauptquelle zur Belehrung über jene Gegenden. 2)

Im Marz des Jahres 1714 reiste Pater Desideri (geb. 1684 in Pistoja), von der Jesuiten-Mission nach Tibet bestimmt, mit seinem Ordensbruder Pater Manoel Freyre von Deli ab, um über Kaschmir und das Schneegebirge des Himalaja den Weg nach Lasa in Tibet zu finden, der nicht lange vorher von Bernier erkundet worden war. Sie gingen über den Pir Pandschal und kamen am 13. November desselben Jahres nach der Hauptstadt von Kaschmir, die sie nach einem Winterausenthalt erst am 17. Mai 1715 wieder verlassen konnten, um nordwärts nach L'e zu gehen, das nach vierzig Tagen erreicht ward. Auch der weitere Weg von da bis Lasa wurde, "grossentheils über lauter Eis und Schnee", vom 17. August 1715 bis 18. März 1716 glücklich; zurdekgelegt. Desideri und Freyre waren die Ersten und lange die Einzigen, die auf diesen höchst beschwerlichen Wegen das Himâlaja-Gebirge überstiegen. Die bis jetzt bekannt gewordenen kurzen Bemerkungen über jene Gegenden — in einem Briefe (Lasa, 10. April 1715) enthalten 3) - sind von keiner allgemeinen Wichtigkeit und der "rein geschriebene Folio-Band" aus Desideri's Feder vom Jahre 1727, den Carlo Puini am 19. November 1875 in einer Privatbibliothek in Pistoja entdeckt hat, ist noch nicht veröffentlicht. 4)

Bei den Chinesen hat sich unter der Mandschu-Dynastie durch die Kartenaufnahme des südlichen China und der tibetischen Länder die geographische Kenntnis in erheblicher Weise erweitert. Diese auf Befehl des Kaisers Kang-hi (reg. 1662-1723) durch Jesuiten-Missionare ausgeführte chinesische Kartenaufnahme hat im 18. und im Anfang des 19. Jahrhunderts die allgemeine Grundlage aller geographischen Zeichnung von dem Südende des gewaltigen Hochlandes im östlichen Asien abgegeben.. Sie erstreckte sich von der Provinz Pe-tschili bis zu den Quellen des Ganges. Die Patres waren in zwei Gesellschaften getheilt, die zu gleicher Zeit in den verschiedenen Provinzen operiren sollten. Nach unsäglichen Anstrengungen konnte 1716 die Aufnahme der einzelnen Strecken beendigt und endlich aus allen Specialblättern die Generalkarte unter der Leitung des Paters Jartoux ausgearbeitet werden. Dieselbe wurde 1718 dem Kaiser überreicht. Zu gleicher Zeit ward auch die Kartirung Tibe, t's betrieben, jedoch unter minder günstigen Umständen. 1717 drangen die Oelöt bis nach Lasa vor, das damals geplündert und verheert wurde. Die von den Jesuiten geschulten und in astronomischen Ortsbestimmungen unterwiesenen zwei tibetischen Lamas begnügten sich nun damit, die Gegenden um jene Quellen, welche sie für die des Ganges hielten, nach den Aussagen der Mönche und Priester in den Klöstern zu verzeichnen, sowie nach den Schriften, die sie bei dem Grosslama zu Lasa vorfanden. Sie versäumten auch, eine Observation über die Polhöhe zur Breitenbestimmung der Pagode ihres Aufenthaltes im Gebirge "Kentaisse" (Gang-dis-ri)<sup>5</sup>) zu machen. Ihre Arbeit wurde 1717 Kang-hi überreicht und 1718 der Generalkarte beigefügt. Diese werthvolle Karte ward zu Peking gestochen und ein Exemplar an den König von Frankreich nach Paris geschickt. Doch blieb dasselbe in dessen Privatbibliothek in Versailles bis zum Anfange der Revolution. Aber Durchzeichnungen derselben Karte, die man in China übersetzte, wurden durch

<sup>&#</sup>x27;) Franc. Bernier, Voyages. Amsterdam 1699. — <sup>2</sup>) Ritter, Erdk. III. S. 433. Hügel, Kaschmir I. S. 9—13. — <sup>3</sup>) Markham, Bogle and Manning pp. 302—308. — <sup>4</sup>) ib. p. LIX. Not. 1/Vergl. Das Ausland. Jahrg. 1876. S. 900. (Tibet S. 4.) — Ritter, Erdk. III. S. 414. — <sup>5</sup>) Im Norden des obern Brahmaputra.

den Pater Du Halde dem berühmten Geographen D'Anville mitgetheilt. Diese Zeichnungen waren indess nur sehr unvollständige Auszüge aus den chinesischen und mandschurischen Originalen; die Uebersetzung der Namen rührt von einem in jenen Sprachen schlecht geschulten Bearbeiter her. D'Anville's Karten¹), welche als Atlas zu Du Halde's "berühmter", auf Briefe und andere Mittheilungen vieler Jesuiten-Missionare basirten "Beschreibung des chinesischen Reiches und der chinesischen Tatarei"²) gestochen wurden, haben daher viele Irrthümer, die in den Originalen fehlen. Doch hat er auch einige erhebliche Verbesserungen angebracht, indem er die Darstellungen von "Central-Asien" nach allen ihm zu Gebote stehenden Itineraren berichtigte. ³)

(Schluss folgt.)

# Amat di S. Filippo: Bemerkungen über die Seefahrten der Italiener an den west-afrikanischen Gestaden im 13., 14. u. 15. Jahrhundert.

Pietro Amat di S. Filippo publicirte in der Zeitschrift der italienischen geographischen Gesellschaft (1880, Bd. V, H. 1 u. 2) eine Arbeit über die im 13., 14. u. 15. Jahrh. erfolgten italienischen Seefahrten und Entdeckungen an den westlichen Gestaden Afrika's, u. d. T.: Delle navigazioni e scoperte marittime degl' Italiani nell' Africa occidentale lungo i secoli XIII, XIV e XV. Wir geben den die ältesten dieser Reisen behandelnden Abschnitt im Nachstehenden auszüglich wieder.

Nachdem Amat die steigende Bedeutung geschildert, welche die Leistungsfähigkeit der italienischen Schiffsführer denselben seit Beginn des Mittelalters in Frankreich, England, Spanien und Portugal erwarb, wendet er sich zu den Forschungsfahrten, welche seine Landsleute schon vorher (ehe sie im Dienste fremder Fürsten auf Entdeckungen auszogen) an den westafrikanischen Küsten und Inseln unternommen. Diese abenteuerlichen Fahrten standen wohl mit der dem Mittelalter von den antiken Autoren überlieferten Änsicht in gewissem Zusammenhang, dass man durch Umschiffung West-Afrika's Indien erreichen könne. 4)

In Italien hatte diese aus dem Alterthume überlieferte Ansicht sich bei den Gelehrten stetig erhalten; dazu kamen die fortwährenden Verbindungen mit den Arabern, deren Sprache in den Handelsstädten der Halbinsel verstanden, gesprochen und geschrieben wurde, und die Berührung der den Orient bereisenden italienischen Kaufleute mit den Asiaten, welche letztere auch ihrerseits die Häfen von Amalfi, Genua, Pisa und Venedig b besuchten. Durch diese konnte ebenfalls den Italienern die Annahme einer dreieckigen Gestalt Afrika's und eines wahrscheinlichen Seewegs

<sup>1)</sup> Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thibet. Vergl. Facsimile eines Theils der Karte von Tibet bei Markham, Bogle and Manning p. LXI. — 3) Description géographique, politique, historique, chronologique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. Paris 1735. — Uebersetzung ins Deutsche 1747. — 3) Ritter, Erdk. III. S. 466-470. Richthofen, China I. S. 481, 690.

<sup>4)</sup> Der König Juba liess diese Ansicht, wie der im 3. Jahrh. lebende Geograph Solinus bezeugt, schriftlich niederlegen. Juba igitur universae partis quam plurimi propter solis ardore perviam negaverunt, facta etiam gentium et insularum commemoratione, ad confirmandae fidei argumentum, omne illud mare ab India usque ad Gades voluit intelligi navigabile, Cori tamen flatibus (Solinus, cap. LX, 442). Alle grossen Geographen des Alterthums, von Herodot bis Strabo, vertheidigten die Möglichkeit einer Umschiffung Afrika's. Später waren im 7. Jahrh. Giovanni Filippono (De mundi creatione, L. IV, c. 5, p. 153), im 8. Jahrh. Isidor von Sevilla Vertreter dieser Meinung.

b) Muratori, Rerum It. script. — Amari, Dipl. arab. LXX, LXXI, LXXXV, LXXXVI. — Canale, St. di Genova, I. 307.

nach Indien übermittelt werden, eine Annahme, die wir später auf den Karten des Marino Sanuto und dem mediceischen Portulan wiedergegeben finden.

Die ersten, welche den alten Plan einer Umschiffung Afrika's und damit eines Seewegs nach Indien zu realisiren versuchten, sind die Genuesen. Die unternehmenden Ligurier waren bereits vor dem 13. Jahrh. mit Afrika bekannter geworden. Missionäre und Kaufleute zogen dorthin, die sich nicht, wie gewöhnlich, nur auf die Hauptstädte der südlichen Küsten des Mittelmeers beschränkten, sondern weiter landeinwärts vordrangen. (Mit den vor dem 14. Jahrh. bestehenden Verträgen, welche Pisa und Venedig mit den maghrebinischen Fürsten abschlossen, und durch die den Kaufleuten dieser Republiken gestattet wurde, in Karawanen das Innere zu durchziehen, beabsichtigt unser Autor sich in einem anderen Aufsatz zu beschäftigen). In Anbetracht des Unternehmungsgeistes und der Seetuchtigkeit der Ligurier erscheint es Amat di S. Filippo zweifellos, dass ihre Handelsverbindungen mit dem Innern Afrika's und ihre Seefahrten längs der Westküste bis zum Kap Non (Caput finis Gozolae) während des ganzen 13. Jahrh. angedauert haben, obwohl die zeitgenössischen Chronisten darüber schweigen. Er betont, dass der Bericht über zahlreiche, besonders zu Handelszwecken unternommene Forschungs-Seefahrten keinen Platz in den amtlichen Chroniken finden konnte, weil die letzteren sich einestheils mit Privat-Unternehmungen nicht beschäftigen wollten, und weil man andererseits Interesse daran hatte, solche Unternehmungen aus Furcht vor der Konkurrenz geheim zu halten.

Gegen Ende des 13. Jahrh. jedoch verzeichnen die genuesischen Chroniken eine abenteuerliche Seefahrt, die einige der ersten Bürger dieser Stadt mit der erklärten Absicht unternahmen, das westliche Afrika zu umsegeln und so nach Indien zu gelangen. Ein Zeitgenosse, Jacopo Doria, erstattet uns darüber Bericht: Im Mai des Jahres 1291 rüsteten Tedisio Doria und die Brüder Ugolino und Guido Vivaldi zwei Galeeren aus, die sie mit allem für eine lange Seefahrt Nothwendigen versahen. Die Vivaldi durchfuhren die Meerenge von Gibraltar; nachdem aber die beiden Schiffe Gozola erreicht, blieb die Heimat ohne weitere Nachricht von ihnen. Bis hierher erhält unser Chronist Bestätigung durch das Zeugnis eines anderen gleichzeitigen Schriftstellers, des Pietro di Abano, der darüber sagt: "parum ante ista tempora Januenses duas paravere omnibus necessariis munitas galeas, qui per Gades Herculis in fine Hispaniae situatas transiere.1)"

Diese Zeugnisse bestätigten später der Seefahrer Antoniotto Usodimare und die Annalisten Giustiniani und Uberto Foglietta. Der erstere berichtet über den Zug der Vivaldi kurz Folgendes. — Im Jahre 1291 gingen aus Genua zwei Schiffe in See, befehligt von Vadino und Guido de' Vivaldi, um nach Indien zu segeln; eine der beiden Galeeren fuhr wenig über das Vorgebirge von Gozola (Non) hinaus und stiess auf den Grund, die andere drang bis über den Golf von Guinea vor und erreichte einen Ort Nigritiens mit Namen Mena, wenig entfernt vom Delta des Senegal. Die Brüder Vivaldi und alle ihre Leute wurden hier von den Eingeborenen gefangen und konnten nie wieder in die Heimat zurückkehren.

Es mag hier eine Muthmassung Canale's <sup>2</sup>) Erwähnung finden. In einem notariellen Akt vom 26. März des Jahres 1291 (d. h. also zwei Monate früher, als die erwähnte Expedition auszog) sind die Namen der beiden dem Tediso Doria gehörigen Caleeren aufgeführt; die eine wird Sant' Antonio genannt, die andere Allegrancia. Letzteren Namen führt noch heute eine der kleinen Canarischen Inseln, wesshalb Canale es für wahrscheinlich hält, dass diese Benennung der Insel nach der gleichnamigen Galeere beigelegt sei.

Es fehlt nicht an Beweisen für eine kurz nach oder vielleicht schon vor der Vivaldi'schen Fahrt erfolgte Entdeckung der Canarischen Inseln durch die Genuesen.

<sup>1)</sup> Pietro d'Abano, Diff., 67, C. 107.

<sup>2)</sup> Canale, St. com. CXLIV, 310.

Obwohl ja dem Alterthum die Existenz dieses Archipels der Glücklichen Inseln bekannt war, wurden dieselben für uns doch erst durch ligurische Seefahrer von neuem entdeckt. Wenn nun auch das genaue Datum dieser Entdeckung sich bislang noch nicht ermitteln liess, so lässt sich doch mit Bestimmtheit behaupten, dass sie in jener Epoche erfolgte, in der die Vivaldi'sche Expedition (1291) und die des Nicoloso da Recco und des Angiolino dei Corbizzi (1341) ihre Fahrten ausführten.

Wir erinnerten uns, dass eine der Canarischen Inseln den Namen des einen der Doria-Vivaldi'schen Schiffe, Allegrancia, trägt. Eine andere derselben heisst Lanzarote; diese Benennung weist auf Lanzerotto Malocello hin, den Angehörigen einer edlen und mächtigen genuesischen Familie, dessen Namen wir auf Seekarten des 14. und 15. Jahrhunderts an der Seite besagter Insel verzeichnet finden. 1)

Eine italienische Seekarte von 1351, eben der mediceische Portulan, verzeichnet bereits die wieder aufgefundenen Canarischen Inseln, ebenso eine Karte der Brüder Pizzigani vom Jahre 1367, auf der man neben der Insel Lanzarote die genuesische Flagge entfaltet sieht. Auch das dem Jahre 1455 angehörige Planisphärium des Bartolomeo Pareto setzt neben diese Insel das ligurische Banner mit der Inschrift "Lanzerotto Maroxello Januensis."<sup>2</sup>) Canale hatte aus den heimatlichen Archiven festgestellt, dass ein Lanzerotto Malocello, der vorgeschrittenen Alters im Jahre 1330 lebte, vor dem Jahre 1384 gestorben ist. Desimoni, der die Forschungen Canale's fortsetzte, fand einen anderen, späteren Lanzerotto auf, was ermöglicht, die Daten mit einander in Einklang zu bringen, welche Canale auf einen Einzigen bezog.<sup>3</sup>)

Ueber den Zeitpunkt der Entdeckung sind sehr verschiedene Meinungen aufgestellt worden. Während Avezac (Notice des découvertes du moyen âge) sie bis zum Jahre 1275 zurückdatiren wollte, setzt Canale<sup>4</sup>) sie in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, und zwar zwischen die Jahre 1318 (Publikation des Portulan Pietro Visconti, auf dem sich noch keine Erwähnung der Canaren findet) und 1351; Kunstmann (Africa vor den Entdeckungen der Portugiesen) sucht die Entdeckung zwischen 1346 und 1351. Der letzteren Annahme widerspricht der Bericht über die Reise des Nicoloso da Recco, der bereits im Jahre 1341 die Inseln besuchte, also fünf Jahre vor dem von Kunstmann vermutheten Zeitpunkte. Auch die Folgerung Canale's, dass die Canaren, da sie auf dem Portulan des Visconti vom Jahre 1318 nicht erwähnt, damals noch nicht entdeckt sein konnten, hält Amat di S. Filippo nicht für stichhaltig. Vielmehr erinnert er daran, dass bei dem Stande der mittelalterlichen Kartographie oft viele Jahre vergingen, ehe ein neu entdecktes Land auf den Karten eingetragen wurde. Dagegen wendet er sich dann zu den Aeusserungen der Zeitgenossen jener Fahrten.

Nicoloso da Recco bezeichnet in dem Berichte über seine im Jahre 1341 ausgeführte Reise nach den Canaren die letzteren als "die Inseln, die man gemeiniglich die wiedergefundenen nennt". 5) Petrarca macht in seiner kurz nach 1346 verfassten Schrift "De Vita solitaria" über die Inseln folgende Erwähnung: "Die Glücklichen Inseln (Isole Fortunate) liegen im äussersten Westen, sehr weit von Indien und dem Pole entfernt. . . . Diesen näherte sich, wie die mündliche Ueberlieferung erzählt ("patrum memoria"), eine genuesische Kriegsflotte, und Papst Clemens VI. belehnte mit der Herrschaft über jene Inseln einen Fürsten 6), über dessen Schicksale während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber diesen alten Ansiedlungsversuch des Genuesen Lanzarotto oder Lancelot vergl. Peschel, Zeitalter der Entdeckungen, 2. Aufl. 1877, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber diese letztere Karte vergl. Mem. d. Società geogr., Roma 1878, p. 54 ff.

<sup>3)</sup> Desimoni, Giorn. Ligustico, I, 225.

<sup>4)</sup> Canale, St. comm. CXLVI, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Insulas quas vulgo repertas dicimus". S. Ciampi, Monumenti di un manuscr. autogr. di M. Gio. Boccaccio da Certaldo, 54.

<sup>6)</sup> Don Luis de la Cerda, Graf von Claramonte, der durch p\u00e4pstliche Bulle v. 15. Nov. 1344 mit dieser Herrschaft belehnt wurde. — Raynaldi, Annales ecclesiastici, ad annum 1344.

seiner dortigen Regierung ich nicht unterrichtet bin." — Aus der Redewendung "patrum memoria" folgert Amat di S. Filippo, dass die Entdeckung vor der Geburt Petrarca's (d. i. vor 1304) stattgefunden haben müsse.

Nach der unglücklichen Seefahrt der Vivaldi und der Wieder-Auffindung der Canaren erwähnt unser Autor die Entdeckung Madeira's und der Azoren. Ueber die letztern ist uns freilich kein Bericht erhalten; nicht einmal eine Andeutung irgend einer Art finden wir bei den zeitgenössischen Schriftstellern. Dagegen fehlt es nicht an andern Beweismitteln für die Entdeckung jener Inseln durch die Italiener. Die erste Karte, auf der wir ihnen begegnen, ist der erwähnte Portulan des Jahres 1351, welcher Madeira und die Azoren-Gruppe bezüglich ihrer geographischen Lage ziemlich gut verzeichnet. Ein noch deutlicher für das Entdeckerverdienst der Italiener sprechendes Argument findet Amat di S. Filippo in dem Umstande, dass alle in diesem Portulan gegebenen Namen italienische (oder genuesische) sind. 1) Unser Autor pflichtet daher der Meinung Majors nicht bei, dass genuesische Seefahrer im Dienste eines fremden Staates (Portugal's) diese Inseln entdeckt hätten, obgleich Major zur Stütze seiner Ansicht daran erinnert, dass nachweisbar genuesische Kapitäne sich in portugiesischen Diensten befanden. Denn wenn genuesische Schiffsführer im Dienste Portugals jene Entdeckung gemacht hätten, so würden nach Amat's Ansicht sicherlich den neu gefundenen Inseln portugiesische Namen beigelegt worden sein, wie solches später bei den Explorationen solcher im portugiesischen Dienste stehenden Italiener der Fall war (z. B., was die west-afrikanischen Inseln betrifft, bei der Entdeckung der Kapverdischen Inseln durch Noli).

Wenn uns somit ein bestimmter Bericht aus der Zeit der ersten Entdeckung des Canarischen Archipels, Madeira's und der Azoren nicht erhalten ist, so besitzen wir dagegen den Bericht einer Reise nach den Canaren, welche etwa 50 Jahre später dorthin durch den Genuesen Nicoloso da Recco und den Florentiner Angiolino dei Corbizzi unternommen wurde. Dieser bis zu unserem Jahrhundert unbekannt gebliebene Bericht wurde im Jahre 1828 durch Sebastiano Ciampi veröffentlicht, der ihn dem Boccaccio zuschreibt. Der Verfasser des Berichts hat denselben in lateinischer Sprache nach Notizen, welche ihm von florentinischen in Sevilla wohnenden Kaufleuten zugingen, diktirt. Nachstehend in Kürze die Erzählung des Boccaccio: -- Alfonso IV. König von Portugal, liess im Jahre 1341 zwei Schiffe für eine lange Seefahrt ausrüsten. Die Bemannung der Galeeren bestand aus Genuesen, Florentinern, Castilianern und Spaniern der andern Provinzen; das Kommando war den vorerwähnten Nicoloso da Recco und Angiolino dei Corbizzi anvertraut. Nach mehrtägiger Fahrt fanden die Schiffe einige Inseln, welche nach der Beschreibung Lanzarote, Canaria und Ferro gewesen zu sein scheinen. Weitersegelnd trafen die Entdecker auf eine andere Insel; in der Mitte der letzteren ragte ein sehr hoher Berg empor, dessen Gipfel in Helligkeit gekleidet war; die Seeleute glaubten darin eine grosse Rae zu erkennen, der ein mächtiges Segel angehängt sei, welches sich ganz langsam, wie vom Winde bewegt, hob und senkte. Diese Erzählung scheint sich offenbar auf den berühmten Pik von Tenerissa zu beziehen, um dessen Gipfel eine weissliche Rauchsäule sich bewegt, die durch die Bewegungen der Luft die seltsamsten Formen

```
1) Der mediceische Portulan des Jahres 1351 hat für die betr. Inseln folgende Namen:
                                                Porto Ferro Insula de lo Ins. deserta
/ Lallegranza
 Lanzaroto
                                                     Insula de lo Legname
 I. de vegi marini
 I. de Forte Ventura
                                                     Ins. de Ventura sive de Colombis
 Canaria (Gran Canaria)
                                                            (S. Giorgio, Fayal)
 L'inferno (Tenerisse)
                                                     Ins. de Brazi (Terceira)
 Cerri (Lobo)
                                                    Ins. de Cabrera (S. Michele, S. Maria)
 Ins. senza ventura
 los, de li parme
```

annimmt. — Bei der Rückkehr nahmen sie vier Eingeborene mit, die nach der glücklichen Ankunft in Portugal dem Könige vorgestellt wurden.

Hierauf wendet sich Amat di S. Filippo zu den Cataloniern und Franzosen, welche in diesen Gegenden den italienischen Seefahrern folgten (Jaime Ferrer's Fahrt zum Riu de l' Or; Vordringen französischer Schiffe aus Dieppe bis zu dem zwischen Sierra Leone und Kap Palmas gelegenen Gebiet, im Jahre 1364; die Niederlassung Petit Dieppe), und die er als die in den Fusstapfen der Genuesen wandelnden Entdecker bezeichnet. — Die weiteren Kapitel des Amat'schen Aufsatzes behandeln folgende Themata: Beziehungen der Italiener zu Portugal im 15. Jahrh.; Heinrich der Seefahrer; Kap Bojador; die portugiesischen Entdeckungen von 1418 bis 1460; Bartolomeo Perestrello; Alvise Cadamosto und Antoniotto Usodimare; Antonio Noli. Dem Schluss der Arbeit ist eine Karte des von den Italienern in jener Zeit erforschten Theiles der westafrikanischen Küste (in 1: 16,300,000) beigegeben.

## Die Geographie in den Niederlanden.

Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. G. J. Dosy in Leiden.

Das letzte Jahrzehnt war für das Studium der Geographie in den Niederlanden ausserordentlich fruchtbar. Das Gesetz von 1865 hatte die sogenannten "hoogere burgerscholen" (Realschulen) ins Leben gerufen, auf denen zuerst die Geographie als ein ebenbürtiger Unterrichtsgegenstand auftrat. Dadurch bildete sich allmählich eine Anzahl geographischer Fachlehrer heran, und selbständige Lehrmittel traten an die Stelle der vorher fast ausschliesslich aus fremden Sprachen übersetzten Lehrbücher und deutschen Atlanten.

Auf dieser Grundlage gelang es im Jahre 1873 einer kleinen Schar eifriger Förderer der geographischen Wissenschaft, vor Allen dem berühmten Kenner der indischen Länder- und Völkerkunde, Prof. Dr. P. J. Veth in Leiden, sowie dem jetzigen Professor der Erdkunde in Amsterdam, Dr. C. M. Kan, und dem Ingenieur-Oberst W. F. Versteeg, durch Errichtung einer geographischen Gesellschaft den erdkundlichen Studien einen grossen Aufschwung und ein fast plötzlich aber lebenskräftig erstandenes Interesse auch in weiteren Kreisen zu erobern. Der Bruder des Königs, Prinz Heinrich, der in so mancher Hinsicht sich um die Entwickelung des niederländischen Handels Verdienste erwarb, war gleich anfangs für den Plan begeistert und nahm mit Freuden das Patronat der Gesellschaft, die er dann auch mit Rath und That unterstützte, an. Nicht ohne Einfluss auf das Gelingen des Planes war auch der Umstand, dass der Handelsverkehr in Amsterdam infolge des Nordseekanals wieder aufblühte, während auch Rotterdam durch die verbesserte Verbindung mit dem Meere, den "neuen Wasserweg", mit der Schwesterstadt einen ehrenvollen Wettstreit begann. So entstanden die Dampfschiffgesellschaft "Nederland" für die Fahrt nach Indien und die Amerikanische Dampfschiffgesellschaft den direkten Verkehr zwischen den Niederlanden und der neuen Welt.

Die geographische Gesellschaft ("Aardrijkskundig Genootschap") setzte sich ein zweifaches Ziel: das Interesse an der Geographie überhaupt rege zu erhalten und zu fördern, und die Kenntnis besonders unserer indischen Besitzungen zu erweitern. Zur Erreichung des ersten Punktes wurden regelmässige Versammlungen an verschiedenen Orten des Landes gehalten, wo die verschiedenartigsten Gegenstände, wie "der Beruf der Niederländer zur Erforschung Neu-Guinea's" von Herrn P. J. B. C. Robidé van der Aa; "die Reisen des Herrn Lycklama à Nyeholt durch Persien und der Zustand des Handels in diesem Reiche" von Herrn J. K. J. de Jonge; "die afrikanischen Reisen des Fräulein Alexandrine Tinne" von Herrn Posthumus; "der Oranje-Freistaat" von Herrn H. A. L. Hamelberg; "die javanischen Alterthümer im Dienggebirge" von Prof. P. J. Veth; der chinesische Volkscharakter" von Prof. G. Schlegel; "die Sahara" von Herrn Paul Soleillet; "Kranio-

logische Untersuchungen in den Niederlanden" von Dr. Sasse; "die Gamelangmusik" von Herrn D. de Lange; "das Karische Meer" von Prof. Kan, u. a. m. zur Besprechung kamen. Das Ziel wurde nicht versehlt; die Gesellschaft zählt jetzt in ihrem sechsten Lebensjahre ca. 900 Mitglieder.

Auch ihre zweite, weit schwierigere Aufgabe wurde mit Ernst angefasst. Hauptsächlich durch Privatbeiträge, wiewohl auch die Unterstützung der Regierung nicht unterblieb, wurden die Mittel zu einer Expedition in das Innere Sumatra's, das, von unabhängigen Stämmen bewohnt, den Europäern bisher unzugänglich schien, herbeigeschafft. Die Reise, über die Prof. Veth einen ausführlichen Bericht in Petermann's Mittheilungen veröffentlichte, ergab reiche Resultate. Es gelang dem muthigen Leiter der Expedition, Marinelieutenant Schouw Santvoort, von der Westkuste aus bis Djambi am Unterlaufe der Batang Hari durchzudringen; und dieser Fluss, der sich für den grössten Theil seines Laufes schiffbar erwies und nicht sehr weit von dem wichtigen Ombelin-Kohlenbecken seinen Ursprung hat, wurde jetzt das Hauptobjekt der weiteren Untersuchungen. Leider starb Herr Schouw Santvoort bald nach seiner Ankunft in Djambi. Sein Nachfolger, Marinelieutenant Cornelissen, versuchte mit einer Dampfbarkasse den Fluss hinaufzufahren, während die andern Mitglieder der Expedition, Herr A. L. van Hasselt, Ingenieur D. D. Veth und der Zoologe Snelleman, vom Westen aus über das Gebirge, dessen höchsten Gipfel, den bisher selbst von keinem Eingeborenen errreichten Pik von Indrapura, sie erstiegen, sich mit ihm zu vereinigen hofften. Diese Hoffnung schlug aber fehl. Das feindselige Benehmen der Anhänger des von der niederländischen Regierung abgesetzten Sultans von Djambi und die aus politischen Rücksichten von der Regierung dringend empfohlene Vorsicht nöthigten die Reisenden umzukehren, als sie nur noch eine kleine Strecke von ihrem Ziele entfernt waren. Sie wurden indessen durch diese Vereitelung ihres Unternehmens nicht entmuthigt, und ihre Streifzüge durch verschiedene nur halb oder gar nicht untersuchte Gebiete haben reiche Ausbeute für Geographie und Naturwissenschaft geliefert. Ein grosses, mit zahlreichen Illustrationen und Karten sorgsam ausgestattetes Werk über diese Reise wird im Laufe dieses Jahres in der Verlagshandlung E. J. Bill zu Leiden herauskommen.

Daneben unterstützte die Geographische Gesellschaft das Unternehmen eines besondern Komites, das aus den Herren Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, J. D, Franssen van de Putte, O. Baron van Wassenaar Catwyk und M. H. Janssen bestand, denen sich der Präsident der Geographischen Gesellschaft, Prof. P. J. Veth, beigesellte, und welches beabsichtigte, den alten Ruhm der Niederländer im arktischen Meere wieder zu beleben und zugleich Denksteine an denjenigen Punkten zu errichten, wo die Heemskerk uud Barents den Nachfolgern den Weg gezeigt hatten. Vor Allem wurden dazu die Nowaja-Semlja Inseln ausersehen, wo Barents bei seiner Ueberwinterung (1596-97) gestorben war. Ein kleines aber tüchtiges Fahrzeug, der Segelschooner Willem Barents, wurde eigens dazu gebaut und ausgerüstet, wofür der verdienstvolle und leider seither in den ostindischen Gewässern umgekommene Marinelieutenant L. R. Koolemans Beynen, der sich schon als Begleiter der beiden englischen Nordpolexpeditionen der Pandora ausgezeichnet hatte, durch fesselnde Vorträge die Theilnahme des Publikums zu erregen wusste. Das Kommando führte der Marinelieutenant de Bruyne; ausser der Bemannung, die theils aus Offizieren und Matrosen der Kriegsmarine, theils aus Fischern von der Insel Marken bestand, schlossen sich auch ein Zoologe, Dr. Sluyter, ein Arzt, Dr. Heymans van Anrooi und Herr Grant (für die photographischen Aufnahmen) der Expedition an. Die Expedition von 1878 war gleichsam eine Probereise. Auf der zweiten Reise, die im Sommer 1879, ebenfalls unter Kommando von Herrn de Bruyne, von den Lieutenants H. M. Spielman, H. van Broekhuyzen und J. H. Calmeyer, dem Zoologen F. W. van Lidt de Jeude und dem Arzte Dr. Faassen unternommen wurde, ward Franz-Josephs-Land erreicht, ohne dass jedoch eine Landung versucht wurde. Die nicht unbeträchtlichen wissenschaftlichen Resultate der ersten Expedition sind in den Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft veröffentlicht. Die Herausgabe der Berichte über die zweite steht bald zu erwarten. Auch über diese Reisen enthielt die Januar-Lieferung von Petermann's Mittheilungen einen Bericht von der Hand des Herausgebers, Dr. M. Lindeman,

Die Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft 1) wurden im Ganzen nach dem Muster der Petermann'schen Mittheilungen, aber in zwanglosen Heften, von den beiden Schriftsührern, Prof. Dr. C. M. Kan und N. W. Posthumus, herausgegeben. Eine Reihenfolge von Ergänzungsheften war den Berichten der Sumatra-Expedition und den Reisen der "Pandora" und "Willem Barents" gewidmet. Der Vortrag des Prof. Kan über die Untersuchung des karischen Meeres erschien, durch eine Karte verdeutlicht, auch in Separat-Ausgabe. 2)

Ausserdem erschien regelmässig ein Geographisches Wochenblatt 3) und eine der französischen Zeitschrift "Le tour du monde" nachgebildete Monatsschrift; 4) während für das Studium der indischen Geographie und Ethnographie das Organ des Königlichen Instituts für Sprachen-, Länder- und Völkerkunde von Nederländisch Indien 5), die Zeitschrift des Königlichen Naturwissenschaftlichen Vereins in Indien 6), der "Indische Gids" 7), die von der bekannten Batavia'schen Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift 8) und die von Dr. W. R. Baron von Hoevelt gestiftete Indische Zeitschrift 9) wichtige Beiträge lieferten. Der im Februar vergangenen Jahres verstorbene Baron von Hoevell, früher Prediger, nachher Mitglied der zweiten Kammer und Staatsrath, war in den sechziger Jahren der Führer einer progressistischen Politik für Indien, und so hat die seit 1863 zuerst von Herrn P. Bleeker, später von den Herren P. J. Veth und G. H. van Soest redigirte Zeitschrift eine theilweise politische Richtung erhalten. Der letzte Jahrgang enthält einen ausführlichen Lebensbericht des "indischen Volkstribunen" von seinem vieljährigen Freunde, G. H. van Soest.

Wir werden bei der Besprechung der geographischen Literatur auf die wichtigsten Artikel dieser periodischen Schriften zurückkommen. Selbstverständlich müssen wir uns dabei jeglicher Kritik enthalten, und wollen wir blos den deutschen Fachgenossen einen möglichst vollständigen Ueberblick dessen geben, was das vergangene Jahr auf geographischem Gebiete in den Niederlanden gebracht hat.

Wie zu erwarten, sind neben dem Mutterlande die indischen Besitzungen am besten vertreten. Indem der Statistische Verein in seinem Jahrbuch <sup>10</sup>) ausser der üblichen statistischen Uebersicht der Niederlande und ihrer auswärtigen Besitzungen Abhandlungen über den Freihafen Makassar (von Herrn P. N. Mutler)

<sup>1)</sup> Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, gevestigd te Amsterdam, onder redactie van Prof. C. M. Kan en N. W. Posthumus. Amsterdam, C. L. Brinkman. Utrecht, J. L. Beyers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Het onderzoek der Kara-zee in verband met den Nederlandschen Yszeetocht; Voordracht gehouden op de algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap den 14. Juni 1879 door Prof. C. M. Kan. Met een kaart. Amsterdam, C. L. Brinkman.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aardrijkskundig Weekblad (Nieuwe Serie) onder redactie van Dr. G. J. Dozy. Uitgave van de Erven H. van Munster-Zoon te Amsterdam.

<sup>1)</sup> De Aarde en haar volken. Haarlem, H. D. Tjeenk-Willink.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door het Kon. Instituut voor de taal-, laud- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Haag, Mart. Nyhoff.

<sup>6)</sup> Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indië. Haag, Mart. Nyhoff.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) De Indische Gids. Staat- en letterkundig maandschrift. Dir. C. E. van Kesteren. Red. T. C. L. Wynmalen. Amsterdam, J. H. de Bussy.
 <sup>8</sup>) Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitg. door het Bataviaasch Genoot-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitg. door het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Onder red. van J. E. Albrecht en K. L. van Schouwenburg. Haag, Mart. Nyhoff.

<sup>9)</sup> Tijdschrift voor Nederlandsch Indië van W. R. Baron v. Hoevell, voortgezet onder redactie van eene vereeniging van staatslieden en geletterden. Nieuwe serie. Zalt-Bommel, Joh. Noman-Zn. Weiter sind noch zu beachten: Indisch Militair Tijdschrift. Nieuwe serie onder redactie van E. B. Kielstra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zn.

Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch Indië uitgegeven door de Ned-Indische maatschappij van nijverheid en landbouw onder redactie van A. Th. Heyligers. Amsterdam, J. Noordendorp.

Tijdschrift van het Indisch landbouwgenootschap onder redactie van F. A. Enklaar van Guericke

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje van 1878. Uitgegeven door de: vereeniging voor statistiek in Nederland. Amsterdam, Johannes Muller.

und über die Rheinschiffahrt (von Herrn I. J. Rahusen) verössentlichte, besorgte das Ministerium der össentlichen Arbeiten eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen Schiffahrtskanäle in den Niederlanden 1), wozu im Austrage des Ministers des Innern die Ingenieure P. Caland und H. Rodi de Loo eine ausführliche Karte versasten. 2) In mehr beschränktem Rahmen verössentlichte die Geographische Gesellschaft im vierten Theile ihrer Zeitschrist eine Fluss- und Kanalkarte der Niederlande, die unter Aussicht des Hauptmanns beim Generalstabe, F. de Bas, und des bekannten Geographen, Herrn J. Kuyper, sehr sorgsam bearbeitet ist. Aber besonders der Wunsch einer besseren Wasserverbindung Amsterdams mit dem Rheine gab Veranlassung zu geographischen Vermessungen und darauf basirten Entwürsen. Nachdem die zweite Kammer den Gesetzentwurf des Ministers Tak van Poortvliet wegen der zu grossen Kosten verworsen hatte, besarworteten Prof. Henket in Delst und Herr J. Kalff jeder seine eigene Ansicht über einen Kanal zwischen Amsterdam und dem Rhein in aussührlichen mit Karten versehenen Studien. 3)

Von der vortrefflichen Arbeit des vor einigen Jahren verstorbenen Geologen, Dr. W. C. H. Staring, über die Bodenverhältnisse der Niederlande erschien eine neue unter Aussicht des Herrn F. J. van Pesch bearbeitete Auslage. 4) In übersichtlicher, leicht fasslicher Form ohne streng fachwissenschaftliche Erörterungen gab dieses Werk die Resultate der Forschungen, bezüglich der Veränderungen, welchen der Boden in den letzten Jahrhunderten ausgesetzt gewesen. Einen Beitrag zur Kenntnis des Bodens lieferte die Abhandlung Dr. Seelheim's über die Grundbohrungen in Seeland, die im Auftrage der Königlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde. 5) Für die Provinz Gelderland wurde von Dr. F. G. Bleeck van Rijsewijk eine Wandkarte verfertigt mit Angabe der verschiedenen Bodenarten, der Höhe u. s. w.6) Besondere Erwähnung verdient auch eine genaue Karte des Bezirks Veluwe, wozu neue Aufnahmen behufs des Wasserbaues geschahen. 7). Topographische Karten, speciell für Fusstouren, und Stadtpläne wurden in fast allen grösseren Städten herausgegeben, können aber hier ausser Betracht bleiben. Dagegen können wir nicht umhin, der gediegenen Abhandlung des Hauptmanns F. de Bas über die grossartigen Ausbreitungen, deren die Stadt Rotterdam sich zwischen 1853 und 1878 erfreute 8), sowie der ausführlichen Beschreibung der Stadt Haarlem von Herrn F. Allan'9), der Stadt Arnhem von Herrn M. A. Sipman 10) und der historischen Karte von Amsterdam, von einem hervorragenden Kenner des niederländischen Volkslebens in den vorigen Jahr-

<sup>&#</sup>x27;) Overzicht der scheepvaartkanalen in Nederland tot op 1. Mei 1879. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hang, Joh. Ykema.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Waterstaatskaart van Nederland, uitgegeven op last van Z. Ekc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder toezicht van P. Caland en H. Rodi de Loo. Haag, Mart. Nyhoff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) N. H. Henket. Kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de Waal. Beschouwingen betreffende den aanleg des kanaals, hoofdzakelijk van het gedeelte van Zeeburg bij Amsterdam tot Woudenburg, opgesteld op verzoek van het Rijnvaartcomité te Amsterdam. Met een kaart. 's Hage. Geb. van Cleef. J. Kalff. Uitgewerkt plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzeekanaal zonder last van spoorwegbruggen. Met kaart en teekeningen. Aangeboden en voorgedragen aan het Rijnvaart-comité te Amsterdam. Amsterdam, F. Buffa & Zoon.

<sup>&#</sup>x27;) W. C. H. Staring. Voormaals en Thans. Opstellen over Neerlands grondgesteldheid. Tweede omgewerkte druk, bewerkt door F. J. van Pesch. Met zes kaartjes. Zwolle, W. E. J. Tjeepk Willink.

<sup>5)</sup> F. Seelheim. De grondboringen in Zeeland. Met 46 tabellen, 2 kaarten met profielen, 1 situatiekaart en vel figuren. Uitgegeven door de Kon. Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Johannes Müller.

<sup>6)</sup> Arnhem, P. Gouda Quint.

<sup>7)</sup> Kaart van het polderdistrict Veluwe; 1: 20,000; vervaardigd naar de topographische kaart van het Rijk en de terrainsopnemingen van de hh. W. Brandsma Gzn. en F. J. Dozy onder leiding van den civ. ingenieur W. J. Backer. Leiden, E. J. Brill.

<sup>\*)</sup> Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap IV. L

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) F. Allan. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen, onder medewerking van C. Ekema, A. J. Enschedé en H. Gerlings Czn. Haarlem, J. J. Brederode.

<sup>10)</sup> Arnheem met bijschriften van M. A. Sipman. Arnhem, H. W. van Marle.

hunderten, Herrn ter Gouw<sup>1</sup>), zu erwähnen. Die letztgenannten Arbeiten sind theils deskriptiver, theils historischer Art. Ebenso war es ein archäologisches und architektonisches Interesse, das Herrn V. de Stuers veranlasste, der Ruine des Schlosses Brederode eine inhaltreiche Abhandlung zu widmen.<sup>2</sup>) Einen ebenso gemischten Charakter tragen die Reiseerinnerungen von Herrn C. Busken Huet und Dr. Jan ten Brink.<sup>3</sup>) Diese beiden nicht sowohl geographisch als vielmehr literarisch angelegten Schriftsteller scheinen in den Reisebeschreibungen eine Grundlage für ihre kritischen Bemerkungen oder die Vertheidigung ihrer ästhetischen Anschauungen zu suchen.

Wohlverdienter Sympathien in gebildeten Kreisen erfreut sich ein ebenso trefflich ausgestattetes wie gut geschriebenes Werk der Herren Craandijk und Schipperus, die "mit Feder und Bleistist" die landschaftlichen Schönheiten der niederländischen Gaue in Wort und Bild wiederzugeben würdig sich bestreben. 4)

Für Java giebt Prof. P. J. Veth seit mehreren Jahren ein Hauptwerk heraus, das diesen wichtigsten Theil der niederländischen Besitzungen im Archipel in ebenso anziehender wie wissenschaftlicher Weise beschreibt und auch die Geschichte und die ethnographischen Zustände der Insel ausführlich berücksichtigt. <sup>5</sup>) Derselbe Gelehrte gab auch Beischriften zu einer Reihe ausgezeichnet ausgeführter Abbildungen, von Herrn A. de Grijs in Indien nach der Natur aufgenommen. <sup>6</sup>) Unter den Reisebeschreibungen, die öfters in mehr oder weniger novellistischer Form nicht unwichtige Mittheilungen enthalten, erwähnen wir nur eines Werkes von Herrn C. T. van Assendelft de Coningh, das bemerkenswerthe Angaben über den japanischen Handel der Niederländer enthält, <sup>7</sup>) und der Reiseskizzen von den Herren S. Coolsma, <sup>8</sup>) P. Heering <sup>9</sup>) und Heyne. <sup>10</sup>)

Die magnetische Aufnahme des indischen Archipels wurde vorgenommen von Dr. van Ryckevorsel, der hierüber einen Bericht an das Kolonialministerium erstattete, welche Schrift von der Königlichen Akademie veröffentlicht wurde. 11) So hat auch Dr. P. A. Bergsma auf Grund seiner Beobachtungen am magnetischen und meteorologischen Observatorium zu Batavia die Regenverhältnisse im Archipel zum Gegenstand einer Abhandlung in der naturwissenschaftlichen Zeitung gewählt, während er in einer andern die Erdbeben im Archipel bespricht. Seit Junghuhn († 1864) ist an der Untersuchung des Bodens, besonders auf Java, vielfach mit gutem Erfolg gearbeitet worden. So schreibt Prof. Dr. K. Martin in Leiden (in deutscher Spräche), über die Tertiärschichten auf Java nach den Entdeckungen von Junghuhn" ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. ter Gouw. Historische kaart van Amsterdam, waarop het plan van uitbreiding der stad zoowel als de spoorwegwerken, handels- en aanlegkaden, enz. zijn bijgewerkt door A. J. van der Stock Jr. Amsterdam, C. L. Brinkman.

<sup>3)</sup> Victor de Stuers. De ruïne van Brederode. Met 2 houtgravuren en 1 photolithographie. Haarlem, W. C. de Graaff.

<sup>5)</sup> Cd. Busken Huet. Het land van Rubens. Belgische reisherinneringen. Amsterdam, J. C. Loman Jr.

Jan ten Brink. Van den Haag naar Parijs: Reisheugenissen. Haag, D. A. Thieme.

<sup>4)</sup> J. Craandyk en P. A. Schipperus. Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

b) P. J. Veth. Java, Geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem, Erven Bohn.

o) Insulinde, Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië volgens teekeningen en studiën, naar de natuur door A. de Grys, geëtst door C. L. van Kesteren, met tekst van P. J. Veth. Bussum, C. L. van Kesteren.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> C. F. van Assendelft de Coningh. Ontmoetingen ter zee en te land. Haarlem, W. C. de Graaff.

<sup>8)</sup> S. Coolsma. Twaalf voorlezingen over West-Java. Rotterdam, D. van Syn en Zoon.

<sup>&</sup>quot;) In "de Gids."

<sup>10)</sup> In ,,de Wachter".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) In der englischen Sprache, aber mit niederländischem Titel: Verslag aan Zijne Excellentie den Minister van Koloniën van eene magnetische opneming van den Indischen Archipel, in de jaren 1874 — 79 gedaan. Amsterdam, Joh. Muller.

Von demselben erschien ein Reisebericht unter dem Titel: Brieven over Insulinde (Haag, Mart. Nyhoff.)

grosses Werk, dessen erster paläontologischer Theil im vergangenen Jahre erschien. 1) Diesem zur Seite steht eine gründliche Studie über die Eozän-Formation von Borneo und ihre Versteinerungen vom Bergingenieur R. D. M. Verbeek. 2) Ein Namensvetter dieses Ingenieurs, der sich ein Verdienst erworben um die Untersuchung des goldhaltigen Terrains auf Sumatra, schrieb über die Gesetze für den Bergbau eine ausführliche Studie, die von der Gesellschaft für Industrie und Landbau in N. I. veröffentlicht wurde. 3) Eine akademische Dissertation von Herrn J. Lorié behandelt die Eruptivgesteine auf Java. 4)

Ueber den Anbau des Chinabaumes, der auf Java eine grosse Bedeutung erlangt hat, schrieb Herr Bernelot Moens einen Bericht in der indischen naturwissenschaftlichen Zeitschrift, in welcher auch eine kürzere Notiz vom Kulturinspektor J. E. Teysmann aufgenommen wurde über eine botanische Dienstreise auf der Insel Celebes. Herr H. J. Veth lieferte in einer akademischen Dissertation eine gründlich bearbeitete übersichtliche Darstellung dessen, was, besonders von Niederländern, für die Kenntnis der indischen Fauna gethan ist. 5) Die Bebauung des so äusserst fruchtbaren Bodens hat bei der stark zunehmenden Bevölkerung Java's der Regierung immer ein sehr lebhaftes Interesse eingeflösst. In Indien selbst hat sie sich bestrebt, der einheimischen Bevölkerung rationelle ökonomische Begriffe beizubringen, und dazu liess sie eine Reihe Blätter von Herrn K. F. Holle, "der Freund des javanischen Landmannes" betitelt, ins Javanische, Malaische, Sundanesische und Maduresische übersetzen und in weitesten Kreisen verbreiten. Vorzüglich die grosse Frage, ob und wie das in mehreren Provinzen Java's noch vorherrschende Kommunalsystem in Privathesitz umzuändern sei, hat zu verschiedenen Schriften Veranlassung gegeben. 6) In der Zeitschrift "Indische Gids" besprach Herr C. E. van Kesteren die Irrigationen in Vor-Indien. Wie alle tropischen Länder hat auch Java infolge der regelmässigen Regenmussons während eines Theils des Jahres Wassermangel, der zu Missernten führt, und in den Regenmonaten östers heitige Ueberschwemmungen oder Bandjers. Um beiden Uebelständen zu steuern, empfiehlt Herr van Kesteren in seinen gediegenen Studien Nachahmung der Wasserbauten in den englischen Besitzungen, während der Ingenieur C. L. F. Post in einer Schrift, die viel Aufsehen erregt hat, die mangelhafte Einrichtung des indischen Wasserbaues rügt und auf Verbesserung dringt. 7)

Was Indien vor allen Dingen Noth thut, sind gute Karten, vorzüglich gute Fluss- und Bergkarten. In dieser Beziehung ist indess in der letzten Zeit Hervorragendes geleistet worden. Das topographische Bureau in Haag, unter der Direktion des Herrn Ch. Eckstein, darf eine Musteranstalt genannt werden, und ihre Leistungen sind auch im Auslande öfters gewürdigt worden. Ihr verdanken wir eine meisterhafte Bearbeitung der Bezirkskarten (Residentiekaarten) von Java, wo unter der Leitung von Dr. J. A. C. Oudemans, jetzt Professor in Utrecht, seit 1858 durch die Ingenieure S. H. und G. A. de Lange und Andere sorgfältige Terrainaufnahmen und eine vollständige Triangulation zu Stande kam. Herr F. de Bas

<sup>1)</sup> Leiden, E. J. Brill.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Indië, VII<sup>o</sup> jaargang. Amsterdam, C. F. Stemler.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reinier D. Verbeek. De mijnwerken in Ned. Indië, getoetst aan de beginselen van het mijnrecht en van de mijnhuishoudkunde. Amsterdam. J. Noordendorp.

<sup>4)</sup> Bijdrage tot de kennis der Javaansche eruptief-gesteenten. Rotterdam.

b) Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der fauna van Nederlandsch Indië. Akademisch proefschrift door H. J. Veth. Leiden, S. C. van Doesburgh.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) F. G. van Bloemen Waanders. De overgang van communaal in individueel grondbezit op Java. (Haag, H. C. Susan). Moet Nederlandsch-Indië conservatief of liberaal geregeerd worden? I. De houtbosschen op Java. II. De voedingsmiddelen op Java. III. De algemeene inlandsche hoofden op Java. V. Bijzondere opmerkingen. VI. De Javaansche maatschappij. Door F. G. van Bloemen Waanders. (Haag, H. C. Susan.) C. Bosscher. De conversie van het communaal in erfelijk individueel grondbezit op Java. (In "de Indische Gids".)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) C. L. F. Post. Over den waterstaat in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Jan Schuite-maker & Co.

hat zur Zeit (1876) eine Uebersicht der indischen Kartographie gegeben in der Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft. Seit 1868 sind elf Bezirke in Karte gebracht, im vergangenen Jahre Madiun. Von Batavia erschien aus Veranlassung der dort gebohrten artesischen Brunnen ein Plan in ziemlich grossem Masstabe. 1)

Auch die Besitzungen ausser Java (Buitenbezittingen) werden nicht vernachlässigt. Wurde durch die Sumatraexpedition der mächtige Fluss Batang Hari zuerst richtig auf der Karte verzeichnet, so gab der atjihsche Krieg Gelegenheit zum besseren Studium des nördlichen Sumatra. Die topographische Anstalt in Batavia besorgte eine photo-autographische Karte von Gross-Atjih. Die zahlreichen Werke und Flugschriften, zu denen dieser Krieg, noch bevor er durch den tapfern und energischen General von der Heyden glücklich beendet wurde, Veranlassung gab, mögen hier und da Einzelheiten von geographischem Interesse ans Licht gebracht haben, tragen aber meistens zu sehr einen militärischen, zum Theil auch polemischen Charakter, als dass wir sie hier aufnehmen könnten. Sehr wichtig aber für die Kenntnis dieser neuesten Besitzung der Niederlande war das im Jahr 1877 herausgegebene Werk von Herrn J. A. Kruyt, das mit ausgezeichneten Karten vom Hauptmann Bogaert versehen war. 2) (Schluss folgt.)

## Besprechungen.

1. Villanovani (Serveti), Michaelis, in quendam medicum Apologetica disceptatio pro astrologia. Nach dem einzig vorhandenen echten Pariser Exemplare, mit einer Einleitung und Anmerkungen neu herausgegeben von Henri Tollin Lic. theol. Berlin, C., 1880. Verlag von H. R. Mecklenburg. 45 (1) S. 80.

Für die Geschichte der Erdkunde ist diese Schrift nur in sofern von Interesse, als deren Verfasser in dieser als Herausgeber des Ptolemaus eine Stelle verdient, ja sein besonderer Verehrer, Herr Prediger Tollin, in ihm sogar einen Vorläufer Alexander's von Humboldt und Karl Ritter's sieht, und in sofern als darin Servet's astrologische Ansichten zur Geltung kommen. Hervorgerufen wurde sie dadurch, dass der Dekan der Pariser medizinischen Fakultät, Jean Tagault, gegen die astronomischen Vorlesungen des spanischen Arztes einschritt, weil dieser die berüchtigten Lehren der Astrologia judiciaria vortrage, d. h. von der Kunst rede. aus der Beobachtung der Bewegungen der Himmelskörper Zukunstiges zu erfahren. Dieser Vorwurf, nach der Ansicht des Herausgebers ein durchaus irriger (S. 20), wird von Servet gar nicht widerlegt. Er liefert vielmehr eine scholastische Abhandlung, deren Hauptheil erweisen soll, dass die Autoritäten des Alterthums, vorzüglich die Mediziner, den Einfluss der Gestirne auf irdische Verhältnisse anerkannt haben, die dem widersprechenden Pariser Aerzte also degenerirte Ignoranten sein müssen. Tagaults Einwürse werden im zweiten Theil sehr kurz als Albernheiten abgefertigt. Servet's eigene Lehren, soweit diese überhaupt selbständige waren, werden nicht ganz unverhüllt ausgesprochen. Doch erkennt man an gelegentlichen Bemerkungen, dass er aus der Lehre von dem Zusammenwirken aller kosmischen Vorgänge folgert, dass auch die Bewegungen der Gestirne von Einfluss auf die übrigen Erscheinungen sein müssen. Doch ist dieser Einfluss, obwohl er ihn nicht allein auf die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten, sondern auch auf politische Verhältnisse und menschliche Handlungen ausdehnt, kein unbedingter und unabänderlicher. Er hält ihn vielmehr für eine Naturkraft, deren Macht von der Macht anderer Kräfte abhängig und durch vorsichtiges Verhalten des Menschen sogar zu umgehen ist. Die Erkenntnis dieses Einflusses ist nach seiner Ansicht

¹) Plattegrond van Batavia met aanwijzing der uitgevoerde en gedeeltelijk geprojecteerde watervoorziening door middel van artesische putten. Schaal 1: 20,000. Amsterdam, C. F. Stemler.
²) J. A. Kruyt. Atjeh en de Atjehers. Twee jaren blokkade op Sumatra's noordoostkust.

so gut eine Wissenschaft wie die der Medizin, die letztere sei sogar ohne dieselbe, so wie sie von seinen Kollegen gehandhabt werde, unwissenschaftlich.

Der Ton, mit dem Servet von seinen wissenschaftlichen Gegnern redet, ist zum Theil (besonders S. 44—45)<sup>1</sup>) cynisch und kann deren Hass entschuldigen.

Breslau.

R. Pietschmann.

2. Thien-hia šue lulu tšhöng sin pien. "Die Halteplätze bei Wasser- und Landreisen durch die ganze Welt. — Neues Werk". 2 Hefte.

Das erste Heft dieses chinesischen Reiseführers stimmt mit dem von Schott<sup>2</sup>) S. 21 aufgeführten Werkchen L. S. 776 bis auf den Namen der Druckerei überein, welche auf dem voranstehenden Plane von Peking genannt ist. Es ist dieses eines der gewöhnlichen Reisehandbücher, welche man bei der Ueberlandreise von Kanton nach Peking bei sich führt. Den Anfang macht der erwähnte rohe Plan von Peking; dann folgt eine Aufzählung der zum hauptstädtischen Bezirke Sun-thien-fu gehörigen Kreise, der berühmten 8 Ansichten von Peking und Umgegend, zu denen z. B. die "Westberge" (Si San), ein Ausläufer des Thai-Hang-San, und der Pass Ku-Yung-Kuan am Wege nach der Mongolei gehören. Auf einige beim Reisen zu befolgende Rathschläge folgen die Haupt-Entfernungen zwischen den Oertern Kanton, Nanhiung-fu, Nan-ngan-fu, Nan-tšhang-fu, der Hauptstadt von Kiang-Si, Pu-kou am Yangtze-kiang<sup>3</sup>), und Ngan-Khing-fu, der Hauptstadt von Ngan-Hui, ferner zwischen Nan-tšhang-fu, und Yang-tšou-fu mit Benutzung des schiffbaren Tšö-ho oder Thsien thang-kiang 1), dann von Yang-tšou über Wang-kia-ying nach Peking zu Lande, ausserdem von Yang-tsou auf dem Kaiser-Kanal (Yün-liang-ho) nach Peking, endlich von Tšao-tšou-fu über den kleinen Mei-ling nach Han-khou an der Mündung des Hankiang in den Yang-tze-kiang und von da zu Lande nach Peking.

Nunmehr folgen die einzelnen Ortschaften mit ihren gegenseitigen Entfernungen

und zwar

1) auf dem Wege von Kuang-tšou-fu (dem Kanton der Europäer) nach Nantšang-fu über den grossen Mei-ling <sup>5</sup>), und zwar zu Wasser den Pei-kiang oder Nordfluss in Kuang-tung aufwärts und den Kan-kiang in Kiang-si abwärts;

2) auf dem Wege von Nan-tsang-fu nach Phu-khou am Yangtze-kiang (etwa Nanking gegenüber) zu Schiffe über den Po-yang-See und dann den genannten Strom abwärts bis Nanking und auf der Fähre nach Phu-khou;

3) auf dem Wege von Phu-khou nach Peking über Tšhu-tšou, Lin-hwai-hien 6)

<sup>1)</sup> Die Anmerkung S. 45, 1 und die S. 40, 4 erscheinen unnöthig. An letzterer Stelle ist hypotheticos nicht Adverb, sondern Adj. zu syllogismos. Die S. 24 Anm. 3 erwähnte Meridianbestimmung Vespucci's, die nach dem Abstande des Mars vom Monde berechnet sein soll, ist erstlich sehr schlecht verbürgt und soll ausserdem nicht an der Mündung des Orinoco, sondern an der Küste Venezuela's stattgefunden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verzeichnis der chinesischen und mandschuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin 1840.

<sup>\*)</sup> Der Name \*\* \*\* \*\* Yang-tz' kiang, "Strom von Yang-tz'hien", welchen derselbe von dem alten Namen von I-tsöng-hien erhielt, kommt noch für seinen unteren Lauf in dem 1849 bewerkstelligten Kartenauszuge Hwang thsao i thung yii ti thu piao aus dem Ta Thsing i tung tsi von 1744 vor. Aus diesem Ausdrucke scheint erst der andere \*\* \*\* \*\* Yang-tzekiang "Weltmeer-Sohn-Strom" entstanden zu sein. Letzterer findet sich mehrfach in dem vorliegenden Werke, z. B. S. 182, obgleich der Strom sonst fast immer Kiang, "Strom" schlechtweg, Ta-kiang "der grosse Strom", oder Thsang-kiang der "lange Strom" genannt wird.

<sup>\*)</sup> An diesem Flusse liegt in der Nähe seiner Mündung das berühmte Hang-tsou, die Hauptstadt der nach dem Flusse genannten Provinz Tsö-kiang.

<sup>5)</sup> Der grosse und der kleine Mei-ling heissen die beiden aus Kuang-tung nach Kiangsi und Hunan führenden Pässe.

<sup>°)</sup> Jetzt ein Dorf Lin-hwai-hiang-sze (lin benachbart Hwai, Name des Flusses, mit dessen Unterlaufe sich zu Zeiten der Hwang-ho verband, hien ist "Kreisstadt", leiang "Dorf", sze eigentlich "Richter"). Die Lage ist etwa 33° N. B. und  $1-2^\circ$  ö. L. von Peking.

(30 li vor diesem Orte, in Tsung-Phu, treffen die Wege aus Kuang-tung, Kuang-Si und Fukien zusammen), über den Hwai nach Su-tšou; über den Huang-ho, Yentšou-fu, Ho-kien-fu nach Peking. Hierauf folgen die Namen der 9 Thore der Nordstadt von Peking (nei-tšhöng, innere Stadt, genannt, und der 13 Thore der "inneren Stadt" von Nanking, ferner der 7 Thore der Pekinger Südstadt, sowie der Thore der Kaiserstadt. Dann folgen die einzelnen Ortschaften;

4) auf dem Wege von Nan-tshang-fu zu Lande über Kien-tshang-fu und Kiukiang-fu, wo es über den Ta-kiang geht, über Hwang-mei-hien, Thai-hu-hien, Thsiensan-hien, Tung-tshöng-hien, Su-tshöng-hien nach Lu-tsou-fu und von da nach Tsung-Phu, wo die Wege, wie oben bemerkt, zusammentressen. Bis Su-tsou folgt hier eine Wiederholung des unter 3) Angegebenen, sowie Angaben über die dortigen Verwaltungsbehörde und der jährlichen Steuern;

5) auf dem Wege von Ngan-khing-fu, der Hauptstadt von Ngan-hui, nach Tungtshöng-hien, wo derselbe mit dem vorigen zusammentrifft;

6) auf dem Wege von Wu-hu-hien über Tai-phing-fu, Ho-tšou, und Thsüantsiao hien nach Tšhu-tšou, wo der Weg mit dem unter 3) genannten zusammentrifft;

7) auf dem Wege von Tsi-ning-tšou in Šan-tung nach Wön-šang-hien. Hier folgt ein Zolltarif des Zollamtes von Wu-Hu für Zucker, Pfesser, Oliven, Betelnüsse, Leim u. a. Waaren;

8) folgen die auf dem Wege von Nan-tšhang-fu nach Yang-tšou-fu mit Benutzung des Tšö-kiang (oder Thsien-thang-kiang) belegenen Ortschaften, z. B. der Theestapelort Ho-khou, die Städte Kuang-sin-fu, Kü-tšou-fu, Yen-tšou-fu, Hang-tšou-fu, Kia-hing-fu, Su-tšou-fu<sup>1</sup>), Tšhang-tšou-fu und Yang-tšou-fu. Hier folgen einige Bemerkungen über Vorzüge und Nachtheile des nun einzuschlagenden Wasserweges bis Wang-kia-ying, oder des Landweges, welcher (bei Tsung Phu?) mit dem unter 3) erwähnten Wege über Phu-khou zusammentrifft.

Dann folgt Einiges, was sich auf die Geschichte von Tshang-tsou-fu bezieht und über den Betrag der Steuern des Bezirkes:

9) folgen die zwischen Nanking und dem nördlich von I-tsöng-hien belegenen Kan-thsuan san liegend Ortschaften und die Entfernungen über Tsön-kiang-fu, Kuatsou-tsön und Yang-tsou-fu bis zu eben diesem Kan-thsuan-san,²) wo der Landweg nach Wang-kia-ying sich abzweigt. Von da geht es über Thien-tshang-hien nach Su-tsien-hien mit Vermeidung der Kreisstädte, dann über I-tsou nach Tö-tsou in Santung.

Hier folgt eine sich auf den Tai-šan, den berühmtesten Berg China's, beziehende Anmerkung, welche eigentlich unter Tai-Ngan-Tšou (jetzt Tai-Ngan-Fu) zwischen I-tšou und Tö-tšou einzuschalten ist;

10) folgt die Strecke zwischen Tö-tšou und Su-tšhien-hien noch einmal in umgekehrter Ordnung, augenscheinlich nur, um daran den Weg von Su-tshien-hien bis zum oben erwähnten Wang-kia-Ying knüpfen zu können.

Dabei sind die Hauptzollämter theils für den See-, theils für den Landverkehr in den Provinzen Tšö-kiang, Fukien, Hu-kuang, Šantung, Kuang-tung, Kiang-si und Kiang-nan mit ihrem damaligen Zollertrage, sowie in Fukien, Hukuang, Šan-tung, Kuang-tung und Kiang-si mit dem der Salzgefälle aufgeführt;

11) folgt der Weg zu Wasser vom Südthore der sog. "äussern Stadt" Peking oder eigentlich zu Wasser erst von Thung-tšou (hier Lu-hien³) genannt) an über Tientsin, welches damals noch nicht den Rang einer Kreisstadt hatte, Thsang-tšou auf dem Kaiserkanal nach Su-tshien-hien, von da über Thao-yüan-hien und Thsing-ho-hien nach Huai-ngan-fu und weiter auf dem einzigen Wege bis Yang-tšou, von wo der westliche Arm des Kaiserkanals wie bei 9) benützt wird. Wie schon Blatt 18 a ist der Yang-tze-kiang auch hier mit diesem jetzt ungewöhnlichen Namen benannt. Die

<sup>1)</sup> Ein altes Sprichwort sagt: Šang yu Thien thang, Hia yu Su Hang, "Oben ist des Himmels Halle, unten sind Su(tšou) und Hang(tšou).

<sup>3)</sup> So lässt sich die unklare Einschiebung wohl am Besten erklären. Der äusserst mangelhafte Druck zeigt hier auch bei I-tsöng-hien ein falsches Zeichen und hat darunter das Kanthsnan-san ausgelassen.

<sup>3)</sup> Schon unter den Ming im 14. Jahrhundert wurde Lu-hien mit Thung-tsou vereinigt.

Fahrt nach Lung-tan am Südufer ist, da I-tsöng-hien noch weit von der Mündung belegen, zu 90 li angegeben. Ausserdem aber schliesst sich hier der Weg über Liu-ho-hien und Kiang-pu-hien nach Nanking an.

Auf diesen Abschnitt folgen die Beträge der Schiffgebühren und Zölle, welche in Tšao-tšou-fu in der Provinz Kuang-tung, am Scheidewege der über den Grossen Mei-ling östlich und den Kleinen Mei-ling westlich führenden Pässe, erhoben werden;

12) folgt der Weg von Tšao-tšou-fu über den Kleinen Mei-ling und Tšhang-ša-fu, die Hauptstadt von Hunan, ferner über den Thung-thing See, und den Yang-tze-kiang

abwärts bis Han-yang-fu;

13) folgt nach kurzer Besprechung der in Hankou (dem jetzt dem fremden Verkehr geöffneten Hafen, Han-yang-fu gegenüber) vorhandenen Reisegelegenheiten, der Weg von Wu-tšhang-fu, der Hauptstadt der aus Hunan und Hupei bestehenden zweifachen Provinz Hukuang, welche südlich vom Yang-tze-kiang den obigen zwei nach dem sich hier ergiessenden Han-kiang benannten grossen Ortschaften gegenüber liegt, über Han-kou, Žu-ning-fu, bei Yung-tsö-hien über den Huang-ho, ferner über Wei-hui-fu, Tšang-tö-fu, Šun-tö-fu, Tšöng-ting-fu, Ting-tšou, Lu-kou-khiao u. s. w. nach Peking.

An diesen Abschnitt knüpft sich eine Angabe der Gesammtentfernung von Hankou nach Peking (hier angegeben zu 2750 li in 27 Halten) und eine kurze Beschreibung

des berühmten Höng-san in Hunan.

Dann folgen Reime, die den Zweck haben, die Namen der 9 Thore der Pekinger Nordstadt dem Gedächtnisse einzuprägen, mit einer auf die neueren Namen derselben bezüglichen Anmerkung. Nach einer zweiten Anmerkung wurde 1410 die alte Stadtmauer der Mongolenzeit abgebrochen, die 40 li im Umfang gehabt haben soll, und eine dritte spricht von einigen Thoren der grossen Mauer, von denen die für Fuss-

gänger 🗷 khou Mund, Mündung, die für Reiter 🥍 kuan heissen sollen.

Das zweite Bändchen enthält auf den ersten zwei Blättern eine sehr rohe Karte der Provinz Kuang-tung. — Dann folgen einige Bemerkungen über die frühere Geschichte der Provinz, die, hier mit dem dichterischen Namen Tung-Yüe genannt, früher zu Yang-tšou, zur Zeit der Jahrbücher des "Frühlings und Herbstes" (Tšhun-Tšhiu) zu Yüe gehört habe, zur Zeit der Thsin zum Nan-hai-kün gemacht sei. Es folgen einige Bemerkungen über die Eintheilung der Provinz, dann auf dem zweiten Blatte die Steuereinkünfte der Provinz, der Bezirke (fu) und der Kreise (hien), sowie die Entfernungen zwischen den Bezirkstädten und Peking (z. B. von Kanton, oder Kuang-tšou-fu, 6835 li) und zwischen den Kreisstädten und der Stadt des Bezirkes, 1) zu dem sie gehören. Aussordem sind auch Bodenerzeugnisse, sowie die dort noch vorhandenen Ureinwohner, die Yao, erwähnt, welche in den Gebieten von Lien-tšou, Yang-šan-hien, Kao-tšou-fu, und Ho-Pu-hien wohnen.

Auf Blatt 12 beginnen sodann ähnliche Aufzählungen der Ortschaften an den hauptsächlichsten Verkehrswegen der Provinz mit den Entfernungen, wie sie das

erste Heft zwischen Peking und Kanton enthält.

Der erste Weg ist der von Kanton über Hui-tšou-fu nach Tšhao-tšou-fu, der zweite führt von Kanton den Si-kiang aufwärts nach Šao-khing-fu, der dritte von letzterem zu Lande über Kao-tšou-fu und Lei-tšou-fu nach Kiung-tšou-fu auf der grossen Insel Hainan und zwar bis Hai-ngan-so an der Südspitze der den Bezirk Lei-tšou bildenden Halbinsel zu Lande und von da bei günstigem Winde 120 li weit über das Meer nach Kiung-tšou (von Kanton 2860 li). Einige Bemerkungen über Steuerertrag und Bodenerzeugnisse der Insel Hai-nan schliessen sich an. Der vierte Weg führt von Ši-tšhöng-hien nach Lien-tšou-fu, der fünfte den Fluss Lo-Yin-Šui (welcher bei Šao-khing-fu in den Si-kiang mündet) aufwärts bis Ho-thou, dann über Land bis an den Mo-yan-kian, diesen abwärts nach Yang-tšhun-hien, von da nach

¹) Es ist noch bemerkenswerth, dass die dichterischen Namen, oder pieming, in kleiner Schrift über den Ortsnamen erwähnt sind. Da freilich alte Städte deren oft mehrere haben, ist an eine Erschöpfung des Gegenstandes natürlich in dem engen Rahmen nicht zu denken.

Sui-ki-hien, Lei-tšou-fu, Hai-an-so und Kiun-tšou-fu. Der sechste Weg führt auf der Westseite der Insel Hainan von dem Bezirkorte Kiun-tšou-fu, dessen Gebiet die ganze Insel umfasst, nach Yai-tšou in der Nähe der Südküste. Der siebente Weg ist der von Kiun-tšou-fu nach Wan-tšou auf der Ostseite der Insel 1), der achte der von Šao-khing-fu nach Kuei-lin-fu, der Hauptstadt von Kuan-Si, welcher den Si-kiang aufwärts über Tö-khing-tšou, Wu-tšou-fu, dann den Kuei-kiang aufwärts über Tšao-phing-hien und Yang-So-hien nach genannter Hauptstadt führt.

Auf Blatt 27 folgen dann einige Rathschläge, die man beim Reisen in Be-

ziehung auf das Gepäck u. s. w. beachten soll.

Die letzte Seite enthält das Nachwort, wonach ein San-tan-thing-tan-ti aus Lan-Ki-hien das Büchlein im Jahre 1728 verfasst, und Tai-Ši-khi aus Hui-tšou Karten und Bemerkungen über Bodenerzeugnisse, Zölle u. s. w. hinzugefügt hat. Als Druckort ist Kanton angeführt. Der Druck ist mangelhaft und die Wahl der Schriftzeichen unzuverlässig.

Halberstadt.

K. Himly.

3. Einige dem Rheinthale von Bingen bis Coblenz eigenthümliche Pflanzen und Thiere etc., von Dr. F. C. Noll. (Aus dem Jahresberichte des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik, 1879.)

Der Verfasser giebt eine ungemein fleissig und sorgsam gearbeitete Uebersicht aber das Vorkommen einer Reihe von Thieren und Pslanzen; einzelne Theile sind so eingehend und ausführlich behandelt, dass sie fast für sich werthvolle Monographien bilden. Es gilt dies freilich besonders von der Darlegung der faunistischen Verhältnisse. Der Verfasser scheint die Botanik nicht in demselben Masse zu beherrschen, wie die Zoologie, und dieser Umstand beeinträchtigt einigermassen den Werth seiner Arbeit. Wir wollen nicht grosses Gewicht darauf legen, dass dieselbe in botanischer Hinsicht zu abhängig von den Angaben Andrer ist, und dass der Verfasser wenigstens bei den Vergleichungen der Standörter Specialfloren der verglichenen Gegenden hätte benutzen sollen, obwohl in Folge dieser Unterlassung manche Ungenauigkeiten in die Arbeit gekommen sind, welche den Werth dieser Vergleiche gradezu illusorisch machen. So giebt die Notiz: "Euphorbia amygdaloides L. Harz, Böhmen, Schlesien, Hannover" ein merkwurdiges Bild von der Verbreitung einer Pflanze, welche vom Südrande des Harzes bis in die Gegend von Göttingen einzelne Standörter hat. Ferner ist nicht erwähnt, dass Dianthus caesius Sm. und Sesleria coerulea Ard. sich auch innerhalb des Florengebiets der Stadt Hannover finden.

Der Hintenansetzung der botanischen Verhältnisse ist ein anderer Nachtheil erwachsen, auf den mehr Gewicht gelegt werden muss: es sind die bisherigen Ergebnisse der pflanzengeographischen Studien vernachlässigt, und in Folge davon fehlt der Arbeit der eigentliche wissenschaftliche Mittelpunkt. Es ist ja nicht zufällig, dass die Pflanzengeographie bedeutend mehr ausgebildet ist als die Thiergeographie. Die Pflanzen geben einer Gegend ein viel ausgesprocheneres Gepräge als die Thiere, welche man meist erst aufsuchen und belauschen muss; sie sind auch viel bequemere und zugänglichere Gegenstände der Beobachtung, ihre Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse lassen sich unendlich leichter feststellen. So wie die Sachen liegen, hat der Versasser, wie es scheint, sich mit dem einzigen geographischen Resultate begnügen wollen, dass in das Rheinthal noch ein Hauch jener Wärme eindringt, welche in den Ländern um das Mittelmeer eine so eigenthümliche Flora und Fauna ermöglicht. Ein eingehenderes Studium der Pflanzengeographie hätte eine grosse Reihe von interessanten Folgerungen ergeben; unter andern, wie es kommt, dass das Rheinthal einzelne herabgeschwemmte Alpenpflanzen mit dem Riesengebirge gemein hat, wie in Folge des ausgeprägtern Kontinentalklimas einzelne Rheinische Pflanzen erst wieder im äussersten Osten Deutschlands auftreten u. s. w.

¹) Als Merkwürdigkeit werden unter der Ueberschrift wilde, den Reisenden gefährliche Ochsen oder Büffel angegeben.

Mit der andern Aufgabe, welche sich der Verfasser gestellt hat, den Organismen die Wege nachzurechnen, auf denen sie eingewandert sein können, ist nicht viel gethan. Diese Berechnung kann ja nur unter der Bedingung zutreffen, dass der Bestand der Flora und Fauna sich zu einer Zeit gebildet hat, wo die geographischen Verhältnisse schon genau dieselben waren wie jetzt. Wenn man jedoch erwägt, wie beide noch jetzt in stetiger Veränderung begriffen sind und wie dies nie anders gewesen sein kann, so erkennt man leicht, dass der Bestand der Flora und der Fauna einer Gegend unmöglich gleichartigen Ursprungs sein kann. Einzelne Arten haben sich aus uralten Zeiten erhalten, indem sie im Stande waren, den veränderten klimatischen Verhältnissen sich anzupassen und selbst das äusserste Masz von Hitze und Kälte, von Nässe und Trockenheit zu ertragen. Einen merkwürdigen Beweis von der Zähigkeit einzelner Pflanzenarten liefern uns die beiden interessanten Moose Andreaea Rothii W. et M. und Hedwigia ciliata, die in der Norddeutschen Tiefebene nur auf den Findlingsblöcken sich finden und offenbar in der sogen. Eiszeit aus dem Norden zu uns gekommen sind. Noch immer erliegen einzelne Arten den klimatischen Einwirkungen, zumal in Folge der stärkern Abtrocknung der Erdoberstäche bei uns. Wie rasch auf der andern Seite Pflanzen sich so einbürgern, dass sie bestimmend auf den Charakter einer Gegend einwirken, beweisen die Cacteen und Agaven in den Ländern des Mittelmeeres. Der Naturkundige, welcher bei Betrachtung von Prellers herrlichen Bildern zur Odyssee wahrnimmt, wie der Kunstler ganz naiv diese Pflanzen zu Zeitgenossen des göttlichen Dulders Odysseus gemacht hat, kann leicht an sich selbst erfahren, wie schwer es fällt, sich jetzt die südlichen Landschaften ohne diese neu eingeführten Gewächse vorzustellen.

Dasselbe gilt von der Thierwelt. Wer freilich ohne diese Erwägung Flora und Fauna eines bestimmten Gebiets beobachtet und sieht, wie die Organismen jetzt neben einander hausen und jetzt eben eine Flora, eine Fauna bilden, kann leicht geneigt sein, alle über einen Kamm zu scheren und aus der gleichartigen Gegenwart allen auch eine gleichartige Vergangenheit abzuleiten. Dem gegenüber ist zu betonen, dass es nöthig ist, ehe man sich die Aufgabe stellt, den Ursprungsort der Thiere und Pflanzen zu finden, innerhalb des jetzigen Bestandes die verschiedenen Schichten zu sondern, einigermassen nach dem Vorbilde der Paläontologie, der diese Aufgabe zu erfüllen freilich leichter geworden ist. Denn selbst die Pflanzengeographie hat bis jetzt kaum wagen dürfen, sich dieselbe in dieser Ausdehnung zu stellen. Für's erste gilt es Material zu sammeln und Beobachtungen zu vergleichen über alle, selbst auch die geringfügig erscheinenden Veränderungen innerhalb eines Fauna- oder Florengebiets und den Gründen dieser Veränderungen nachzuforschen. Denn nur aus diesen wird man sichere Schlüsse auf die Verhältnisse in den ältern und ältesten Zeiten ableiten können.

Das interessante Rheinthal besonders mit seiner vielfach interessanten Fauna zu solcher Vergleichung heranzuziehen, die eingetretenen Veränderungen nachzuweisen und die Ursachen derselben klarzulegen, scheint vor allen Herr Dr. Noll berufen zu sein. Er würde unsern höchsten Dank verdienen, wenn er seine umfassende Bekanntschaft mit den Naturverhältnissen des Rheinthales und seine hervorragende wissenschaftliche Begabung dieser Aufgabe widmen wollte.

Hannover.

Oberlehrer L. Mejer.

#### Notizen.

#### 1. Die Geographie in Japan.

Die nach so vielen Richtungen hin sich kundgebenden Civilisationsbestrebungen der Japaner haben sich selbstverständlich auch auf das Gebiet der Geographie erstreckt. Solange das Land in die Schranken der alten Feudalherrschaft gebannt war, blieb der Horizont, selbst der Gebildeten, ein beschränkter und erstreckte sich wenig über den Bereich der chinesischen Philosophie hinaus. Ihr Inselreich Dai

Nippon (Grosser Sonnenursprung) war das von den Göttern geschaffene und ihnen, den bevorzugten Abkömmlingen derselben, verliehene Centrum der irdischen Welt, welche im Osten der Tai-Yò (Stille Ocean), im Norden Karaftò (Sachalin), nach Westen Shina (China), gen Süden Tenjiku (Indien) begrenzte. Nur wenige hatten eine klare Vorstellung von dem, was darüber hinaus lag.

Jetzt findet man Umrisse fremder Länder und Erdtheile sogar auf Briefcouverts und Atlanten in jeder Schule, ja mancher japanische Dorfschüler vermag mit seinem Tuschpinsel die Skizze eines Landes, Flusslaufes etc. rascher und korrekter zu entwerfen, als die meisten der mit dem Reifezeugnis (auch in der Geographie) unserer Gymnasien entlassenen Abiturienten solches mit Bleistift oder Kreide vermögen. Aber vielleicht noch beschämender als dies ist die fernere Thatsache, dass in Japan jeder gebildete Mann von der Nothwendigkeit und dem Nutzen eines eingehenden Studiums der Geographie überzeugt ist, während dies manchem unserer klassischen Pädagogen immer noch nicht recht einleuchten will.

Mehrere unserer geographischen Zeitschriften brachten im vorigen Jahr die Nachricht, dass sich in Japan eine geographische Gesellschaft unter den Eingeborenen gebildet habe und bereits viele der hervorragendsten Persönlichkeiten zu ihren Mitgliedern zühle. Ich kann dieser Thatsache die weitere Mittheilung zufügen, dass am 22. Sept. 1879 jene Gesellschaft mit den wissenschaftlichen Vereinen von Deutschen, Engländern und Amerikanern in Tôkio sich verband, um Nordenskjöld einen festlichen Empfang zu bereiten. Bei dem Banket, welches man zu dem Zwecke veranstaltete, brachte Prinz Kita Shirakawa, der Onkel des Mikado und Präses jener geogr. Gesellschaft, in deutscher Sprache den ersten Toast auf den berühmten Auffinder der "Nordostpassage" aus. Später brachte der Vizepräsident, Admiral Enomoto, einen Trinkspruch auf das einmüthige Zusammenwirken der drei wissenschaftlichen Vereine aus und bediente sich dabei des Englischen.

Prinz Kita Shirakawa lernte sein Deutsch als Offizier in Berlin, und Admiral Enomoto war einer der ersten Japaner, welche in England ihre Kenntnisse mit Erfolg erweiterten. Eine lange Geschichte knüpft sich an beide Persönlichkeiten, denn zur Zeit der Restauration der Mikadoherrschaft spielten sie eine hervorragende Rolle. Ein Eingehen auf dieselbe liegt jedoch ausser dem Rahmen dieser kurzen Mittheilung. —

Marburg. J. Rein.

# 2. Hayden's Bericht über die geologisch-geographische Aufnahme der nordamerikanischen Unions-Territorien.

Die Arbeiten der geologischen und geographischen Untersuchung der Territorien des Unionsgebiets gehören zu jenen erdkundlichen Forschungen, welche für das Studium grosser, interessanter Erdräume die grundlegende Basis bilden. Wir verdanken der Liebenswürdigkeit des Chefs dieser Aufnahmen, des Staatsgeologen F. V. Hayden, die Zusendung einer historischen Skizze über Entstchung und Fortschritte der letzteren, die Hayden i. J. 1877 1) drucken liess; sowie der dritten (bis zum Schluss des Jahres 1878 revidirten) Auflage des officiellen Katalogs der Publikationen dieser Aufnahme, 1879 2) gedruckt. Die ausserordentliche Bedeutung, welche die Landesaufnahme der Territorien für das Studium der nordamerikanischen Geographie beanspruchen darf, lässt uns hoffen, dass wir mit einer Wiedergabe des wesentlichsten Inhalts dieser beiden Publikationen manchem unserer Leser einen Dienst erweisen.

<sup>1)</sup> Sketch of the Origin and Progress of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist in Charge. 8. 15 S. Washington, 1877.

<sup>2)</sup> Department of the Interior. Catalogue of the Publications of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories. F. V. Hayden, U. S. Geologist. 3. Edition. 8, 54 S. Washington, 1879.

Nachdem i. J. 1867 Nebraska unter die Staaten der Union aufgenommen, wurden 5000 Dollar für die geologische Aufnahme des neuen Staats ausgeworfen. Die Bewilligung dieser Summe bezeichnet den Beginn der geologischen Aufnahme der westlichen Landschaften. -- 1868 wurde nochmals dieselbe Summe bewilligt und das Arbeitsfeld westwarts nach dem Territorium Wyoming hinein ausgedehnt. Während die Berichte über die Arbeiten dieser ersten beiden Jahre dem "Commissioner of the General Land Office" erstattet wurden, theilte man 1869 die Aufnahme dem Ressort des Sekretairs des Innern zu. Unter Bewilligung grösserer Mittel wurde der östliche Saum des Felsengebirges von Cheyenne (Wyoming Terr.) nach Santa Fé (Neu-Mexiko) untersucht. -Im folgenden Jahre wurde der für die Aufnahme ausgeworfene Fonds wiederum vergrössert und ein an der Union-Pacific-Eisenbahn entlang laufender Landstrich erforscht. - 1871 wandte sich die Untersuchung zu den Quellgebieten der Flüsse Yellowstone und Missouri. Die mit den Arbeiten betraute Expedition fuhr von Cheyenne nach Ogden (Utah) und begab sich von da nach Boteler's Ranch am Yellowstowe, 35 engl. Meilen von Fort Ellis, wobei ein Streifen Landes längs der Reiseroute erforscht wurde. Von Boteler's Ranch aus machte sie eine sechswöchentliche Tour nach dem Yellowstone-See und den Geysern und heissen Quellen des Fire Hole oder Upper Madison Flusses. Die Resultate dieses Zuges sind in der ganzen civilisirten Welt bekannt geworden. — 1872 wurde das aufnehmende Personal in zwei Abtheilungen organisirt, zu deren jeder ein Topograph, ein Geologe, ein Meteorologe, sowie andere Naturforscher, mehrere Assistenten, Sammler und Diener sich befanden. Eine Division ging von Fort Ellis (Montana Terr.) aus und erforschte die Queligebiete der Flüsse Yellowstone, Gallatin und Madison in eingehenderer Weise als im vorhergehenden Jahre. Die andere Division besuchte den Snake Fl. (oder Lewis' Branch des Columbia) in den Territorien Idaho und Wyoming; man fand dabei, dass das ansehnliche Teton-Gebirge 30 engl. Meilen von dem ihm auf allen früheren Karten angewiesenen Platze entfernt liegt.

Die Mappirung der geologischen Resultate dieser Expeditionen hatte gezeigt, dass die topographischen Karten der westlichen Gebiete für solchen Zweck nicht genau genug waren. Daher beschloss man i. J. 1871, fortan mit der geologischen Aufnahme topographische Arbeiten zu verbinden. Eine eingehende Berücksichtigung fand die topographische Aufnahme jedoch erst 1873. In diesem Jahre wurde zugleich mit der geologischen eine wirkliche, durch ein kompletes Triangulationssystem kontrolirte topographische Aufnahme in Angriff genommen, von Colorado nämlich; dieselbe begann mit dem Ost-Abfall der Felsengebirge und wurde 1876 beendigt. Beim Beginn dieser Arbeit wurde in der Nähe von Denver die sorgfältige Messung einer Basis vorgenommen und dann ein Gebiet von etwa 12,000 engl. Quadratmeilen mit einem gut gewählten engen Dreiecksnetz überzogen. Die Aufnahme schloss sich in Denver, Colorado Springs und Trinidad an Punkte an, deren Länge und Breite durch die United States Coast Survey genau festgelegt war. 1874 wurde im San Luis-Thale eine zweite Basis gemessen und ein Gebiet von etwa 10,000 engl. Quadratmeilen mit einem Dreiecksnetz bedeckt, das mit dem auf der ersten Basis ruhenden verbunden war. Ein gleich grosses Terrain wurde im nächsten Jahre hinzugezogen. Auch 1876 wurden die Arbeiten fortgesetzt, bis ganz Colorado westlich vom 105. Meridian (Greenw.), nebst kleinen Theilen von Neu-Mexiko, Arizona und Utah, im Ganzen ein Gebiet von etwa 70,000 engl. Quadratmeilen, aufgenommen war. In dem gebirgigen Theile, der etwa die Hälfte dieses Landgebiets bildet, fand man für die Stationen Punkte, die allen Anforderungen genügen; die Länge der Dreiecksseiten wechselt hier zwischen 15 und 70 engl. Meilen, beträgt aber meistens zwischen 25 und 40 Meilen. Auf dem weiter westlich gelegenen Hochebenen-Gebiet sind solche für "natürliche" trigonometrische Punkte passende Stellen selten, aber die wenigen existirenden in vorzüglicher Weise benutzbar für Bildung grosser Dreiecke; die Seitenlänge der letzteren wechselt hier von 40 zu 90 Meilen. — Bezüglich der zahlreichen vorgenommenen Höhenmessungen bemerken wir, dass die als Basis dienenden barometrischen Stationen in horizontaler und vertikaler Entfernung so vertheilt waren, um jede hypsometrische Arbeit auf eine nie mehr als 50 engl. Meil, in horizontaler oder 2000 Feet in vertikaler Richtung entfernte Basis beziehen zu können.

Kurz zusammenfassend kann man in der Entwickelung der Aufnahme drei Perioden unterscheiden. Die erste umfasste die Jahre 1867 und 1868, in denen die Arbeit in der Sammlung geologischer Fakta bestand. Die zweite läuft von 1869 bis 1872 incl.; sie wendete ihre Aufmerksamkeit nicht nur der Geologie des untersuchten Gebietes zu, sondern auch dessen sonstigen naturhistorischen Verhältnissen und seinen natürlichen Hilfsmitteln; auch erkannte man die Nothwendigkeit, topographische Arbeiten mit den geologischen zu verbinden. In der dritten Periode, die mit dem Jahre 1873 begann, wurde das ganze Aufnahme-Wesen in eine feste Organisation gebracht. In Anerkennung der wichtigen Beziehungen zwischen Topographie und Geographie

arrangirte man die Arbeit derart, dass jedem dieser beiden Forschungszweige die geeignete Aufmerksamkeit gewidmet werden konnte; zugleich wurden die physikalisch-geographischen und die naturhistorischen Verhältnisse sammt den industriellen Ertragsfähigkeiten des Landes nicht vernachlässigt. — Seit 1870 verwendet man die Hilfe der Photographie, die für Darstellung charakteristischer landschaftlicher Verhältnisse, sowie namentlich auch zu ethnographischen Zwecken die besten Dienste leistet. Die Gesammtsumme der Negative betrug 1877 beinahe 4000, darunter 1200 auf indianische Ethnographie bezügliche.

Die erwähnte dritte Ausgabe des amtlichen Publikationen-Katalogs der Aufnahme (bis Ende 1878, bearbeitet v. Dr. E. Coues) zählt 70 Publikationen auf, welche zusammen etwa 300 Berichte, Monographien und andere Artikel enthalten und von nahezu 100 Autoren bearbeitet wurden. Der Katalog unterscheidet unter diesen Arbeiten: Jährliche Berichte (in 8°), Bulletins (in 8°), Vermischte Publikationen (Miscellaneous Publ., in 8°), Monographien oder Final Reports (in 4°), Nichtklassificirte Publikationen (Unclassified Publ.; verschiedene unter keine der genannten Rubriken fallende Publikationen, die nicht unter einander in Zusammenhang stehen, keine regelmässige Scrie bilden und in ihrer Grösse von 18° bis Fol. wechseln), Karten, und endlich ein Atlas von Colorado.

#### A. Jahresberichte.

Jahresbericht I., II., III. -- (First, Second a. Third Annual Report of the U. S. Geolog. Survey of the Territories for the years 1867, 1868, 1869, 261 S. 1873.) Dieser Band ist ein Neudruck der vergriffenen einzelnen Berichte für die genannten Jahre. Der Bericht für 1867 enthält die geolog. Beschreibung folgender Counties von Nebraska: Lancaster, Cass, Otoe, Nemaha, Richardson, Pawnee, Gage, Jefferson und Johnson; geringerer Raum ist einer geolog. Skizze des nördl. vom Platte-Fluss belegenen Theiles von Nebraska, sowie den Salz-Bassins in Lancaster County und den Wald- und Fruchtbäumen des Staats gewidmet. Der Bericht für 1868 beschäftigt sich mit der Geographie des Missouri-Thales und geolog. Forschungen im Territorium Wyoming. Im folgenden Jahrgang finden wir einen Bericht von Hayden über geolog. Forschungen in Colorado und Neu-Mexiko, von Frazer über Minen und Mineralien in Colorado, und von Thomas über den dortigen Ackerbau.

IV. Forschungen des Jahres 1870. (Fourth Annual Report; Survey of Wyoming and Portions of Contiguous Territories; 511 S.) Enthält u. a.: Hayden: Bericht üb. d. geolog. Aufn., Geologie des Missouri-Thales; Thomas: Ackerbau-Verhältnisse; Hodge: Ueber die tertiären Kohlen des Westens; Newberry: über die alten Seen des westlichen Amerika; Elliott: die industriellen Hilfsquellen von West-Kansas und Ost-Colorado; Beaman: Meteorolog. Mittheilungen; Meek, Leidy, Lesquereux, Cope: Paläontol. Mittheil.; Thomas, Cope, Smith, Stevenson, Roberts, Horn, Uhler: Zoolog. Mittheil.; Porter, Parry: Botan. Mittheil.

V. Arbeiten d. J. 1871. (Fifth Annual Rep.; Surv. of Montana and Portions of Adjacent Territ.; 588 S., 64 Fig., 5 Karten). Inhalt. Hayden: Amtl. Bericht üb. die Aufn.; Thomas: Agrikultur; Beaman: Meteorologie; Lesquereux, Cope, Leidy, Meek: Palaontol.; Leidy, Horn, Hayden, Thomas, Edwards, Cope: Zoolog.; Porter: Botanik. — Supplement to the Fifth Ann. Rep.; 22 S. Enthält einen Bericht von Lesquereux üb. fossile Flora.

VI. Arbeiten d. J. 1872. (Sixth Ann. Rep.; Surv. of Portions of Montana, Idaho, Wyoming and Utah; 844 S., 68 Fig., 3 Diagramme, 5 Ktn.). Inhalt. Hayden: Ber. üb. d. Aufn.; Langford: die Hilfsquellen des Snake River Valley; Thomas: Phys. Geogr. u. Ackerbauverhältnisse in Minnesota, Dakota u. Nebraska; Lesquéreux, Meek, Bannister, Cope: Geolog. und paläontolog. Berichte; Leidy: Vorhistorische Artefakte im südl. Wyoming; Thomas: Alte Mounds in Dakota; Merriam, Horn, Thomas, Hagen, Packarel: Zoologie; Coulter: Botanik; Gannett: astronom. u. hypsometr. Mittheil.; Stuart: Klima v. Montana; etc.

VII. Arbeiten d. J. 1873. (Seventh Ann. Rep.; Surv. of Colorado; 718 S., 110 Illustr. [Zeichnungen und Karten]). Inhalt. Hayden, Marvine, Peale, Endlich: Berichte üb. d. Aufnahmen (Middle Park Division, South Park D., San Louis D.), 583 S.; Lesquereux, Cope, Sillimann, Conrad: Paläontol., 174 S.; Carpenter, Packard: Beitr. z. Thiergeographie, 21 S.; Carpenter, Edwards, Osten-Sacken, Ulke, Hagen, Packard, Verrill, Binney: sonstige zoolog. Berichte, 69 S.; Gardner: Die Arbeitsweise der geograph. Abtheilung, Höhenangaben, 32 S.; Ladd: topograph. Ber. (Middle Park), 8 S.; Gannett: geograph. Ber., 11 S.; Marvine: Das Goldminen-Gebiet, 2 S.

VIII. Arbeiten d. J. 1874. (Eighth Ann. Rep.; Surv. of Colorado a. Parts of Adjacent Territ.; 515 S.). Inhalt. Hayden, Holmes, Peale, Endlich, Aughey: Geologie, Mineralogie und Bergbau (nordwestl. Theil des Elk-Gebirges, Middle Division, San Juan Div., Nebraska),

150 S.; Lesquereux: Palaontologie, 194 S.; Jackson: alte Ruinen im südwestl. Colorado, 14 S.; Ingersoll: Zoologie, 27 S.; Gannett: geograph. Ber., 22 S.; Ladd: topograph. Ber., 7 S.; Wilson: Kommunikationsmittel zw. Denver u. d. San Juan-Minen, 6 S.; Rhoda: Topogr. der San Juan-Landschaft, 45 S.

IX. Arbeiten d. J. 1875. (Ninth Ann. Rep.; Surv. of Colorado and Parts of Adjac. Territ.; 827 S., 7 Ktn.). Inhalt. Hayden, Peale, Holmes, Endlich, Mudge: Geologie (Grand River Division, Southeastern Div., San Juan Div., Kansas), 294 S.; Wilson, Gannett, Chittenden, Bechler: topograph. Berichte, 145 S.; Allen, Packard: Zoologie, 374 S.

X. Arbeiten des Jahrs 1876 (Tenth Ann. Rep.; Surv. of Colorado and Parts of Adjac. Terr.; 546 S.) Inhalt. Hayden, White, Endlich, Peale. Holmes: Geologie u. Mineralogie (Nordwestl. Colorado, White River-District. Grand-River-Dist., Sierra Abajo, westl. San Miguel Berge); Wilson: die erste Triangulation von Colorado, 34 S.; Gannett: Die für Ackerbau u. Viehzucht geeigneten Ländereien, 36 S.; Chittenden: Topogr. des White River-Distr. 8 S.; Bechler: Topogr. d. Yampa Distr., 19 S.; Holmes, Jackson: Ber. üb. alte Ruinen, 68 S.; Hoffmann: Ber. üb. d. Chaco Cranium, 6 S., ethnograph. Ber. üb. Nevada, Californien, Arizona, 19 S.; Lesquereux: Paläontol., 39 S.; Packard: Zool., 10 S.

Die Berichte über die Arbeiten der Jahre 1877 u. 1878 waren zur Zeit der Publikation des Katalogs im Druck.

#### B. Bulletins.

Bd. 1; Bull of the U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of the Territories, 1874 and 1875. Washington 1875, 623 S., 3 Karten. Inhalt. Gardner: Die Ketten des Felsengebirgs in Colorado, 5 S.; Jackson: Ruinen in Südwest-Colorado, 21 S.; Wilson: Kommunikation zw. Denver u. d. San Juan-Minen, 4 S., 1 Kte.; Rhoda: Topogr. der San Juan-Landschaft 44 S.; Hayden: Einige eigenthüml. Erosions-Formen in Ost-Colorado, 2 S.; Hayden: Oberflächenbildung der Colorado-Kette des Felsengebirgs; Packard: d. vermuthete alte Ausfluss des Grossen Salzsee's, 2 S.; Cope, Lesquereux, Meek, Endlich, Scudder, Williams, Hayden: Geol. und Paläontol.; Thomas, Coues, Ridgway, Gill, Ingersoll, Uhler: Sonstige naturwissenschaftl. Ber.

Bd. II; 1876. 301 S., 2 Ktn. — Inhalt. Holmes: Ruinen im südwestl. Colorado, 21 S.; Jackson: D. alt. Ruinen in Arizona u. Utah in d. Umgebung des Rio San Juan, 20 S., 1 Kte.; Bessels: Die in d. Ruinen des südwestl. Colorado u. Neu-Mexico's gefundenen menschl. Ueberretse, 26 S.; Barber: alte Kunst im nordwestl. Colorado, 2 S.; Barber: Perlen-Ornamente der alten Einwohner von Utah u. Arizona, 2 S.; Barber: Die modernen Utes, 5 S.; Gannett: Bemerkungen zu einer Höhenkarte der Ver. Staaten, 3 S., 1 Kte.; Brandegee: Flora des südwestl. Colorado, 21 S.; Ainzlie: Bemerkungen z. Grammatik der Nez Percés-Sprache, 6 S.; Allen: Zur nordamerikan. Zoogeogr. (Säugethiere), 35 S.; Allen: Sexuelle, individuelle und geograph. Variationen bei Leucosticte tephroctis, 5 S; Scudder, Hayden, Mudge, St. John, Meek: Geol. und Paläontol.; Ridgway, Scudder: Zool.

Bd. III; 1877. 856 S. — Inhalt. Mallery: Kalender d. Dakota Nation, 23 S.; Schumacher: Die Kjökkenmöddinger u. Gräber einer früheren Bevölkerung an d. Küste v. Oregon, 19 S.; Schumacher: Kjökkenmöddinger auf d. Santa Barbara Inseln und d. angrenzenden Festland; Eells: D. Twana Indianer der Skokomish Reservation im Territor. Washington, 57 S.; Chambers: Die Verbreitung d. Tineina in Colorado; 4 S.; Barber: vergleich. Vokabular der Utah Dialekte, 13 S.; Peale: üb. e. merkwürdigen Typus eruptiver Gebirge in Colorado, 13 S.; Wilson: Die geogr. Arbeiten der Territorien-Aufnahme, 33 S.; Packard, Cope, White, Scudder: Geologie u. Paläontologie; Grote, Chambers, Osten-Sacken, Thorell, Emerton, Coues, Aughey, Uhler: sonst. naturwissenschaftl. Berichte.

Bd. iv. 1878. 908 S. — Inhalt. Allen: Ueb. d. geogr. Verbreitung der Säugethiere, betrachtet in Beziehung zu d. hauptsächlichsten ontolog. Regionen d. Erde, und üb. d. Gesetze, welche d. Verbreitung animalen Lebens bedingen, 65 S.; Hoffmann: üb. d. Mineralogie v. Nevada; 16 S.; Endlich: üb. ein. auffallende Erosions-Produkte in Colorado, 33 S.; Cope, Allen, Scudder, White, Calvin, Chickering: Geol. u. Paläontol.; Sennett, Coues, Chambers, Grote, Kingsley, Melhesney, Ridgway, Scudder, Yarrow, Jordan, Le Conte, Thomas, Uhler, Edwards: sonst. naturwissenschftl. Berichte.

#### C. Verschiedenartige Publikationen.

("Miscellaneous Publ.")

Misc. Publ. Nr. 1. Gannett: Höhenverzeichnis hauptsächlich aus dem westl. vom Mississippi gelegenen Theile der Ver. Staaten. 3. Aufl. 8.; 72 S. 1875.

- M. P. Nr. 2. Gannett: Meteorolog. Beobachtungen in Utah, Idaho u. Montana, v. J. 1872. 8.; 120 S. — 1873.
  - M. P. Nr. 3. Coues: Ornithologie des Missouri-Flussgebietes. 8.; 791 S. 1874.
- M. P. Nr. 4. Porter, Coulter, Lesquereux, Willey, Peck: Synopsis d. Flora v. Colorado. 8.; 180 S. 1874.
- M. P. Nr. 5. Jackson: Beschreibend. Katalog der durch d. U. S. Geolog. Survey of the Territ. von 1869 b. 1878 aufgenommenen Photographieen. 8.; 83 S. 1874.

Dasselbe, 2. Aufl.; für die Arbeiten v. 1869 b. 1875. 8.; 81 S. — 1875.

- M. P. Nr. 6. Chittenden: Meteorolog. Beobachtungen in Colorado u. Montana, aus d. J. 1873 u. 1874. 8.; 57 S. 1874.
- M. P. Nr. 7. Matthews: Ethnogr. und Philologisches über die Hidatsa-Indianer. 8.; 239 S. 1877.
  - M. P. Nr. 8. Coues: Monographie d. nordamerikan. Mustelidae. 8.; 348 S. 1877.
- M. P. Nr. 9 Jackson: Katalog der photograph. Aufnahmen von nordamerikan. Indianern. 8.; 124 S. 1877.
- M. P. Nr. 10. White u. Nicholson: Bibliographie der Paläontologie der nordamerikan. Invertebraten. 8.; 132 S. 1878.
  - M. P. Nr. 11. Coues: Die Vögel des Colorado-Thales. 8.; 807 S. 1878.

#### D. Monographicen.

("Final Reports, or Monographs".)

Band III, IV, VIII sind nach Angabe unserer Quelle noch nicht erschienen.

- 8d. 1; 1873. Leidy: Die erloschene Wirbelthier-Fauna der westl. Territorien. 4.; 358 S.
- Bd. II; 1875. Cope: Die Vertebraten der Kreide-Formationen des Westens. 4.; 302 S.
- Bd. V; 1873. Thomas: Synopsis d. nordamerikan. Acrididae. 4.; 262 S.
- Bd. VI; 1874 und Bd. VII; 1878. Lesquereux: Die fossile Flora der westl. Territorien. 4.; 136 u. 366 S.
- B4. IX; 1876: Meek: Fossile Invertebraten (Kreide u. Tertiär) der oberen Missouri-Landschaften. 4.; 629 S.
  - Bd. X; 1876. Packard: Die Phalaeniden der Ver. Staaten. 4.; 607 S.
  - Bd. XI; 1877. Coues, Gill, Allen: Die nordamerikan. Rodentia. 4.; 1091 S.

## E. Nichtklassificirte Publikationen.

#### ("Unclassified Publications".)

- (1. Unklass. Publ. 1871.) Final Report of the U. S. Geol. Surv. of Nebraska a. Portions of the Adjac. Territ. (Inhalt. Hayden: Geologie, Meek: Palaontol.; Scudder: Entomol.) 8; 264 S., 1 Karte.
- (2. U. P. 1872.). Thomas: Verzeichn. v. Höhen u. Entfernungen in d. westl. v. Mississippi geleg. Theile der Ver. Staaten. 12.; 31 S.
- (3. U. P. 1872.) Elliott: Profile und andere Illustrationen zur Begleitung des "Final Report". 4.; 65 Tafeln. (New-York, Julius Bien.)
- (4. U. P. 1873.) Cope: Neue fossile Vertebrata aus Colorado. 8.; 19 S. (Ausz. a. d. 7. Jahresbericht d. U. S. Geol. Surv.)
  - (5. U. P. 1874.) Gill: Katalog d. Publikat. d. U. S. Geol. Surv.; 1. Aufl. 8.; 20 S.
- (6. U. P. -- 1875.) Jackson: Katalog. d. durch d. U. S. Geol. Surv. aufgenommenen Photogr. 18.; 51 S.
- (7. U. P. 1876.) Hayden: Der Grotto Geyser des Yellowstone-Nationalparks. 1 Bl. Fol., 2 S. Text.
- (8. U. P. 1877.) Gill, Peale u. Coues: Katalog d. Publikat. d. U. S. Geol. Surv. 2. Aufl. 8.; 38 S.
- (9.—13. U. P. 1877-1878.) Bul. d. U. S. Entomological Commission. 8.; 12, 15, 15, 14, 477 S.
   (14. U. P. 1878.) Abbildungen fossiler Pflanzen (Kreide u. Tertiar) der westl. Territor.
   4., 28 S.
- (15. U. P. 1878.) Coues: Katal. d. Publik. d. U. S. Geol. a. Geogr. Surv. of the Territ.; 3. Aufl. 8.; 54 S.

## F. Karten.

1871.

Yellowstone Lake, Wyoming Terr. — 2 miles to an inch. (Auch im Jahres.-Ber. 1871). —
 Lower Geyser Basin, Firehole River, Wyo. 1500 f. to an inch. (Reduktion im Jahres-Ber.

1871.) — 3. Upper Geyser Basin, Firehole River, Wyo. 600 f. to an i. (Reduktion im J.-B. 1871). — 4. Yellowstone National-Park. 10 m. to 1 i. (Auch im J.-B. 1871.). — 5. Parts of Idaho, Montana and Wyoming. 10 m. to 1 i. — 6. White Mountain Hot Springs, Gardiner's River. 1650 f. to 1 i. (Nur im J.-B. 1871.)

1872.

7. Lower Geyser Basin on the Upper Madison (Firehole) River. 2. Verb. Aufl. — 8. Upper Geyser Basin on the Upper Madison (Firehole) River. 2. verb. Aufl. — 9. Lake Henry a. the Sources of the West Fork of Snake River, includ. Targhee, Madison a. Red Rock Passes. 2 m. to 1 i. (Nur im J.-B. 1872.). — 10. Shoshone Geysers, on t. southwest. Terminus of Shoshone Lake. 8 m. to 1 i. (Nur im J.-B. 1872.) — 11. Montana a. Wyoming Territ., embracing most of t. County drained by t. Madison, Gallatin a. Up. Yellowstone Rivers. (Mit approximat. Isohypsen von 100 feet Dist.) 4 m. to 1 i. — 12. Geolog. Map. (auf Nr. 11 als topographischer Basis.) — 13. Sources of Snake R., with its Tributaries. 5 m. to 1 i. (Reduktion im J.-B. 1872). — 14. Geolog. Map of area covered by Nr. 13. — 15. Mining Regions of Clark's Fork of t. Yellowstone. (Skizze, nur im J.-B. 1872.) — 16. Cliff (Wade's) Lake (Montana). 1½ i. to 1 m. (Nur im J.-B. 1872.). — 17. Land Survey work in Colorado. 4 m. to 1 i. (Nur z. Gebrauch bei den Aufnahme-Arbeiten best.)

Separat u. auch im J.-B. 1873 erschienen: 18. Centr. Colorado, showing t. Region surv. in 1873. 8 m. to 1 i. — 19. Sketch show. t. Primary a. Second. Triangulation of 1873. 8 m. to 1 i. —

Nur im J.-B. 1873 erschienen: 20. M. showing t. Railroad a. Canal Lines, used in the Determination of Elevations. — 21. Twin Lakes, Arkansas Valley, show. adjac. Moraines. 1 m. to 1 i. — 22. M. show. Coal Openings, Railr., Sections., etc., along t. East. Base of t. Mountains near Denver, Colo. 6 m. to 1 i. — 23. Structural M. of. t. East. Slope of t. Front Range, Colo. 10 m. to 1 i. — 24. Geolog. M. of Middle Park, Colo. 5 m. to 1 i. — 25. Sketch. M. show. Glacial Moraines in t. Valley of Grand R., near Grand Lake, Middle Park, Colo. — 26. Geol. M. of t. Region in t. Neighborhood of t. Hot Springs a. t. Upper Grand River, Middle P. (Colo.) — 27. Sketch M. of Park View Peak a. Vicinity, Colo. — 28. Geol. M. of t. Centr. City Mining Region. — 29. Geolog. M. of t. Mt. Lincoln Min. Reg.

1874

Im J.-B. 1874 publicirt: 32. Geolog. Map. of t. Elk Mts. (Colo.) 2 m. to 1 i. — 33. Geolog. M. of Colorado Springs a. Vicinity (Colo.) 1 m. to 1 i. — 34. Preliminary M. of t. East. Base of t. Rocky Mts. from t. Arkansas R. to t. Wyoming Line. 4 m. to 1 i. — 35. Moraines in t. Upper Arkansas Valley. 2 m. to 1 i. — 36. Geolog. M. of Eagle R. (Colo.) — 37. Geolog. M. of a Portion of t. Gunnison R. (Colo.) — 38. M. of Porphyritic Trachyte Areas in Centr. Colorado. — 39. Geolog. M. of t. Up. Gunnison R. (Colo.) — 40. Geolog. M. of Basaltic Plateaus betw. t. Grand a. Gunnisson Rivers.

Separat u. im Bulletin Nr. 3, Bd. I., erschienen: 30. Prelimin. M. of t. San Juan County. —

Im Bulletin Nr. 3, Bd. I., ersch.: 31. Geolog. M. of t. San Juan Mining Region. — Separat u. i. J.-B. 1874 ersch.: 41. Prelimin. M. of Centr. Colorado, show. t. Region surveyed in 1873 a. 1874. 10 m. to 1 i.

1875.

42. Prelimin. M. of Southwest. Colorado, and Parts of Adjac. Territories, show. Localities of Ancient Ruins. (Public. im Bull. Nr. 1., Bd. II.) 5 m. to 1 i. —

1876

43. Hypsometric Sketch of t. United States, in contours of 1000 feet. (Publ. im Bull. Nr. 3, Bd. II.) —

1877.

Publicirt im J.-B. 1875: 45. Geolog. M. of South Side of Gunnison R., Colo. — 46. Uncompander l'lateau, Colo. (Nur Wasserläufe.) 12 m. to 1 i. — 47. Geolog. M. of t. Unaweep Cañon, Colo. 4 m. to 1 i. — 48. Sierra La Sal, Utah. (Isohypsen von 200 feet Distanz.) 5 ½ m. to 1 i. — 49. Geol. M. of t. Spanish Peaks Region, Colo. — 50. Coronado's Lakes, San Luis Valley, Colo. 5 ½ m. to 1 i. — 51. Geol. M. of t. Trinidad Coal Region, Colo. 4 m. to 1 i. — 52. Mordines in t. San Juan Mts. — 53. Southwest. Colorado, prelimin. m. — 54. Fords of t. Gunnison and Grand Rivers. — 55. Ford of Green R. (Utah). — 56. Outline M. of t. Middle P. Region a. t. Eastern Rocky Mountain Slope (Colo). — 57. Outline M. of South P. a. adjoining Regions. — 4 m. to 1 i.

Public. i. d. "Lists of Elevations, 4th. Ed.": 44. Hypsometric M. of t. U. S. (Isohypsen v. 1000 feet Distanz.)

Abdruck a. d. Atlas v. Colorado, anch im J.-B. 1876: 58. Drainage M. of Colorado. 12 m. to 1 i.

Separat erschienen: 59. M. showing t. Primary Triangulation of 1877. 1878.

Public. im J.-B. 1876: 60. Geolog. M. of Area A. — 61. M. show. Geology of Grand River Valley. 4. m. to 1 i. — 62. Geolog. M. of a Portion of Northwest. Colorado. 4 m. to 1 i. — 63. M. of a Port. of t. San Luis Valley a. of t. Sangre de Christo Range. (Mit Höhenlinien). — 64. M. of t. County betw. Yampa a. White Rivers (Northwest. Colo.) 3. m. to 1 i. — 65. M. of a Port. of t. Chaco Cañon, show. t. Location of t. Chaco Ruins. 2 m. to 1 i. — 66. T. Moqui Mesas, Prov. of. Tusayan, Arizona. — 67. Region occup. by t. Ancient Ruins in South. Colorado a. Utah, a. Northern New-Mexico a. Arizona.

Abdr. a. d. Atlas v. Colorado, separat u. im J.-B. 1876 public.: 68. Economic M. of Colorado, show. Areas of Arable, Pasture, Timber, Desert, Coal and Other Lands. 12. m. to 1 i. — 69. Gener. Geolog. M. of Colorado. 12 m. to 1 i.

Ausser diesen zur Publikationszeit des Katalogs (also bis z. 31. Dez. 1878) erschienenen Karten bezeichnet derselbe folgende als damals in der Herstellung begriffen.

1. Sketch of t. Primary Triangulation of 1878. — 2. Drainage M. of t. Areas surveyed in 1877 a. 1878, embracing partions of Wyoming, Idaho a. Utah. — 3. Final M. of Rectangle, 45. In contours. Sc.: 4 m. to 1 i. — 4. Fin. M. of Rect. 56. In contours. Sc.: 4 m. to 1 i. — 6. Detailed M. of Yellowstone Park. In contours of 100 feet. 2 m. to 1 i.

#### G. Atlas von Colorado, 1878.

Geolog. a. Geograph. Atl. of Colorado a. portions of Adjac. Territory; By F. v. Hayden, 20 Bl., Doppel-Folio. Inhalt:

Uebersichtsblätter (Masstab: 12 m. to 1 i.) 1. Triangulation M. — 2. Drainage M. — 3. Economic M. — 4. Gener. Geolog. M.

Topograph. Specialblätter. (Masst.: 4 m. to 1 i.): 5. Northwest. Colorado. — 6. North Centr. Colo. — 7. Centr. Colo. — 8. West Colo. — 9. Southwest. Colo. — 10. South. Centr. Colo.

Geolog. Specialblätter (Masst. 4 m. to 1 i.): 11. Northwest. Colo. — 12. North. Centr. Colo. — 13. Centr. Colo. — 14. West. Colo. — 15. Southwest. Colo. — 16. South. Centr. Colo.

17. und 18. Geologische Querschnitte. 19 u. 20. Panoramen.

Schliesslich bezeichnet unser Katalog als zur Zeit seines Erscheinens in Vorbereitung begriffen:

- A. Jahresberichte für 1877 u. 1878.
- B. Bulletin Bd. V.
- C. Verschiedenartige Publikationen. Nr. 11. u. 13.
- D. Monographien:

Bd. III. Cope: Die Vertebrata der mesozoischen Formationen der westl. Territorien. — Bd. IV. Cope: Die Vertebrata der tertiären Formationen der westl. Territ. — Bd. VIII. Beitr. z. fossilen Flora der westl. Territ. — Bd. XII. Leidy: Die Rhizopoden. — Bd. XIII. Scudder: Die fossil. Insekten der westl. Territorien.

## 3. Vorträge in den Geograph. Gesellschaften.

#### 1. Europa.

Bartling, Dr. H. (aus London): D. Nord-Ostsee-Kanal (Berlin, C.-V. f. H., 15. IV. 1880.)

Ebert: Ueber Bulgarien. (Dresden, 13. Febr. 1880.)

Ertborn, Baron v.: Geolog. Studien in d. Umgeb. v. Antwerpen. (Antwerpen, 18. II. 1880.)

Kalkowsky, Dr. E.: D. Vulkankurven Europas. (Leipzig 1880.)

Kärcher, Eisenwerksbes.: Die geolog. Verhältnisse Lothringens, insbes. die Eisenproduktion. (Mctz, 15. III. 1880.)

Kleinhans, Caroline: D. geograph. Unterricht in Frankreich. (Antwerpen, 17. III. 1880.)

Pedrayo, M.: Geograph. Lage der iber. Halbinsel. (Madrid, 19. XII. 1879.)

Pedrayo, M.: Geograph. Lage der iber. Halbinsel. (Madrid, 19. XII. 1879.) Penck, Dr. A.: D. Gletscher Norwegens. (Leipzig, 1879.) Reimer, H.: Reise-Erlebnisse in Calabrien und Sizilien. (Dresden, 5. Dez. 1879.)

Renner, Seminarl.: Die Bifurkation zw. Rhein und Donau. (Hannover, 8. III. 1880.)

v. Rüdel, Hauptm.: Die Fär-Öer. (Metz, 15. III. 1880.) Schneider, O.: Ueb. d. Hafen v. Odessa. (Dresden, 20. Febr. 1880.) Stefanović v. Vilovo, Major: D. Hochfluthen der Ströme Oesterreich-Ungarns im Winter 1879-80. (Wien, 23. III. 1880.)

Wichmann: Ueb. die Bevölkerungsdichtigkeit Grossbritanniens und Irlands. (Hamburg, 8. Jan. 1880.)

#### 2. Asien.

Bieyi, C. (als Gast), üb. seine Reisen in Palästina. (Dresden, 19. Dez. 1879.) Dechy, M., üb. s. Reise. in d. unabhängige Sikkim. (Wien, 24. II. 1880.) Gräf, C.: üb. d. Amurgebiet. (Dresden, 6. Febr. 1880.) Krone, üb. s. Reise v. Allahabad n. Calcutta. (Dresden, 2. Jan. 1880.)

Möllenderff, O. F. v. (aus Shanghai als Gast), üb. s. Exkursion nach dem Gebirge Hsiau-Wutaishan. (Berlin, G. F. E., 6. März 1880.)

Obara: Das in China übl. Prüfungs- u. Beförderungswesen. (Tokio, 28. VI. 1879.)

#### 8. Afrika.

Aldinger, Missionar (v. d. Goldkuste): Land u. Leute an d. Kuste v. Guinea. (Metz, 8. III. 1880.) Brugsch-Bey, Dr. H.: D. Geographie der alten Aegypter. (Kairo, 14. II. 1879.)
Flegel, R. (als Gast), üb. s. Aufenthalt in West-Afrika u. s. Reise auf d. Benue. (Berlin. G. f.

Erdk., 6. III. 1880.)

Hassy, Dr.: Die Neger des obern Nilthals. (Paris, 9. I. 1880.)

Heidegger: Ueb. d. Suez-Kanal. (Metz, 23. Dez. 1879.)

v. Kalkreuth, Prem.-Lieut.: Reise-Erlebnisse in Ostafrika. (Berlin, C.-V. f. H., 11. III. 1880.)

Nauhans: üb. d. Boers in Südafrika. (Dresden, 30. Jan. 1880.)
Rohlfs, G., üb. seine Reise nach Kufra. (Berlin, G. f. E., 7. II. 1880; Dresden, 21. II. 1880.)
Wauvermans, Oberst: Die belgischen Forschungsreisenden. (Antwerpen, 17. II. 1880.)

#### 4. Amerika.

Deckert, E.: üb. d. Kultur-Kapacität der Hudsonsbailandschaften. (Dresden, 9. Jan. 1880.)

Siménes de la Espada, M.: Spanische Entdeckungen in Peru im 16. Jahrh. (Madrid, 17. II. 1880.)

Kirchhoff, A.: Die deutschen Ansiedlungen in Süd-Chile. (Halle a. S., 10. März 1880.)

Maler, üb. s. Reisen in Mexiko. (Paris, 23. I. 1880.)

Schumacher, H. A.: Der neugranadische Naturforscher und Geograph F. de Caldas. (Berlin, G. f. E., 7. Febr. 1880.)

#### 5. Australien.

Peltzer, A.: Die Entdeckung Australiens. (Antwerpen, 18. XII. 1879.)
Schleinitz, Capit. z. S. Frhr. v.: D. Südsee u. ihre Bedeutung f. Deutschland. (Berlin, C.-V. f. H., 19. II. 1880.)

#### 6. Polargebiete und Oceane.

Blaserna, P.: D. Frage des offenen Polarmeers. (Rom., 14. IV. 1880.)
Bove, G., Die Fahrt d. Vega. (Rom., 4. IV. 1880.)
Lebmann, Dr.: D. wissenschaftl. Ergebnisse der dän. Exped. ins Innere v. Grönland, 1878. (Halle a. S., 14. I. 1880.)

### 7. Verschiedenes.

Abbaie-Bey, Dr.: Die jüngsten geogr. Entdeckungen. (Kairo, 14. II. 1879.)
Berliner, A.: Deutschland i. d. Weltwirthschaft u. d. geogr. Gesellschaften. (Hannover, 16. Febr. 1880.)
Brugmann, K.: D. gegenwärt. Stand der Frage üb. d. Verwandtschaftsverhältnisse der indogerman.

Völker. (Leipzig.)

Dunker, Geh. Bergr.: Die Messung der inneren Erdwärme u. d. Gesetz der Zunahme derselben

mit der Tiefe. (Halle a. S., 12. V. 1880.)

Fuchs, Custos Th.: D. Verhältnis d. äusseren Lebensbedingungen zur Artenbildung m. bes. Berücksichtigung d. Glacialzeit. (Wien, 27. I. 1880.)

Gellert, R.: D. Kolonialpolitik des Grossen Kurfürsten. (Berlin, C.-V. f. H. G., 11. III. 1880.)

Karpf, Dr. A.: Die Benutzung der Lichtdruck-Stereoskop-Bilder bei d. geograph. Unterrichte. (Wien, 27. I. 1880.)

Kirchhoff, Prof. Dr. (aus Halle a. S.): Die Einwirkung der Steppen u. Wüsten auf d. Völkerentwicklung. (Bremen, 17. III. 1880.)
 Kressner, Hauptm.: Ueb. unsere Militär-Kartographie. (Hannover, 1880.)

Ludwig, Dr.: Korallen u. Koralleninseln. (Bremen, 2. II. 1880.)

## 4. Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten.

Adriat. Meer, General- u. Kurskarte des —. Hrsgg. v. d. k. k. österr.-ungar. Kriegsmarine. (B. i. Literar. Centralbi. 1879, Nr. 25, S. 800—801.)

(B. 1. Literar. Centratol. 1879, Nr. 25, S. 800—801.)

Baer, v. u. Stieda: D. homer. Localitäten in d. Odyssee. (B. v. Hehle, Lit. Rundschau, 1879, Nr. 6.)

Bastian: Die Kulturländer des alten Amerika. (B. v. Knapp, Disch. Rundschau, V., 1.)

Beheim-Schwarzbach: Friedrich Wilhelms I. Kolonisationswerk in Lithauen, vornehml. d. salzburger Kolonie. (B. v. Lohmeyer, Altpreuss. Monatsschr. XVI, 5 u. 6; v. Bidermann, Gött. Gel. Anz., 1879, St. 34.)

Bérenger-Téraud: L. J.-B.: Les peuplades de la Sénégambie, Paris, 1879. (B. v. K-W., Lit. Centralbl. 1879, Nr. 45, S. 1449—1450.)

- Bessels, E.: D. amerikan. Nordpol.-Expedition. Leipzig, 1879. (B. v. G. Hartung, Verh. Ges.
- f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 1, S. 57—59.)

  Beyer, W. G.: Der limes Saxoniae Karls des Grossen. Schwerin, 1877. (B. i. Literar. Centralblatt, 1879, Nr. 3, S. 67—68.)
- Boettger, G.: topograph-histor. I.exikon zu den Schriften des Flavius Josephus. Leipzig, 1879. (B. v. H. Str., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 41, S. 1309—1310.)
  Brentano, E.: Alt-lion im Dumbrekthal. Frankfurt, 1877. (B. v. Bu., Lit. Centralbl., 1879,
- Nr. 4, S. 119-120.)
- Brugsch-Bey, H.: Dictionnaire géographique de l'ancienne Egypte. Leipzig, 1877 und folg. Jahre. (B. v. G. E., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 43, S. 1388-1390.)

  Chavanne, Karpf u. Le Monnier: Die Literatur über die Polar-Regionen der Erde. Wien, Hölzel. 1878. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, S. 203.)
- Buchner, F.: Reise durch den Stillen Ocean. Breslau, 1878. (B. v. F. R-L, Lit. Centralbl., 1879, Nr. 7, S. 203-205.)
- Cust, R. N.: the modern languages of the East Indies. London, 1878. (B. i. Lit. Centralbi., 1879, Nr. 13, S. 415-416.)
- Danckelmann, A. v.: D. meteorolog. Beobachtungen d. Güssfeldt'schen Loango-Expedition. Leipzig, 1878. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 42, S. 1346-1347.)
  Desbossés, E.: La Tunisie. (B. i. L'Afrique, 1880, Nr. 11. S. 221.)
- Dronke, A.: Leitsad. f. d. Unterricht in d. Geogr. Curs. V. Bonn, 1878. (B. i. Lit. Centralbi.,
- Egli, J. J.: Neue Erdk. 5. Aufl. St. Gallen, 1876. Kleine Erdk., 1877. (B. i. Ztschr. f. Schulgeogr., 1880, G. IV., S. 180-182.)

  Elsass-Lothringen, Strassburg, 1878. (B. i. Lit. Centralbi., 1879. V. Statist. Bur. d. kaiserl. Oberpräsidiums. Strassburg, 1878. (B. i. Lit. Centralbi., 1879. Nr. 6, S. 202-203.)

  Endrif F. Bedoef Dautschland des Kolonion 2 Coathe 1870. (B. i. Lit. Centralbi., 1879. Nr. 6, S. 202-203.)
- Fabri, F.: Bedarf Deutschland der Kolonien? Gotha, 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 31, S. 994-995.)
- Fauvel, A. A., Province du Shantung, Chine. Paris, 1878. (B. i. Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 3, S. 128-131.)
- Finsch, H.: Gesch. d. Magnetnadel u. die säcul. Aenderungen des Erdmagnetism. (Halle, Latein. Hauptschule, 1879.)
- Frans, O.: Aus d. Orient, II. Th. Stuttgart, 1878. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 8, S. 231—234.)
  Fronius, F. F.: Bilder aus d. sächs. Bauernleben in Siebenburgen. Wien, 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 3, S. 71.)
  Ganzenmüller, K.: Tibet nach den Resultaten geograph. Forschung früherer u. neuester Zeit.
  Stuttgart, 1878. (B. v. F. R.—I. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 3, S. 69—71.)

- Suttigart, 10:0. (B. v. r. n.—1, Lit. Centratot. 1879, Nr. S, S. 69—71.)

  Günther, S.: Grundlehren d. mathem. Geogr. u. element. Astronom. München, 1877. (B. v. S., Lit. Centratbl., 1879, Nr. 22, S. 704—705.)

  Güssfeldt, Falkenstein u. Pechuel-Loesche. Die Loango-Expedition. 2. Abth. Leipzig, 1879. (B. i. Lit. Centratbl., 1879, Nr. 42, S. 1845—1846.)

  Guthe, H.: Lehrb. d. Geogr.; 4. Aufl. bearb. v. H. Wagner. Hannover, 1879. (B. v. F. M., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 2, S. 89—91; v. W. Wolkenhauer, Pādag. Arch. 1880, 3, S. 232—235.)

  Hans G.: Leitfad d. Erdk. Gatarolch. 1870. (B. v. E. B. al. Lit. Contactl.). 1870. Nr. 25. 2.1110.

- 1880, 3, S. 232-235.)

  Hess, G.: Leitfad. d. Erdk. Güteraloh, 1879. (B. v. F. R-el, Lit. Centralbl., 1879, Nr. 35, S. 1118 bis 1119; v. W. Wolkenhauer, Pādag. Arch., 1880, 3, S. 235-239.)

  Hiekisch, C.: Die Tungusen. St. Petersburg, 1879. (B. v. R. K., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 3, S. 126-127.)

  Holub, E.: Sieben Jahre i. Afrika. Wien, 1880. (B. i. Ztschr. f. Schulg., 1880, G. IV., S. 182-183.)

  Hübbe-Schleiden, J.: Ethiopien. Hamburg, 1879. (B. v. W. R., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 14, S. 449--451.)
- Hutten, W.: Kolonisations-Wesen in Brasilien. Wien, 1878. (B. v. 0. D., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 12, S. 368-370.)
- Jordan: Handb. d. Vermessungskunde. (B. v. Fuhrmann, Zisch. f. Math. u. Phys., 1879, XXIV, 5.) Kalund: Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. (B. v. Maurer, Germania, N. R., XII. 1.)
- Kampen, A. v.: Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum. Gotha, 1878. (B. i. Lit.
- Centralbl., 1879, S. 211-212.)
  Kiepert, H.: Physikal. Wandkarten. Berlin, 1878-79. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 49, S. 1591-1592.)
- Kirchner, M.: Elsass j. J. 1648. Duisburg, 1878. (B. i. Lit. Centralbl., Nr. 9, S. 265-266.) Klein, H. J.: Lehrb. d. Erdk. Braunschweig, 1880. (B. v. F. M., Vrhdl. Ges. f. Erdk., 1880, Nr. 2, S. 91-92.)
- Knipping, E.: Stanford's Library Map of Japan. (B. v. F. H., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 3, S. 132-133.)
- Krümmel, O.: Vers. einer vergl. Morphol. der Meeresräume. (B. v. Wisotzki, Wiss. Monatsbl., 1879, Nr. 8.)

- Lehnert, J.: Um die Erde. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 46, S. 1487—1488.)

  Lenz, Skizzen a. Westafrika. 4. Serie. (B. v. Kirchhoff, Bl. f. lit. Unterh., 1879, Nr. 18.)

  Listing, J. B.: Neue geometr. und Dynam. Konstanten des Erdkörpers. Göttingen, 1878. (B. v. S., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 10, S. 295.)

  Lux, A. E.: Von Loanda nach Kimbundu. Wien. 1880. (B. v. W. Ermann, Vrhdl. Ges. f. Erdk.
- Berlin, 1880, Nr. 2, S. 80-83.)

Mac Gregor, C. M.: Narrative of a journey through the province of Khorassan and the N. W. frontier of Afghanistan. London, 1879. (B. v. R. K., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880,

Nr. 2., S. 85-87.)

Marche, A.: Trois Voyages dans l'Afrique occidentale. Paris, 1879. (B. v. Paulitschke, Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien, 1880, Nr. 3, S. 139-141.)

Mayer, E., u. J. Luksch: Weltkarte als Behelf f. d. Studium geograph. Entdeckungen u. For-

schungen. Wien, 1879. (B. v. G. v. B., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 3, S. 134-185.) Meyer, L.: Geogr. f. höhere Lehranstalten. 4. Aufl. Celle, 1880. (B. v. W. Wolkenhauer, Padagog). Arch., 1880, 3, S. 239-240.)

Mijnwezen in Ned. O.-Indië, Jaarbock van het. — (B. i. Tijdschr. Aardrijkskd. Gen. Amsterdam, 1880, Nr. 3, S. 226-227.)

Mohn, H.: Grundzüge der Meteorologie. 2. Aufl. Berlin, 1879. (B. i. Tijdschr. Aardrijksk. Gen. Amsterdam, 1880, Nr. 3, S. 222.)

Mosler, Chr.: Die Wasserstrassen in d. Vereinigt. Staat. v. Amerika. Berlin, 1877. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 5, S. 137—138.)

Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin. (B. i. Tijdschr. Aardrijksk. Gen. Amsterdam, 1880, Nr. 3, S. 227—228.)

Nr. 3, S. 227-228.)

Niederösterreich, Topogr. von —. Hrsg. v. Verf. f. Landeskunde v. Niederösterreich. II. Bd.;
4. u. 5. H. Wien, 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 37, S. 1180-1181.)

Paulitschke: Ph: D. geograph. Erforschung d. afrikan. Continents. Wien, 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 45, S. 1451-1452.)

Pogge, P.: Im Reiche des Muats Jamwo. Berlin, 1880. (B. v. W. Ermann, Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 2, S. 83-85.)

Ratzel, F.: D. Verein. Staaten v. Nordamerika. 1. Bd. München, 1878. (B. v. C. Zehden, Mitth. k. k. geogr. Ges. Wien, 1880, Nr. 3, S. 135-139.)

Rheinische Dreiecksnetz, Das. — Publikat. d. kgl. preuss. geodät Instit. Berlin, 1878. (B. v. S., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 8, S. 237.)

Ritter, F. C. R.: Erdbeschreibung f. Gymnas. etc. Bremen, 1880. 4. Aufl. (B. v. Leitzinger, Ztschr., f. Schulgeogr., 1880, G. IV., S. 183-185.)

Sepp: Meerfahrt nach Tyrus. (B. i. Histor. Ztschr., N. F. V. 3, 1879.)

Stanley, H. M.: Durch den dunkeln Weltheil. Leipzig, 1878. (B. v. F. R-I. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 5, S. 134-137.)

Stohm, H.: Lehrb. der vgl. Erdkunde. Köln, 1879. (B. v. F. R-el., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 49, S. 1590-591; v. W. Wolkenhauer, Centr.-Org. f. d. Int. d. Realschulwes., VIII, S. 252-253.)

Supan, A.: Lehrb. d. Geogr. nach den Principien der neuern Wissensch. 3. Aufl. Laibach, 1878. (B. v. W. Wolkenhauer, Centr.-Org. f. d. Inter. d. Realschulve., VIII, S. 252.)

(B. v. W. Wolkenhauer. Centr.-Org. f. d. Inter. d. Realschulto., VIII, S. 252.)

Thevet. A.: Les Singularitez de la France antarctique. Ed. p. P. Gaffarel. Paris, 1878. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 14, S. 448-449.)

Wagner, H.: D. gegenwärt. Standpunkt der Methodik. d. Erdkunde. (B. i. Zeitschr. f. Schulgeogr., 1880, Nr. IV.. S. 185-187.)
Wappäus, J. E.: Carl Ritter's Briefwechsel mit Joh. S. L. Hausmann. Leipzig, 1879. (B. v. F. M., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 2, S. 88-89.)

# 5. Schulprogramme u. Dissertationen aus dem Gebiet der Erd- u. Völkerkunde.

(G. bedeutet das Programm eines Gymnasiums, P. G. das eines Progymnasiums, R. S. das einer Realschule, H. B. das einer höheren Bürgerschule, St. A. das einer Studienanstalt.; I.-D. = Inaugural-Dissertation; H.-D. = Habilitations-Dissertation.)

Baran, A.: Schliemann's Ausgrabungen u. d. Frage nach dem homer. Troia. (Krems, G., 1877.) Deicke, H.: Beiträge z. Kenntnis d. geognost. Beschaffenheit d. untern Ruhrgegend. (Mülheim a. d. Ruhr, R. S., 1876.)

Dronke: Lehrplan f. d. Geogr. an e. Realsch. 1. O. (Trier, R. S. 1. O., 1877.)

Eben, H.: Die alten Thraker. (Oberstein-Idar, R. S. 2 O., 1877.)

Ebensbach: Eine Abhandlung über Meteorologie. (Arolsen, H. B., 1878.)

Emmrich, H.: Zur Geolog. der Umgeg. v. Meiningen. (Meiningen, R. S., 1876.)

Fabian: Die Entdeckungsreisen z. Erforschung des Nilquellengebiets. (Elbing, R. S. 1. O., 1878.)

Franke, E.: Ueb. d. geogr. Lage der Stadt Beuthen in Ob.-Schlesien. (Beuthen, G., 1877.)

Gooss, K.: Die röm. Lagerstadt Apulum in Dacien. (Schässburg, G., 1878.)

Grebe, L.: Ueber die zeichnende Methode im geogr. Unterricht. (Kassel, R. S., 1876.)

Hahn, H.: Die geogr. Kenntnisse der ältern griech. Epiker. (Beuthen in O. S., G., 1878.)

Hess, G.: Proben aus e. geogr. Leitfaden. (Rendsburg, G., 1877.)

Hofmann, J.: Die Vegetationsverhältnisse. d. Umgebung v. Freising. (Freising, St.-A., 1876.)

Holtheuer: Kurzer Abriss d. Ethnogr. in vergl. Darstellung. (Leisnig, R. S., 1876.) Deicke, H.: Beiträge z. Kenntnis d. geognost. Beschaffenheit d. untern Ruhrgegend. (Mülheim a.

Holtheuer: Kurzer Abriss d. Ethnogr. in vergl. Darstellung. (Leisnig, R. S., 1876.)
Hülsenbeck, F.: Die Gegend der Varusschlacht. (Paderborn, G., 1878.)

llupe, K.: Flora des Emslandes. (Papenburg, H. B.) Kawczynski, P.: Polnisch-Preussen zur Zeit d. 1. schwedisch-poln. Krieges. (Braunsberg, G. 1878.)
Kell, R.: Die Berger Alpe, eine pflanzengeogr. Skizze. (Dresden, Annen.-R. S. 1878.)
Kerber, K.: Die Orientirung auf der Erdoberfläche. (Neuwied, H. B. 1876.)

Kirchner, M.: Elsass im J. 1648. Ein Beitr. zur Territorialgesch. (Duisburg, R. S. 1. O., 1878.) Knütgen, A.: Die Ansichten der Alten über d. Nilquellen. (Neisses, G., 1876.)
Krosta, F.: Masurische Studien. (Königsberg i. P., Kneiphöf. G., 1876.)
Kühne, H.: Fürstenstein und seine Umgebung. Eine naturhistor.-geogr. Skizze. (Freiburg i. Schl. 1878.)

Schl. 1878.)
 Kurtze: Grundr. d. mathem. Geographie f. obere Gymnasialklassen. (Neu-Strelitz, G., 1878.)
 Lehmann: Studien ü. d. Ostsee. (Breslau, Frdr.-G., 1878.)
 Naumann, H.: Ueb. d. Diluvial. Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. (Bautzen, R. S. 1878.)
 Richter, E.: D. histor. Geogr. als Unterrichtsgegenstand. (Salzburg, G., 1877.)
 Schmidt, W.: Zur Methodik des geogr. Unterrichts. (Graz, G., 1877.)
 Soltmann, H.: Ueb. d. Vertikalzone der menschl. Ansiedelungen in den verschiedenen Breiten. (Annaberg, R. S. 1. O. 1878.)
 Then, F.: Der österreich. Antheil am oberschles.-poln. Steinkohlenbecken. (Wien, Theres.-Akad., 1878.)

Akad., 1878.)

Tietz, A.: Ueb. Verbindung des geschichtl. mit d. geogr. Unterrichte in Quinta. (Cöthen, G., 1877.)

Ulrici, A.: Gothen, Aisten und Slawen an der Ostsee, e. Beitr. z. Bestimmung ihrer Wohnsitze in d. ältesten Zeiten. (Eilenburg, H. B., 1878.)

Urbich, F.: Ueb. d. Reichseintheilung der Söhne Chlodovechs I. und Chlotars I. (Tarnowitz, R. S. 1. O., 1878.)
Witte, E.: Ueb. Meeresströmungen. (Pless, G., 1878.)

## 6. Geograph. neue Erscheinungen, die der Redaktion eingesandt wurden.

Carl Ritter, nach der Natur gezeichnet v. e. Zuhörer im letzten Semester. 1 Blatt in kl. 8. Facsimiledruck. Berlin, P. Bette, 1879.

Jordbruksenqueten i. Nylands län ar 1876. (Bydrag till Finlands officiela statistik. III.) 4. 47 S. M. 6 Ktn. Helsingfors, 1879.

Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur 8°; 762 S. Zürich, J. Wurster u. Co., 1879. — 12,60 M. Krümmel, O.: Europäische Staatenkunde. Mit e. Anhang: D. Ver. Staaten v. Amerika. 8°; 425 S. Leipzig, Dunker und Humblot, 1880.

Scydlitz, L. v.: Grössere Schulgeogr. 18. Bearbeitung. 8°; 389 S. Breslau, Hirt, 1880.
United States. Annual Report of the Secretary of the Interior on the Operations of the Department for the year ended june 30, 1879, 8°. Bd. 1, 927 S.; Bd. 2, 508 S. Washington, 1879.

Wettstein, H.: Schulatlas. Bearb. v. J. Randegger. 29 Bl. Zürich, Wurster u. Co., 1880. — 3 🚜 Wettskin, H.: Die Strömungen des Festen, Flüssigen u. Gasförmigen. 8°; 406 S. Zürich, Wurster u. Co., 1880. — 8,00 M.

In Folge des in Baden-Baden gefassten Beschlusses soll die 53. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte vom 18. bis 24. September 1880 in Danzig tagen. Indem der Unterzeichnete im Namen der Geschäftsführung zur Betheiligung an derselben einladet, bemerkt derselbe noch, dass die bis Ende Juni angemeldeten Vortragsthemata in den später auszugebenden allgemeinen Einleitungsprogrammen besonders aufgeführt werden.

Danzig, April 1880.

Direktor Dr. Panten.

einführender Vorstand der Sektion f. Geogr. u. Ethnol.

# Die Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche.

#### Von Alex. Supan.

Auf der beigegebenen Karte ist zum ersten Mal der Versuch unternommen worden, die Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche, d. h. der Temperaturdifferenz des wärmsten und kältesten Monats graphisch darzustellen. Es ergab sich dabei, dass sich die Linien gleicher jährlicher Wärmeschwankung, die ich Isotalantosen nenne, mit grosser Genauigkeit von 5° zu 5° C. ziehen lassen, dass aber eine weiter gehende Specialisirung auch auf Karten von grösserem Maasstabe kaum durchführbar wäre. Das Beobachtungsmaterial, auf das sich meine Darstellung stützt, ist zum grössten Theil schon in meiner Abhandlung über die Temperaturzonen der Erde (Petermann's Mittheil. 1879. S. 356) angeführt worden, und ich habe hier nur noch Weniges nachzutragen.

- 1) Billwiller, Temperaturmittel der 15 schweizerischen Normalstationen für die Periode 1864-75, in der Oesterr. Zeitsch. f. Meteor. Bd. XII.
- 2) Buchan, Temperaturmittel der Britischen Inseln für die Periode 1857-69, 40 Stationen, in der Oesterreichischen Zeitschrift für Meteor., Bd. VII.
- 3) Th. Fischer, Studien über das Klima der Mittelmeerländer, 58. Ergänzungsheft zu Petermann's Mittheil., 1879; eine nahezu vollständige Zusammenstellung der neuern Beobachtungen im mediterranen Gebiet.
- 4) Im Nederlandsch Meteor. Jaarboek voor 1871 werden neuere Beobachtungen von 103 europäischen Stationen mitgetheilt. Besonders wichtig sind die 13 niederländischen und die 5 französischen Stationen (Paris, Brest, Dijon, Toulouse, und Perpignan), weil wir in Bezug auf das kontinentale Westeuropa sonst nur auf den II. Theil von Dove's klimatologischen Beiträgen angewiesen sind 1); sodann die Beobachtungen zu Alicante, Palma und Bukarest.
- 5) Für Ostindien und Centralasien finden wir ausser zwei werthvollen Tabellen in der Oesterr. Zeitschr. f. Met. Bd. IX. und X. noch zahlreiche Temperaturmittel aus neuern Beobachtungen in Blanford's Abhandlung "The winds of northern India" (Transactions of the R. Soc. of London, vol. 164) und im IV. Bd. von Schlagintweit's Reisen in Indien und Hochasien, Jena 1880.
- 6) Ausserdem liefert die Oesterr. Zeitsch. für Meteor. ein reichhaltiges, leider zerstreutes Beobachtungsmaterial für alle Theile der Erde, das gewissenhaft benutzt wurde.
  - I. Die vertikale Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung.

Als ich an die Konstruktion der Karte ging, musste ich vorerst die Fragebeantworten, ob die Werthe für die jährliche Wärmeschwankung auf das Meeresniveau zu reduciren seien, oder mit anderen Worten, ob die Wärmeschwankung mit der Höhe ab- oder zunimmt, und welchen Betrag diese Veränderung erreicht.

Nennen wir d die Temperaturdisserenz an der untern, d' an der obern Station,  $\alpha$  den Unterschied der höchsten und  $\beta$  den der niedersten Monatstemperaturen an beiden Stationen, so besteht die Formel:

$$\mathbf{d'} = \mathbf{d} - (\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}).$$

Sehen wir von d ab, so verändert sich der Werth von d' mit den Werthen von a und  $\beta$ .

<sup>1)</sup> Ausserdem sind neuere Beobachtungen zu Brüssel, Versailles, Lyon und St. Martin de Hinx in der Oesterr. Zeitschrift für Meteor. publicirt worden.

- 1) Ist  $\alpha = \beta$ , so ist d'=d. Da dieser Fall wohl kaum jemals in der Natur eintreten dürste, so können wir ihn hier gänzlich unberücksichtigt lassen; häusig sinden wir dagegen in niedern Breiten, dass  $\alpha$  und  $\beta$  nur wenig disserien, und dass in Folge davon die Ab- oder Zunahme der jährlichen Wärmeschwankung mit der Höhe einen verschwindend kleinen Werth erreicht.
- 2) Wenn  $\alpha > \beta$ , so ist d'< d. Dies ist der Fall in den meisten Gebirgen, wenn sie nicht weitgedehnte Plateaux einschliessen. Hann führt im VI. Bd. der Oesterreichischen Zeitschrift für Meteorologie, S. 317, für die mitteleuropäischen Gebirge folgende Werthe an, die für eine Erhebung von 100 m gelten:

|                  | а              | β     | Abnahme d. jähri.<br>Wärmeschwankung. |
|------------------|----------------|-------|---------------------------------------|
| Südliche Schweiz | 0°.67          | 0°.45 | $0^{\circ}.22$                        |
| Nördliche " .    | 0°.64          | 0°.28 | 0°.36                                 |
| Rauhe Alp        | $0^{\circ}.57$ | 0°.21 | 0°.36                                 |
| Erzgebirge       | 0°.68          | 0°.37 | 0°.31                                 |
| Harz             | 0°.71          | 0°.33 | 0°.38                                 |

Da die Alpen wegen ihrer zahlreichen Beobachtungsstationen besonders zum Studium der Wärmeabnahme mit der Höhe sich eignen, so lasse ich eine Tabelle der höchsten Alpenstationen folgen, der ich noch zwei Höhenpunkte von geringerer Elevation des Vergleichs wegen hinzugefügt habe.

|                         | Höhe in m. | kältester Monat | wärmste   | er Monat      | jährl. Wärme-<br>schwankuug. |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Theodulpass             | 3333       | Jan. —13°.4     | Juli      | 1°.0          | 14°.4                        |
| Goldzeche Fleiss        | 2740       | Feb. — 8°.2     | ,,        | 5°.7          | 13°.9                        |
| St. Bernhard            | 2478       | Jan. — 9°.0     | ,,        | 6°.2          | 15°.2                        |
| Julier                  | 2244       | " — 9°.1        | <b>31</b> | 7°.8          | 16°.9                        |
| St. Gotthard            | 2093       | " — 8°.7        | Aug.      | 7°.3          | 16°.0                        |
| Bernhardin              | 2070       | " — 7°.6        | Juli      | 8°.8          | 16°.4                        |
| Obir                    | 2043       | " — 6°.3        | Aug.      | 9°.6          | 15°.9                        |
| Simplon                 | 2008       | " — 7°.5        | Juli      | 9°.2          | 16°.7                        |
| Grimsel                 | 1874       | " — 7°.5        | Aug.      | 9°.7          | 17°.2                        |
| Vent (Oetzthal)         | 1845       | " — 8°.6        | Juli      | 10°.6         | 19°.2                        |
| St. Gertrud-Sulden .    | 1843       | " — 6°.7        | "         | 10°.4         | 17°.1                        |
| Sils (Engadin)          | 1810       | " — 8°.1        | ,,        | <b>1</b> 1°.7 | 19°.8                        |
| Rigi                    | 1784       | " — 5°.5        | Aug.      | 9°.4          | 14°.9                        |
| Schafberg               | 1756       | " — 6°.1        | ,,        | 10°.0         | 16°.1                        |
| Grächen (Wallis)        | 1632       | " — 3°.8        | Juli      | <b>13°.9</b>  | 17°.7                        |
| Marienberg (Etschthal)  | 1323       | " – 1°.9        | ,,        | 15°.8         | 17°.7                        |
| Prägraten (Virgenthal). | 1296       | " — 5°.1        | ,,        | 14°.0         | 19°.1                        |
| Semmering               | 893        | " <b>4</b> °.3  | ,,        | 16°.4         | 20°.7                        |
| Uetliberg (b. Zürich) . | 873        | " – 1°.9        | ,,        | 16°.7         | 18°.6                        |
|                         |            |                 |           |               |                              |

Es dürste auffallen, dass die letzte Zahlenkolonne sich so wenig an die erste anschließt; allein die Stationen wurden nur nach der Seehöhe geordnet, ohne auf ihre Lage Rücksicht zu nehmen. Vergleichen wir die Temperaturverhältnisse auf dem Rigi und dem Schafberg, so finden wir, dass die höhere Winter- und tiesere Sommertemperatur auf dem Schweizer Berge dessen westlicherer Lage zuzuschreiben ist. Anderseits ist es auch entscheidend, ob die Station auf freier Höhe oder in einem Thale eingebettet liegt. Eine breite Thalfläche erwärmt sich im Sommer rasch und bedeutend, wenn auch ihre Elevation über dem Meere eine beträchtliche ist, während im Winter die kalte Luft, wenn sie am Absluss gehindert wird, sich über der Thalsohle lagert, so dass in diesem Falle die Temperatur mit der Höhe zunimmt, wenn auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Diese Thatsache ist in den Alpen häusig beobachtet worden, und sie veranlasste hie und da die Bewohner, ihre Wohnstätten an den Thalgehängen aufzuschlagen. Aber auch in langjährigen Mittelwerthen

tritt manchmal diese Abnormität mit überraschender Schärfe hervor, wie folgende Beispiele lehren:

```
924m Jan. -3°.7, Juli 16°.0, Diff. 19°.7
Hausdorf
                            -6^{\circ}.1,
                                          18°.8,
Klagenfurt
                 443m
                             -3°.6,
Vellach .
                 805m
                                          15°.5,
                                                        19°.1
                 981 m
                              -3°.9,
                                          16°.3,
                                                        20°.2
Raibl .
                                                        23°.0
Villach
                 478m
                               -4°.8.
                                          18°.2.
Alt-Aussee .
                944m
                               -3°.6,
                                          15°.2,
                                                        18°.8
                                      ,,
                                                    ,,
                         ,,
Markt-Aussee 687m
                            -5^{\circ}.3,
                                          15°.7,
                                                        21°.0
                         ,,
```

Hiezu gehört auch als Beispiel Prägraten, das 640 m über Lienz im Drauthal liegt, aber einen nur um 0°.1 kältern Januar hat, als letztere Station, während die Wärmeabnahme im Juli 4°.3 beträgt. Ein ebenso drastisches Beispiel liefern die Temperaturverhältnisse Klagenfurts und des Hochobir.

Diese Erscheinung ist übrigens nicht blos auf die Alpen beschränkt: sie tritt überall ein, wo die kalte Luft am Abfluss gehindert ist und daher Kalmen vorherrschen. Südwestlich von Krasnojarsk, zwischen Barnaul und Irkutsk, liegt der Alibertberg, der trotz seiner bedeutenden Höhe einen mildern Winter geniesst, als das ssibirische Tiefland, und ebenso nimmt im Tienschan, soweit Beobachtungen vorliegen, die Temperatur von Oktober bis März mit der Höhe zu, von April bis September ab. Ich füge in der folgenden Tabelle zum Vergleich zwei Stationen im untern Syr-Darja-Gebiet hinzu, die nahezu unter gleichen Breiten mit den Beobachtungsstätten im Tienschan liegen und wobei wohl zu beachten ist, dass ihnen noch ihre westlichere Lage zu Statten kommt.

#### Ssibirien.

```
Barnaul
                                    Juli 19°.4,
              120m
                     Jan. -19°.4,
                                                  Diff. 38°.8
                      " —16°.6,
                                          13°.2,
Alibertherg 2225m
                                                       29°.8
Irkutsk
              382ա
                         ---21°.2,
                                          18°.5,
                                                       39°.7
                        Tienschan.
Kopal
            1190<sup>m1</sup>) Jan. -6°.4,
                                     Juli 21°.6,
                                                       28°.0
                            -9°.5,
Wernoje
             740m
                                          23°.2,
                                                       32°.7
                                      ,,
Kuldscha
              520m
                            -9^{\circ}.8,
                                          24°.8,
                                                       34°.6
                                      ,,
                   Tiefland am Aralsee.
                     Jan. -12°.6, Juli 25°.4, Diff. 38°.0
Aralsk
                      " —13°.4,
                                     " 24°.7,
Fort Nr. 1
              34m
```

In allen diesen Fällen, wo die Wintertemperatur mit der Höhe zunimmt, nimmt die jährliche Wärmeschwankung am raschesten mit der Höhe ab, denn die oben mitgetheilte Formel geht dann in die Formel  $d' = d - (\alpha + \beta)$  über.

Die folgende Tabelle enthält die Abnahme der höchsten ( $\alpha$ ) und tiefsten Monatstemperatur ( $\beta$ ), sowie der jährl. Wärmeschwankung ( $\varsigma$ ) für 100 m Höhe für mehrere Gebirge, wo die Verhältnisse in normaler Weise entwickelt sind. Die eingeklammerte Zahl bezeichnet die Gruppen, aus denen das arithmetische Mittel gezogen wurde.

|                                           |            | α              | $\boldsymbol{\beta}$ | ς              |
|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------|
| Südliches Norwegen (1)                    |            | ()°.87         | 0°.10                | 0°.77          |
| Oberungarisches Bergland (1)              |            | $0^{\circ}.65$ | $0^{\circ}.34$       | $0^{\circ}.31$ |
| Deutsches Alpenvorland (2)                |            | 0°.76          | $0^{\circ}.25$       | 0°.51          |
| Oesterreichische Alpen (8) <sup>2</sup> ) |            | $0^{\circ}.56$ | $0^{\circ}.21$       | $0^{\circ}.35$ |
| Französisches Centralmassiv (3) .         | •. •       | $0^{\circ}.69$ | $0^{\circ}.27$       | $0^{\circ}.42$ |
| Plateau von Toscana (2)                   |            | $0^{\circ}.47$ | 0°.18                | 0°.29          |
| Oestlicher Apennin (1)                    |            | $0^{\circ}.73$ | $0^{\circ}.37$       | $0^{\circ}.36$ |
| Nordwestlicher Himâlaja, Südabhang        | <b>(7)</b> | 0°.70          | 0°.51                | 0°.19          |

<sup>1)</sup> Nach Petermann's Karte; nach Wojeikoff nur 880 m.

<sup>2)</sup> Alle Fälle mit anormaler Wärmevertheilung im Winter ausgeschlossen.

|                                    | α              | β              | ς              |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Oestlicher Himâlaja, Südabhang (2) | $0^{\circ}.62$ | 0°.57          | $0^{\circ}.05$ |
| Nilgiris und Ceylon (2)            | 0°.66          | $0^{\circ}.54$ | 0°.12          |
| Insel Hongkong (1)                 | 0°.77          | $0^{\circ}.62$ | 0°.15          |
| Ostindischer Archipel (2)          | 0°. <b>54</b>  | 0°.47          | 0°.07          |
| Atlas (1)                          | 0°.79          | 0°.21          | 0°.58          |
| Abessinien (1)                     | 0°.32          | $0^{\circ}.25$ | 0°.07          |
| Natal (1)                          | 0°.41          | 0°.34          | 0°.07          |
| Tasmanien (5)                      | 0°.67          | 0°.60          | 0°.07          |

3) Kehren wir wieder zur Formel d' = d -  $(\alpha - \beta)$  zurück. Wenn  $\alpha < \beta$  ist, so ist d' > d. Dieser Fall tritt selbst in einigen Gebirgen des Aequatorial-, beziehungsweise Seeklimas ein, wie folgende Beispiele beweisen:

|                 |    |    |      |      |    |              |    |     |    |                | für            | 100 m                        |
|-----------------|----|----|------|------|----|--------------|----|-----|----|----------------|----------------|------------------------------|
|                 |    |    |      |      |    |              |    |     |    | α              | β              | Zunahme der<br>jährl. WSchw. |
| Khassia-Gebirge | in | 0s | tino | lien | ١, | $25^{\circ}$ | В. | . ( | 2) | 0°.51          | $0^{\circ}.56$ | 0°.05                        |
| Westghats (3)   |    |    |      |      |    |              |    |     |    | $0^{\circ}.54$ | $0^{\circ}.62$ | 0°.08                        |
| Tenerissa (1).  |    |    |      |      |    |              |    |     |    | 0°.65          | 0°.84          | 0°.19                        |
| St. Helena (1)  |    |    |      |      |    |              |    |     |    | 0°.83          | $0^{\circ}.95$ | 0°.12                        |
| Neuseeland (2)  |    |    |      |      |    |              |    |     | •  | $0^{\circ}.52$ | 0°.58          | 0°.06                        |

Vor allem ist aber auf weitgedehnten Plateaulandschaften, wenn sie sich auch zu bedeutenden Höhen erheben, die vertikale Temperaturabnahme häufig im Sommer geringer als im Winter, weil jene direkt in hohem Grade erwärmt werden, während Berghänge und Berggipfel zum grossen Theil auf die Rückstrahlung des erhitzten Thalbodens angewiesen sind.

Die orographischen Verhältnisse Amerikas würden sich in hohem Grade zum Studium des Plateauklimas im Vergleich zum Tieflandsklima eignen, wenn nur die Zahl der Beobachtungsstationen eine grössere und ihre Vertheilung eine zweckmässigere wäre. Auf dem Tafellande westlich vom Felsengebirge haben wir nur zwei Stationen von geringer Seehöhe, die als Basis einer Berechnung der vertikalen Temperaturabnahme dienen können. Aus der Vergleichung des Fort Mohave (184 m) mit den allerdings ziemlich entfernten Hochlandstationen Fort Cauby (1981 m), Santa Fé (2077 m) und Albuquerque (1533 m) fand ich für a und ß die Werthe 0°.69 und 0°.79; der Vergleich des Fort Yuma (61 m) und Fort Craig (1395 m) ergiebt 0°.52 und 0°.79. Im erstern Falle nimmt also die jährliche Wärmeschwankung um 0°.40, im zweiten um 0°.27 für je 100 m Erhebung zu.

Einen weitern Beleg dafür, dass die jährliche Wärmeamplitude auf Plateaux in der Regel grösser ist als im benachbarten Tiefland unter gleicher Breite, liefert folgende Tabelle:

|              | Prärienplateau | Mississippibecken | Differenz<br>(Prärienplateau —) |
|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|              | 43°            | В.                | (2 tutton p 12 to 2 = )         |
|              | F. Randall.    | F. Crawford.      |                                 |
|              | 379 m          | <b>196</b> m      |                                 |
| wärmster M.  | 24°.8          | 23°.8             | — 1°.0                          |
| kältester M. | — 7°.1         | — 7°.1            | 0°.0                            |
| Diff.        | 31°.9          | 30°.9             | — 1°.0                          |
|              | 41°            | В.                |                                 |
|              | F. Kearney.    | Muscatine.        |                                 |
|              | <b>7</b> 19 m  | 179 m             |                                 |
| würmster M.  | 23°.2          | 21°.8             | — 1°.4                          |
| kältester M. | — 6°.9         | — 6°.3            | $+ 0^{\circ}.6$                 |
| Diff.        | <b>3</b> 0^.1  | 28°.1             | — 2°.0                          |

|              | Prärienplateau | Mississippibecken | Differenz<br>(Prärienplateau —.) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
|              | 38°            | В.                | •                                |
|              | F. Lyon.       | St. Louis.        |                                  |
|              | <b>12</b> 19 m | <b>147</b> m      |                                  |
| wärmster M.  | 25°.7          | 25°.6             | — 0°.1                           |
| kältester M. | — 3°.6         | $-0^{\circ}.5$    | $+ 3^{\circ}.1$                  |
| Diff.        | 29°.3          | <b>26°.1</b>      | — 3°.2                           |
|              | 31°            | В.                |                                  |
|              | F. Chadbourn.  | F. Jessup.        |                                  |
|              | 646 m          | 24 m              |                                  |
| wärmster M.  | 27°.7          | <b>27°</b> .6     | 0°.1                             |
| kältester M. | 5°.2           | 9° <b>.</b> 9     | + 4°.7                           |
| Diff.        | 22°.5          | 17°.7             | 4°.8                             |
|              | <b>29°</b> ]   | Br.               |                                  |
|              | F. Inge.       | New-Orleans.      |                                  |
|              | 254 in         | 7 m               |                                  |
| wärmster M.  | 28°.6          | 27°.8             | - 0°.8                           |
| kältester M. | 9°.9           | 12°.6             | $+ 2^{\circ}.7$                  |
| Diff.        | 18°.7          | <b>15°.2</b>      | - 3°.5                           |

Im tropischen Amerika weicht die jährliche Wärmeschwankung auf den Hochebenen der Cordilleren nur wenig von jener im Tiefland ab. Vergleichen wir Veracruz mit den Hochlandstationen Cordoba, Mirador, Orizaba, Mexiko u. Trojes (oder Michoacan) — sämmtliche Orte liegen zwischen 18° 51' und 19° 30' N —, so erhalten wir für  $\alpha$  und  $\beta$  die Werthe 0°.44 und 0°.41; in diesem Falle nimmt also die Wärmeschwankung um 0°.03 für 100 m Erhebung ab. In den Andes von Quito nimmt sie um denselben Betrag zu, zwischen Quito und der Meierei Antisana einerseits und dem etwas südlicher gelegenen Iquitos am obern Marañon anderseits beträgt  $\alpha$  0°.54 und  $\beta$  0°.57. Aehnliche Werthe liefert der Vergleich von La Guayra und Caracas ( $\alpha$  = 0°.43,  $\beta$  = 0°.47); auch auf dem Plateau von Venezuela variirt also die Temperatur in ihrem jährlichen Gange stärker als auf der Küstenebene.

In Asien liefern zunächst die Beobachtungen zu Ketta (oder Kota) am Bholanpass in Belutschistan (ca. 1680 m) und zu Multan im Pendschab (122 m) ein passendes Berechnungsmaterial. Für je 100 m Höhe betragen hier die Differenzen der höchsten und tiefsten Monatstemperaturen 0°.55 und 0°.49; somit findet eine Abnahme der jährlichen Wärmeschwankung um 0°.06 statt.

Der umgekehrte Fall tritt auf dem Tafelland von Dekan ein: die jährliche Temperaturamplitude ist hier im Durchschnitt grösser als an der West-, kleiner als an der Ostküste. Ich habe 4 Plateaustationen mit beiderseitigen Küstenstationen unter gleichen Breiten kombinirt und das Mittel aus diesen 8 Gruppen gezogen. Demnach ist  $\alpha=0^{\circ}.12$ ,  $\beta=0^{\circ}.41$ , oder wenn wir von der etwas bedenklichen Gruppe Vingorla-Sikandurabad-Radschamandri absehen,  $\alpha=0^{\circ}.19$ ,  $\beta=0^{\circ}.32$ ; somit nimmt die Wärmeschwankung um  $0^{\circ}.13$  zu, wenn wir uns um 100 m über das Meeresniveau erheben.

Das Resultat unserer Untersuchungen können wir in folgende Worte zusammenfassen. Die vertikale Temperaturabnahme richtet sich nach dem orographischen
Charakter der Erhebung und es ist in dieser Beziehung Berg- und Plateauklim a
wohl zu unterscheiden. Im Gebirge nimmt die Temperatur im Sommer rascher
mit der Höhe ab als im Winter; auf Tafelländern von bedeutender Ausdehnung ist
diese Differenz eine weit geringere, ja in vielen Fällen ist die vertikale Wärmeabnahme im Winter grösser als im Sommer. In Folge der kühlen Sommer und
relativ milden Winter an Berghängen und auf Berggipfeln nimmt die jährl. Wärmeschwankung im Gebirge stetig mit der Höhe ab, während sie auf dem Plateau nur

äusserst langsam abnimmt oder sogar zunimmt. Das Bergklima trägt also einen oceanischen, das Plateauklima einen kontinentalen Charakter; den Uebergang zwischen beiden vermitteln die breiten Längenthäler unserer Kettengebirge.

Für die Konstruktion der Isotalantosen ergab sich daraus der Schluss, dass eine Reduktion der jährlichen Wärmeschwankung auf das Meeresniveau undurchführbar ist. Bergstationen wurden nicht berücksichtigt, bei Plateaustationen aber wäre in jedem einzelnen Falle schwer zu entscheiden gewesen, ob eine positive oder negative Korrektur anzubringen sei. Ueberdies ist ja der Betrag der Ab- oder Zunahme der Amplitude in diesem Falle so klein, dass auch eine Reduktion kein wesentlich verändertes Bild gewährt, wovon ich mich dadurch überzeugte, dass ich auch eine Isotalantosenkarte nach reducirten Werthen entwarf. Es muss übrigens hervorgehoben werden, dass die nicht korrigirten Amplituden innerhalb der gesteckten Grenzen (von 5° zu 5°) mit sehr wenigen und ganz geringfügigen Ausnahmen ausgezeichnet zusammenstimmen und die Gesetze der horizontalen Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung in klarster Weise hervortreten lassen.

# II. Die horizontale Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung.

In Bezug darauf können wir folgende vier Klimate unterscheiden:

- 1. See-, bezw. Aequatorialklima, jährl. W.-Sch. unter 15° C.
- 2. Uebergangsklima . . . . " " 15°-20° C.
- 3. Landklima . . . . . . , , 20°-40° C.
- 4. Excessives Landklima . . . , , uber 40° C.

Ein Blick auf die Karte lehrt uns, dass die Isotalantosen sich sehr nahe den Januar-Isothermen anschliessen; der Charakter des See- und Landklimas wird also hauptsächlich durch die Wärmevertheilung im Winter bedingt, weil in dieser Jahreszeit die Isothermen am meisten von den Parallelkreisen abweichen. Dieses gilt hauptsächlich von den mittleren und höheren Breiten der Nordhemisphäre, womit wir unsere Betrachtungen beginnen wollen.

In Europa wird der Gegensatz zwischen West und Ost durch die Isotalantosen noch deutlicher, als durch die Winter-Isothermen veranschaulicht, besonders wenn man die Verhältnisse im Mittelmeer-Becken berücksichtigt. Das reine Seeklima ist freilich nur auf ein verhältnismässig kleines Gebiet beschränkt. Die britischen Inseln gehören ausnahmslos demselben an; aber auch hier steigt die jährliche Wärmeamplitude, je mehr wir nach Osten fortschreiten, und nähert sich im Londoner Becken bereits dem Grenzwerthe. Während im nördlichen und östlichen Europa die rascheste Steigerung der Wärmeschwankung in westöstlicher Richtung stattfindet, nimmt sie in West- und Mitteleuropa eine südöstliche, im östlichen Mittelmeerbecken eine nordöstliche Richtung an, also genau an die Vertheilung von Wasser und Land, die Windverhältnisse und warmen Meeresströmungen sich anschliessend. Skandinavien umfasst das Seeklima nur die Lofoten und die SW-Kuste, dann folgt ein schmaler Saum mit Uebergangsklima, der nur im schwedischen Seengebiet und in Götaland sich etwas erweitert, während das ganze innere Skandinavien und die Ostseeküste nördlich von Stockholm, die nicht wie das flache Südschweden und der norwegische Steilabfall direkt den winterlichen Aequatorialwinden ausgesetzt sind, echtes Landklima haben. Es ist bemerkenswerth, dass die Isotalantose von 20° fast genau denselben Verlauf nimmt, wie die — 5°-Isotherme des Januar. 1)

Dänemark und Deutschland nehmen am echten Seeklima keinen Antheil; selbst auf den friesischen Inseln, wie auf Sylt und Norderney, übersteigt die Wärmeschwankung 15°, und auch von den niederländischen Stationen hat nur Helder eine etwas geringere Amplitude (14°.6). Dagegen gehören die normannische Halbinsel und die Bretagne dem Seeklima an, die von der Loire bis zu den Pyrenäen ver-

<sup>1)</sup> Vergl. die Isothermenkarten in Mohn's Grundzüge der Meteorologie, II. Aufl., Berlin 1879.

laufende Küste aber aller Wahrscheinlichkeit nach dem Uebergangsklima. Die einzigen Beobachtungen, die wir von einer Küstenstation (La Rochelle) besitzen, sind zweiselhafter Natur, denn darnach wäre der Januar in Rochelle kälter, als in dem nördlicher und kontinentaler gelegenen Nantes. Allein tragen auch nur wenige Gegenden von Frankreich den Charakter des echten Seeklimas, so ist anderseits auch das Kontinentalklima fast ganz aus diesem so begünstigten Land verwiesen. Das mitteleuropäische Landklima-Gebiet, das das nordöstliche und südwestliche Deutschland, die Sudeten- und Alpenländer umfasst, steht mit dem Kontinentalgebiet des Ebrothales nicht im Zusammenhang. Das einzige Mittelglied ist das Land zu beiden Seiten der Cevennen, das oberste Quellgebiet der Loire und die nördliche Ebene der Languedoc. Die Rückstrahlung der Sonnenwärme durch den südlichen Steilabhang des Cevennengebirges steigert hier ausserordentlich die Sommerwärme<sup>1</sup>) und ruft dadurch eine grössere jährliche Wärmeschwankung hervor.

Auf der pyrenäischen Halbinsel reicht das Seeklima im N bis an das Cantabrische Gebirge, im W umfasst es jedenfalls die unterste Terrasse des Iberischen Tafellandes, und im S den Küstenstrich; doch kann man bei dem Mangel an Beobachtungsstationen in Andalusien nicht mit Sicherheit feststellen, wie weit die Grenzlinie des Seeklimas in das Land hineinragt. An dem Gestade von Murcia und Valencia haben nur die Kustenorte Seeklima; hier ist, wie der Vergleich der beinahe unter gleicher Breite gelegenen Stationen Lissabon und Alicante beweist, nicht nur die Temperatur des wärmsten, sondern auch die des kältesten Monats höher als an der Westküste; während die Temperatur in Murcia, ca. 35 km vom Meere entfernt, im Januar 1°.9 weniger, im Juli 0°.2 mehr als in Alicante beträgt. Von Valencia ab verlässt aber die 15°-Isotalantose die Küste und steigt gegen die Riviera di Ponente hinan, die sie bei Mentone berührt. San Remo (jährl. Wärmeamplitude 15°.1) vermittelt den Uebergang zum ligurisch-toscanischen (Genua 16°.8 Livorno 17°.4), Nizza (15°.3) zum südfranzösisch-catalonischen Küstenklima (Marseille 15°.7, Perpignan, 16°.4, Barcelona 17°.1); von Livorno und Barcelona südwärts fällt wieder stetig die jährliche Wärmeschwankung.

Corsica und Sardinien gehören dem Uebergangsklima an (Ajaccio 15°.4, Cagliari 16°.2), von Sicilien dagegen nur die Ebene von Catania. Besonders instruktiv sind die Verhältnisse im östlichen Becken des Mittelmeeres, wo das allgemeine Gesetz, dass in den mittleren und höhern Breiten unserer Hemisphäre die Ostküsten im Winter kälter, im Sommer wärmer sind als die Westküsten, dass also die jährliche Temperaturschwankung an den Ostküsten grösser ist als den Westküsten, besonders klar zu Tage tritt.

|                       | Livorno           | Ancona                  | Lesina         |         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|
| N. B.                 | 43° 33′           | 43° 37′                 | 43° 11′        |         |
| kältester M.          | 7°.0              | 5°.4                    | 8°.8           |         |
| wärmster M.           | <b>24°.4</b>      | 26°.4                   | $25^{\circ}.2$ |         |
| Differenz             | 17°.4             | <b>21°.</b> 0           | 16°.4          |         |
|                       |                   |                         | D - 4          | A 47    |
|                       | Neapel            | Loco rotondo            | Patras         | Athen   |
| N. B.                 | Neapel<br>40° 52′ | Loco rotondo<br>40° 48' | 38° 15′        | 37° 58′ |
| N. B.<br>kältester M. | •                 |                         |                |         |
|                       | 40° 52′           | 40° 48′                 | 38° 15′        | 37° 58′ |

Die Gegengestade des adriatischen Meeres sind ein kleines, aber getreues

<sup>1)</sup> Temperatur des wärmsten Monats:

| Alais  | 25°.0 | Avignon | 22°.7 |
|--------|-------|---------|-------|
| Nimes  | 27°.0 | Orange  | 23°.8 |
| 344115 | 040 0 |         |       |

Orange und Avignon liegen schon ausserhalb des Einflusses der Cevennen.

Abbild jener des nordatlantischen und nordpacifischen Oceans. Auch die italienische und dalmatinische Küste unterscheiden sich hauptsächlich durch die winterliche Wärmevertheilung. Das adriatische Meer ist, wie die Oceane, im Winter ein Gebiet niederen Luftdruckes 1) und daher müssen an der Ostseite desselben südliche und östliche, an der Westseite nördliche und westliche Winde vorherrschen:

N NE E SE S SW W 20 27 Lesina 2213 1 2 11 6 4 15 20 33. Ancona 7 7 8

Die ostitalienische Küste entspricht genau den östlichen Küsten von Nordamerika und Asien, die dalmatinisch-albanische der Küste von Europa und der Westküste von Amerika, besonders der letztern, da in beiden Fällen das Gebirge nahe an das Meer herantritt, den Einfluss der Seelust auf das Binnenland verhindert und dadurch eine rasche Zunahme der jährlichen Wärmeschwankung veranlasst (Corfu 15°.0; Joanina, nur 55 Bogenminuten östlich davon, 19°.8).

In das ägäische Meer scheint die 15°-Isotalantose gar nicht einzutreten (Chania 15°.6, Chios 18°.0, Smyrna 18°.4). Das Innere der Balkanhalbinsel hat zweifellos Landklima, und dass sich dieses sogar bis über das östliche Mittelgriechenland erstreckt, beweisen die Beobachtungen zu Athen. Wahrscheinlich ist es sogar, dass die jährliche Wärmeschwankung 25° übersteigt, aber da diese Länder in klimatologischer Beziehung ebenso eine terra incognita sind, wie das centrale Australien, so glaubte ich mich nicht berechtigt, verschiedene Isotalantosen hinein zu kombiniren. Für das untere Donaubecken ist eine bedeutende jährliche Wärmedifferenz nachgewiesen. <sup>2</sup>)

Die beigegebene Karte zeigt deutlich, wie sehr sich die Temperaturverhältnisse im mediterranen Gebiete gegen O zu immer kontinentaler gestalten. Die pyrenäische Halbinsel hat See- und Uebergangsklima, Italien ist trotz seines schlanken Baues fast ganz vom Seeklima ausgeschlossen und gehört zur Hälfte dem Landklima an, das in der östlichen Halbinsel fast die Alleinherrschaft erringt.

Dass im westlichen, mittleren und südlichen Europa die Isotalantosen vielgewundene Linien bilden, ist leicht erklärlich, da hier Land und Meer mannigfach in einander greifen; auffallend ist es, dass derselbe Fall auch in der einförmigen Kontinentalmasse Osteuropas und Asiens eintritt. Doch beruht auch hier die Zeichnung auf Beobachtungen und nicht auf Kombination, wenn uns auch nicht jede Biegung ganz verständlich wurde. Die westliche Ausbuchtung der Isotalantosen in Südrussland beruht auf der bedeutenden sommerlichen Erhitzung dieser Steppengegend; dagegen mag die auffallend geringe Wärmedifferenz in Turkestan zum guten Theil auf die Mangelhaftigkeit der betreffenden Beobachtungen zurückzuführen sein. Der mildernde Einfluss des Kaspisees zeigt sich darin, dass an seinem West- und Südufer die jährliche Wärmeschwankung unter 25° sinkt. Dagegen steigt sie im armenischen Hochland üder 30°; die Winter sind hier ausserordentlich rauh, da die kalte Luft keinen genügenden Abfluss findet und Kalmen bei heiterem Himmel daher vorherrschen (in Alexandropol 87 Proc.). Aus dem gleichen Grunde, also nicht bloss aus der mächtigen kontinentalen Ausdehnung Ostssibiriens, erklärt es sich auch, dass hier der eine winterliche Kältepol sich befindet. Das Chinganund ostssibirische Gebirge verhindert den Abfluss der kalten Luft zum alëutischen Minimum, und wir finden daher auch hier im Winter mehr Kalmen als Winde (in Jakutsk 55, in Urga 53, in Nertschinsk 76 Proc.). Warum aber hier, und nicht auch am winterlichen Kältepol der neuen Welt die jährliche Wärmeschwankung ein

<sup>1)</sup> Vergl. Hoffmeyer's Aufsatz in der Oesterr. Ztschr. f. Met. 1879, S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bukarest nach Buys-Ballot 25°.0; Rustschuk, dessen Temperaturmittel ich aus 4-jähr. Beobachtungen (1866, 69—71, Jahrbücher der k. k. Centralanstalt) berechnete, 25°.7. (Jan. —1°.9, Juli 23°.8.)

Maximum erreicht, ist eine Folge der verhältnismässig bedeutenden Erwärmung der ostasiatischen Kontinentalmasse im Sommer, während der arktische Archipel Nordamerikas einerseits wegen seiner nördlichern Lage wenißer Wärme empfängt, anderseits noch ein bedeutender Theil derselben zum Schmelzen des Eises verbraucht wird. Man ersieht dies aus der Vergleichung der im Winter erfahrungsgemäss kältesten Orte der alten und neuen Welt:

|             | Jakutsk.        | Northumberland-Sund. |
|-------------|-----------------|----------------------|
| N. B.       | 62° 1′          | <b>76°</b> 52′       |
| kältester N | $440^{\circ}.8$ | 40°.0                |
| wärmster    | M. 17°.4        | 2°.0                 |
| Differenz   | 58°.2           | <b>42°.0</b>         |

Seltsam erscheint es auf den ersten Blick, dass das obere Irtyschgebiet excessives Landklima hat, das obere Ob- und Jenisseigebiet dagegen nicht. Ich erkläre mir dies aus den Windverhältnissen, über die uns Hann in seiner in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie v. J. 1869 erschienenen Abhandlung Aufschluss giebt. Es werden darin die thermischen Windrosen von Tara und Barnaul mitgetheilt, woraus sich die höhere Wintertemperatur der letzteren Station als eine nothwendige Folge ergiebt.

|         | Rel   | lativ        | Vorherrschender | Mittlere Temp. |  |
|---------|-------|--------------|-----------------|----------------|--|
|         | warme | kalte Winde. | Wind.           | desselben,     |  |
| Tara    | 37    | 63 Proc.     | E               | — 30°.0        |  |
| Barnaul | 72    | 28           | sw              | — 13°.1        |  |

Die relativ hohe Wintertemperatur Barnauls im Vergleich zu der Taras bedingt zum Theil eine geringere jährliche Wärmeamplitude. Anderseits ist aber auch der Sommer zu Barnaul kühler als zu Tara, dessen Eigenthümlichkeiten kainsk und Ssemipalatinsk theilen, während in Tomsk und Krasnojarsk gleiche Verhältnisse, wie in Barnaul herrschen. Das excessive Landklimagebiet des obern Irtyschbeckens hängt möglicherweise mit dem der Kirgisensteppe zusammen, doch ist dies noch nicht beobachtungsgemäss festgestellt.

Sehr beachtenswerth sind die Verhältnisse in Vorderindien. Die 25°-Linie tritt im Indusgebiet mit dem Gebirge bedeutend nach N zurück, das Pendschab ist dem Einfluss des Meeres geöffnet. Noch interessanter ist die Thatsache, dass zwischen 75° und 80° ö. L. Gr. alle Isotalantosen nach Süd sich ausbuchten, da gerade diese Gegenden am weitesten von der See entfernt sind. Der Gegensatz der West- und Ostküste tritt sehr scharf hervor; in der kühlen Saison (Dezember-Februar) ist die erstere, in den übrigen Jahreszeiten, besonders in der Regenzeit (Juni-August) die letztere wärmer. Folgende kleine Tabelle illustrirt diese Verhältnisse. Ich habe dazu nur zu bemerken, dass ich für die Ostküste in der Breite von Bombay, von der keine direkten Beobachtungen vorliegen, das Mittel aus den Beobachtungen von Puri (19° 48′ N.) und Wischakhapatanam (17° 41′ N.) nahm. Pondichery liesse sich seiner Lage nach ganz gut mit Kananur vergleichen, aber die Temperaturverhältnisse am erstgenannten Orte scheinen ganz abnorm zu sein, was möglicher Weise auf Beobachtungsfehler zurückzuführen ist.

|              | Westküste.<br>Bombay. | Ostküste.       | Differens<br>West-Ost. |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| N. B.        | 18° 53′               | 18° 44′         |                        |
| kältester M. | Jan. 23°.6            | Mai 21°.5       | $+ 2^{\circ}.1$        |
| wärmster M.  | Mai 29°.8             | Mai/April 32°.2 | - 2°.4                 |
| Differenz    | 6°.2                  | 10°.7           | - 4°.5                 |
|              | Mangalur.             | Madras.         |                        |
| N. B.        | 12° 52′               | 13° 4′          |                        |
| kältester M. | Aug. 25°.5            | Jan. 24°.4      | + 1°.1                 |
| wärmster M.  | Mai 30°.1             | Juni 30°.9      | 0°.8                   |
| Differenz    | <b>4°.6</b>           | 6°.5            | — 1°.9                 |

|              | Westküste.<br>Calicut. | Ostküste.<br>Karikal. | Differenz.<br>West-Ost. |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| N. B.        | 11° 15′                | 11° 5′                |                         |
| kältester M. | Juli 25°.9             | Jan. 24°.8            | + 1°.1                  |
| wärmster M.  | Mai 29°.7              | Juni 31°.5            | 1°.8                    |
| Differenz    | 3°.8                   | 6°.7                  | - 2°.9                  |

Im Jahresmittel erscheint zwar ebenfalls die Ostküste wärmer, aber die Differenzen sind gering und sehr gleichmässig (für die obigen drei Beispiele:  $-0.^{\circ}7$ ,  $-0^{\circ}.6$ ,  $-0^{\circ}.6$ ).

Ueber Nordamerika haben wir schon gelegentlich einiges mitgetheilt. Bezüglich der 40°-Linie muss ich nur noch bemerken, dass die Beobachtungen zu Igloolik und Boothia felix nicht übereinstimmen; da wir aber von letzterer Station zweijährige, von ersterer nur einjährige Temperaturmittel haben, so wurden letztere nicht berücksichtigt. In der Assistance-Bai und auf der Beechey-Insel, 4° nördlich von Boothia felix, beträgt dagegen die Wärmeschwankung nur 37°.6 und 39°.4, aber freilich wurde hier in den Jahren 1850—54, auf Boothia felix aber 1829—32 beobachtet. Dass aber die 40°-Linie durch die Barrowstrasse nach O zieht, scheint mir ziemlich sichergestellt, denn die Beobachtungen im Northumberland-Sund und in der Disaster-Bai wurden gleichzeitig mit denen auf der Beechey-Insel angestellt.

In Yukon am Fluss gl. N. in Alaska soll nach einer von Dove (klimat. Beiträge I. 45) mitgetheilten Beobachtungsreihe die jährliche Wärmeschwankung 51°.4 betragen. Leider ist die Beobachtungszeit nicht angegeben und man ist daher nicht im Stande, sich über den Werth dieser abnormen Temperaturangabe ein Urtheil zu bilden. Ich hielt mich daher auch nicht für berechtigt, dieselben zur Konstruktion von Isotalantosen zu verwerthen, so sehr sie auch mit neuern Beobachtungen (Oesterr. Ztsch. f. Met. VI. S. 16) übereinzustimmen scheinen.

Auch die Lage der 30°-Linie auf Labrador ist nicht ganz zweifellos; die Wärmeschwankung beträgt in Hoffenthal und Naïn mehr, in Hebron und Rama gegen alle Erwartung weniger als 30°, während sie in Okak ganz regelmässig um 1° gegen die von Naïn steigt. Aber zu Hoffenthal wurde 6, zu Naïn  $9^{1}/_{2}$  J. beobachtet, dagegen zu Rama nur 4, zu Hebron gar nur  $2^{1}/_{2}$  J. In Hebron erscheint der Sommer, in Rama der Winter auffallend warm; ich halte daher diese Beobachtungen für unzuverlässig und habe sie nicht berücksichtigt.

Die beiden Nordkontinente der alten und neuen Welt haben an der Westseite See- und Uebergangsklima, an der Ostseite Landklima. Wir gelangen somit zu dem wichtigen Schlusse, dass nördl. vom 30. Breitengrade das See- und Uebergangsklima nur auf die Westküsten der Kontinente beschränkt ist. Wojeikoff hat bekanntlich dasselbe Gesetz für die subtropische Regenzone nachgewiesen und in beiden Fällen liegt die Ursache in der Vertheilung des Luftdrucks und der Winde. Ich gebe in folgender Tabelle Beispiele von dem Küstenklima an der Ost- und Westseite der beiden Nordkontinente.

| N   | eu    | ۵ | W  | ام           | t. |
|-----|-------|---|----|--------------|----|
| 1.4 | F: 11 |   | ** | <b>t</b> 7 1 |    |

| •                     | 21040 11016                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Westkiiste.<br>Sitka. | Ostküste.<br>Naïn.                                                                | Westküste — Ostküste.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57° 3′                | 57° 10′                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d. 0°.0               | $-20^{\circ}.6$                                                                   | + 20°.6                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. 13°.2              | 9°.9                                                                              | + 3°.3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13°.2                 | 30°.5                                                                             | — 17°.3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umpqua.               | Brunswick.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43° 42′               | 43° 54′                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M. 6°.6               | — 6°. <b>7</b>                                                                    | $+ 13^{\circ}.3$                                                                                                                                                                                                                                             |
| M. 15°.2              | 19°.8                                                                             | 4°.6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8°.6                  | 26°.5                                                                             | - 17°.9                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Westkilste. Sitka. 57° 3' M. 0°.0 M. 13°.2 13°.2 Umpqua. 43° 42' M. 6°.6 M. 15°.2 | Sitka.       Naïn.         57° 3′       57° 10′         M. 0°.0       — 20°.6         M. 13°.2       9°.9         13°.2       30°.5         Umpqua.       Brunswick.         43° 42′       43° 54′         M. 6°.6       — 6°.7         M. 15°.2       19°.8 |

|              | Westküste.<br>Monterey. | Ostküste.<br>Portsmouth. | Westküste — Ostküste. |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| N. B.        | 36° 37′                 | 36° 50′                  |                       |
| kältester M. | . 10°.0                 | <b>4°.5</b>              | $+ 5^{\circ}.5$       |
| wärmster M   | l. 15°.8                | 26°.2                    | — 10°.4               |
| Differenz    | 5°.8                    | 21°.7                    | 45°.9                 |
|              | S. Diego.               | Charleston.              |                       |
| N. B.        | 32° 42′                 | 32° 47′                  |                       |
| kältester M. | . 11°.9                 | 9°.6                     | $+ 2^{\circ}.3$       |
| wärmster M   | . 22°.2                 | 26°.8                    | - 4°.6                |
| Differenz    | 10°.3                   | 17°.2                    | - 6°.9                |
|              |                         | Alte Welt.               |                       |
|              | Dublin.                 | Peterpaulowsk.           |                       |
| N. B.        | 53° 22′                 | 53° 0′                   |                       |
| kältester M  | . 4°.8                  | — 7°.7                   | $+12^{\circ}.5$       |
| wärmster M   | l. 15°.4                | 1 <i>4</i> °.5           | $+ 0^{\circ}.9$       |
| Differenz    | 10°.6                   | 22°.2                    | — 11°.6               |
|              | Worthing.               | Dui.                     |                       |
| N. B.        | 50° 47′                 | 50° 50′                  |                       |
| kältester M  | . 4°.2                  | — <b>14°</b> .9          | $+ 19^{\circ}.1$      |
| wärmster M   | [. 16°.7                | 16°.6                    | $+ 0^{\circ}.1$       |
| Differenz    | <b>12°.5</b>            | 31°.5                    | — 19°.0               |
|              | Porto.                  | Hakodadi.                |                       |
| N.B.         | 41° 9′                  | 41° 46′                  |                       |
| kältester M  | . 9°.7                  | — 2°.6                   | $+ 12^{\circ}.3$      |
| wärmster M   | I. 21°.7                | 21°.4                    | $+ 0^{\circ}.3$       |
| Differenz    | 12°.0                   | <b>24°.0</b>             | - 12°.0               |
|              | Mogador.                | Schanghai.               |                       |
| N. B.        | 31° 30′                 | 31° 19′                  | •                     |
| kältester M  | . 16°.4                 | 3°.2                     | $+ 13^{\circ}.2$      |
| wärmster M   | I. 22°.4                | $28^{\circ}.2$           | 5°.8                  |
| Differenz    | 6°.()                   | 25°.0                    | 19°.0                 |
| ** **        |                         |                          |                       |

Aus diesem Verzeichnis entnehmen wir folgende Gesetze:

- 1) In der alten, wie in der neuen Welt ist die Wärmeschwankung an der Ostküste grösser, als unter entsprechender Breite an der Westküste.
- 2) In der alten wie in der neuen Welt ist die Westküste im Winter wärmer als die Ostküste unter gleicher Breite, und nimmt die Differenz im Allgemeinen nach S ab. Es ist dies die Folge davon, dass die Westküsten an der Vorder-, die Ostküsten an der Hinterseite der grossen barometrischen Depressionen liegen und bekanntlich ist die Vorderseite durch warme und feuchte äquatoriale, die Hinterseite durch kalte und trockene Polarströme ausgezeichnet.
- 3) Dagegen unterscheidet sich die amerikanische Ostküste von der asiatischen dadurch, dass
  - a) an der asiatischen die Wärmeschwankung durchschnittlich grösser ist;
- b) mit Ausnahme der höhern Breiten ist die amerikanische Ostküste im Sommer bedeutend wärmer als die Westküste, während in der alten Welt die beiden Küsten nahezu gleich warm sind;
- c) in den niederen Breiten mildert sich im schlanker gebauten Amerika der Gegensatz zwischen Ost und West erheblich, während er in der alten Welt nichts von der Schroffheit verliert; namentlich sind die Winter in den südatlantischen Staaten der Union bedeutend milder als in China und im südlichen Japan, denn dort wehen häufig Winde vom warmen mexikanischen Golf, während hier die Polarströmungen entschieden vorherrschen.

Der mildernde Einfluss, den die grosse canadische Seengruppe auf das Klima der Umgebung ausübt, wird durch die Isotalantosenkarte klar veranschaulicht. Ich füge als ziffermässiges Beispiel folgende kleine Tabelle bei.

|              | Mississippi, | Seengebiet, | Canada, |
|--------------|--------------|-------------|---------|
|              | Fort Ripley. | Fort Brady. | Quebek. |
| N. B.        | 46° 10'      | 46° 30′     | 46° 49' |
| Höhe in m    | 344          | 183         | 31      |
| kältester M. | — 14°.0      | 9°.0        | — 12°.3 |
| wärmster M.  | 20°.7        | 18°.4       | 19°.3   |
| Differenz    | 34°.7        | 27°.4       | 31°.6   |

Das oben erwähnte Gesetz, dass die Temperatur in ihrem jährlichen Gange an den Ostküsten der Nordhemisphäre stärker variirt, als an den Westküsten, scheint in Grönland eine Ausnahme zu erleiden. Freilich haben wir von der Ostküste nur einjährige Beobachtungen auf der Sabine-Insel, aber dieselben wurden einer eingehenden Bearbeitung unterzogen und die jährliche, wie die tägliche Periode der Temperatur mittels der Bessel'schen Formel abgeleitet. Dass die meteorologischen Verhältnisse des betreffenden Jahres keine abnormen waren, geht schon aus dem Umstande hervor, dass im Winter N- und NW-Winde vorherrschten, wie es der normalen Luftdruckvertheilung entspricht. Und der Winter ist eben in diesem Falle das entscheidende, wie folgende Tabelle beweist:

|              | Westküste. |                                              | Ostküste.     |  |
|--------------|------------|----------------------------------------------|---------------|--|
|              | Upernivik. | Mittel aus Wolstenholmsund<br>und Upernivik. | Sabine-Insel. |  |
| N. B.        | 72° 48′    | 74° 39′                                      | 74° 32′       |  |
| kältester M. | — 28°.0    | — 32°.3                                      | — 25°·0       |  |
| wärmster M.  | 4°.1       | <b>4°.4</b>                                  | 4°.0          |  |
| Differenz    | 32°.1      | 36°.7                                        | 29°.0         |  |

Die höhere Winterkälte der Westküste gegenüber der Ostküste widerspricht nicht desshalb unseren Voraussetzungen, weil jene von einem Zweige des warmen Golfstromes, diese von einem Polarstrome begleitet wird, denn infolge der Landwinde, die in Westgrönland im Winter durchaus vorherrschen, erweist sich die warme Meeresströmung als einflusslos. Ich erkläre mir die höhere Wintertemperatur auf der Sabine-Insel gegenüber der von Upernivik folgendermassen: Hier weht durch 36 Tage im Winter ein echter Landwind, der E, und erniedrigt den Thermometerstand auf — 22.°1;¹) der vorherrschende Wind an der Ostseite ist dagegen der N, der vom Meere kommt und eine Temperatur von nur —20°.6 bringt.²) Warum in Westgrönland Polar- und nicht, wie an den Westküsten der alten und neuen Welt, Aequatorialwinde dominiren, erklärt die Isobarenkarte: die meisten barometrischen Minima bewegen sich im S der Davisstrasse nach Osten.

Dagegen tritt das mehrerwähnte Gesetz von der Wärmeschwankung an den Ost- und Westküsten wieder deutlich hervor, wenn man Ostgrönland mit Spitzbergen vergleicht. Der kälteste Monat in der Mosselbai (79° 53′) ist trotz der bedeutendern Polhöhe um 4°.3 wärmer, als auf der Sabine-Insel. Dort wehen eben die S und SO-Winde durch 36 Wintertage; wir finden also hier wieder die normale Windvertheilung: Spitzbergen gehört der Vorderseite, Ostgrönland der Hinterseite eines barometrischen Depressionsgebietes (Grönland-See) an.

Island hat, soweit es vom Golfstrom umspült wird, Seeklima; in Stykkisholm beträgt die jährliche Wärmeamplitude nach 26-jährigen Beobachtungen nur 12°.3. Damit stimmen die 14-jährigen Beobachtungen Thorstenson's zu Reykiavik nicht überein; die Sommertemperaturen erscheinen mir zu hoch. Die Wärmeschwankung

<sup>1)</sup> Nach Hann in dem Sitz. Ber. d. Wiener Akad. Bd. LX., S. 167.

<sup>2)</sup> Oesterr. Ztsch. f. Met., Bd. XI. S. 121.

wäre darnach gegen die Erwartung 15°.4, dagegen nach den neuesten Beobachtungen, die wir bei Buys-Ballot finden, nur 12°.4. Ich halte letztere Zahl für die richtigere.

Von den drei Südkontinenten ist Australien den nördlichen Landfesten am ähnlichsten, Südamerika am unähnlichsten, während Afrika die Eigenthümlichkeiten beider vereinigt. Von Australien gehört nur der nördlichste Theil der York-Halbinsel dem echten Aequatorialklima an; von der Küste nach dem Innern zu ist eine rasche Steigerung der jährlichen Wärmeamplitude bemerkbar und rechtfertigt dadurch die Annahme, dass der grösste Theil dieses Kontinentes Landklima hat, wenn dieses auch nicht durch unmittelbare Beobachtung erwiesen ist.

Unter allen Kontinenten hat Südamerika die gleichmässigsten Temperaturverhältnisse. Es verdankt dieses seiner geographischen Lage, der Abwesenheit allseitiger Gebirgsbarrièren, sowie dem Umstande, dass sich der Kontinent nach Szu immer mehr verschmälert und dadurch dem Einflusse des Meeres unter Breiten sich öffnet, wo die Temperaturdifferenzen auf grössern Festländern schon bedeutend werden. Zwischen dem 27°. und 43.° B. finden wir ein durch vielfache Beobachtungen gesichertes Gebiet mit Uebergangsklima, das wahrscheinlich auch über die Andes in die östliche Ebene von Chile hinübergreift, und in der graslosen Ebene von Catamarca zwischen der Sierra Famatina und Sierra del Ambato sogar Landklima, das wahrscheinlich auch den Campo del Arenal auszeichnen dürfte. Zwar wurden in dieser Gegend nur im Bergwerksort Pilciao Wärmeinessungen und zwar nur kurze Zeit angestellt, aber trotzdem theile ich nicht die Bedenken, die Hann gegen die Beobachtungen von Dr. Schickendanz ausgesprochen, 1) da sie mit den Beobachtungen Burmeister's i. J. 1865 2) gut übereinstimmen.

Afrika hat mit Südamerika den äquatorialen Klimagürtel, mit Australien grössere Gebiete mit Landklima gemein. Die letzteren sind die Sahara und die Kalahari. Zu dem nördlichen Landklimagebiet gehören die Stationen Biskra und Tlemssen; das südliche ist freilich nur vermuthet, aber doch ziemlich sichergestellt, da im Kapland, wie in Australien, eine rasche Steigerung der Amplitude nach dem Innern zu durch die Beobachtungen erwiesen wird. Nach der Analogie der Temperaturverhältnisse in der Sahara wurden auch in Arabien die Isotalantosen bedeutend nach S gerückt.

Aus dem Innern des tropischen Afrika liegen nur zwei vollständige Beobachtungsreihen von Gondokoro und Tete am Sambesi vor. Dort beträgt die jährliche Wärmeschwankung 6°.0, hier 6°.6.

Eine Untersuchung des Verhaltens der östlichen und westlichen Küsten der Sudkontinente ist insofern schwierig, als wir nur wenige Stationen zum Vergleich herbeiziehen können. Theoretisch müssen wir voraussetzen, dass die jährliche Wärmeschwankung auch auf der Südhemisphäre an den Westküsten geringer ist, als an den Ostküsten, dass auch dort die Westländer der mittlern und höhern Breiten einen mildern Winter geniessen, als die Ostländer. Aber in letzterer Voraussetzung wurden wir getäuscht, weil die südhemisphärischen Meeresströmungen gerade einen entgegengesetzten Weg einschlagen, als ihnen der Einfluss der Erdrotation vorschreibt. Die Westküsten werden von kalten, die Ostküsten von warmen Strömen begleitet; dort müssen im Winter auch die äquatorialen Seewinde sich erkälten, hier auch die polaren sich erwärmen, ehe sie das Land erreichen. Sudamerika tritt dieses Gesetz sehr scharf hervor, wie folgende Tabelle zeigt; aber trotzdem hat auch hier die Westküste ein gleichmässigeres Klima, als die Ostkuste, und zwar aus dem Grunde, weil an letzterer (gerade so, wie in den niederen Breiten der Nordhemisphäre) die Sommertemperatur eine beträchtlich höhere ist:

<sup>1)</sup> Oesterr. Ztsch. f. Met. X, 348, Note 1.

<sup>&#</sup>x27;) Petermann's Mittheil., 1868, S. 206.

|              | Westküste.    | Ostküste.     | West-Ost.     |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              | Arica.        | Rio Janeiro.  |               |
| S. B.        | 18° 25′       | 22° 54′       |               |
| kältester M. | 17°.2         | 21°.2         | 4°.0          |
| wärmster M.  | 22°.0         | 26°.6         | <b>4°</b> .6  |
| Differenz    | <b>4°.8</b>   | 5°.4          | 0°.6          |
|              | Serena.       | Taquara.      |               |
| S. B.        | 29° 54′       | 29° 40'       |               |
| kältester M. | 11°.4         | 12°.8         | — 1°.4        |
| wärmster M.  | 17°.8         | 24°.3         | 6°.5          |
| Differenz    | 6°.4          | 11°.5         | — 5°.1        |
|              | Constitucion. | Montevideo.   |               |
| S. B.        | 35° 20'       | 34° 54′       |               |
| kältester M. | 10°.1         | 10°.9         | 0°.8          |
| wärmster M.  | 17°.1         | 22°.8         | — 5°.7        |
| Differenz    | 7°.0          | 11°.9         | — <b>4°.9</b> |
|              | Valdivia.     | Bahia Blanca. |               |
| S. B.        | 39° 49′       | 39° 25′       |               |
| kältester M. | 6°.2          | 8°.1          | 1°.9          |
| wärmster M.  | 15°.0         | 24°.1         | 9°.1          |
| Differenz    | 8°.8          | 16°.0         | — 7°.2        |

Im südlichen Afrika haben wir dasselbe zu erwarten, da der Benguelastrom wie der peruanische aus den Polargegenden kommt. Der Einfluss der antarktischen Strömung macht sich hier auch noch an der äquatorialen Westküste geltend und bewirkt dadurch eine grössere Temperaturdifferenz zwischen den extremen Monaten, als an der Ostküste, während in höhern Breiten, ganz regelrecht, wieder der umgekehrte Fall eintritt.

|              | Westküste.      | Ostküste.     | West-Ost.      |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ts           | schintschoscho. | Sansibar.     |                |
| S. B.        | 5° 9′           | 6° 10′        |                |
| kältester M. | 21°.7           | 24°.2         | — 2°.5         |
| wärmster M.  | 26°.3           | <b>27°.</b> 3 | — <b>1°</b> .0 |
| Differenz    | <b>4°.6</b>     | 3°.1          | + 1°.5         |
|              | Kapstadt.       | Fort d'Urban. |                |
| S. B.        | 33° 56′         | 29° 50′       |                |
| kältester M. | 12°.5           | 14°.4         | — 1°.9         |
| wärmster M.  | 20°.9           | 24°.0         | — 3°.1         |
| Differenz    | 8°.4            | 9°.6          | — 1°.2         |

An der australischen Westküste schiebt sich zwischen dem Gestade und der kalten Strömung ein Arm des warmen südaustralischen Stromes ein: hier müssen also West- und Ostküste dieselben Gegensätze zeigen, wie in der nördlichen Hemisphäre. Die einzigen Beobachtungsstationen, die verglichen werden können, entsprechen dieser Erwartung.

|              | Westküste. | Ostküste.       | West-Ost.      |
|--------------|------------|-----------------|----------------|
|              | Perth. 1)  | Fort Macquarie. |                |
| S. B.        | 31° 57′    | 31° 25          |                |
| kältester M. | 13°.2      | 6°.1            | + 7°.1         |
| wärmster M.  | 24°.0      | 17°.9           | $+6^{\circ}.1$ |
| Differenz    | 10°.8      | 11°.8           | 1°.0           |

Selbst auf Neuseeland lässt sich der klimatische Kontrast von Ost und West genau erkennen, nur Dunedin macht davon eine Ausnahme, was vielleicht auf die nicht unbeträchtliche Seehöhe der Station (168 m) zurückzuführen ist. Wie in

<sup>1) 5-</sup>jährig. Mittel, 1867-69, 76, 37.

Australien, so wird auch hier das Gesetz, dass die Westküsten im Winter wärmer sind und eine geringere jährliche Wärmeschwankung haben als die Ostküsten, nicht durch die Meeresströme gestört, da die Doppelinsel ringsum von warmen Strömungen umflossen wird.

|              | Westküste.   | Ostküste.     | West-Ost.       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|              | Taranaki.    | Napier.       |                 |
| S. B.        | 39° 4′       | 39° 29′       |                 |
| kältester M. | 10°.0        | 9°.0          | $+ 1^{\circ}.0$ |
| wärmster M.  | 18°.7        | 19°.7         | — 1°.0          |
| Differenz    | 8°.7         | 10°.7         | 2°.0            |
|              | Hokitika.    | Christchurch. |                 |
| S. B.        | 42° 42′      | 43° 32        |                 |
| kältester M. | <b>7</b> °.2 | 6°.1          | + 1°.1          |
| wärmster M.  | 15°.7        | <b>16°.9</b>  | — 1°.2          |
| Differenz    | 8°.5         | 10°.8         | $-2^{\circ}.3$  |

Auf dem Meere wurden die Isotalantosen nur nach Beobachtungen an Inselund Küstenstationen gezeichnet. Glücklicherweise genügt bei der Gleichförmigkeit der Temperaturverhältnisse auf dem Meere auch eine beschränkte Anzahl von Beobachtungsreihen, wenn sie nur räumlich günstig vertheilt sind. Die bedeutende Polhöhe, die die nördliche 5°-Linie an der amerikanischen Westküste erreicht, rechtfertigt sich durch die geringe Wärmeschwankung der Küstenstationen; dagegen ist ihre Darstellung auf dem Atlantischen Ocean etwas unsicher und basirt hauptsächlich auf der Thatsache, dass Funchal eine geringere Amplitude hat, als Teneriffa. Die 10°-Linie auf der Südhemisphäre ist nur hypothetisch und beansprucht keine reelle Bedeutung.

Das reinste Aequatorialklima finden wir auf der ostindischen Inselwelt. Von allen Stationen, die ich kenne, sind Banjermassing an der Südküste von Borneo (0°.9), Palembang (0°.8) und Padang (1°) auf Sumatra und Batavia (1°.2) diejenigen, wo die Temperatur in ihrer jährlichen Periode am wenigsten variirt.

Auf Grundlage der Isotalantosen versuchte ich es, die jährliche Wärmeschwankung für verschiedene Breiten nach derselben Methode zu berechnen, die Dove zur Bestimmung der normalen Temperaturen der Breitengrade benutzt hat.

| 70° N 35°.6  |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 60°,, 31°.1  |               |                 |
| 50°,, 25°.4  |               |                 |
| 40°,, 19°.2  | 40° S 8°.8 ¹) | Differenz 10°.4 |
| 30°,, 12°.4  | 30° " 8°.1    | <b>4°.3</b> °   |
| 20°,, 8°.4   | 20° " 6°.0    | 2°.4            |
| 10°,, 3°.7   | 10° " 2°.9    | 0°.8            |
| Aeguator 1°. | 3.            |                 |

Darnach beträgt die mittlere jährliche Wärmeschwankung für die Nordhemisphäre bis zum 40° B. 9°.0, für die südliche 5°.4; der Gegensatz der Land- und Wasserhalbkugel würde noch schärfer hervortreten, wenn wir auch die höheren Breiten in die Rechnung mit einbeziehen könnten.

III. Die Gesetze der Vertheilung der jährlichen Wärmeschwankung auf der Erdoberfläche.

Wir fassen im Folgenden die Resultate unserer Untersuchungen in Kurze

1) Die jährliche Wärmeschwankung nimmt vom Aequator gegen die Pole und von der Kuste gegen das Innere des Landes zu.

<sup>1)</sup> Mittel aus den Beobachtungen zu Wellington, Nelson und Napier einerseits, Valdivia und Corral anderseits. Vrgl. dazu Hann, Oesterr. Ztsch. f. Met. VII., S. 263.

Die Zunahme mit der Breite ist für die nördliche Hemisphäre wohl zweifellos: möglich ist es dagegen, dass die jährliche Wärmeschwankung in den höhern Breiten der Südhemisphäre, wo eine einförmige Wasserbedeckung eintritt, ein sekundäres Minimum erreicht. Auf den Falklands-Inseln beträgt sie nach einer 1jährigen Beobachtung nur 6°.7, auf dem Kerguelen-Eiland, wo freilich nur 5 Monate die Temperatur gemessen wurde, sogar nur 3°.1. Doch darf man diesen Zahlen wegen der kurzen Beobachtungsdauer keinen grossen Werth beilegen, sie beweisen aber klar die Nothwendigkeit, endlich einmal längere und gleichzeitige Beobachtungen in den höhern südlichen Breiten anzustellen.

- 2. Die Maxima der jährlichen Wärmeschwankung fallen auf der Nordhemisphäre mit den winterlichen Kältepolen zusammen, wie überhaupt die Isotalantosen sich enge an die Januar-Isothermen anschliessen.
- 3. Die jährliche Wärmeschwankung ist durchschnittlich auf der nördlichen Halbkugel grösser, als auf der südlichen unter gleichen Breiten, und die Differenz steigert sich mit der Annäherung gegen die Pole.
- 4. In den mittlern und höhern Breiten beider Hemisphären mit alleiniger Ausnahme von Grönland ist die jährliche Wärmeamplitude an den Westküsten kleiner als an den Ostküsten; auf unserer Hemisphäre ist nördlich vom 30. Parallelkreise das See- und Uebergangsklima nur auf die Westküsten beschränkt.
- 5. Im Gebiet des Land- und Uebergangsklimas nimmt die jährliche Wärmeschwankung im Gebirge entschieden mit der Höhe ab, und nimmt infolge dessen das Bergklima den Charakter des Seeklimas an; im Gebiet des See- und Aequatorialklimas tritt stellenweise der entgegengesetzte Fall ein, ohne dass eine bestimmte Gesetzmässigkeit in dieser Erscheinung bislang nachweisbar ist.
- 6. Auf den grossen Massenerhebungen der Erdkruste ist die vertikale Abnahme der jährlichen Wärmeschwankung entweder sehr gering, oder geht sogar in Zunahme über.

# Geschichte unserer Kenntnis des Himâlaja-Systems.

Von Dr. Konrad Gauzenmüller.

(Fortsetzung statt Schluss.)

Im Jahre 1718 verliess der Holländer Samuel van de Putte (geb. in Vliessingen 1690) sein Vaterland, um nach den Ländern im Osten zu gehen. <sup>1</sup>) Nach längeren Reisen in Indien und auf Ceylon verliess er 1729 Hindustan und wandte sich über den Himâlaja nach Tibet. Hier hielt er sich längere Zeit in Lasa auf und entwarf eine Karte von "Brama-scjon", d. i. Sikkim, auf welcher der tibetische Lauf des Arun korrekter gezeichnet ist, als auf irgend einer andern bis zur Reise der "Pandit Nr. 9" im Jahre 1871.<sup>2</sup>) Im Uebrigen ist er indess über die Stromsysteme des Ganges und des Brahmaputra nicht ganz im Klaren. <sup>3</sup>) Nachdem van de Putte den Kuku-nur genauer erkundet hatte, kehrte er nach Niederländisch Indien zurück und starb zu Batavia am 27. September 1745. Professor Veth in Leyden hat sich das Verdienst erworben, das Wenige, was er von den Papieren des Reisenden in dem Museum in Middelburg vorgefunden, veröffentlicht zu haben. <sup>4</sup>)

Abkürsungen i. d. Noten: G. Tib. = Ganzenmüller, Tibet: Journ. — Journal R. G. S.; P. = Petermann's G. M.; R. = Ritter, Erdk.; Schl. Res. = Schlagintweit, Results.; Thoms. West. Him. = Thomson, Western Himâlaya.

¹) De Nederlandsche reiziger Samuel van de Putte door Prof. P. J. Veth in: Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam II. (1876). Auch in einem Seperatabdruck vorhanden. — ²) Vergl. die Veth's Abhandlung beigegebene Karte, Fig. I.; desgl. Markham, Bogle and Manning p. LXIV. — ²) Veth, van de Putte p. 4. — ') Markham (a. a. O.) schreibt, dass van de Putte den größeren Theil seiner Notizen geschrieben habe, "in a character, wich it was impossible for any one but himself to decipher." (Vergl. Tibet S. 5.) Dies erklärte Veth für unrichtig; doch giebt er zu, dass seine Aufzeichnungen schwer zu entziffern seien: "Bedoelde aanteekeningen zijn deels in het Italiaansch, deels in het Hollandsch, deels eindelijk in een zonderling mengsel van beide talen geschreven; — op sommige plaatsen zijn Mongoolsche zinsneden ingevoegd." Veth, van de Putte pp. 8. 13.

Mit dem 18. Jahrhundert tritt als weitere Entdeckerin der tibetischen Landschaft im Norden des Himâlaja die tibetische Mission der Kapuziner hervor. Papst Klemens XI. (1700-1721) hatte ihr nach den "im Vatikan vorhandenen Landkarten" 1), die aber nicht allgemeiner bekannt sind, den Weg vorgeschrieben. Im Jahre 1707 wurde sie eröffnet. 2) Zwei Patres drangen bis Lasa vor, mussten sich aber 1712 nach Patna zurückziehen. 1713 wurden von der "Sacra Congregatio de Propaganda Fide" zwölf Männer ernannt, die in fünf "Residenzen" ihr Werk der Heidenbekehrung von Neuem beginnen sollten. Vier derselben mussten in Lasa als der Hauptstation zur Unterstützung und Verbindung der übrigen wohnen. An der Spitze stand der Pater Francesco Horazio de la Penna de Billy (geb. in Macerata in Italien 1680), ein ausgezeichneter Mann, der gleich im Anfang mitgegangen war, 1719 Las a erreichte und am längsten in der Mission verweilte. Nach seiner ersten Rückreise in die Stadt Rom 1732 und nach seiner zweiten tibetanischen Pilgerfahrt erreichte er nochmals als sechzigjähriger Greis und erster Vorstand der Mission seinen Posten zu Lasa 1741 und starb wenige Jahre darauf im Kapuziner-Hause zu Patna 1745. 3) Horazio de la Penna, der wie Wenige die Sprache Tibet's studirt hatte, übersetzte mehrere klassische Werke der tibetischen Literatur in's Italienische und dagegen die Katechismen und andere christliche Schriften in die tibetische und nepalesische Sprache und hatte eine Uebersetzung der Bibel geplant. Nach dem Tode dieses Paters fehlen genauere Originalberichte aber jene Gegenden. Es ist für die Wissenschaft zu bedauern, dass seine eigenen Manuskripte, von denen besonders eines mit dem Titel "Descrizione del gran Regno di Tibet" als Eigenthum der Pariser Universitätsbibliothek mehrmals von Ab. Remusat wegen des Inhaltes sehr gerühmt worden ist, von diesem grossen Kenner des Orientes nicht mehr, wie es seine Absicht war, herausgegeben werden konnten. Seine Briefe wurden indess von Klaproth in dem "Journal Asiatique" (II. Serie, XIV.) veröffentlicht. 4) Auch besitzen wir das einst "berühmte Alphabetum Tibetanum" des Paters Ant. Georgi (geb. in Santa Maura, unweit Rimini, 1711, gest. den 4. Mai 1797), in welchem derselbe vorzugsweise aus den Schriften des Horazio de la Penna und nach dem Archiv der Kapuziner-Mission eine weitläufige Geschichte, Geographie, Topographie über Tibet und angrenzende Länder, sowie die Missionsreisen von Bengalen nach Lasa mittheilt und im zweiten Theil seiner Erudition über die tibetische Sprache freien Lauf lässt. 5) Aber neben einer grossen Konfusion in der Darstellung ist ihm auch gröbliche Misshandlung und Verdrehung der chronologischen Daten nachgewiesen worden und wir müssen daher gegen die geographischen Angaben dieses Autors zweifelhaft werden. 6)

Von der Jesuiten-Mission erhalten wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch einmal einen wissenschaftlichen Beitrag zur Kunde des Himalaja und zwar durch Peter Tieffenthaler aus Tirol. Ein grösseres von ihm herausgegebenes Werk?) behandelt ausführlich Hindustan, enthält aber auch einen Abschnitt über die Geographie der Provinz Audh mit dem Gebirgslande an dem Fluss Gogra im westlichen Nepal und östlichen Kamaon "nach eigener fünfjähriger Bereisung" (seit 1766) und theilweiser Aufnahme dortiger Stromthäler. Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass Tieffenthaler der erste Europäer war, welcher die Aufmerksamkeit auf die kolossale Höhe

<sup>1) &</sup>quot;— ex Tabulis graphicis in Vaticanus aedibus asservatis." — Georgi, Alphabetum Tibetanum p. 455. — 2) "Anno 1707 pridie Idus Julii Patres Capuccini missi ad Evangelium Christi in Tibeto praedicandum ingrediuntur Lhassam", ib. p. 331. — 2) Ritter, Erdk. III. S. 457. Richthofen, China I. S. 673. — 4) Markham; Bogle and Manning, Appendix III. pp. 309—340. — 5) Fr. Augustini Antonini Georgii Eremitae Augustani Alphabetum Tibetanum Missionum Apostolicarum commodo editum. Romae. 1762. — 6) Ritter, Erdk. III. S. 457—463. — 7) Géographie de l'Indoustan. Deutsch: Historisch-geographische Beschreibung von Hindustan, Ausgabe von J. Bernoulli. Berlin 1785.

der Schneegipfel Asien's lenkte, allein seine Mittheilungen und Bemerkungen fanden damals nicht die geringste Beachtung. 1)

Die britischen Besitzungen im Tieflande Bengalen's, im Ganges-Delta, breiteten sich seit der Begründung der Handelsloge in Kalkutta im Jahre 1707 nur sehr allmählich landeinwärts bis zu den niedersten Vorhügeln der Berglandschaften aus, und es dauerte lange, ehe die Engländer einige sichere Kunde von den dahinter liegenden Gebirgsländern erhalten konnten. Die natürliche Scheidewand der Vorketten des Himâlaja, denen die Region der Sumpfwaldungen (Tarai) noch vorliegt, hatte bis zum Jahre 1774 jeden Verkehr zwischen dem britischen Bengalen und dessen nächsten Berglandschaften verschlossen. Früher war der von einheimischen Handelsleuten und Karawanen betriebene Handel über Kathmandu und durch Nepal nicht unbedeutend gewesen. Die inneren Unruhen in diesem Königreiche unterbrachen aber den Verkehr zwischen Tibet und Bengalen zum grossen Nachtheil der Europäer. Von einer Verbindung Bengalen's gerade nach Norden auf dem kürzesten Wege durch Bhutan mit Tibet war früher nicht die Rede gewesen. Der Radscha von Bhutan nahm im Jahre 1772 ohne Weiteres mit Gewalt den Distrikt Kutsch-Bahar, der im Norden von Rangpur Bengalen begrenzte, in Besitz. Die britischen Soldaten jagten indess mit ihrem Gewehrfeuer seine Leute bald in die Berge zurück. Der Radscha, durch den Verlust eines Theils seiner Truppen in Schrecken gesetzt und bange wegen seines übrigen Besitzes, bat durch die Vermittlung des Taschi-Lama in Taschilhunpo um Frieden mit den Briten. Dieser stellte durch eine Gesandtschaft und durch Geschenke, welche er nach Kalkutta schickte, unter Bedingung der Beibehaltung der alten Grenze, den Frieden her und ergriff dabei die Gelegenheit, einen friedlichen Verkehr zwischen Bengalen und Tibet anzubahnen. Die Geschenke, welche der Gosain<sup>2</sup>) Porungir überbrachte, zeugten von einem kunstfertigen Kulturvolk und spornten den Handelsgeist an. Der General-Gouverneur von Indien, Warren Hastings, sandte George Bogle als Ueberbringer der Friedenszusage in Begleitung des Arztes Dr. Hamilton 1774 nach Tibet. 3) Markham hat die hundert Jahre lang verborgen gebliebenen Aufzeichnungen des George Bogle an's Licht gezogen und der Oeffentlichkeit übergeben. 4) Der baldige Tod des edlen Taschi-Lama (5. Juli 1780), wie der fast gleichzeitige Bogle's (3. April 1781) zerstörte die erwachten schönen Hoffnungen. Das gute Einverständnis zwischen dem Hof von Taschilhunpo und dem General-Gouvernement in Kalkutta dauerte indess fort, und als die frohe Botschaft von der "Wiedererscheinung der Seele des verstorbenen Lama in einem Lama-Kinde" von Tibet nach Bengalen sich verbreitet hatte, beschloss Hastings, eine zweite Gesandtschaft nach Tibet abzufertigen. Dieser verdanken wir Samuel Turner's Reisebericht; 5) durch sie wurden 1783 und 1784 die ersten Ortsbestimmungen und Wegkarten von Rangpur durch das gebirgige Bhutan über Tassisudun bis nach Taschilhunpo bekannt. Turner kehrte in der angenehmen Hoffnung nach Bengalen zurück, seinen Landsleuten für eine baldige glänzende Ausbreitung ihres Verkehrs bis zu jenen wohlwollenden und ihnen damals ungemein geneigten, friedlichen, tibetischen Völkerschaften nicht unnütz gewesen zu sein. Aber die politischen Revolutionen, die inneren Fehden der Nepalesen, die Uebermacht einer ihrer kriegerischen herrschenden Familien, der Gorkha's, über die andern Häuptlinge der westlich von Bhutan gelegenen Alpenländer führte eine für die Briten ungünstige Wendung der Dinge herbei. 6)

<sup>1)</sup> Ritter, Erdkunde III. S. 456. Petermann, Geogr. Mittheilungen. (1861) S. 361. —
5) Pilger. — 5) Tibet S. 6—8. — 4) Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journal of Thomas Manning. London 1875. — 5) An Account of an Embassy to the Court of the Teschu Lama in Tibet. London 1800. Deutsch: Turners Gesandtschaftsreise. Hamburg. 1800. — 6) Ritter, Erdk. III. S. 482—486. Markham, Bogle and Manning pp. LXXI—LXXIV. (Tibet S. 8.)

Im Jahre 1786 war durch Georg Forster, der über Hardwar aufwärts zog, ein genauerer Blick in's Ganges-Land geworfen, dessen Wildnisse weiter oben indess noch lange terra incognita blieben. Er drang dann nordwestwärts bis Dschemu vor und brauchte vom 17.—25. April, um von da über Tschinang an Kischtwar vorbei bis Bannal an die Grenze des Gebirgsstaates von Kaschmir zu gelangen. 1)

Der Radscha Bahadur Sahi, seit 1775 Häuptling der Gorkha's, voll Raublust und durch die grossen Schätze in dem Kloster zu Taschilhunpo gereizt, überfiel im Jahre 1792 ohne weiteren Grund dies friedliche Asyl der Lama's so plötzlich, dass diese kaum Zeit hatten, sich nordwärts über den Brahmaputra zu retten, um die chinesische Garnison in Lasa zu Hilfe zu rufen. Mit der Plünderung der Lama-Residenz befriedigt, nahmen die Nepalesen bald den Rückzug über den Himâlaja, nachdem sie in einigen hartnäckigen Gefechten der Uebermacht der gegen sie in's Feld vorgerückten chinesischen Truppen hatten weichen müssen. Der chinesische General zwang sie durch unermüdete Angriffe auf ihre Grenzfeste Kuti, die den Eingangspass nach Nepal beherrscht, auch diese zu verlassen und sich in die Verschanzungen ihrer wildesten Hochgebirge im Norden von Kathmandu zurückzuziehen. Diesem glorreichen Feldzug des kaiserlichen Heeres verdanken wir eine wichtige Bereicherung für den Fortschritt unserer Kenntnis der Gebirgslandschaften im Norden von Indien: es ist dies die chinesische Geographie von Tibet nach der Reise-Route von Tsching-tu-fu bis nach Lasa, im Chinesischen herausgegeben unter dem Titel: Weitsang thouchy, d. i. Nachrichten von den Provinzen Wei (oder Ü) und Tsang mit Karten und Tafeln zu Peking im 57. Regierungsjahre Kien-lung's, d. i. im April 1792. Der chinesische Herausgeber des Werkes, Lu-hua-tschu, ein angesehener Mandarine, sagt, dass er selbst 1786 auf kaiserlichen Befehl als Generaldirektor des Proviantwesens der chinesischen Armee, welche gegen die rebellischen Gorkhas in Nepal zur Kriegführung an die Grenzen Tibet's in Marsch gesetzt war, nach Lasa reiste, ferner vier Jahre in Wei und Tsang verweilte und den Plan gehabt hätte, nach seinen eingezogenen Erkundigungen ein eigenes Werk herauszugeben. Zwei Chinesen, sein Freund Ma-tschao-yun und Herr Tsching-mei-khi, hätten indessen aus den zuverlässigsten officiellen Quellen bereits eine Arbeit über die Geographie von Tibet geliefert; er selbst habe diese mit ihnen durchgesehen, die Gorkhas hätten ihre Unruhen wieder begonnen, die Armee sei von Neuem gegen sie aufgebrochen und diese Beschreibung von Tibet könne jedem dahingehenden Beamten zum besten Wegweiser dienen und ihn auf s. Genaueste mit dem Lande und seinen Bewohnern bekannt machen. Von dieser chinesischen Geographie erschien 1828 in St. Petersburg eine Uebersetzung in's Russische, sowie bald nachher auch eine aus dem Russischen in's Französische. Diese hat Heinrich Julius Klaproth nach dem chinesischen Original verbessert und unter dem Titel: ,,Wei tsang thou chy ou Description du Tubet", mit zahlreichen Noten versehen, 1831 der Oeffentlichkeit übergeben.<sup>2</sup>)

Die Nepalesen suchten in ihrer Bedrängnis 1792 um den Beistand und die Vermittlung der britischen Regierung gegen die Chinesen nach. Diese Umstände haben zum ersten Mal den Briten in Ost-Indien unter dem General-Gouvernement von Lord Cornwallis den Weg nach Nepal bis Kathmandu gebahnt. Der Oberst Kirkpatrick erhielt die politische Mission. Er erreichte aber die Umgebung von Kathmandu erst, als der Friede bereits abgeschlossen war. Sein Aufenthalt dortselbst war nur sehr kurz. Das Erscheinen des Briten bei den Nepalesen erweckte das grösste Misstrauen des chinesischen Hofes; es wurden Militärposten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Forster, Voyage du Bengal à Petersbourg. Paris 1820. — Ritter, Erdk. III. S. 909. 1080. — <sup>2</sup>) (R. III. S. 478.) Abgedruckt im: Nouveau Journal Asiatique (Paris 1829) I. Serie, tom. IV. pp. 81—158 und pp. 241—824.

festgestellt, vorzüglich aber ward der nördliche Grenzpass Phari befestigt und besetzt. Hierdurch gelang es den Chinesen, den Engländern die beiden möglichen Eingänge nach Tibet und zum Landhandel nach dem Hochland, wie nach China von dieser Seite gänzlich zu versperren. Zu gleicher Zeit benutzte die chinesische Armee die Gelegenheit, auch in Tibet die vielen kleineren noch übrigen widerspänstigen Häuptlinge zu unterdrücken oder zu verjagen und sich dieses Land mehr als je zu unterwerfen und sich darin dauernd festzusetzen. So wurden die früheren Hoffnungen des weiteren Eindringens der Europäer in das Innere der Gebirgsländer gänzlich vereitelt. 1) Doch erhielt die Erdkunde durch ein Werk des Obersten Kirkpatrick<sup>2</sup>) die ersten nicht unwichtigen, obwohl flüchtigen Nachrichten eines Augenzeugen, sowie durch Lieutenant J. Gerard Weg-Routen zur Karte der höchst merkwürdigen nepalesischen Alpen-Landschaften, die früherhin so gut wie terra incognita geblieben waren. - Der gedemüthigte, raublustige Gorkha-Fürst Bahadur Sahi musste (als wahnsinnig erklärt) nach Benares wandern und in Kathmandu eine englische Residentschaft aufgenommen werden. Hauptmann Knox kam, begleitet von dem Arzt und Naturforscher Francis Hamilton, 1802 in der Hauptstadt an. Aber die Gemahlin des verstossenen Fürsten kehrte zurück und ergriff das Regiment. Die beiden Briten mussten 1803 das Nepalesische wieder verlassen. Bahadur Sahi trat auf's Neue hervor und war bald glücklicher Eroberer aller westlichen Alpen-Staaten des Himâlaja-Gebirges über Gerhwal und über die Dschemna hinaus. würde seine Herrschaft noch weiter ausgebreitet haben, wenn er nicht von seinem Bruder ermordet worden wäre. Mit immer kühnerer Raubgier überfielen nun die Nepalesen auch die britischen Besitzungen in Hindustan. Nach glücklichen Kriegen stellten endlich 1814 die Engländer den Frieden her und versäumten nicht, ihr eigenes Gebiet durch das Himâlaja-System bis zu den Ganges-Quellen zu erweitern. Ueber den ausgedehnten Schauplatz dieser nepalesischen Fehden verdanken wir den grössten Schatz der Beobachtungen und Nachrichten aus jener Zeit der unermüdeten Thätigkeit des geübten Beobachters und trefflichen Botanikers Francis Hamil-Theils nach Ergebnissen eigener Reisen in Begleitung einsichtsvoller Eingeborner, theils nach Angaben verschiedener einheimischer Staatsmänner veröffentlichte er 1819 ein Werk, 3) welches sich in genauer Beschreibung über eine Landzone von 12 Längengraden (von Bhutan über Sikkim, Nepal, Kamaon, Gerhwal bis Sirmur) verbreitet. 4)

Im April 1802 hatte Oberst Crawford durch Triangulirungen aus Höhen-winkeln zuerst die Lage der ewig beschneiten Berggruppe des Dhawalagiri näher zu bestimmen gesucht, 5) und i. J. 1803 war die trigonometrische Aufnahme von Indien durch die "Great Trigonometrical Survey" begonnen worden, welche späterhin auch für die genaue Erforschung der Himâlaja-Länder von der allergrössten Wichtigkeit werden sollte. 6) Der Einfluss der Missionen war um jene Zeit in den dortigen Gegenden fast gänzlich verloren gegangen. 7) Aber mit dem siegreichen Einschreiten der britischen Truppen in die Staaten des Himālaja-System's, namentlich seit 1814, und den vielen von da an erfolgten wissenschaftlichen Expeditionen in jenen riesenhaften Schnee-Gebirgen und wildesten Stromthälern fängt die glänzende Periode der wissenschaftlichen Entdeckung des grössten und erhabensten Alpen-Landes der Erde an, an welchem grossen Werke sich eine ganze Reihe der ausgezeichnetsten Militärs, Astronomen, Geodäten, Geographen, Naturforscher, Beamten aller Art bleibende

<sup>1)</sup> R. III. S. 485. — 2) Kirkpatrick, An Account of the Kingdom of Nepaul being the Substance of Observations made during a Mission to that Country in the Year 1793. London 1811.— 3) Hamilton, An Account of the Kingdom of Nepal, and of the Territories annexed to this Dominion by the house of Gorkha. Edinburgh. 1819. — 4) R. III. S. 490. Markham, Bogle and Manning p. LXXIX. — 5) R. III. S. 492. — 6) P. VI. S. 196. — 7) ib. XI. S. 362.

Verdienste um die Wissenschaft erworben haben. 1) Ebensowenig wie in den alten Zeiten Herodot durch ägyptische Priester oder andere Personen genauere Nachrichten über den Ursprung des Nil-Stromes einziehen konnte, 2) ebensowenig war es dem eifrigen Nachfragen der Briten in Indien gelungen, von den Pilgern befriedigende Aufklärungen über die Ganges-Quellen zu erhalten. Lieutenant Colebrooke, der selbst durch Krankheit verhindert wurde, seine Reisepläne weiter zu verlolgen, gab im Frühjahr 1808 dem Lieutenant Will. Spencer Webb den Austrag, zur Erforschung der Ganges-Quellen auszuziehen. begleitete Hauptmann F. V. Raper, dessen Tagebuch vollständig mitgetheilt worden ist, 3) nebst Webb's bestätigenden Bemerkungen, obwohl dieser der eigentliche Entdecker war. Beide Reisende verliessen am 14. April 1808 Hardwar und folgten den Pilgerwegen in das noch unbekannte Gebirgsland. Am 17. April erreichten sie Nagal zwischen Dschemna und Bhagiratti-Ganga, am 20. Lallari, ganz nahe am rechten Bhagiratti-Ufer; von hier aus ging es drei Tage an der rechten oder westlichen Seite des Flusses aufwärts bis zu der Stadt Barahat, welche am 23. April erreicht ward. Auf dem Wege mussten viele Bergpassagen von 600 bis 900 m überstiegen werden, von deren Höhen an verschiedenen Punkten der erhabenste Aublick der Schneeketten des Himâlaja in "ihren parallelen immer höher hintereinander aufsteigenden Kettenzügen und in ihrem allgemeinen Streichen von Südost nach Nordwest" zum erstenmale in erkennbarer Nähe sich zeigte.4) Von Barahat rechnet man noch sieben Tagereisen durch das unwirthbarste Land auf den furchtbarsten Felswegen in Engschluchten voll Felsgehänge unter wildesten Schneehöhen und Wasserstürzen zu dem berühmten Gangotri, jenseits welchem heiligen Orte das Bette des Flusses ganz unzugänglich sei, denn er breche da unter grossen Schneedecken hervor, sei nur 13-18 m breit, halb-mannstief und reissend. bort stehe ein kleiner Tempel mit drei Badeorten für die Pilger; das fabelhafte "Kuhmaul" sei ein Fels mit einem Spalt, welchen der Fluss durchströmé. -Nachdem die Reisenden nach weiteren drei Tagen bis Reital vorgedrungen waren, und die Unmöglichkeit, für dies Mal weiter zu kommen, eingesehen hatten, kehrten sie um und erreichten Srinager in Gerhwal am 13. Mai. Am 19. ward der Marsch nach Ostnordosten in die Gegend angetreten, wo die zweite heilige viel bewallhintete Quelle des Ganges-Stromes liegen sollte, und am 27. Mai auf bequemeren Wegen, welche von den Landesfürsten überall für das Durchziehen der zahlreichen Pilgerscharen gebahnt waren, die Stadt Dschosimath erreicht. Diese Residenz eines Oberpriesters liegt am Verein zweier Ganges-Arme: Wischnu-Ganga von Norden kommend, Dauli-Ganga oder Leti vom Südosten herströmend, welche zusammen weiter abwärts den Alaknanda bilden. Webb und Raper verfolgten den "vielbepilgerten Wischnu-Ganga" und erreichten am 30 Mai den Ort und Tempel Badrinath, rings von mächtigen Schneehöhen umgeben, aus denen sich von allen Seiten krystallhelle Kaskaden in den Gangesfluss zusammenstürzen und "ihm sein Dasein geben." 5) Letzterer ist nur 5-6 m <sup>breit</sup> und häufig wölbt der Schnee Brücken über ihn her. Die Pilger besuchten den nördlichsten der Wasserfälle, den Barsudhara, um sich von dessen "heiligem Regen" hesprengen zu lassen. Hier stürzt der Ganges wirklich "vom Himmel durch Regenhogenfarben" herab. Der nächste Ort bei diesem nördlichsten Wasserfall war Mana. Hier sahen sich die britischen Entdecker rings von Schneeketten umringt und glaubten am Ursprung des Ganges zu sein: sie hörten, von Mana mache man die Reise über das Gebirge hinüber nach Gartok und nach Ladak; sie wussten nicht, dass beinahe 200 Jahre vor ihnen Antonio de Andrada weiter als sie über

<sup>1)</sup> R. III. S. 444. — 2) Herod. II., 19. — 3) "Narrative of a Survey, for the Purpose of discovering the Sources of the Ganges" im: Asiatic Researches XI. pp. 447—561. (Mit Karten.) — 1) R. III. S. 497. 915. 916. — 3) R. III. S. 499.

Mana bis Tschaprang vorgedrungen war. Lieutenant Webb und Hauptmann Raper kehrten über Dschosimath direkt nach Süden in die Stadt Rampur in der Ebene von Rohilkund zurück. Das Resultat dieser Untersuchungsreise, an welche Colebrooke seine allgemeinen Betrachtungen anknüpfte,¹) war: Der Ganges entquille nicht dem Nordgehänge der hohen Schneeketten des Himâlaja, sondern den Südgehängen; sein Lauf sei also weit kürzer, als die Lama-Karten (und darnach die D'Anville's) ihn darstellten; der Strom, der im Norden aus den "heiligen Seen" fliesse, sei ein anderer; der Ganges stehe nicht mit dem Mansarowar in Verbindung, eine Vorstellung, zu welcher seit ältester Zeit die Hindu-Mythe von Meru, Kailasa und von der "heiligen Ganga" verführt hatte.²)

Obwohl die Pässe an der Grenze sehr streng bewacht wurden, so gelang es doch im Jahre 1811 dem englischen Reisenden Thomas Manning von Indien aus über den Himalaja nach Norden vorzudringen. Er ging als Arzt durch das westliche Bhutan, und erreichte Ende September Paridschong in Tibet und mit den Truppen eines chinesischen Generals die heilige Stadt Lasa, in welcher er mehrere Monate verweilte. Am 19. April 1812 musste er aber dieselbe in Folge einer Ordre von Peking wieder verlassen und langte im Juni in Kalkutta an. Seine Aufzeichnungen wurden erst im Jahre 1876 durch das Verdienst Markham's allgemeiner bekannt. 3)

Im Jahre 1812 bahnte sich William Moorcroft, einen neuen Weg am Alaknanda-Flusse aufwärts über den Niti-ghat zu den Hochebenen der tibetischen Landschaften und bis nach Gartok. Derselbe, in Lancashire geboren, in Liverpool zum Wundarzt ausgebildet, eine Zeit lang in London als Veterinärarzt thätig, war im Mai 1808 als Oberaufseher der Militär-Stutereien nach Indien abgesegelt. 4) Seine erste Entdeckungsreise, die er mit Hauptmann Hearsay und 25 andern Begleitern ausführte, währte vom 26. Mai bis 2. November 1812. 5) Von Dschosimath stiegen die Reisenden das Dauli-Thal aufwärts zum Niti-Pass, die beide bis dahin gänzlich unbekannt waren. Die schlechten Wege, die sehr vereinzelten Dorfschaften und daher die seltenen Lastträger, die gefahrvollen häufigen Strompassagen, das furchtbare Aufsteigen und Vorüberklettern an Abgründen voll Todesschauer, stets von wilden, majestätischen Schnee-Piks überragt: alles Dies erlaubte erst am 2. Juni das Dorf Malari und am 4. Juni das Dörfchen Niti am Fusse des Pass-Ueberganges zu erreichen. Erst am 24. Juni gelang es den "weissen, verdächtigen Fremdlingen", weiter zu rücken und am 30. Juni ward der Niti-ghat, der Hindustan von "Una-desa" oder "Undes", d. i. Tibet, scheidet, überstiegen. Während die Flüsse an der Südseite durch enge Schluchten mit steilen Felswänden gegen Süden stürzten, liefen die Wasser von der Nordseite durch breite flache Kanäle langsam ab von den sanfteren Abdachungen der Berge, alle gegen Nordwesten. Hier folgten andere Vegetation, undere Bewohner, andere Tracht. Gegen Osten hin erblickte Moorcroft mit Sonnenaufgang am Morgen des 1. Juli noch von der Passhöhe den "heiligen Berg Kailasa", der von den Hindu-Begleitern mit Händeaufheben und mit siebenmaligem Niederwerfen auf die Erde feierlich begrüsst wurde. Nach drei Tagreisen über sanft geneigte Flächen, die bald in nackte, trockene Kiesebenen voll niedriger Abstufungen übergingen, ward die Stadt Daba erreicht. Um Zutritt zu dem Wollmarkte zu erlangen, musste erst bei dem chinesischen Militär-Gouverneur in Gartok angefragt werden; denn bisher ward die Wolle nur an die Handelsleute aus Kaschmir verkauft, ihr Transport über den Niti-ghat aber verboten. Die "unbekannten weissen Gäste" erregten durch ihre Wassen und

<sup>1)</sup> H. T. Colebrooke, On the Sources of the Ganges in the Himadri or Emodus, in Asiat. Research. XI. pp. 486-441. — 1) R. III. S. 501. — 1) Markham, Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning. p. LXXX. pp. 211 bis 294. — 1) Wilson, Travels by Moorcroft I. pp. XIX—XXI. — 1) ib. p. XVII. R. IV. S. 506.

durch die grosse Zahl ihres Gefolges Verdacht; sie sollten ihr Gesuch in Gartok selbst anbringen. Die Reise dahin vom 12.-17. Juli führte sie über den Setledsch, der hier 70 m breit und 1 m tief als sehr reissender Strom nach Nordwesten fliesst, dann über einen "goldreichen Bergzug", an dessen Ostgehänge der Fluss von Gartok sich nach Nordwesten zieht. Soweit das Auge reicht, breiteten sich gegen Nordwest hin "unabsehbare, weidenreiche Hochebenen" aus. 1) Gartok ward erreicht und Moorcroft, von den Behörden zu einer Besprechung zugelassen, konnte sechs Tage, vom 17.-23. Juli, daselbst verweilen. 2) Die Erlaubnis zum Einkauf von Wolle wurde gegeben, aber zugleich Zeit und Route für die baldige Rückkehr vorgeschrieben und auf Moorcrost's Drängen zwar der Umweg über die "heiligen Seen" mit zwei Tagen Aufenthalt, durchaus aber kein anderer Pass als der Niti-ghat, den man gekommen, gestattet. Moorcroft ging nun funf Tage in des Gartung-tschu weitem, flachem, grasreichem, mit Herden bedecktem Thale aufwärts und dann direkt nach Süden über hohes Tafelland an halb geschmolzenen Schneeflächen vorüber nach den heiligen Seen: dem Mansarowar und Rakus-tal. Es fehlte ihm die Zeit, die Seen selbst zu umreisen und er konnte nur die Nordseite beider an ein paar Stellen berühren, wo ihnen Grasebenen, von vielen schönen Wassern durchschnitten, vorliegen. Nur wenig Hindu-Pilger erreichen diese fernen Seen, die für sie die heiligsten Orte der Welt sind. - Reich genug mit seinen Entdeckungen und sehr belehrend für seine Zeitgenossen, kehrte Moorcroft (26. August bis 2. November) von Daba über den Niti-ghat auf bekannten Wegen nach Dschorimath zum Alaknanda und nach Hindustan glücklich zurück. 3)

Gegen Ende des Jahres 1814 ward von dem britischen Gouvernement der immer weiter um sich greifenden Gorkha-Dynastie der Krieg erklärt, weil sie von Nepal aus überall die alten Grenzen überschritt und die britischen Distrikte beraubte und plünderte. An vier verschiedenen Stellen sollte von der britischen Südseite her zu gleicher Zeit der nepalesische Eroberungsstaat erschüttert werden. Die beiden istlichen Divisionen, die I. und II. unter den Generalen Marley und G. Wood marschirten Ende November vom Ganges um Patna gegen Kathmandu. Doch die tapfere Vertheidigung von Seiten der Gorkha's machte ein weiteres Eindringen in die Gebirgsregion unmöglich. Die III. Division unter General Gillespin drang von Deli aus nordwärts, die IV. unter General Ochterlony von Ludiana am Setledsch dieses Stromthal aufwärts weiter vor. Die III. Division besetzte Ende Oktober 1814 die Hauptstadt des fruchtbaren Bergthales von Dehra Dun und eroberte am 30. November durch einen furchtbar blutigen Sturm die Feste Kalunga. Dem General Ochterlony gelang es, eine ganze Reihe fester Gebirgs-Positionen längs des Setledsch zu gewinnen. Am 1. März 1815 ward die mit grosser Tapferkeit vertheidigte Gebirgsfeste Rampur erstürnit. Nach blutigem Gefechte gegen den Kern der Gorkha-Truppen, gegen die Sikhs unter Amr Singh Thappah, ergab sich am 15. Mai auch die Hauptbergfeste Malowa und ihrem Beispiele folgten alle übrigen befestigten Plätze vom Setledsch ostwärts durch ganz Sirmur, Gerhwal und Kamaon bis zum Kali in dem weiten Gebiete der bis dahin von den Europäern noch unbetretenen Gebirgslandschaften. 4) Zu gleicher Zeit (Frühjahr 1815) schrite der Oberst Nicholls glückliche Operationen gegen die Mitte von Kamaon durch. Nach einer blutigen siegreichen Schlacht, die durch Hauptmann Webb gewonnen ward und welche die Gorkha-Häuptlinge zum Rückzug zwang, musste sich Almora, die Hauptstadt von Kamaon, am 27. April 1815 ergeben. Nun war die Macht der Gorkha zur Hälfte gebrochen, die andere Hälfte hatte ihren Muth und ihren Trotz verloren. Es kam eine Konvention zu Stande, in welcher alles Land

¹) R. III. S. 508. — ²) Hermann von Schlagintweit-Sakünlünski, Reisen in Indien und Hochasien III. S. 80. (abgek. Schl. Reis.) — ³) R. III. S. 504—512. — ³) Markham, Bogle and Manning p. LXXXI.

im Westen des Kali oder Gogra von den Gorkhas geräumt und den Briten überlassen wurde, die, mit Ausnahme weniger Distrikte, diese Landschaften unter ihrer Oberhoheit an die alten Besitzer, die einheimischen Hindu-Radscha's, zurückgaben, wodurch ganz Kamaon, Gerhwal, Sirmur und Bissahir im untern und obern Setledschthal zu einer britischen Provinz wurden. 1)

Zu derselben Zeit kam Sikkim, welches seit lange von Radschas beherrscht wurde, die von Tibet abhängig waren, unter britische Oberhoheit und nur durch diesen kleinen Gebirgsstaat vermochten in der nächstfolgenden Zeit europäische Reisende ruhig weiter in den Himâlaja einzudringen. Mit den im Osten von Sikkim wohnenden Bhutanesen wurden die Briten bald in Grenzstreitigkeiten verwickelt und es wurde in Folge dessen an den Deb Radscha von Bhutan im Jahre 1815 ein eingeborner Offizier: Kischen Kant Bose abgesandt, welcher nach seiner Rückkehr einen Bericht über seine Reise niederschrieb. 2)

Zu den Gebirgsfesten, welche im Mai 1815 in die Hände der Briten kamen, gehörte auch Dscheitok, die hohe Burg von Nahan. Von hier aus wurde bald nachher eine militärische Expedition unternommen, um einen tapfern Gorkha-Häuptling: Kirti-Rama, zum Rückzug aus seinem festen Posten Nowagur (über 3000 m Meereshöhe, nördlich der Quelle des Giri-Ganga) zu bewegen. Das Kommando erhielt der politische Agent William Fraser, weil er die beste Kenntnis jener Gebirgsgegend besass. Ihn begleitete James Baille Fraser. Dieser Expedition, welche sich viel weiter ausdehnte, als sie anfangs projektirt war, verdankt die Erdkunde die erste genauere Beschreibung und naturgetreue Schilderung jener Alpenlandschaften von Sirmur und Gerhwal, wie ihrer Völkerschaften. Es fehlte zwar dem aufmerksamen, anspruchslosen Beobachter J. B. Fraser an höherer wissenschaftlicher Ausbildung zur tieferen Erforschung von Naturgesetzen, sowie an astronomischen und physikalischen Instrumenten; doch hat er das Verdienst, der erste Europäer gewesen zu sein, der keine Gefahr und Beschwerde scheute, durch die grössten Hindernisse hindurch wirklich bis zu den Quellen der Dschemna vorzudringen und von da aus die wildesten Schneeketten gegen Ost hin übersteigend, auch Gangotri an der Hauptquelle des Ganges zu erreichen. In seinem 1820 in London veröffentlichten Werke3) beschreibt er die Alpen-Gaue Sirmur's, des Dehra Duhn, des Giri-Ganga, des Tonse und Pabur, das Setledsch-Thal bis Seran, sowie Gerhwal und die damals noch unbekannten Thäler der Dschemna und des Bhagiratti. Er sammelte die erste Reihe der Gesteinsarten des Himålaja und begann hierdurch, wie mit seinen geologischen Bemerkungen über die Bestandtheile und den Bau des Himalaja die Erklärung der Geognosie dieses Gebirgs-Systems. Durch seine trefflichen und in grossartigem Styl naturgetreu ausgeführten landschaftlichen Gemälde der interessantesten Partien der hohen Himålaja-Thåler4) gab er ferner wahrhaft charakteristische Darstellungen jener asiatischen Hochgebirgsnatur. 5)

Unmittelbar nach Beendigung der Kriegführung wurde durch eine bedeutende Anzahl wissenschaftlich dazu ausgerüsteter Männer im Auftrage des britischen General-Gouverneurs Lord Moira von Indien die Vermessung der in Besitzgenomen menen Landschaften begonnen; daran reihten sich dann viele besondere Entdeckungsreisen in die höchsten Himålaja-Thäler, sowie Versuche, über die Hochpässe hinweg in die nördlichen von den chinesischen Posten jedoch überall scharf bewachten Grenzländer vorzudringen. Hauptmann W. S. Webb sollte Kamaon und

<sup>1)</sup> R. III. S. 513—520. — 2) Account of Bootan by Kischen Kant Bose, translated by D. Scott in Asiat. Researches XV. p. 128. — 2) Journal of a Tour through Part of the Snowy Range of the Himálaya Mountains and of the Sources of the Rivers Jumna and Ganges." — 4) "Views in the Himálaya Mountains." London 1820. — 5) R. IV. S. 523. —

das östliche Gerhwal, Hauptmann Hodgson das westliche Gerhwal mit den Gebirgsländern zwischen Ganges, Dschemna und Setledsch vermessen. 1)

Von den Vermessungen Webb's sind nur kurze Notizen und Hauptdaten veröffentlicht worden. Er drang im Jahre 1816 im Osten des Niti-ghat über den Lebug-Pass an der Quelle des Kali-Ganga zu einem chinesischen Grenzlager in der Nähe des Tanklakot-Passes (5750 m), an der Quelle des Gogra, vor. Die Erlaubnis, nach dem Mansarowar gehen zu dürfen, konnte er nicht erlangen. Webb's Berichte über jene ausserordentlichen Gebirgshöhen erregten bei den Naturforschern in Europa manche Zweifel. 2) Er erhielt im Jahre 1817 ein gutes, im Jahre 1818 fünf vortreffliche Barometer zur genauen Ermittlung der absoluten Höhen im Himälaja. 1819 bestieg er zweimal den Niti-ghat und erblickte von hier aus das Plateau jenseits. — Diese ausserordentlichen Entdeckungen bis dahin unerhört riesenmässiger Emporhebungen der Erdrinde erregten nach und nach in der wissenschaftlichen Welt immer grössere Aufmerksamkeit und es erfolgten weitere Forschungen, Untersuchungen, Berechnungen. Die einschlägigen Abhandlungen sind aber sehr zerstreut und daher auch nur schwer erreichbar. 3)

Hauptmann Hodgson's Landesvermessungen nahmen den Raum ein von Kamaon westwärts bis zum Quer-Durchbruch des Setledsch in einer Ausdehnung von 300 km oder 40 geogr. Meilen. Sie entschleierten eine grosse terra incognita und stellten diese indischen Alpenlandschaften gleich bei der ersten Entdeckung in ihren wahren Gestalten und Umrissen hin. Im Jahre 1816 fingen Hauptmann Hodgson und Lieutenant J. D. Herbert, welcher gleich von Anfang des Ersteren Mühen und Arbeiten theilte, von Dehra Dun aus ihre Operationen an. 1817 rückten sie über Reital zur Bhagiratti-Quelle vor. Darauf mussten sie den Mahratten-Krieg mitmachen und bei der Reserve in Dscheypur stehen. Erst 1818 kehrten sie zur Gebirgsvermessung zurück und kamen hinauf einerseits bis zur Stromwiege des Ganges in den ungeheuersten Schneefeldern mehr als 3000 m über dem Meer, andererseits bis zu den Quellen der Dschemna, die aus den Schneegewölben und aus vielen heissen Quellen zugleich aus tiefen Erdspalten hervortritt. Herbert in Begleitung des Lieutenant Patrick Gerard vom Kantonirungs-Lager der Briten bei Kotgerh am linken Setledschufer nordwärts über Wangtu hinaus, um den wildesten Theil des Setledsch-Thales in den bis dahin noch unüberstiegenen Schneemauern des nordwestlichen Gerhwal-Himalaja zu erforschen. Er überschritt den Gunas-Pass und durchreiste den ganzen Alpengau Kanaur bis an die Grenze von Tibet und das Setledsch-Thal bis Schipki, welchen Ort er am 18. Oktober 1819 erreichte, mass die Oberflächen der durchreisten Gegenden und bestimmte die Höhen. Von der Nordgrenze seiner Entdeckungen, von Lari, dem ersten Ladakhidorf, kehrte Herbert, keine Beschwerde scheuend, auf neuen Wegen am Westufer des Setledsch durch Hangerang und Kanaur nach seinem Kantonnement in Kotgerh zurück.4)

William Moorcroft war in Hindustan von dem Gouvernement die Ober-Inspektion der für die Kavallerie des britisch-indischen Heeres so wichtigen Pferde-Gestüte übertragen. Seiner Ansicht nach konnten diese nur durch Veredlung vermittelst der turkistanischen Pferderace gehoben werden. Er rüstete sich daher im Auftrage der anglo-indischen Regierung, aber auf sein eigenes Risiko zu einer neuen Reise. Zu seinem Gefährten wählte er unter Anderen den einsichtsvollen erfahrenen Eingebornen Mir Isset Ullah, welcher schon 1812 im Auftrage Moorcroft's

<sup>1)</sup> R. IV. S. 530. — 2) Vergl. P. XI. S. 362. — 3) Z. B. Colebrooke, On the Height of the Himalaya Mountains in: Asiatic Researches. Kalkutta 1816. — Alex. v. Humboldt, Memoire I., 1816: Sur l'Elevation des Montagnes de l'Inde, in Gay Lussac et Arage, Annales de Chimie et de Physique 1816 etc. R. III. S. 535. — 4) R. III. S. 540—546. — "J. D. Herbert, Course and Level of Setley" in: Asiatic Researches XV.

eine Reise von Deli nach Kaschmir, Le, Jarkend, Buchara, Balch und Kabul ausgeführt und über dieselbe ein Journal in persischer Sprache herausgegeben hatte, 1) sowie Trebeck, welcher ein besonderes Talent zum Zeichnen von Landschaften und Kunstgegenständen besass. 2) Er drang im November und December 1819 mit zahlreicher Begleitung und einer grossen Quantität von englischen Waaren im Werth zwischen drei und vier tausend Pfund Sterling<sup>3</sup>) über den Niti-ghat bis Schipki vor; da ihm aber überall das Gerücht vorausging, er sei General einer mächtigen Armee, so musste er von dort wieder nach Süden zurückkehren. Im Jahre 1820 ging er von der Westseite der Dschemna von Natschan aus über Bilaspur nach Mundi am Bias, bis wohin die Sikhs ihre Herrschaft ausgebreitet hatten. Hier wurde er wieder angehalten und stieg dann an dem Rawi nach Lahore hinab. Daselbst trat er mit dem König der Sikhs in freundliches Einvernehmen, kehrte nach Mundi zurück, wo er seine Leute und seine Bagage gelassen, und rückte dann gegen Norden durch die den Europäern damals noch gänzlich unbekannten Regionen des Himâlaja-Gebirges weiter vor. Er kam am 2. August 1820 mit einer Karawane von Handelsleuten glücklich nach Sultanpur, der Hauptstadt des Alpengau's Kulu. Am 10. August zog Moorcroft weiter nordwärts und überstieg den Rotangpass, um in das Thal des Tschandrabhaga oder Mondflusses hinab zu gelangen. Er folgte diesem Flussthal, das schon, "sehr kalt und dürftig, fast baumlos" erschien, und kam am 21. August nach Tendi, wo, von einer noch höheren Himalajakette herkommend, der Surjabhaga oder Sonnenfluss sich mit dem Mondfluss zum Tschinab vereinigt. Von Tendi, der Hauptstadt von Lahol, am 24. August aufbrechend, gingen die Reisenden das Thal des Sonnenflusses aufwärts durch sehr wildes Gebirgsland, überstiegen den Bara Latscha-Pass und zogen am 24. Sept. 1820 in Le, der Kapitale des Königreichs Ladak, ein. 4) Der Radscha soll durch die Nachricht von der grossen Anzahl der Begleiter Moorcrost's - an 100 Personen - sehr erschreckt worden sein. — Das Ziel der bisher unzugänglich gewesenen Hauptstadt des Plateaulandes war nun erreicht. Moorcroft wurde durch die Umstände zu einem Aufenthalt von zwei vollen Jahren - bis zum Herbst 1822 - in Ladak genöthigt, indem er den grössten Theil der Zeit zu Le in grösster Sicherheit, durch eine Leibwache von 10 bis 12 Mann geschützt, und in reger Thätigkeit zubrachte. Er machte grosse Woll-Einkäufe und schickte viele Lasten dieses Rohmaterials nach Kalkutta; er war ferner mit dem Versuche, in Le eine britische Faktorei zu begrunden, sowie mit den Einrichtungen zu seiner Weiterreise auf s Lebhafteste beschäftigt. Mir Isset Ullah hatte ihm durch einen Freund in Jarkend das weitere Vordringen sehr erleichtert und seine Wünsche, die westlichen Provinzen des chinesischen Reiches für den britischen Handel zu eröffnen, hatten sich immer mehr gesteigert. 5) Er scheute keine Art von Beschwerde und ertrug auch in Le mit Resignation alle Entbehrungen, wo bei der grossen Frugalität der Lebensweise seine Nahrung Monate lang auf Rüben, gesäuerte Kuchen und den Tataren-Thee beschränkt blieb, wo "selbst im Juni Eis gefriert und wo Pelzkleider die Tracht durch das ganze Jahr sind. "6) Moorcroft war weder ein Orientalist, noch ein gelehrter Archäologe, obwohl er verschiedene orientalische Sprachen und deren Dialekte praktisch anwendete und stets Aufmerksamkeit für Alterthümer an den Tag legte. Auch war er weder genug unterrichtet, noch besass er die Hilfsmittel,

¹) Uebersetzt in Magazin Asiatique, Juli 1826. — ²) R. III. S. 549. Wilson, Travels by Moorcr. I. pp. XVIII—XXIII. — ³) ib. I. p. 2. — ⁴) R. III. S. 550—553. Wilson, Travels I. p. XXXVI. The Journal of the Royal Geographical Society I. (1831), p. 234. (abgek. Journ. 1.) — ⁵) Wilson, Travels I. p. XXXIX. — ⁶) Er sagt selbst von sich: "his obstinacy was almost equal to his enthusiasm." Statt "obstinacy" setzten seine Freunde wohl mit Recht "perseverance". Wilson, a. a. O. p. XXIII.

um wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen. Seine Hauptgesichtspunkte waren Handels-Interessen, Woll- und Pferdeeinkäuse. <sup>1</sup>) Nichtsdestoweniger war er aber unermüdlich thätig für die Erweiterung der Kenntnis jener Landschaften, ihrer Kustur und ihrer Bewohner. Im Oktober 1822 verliess er die Stadt Le, um auf der gewöhnlichen Route nach Kaschmir zu reisen, auf derselben Transportstrasse, auf welcher diese Fabrikstadt mit der tibetischen Schaf- und Ziegenwolle versehen zu werden psiegt. Er beabsichtigte, von dort aus über Kabul nach Buchara vorzudringen, wurde aber durch den vorsichtigen Radscha lange aufgehalten und erst im August 1823 gelang es ihm, den habsüchtigen Nachstellungen seines treulosen Gönners Randschit Singh, Königs der Sikh, gegen den Dschilum hin zu entkommen und Ende September Attok zu erreichen. <sup>2</sup>) — Während seines Aufenthalts in Kaschmir war es ihm geglückt, eine Abschrift von dem berühmten Radscha Tarangini, der Geschichte von Kaschmir, nehmen zu dürsen, welche dann von dem grossen Orientalisten H. Wilson sowie von Troyer bearbeitet und veröffentlicht worden ist. <sup>3</sup>)

(Die Daten der weiteren Reisen Moorcroft's in den Jahren 1824 und 25 bis zu seinem zu Andkho in Balkh am 25. August 4) 1825 erfolgten Tode 5) sind mit seinen Abenteuern in den Gebieten der Afghanen und Bucharen angefüllt und bieten daher keine weiteren Aufschlüsse über das Himâlaja-Gebirge dar.) 6)

Seine genau geführten Tagebücher hätten wohl 12 Bände, seine sämmtlichen Briefe 8 Bände gefüllt. Diese Materialien waren nach seiner eigenen Aussage: "rudis indigestaque moles" und er war selbst Willens, dieselben für die Veröffentlichung zu bearbeiten. Diese Aufgabe ist nach des verdienten Reisenden Tode von H. Wilson in trefflichster Weise gelöst worden. 7) (Schluss folgt.)

# Die Geographie in den Niederlanden.

Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. G. J. Dosy in Leiden.

(Schluss.)

Unter den Veröffentlichungen der Geographischen Gesellschaft im vergangenen Jahre nahm die Karte der Tominibucht von Herrn S. C. J. W. van Musschenbroek, die auch in Separatausgabe erschien, 8) einen ehrenvollen Platz ein. Als Resident von Menado, der nördlichen Provinz der Insel Celebes, hat Herr van Musschenbroek seine hohe Stellung und die Gelegenheit, welche sie ihm zu genauen Untersuchungen und Vermessungen des Landes bot, gewissenhaft benutzt und die Resultate in dieser sorgfältig ausgearbeiteten Karte niedergelegt. Die Erläuterungen, welche er seiner Karte beigab, hatten zugleich den Zweck, auf die reichen Hilfsmittel der etwas entlegenen Insel hinzuweisen und einen grösseren Theil des Handels dorthin zu lenken. Den nördlichen Bezirk dieser Provinz, die sehr produktive und auch wegen der Missionsarbeiten interessante Minahassa, wovon Herr van

<sup>1)</sup> Journ. I. p. 233. Wilson, Travels I. p. LIV. — 2) Journ. I. p. 234. — 3) "Essay on the Hindu History of Cashmir, the Radja Tarangini, in Asiatic Researches. Kalkutta. XIV. pp. 1—119. — 4) Nicht im Marz wie Journ. II. p. 268 not. angegeben. — 5) Von einem Fieber befallen — man sagt auch: vergiftet (?)." "His life fell a sacrifice to his zeal." Wilson, Travels I. p. XLVII. — 6) R. III. S. 556—565. — 7) Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Pandjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawer, Kabul, Kunduz and Bokhara by Mr. William Moorcroft and Mr. George Trebeck, from 1879 to 1825. Prepared for the Press from original Journals and Correspondence by H. Wilson, II. vol London 1841.

<sup>&</sup>quot;) Kaart van de golf van Tomini of Gorontalo en omliggende landen, de reeden, afvoerplaatsen, binnenlandsche wegen en andere middelen van gemeenschap, samengesteld door Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek. Amsterdam, C. L. Brinkman.

Musschenbroek im vorigen Jahre ebenfalls die erste auf wissenschaftlichen Vermessungen beruhende Karte veröffentlichte, beschrieb Herr A. W. Swaving in übersichtlicher Form, 1) während er der Bevölkerung dieser Gegend einen Artikel in der "Zeitschrift für Niederländisch Indien" widmete. Die zur nämlichen Provinz gehörige Insel Buton beschrieb Herr A. Ligtvoet in den "Indischen Beiträgen". Weiter östlich war die Inselgruppe der Molukken Gegenstand neuer Aufnahmen von Seite der Regierung, die auf grossen, in der hydrographischen Anstalt zu Batavia hergestellten Karten dargelegt wurden. 2) Die Berichte des Utrechter Missionsvereins, der eine rastlose und von Glück begünstigte Thätigkeit im Osten des Archipels entwickelt, lieferten ausführliche Nachrichten über Almahera (Djilolo) von den Missionären de Graaf und van Dyken; der "Niederländische Missionsverein" zu Rotterdam gab in seinen "Mittheilungen", deren 23. Theil erschien, Abhandlungen über indische Talismane (Djemats), über den Islam in Indien u. s. w.; und ein ehemaliger Missionär, Herr R. van Eck, jetzt Professor an der Militärschule in Breda, schrieb sehr ansprechende Skizzen aus dem indischen Volksleben in dem "Indische Gids", ausführlicher über die Insel Bali in der "Zeitschrift für Niederländisch Indien".

Sehr wichtig sind auch die Beschreibungen der Reisen im westlichen, unter niederländischer Oberhoheit stehenden Theil Neu Guinea's, welche in den Jahren 1871, 1872, 1875—1876 von verschiedenen Regierungsbeamten und Naturforschern im Auftrage der Regierung unternommen wurden. Das Königliche Institut besorgte die Herausgabe dieser Reisejournale, welche von Herrn P. J. B. C. Robidé van der Aa in sehr gewissenhafter Weise und mit Hinzufügung ausführlicher Karten und Bemerkungen ausgeführt wurde. 3)

Die Niederlassung des Herrn van Overbeck auf Borneo und der Umstand, dass der von ihm gestifteten englischen Handelsgesellschaft von den Sultanen von Brunei und Sulu ein beträchtliches Gebiet auf der Nordostküste dieser Insel abgetreten worden, war die Veranlassung zu einer Denkschrift des Herrn van Woudrichem van Vliet, der dabei verschiedene Probleme internationalen Rechts in Bezug auf Kolonialpolitik erürterte und historisch das Recht der Niederländer auf ganz Borneo zu begründen sich bemühte. 4) Die Sache bleibt insoweit zweifelhaft, dass der Londoner Vertrag von 1824 zwar einerseits gegen den zwischen verschiedenen Mächten getheilten Besitz der nämlichen Insel gerichtet ist, andererseits aber keine diesem Zwecke angemessene Grenze zwischen den von den Niederländern beanspruchten und den dem englischen Einflusse überlassenen Bezirken zieht. Der um die indische Kartographie sehr verdiente Oberst Versteeg verfertigte einen neuen Handatlas von Niederländisch Indien, und Herr S. H. Serné eine neue Ausgabe seiner Karte, in welche die Resultate der neuesten Erforschungen mit Fleiss aufgenommen sind. Im Verein mit Herrn van Otterloo verfertigte Herr Serné auch eine grosse Wandkarte des Mittelländischen Meeres.

Auch bleiben uns ein paar Werke bibliographischen Inhalts zu erwähnen übrig: die Riesenarbeit des Herrn Hooykaas, die, von Dr. W. N. du Rieu herausgegeben, einen allgemeinen Wegweiser durch das Labyrinth der indischen Literatur zu liefern bezweckt, aber theils wegen des vorzeitigen Todes des Verfassers sehr unvollständig geblieben ist, theils sich etwas zu viel ins Kleinliche verläuft; und der

<sup>1)</sup> Kaart van de Minahassa, uit de metingen en opnamen in 1851—1852 van de Heeren S. H. en G. A. de Lange, geografische ingenieurs, die van den Heer F. W. Paapke Bulow, landmeter van Manado, en uit eigen metingen en opnamen ontworpen en zamengesteld door Mr. S. C. J. W. van Musschenbroek. In steendruk gebracht aan de topographische inrichting te 's Gravenhage. A. H. Swaving. De Minahassa. Makassar, J. van der Dungen Bille.

<sup>2)</sup> Moluksche Archipel, blad I. Gecompileerd op het hydrographisch bureau te Batavia. Schaal: 1: 100,000. 's Gravenhage. J. Smulders.

<sup>\*)</sup> Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea, ondernomen op last der Regeering van Nederlandsch-Indië in de jaren 1871, 1872, 1875—1876 door de heeren P. van der Crab en J. E. Teysmann, J. G. Coorengel en A. J. Langeveldt van Hemert en P. Swaan, Met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen door P. J. B. C. Robidé van der Aa. Haag, Mart. Nyhoff.

<sup>4)</sup> Regtsvragen over nederzettingen van niet Nederlanders in den Nederlandsch-Indischen Archipel door L. van Woudrichem van Vliet. Haag, Gebr. Belinfante.

Entwurf einer niederländisch-indischen Bibliographie von Herrn J. A. van der Chys, der indess wohl nicht mehr als eben ein ziemlich unvollständiger Entwurf ist. 1)

Die westindischen Kolonien der Niederlande haben neuerdings wieder mehr Interesse hervorgerufen. Den Antrieb dazu gab theilweise die Stistung eines Vereins für Surinam, mehr noch die Zunahme der Goldproduktion in dieser Kolonie, die auch der Geographie zu Gute kam, da sie u. a. mehrere Expeditionen nach dem Innern des Landes behufs Tracirung neuer Wege veranlasste. Mehrere Aufsätze darüber, von Karten begleitet, sind in der Zeitschrift der Geogr. Gesellschaft erschienen. Es kann uns nicht wundern, dass nicht allein die englischen Besitzungen, sondern auch namentlich die französische Kolonie Algerien öfters den Gegenstand von Studien bildete, die eine Vergleichung mit den Zuständen in Niederländisch Indien bezweckten. Einen sehr lesenswerthen Artikel enthielten z. B. die vom Kön. Institute herausgegebenen "Beiträge" über das Verwaltungssystem des Marschalls Randon in Algerien. 2) Der Verfasser, General P. G. Booms, der sich schon mehrfach als tüchtiger Historiker hervorgethan hat, rühmt sehr die Weise, wie der Marschall, Energie mit Takt vereinigend, die unproduktive und unruhige Besitzung in eine fruchtbare und blühende Kolonie zu verwandeln sich bestrebte. Obgleich er auch die von Manchem der Nachfolger Randon's begangenen Fehler nicht verhehlt, meint er, dass einige der in Algerien erprobten Einrichtungen auch in Indien mit Vortheil angewandt werden könnten. Hauptmann Beyerman beschrieb seinen dreimonatlichen Aufenthalt in Algerien 3) und Lieutenant de Ras seine Reise nach Algier und Aumale in der Zeitschrift "de Gids".

Auch der Süden Afrika's hat infolge der Annexion Transvauls viel Interesse in den Niederlanden erweckt. Der letzte Präsident, Thomas Burgers, hatte vor ein paar Jahren sich längere Zeit in den Niederlanden aufgehalten und sich durch seine feurige Beredsamkeit und sein einnehmendes Betragen viel Freunde erworben. Hauptsächlich waren es die niederländischen Kapitalisten, denen er die Anleihe verdankte für die Eisenbahn, welche die Transvaal mit der Delagoabucht vereinigen sollte, die aber für die Republik so verhängnisvoll wurde. Denn eben die Furcht, der einträgliche Einfuhrhandel möchte ihr entgehen, veranlasste die englische Kolonialverwaltung im Kaplande, auf Annexion zu dringen. Diese Vergewaltigung wurde in den Niederlanden mit lebhaftem Unwillen empfunden, umsomehr, da Herr Burgers, um die Einwanderung in sein an Arbeitskräften nur allzu armes Land zu fördern, mehrere niederländische Beamten im Dienste der südafrikanischen Republik, - wie die "Boers" Transvaal nannten, — angestellt hatte. Einige dieser Beamten blieben auch unter der englischen Verwaltung; mehrere aber kehrten zurück und gaben auf Grund ihrer Erfahrungen genaue Berichte und Beschreibungen in Wort und Schrift. So hielt in der Geographischen Gesellschaft Herr W. J van Gorkom, ehemaliger Superintendent des Unterrichts, über Transvaal einen Vortrag, der sich den Mittheilungen des Generalkonsuls Hamelberg über den Oranje-Freistaat anschloss. Herr Th. M. Tromp, der, als Privatsekretär des Präsidenten, diesen auf seinen Rundreisen durch Transvaal begleitet und ihm auch in seinem Sturze treu geblieben war, schrieb "Erinnerungen", in denen er zwar von den "Boers" kein anziehendes Bild entwirft, aber das Verfahren der englischen Behörden gebührend an den Pranger stellt. 4) In einer kleineren und mehr objektiv gehaltenen Schrift gab er eine historische und ethnographische Beschreibung des Amasulu-Stammes, der unter seinem Fürsten Ketschwajo selber das Opfer einer zweideutigen, zwischen Eng-

¹) J. C. Hooykaas. Repertorium op de koloniale litteratuur of systematische inhoudsopgaaf van hetgeen voorkomt over de Koloniën (beoosten de Kaap) van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zyne overzeesche bezittingen. Ter perse gelegd door W. N. du Rieu. 3° Stuk. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.

J. A. van der Chys. Proeve eener Nederlandsch Indische bibliographie (1659-1870) Vermeerderde en verbeterde herdruk enz. Haag, Mart. Nyhoff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Een maarschalk van het tweede keizerrijk en eene Fransche kolonie. Studiën over Algerie door generaal P. G. Booms.

<sup>3)</sup> H. Beyerman. Drie maanden in Algerië. 2 dln. 's Haag, D. A. Thieme.

<sup>&#</sup>x27;) Theod. M. Tromp. Herinneringen uit Zuid-Afrika ten tijde der annexatie van Transvaal. Met eene voorrede van Prof. C. M. Kan en eene kaart. Leiden, E. J. Brill.

ländern und Afrikanern (wie die Transvaalbauern sich nennen) schwankenden Politik geworden ist. 1) Anderer Art ist die Arbeit F. Schüssler's, der, seit mehreren Jahren als Kaufmann im Kaplande sesshaft, die erneuten Beziehungen zwischen dem niederländischen Volke und seinen (allerdings etwas entfernten) Verwandten in Südafrika zur Erweiterung der Handelsverbindungen zwischen beiden Ländern benutzen wollte. In einem Vortrage in der Geographischen Gesellschaft, sowie später in einer Flugschrift, 2) giebt er eine ausführliche Notiz über die Produkte der "Bauernrepubliken", wo die niederländische Industrie eine sehr ergiebige Absatzquelle finden könnte, während sie für mehrere Zweige, wie z. B. für die Tuchfabrikation, hier, ebensogut wie die Engländer, sich ihre Rohstoffe beziehen könnte.

Mehr streng wissenschaftlich, wiewohl in seinem beschreibenden Theile überaus fasslich und unterhaltend, ist das grosse Werk des Zoologen Dr. François L. Pollen, der Madagaskar bereist und (in französischer Sprache) die Resultate seiner Reise in einem Werk niedergelegt hat, dessen zoologischer, vier Quartbände umfassender Theil jetzt beinahe vollendet ist, wenngleich die Beschreibung der Reise, die schon im Jahre 1877 bis zur fünften Lieferung geführt war, seitdem keinen weiteren Fortschritt gemacht hat. 3) Das gediegene Reisewerk des vor kurzem verstorbenen Predigers M. Cohen Stuart, der sich als Vertreter der evangelischen Union sechs Monate in den Vereinigten Staaten aufhielt, und, obgleich einen streng kirchlichen Standpunkt einnehmend, als scharfsinniger Beobachter und angenehmer Erzähler in den weitesten Kreisen Beifall fand, erschien voriges Jahr in zweiter Auflage. 4) Neue, ebenfalls populär geschriebene Reisebeschreibungen erschienen von den Herren Verschuer über Island 5) und H. W. van der Mey über Norwegen. 6)

Dr. J. G. Schlimmer schrieb ein Handbuch der alten Geographie, die infolge des neuen Unterrichtsgesetzes ein besonderes Lehrfach an den Gymnasien geworden ist. 7) Die physikalische Geographie auf Ritter'scher Grundlage hat auch in den Niederlanden würdige Vertreter.. Ein Handbuch der allgemeinen Erdkunde 8) von Dr. F. W. C. Krecke erlebte im vergangenen Jahre die vierte Auflage; Dr. T. C. Winkler, der eifrige Konservator des Teyler'schen Museums in Haarlem, der (in französischer Sprache) eine Abhandlung über das Sanddiluvium und die Dünen schrieb, 9) gab auch ein in populärer Form gehaltenes Lesebuch der Erdkunde heraus, 10) das schon die dritte Auflage erlebt hat. In einer akademischen Dissertation hat Herr J. Bosscha sein Bedenken gegen die Vorstellung des Dr. Winkler bezüglich des Sanddiluviums erhoben. 11)

Sowohl bei den Lehrbüchern von Herrn P. R. Bos, die in vielen Realschulen eingeführt sind, und dessen grösseres in dritter Auflage erschienen ist, wie bei einem neu herausgekommenen von Herrn E. Zuidema, ist das hier allgemein bekannte Guthe'sche Lehrbuch der Geographie die Hauptquelle. 12) Herr Bos hat in seinem

<sup>1)</sup> Theod. M. Tromp. De stam der Ama-Zoeloe (Zoeloes). Leiden, E. J. Brill.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Schüssler. Zuid-Afrika. Met eene inleiding van Prof. P. J. Veth, benevens eene kaart der reisroute Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.

<sup>3)</sup> Recherches sur la faune de Madagaskar par François L. Pollen. T. I. Relation de voyage. Leide, E. J. Brill.

<sup>4)</sup> M. Cohen Stuart. Zes maanden in Amerika. 2. druk. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) G. Verschuer. Ultima Thule of sene maand op Jisland. Geillustreerd door J. C. Greive. Jr. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

<sup>6)</sup> H. W. van der Mey. Wandelingen in Noorwegen. Bijdragen tot de kennis van land en volk. Haarlem, W. C. de Graaff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) J. G. Schlimmer. Oude aardrijkskunde. Groningen, J. B. Wolters.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) F. W. C. Krecke. Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. Vermeerderde en verbeterde druk. Met 6 kaarten en 46 houtgravuren. Leiden, D. Noothoven van Goor.

<sup>9)</sup> Considérations sur l'origine du Zanddiluvium, du sable Campinien et des dunes maritimes des Pays-Bas par T. C. Winkler. Haarlem, les Héritiers Loosjes.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) T. C. Winkler. Op en in de aarde. 3° druk. Met 18 platen en vele houtgravuren. 2 din. Amsterdam, Ellerman, Harms en Co.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Beschouwingen over het zanddiluvium in Nederland. Academisch proefschrift door J. Bosscha Jzn. Leiden, A. W. Sythoff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) P. R. Bos. Leerboek der aardrijkskunde. Derde, herziene druk. Groningen, J. B. Wolters. E. Zuidema. Geographie. Leerboek voor gymnasiën, hoogere burgerscholen en eigen studie. Sneek, J. F. van Druten.

Schulatlas, dessen zweite Auslage voriges Jahr erschien, eine neue Bahn eingeschlagen, die aber in den Niederlanden noch nicht allgemein genug gewürdigt wird: die Zahl der Ortsnamen auf das unumgänglich Nothwendige zu beschränken. 1) Für die Schule giebt dieses dem Bos'schen Atlas einen Vorzug vor den Atlanten der Herren Kuyper und Posthumus, die wegen ihrer trefslichen Aussührung allgemein verbreitet sind. Oberst Versteeg hielt in der Geographischen Gesellschaft einen Vortrag über die Weise der Karten-Reproduktion in den verschiedenen Ländern, der in die Zeitschrift der Gesellschaft ausgenommen wurde.

Mit Rucksicht auf den beschränkten Raum, über den wir verfügen können, haben wir hiermit in Umrissen angedeutet, was auf dem Gebiete der Geographie im vergangenen Jahre erschienen ist. Daneben erschien noch eine beträchtliche Anzahl Lese- und Schulbücher, die den Lesern dieser Zeitschrift geringes Interesse einslössen können, während eine Menge Uebersetzungen, vorzüglich Prachtwerke, wie von Hellwald, Wallace u. A., beim Publikum günstige Aufnahme fanden.

Obwohl die richtige Einsicht in das Wesen der modernen Geographie, wie sie sich speciell in den Schriften Peschel's ausgebildet hat, noch vielfach fehlt, wird doch, wie aus dem Vorstehenden erhellt, nach und nach ein Vorrath von Material zusammengebracht und theilweise schon in wissenschaftlichem Sinn verarbeitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die gesundere Auffassung vom Werthe dieser Wissenschaft, die von der Geographischen Gesellschaft so kräftig angeregt worden, in weiteren Kreisen und speciell auch bei der Regierung Eingang finden werde, damit an unseren Hochschulen und in unserer Gesetzgebung die Geographie nicht länger das Aschenbrödel in der Universitas Scientiarum sei.

Leiden, 10. Märs 1880.

Dr. G. J. Dozy.

# Deutschlands Dialekte bis um das Jahr 1300.

Von Dr. Paul Piper.

Mit einer Karte

In gesteigertem Masse hat sich in jungster Zeit die Theilnahme wieder der Erforschung der deutschen Dialekte zugewandt, und man wurde dabei unterstützt durch die fortschreitende und tiefer eindringende Erkenntnis der Entwicklung der Sprache von den ältesten Zeiten her. Zwar hat Frommanns "Zeitschrift zur Kenntnis der deutschen Mundarten" nicht ihr Dasein behaupten können, aber eine Anzahl vortrefflicher Untersuchungen liegen vor über die ältere Entwicklung der deutschen Da nun die jetzt von verschiedenen Seiten wieder aufgenommenen Forschungen über die heutige geographische Vertheilung der deutschen Mundarten zu wissenschaftlich befriedigenden Resultaten nur gelangen können, wenn dieselben das historische Werden derselben in Betracht ziehen, so stellt sich vorliegender Aufsatz die Aufgabe, auf Grund der bisherigen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen ein Bild von der Entwicklung der Dialekte bis um das Jahr 1300 zu geben. dieser Zahl muss jedoch bemerkt werden, dass, während einerseits auch Gruppirungen, die beispielsweise nur im 9. Jahrhundert statthatten, Berücksichtigung fanden, andererseits auch solche aufgenommen wurden, welche erst aus dem 14. oder 15. Jahrhundert erwiesen sind, bei denen aber die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass sie schon vor 1300 ebenso bestanden. Das Nähere ist im Folgenden gesagt. In der geographischen Begrenzung des Untersuchungsgebiets ist das kolonisirte Land des Ostens ausgeschlossen worden. Dort gedieh allerdings das Deutsche der Kolonen und es weist fortschreitende organische Entwicklung auf; allein die Betrachtung derselben kann natürlich für unsern Zweck nur von sekundärem Interesse sein.

Die unterscheidenden Merkmale der einzelnen Dialekte liegen besonders in der

1

<sup>1)</sup> P. R. Bos. Schoolatlas der geheele aarde. 20 druk. Groningen, J. B. Wolters.

Dasselbe Princip ist befolgt im:

Schoolatias der geheele aarde door Dr. G. J. Dozy. Arnhem, J. Voltelen.

und mit Bezug auf die Niederlande in:

Rijkens' Schoolatlas van Nederland en zijne bezittingen. Vijfde druk. Groningen, J. B. Wolters.

Lautgestaltung. Zwar geben auch Flexionsformen, syntaktische Bildungen, Wortschatz einerseits, die Betonungsverhältnisse, besonders der einem Vokale in einem bestimmten Dialekte zukommende Eigenton andererseits, wichtige Kennzeichen ab; doch sind dieselben für eine Skizzierung der älteren dialektischen Entwicklung von geringerem Belang, da die ersteren meist nicht auf engere Gebiete beschränkt sind, auch Irrthumer bei selten vorkommenden Formen und Wörtern leichter möglich sind, als bei den ost begegnenden Lauten, und da die letzteren sich jetzt nicht immer mit Sicherheit nachweisen lassen. In Bezug auf die Konsonanten stellt man Beobachtungen an über die Uebergänge, die sich bei einzelnen, z. B. bei den Liquiden, vollziehen, über ihren Schwund oder ihre Verschärfungsfähigkeit u. dergl. Vor allem aber ist es hier die von Grimm so benannte zweite Lautverschiebung, deren Gesetz uns in der Gestalt, zu welcher es durch die neueren Untersuchungen durchgebildet ist, einen Anhalt giebt zur organischen Erklärung des Entstehens, Wechsels und Vergehens bestimmter Konsonanten. Dass diese Bewegung die Mutae nicht gleichzeitig ergreift, ist erwiesen; wahrscheinlich begann sie bei den Tenues, dann kamen die Medien und endlich die tonenden Spiranten an die Reihe. (Dies ist die Meinung Scherers, Braunes u. A., während Curtius, Lottner, Grassmann die Verschiebung bei den Aspiraten beginnen lassen). Ueber die Anlässe der verschiedenen Verschiebungen hat man ins Klare zu kommen und zu dem Zwecke die einzelnen Lautübergänge physiologisch zu erklären versucht. Rud. v. Raumer findet das Wesen sämmtlicher Verschiebungen in zwei sich ergänzenden Erscheinungen: der Steigerung der einfachen Stummlaute und dem Absterben nachhallender Curtius erkennt in dem Vorgange den Ausdruck der Thatkraft, Keckheit und jugendlichen Rüstigkeit. Scherer dagegen meint, in jedem der drei Verschiebungsakte liege eine Nachlässigkeit einer vokalfrohen Zeit vor, die bei der Aussprache der Konsonanten Kraft zu sparen suchte. Heinzel (Niederfränkische Geschäftssprache S. 147) sucht den ausseren Anlass für den ersten Akt der Verschiebung, die Verschiebung der Tenues, in einer Jeriation derselben, d. h. in ihrer Mouillierung durch altes oder neu eingestahrtes Jot. Wie dem auch sein mag (zu sicheren Resultaten ist man noch nicht gelangt), es ist wahrscheinlich, dass ein äusserer, in Oberdeutschland wirkender Anstoss die Lautverschiebung veranlasste. Von Oberdeutschland aus verbreitete sie sich nämlich allmählich nach Franken, überhaupt nach Mitteldeutschland, und für verschiedene Phasen derselben können wir noch deutlich die verschiedenen Entwicklungsstadien zeitlich und räumlich verfolgen, und die letzten Spuren der Bewegung reichen bis in die Neuzeit. Zu beachten ist, dass, ähnlich wie bei einem ins Wasser geworfenen Steine, die koncentrischen Wellenbewegungen in der Nähe der wirkenden Kraft am energischsten, aber auch zugleich am engsten auftreten; je ferner sie dieser sind, desto weitere Flächen beherrschen sie, desto flacher aber sind auch ihre Wellen. Die letztere Thatsache werden wir namentlich bei dem Fortschreiten der mitteldeutschen Dialekte auf Kosten der niederdeutschen zu beobachten haben, während die oberdeutsche Lautverschiebung auf Kosten des Mitteldeutschen im Laufe der Zeit nicht merklich an Terrain gewinnt. Die Verschiebung von t zu z, und auch in den meisten Fällen von p und k zu f und ch fand in Ober- und Mitteldeutschland schon vor der Zeit der uns erhaltenen Sprachdenkmäler statt, jedenfalls schon im 7. Jahrhundert, und damit war der charakteristische Unterschied des Oberdeutschen vom Niederdeutschen gegeben. Auf die übrigen Verschiebungen (nämlich die der noch übrigen Tenues p, ferner des k zu ch und des d zu t, endlich die von b und g zu p und k) fanden in Oberdeutschland vor unsren Denkmälern statt, und zwar blieb die Verschiebung von b und g auf Oberdeutschland beschränkt; dagegen können wir in Mitteldeutschland die Verschiebung von d zu t, sowie p zu pf im Anlaut, Inlaut nach Konsonanten, und in der Verschärfung, noch verfolgen. Höchst merkwürdig zu beobachten ist auch die Verschiebung von th zu d, welche sich in Oberdeutschland in der zweiten Hälfte des 8., in Ostfranken Anfang des 9. Jh., in Südfranken Mitte des 9 Jh., in Mittelfranken um 980 und in Niederdeutschland noch später vollzieht. Neben dieser Lautbewegung, welche den Konsonantismus betrifft, gehen andere organisch sich vollziehende Umgestaltungen her, denen die Vokale unterliegen, indessen setzen diese nachweislich zum Theil an anderen Punkten ein, als jene

konsonantischen. Zunächst ist der Umlaut zu nennen, welcher zuerst sich an a vollzieht, später aber auch an â, û, u, uo, ou, ô hervortritt. Die physiologische Erklärung des ersten Auftretens des Umlauts ist in einer Mouillierung des dem i vorangehenden Konsonanten gefunden. Das so vor den Konsonanten tretende i verschmolz mit dem Stammvokale, indem es dessen Eigenton erhöhte. Doch ist auch hier das Dunkel, welches über dem äusseren Anlass zu dieser Bewegung schwebt, nicht gelichtet. Natürlich hinderten alle Konsonanten, welche, wie h, w, l, r, eine Mouillierung nicht gestatteten, das Eindringen des Umlauts (vgl. Braune, in Paul u. Braune's Beitr. IV. 540-587), allein allmählich trat die Analogie der bereits umgelauteten a mächtig wirkend auf und gestaltete nicht nur die noch übrigen a zu e, sondern lautete auch allmählich die oben erwähnten andern Vokale und Diphthongen um, zu einer Zeit, als längst das umlautwirkende i der Endung zu e abgeschwächt war. Auch diese Bewegung scheint von Oberdeutschland ausgegangen zu sein; wenigstens ist der Umlaut des a in Alemannien um 757 eingedrungen, um 800 ist er in Baiern und Alemannien durchweg eingetreten, während er in oberfränkischen Urkunden erst um 780 austritt. Der Umlaut des a scheint übrigens viel rascher über Deutschland sich verbreitet zu haben, wenigstens ist er auch schon in den uns erhaltenen altsächsischen Urkunden vertreten und sogar schon im Heliand (ca. 830) vorwiegend. Der Umlaut des û zu iu begann im 10. und wurde durchgreifend im 11. Jahrhundert, der des u zu ü im 11., der des au zu oi und des uo zu tie Ende des 12. Jahrhunderts, ohne dass jedoch mit Sicherheit eine Progression dieser Erscheinungen in geographischer Beziehung zu konstatiren wäre. Eine andere Veränderung auf dem Gebiete der Vokale, welche dialektbildend gewirkt hat, ist die Brechung der langen Laute ô (zu oa, ua, uo, ue), und ė (zu ea, ia, ie), sowie die Monophthongierung von au (über ao zu ô), und ai (über ei zu e), und die Diphthongierung von û, iu und 1 (zu au, eu und ei). Die Brechung des é erklärt sich so, dass ein dunkler nachhallender Vokal erzeugt wurde, da dem Vokale mit hohem Eigentone ein Konsonant mit dunklem Timbre folgte; die des ò ist vielleicht aus der circumflektirenden Betonung der langen Vokale zu erklären, wobei der absteigende Ton sich in Form eines nachhallenden Lautes darstellte. Weiteres über den Anlass ist auch hier nicht ermittelt. Auch ist nicht sicher, ob diese Lautbewegung in Baiern oder Franken ihren Anfang genommen habe. Wahrscheinlich ist das Letztere. In bair. Urkunden ist 760 ô und oa gleich stark vertreten, 780 gewinnt ô wieder an Raum, von da bis 814 halten sich ô und oa die Wage, von da bis 840 überwiegt oa, dann kommt uo dazu, dem um 900 das ganze Gebiet zustillt. In Franken findet Jakobi (Beitr. z. d. Gr. S. 113) erst um 750 die ersten Spuren von oa und uo. In Alemannien ist ô bis 762 intakt, bis 780 herrscht oa unter den Brechungen, daneben aber noch o, seit 800 ist ua durchgedrungen. In Ostfranken ist schon 780 uo überwiegend, im Anfang des 9. Jahrhunderts stehen sich uo, ua gleich stark gegenüber, seit 827 überwiegt uo. Von Mainz ab nördlich herrscht uo (nie ua), in Sachsen herrscht unverändert ô. Auch die Brechung des è scheint in Baiern früher eingetreten zu sein als in Alemannien (wenigstens enthalten die Pariser Glossen schon Spuren der Brechung, während der ilteste Theil der keron. Glossars sie noch nicht zeigt), und auch früher als in Franken, denn noch der viel jungere Isidor hat vorwiegend e bewahrt. Im as. ist è noch Regel. Die Monophthongierung des au zu ô, besonders vor h und v, findet sich am frühesten in Franken, wo zwischen 700 und 750 der Uebergangslaut ao schon oft auftritt; in Baiern ist 762 die Monophthongierung vollzogen, in Alemannien tritt sie bis dahin aber noch selten auf und nimmt erst von 762 ab schnell zu. Im Altsächsischen dagegen ist ô fast überall durchgedrungen, und es scheint wahrscheinlich, dass sich die Bewegung vom Niederrheine her nach Oberdeutschland verbreitet hat. Einen ähnlichen Weg scheint die Vereinigung des ai (über ei zu è) zurückgelegt zu haben, denn in Sachsen ist allenthalben ê dafür eingetreten, in Franken finden wir die Schreibung ei schon um 500, in bair. Urkunden halten sich 763 ai und ei die Wage, und erst von 790 ab herrscht letzteres; in Alemannien ist nur ai bis 762 vorhanden, bis 793 Schwanken zwischen ai und ei, von da ab Herrschaft des letzteren. In Mittel- und Oberdeutschland ist die weitere Verengung zu è nur vor h, v, r eingetreten. Endlich sind noch die Diphthongierungen von û,

iu, i zu berühren, welche, man weiss nicht in Folge welches Anstosses, von Oesterreich her im 12. Jahrhundert in Baiern eindrangen, im 13. Jahrhundert bis Lech und Bamberg, später auch in Thüringen und Obersachsen sich verbreiteten. Einen Erklärungsversuch macht Scherer (zur Gesch. d. d. Sprache, 2 S. 42 ff). diese geschilderten Lautvorgänge vollziehen sich geographisch von verschiedenen Punkten aus und in verschiedenen Richtungen, und das Ergebnis ihrer Wirksamkeit sind die deutschen Dialekte. Dabei fällt in die Augen, dass die meisten dieser Bewegungen von Oberdeutschland oder Mitteldeutschland ausgehen und nur wenige Niederdeutschland mit betreffen. Die niederdeutschen Dialekte stellen uns daher eine der früheren allgemeinen deutschen Lautformation näherstehende Bildung dar, als die oberdeutschen. Selbstverständlich sind neben den obenerwähnten Hauptlautbewegungen geringere einhergegangen, die oft nur einen beschränkten Wirkungskreis hatten; so erinnern wir an die Vokalnachschläge in Niederfranken und Westfalen und Aehnliches. Aber neben all jenen organischen Vorgängen, welche zur Dialektbildung beitrugen, sind noch Veränderungen gewaltsamer Natur zu erwähnen. welche bei der Entwicklung der Sprache sich zeigen. In den Stürmen der Völkerwanderung überwiegen jene gewaltsamen Einflüsse bei weitem die Wirksamkeit der organischen Gesetze, aber auch später können wir sie noch bemerken. So sind bis heutigen Tages in der Sprache von Elsass und Ortenau die Folgen davon zu verspuren, dass diese im 5. Jahrhundert einen Bevölkerungs- und Herrschaftswechsel durchgemacht haben; ferner wurden Theile des Hessen- und Thüringerlandes frankisch, als sie 527 von Theodorich unterworfen wurden, auch hat der bairische Dialekt an den schwäbischen, als er selbst im Osten sich weiter ausbreitete, im Westen das Gebiet jenseits des Lech und im Oberinnthal und Oetzthal abgetreten und vieles noch zu erwähnende Andere. Aber nicht nur durch Eroberung oder Wanderungen, sondern auch durch Kolonisation wurden Dialekte auf Gebiete verpflanzt, auf denen sie nicht erwachsen waren. So sind die Bewohner des Riesengebirges Kolonen aus dem Nordgau, die Gemeinden südlich vom Monte Rosa, sowie die 13 und 7 Kommunen in Italien sind Bergwerkskolonien, und die Deutschen von Gottschee sind Nachkommen von Kolonisten freisingischer Klostergüter. Besonders ist zu beachten, dass die sogenannten Sprachinseln stets solchen gewaltsamen Bewegungen ihren Ursprung verdanken. Sie sind entweder Reste einer früheren, durch Krieg oder sonstwie zurückgedrängten Bevölkerung oder vorgeschobene Kolonien eines sich ausdehnenden Volksstammes. Bezeichnend für diese Völkerbewegungen sind namentlich die alten Gau-Benennungen; so war der pagus Hessi Saxonicus früher hessisch, der Nordthuringogau thuringisch, der Gau Boructra wurde erst im 8 Jahrhundert sächsisch. Auf frühere Wanderungen deuten noch die Namen des Bardengaus, Suevengaus, Hardagaus (Charuden) u. a. Einen höchst wichtigen und bedeutsamen mechanischen Einfluss auf die Entwicklung der Dialekte übte ferner die Schriftsprache. Besonders nachhaltig wirkend tritt dieser Einfluss Ende des fünfzehnten Jahrhunderts auf nach Erfindung der Buchdruckerkunst. Auch schon früher sind die Schriftsprachen der Kanzleien von Einfluss gewesen, doch sind die Ansichten über die Ausdehnung desselben verschieden. Während Heinzel von ihnen ausgehende typische Sprachgestaltungen annimmt, welche den Dialekt eines ganzen Gebietes beeinflussen, geben andere, wohl mit grösserem Rechte, nur eine beschränkte Wirkung derselben auf die Volkssprache zu. - Dies sind die hauptsächlichsten Bewegungen und Einflüsse, welche die Gestaltung der deutschen Dialekte veranlassten und das geographische Bild schufen, das zu erklären jetzt unsre Aufgabe ist. Vorher noch ein Wort über die massgebenden Denkmäler und die Geschichte ihrer Benützung. Die reichste Ausbeute geben natürlich die grossen Sprachdenkmäler; doch ist bei vielen gerade die Gegend erst zu bestimmen, in der sie entstanden sind, und der Fundort der Handschrift ist nicht immer massgebend; so liegt beispielsweise die Handschrift des fuldischen Tatian in St. Gallen. Eine wichtige Ergänzung der grösseren Sprachdenkmäler und in ihrer Reichhaltigkeit ein gutes Bild der dialektischen Entwicklung geben die Glossen, doch ist auch zur Lokalisirung ihres Dialekts erst noch der Schlüssel zu finden. Diesen gewähren in sicherster Weise die Urkunden. Zwar kommen deutsch geschriebene Urkunden erst um 1300 auf, doch bieten bei den früheren die zahlreichen, darunterstehenden Zeugennamen wenigstens für die Laut-

verhältnisse — und diese sind ja zur Bestimmung des Dialekts die Hauptsache — ausgiebigen Aufschluss. Die Wichtigkeit der Namen für die Sprachgeschichte erkannte zuerst Th. Jakobi (Beiträge zur deutschen Grammatik. Berl. 1843. S. 107 ff.) Wichtig wurde alsdann vor Anderen der von K. Müllenhoff (K. Müllenhoff und W. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa a. d. 8.—12. Jahrh. 1. Aufl. Berl. 1864. 2. Aufl. 1873) geführte Nachweis, dass die Namen zur Bestimmung des Dialekts und Alters literarischer Denkmäler verwendbar sind. Demnächst stellten Untersuchungen an über die Namen in Sankt Galler Urkunden R. Henning (Ueber die Sankt Gallischen Sprachdenkmäler bis zum Tode Karls d. Gr.), in Freisinger Urkunden A. Wagner (Erlangen 1876), über die altsächsischen H. Althoff (Paderborn 1879). Die in ihren Schwankungen und ihrer Gruppirung besonders wichtigen mittel- und niederdeutschen Dialekte fanden in Bezug auf ihre geographische Verbreitung neuerdings eingehende Behandlung. Besonders zu erwähnen sind R. Heinzel (Geschichte der niederfränkischen Geschäftssprache. Paderb. 1874), W. Braune (Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung, in Paul und Braune's Beiträgen I., S. 1 ff.). H. Tumpel (die Mundarten des alten niedersächsischen Gebietes zwischen 1300 und 1500 nach den Urkunden dargestellt; ebendaselbst Bd. VII. S. 1 ff.) Andere Arbeiten, welche besonders die neueren Dialekte behandeln, werden, soweit sie hier benutzt sind, unten Erwähnung finden.

I. Oberdeutsche Dialekte. A. Das ale mannische Sprachgebiet. Die Grenzen des Gebiets findet man in Weinholds alemannischer Grammatik S. 4-7 und in Birlinger (die alem. Sprache rechts des Rheins seit dem 13. Jahrh. Berlin 1868) verzeichnet. Den Alemannen gehörte im 3. Jahrhundert das Land zwischen Rhein und Donau, wozu sie das Elsass gewannen. Doch letzteres, nebst der Ortenau, verloren sie an die Burgunder. Zwar wurden diese Landstriche durch den fränkischen Dagobert I. wieder gewonnen, behielten aber seitdem in ihrem Dialekte eine fränkische Färbung. Die Nordgrenze ist links des Rheines der Hagenauer Forst, rechts die untere Murg und die Oos; die Westgrenze sind die Vogesen, die Südgrenze die Birs. Das eigentliche Alemannische wurde, als der Stamm von den Franken unterjocht worden war, mehr nach Süden gedrängt, doch gewann es hier an Boden; so fiel ihm nach dem Untergange der Burgunderherrschaft Solothurn und das Uechtland zu, ebenso gewann es die Thäler der obern Rhône und am Monte Rosa. Im Südosten gewann der Dialekt unter den Hohenstaufen das Gebiet des Bisthums Chur auf Kosten des Romanischen; ferner erlangte es den grössten Theil des Oberinnthales sowie das Oetzthal. Diese letzteren Gebiete kamen allmählich, zum Theil erst später, ganz in das Herrschaftsgebiet des alemannischen Dialekts; aber die Einwirkung der Alemannen auf diese Gebiete durch Kolonisation beginnt schon sehr früh. Alemannien zerfällt in Hochoder Oberalemannien (Arbongau, Turgau, Zürichgau, Aregau nebst den späteren Einverleibungen) und Niederalemannien (Breisgau, Oberalbgau, Kletgau). Das Schwäbische ist die Sprache der schon im 3. Jahrhundert mit den Alemannen verbündeten suevischen Jutungen, welche östlich von jenen sassen. Die Nordgrenze desselben zieht sich vom Schwarzwald nach der Nagold oberhalb Hirschau, dann über den Neckar bei Ludwigsburg, geht dann in ostnordöstlicher Richtung über den Kocher bis nördlich von Ellwangen und dann mit starker nördlicher Biegung um Feuchtwangen herum und endlich im Allgemeinen längs der Wernitz nach der Donau. Auch dieser Sprachstamm hat im Norden Gebiet eingebüsst, während er im Süden solches dazu Auch das Sualafeld war ursprünglich schwäbisch, erhielt aber bald vorwiegend fränkischen Charakter. Im Osten dagegen, wo der Lech die ursprüngliche Grenze war, gewann das Schwäbische im Mittelalter Gebiet auf dem rechten Ufer dieses Flusses oberhalb Augsburg, so dass obere Amper und Loisach die Grenzen bilden. Das Gebiet des Schwäbischen zerfällt wieder in Ober- und Niederschwäbisch, sodass die Alb zwischen beiden die Grenze bildet. Die auf der Karte gezogene Grenze durfte in der Hauptsache stimmen, obgleich eine genauere Untersuchung für die ältere Zeit noch nicht vorliegt. 1) Die sprachlichen Unterschiede des Ale-

<sup>1)</sup> Eine Grappirung der schwäbischen Dialekte in neuerer Zeit giebt Birlinger in Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft XV. (1866), S. 191—214, welcher auch das Wirken allgäuischer Einflüsse vom See her, bairischer vom Lech her, fränkischer vom Ries her konstatirt (zum alemannischen vergl. ebendas. XIV, 448—451, XVI. 47—50. XVIII. 40—51).

mannischen vom Bairischen, sowie der einzelnen alemannisch-schwäbischen Dialekte untereinander, habe ich in meinem bei Schöningh in Paderborn erscheinenden Buche: Die Sprache und Literatur Deutschlands bis zum XII. Jahrhundert, S. 15, für die ältere Zeit zusammengestellt.

B. Das bairische Sprachgebiet. Die Baiern, die Nachkommen der ältern Markomannen, doch mit Beimischung vandilischer Elemente, besetzten im 6. Jahrhundert das Süddonauland, zunächst besonders Noricum. Bald drangen sie weiter nach Osten, und nach der Besiegung der Avaren wurden Oesterreich, Kärnten, Steiermark kolonisiert. Auf dem neugewonnenen Boden wurde nach Zurückwerfung der Ungarn die Ostmark und die Markgrafschaft Kärnten gegründet. Später, im 13. Jahrhundert, wurden auch die Grenzgebiete von Böhmen und Mähren kolonisiert (vgl. v. Chlumeczki im Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. XVII). Die Länder sudlich der Donau im heutigen Baiern und Oesterreich hatten im Ganzen denselben Dialekt. Bei der Ausbreitung nach Osten trat das Bairische im Westen an das Schwäbische und Alemannische einige Gebiete ab; ebenso hatte der Nordgau, das bairische Stammland, bald besonders frünkische Einflüsse zu erdulden. Der Nordgau zeigt schon in früher Zeit eine von dem übrigen Bairischen abweichenden Dialekt. So hatte Nürnberg und sein Gebiet schon frühe fränkischen Sprachformen Zutritt gestattet. Mit der Zeit griff diese Durchdringung der ursprünglichen Sprache des Gebiets von fränkischen Dialektformen weiter, und in der neueren Dialekteintheilung Deutschlands wird es, nebst den anliegenden, deutschen Greuzbezirken in Böhmen, als ostfränkisch bezeichnet 1), gegenüber den übrigen mitteldeutschen fränkischen Mundarten, welche als westfränkisch zusammengefasst werden. Man verwechsle dieses Ostfränkisch nicht mit dem für die frühere Zeit auf unsrer Karte als ost- oder hochfränkisch abgegrenzten Gebiete. Die Mundart des Nordgaus verpflanzte sich später durch Kolonisation in das Riesengebirge, während das übrige Schlesien mitteldeutsche Sprache zeigt. Die Grenzbestimmung giebt Weinhold in seiner bairischen Grammatik S. 5—10, wo auch über die einschlägige Literatur Auskunft gegeben ist. Von seiner Grenzbestimmung im Osten an der Mittel-Eger weichen die Ansätze Gradl's an dem unten angegebenen Orte etwas ab. Wie weit südlich sich später die fränkischen Einflüsse erstreckten, ist auf unsrer Karte durch die blaue Linie nördlich der Donau bezeichnet. Nab-Vils und Ober-Eger haben diesen späteren Mischdialekt am reinsten durchgebildet.

II. Mitteldeutsche Dialekte. A. Das fränkische Sprachgebiet. Die mannigfachen Wanderungen, welche in Mittel- und Niederdeutschland stattfanden, trugen neben den organischen Gesetzen, die oben kurz skizziert worden sind, zur Bildung der Sprachgruppierungen bei, wie sie für die althochdeutsche Zeit unsere Karte darstellt. Gründlich wurden diese Dialekte zuerst geschieden von Müllenhoff in der Einleitung zu den Denkmälern, Verbesserungen zur Eintheilung gab W. Braune (zur Kenntnis des Fränkischen, s. oben), und deren Arbeiten sind hier hauptsächlich massgebend gewesen. K. Weinhold in der mittelhochdeutschen Grammatik (Paderborn 1877 S. 118) schied Salfranken nördlich der Erft, an Maas und Schelde, Ripuarier zwischen Brohl und Erst, Siegquellen und Maas, Chatten in ihrem Stammland, ferner am ganzen Main und an der Mosel bis an die alemannische und bairische Grenze. Wir scheiden hier das Oberfränkische vom Mittelfränkischen. Das Oberfränkische theilen wir in Ostfränkisch (Hochfränkisch) und Rheinfränkisch. Jenes reicht vom Spessart und Vogelsberg bis zum Fichtelgebirge und von der alemannischen Grenze bis zum Thüringer Wald. Im Ganzen stimmt es mit den Grenzen des ducatus Franciae orientalis. In der Buchonia und dem Grapfelde enthält es frühere hessische und thüringische Bestandtheile; im Süden zeigt es Uebergänge zum Schwäbischen und Bairischen. Ueber seinen Einfluss auf das Bairische des Nordgaus und Böhmens s. oben. Im ostfränkischen Dialekt ist t zu z und d meist zu t verschoben, im 9. Jahrhundert besteht noch th im Anlaut, im 10. ist auch

<sup>1)</sup> Zur ostfränkischen Lautlehre in neuerer Zeit vrgl. Gradl in Kuhns Zeitschrift XVII. (1868), 1—9. XVIII. (1866) 263—283; über den ostfränkischen Dialekt Böhmens A. Prochazka, das deutsche Sprachgebiet in Böhmen. Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen, 14. Jahrg. Gradl Kuhns Zeitschr. XIX. S. 321 ff., welcher denselben in die Gruppen Ober-Eger) im Egergau), Mies-Radbusa, Mittel-Eger und Ober-Angel theilt.

dieses zu d verschoben. Vom Alemannischen und Bairischen unterscheidet sich das Ostfränkische dadurch, dass g und b nicht verschoben sind. Nähere Kennzeichen des Dialekts habe ich in meinem oben genannten Buche S. 18 gegeben. Das Rheinfränkische wurde gesprochen von den Grenzen des Alemannischen zu beiden Seiten des Rheins im Nordwesten ungefähr bis Hunsrück, zur untern Lahn, aber über den Mittellauf dieses Flusses hinaus, im NO. bis zum Vogelsberg, im SO. bis zur Grenze des Ostfränkischen. Auch hier ist t zu z verschoben, aber d bleibt meist; p ist nur im Anlaut und der Verschärfung, k im Inlaut und Auslaut nach Vokalen verschoben. Vom Alemannischen unterscheidet es sich dadurch, dass in diesem alle Tenues und Mediae verschoben sind, und dass uo statt ua steht. Für das 9. Jahrhundert sind noch als besondrer südfränkischer Dialekt der Speiergau und die rechtsrheinischen Besitzungen des Bisthums Speier abzusondern, da in diesem das alte d und ebenso th nur im Anlaute bleiben. Im 10. Jahrhundert fällt dieser Unterschied fort. Als mittelfränkisch erweist Braune: Neuss, Düsseldorf, Haan, Hilden, Höhscheid, Neukirch, Opladen, Burscheid, Odenthal, Marienberghausen, Numbrecht, Waldbroel, Freusburg, Siegen, Hadamar, Limburg, Oberwesel, Boppart, St. Goar; am linken Rheinuser geht die Grenze über Simmern, Kirchberg, Birkenseld, St. Wendel, Ottweiler, Saarlouis, Diedenhosen, Grevenmachern, Luxemburg; von da bis Montjoie grenzt das französische Sprachgebiet; von da sind mittelfränkische Grenzorte gegen das Niederfränkische: Büttgen (w. von Neuss), Holzweiler (bei Gladbach), Aachen, Cornelimonster, Duren, Jülich. Kennzeichen des Mittelfränkischen ist, dass t überall zu z verschoben ist, mit Ausnahme des t in dat, wat, it, dit, allet und in einigen einzelnen Fällen; d ist unverschoben. p nach l und r ist unverschoben, während es in Oberfranken Verschiebung zeigt. Ebenso fehlen die Medialverschiebungen, die in Oberfranken noch vorkommen. Zu heachten ist, dass die Orte Dillenburg, Herborn, Biskirchen, Weilburg, Cusel (bei St. Wendel), Blieskastel, Saarbrücken nicht mittel-, sondern rheinfränkisch sind.

B. Das Hessische und Thüringische, jenes an der oberen Lahn, der unteren Fulda und der Eder, dieses im Gebiet der Unstrut, Ilm und Saale stehen auf dem ostfränkischen Standpunkte der Lautverschiebung, doch zeigen sie manche Uebergänge zum Niederdeutschen. Die Grenzbestimmung bis zur Weser aus neuerer Zeit giebt Werneke (Zeitschr. f. vaterl. Gesch., vom Verein für Gesch. Westfalens XXXII. (1874) Abth. II., 33), sowie Tümpel, a. a. O. Letzterer aber geht noch weiter bis zur Elbe und untersucht auch den früheren Verlauf der Grenze. Hessen und Niederdeutschland scheint danach in früherer Zeit die Grenze dieselbe gewesen zu sein, so nämlich, dass Hallenberg, Braunshausen, Neukirchen, Sachsenberg, Altlothheim, Schmidtlothheim, Bringhausen, Vöhl, Niederwerbe, Waldeck, Naumburg, Weimar, Cassel, Gertenbach auf mittelfränkischer, dagegen Welschennest, Hessborn, Schmallenburg, Dreislar, Berge, Medebach, Kirchlothheim, Harbshausen, Asel, Dorfitter, Thalitter, Obernburg, Oberwerbe, Sachsenhausen, Freienhagen, Ippinghausen, Wolfhagen, Altenhasungen, Zierenberg, Dörnberg, Grebenstein, Immenhausen, Münden, Hedemunden auf sächsischer Seite die Grenze bezeichnen. lich der Weser ging früher wie jetzt die Grenze so, dass Heiligenstadt mitteldeutsch, Duderstadt niederdeutsch ist. Von Duderstadt aber war die Grenze früher eine weit südlichere als jetzt. Zunächst sind die seit dem 16. Jahrhundert angelegten Bergwerksstädte des Harz meist mitteldeutsche Kolonien, so Andreasberg, Clausthal, Zellerfeld, ferner aber sind jetzt (vergl. Winter Forsch. z. d. G. XIV.) Hasselfelde, Bernrode, Mägdesprung, Ballenstedt, Kölbigk a. d. Wipper mitteldeutsch. Früher aber waren nur Salza, Nordhausen, Flachdiendorf sicher mitteldeutsch, dagegen Walkenried, Hohnstein, Stolberg, Mansfeld, Eisleben sicher niederdeutsch. Etwa beim 29° wandte sich die Grenze südlich bis zur Unstrut, an der entlang sie zur Saale ging. Naumburg war mitteldeutsch, aber Merseburg und Halle sächsisch. -Die spätere Ausbreitung der mitteldeutschen Dialekte, hier also namentlich des Thüringischen (und Ostfränkischen) über die Mittelelbe hin wird unter dem Namen des Obersächsischen begriffen.

III. Niederdeutsche Dialekte. A. Das Niederfränkische umfasst am linken Rheinufer das Land über die Maas hinweg bis zur Schelde. Nach der mittelfränkischen Grenze hin sind als niederfränkische Grenzorte gesichert: Willich (n. von

Neuss), Geyseren (bei Kempen), München-Gladbach, Holt (bei Gladbach), Heinsberg, Wanlo, Randenrath, Valkenburg, Einrode (westl. von Aachen), Limburg (ö v. Verviers), Sittart (bei Heinsberg), Eupen, Kempen, Krefeld, Mörs. Gegen Sachsen sind (nach Braune) Elberfeld, Werden, Essen sicher sächsich, (nach Tümpel) auch Bocholt und Dorsten, Stadtlohn, Oldenzaal, Bentheim; nicht sicher scheint mir Tümpels Behauptung, Mariengarten (b. Bocholt) sei niederfränkisch. Das Niederfränkische steht wie das Niedersächsische noch auf der Lautverschiebungsstufe des Gotischen, doch hat es ei statt des niedersächsischen è und die drei Personen des plur. praes. sind im niederfränkischen nicht gleich gemacht, wie im altsächsischen; u vor moder n + Cons. wird zu o; nie im as. (Einiges Andere in meinem oben genannten Buche S. 19 f.)

B. Niedersächsisch. Gegen das Mitteldeutsche hin liegen an der Grenze die Orte Lennep, Homberg (b. Ratingen), Wülfrath, Elberfeld, Schöller (w. von Elberfeld), Luttringhausen, Remscheid, Solingen, Attendorn, Olpe. Dass das Gebiet des Niedersächsischen auf Kosten des Mitteldeutschen einige Einbusse an der thüringischen Grenze erlitt, ist schon gezeigt worden; statt dessen aber erweiterte es sein Gebiet auf Kosten des Friesischen und durch Kolonisation des östlichen slavischen Tieflandes. Das Gebiet des Altsächsischen zerfällt zunächst in drei Haupttheile der Sprache nach: Das Westfälische (im Osten begrenzt durch eine Linie östlich von Osnabruck (Munster), Soest, Brilon, aber westllich von Oldenburg, Diepholz, Padberg); das Mittelsächsische und das Ostsächsische (letztere beide getrennt durch eine Linie östlich von Braunschweig und Duderstadt, aber westlich von Osterwiek, Stötterlingenburg, Drubeck, Walkenried). Ausserdem ist aber ein südliches Gebiet abzusondern durch eine Linie nördlich von Rietberg, Eversberg, Homburg, Stötterlingenburg, Halberstadt, aber s. von Münster, Sternberg, Hildesheim, Magdeburg. Dem Westfälischen ist vor den andern sächsischen Mundarten besonders der Vokalnachschlag eigenthümlich, sowie ch für k im Auslaut. Der Süden dieses Stücks hat den Vokalnachschlag, bei a, e und namentlich bei ê, ausserdem mit den übrigen beiden südlichen Bezirken gemeinsam, ek, mek, sek neben ik, mik, sik. Das Ostsächsische dagegen hat als unterscheidendes Merkmal en im Plural (für et), und oft û neben ô (= got. ô); im stidlichen Theile dieses Gebiets herrscht mek für Dat. und Acc. Einiges Andere findet man bei Tümpel a. a. O. S. 94. — Jenseits der Elbe, im heutigen Holstein, wohnen die Nordalbingier, deren Mundart aber noch für jene ältere Zeit einer eingehenden Untersuchung harrt.

C. Das Friesische ist die Sprache der Meeresgestade. Sprachdenkmäler sind uns erst aus dem 14. Jahrhundert erhalten, doch bieten die Namen der Urkunden uns auch Anhalt für die frühere Zeit. In alter Zeit waren die Friesen, die von der Sincfala bei Brügge an die Nordseeküste inne hatten, durch die Flie (im Gau Flehite, den sie später an die Franken verloren) und durch den Loubach bei Groningen in drei Theile getheilt; östlich der Weser gehörte ihnen noch das Land Wursten. Durch die Thetmarsen von ihnen getrennt, wohnten die reinen oder Nordfriesen nördlich der Eider. Ihr Gebiet wich immer mehr zurück und mag in der auf unsrer Karte nachgewiesenen Ausdehnung bereits eine Minderung gegen noch früher darstellen. Genaue Untersuchungen fehlen noch. Ueber die Grenzen von Niederfranken und Friesland vgl. Heinzel, Niederfr. Geschäftssprache S. 90—93; einige Vermuthungen bei Tümpel a. a. O.

Zum Schlusse noch ein Wort über die Einrichtung der Karte. Dass derselben die Gaueintheilung zu Grunde gelegt wurde, wird zweifelsohne allgemeine Billigung finden. Die Gaugrenzen und die Dialektgrenzen dienen häufig einander zur Ergänzung und Erklärung, wie jeder, der neben der kurzen oben gegebenen geographischen Exposition die Geschichtsquellen der Zeit benützen will, erkennen kann. Unmöglich war es, ohne der Uebersichtlichkeit der Karte empfindlich Eintrag zu thun, die im Obigen erwähnten Grenzorte, noch weniger aber, die unerwähnt gebliebenen aber zur Bestimmung der Grenzlinien verwendeten Orte zu verzeichnen. Statt dessen habe ich diejenigen Orte, welche wir aus der älteren Zeit als Pflegstätten deutscher Sprache und Literatur kennen, vollständig aufgenommen. Die Nebenkarten geben das Gebiet der beiden Hauptkulturstätten Deutschlands zur Zeit der Karolinger.

Altona, im Februar 1880.

# Notizen.

# Die ältesten Erd-Globen

führt die Encyclopaedia Britannica wie folgt auf:

Der älteste bekannte ist der Martin Behaims von Nürnberg vom Jahr 1492. Er hat 21 e. Z. Durchmesser, ist mit Pergament bekleidet und zeigt in deutschen verschiedenfarbigen Buchstaben neben historischen Bildchen die Legenden. Der erste Meridian geht durch Madeira; Aequator, beide Wendekreise und beide Polarkreise sind gezogen, sonst keine Kreise. Er hat einen Meridian von Eisen und einen Horizont von Messing, welche erst a. 1500 angebracht sind. Behaim, unterstützt von Holtzschuer, hat, als er nach einem fünfjährigen Aufenthalt auf Madeira nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt war, die Erdoberfläche meist in den von Ptolemäus herrührenden Missverhältnissen dargestellt, mit Hinzufügung der Ergebnisse aus Marco Polo's und J. Mandeville's Reisen. Daher ist dieser Globus für die Geschichte der Geographie, als Denkmal aus einer so frühen Zeit, von grosser Wichtigkeit. Die Nachkommen Behaims in Nürnberg bewahren ihn, und eine genaue Nachbildung befindet sich in der National-Bibliothek zu Paris, Geogr. Abth. 1 Nr. 393. Ueber andere Nachbildungen geben Ausweis: J. L. Doppelmaier, Hist. Nachricht v. d. Nürnberg. Mathematicis und Künstleren, Nürnberg 1730; Ghillany, Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim, Nürnberg 1853; Jomard, Monuments de la Géogr., Paris 1854.

Der Laon-Globus von 1493, im Besitze von Leonce Leroux in der Central-Marine-Verwaltung zu Paris, ist aus gravirtem Kupfer gefertigt, von der Grösse eines 36-Pfünders und der Achse nach durchbohrt. Er scheint ein Theil eines astronomischen Uhr-Apparates gewesen zu sein. Viele Kreise sind darauf eingravirt. Der erste Meridian geht durch Madeira. Auf der nördlichen Hemisphäre sind Meridiane durch jeden 15. Grad gelegt; diese sind durchkreuzt von Parallelkreisen, die einigermassen den anfangs üblichen sieben Klimaten entsprechen. Die südliche Hemisphäre hat gar keine Kreise. Trotz der Zahl 1493 ist doch ersichtlich, dass die eingetragene geogr. Kenntnis von 5 oder 6 Jahren vor Behaim's Globus datirt. Sehr wahrscheinlich ist es die, welche zwischen der Reise des Diego Cam nach dem Kongo, 1484—85, und der des Barth. Diaz nach dem Kap, 1487, landläufig war. Der Verfertiger ist unbekannt. Eine herzförmige Projektion dieses Globus findet sich im Bull. de la Soc. de Géogr. de Paris, 4me ser., t. XX. 1860.

Der wahrscheinlich früheste postcolumbische Globus, der vorhanden ist, befindet sich zu New-York in der Lenox-Bibliothek. Er wurde vor etwa 25 Jahren durch R. Hunt in Paris aufgefunden, und dieser, der Architekt der Lenox-Bibliothek, schenkte ihn derselben, als er seinen Werth erkannte. Er ist ebenfalls aus Kupfer gefertigt, hat etwa 4½ e. Z. Durchmesser und ist gravirt. Nach der Achse ist er durchbohrt und bildete wahrscheinlich, wie der Laon-Globus, ein Hanptstück einer astronomischen Uhr oder einer Armillar-Sphäre. Das darauf bemerkte Datum 1506 bis 7 rührt von Henry Stevens her, welcher seine Wichtigkeit zuerst erkannte; Stevens hat eine genau gezeichnete Projektion desselben im Coast-Survey-Büreau in Washington hergestellt; sie ist in verjüngtem Masstabe in der Encyclopaedia Britannica vol. X. pg. 681 wiedergegeben. Eine Vergleichung mit gleichzeitigen Darstellungen beweist die Richtigkeit des Datums und den vermutheten französischen Ursprung. Der Verfertiger ist unbekannt.

Es folgt nun der berühmte Globus des Johann Schoner in Bamberg vom Jahre 1520, den er auf Kosten seines Freundes Johann Sayler versertigt hat. Er ist später von Schoner nach Nürnberg genommen worden, wo er in der Stadt-Bibliothek ausbewahrt wird. Die Wichtigkeit dieses Globus liegt darin, dass er bis dahin als der erste betrachtet ward, auf dem die Entdeckung der neuen Welt eingetragen war, in Verbindung mit der Nachweisung dessen, was man seither über den Raum zwischen Europa und Afrika einerseits und der Ostseite Asiens anderseits vermuthete. Schoner zerbricht auf diesem Globus Amerika in möglichst viele Inseln; Nord-Amerika erscheint darauf als eine grosse Insel, ebenso Süd-Amerika, für das er verschiedene Namen hat, unter denen zum ersten Male auf einem Globus der Name Amerika erscheint. Nord-Amerika wird unter demselben erst später mitbegriffen. Schoners Globus deutet zwei grosse Reihen nordamerikanischer Entdeckungen an, deren eine, mit denen der Cabots 1497 beginnend, sich allmählich bis Canada und Nova Scotia erstreckte, während die andere, mit Columbus 1492 beginnend, von den Bahama-Inseln langsam nördlich bis Virginien und Neu-England fortschritt. Zwischen beiden blieb eine mehr oder weniger unbekannte Region, für welche der Globus Wasser angiebt. Für die Ostküste Asiens und der vielen Inseln einschliesslich Japans und Javas folgt

der Verfertiger dem Globus Behaims. Verschiedene Globen in Deutschland stellen die Erde in derselben Weise dar, wie Schoner. Einer in Frankfurt a. M. mit dem Datum 1520 hat etwa 10½ Zoll im Durchmesser und ist von Jomard abgebildet in seinen Monuments de la Géogr. Blatt 15 und 16. Ein anderer befindet sich in der grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar. Da alle diese Globen Nord- und Süd-Amerika so zeichnen wie Schoner, so war Humboldt der Ansicht, sie dürften wohl in Betreff Amerikas Kopien einer älteren Karte sein, welche vielleicht in den Archiven Italiens oder Spaniens vergraben liegt.

Ein Erdglobus zu Nancy ist ein Kuriosum; er besteht aus Silber und hat etwa 6 Zoll Durchmesser, die Länder sind in feiner Vergoldung und das Wasser in blauer Emaille dargestellt. Die eine Hemisphäre lässt sich öffnen und zeigt auch innen die Vergoldung. Er diente früher als Monstranz auf dem Altar der Kirche Notre-Dame de Sion, welcher Kirche er durch Karl IV., Herzog von Lothringen, bei seiner Rückkehr 1663 verehrt wurde. Jetzt wird er in der Stadt-Bibliothek aufbewahrt. Allem Anschein nach ist er in jener Zeit angefertigt, welche auf die Ausführung der sonderbaren herzförmigen Karte von Aronce Finé, 1531, folgte, die sich in der Pariser Ausgabe des Grynaeus 1532 vorgefunden. In dieser Karte und auf dem Globus findet sich die Neue Welt als eine östliche Fortsetzung Asiens oder Indiens angesehen, da, wie es scheint, die Geographie Marco Polo's mit der von Cortez in Mejico vermengt ist. Eine stereographische Projektion dieses Globus findet sich in den Mem. de la Soc. Roy. de Nancy, vol. VIII. 1836.

Ein anderer Globus, etwas grösser als der vorige, aus gravirtem Kupfer gefertigt, ist der als Bure's Globus bekannte. Er ist ohne Jahreszahl, ähnelt aber in der Zeichnung durchaus dem von Nancy und scheint spanischen Ursprungs. Er befindet sich in der Nationalbibliothek zu Paris, geographische Abtheilung, Nr. 427.

In derselben Abtheilung, Nr. 391, wird der messingene Ecuy-Globus aufbewahrt. Das Wort "Rhotomagi" (Rouen) im Titel deutet auf französischen Ursprung. Auf diesem Globus ist zum ersten Male eine Trennung zwischen Ost-Asien und Nord-Amerika angedeutet. Das Datum scheint um 1540 zu sein.

1541 konstruirte Gerard Mercator einen Erdglobus, und 1551 einen dazu gehörigen Himmelsglobus. Diese sind ohne Zweifel die wichtigsten Denkmäler dieser Art aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurden sehr verbreitet; wir wissen auch aus Blundeville's Exercises, dass sie bis 1592 in England vielfach in Gebrauch gewesen sind. Durch Camerarius von Nürnberg wurden 6 Paar für Mercator verkauft, andere auf der Messe zu Frankfurt a. M.; Mercator selbst schenkte ein Paar an die Universität von Löwen, wo er studirt hatte und Magister artium geworden war. Dennoch sind diese Globen nur zweimal in Europa als vorhanden bekannt, einmal in der königl. Bibliothek zu Brüssel, 1868 entdeckt, und dann in der kaiserl. Hof-Bibliothek zu Wien, 1875 entdeckt. Sie sind etwa 2 Fuss hoch und müssen, als sie zuerst mit allem Zubehör von Meridianen, Horizont etc. aufgestellt waren, einen stattlichen Anblick gewährt haben. Man kennt sie aus den gestochenen Facsimilien nach den Originalen in natürlicher Grösse, welche 1875 in Brüssel erschienen sind, mit einer Darstellung ihrer Geschichte von Dr. Van Raemdonck. Ein drittes Exemplar wird nach Wieser in Weimar aufbewahrt. Eine Vergleichung mit den früheren Erdgloben zeigt, dass sie ein des grössten wissenschaftlichen Geographen seiner Zeit würdiges Denkmal des Wissens und der Wissenschaft sind. Für die alte Welt sind hauptsächlich Ptolemaus und Marco Polo benutzt; in Bezug auf die Neue Welt hat er sich offenbar mit den Berichten über alle neuesten Reisen und Karten bekannt gemacht, welche damals zu haben gewesen, und diese hat er mit der grösstmöglichen Geschicklichkeit und Kritik verwendet, so dass zu jener Zeit keine bessere Darstellung der Erde gegeben werden konnte.

Der Globus des Euphrosynus Ulpius, von 1524, scheint in Rom verfertigt zu sein, und befindet sich im Museum der New-Yorker historischen Gesellschaft. Er hält 15,6 e. Zoll im Durchmesser und besteht aus zwei kupfernen Halbkugeln, welche längs des Aequators mit eisernen Stiften an einander befestigt sind. Er hat einen Horizont mit eingegrabenem Thierkreise. Die Höhe des Ganzen, einschliesslich des eichenen Ständers, beträgt 3 F. 8 Z. Angefertigt ist derselbe von Euphr. Ulpius, und gewidmet dem Cardinal Marcellus Cervinus, welcher dreizehn Jahre später Papst Marcellus II. wurde. Der erste Meridian geht durch die Canarien, die übrigen liegen 30° von einander. Hervorleuchtet die Grenzlinie zwischen Spanien und Portugal in der Neuen Welt, wie Papst Alexander VI. dieselbe bestimmt hatte. Zwei besondere geographische Züge sind diesem Globus eigen, die ersichtlich von der Verrazano-Karte von 1529 kopirt sind: die darauf befindliche Legende in Betreff der durch Verrazano mit Unterstützung von Franz I. a. 1524 vollführten Reise und die von 57° bis 36° n. Br. nach Südost gezogene Linie. Letztere befindet sich auf Karte und Globus und wurde Veranlassung zu der Vorstellung von einem Mare

Verrazano, welche die Geographen lange beschäftigt hat. Ein Theil dieses Globus ist im Mag. of American History, vol. VI. pg. 17, Jen. 1879 abgebildet. (Schluss folgt.)

# Ein holländisches Urtheil über Johann Eduard Wappäus.

Professor Kan, einer der beiden Redakteure der Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam, widmete in letzterem Journale 1) dem verstorbenen Mitherausgeber unserer Zeitschrift, Professor Wappäus, einen warmen Nachruf. In eindringlichem Tone lenkt Kan die Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf die noch so häufig unterschätzten grossen Verdienste hin, die Wappäus sich um die Erdkunde erworben hat. Da wir glauben, dass das Urtheil des verdienstvollen holländischen Geographen über diesen auch in Deutschland ja oft noch ungenügend gewürdigten Schüler Ritters auf allgemeines Interesse Anspruch machen darf, geben wir dassebe im Nachstehenden wieder.

Es sind, schreibt Kan, namentlich die kleineren von Wappaus in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen veröffentlichten Aufsätze, in denen er sich als hervorragender Schüler Ritters zeigte, als eifriger Verfechter der Ideen des grossen Meisters. Während seine anderen bekannten Schriften ("Allgemeine Bevölkerungsstatistik", "Begriff u. statist. Bedeutung der mittl. Lebensdauer", "Handb. d. Geogr. und Statist.") doch mehr die statistische Seite betonen, hat Wappaus sich in jenen kleineren Aufsätzen so eingehend über Methode und Umfang des geographischen Unterrichts ausgesprochen, hat er in ihnen so getreulich die hervorragendsten Arbeiten, die auf dem Gebiet des Unterrichts in dieser Wissenschaft erschienen, beurtheilt, dass für den angehenden Geographen das Studium dieser Anzeigen sich vielleicht fruchtbarer erweisen mag, als das der neuen Ausgabe der Oberländer'schen Schrift: "Der geographische Unterricht", der Wappaus mit Recht so viele innere Widersprüche, so grossen Mangel an Kritik vorwarf.

Einer jener Grundsätze, die Wappäus für den Unterricht in der Erdkunde vornehmlich betont, ist der, dass diese Wissenschaft als eine historische betrachtet werde,2) und dass die physische Erdkunde nur insofern für ein Arbeitsfeld des Geographen anzusehen sei, als sie zur Erklärung des Lebens der Bewohner eines Landes beitragen kann, immer soweit dies mit der Natur des Landes zusammenhängt.\*) Darum stellt er bei der Besprechung des Guthe'schen "Lehrbuchs d. Geographie" und der von Hann, Hochstetter und Pokorny herausgegebenen "Allgemeinen Erdkunde" das erstere weit über die letztere, da doch Hann, Hochstetter und Pokorny in ganzlicher Abweichung von den Grundsätzen Ritters ihr Werk ausschliesslich auf rein physischer Grundlage aufgebaut haben und dasselbe daher alles Andere eher heissen möge, als eine Allgemeine Erdkunde. 1) Auch Peschel's Anschauungen vermag Wappaus nicht zu theilen, besonders dann nicht, wenn Peschel in seinen Neuen Problemen so sehr dem geologischen Gebiet sich zuwendet. Ein anderer Grundsatz, dem W. namentlich bei der Kritik der Levasseur'schen Arbeiten Ausdruck gab und der im Munde eines Statistikers bemerkenswerth klingen mag, lautet, dass der Statistik in einem Handbuche der Erdkunde kein grosser Raum zu gönnen sei."5) Lieber sah W. (namentlich in den grösseren Handbüchern) der Angabe der wichtigsten Quellen, die für die verschiedenen Hauptsücke der allgemeinen Erdkunde zu Rathe zu ziehen sind, etwas mehr Plats gewidmet. Wir sehen, die Ehrfurcht vor ernsthaftem Forschen und Quellenstudium, die

<sup>1)</sup> Tijdschr., 1880, Nr. 3, S. 232 ff.

<sup>2)</sup> Wir geben, wie bemerkt, die Worte Kans wieder. D. Red.

<sup>3)</sup> Gölt. Gel. Anz. 1872, St. 31, S 1226. "Weder", so lautet der Vorwurf gegen die Allg. Erdk., an die naturwissenschaftliche Forderung Humboldts: die innige Verknüpfung des Allgemeinen mit dem Besonderen, wonach die Geographie eine Physik der Erde werden soll, ist gedacht, noch an die ethische Carl Ritter's. . . Wir erhalten hier nur eine blosse Darstellung der Erscheinungen in ibrer Vereinzelung . . . geographisch nicht fruchtbarer als die altherkömmliche Compendiengeographie . . . cin solches Aggregat von Einzelheiten aus verschiedenen Wissenschaften. kann nicht als Allgemeine Erdkunde anerkannt werden." Dies Urtheil ist einseitig, aber enthalt viel Wahres.

<sup>4)</sup> Vgl. Gött. Gel. Anz. 1875, St. 25, S. 776. Oberländer hatte Peschels Probleme das Bedeutendste genannt, "was von der Ritter'schen Schule geleistet worden war." W. hingegen meint, lass P. in dieser Schrift "an die Stelle der Ritter'schen Erdkunde eine Betrachtung der Erdoberstäche setzen will, die bei Lichte besehen eher Geologie als Geographie, höchstens physikalische Geographie im Sinne von Humboldt's Physik der Erde, aber gewiss nicht Geographie nach den Grundsätzen der Ritter'schen Schule ist."

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Gett. Gel. Anz., St. 24, 1876, S. 737, wo die Arbeiten Levasseurs (L'Etude et l'Enseignement de la géogr., Géogr. physique et économ., Atlas de géogr. phys. etc., Cours d'études pour les héres et collèges) besprochen werden. Levasseur betrachtet die Geographie als eine "préparation aux études économiques proprement dites", als ein "tableau des ressources propres à Anque contrée; les efforts des peuples pour exploiter ces ressources; du résultat plus ou moins heureux de leurs efforts." W. nennt diese Aussaung "zu einseitig utilitarisch", ein Zugeständnis an die Forderungen lener, die verlangen, dass "die Schule vornehmlich praktisches Wissen, Kenntnisse, welche im bürgerlichen Leben nutzbar zu verwenden sind, mittheile, und dahinter das erziehende Element des Schulunterrichts gänzlich zurückstellen."

aus Ritters Werken spricht und ihn nach diesen Studien zu allgemeinen Betrachtungen führte, während so viele vor diesen Studien generalisiren und über "Weltlage" verhandeln — sie war bei Wappäus in nicht minderem Grade anzutreffen. Daher seine so ausführliche Quellenangabe im Handbuche von Stein und Hörschelmann, seine so scharfe Verurtheilung der unkritischen Literaturbesprechung Oberländers, sowie seine Bemerkung über den Mangel eines Quellennachweises in der Guthe'schen Arbeit. Selbst in Deutschland, wo die Geographie bereits so geraume Zeit wissenschaftlich bearbeitet und gelehrt wird, soll Guthe, meint Wappäus, es sich schwerlich vorstellen können, wie wenig die Lehrer hinsichtlich der Literatur auf der Höhe stehen, ja, wie wenig auch "die Compendienschreiber die Literatur kennen."

Eigenartig ist ferner der Platz, der nach Wappaus dem erdkundlichen, im Geiste Ritters ertheilten Unterricht angewiesen zu werden verdient. Die Erdkunde, in diesem höheren Sinne aufgefasst, ist nach ihm nur ein Gegenstand des akademischen, nicht des mittleren oder gymnasialen Unterrichts. 1) Mit der Kraft und dem Feuer einer ernsten Ueberzeugung hält er darum auch stets ihr Recht hoch, unter die Fächer des akademischen Unterrichts aufgenommen zu werden (so z. B. besonders ausführlich bei der Beurtheilung des Dupaigne'schen Werks "Les Montagnes"). 2) Von dem akademischen Lehrer verlangt er auch etwas mehr, als nur ausgeführte Reisen. Nicht jeder kann nach seiner Auffassung die Erdkunde im Geiste Ritters bearbeiten und lehren, auch dann noch nicht, wenn er durch eine hervorragende Reise grössere Beachtung gefunden hat. Um das Interesse für unser Fach zu wecken, um gute Lehrer zu bilden, ist noch mehr erforderlich. Im Zusammenhange hiermit weist er dann auch darauf hin, dass in Deutschland nicht die Hochschulen, an denen man berühmten Reisenden einen Lehrstuhl gab, sondern die Militärschulen, auf welchen Ritter oder seine Schüler lehrten, am stärksten Propaganda für die Ritterschen Principien gemacht haben.

Im nahen Zusammenhange mit Wappäus' hoher Auffassung von der Erdkunde als Wissenschaft und mit seinen Ideen über die Verbindung historischer und physischer Geographie steht seine Anschauung über die Untheilbarkeit dieser Disciplin. Das zeigt sich sowohl bei der Begrenzung des Umfangs der Erdkunde, wie bei der Vertheidigung seiner Auffassung der vergleichenden Geographie, und ebenso bei Besprechung der gewöhnlichen Theilung unserer Wissenschaft in Erdkunde, Staatenkunde und Statistik, oder endlich bei seiner Charakterisirung der Geographie als eines zugleich für die historischen und physischen Wissenschaften vorbereitenden Faches. <sup>3</sup>)

Man hat Ritter vorgeworfen, dass er, gegenüber dem Einfluss der Natur auf den Menschen, den des Menschen auf die Natur unterschätze. Wappäus bekämpft sowohl diese Behauptung, wie jene, dass Ritter der physischen Geographie an sich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Nachdem er in diesen Punkten wiederholt auf den Unterschied zwischen Humboldt und Ritter hingewiesen, erklärt er, dass sowohl sein Lehrer wie er selbst diesen Einfluss des Menschen auf die Natur niemals ausser Acht gelassen haben. ') Für Wappäus tritt das denn auch deutlich hervor in seiner Besprechung der Schrift "Das Staatsgebiet" von F. Winkler. Gleich dem letzteren erkennt er den Sieg des Menschen über die Natur an und den Einfluss des einen Volkes auf das andere. Auch jene, die den Ländern oder Welttheilen bestimmte Rollen als ausschliess-liche Resultate der physischen Beschaffenheit der betr. Erdräume zuweisen, finden in ihm keinen Vertheidiger; er hält sich fern von dem Suchen nach dem "providentiellen geographischen Moment" in der Geschichte oder nach der Offenbarung "providentieller geographischer Anordnungen". Abweichend von Vielen nimmt er dann auch an, dass die Tropen vielmehr als Europa einer schönen Zukunft entgegen gehen. b

Wappäus legte jederzeit der Arbeit der Niederländer auf dem Gebiete der Erdkunde die grösste Bedeutung bei. Als Groeninx van Zoelen und Posthumus die Wiederaufnahme polarer Forschung in Holland anregten, fanden sie bei ihm Würdigung und Lob. Für den Mann des Worts und der That, für Koolemans Beynen und dessen Schriften zeigte Wappäus die innigste

<sup>1)</sup> Gött. Gel. Anz., 1876, S. 751. "Darüber kann kein Zweisel sein, dass die philosophische Behandlung Ritters sich für die Schule nicht passt. Es werden dafür eine Menge von Kenntnissen vorausgesetzt, welche die Schule gerade erst lehren soll," und S. 745: "Die Methode Ritters lässt sich nicht ohne Weiteres auf den Schulunterricht übertragen."

<sup>2)</sup> Vergl. Gött. Gel. Anz. 1875, St. 41, S. 1291-93. "Die Geographie erstrebt (S. 1293) auf realer Basis eine Einheit des Wissens, wie die Philosophie sie auf spekulativem Wege sucht, dabei von der Idee des Wissens ausgehend, während die Geographie von der Beobachtung ausgeht . . . Die Geographie erfordert eine philosophische Behandlung, ja könnte ihrem Ideale nach wohl Philosophie der Geographie genannt werden."

der Geographie genannt werden."

<sup>2</sup>) Vergl. Gött. Gel. Anz. 1876, St. 24, S. 753. "Die Geogr. soll, wie Ritter es gefordert hat, die sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physikalischen und historischen Wissenschaften sein . . . für die Schule das associirende Unterrichtsfach."

<sup>4)</sup> Gött. Gel. Anz. 1876, St. 24, S. 753. "Ritter hebt immer ebenso entschieden, wie die Einwirkung des Wohnplatzes auf den Menschen, auch die umgestaltende Macht des Menschen über die Erde hervor."

<sup>\*)</sup> Vergl. Gött. Gel. Anz. 1877, St. 44, S. 1394.

Sympathie. Als Veth und Kan den Ruhm des niederländischen Volkes gegen Kiepert vertheidigten, lenkte Wappäus die Aufmerksamkeit auf die von den beiden holländischen Geographen herausgegebene Bibliographie und ermahnte die deutschen Fachgenossen, der Thätigkeit des Nachbarvolks auf dem Arbeitsfelde der Erdkunde grössere Beachtung zu schenken. — Wenn wir schliesslich noch daran erinnern, dass Wappäus mit vielen Mitgliedern unserer (der niederländischen) geograph. Gesellschaft im Briefwechsel stand, und als Ehrenmitglied von unserer Bibliothek Gebrauch machte, dann darf behauptet werden, dass auch das holländische Volk durch den Tod des so ernst und gerecht arbeitenden Gelehrten einen nicht geringen Verlust erlitt.

# Mittheilung des H. Prof. Dr. Egli in Oberstrass-Zürich. Areal der grossen Jordan-Seen.

Hinsichtlich der Grösse des Todten Meeres finden wir meistens nur Länge und Breite angegeben, also gerade das, was auf einer ordentlichen Karte jeder sofort selbst finden kann. Umsonst suchte ich für die Belegsammlung der 6. Auflage meiner "Neuen Erdkunde" (St. Gallen 1880), wo Taf. 20 von einer grösseren Zahl alphabetisch geordneter Insee'n a) das Areal in  $\square$  k, b) die Höhenlage in Meter und c) die Wassertiefe in Meter aufführt, eine gute Arealangabe der beiden Jordansee'n. Für das Todte Meer schwankten die Zahlen von 1277—2000  $\square$ k, während eine vorläufige Messung, auf Blatt 61 von STIELERS Hand-Atlas vorgenommen, mir kaum 1000 ergab. Auf meine Bitte hatte nun Hr. O. KOFFMAHN, in der Geogr. Anstalt von Justus Perthes in Gotha, die Güte, eine planimetrische Messung auf jenem Blatte auszuführen, und er fand das Areal

- a) des Todten Meeres 16,62 DG M. = 915,1 kb) des Sees von Genesareth 3,13 ... = 170,7 ...
- b) des Sees von Genesareth 3,18 , = 170,7 ,,

  Also bleibt das erstere dieser Seebecken um ein Erhebliches hinter dem Doppelten des Bodensees (539,14 k) zurück; das andere erreicht fast das Doppelte des Zürichsees (87,78 k). Herr K. schreibt (d.d. 14. Mai 1880) u. a: "Das Todte Meer ist in STIELER's Hand-Atlas nach Herzog Luynes, Saulcy u. a. gezeichnet. Ich hätte auch die meines Wissens neueste Darstellung auf der "Map of Moab" von Capt. Warren u. E. H. Palmer zu Grunde legen können; es ist dies aber keine selbständige Aufnahme, nur eine Route-Sketch, die sich im Wesentlichen auf die Karte von Lynch stützt. Vignes und Luynes geben 495 sq. m. = 1277 k = 23,2 DG M (vergl. K. Johnston, Handb. of Phys. Geogr.). Darnach ist jedenfalls die gleiche Zahl, die Sie in Ihrem Briefe erwähnen, genommen. Reclus (la Terre) sagt, die Oberfläche des Todten Meeres umfasst über 1200 k; W Allen meint sogar (in: The Dead Sea etc.) "perhaps nearly two thousand sq. miles." In den "Quarterly Statements" des Palestine Expl. Fund habe ich vergeblich nach einer Grössenangabe gesucht. Mit unserer Berechnung stimmt eine Angabe von A. Mackay (Manual of Modern Geogr. 1878) auf 360 sq. m. = 928,8 k oder 16,9 DG M." —

Auf meiner im vorigen Heft dieser Zeitschrift enthaltenen Karte zur Entdeckungsgeschichte Ssibiriens ist auf d. 1. Skizze ein Stichfehler: 1878 u. s. w., statt 1578 u. s. w.; der Name Sserebrjenka auf d. 2. Skizze sollte eingeklammert sein.

Oberstrass-Zürich, 14. Juni 1880.

J. J. Egli.

# Die geographischen Lehrbücher und Atlanten auf den preussischen höheren Lehranstalten.

Das Januar-Heft l. J. vom "Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen" enthält ein Verzeichnis der gegenwärtig an den preussischen Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen eingeführten Schulbücher, mit Angabe des Titels jedes Lehrbuches und der Anzahl der Lehraustalten jeder Provinz, an denen es eingeführt ist. Unterzeichneter erlaubt sich im Folgenden diejenigen Resultate dieser interessanten statistisch-literarischen Darstellung, welche den geographischen Unterricht betreffen, hier dem grossen Kreise der Geographen, denen jenes Blatt nicht zur Hand ist, tabellarisch zusammenzustellen. Die Uebersicht gewährt bis zu einem gewissen Grade einen Einblick in den wissenschaftlichen und methodischen Stand der preussischen Schulgeographie und dürfte darum nicht ohne Interesse sein.

Für den geographischen Unterricht sind nach dem vorliegenden Verzeichnis gegenwärtig an den preussischen Schulen 70 verschiedene Bücher — für Geschichte 109! — im Gebrauch, und zwar vertheilen sich diese so, dass auf die Atlanten 16, auf die Lehrbücher 54 kommen. Folgende Tabelle giebt die Titel der Atlanten nebst der Anzahl der Anstalten, in denen dieselben eingeführt sind.

| Zablder<br>Anstalt. | Gymn. | Realsch. | Titel:                                                 |
|---------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
| 90                  | 51    | 39       | von Sydow, Schulatlas in 42 K. 4.60 M                  |
| 44                  | 24    | 20       | Stieler, Schulatlas. 4 M.                              |
| 39                  | 18    | 21       | Lange, H., Neuer Volksschul-Atlas. 1 M                 |
| 35                  | 22    | 13       | von Lichtenstern und Lange, Schul-Atlas. 7.20 M        |
| 16                  | 11    | 5        | Kiepert, R., Volkschul-Atlas. 1 M                      |
| 15                  | 11    | 4        | Debes, E., Kleiner Schul-Atlas in 19 Karten. 0.60 M    |
| 13                  | 10    | 3        | Andree und Putzger, Gymnasial- und Realschulatlas. 3 M |
| 8                   | 5     | 3        | Andree, R., Volksschul-Atlas. 1 M                      |
| 6                   | 5     | 1        | Adami (H. Kiepert), Schulatlas in 26 Karten. 6 M.      |
| 4                   | 4     | 0        | Kiepert, H., Kleiner Handatlas in 16 Karten. 7.50 M    |

Ausser diesen sind noch eingeführt die Atlanten von Amthor und Issleib (in 2 Anst.), Handtke (2), Issleib (1), Liebenow (2), Schade (2) und Sohr-Berghaus (1).

Von den 54 Lehrbüchern behandeln 5 Lehrbücher die mathematische Geographie, die im Ganzen an 15 Anstalten im Gebrauch sind; es sind dies die Bücher von Brettner (in 6 Anst.), Koppe (in 5 Anst.), Hoffmann (in 2 Anst.), Boymann (1 Anst.) und Wiegand (1 Anst).

Von den 49 geographischen Lehrbüchern, die sich auf 622 Anstalten vertheilen — an vielen Anstalten sind für die unteren und oberen Klassen 2 Bücher im Gebrauch, daher wohl die grosse Zahl 622, — sind 28 nur je an einer Anstalt im Gebrauch, 7 an zwei und nur 5 an mehr als 25 Lehranstalten; es sind dies die beiden Ausgaben von Daniel und die drei Seydlitz'schen Bücher. Folgende Tabelle zeigt das Nähere:

| Zabl der<br>Anstalt. | Gymn.      | Realsoh. | Titel:                                     |
|----------------------|------------|----------|--------------------------------------------|
| 264                  | 164        | 95       | Daniel, Leitfaden. 0.80 A                  |
| 105                  | 5 <b>5</b> | 50       | Daniel, Lehrbuch. 1.50 M                   |
| 63                   | 45         | 28       | Seydlitz, Kleine Schulausgabe. 2 M         |
| 59                   | 32         | 37       | Seydlitz, Grössere Schulgeographie. 3.75 M |
| 43                   | 28         | 25       | Seydlitz, Grundzüge. 0.75 M                |
| 25                   | 13         | 12       | Voigt, Leitfaden. 1.20 M                   |
| 19                   | 11         | 8        | Pütz, Leitfaden. 1.20 M                    |
| 19                   | 18         | 1        | Nieberding, Leitfaden. 0.80 M              |
| 5                    | 3          | 2        | v. Klöden, Leitfaden. 1.60 M               |
| 5                    | 2          | 3        | Hartmann, Leitfaden. 1 M.                  |
| 4                    | 2          | 2        | Pütz, Lehrbuch. 2.50 M                     |
| 4                    | 1          | 3        | Grassmann und Griebel, Leitfaden. 0.40 M   |
| 4                    | 4          | -        | Krosta, Leitfaden. 0.30 M                  |
| 3                    | 3          | -        | Götze, Geogr. Repetitionen. 1.60 M         |

Wenn bei der Einführung und demgemäss Verbreitung eines Schulbuchs auch mancherlei Ursachen wirken, so ist doch gewiss aus der Qualität der meistverbreiteten Bücher ein Schluss auf die im Allgemeinen erreichte wissenschaftliche Höhe des Unterrichts in dem betreffenden Fache zu ziehen. Es wird nun Pflicht der Geographen sein, die in Fachzeitschriften geübte Kritik vorzugsweise auf die vergleichende Betrachtung der jetzt im thatsächlichen Gebrauche befindlichen Bücher zu richten.

Bremen.

Dr. W. Wolkenhauer.

## Vorträge in den Geograph, Gesellschaften.

# 1. Europa.

Bernard, J.: Die projekt. Seehäfen-Anlagen in Belgien. (Antwerpen, 12. XI. 79.) Classen, J.: Mittheil. v. e. Besuche in Olympia. (Hamburg, 10. VI. 1880.)

Deckert, E.: D. Bevölkerung des europ. Russland. (Dresden, 12. III. 1880.)
Deckert, E.: D. Verkehrswege in Norwegen. (Dresden, 28. V. 1880.)
Delaval, G. E.: Die Petroleum-Verhältnisse Galiziens. (Hamburg, 6. III. 1879.)
Ebert: Land und Leute v. Bosnien u. d. Herzegowina. (Dresden, 9. IV. 1880.)
Hennequin, F.: Paris als Seehafen. (Paris, Soc. de topogr., 11. VI. 80.)

La Fuente, V. de: Die Comunidades Castiliens u. Aragoniens im Mittelalter. (Madrid, Jan. 1880.)
 Mejer, L.: D. Umgebung Hannovers nach ihren vorherrschenden Pflanzensystemen. (Hannover, IV. 1880.)

Rada y Delgado: D. Insel Cypern. (Madrid, 1880.)
Raemdonck, v.: Die grosse Mercator'sche Karte v. Flandern, v. J. 1540. (Antwerpen, 11. VI. 1879.)
Reimer, H.: D. Insel Korfu. (Dresden, 2. IV. 1880.)
Robertson, W.: Ueb. e. i. J. 1879 ausgef. Reise nach Island. (Hamburg, 6. XI. 1879.)
Scheufigen: Die Bevölkerung des alten Galliens. (Metz, 4. VI. 1880.)
Schneider, O. (a. Dresden): Deutsche Kolonien in Süd-Russland. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 20. V. 1880.) Schulz: Ueb. s. Reise nach Lappland. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 20. XII 1879.)
Simony: D. Wärmeverhältnisse in d. oberösterreich. Seen. (Wien, öst. Ges. f. Meteor., 21. II. 1880.)

#### 2. Asien.

Blent, W. S.: Reise durch d. Innere von Arabien. (London, 8. XII. 1879.)

Hebrig: D. Hakka-Chinesen. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 15. III. 1879.)

lagor, F.: Die Kanikars in Süd-Indien. (Berlin, Ges. f. A., E. u. U., 15. III. 1879.)

lagor, F.: Die Veda's. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 17. V. 1879.)

Kreitner, G.: Die Expedition Szechenyi's nach Ost-Asien. (Wien, 11. V. 1880.) Krose, H.: Eisenbahnfahrt von Kalkutta nach Bombay, und die Felsentempel von Elephanta. (Dresden, 30. IV. 1880.) (Dresden, 30. IV. 1880.)

La Harpe, de: Die geogr. Resultate der engl. Mission nach Kaschgar. (Genf. 12. XII. 1879.)

Ruge, S.: Die Reisen d. christl. Sendboten z. d. Mongolenfürsten i. 13. Jahrh (Dresden 7. V. 1880.)

Serena, K.: Ueber Kachetien u. seine Bewohner. (Paris, S. d. g. commerc., 18. V. 1880.)

Stokze, (als Gast): D. pers. Stammland Fars. (Berlin, 3. IV. 1880.)

Trong Ngueng Hanh: Ueb. Handel, Industr. u. Agrikultur in Annam und Cochinchina. (Paris, S. d. g. commerc., 20. IV. 1880.)

Virchow, R.: Ueb. s. Reise nach Troja. (Berlin, G. f. A., E. u. U., 21. VI. und 12. VII. 1879.)

#### 8. Afrika.

Baguet: Die Insel Madera. (Antwerpen, 17. XII. 1879.)
Behm, E. (aus Gotha): Die Entdeckung der Quellen des Niger. (Berlin, 3. IV. 80.)
Broizen, H. v.: Ueb. Algier. (Dresden, 14. V. 80.) Burls, W.: Das Projekt eines Binnenmeeres in d. westl. Sahara. (Antwerpen, 16. VII. 79.) Friedrichsen: D. geogr. Standpunkt Afrika's Ende 1879. (Hamburg, 4. XII. 79.) Fritsch, G.: D. Ama-Zulu. (Berlin, G. f. A. E. u. U., 1879, 19. VII. 79.) Holub, E.: D. Betschuanen im centr. Süd-Afrika. (Wien, 27. IV. 80.) Hübbe-Schleiden: Die Rentabilität der Kultur Afrikas. (Hamburg, 3 IV. 79.) Mock, F. (als Gast): Ueb. s. letzte Reise im ägypt. Sudan. (Halle a. S., 14. VII. 80.)
Morsier, de: Ueb. d. Dünenregion der Sahara. (Genf, 28. XI. 79.)
Revoil, G.: Reise im Lande der Medschurtin-Ssomali. (Paris, 17. X. 79.)
Rohlfs, G.: Handel u. Kolonien in Nord-Afrika. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 20. V. 80.)
Sadebeck: Pflanzengeogr. u. Entstehungsgesch. der Sahara. (Hamburg, 6. III. 79.)
Salome: D. wirthschaftl. Zustände Egyptens. (Berlin, C. V. f. H.-G., 27. V. 80.) Wenjukoff: D. Arbeiten der russ. Geographen in Centr.-Asien während der beiden letzten Jahre. (Genf, 14. XI. 79.)
Woermann, A.: Kultur-Bestrebungen in West-Afrika. (Hamburg, 1. V. 79.)

#### 4. Amerika.

Herizberg: D. gegenwärtige Lage von Venezuela. (Halle a. S. 14. VII. 80.)
Kettler, J. I. (aus Lahr): Ueb. d. Stellung des weiblichen Geschlechts bei d. Indianern, und über d. Einfluss geogr. Faktoren auf dieselbe. (Hannover, 24. V. 80.)
Pelakowsky, H. (a. Berlin): D. deutschen Kolonisationsvers. in Mittel-Amerika. (Bremen, 2. IV. 80.)
Seidel, H.: D. Expeditionen auf dem Colorado des Westens in Nord-Amer. (Hannover, IV. 80.)
Stübel: D. 1873 unter Leitung La Torre's ausgef. Reise v. Cuzco nach d. z. Gebiet d. Madeira gehörigen Madre de Dios. (Dresden, 23. IV. 80.)

## 5. Australien und Polynesien.

Forbes, L. (a. London): Die Insel Rotumah. (Brüssel, 30. III. 80.)
Reuleaux: Deutschlands Betheiligung an den austral. Weltausstellungen..(Berlin, C.-V. f. II.-G., 22. IV. 1880.) Steinthal: D. Spraché der Australier. (Berlin, Ges. f. A., E. u. U., 11. I. 1879.)

## 6. Polargebiete.

Conturat, L.: D. Reise Nordenskjölds. (Antwerpen, 14. I. 80.)

Hertz, J.: Die 1878 ausgef. arkt. Expedition des "Willem Barents." (Hamburg, 6. II. 1879.) Neumayer: Krit. Beleuchtung einiger Entdeckungsreisen in d. antarkt. Gegenden. (Hamburg. 6, II. 1879.)

## 7. Verschiedenes.

Courad: Ueb. einige wirthschaftl. u. soziale Eigenthümlichk. der hauptsächlichsten Kulturvölker. (Halle a. S., 9. VI. 80.)

Forreire, M.: Der Fortschritt in den geograph. Arbeiten. (Madrid, 6. VII. 80.)
Forenda, M.: Die Reisen des Miguel de Cervantes Saavedra (Madrid, 20. IV. 80.)
Friedemann: Statistisches üb. d. bedeutendsten Artikel des Welthandels. (Dresden, 19. III. 80.)
Harms: Ueber Petrus Martyr. (Hamburg, 5. VI. 79.)

186 Kleinhans, C.: L'enseignement de la géographie en France. (Antwerpen, 17. III. 80.) Köppen, W.: D. Verdienste Dove's um die Meteorologie. (Hamburg, 1. V. 79.) La Espada, J. de: Leben und Reisen des Juan de Salinas Loyola. (17. II. 80.) La Fuente, V. de: Die Nothwendigkeit eines spanischen geogr. Universal-Dictionnaire's. (Madrid, 17. III. 80.) Merelo: Ueb. d. projekt. Reform d. geograph. Unterrichts. (Madrid, 9. u. 30. III. 80.)

Neumayer: Ludw. Leichhardt. (Hamburg, 10. VI. 80.)

Pigerini, L.: D. prähistor. u. ethnograph. Museum des Colleg. Roman. (Rom, 18. I. 80.)

Pechuel-Lösche (a. Leipzig): D. Wale, ihre geogr. Verbreitung u. ihr Fang. (Halle a. S., 14. IV. 80.)

Piorkowski: Zur Gestaltung der Mondoberfläche. (Metz, 17. II. 80.) Renard, P. (a. Brüssel): Entwurf einer graph. Darstellung der Tiefsee-Ablagerungen der Oceane. (Wien, 23. III. 1880.) Ruge, S.: Die Fahrten im atlantischen Ocean vor dem Zeitalter der Entdeckungen. (Dresden, 23. April.) Ruge, S.: Die Fortschritte in d. Erforsch. d. Erdoberfl. i. J. 1879. (Dresden, 21. II. 1880.)
Ruge, S.: Ueb. die frühesten Reisen im Orient, d. Gesch. d. Erforschung des Ostens u. Südostens der alten Welt bis z. Zeitalter der grossen Entdeckungen. (Dresden, 16. IV. 80.) Villanova, J.: D. Ursachen der Unebenheiten der Erdoberfl. (Madrid, 20. I. 1880.) Westendorff, W.: Ueber die Elefanten und ihr Gebiet, u. üb. d. Elefanten-Reichthum Asiens und Afrika's. (Hamburg, 8. I. 1880.) Wojelkof, A. (aus St. Petersburg): D. klimat. Ursachen der Eiszeiten sonst u. jetzt. (Berlin, 8. V. 80.) Ausführlichere Recensionen geographischer Arbeiten. Archiv d. deutschen Seewarte. 1. Jahrg. 1878. (B. v. J. Hann, Mittheil. k. k. g. G. Wien, 1880, Nr. 5, S. 236—238.)
Bruhns u. Hirsch: Verhandlungen der v. 27. Sept. bis 2. Okt. 1877 zu Stuttgart abgehaltenen fünften allgem. Konferenz d. Europ. Gradmessung. Berlin, 1878. (B. v. S., Liter. Centralbi.,

Nr. 11, S. 330-331.)

Nr. 11, 5, 530-551.)

Bruhns, H.: Die Figur der Erde. (Publik. des kgl. preuss. geodät. Instituts). Berlin, 1878. (B. v. S., Liter. Centraibl., 1879, Nr. 20, S. 639-640.)

Buchholtz's, Reinhold — Reisen in West-Afrika. Leipzig, 1880. (B. v. P. Paulitschke, Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien 1880, Nr. 2, S. 91-92.)

Buxbaum, Ph.: Mathemat. Geogr. f. deutsche Schulen. Bensheim, 1879. (B. v. F. Leitzinger, Zischr. f. Schul.-G., 1880, H. 3, S. 118-126.)

Ztschr. f. Schul.-G., 1880, M. 3, S. 118-120.)
de Giorgi, C.: Note geologiche sulla Basilicata. (B. v. M. Baretti, Bollet. d. Club Alpino Ital., 1880, Vol. XIV, Nr. 41, S. 195-200.)
Duncker, A.: Beiträge z. Erforschung des Pfahlgrabens im unt. Maingebiet u. d. Wetterau. Kassel, 1879. (B. i. Liter. Centralbl., 1879, Nr. 19, S. 604-605.)
Eliot, J.; Report on the Meteorol. of India in 1877. Kalkutta, 1879. (B. i. Ztschr. Oesterr. G. f. Met., 1880, Juni, S. 246-247.)
Fehringer, M. v.: Topogr. Post-Lexikon d. Kgr. Dalmatien. Wien, 1878. (B. v. Helfert, Mitth. k. k. g. G. Wien, 1880, Nr. 5, S. 238-239.)
Fischer, Th. Stud. B. d. Klima d. Mittelmenlander, Gotha, 1879. (B. i. Ztschr. Oest. Ges.

k. k. g. G. Wien, 1880, Nr. 5, S. 238—239.)

Fischer, Th.: Stud. ab. d. Klima d. Mittelmeerländer. Gotha, 1879. (B. i. Ztschr. Oest. Ges. f. Met., 1880, S. 293—296.)

Gezeitentafeln f. d. Jahr 1881. Hrsg. v. Hydrogr. Amt d. kaiser. Admiralität. Berlin, 1880. (B. i. Ann. d. Hydrogr. u. M. M., 1880, H. IV., S. 222.)

Günther, S.: Grundlehren der mathemat. Geogr. ü. element. Astron. München, 1878. (B. v. Holetschek, Ztschr. f. Schul-G., 1880, H. 3, S. 132—133.)

Hahn, F. G.: Untersuchungen üb. d. Aufsteigen u. Sinken der Küsten. Leipzig, 1879. (B. v. W. R., Vrhdl. Ges. f. Erdk. Berlin, 1880. Nr. 4 u. 5, S. 178—179.)

Hall, Ch. F.: Narrative of the sec. arctic expedit. Edited by J. E. Nourse. Washington, 1879. (B. v. E. Behm, Petermann's Mitth., 1880, Nr. 6, S. 239.)

Hann, J.: Untersuchungen üb. d. Regenverhält. v. Oesterr.-Ung. (Sitz.-Ber. d. k. k. Ak. d. W., Wien, II. Abth., 1879.) (B. v. A. Steinhauser, Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien, 1880, Nr. 2, S. 89—91.)

Hayden, Dr.: New Maps of Wyoming. (U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories. 1877 und 1878). B. i. The Americ. Naturalist, 1880, 1, S. 62—64.)

Hesse-Wartegg, E. v.: Nord-Amerika. Leipzig, 1879. (B. v. F. R-I., Liter. Centralbl., 1879, Nr. 12, S. 367—368.)

Hunfalvy, P.: Ethnographie v. Ungarn. Deutsch v. Schwicker. Wien, 1879. (B. i. Ztschr. f.

Hunfalvy, P.: Ethnographie v. Ungarn. Deutsch v. Schwicker. Wien, 1879. (B. i. Ztschr. f. Schul.-G., 1880, H. IV., S. 174-175.)

Kiepert, H.: Specialkarte des deutschen Reichslands Elsass-Lothringen. Berlin, 1879. (B. i.

Liter. Centralbl., 1879, Nr. 51, S. 1660.-1661.)

Klein, H. J.: Lehrbuch der Erdkunde. Braunschweig 1880. (B. i. Ztschr. f. Schul-G., 1880.)

H. 3, S. 133—135.) Kühn, A.: Schul-Atlas. Gebweiler, 1880. (B. i. Zischr. f. Schul.-Geogr., 1880, H. 3, S. 142—144.)

Lakeman, Sir S.: What J saw in Kaffirland. London, 1880. (B. v. J. W. Hay, Rev. geogr., 1880, S. 74-76.)

Lenz, L.: Skizzen aus Westafrika. (B. i. Liter. Centralbl., 1879, Nr. 27, S. 863-864.)

Löffler, E.: Quelques réflexions sur les études géographiques. Kopenhagen, 1879. (B. v. K-N., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 46, S. 1486—1487.)

Loomis, E.: Contributions to Meteorology. Americ. Journ. of Sc. a. A., vol. XVIII, July. (B. i. Ztschr. Oesterr. Ges. f. Met., 1880, Juni, S. 238—240.)

Martus, H. C. E.: Astronom. Geographie. Leipzig, 1880. (B. v. Holetschek, Ztschr. f. Schul.-G., 1880, H. 3, S. 135—137.)

Mayer u. Luksch: Weltkarte als Behelf f. d. Studium geogr. Entdeck. u. Forsch. Wien, 1879. (B. v. f. v. Le Monnier, Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien, 1880, Nr. 1, S. 43.)

Meteorology of the Arctic Regions, Contributions to our Knowledge of the —; Publ. by the Met. Council. London, 1879. Pt. I. (B. i. Ztsch. Oesterr. Ges. f. Met., 1880, Juni, S. 244.—246.) 8. 244.—246.)

Murray, J.: Handbook for Switzerland; The Alps of Savoy and Piedmont, and Part of Dau-phine. M. Ed. London 1879. (B. v. B. R. H., Bollet. Club Alp. Ital., 1880, Vol. XIV, Nr. 41, S. 200-204.)

Nachtigal, G.: Sahara und Sudan (B. i. L'Afrique, 1880, Nr. 10, S. 200-202.)

Nordenskjöld: Mém. sur la possibilité de la navigation de l'Océan glacial sibérien. (B. v. L. Le Globe, 1880, Nr. 1, S. 41—42.)

Pelletreau: Le chemin de fer Trans-Saharien (B. i. L'Afrique, 1880, Nr. 9, S. 178—179.)

Peschel, O.: Abhandlungen z. Erd- u. Völkerk. Herausg. v. J. Löwenberg. 3 Bd. Leipzig, 1879, (B. v. K—7, Lit. Centralbi, 1879, Nr. 52, S. 1694—1696.)

Peschel, O.: Europ. Staatenkunde. Mit Benutzung der hinterlass. Manuskripte P.'s nach den Originalquellen bearb. v. O. Krümmel. 1. Bd. Leipzig, 1880. (B. v. F. X. N., Oesterr. Statist. Monatsschrift, 1880, S. 230-233; v. K. M., Natur, 1880, S. 230-231.)
Plath, K. Sonster's Mission unter Hindus und Kolhs. Berlin, 1879. B. i. Lit. Centralbl.,

1879, Nr. 42, S. 1347.)
Pogge, P.: Im Reiche des Muata-Jamwo. Berlin, 1880. (B. v. P. Paulitschke, Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien, 1880, Nr. 2, 92-94.)
Reclus, E.: Nouv. Géogr. univers. T. V. Paris 1880. (B. v. P. Chaix, Le Globe, 1880, Nr. 1,

8. 38-41.)
Rosenberg, C. B. H. v.: Der malayische Archipel. (B. v. F. R-I., Liter. Centralbl., 1879, Nr. 10, S. 294; Nr. 51, S. 1658-1659.)
Sicilien, Militär-topograph. Karte der Insel —. 51 Bl.; 1: 100,000. (B. v. C. Vogel, Petermanns

Mittheil., 1880, Nr. VI, S. 233-234.)

Skertchly, S.: Géogr. physique. Traduct. de A. Lallemand. Brügge, 1878. (B. v. L. Drapeyron, Bull. Soc. d. g. comm. Paris, 1880, Nr. 5, S. 420-421.)

Soyaux, H.: Aus West-Afrika (B. v. Paulitschke, Mittheil. k. k. Geogr. Ges. Wien. 1880. Nr. 4,

S. 187—188.)

Stelling, E.: Ueb. d. Seehöhen d. meteorolog. Stationen in Sibirien auf Grundl. neuer Isobaren. Repert. f. Meteorol., T. VI., Nr. 11. (B. i. Ztschr. Oesterr. Ges. f. Met., 1880, Juni, S. 236-238.)

Tietze, E.: Die Mineralreichthumer Persiens. [Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1879.] (B. v. W. R., Verhal. Ges. f. Erak. Berlin, 1880, Nr. 4 u. 5, S. 176-178.)
Wolf, R.: Gesch. d. Vermessungen in d. Schweiz. Zürich, 1879. (B. v. W. Erman, Verhal. Ges.

f. Erdk. Berlin, 1880, Nr. 4 u. 5, S. 171-176.)

#### Geographische Schulprogramme und Dissertationen.

(G. bedeutet das Programm eines Gymnasiums, P. G. das eines Progymnasiums, R. S. das einer Realschule, H. B. das einer höheren Bürgerschule, St. A. das einer Studienanstalt.; I.-D. = Inaugural-Dissertation; H.-D. = Habilitations-Dissertation.)

Barth und Niederley: Zur Geogr. in Sexta. (Barth's Erziehungssch., Leipzig, 1878.) Blumentritt: F.: Die Chinesen auf den Philippinen, S. 33 S. (Leitmeritz, Communal-Ober-Realsch. 1879.)

Realsch. 1879.)

Bücheler, J.: Beitrag z. Klimatologie v. Bischweiler resp. Unter-Elsass. (Bischweiler, Realprg. 1878).

Cramer, W.: Beitr. z. Geschichte d. Vorstellung v. der Gestalt der Erde. (Barr i. E., R.-S., 1877),

Eilker: Die Sturmfluthen i. d. Nordsee. (Emden, G., 1876.)

Ebinger: Studien über Bosnien u. d. Herzegowina. (Demmin, G., 1876.)

Fischer, H.: Inwieweit bietet Strabe in seiner Geographie die Summe der geographischen Kennt-

nisse, welche das Alterthum bis auf seine Zeit erworben? (Wernigerode, G., 1879.)

Frölich: D. Quellgebiet des Weissen Nil. (Bromberg, G., 1877.)

Hahn, F. G.: Untersuchungen üb. d. Aufsteigen und Sinken d. Küsten. (Leipzig, H.-D. 1879.)

Hartung, O.: Bemerkungen z. geograph. Unterrichte. (Frankfurt, a. O., R.-S. I. O. 1879.)

Hausser: Die Städtenamen der Vereinigten Staaten. (Pforzheim, H.-B. 1880.)

Hechelmann, A.: Wanderungen der Westfalen im Mittelalter. (Warburg, G., 1877.)

Harwig: Die gewenkeheft! Veigtei Deele und Langele und Heinich (Fielehen H. B. 1877.)

Herwig: Die gauerbschaftl. Voigtei Dorla und Langula v. d. Hainich. (Eisleben, H. B., 1877.) Hesse; Deutschlands erloschene Vulkane. (Reichenbach, R.-S., 1880.) Hiekisch, C.: Die Tungusen, e. ethnograph. Monographie. (Dorpat, I.-D., 1880.) Höfler, F.: Ueb. d. Ausdehnung der säcular. Bewegungen d. fest. Erdbodens. (Frankfurt a. M.

Mustersch., 1877.)
Kleemann, A. R.: Das Klima von Halle. (Halle a. S., I.-D., 1879.)
Kühn, G.: Ueb. Centralasien u. s. Erforschung in d. letzt. Jahrzehnten. (Eisenach, G. 1877.)

```
Laubert, E.: Die Insel Jersey. (Bremen, R.-S., 1879.)
Lehmann, R.: Ehemal. Strandlinien in anstehendem Fels in Norwegen. 4. 37 S. (Halle a. S.,
                    R.-S. 1. O. 1879.)
Liebe: Die Seebedeckungen Ostthüringens. (Gera, G., 1880.)
Liebrecht, E.: Die Schweizer Seen. (Elberfeld, Höh. Töchterschule, 1880.)
Matzat, H.: Geographie von Westasien und der griechischen Halbinsel. (Sorau, G., 1876.)
Meyer, A.: Ueb. d. Laplace'sche Theorie der Ebbe und Fluth. (Essen, R.-S., 1876.)
Pahde: O. Peschel und die Erdkunde. (Mülheim a. d. R., R.-S. I. O., 1879.)

Panier H.: Finige Punkte aus d. rener Meteoral (Münster G. 1877.)
Püning, H.: Einige Punkte aus d. neuern Meteorol. (Münster, G. 1877.)
Reinhardt, I.: Die geographische Methode. (Neubrandenburg, G., 1880.)
Sachse, M.: Der geograph. Unterricht an Realschulen. (Meerane, R.-S., 1878.)
 Schädel: Der Unterricht in der Heimatskunde a. d. städt. Real.-Sch. in Strassburg. (Strassburg,
                   R.-S., 1878.)
Schroer: D. geogr. Unterricht a. d. Gymnasium. (Ostrowo, G., 1876.)
Stainhausen, v.: D. meteorolog. Verhältnisse v. Eger, i. J. 1875. (Eger, G., 1876.)
Steinhäuser, F.: Zur Klimatol. des Fürstenth. Birkenfeld. (Birkenfeld, G., 1877.)
 Taegert: Ueber die Einwirkung der Ebbe und Fluth auf die Pracession und Nutation und die
Drehungsgeschwindigkeit der Erde. (Siegen, R.-S., 1880.)
Tümpel, H.: D. Mundarten des alten niedersächs. Gebietes zw. 1300 u. 1500. (Leipzig, I.-D., 1879.)
Ulrich, O.: Die perspektivischen Karten-Projektionen, deskriptiv behandelt. (Breslau, G. 1878.) Waeber, O.: Beitr. z. Anthropol. der Letten. (Dorpat, I.-D., 1879.) Waldhauer, F.: Zur Anthropol. d. Liven. (Dorpat, I.-D., 1879.) Weerth: Der Hilssandstein des Teutoburger Waldes. (Detmold, G., 1880.)
Welte: Gau- u. Archidiakonat Nisan i. d. Markgrafsch. Meissen. (Dresden, Annen.-R.-S., 1876.) Wendt: Z. Lehrplan d. Geogr. u. Gesch. (Karlsruhe, G., 1879.) Wendt. G.: Die Nationalität d. Bevölkerung der deutsch. Ostmarken vor d. Beginne der Germanisirung. (Göttingen, I.-D. 1879.) Witte, E.: Ueber Meeresströmungen; 2. Theil. Die Strömungen der einzelnen Oceane. (Fürstenschule zu Pless 1879.)
                    schule zu Pless, 1879.)
Wolff, J.: Deutsche Ortsnamen in Siebeubürgen. (Mühlbach i. Siebenbürgen, evang. U.-Gymn., 1879.)
Zach, S.: D. Parallelismus zw. Sonnenflecken, Erdmagnetism. u. Nordlichtern als feste Grundlage f. e. Erklärungsversuch des Polarlichts. (Budweis, G., 1876.)
 Zorn, F.: Ueb. d. Niederlassungen der Phokäer an d. Südküste v. Gallien (Kattowitz, G. 1879.)
                                                                   Einsendungen an die Redaktion.
Campell, J.: Hittites in Amerika. 8. 22, S. (S.-A. a. The Canadian Naturalist, v. IX. Nr. 5.)
Credner, G. R.: Sibirien u. s. Bedeutung f. d. Welthandel. 8. 23 S. (S.-A. a. Unsere Zeit 1880.)
Gerster, J. S.: Geograph. Anschauungslehre. Wandkarte in 6 Bl. Freiburg, Herder, 1880. —
Gebrauchsanleitung z. Geogr. Ansch.-Lehre. ib.
Gross, O.: J. E. Wappaus. 8. 12 S. (S.-A. a. Mittheil. k. k. österr. Geogr. Ges. Wien.)
Hayden, F. V.: Eleventh Annual Report of the U. S. Geolog. and Geograph. Survey of the
Territories, embracing Idaho and Wyoming. 8. 720 S. Washington, 1879.
Hayden, F. V.: The Great West, its Attractions and Resources. 8. 87 S. Philadelphia 1880.
Hayden, F. V.: The so-called Two-Ocean Pass. 8. 5 S. (S.-A. a. Bulletin. U. S. Geol. a. Geogr.
Survey, vol. V.. Nr. 2.)
                     Survey, vol. V., Nr. 2.)
 Kirchhoff, A.: Die Südsee-Inseln u. d. deutsche Südseehandel. (Frommel u. Pfaff: Samml. v.
 Vorträgen, III, 9.) 8. 48 S. Heidelberg. Winter, 1880.
Lehmann, R.: Ehemal. Strandlinien im ansteh. Fels in Norwegen. 4. 37 S. Halle, 1879.
Lehmann: R.: Zur Strandlinienfrage. (S.-A. a. Ztschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIII 1880.)
8. 6 S.

Peale, A. C.: The Laramie Group of Western Wyoming and Adjacent Regions. (S.-A. a. Bulletin of the U. S. Geol. and Geogr. Survey, vol. V., Nr. 2.) 8. 6 S.

Pettersen, K.: Scheuerungserscheinungen in d. gegenwärt. Littoralzone. Deutsch v. R. Lehmann. (S.-A. a. Ztschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LIII, 1880.) 8. 22 S.

Schweiger-Lerchenfeld, A. Frhr. v.: Das Frauenleben der Erde. 1-6. Lieferung. Vollständig in 8 Lieferungen à 60 Pfg. Wien, Hartleben. 1880.

Sonklar v. Innstädten, C.: Lehrbuch d. Geogr. 2. Aufl. 8. 363 S. Wien, 1880.

Tillo, A.: D. Aralo-Kaspische Nivellement. (4. 42 S.) Petersburg, 1877. (In russ. Sprache.)

U. S. Geolog. and Geogr. Survey, Catalogue of the publ. of the — of the Territories, 3 ed. 8. 54 S. Wash. 1879; Hayden, F. V.: Sketch of the origin and progress of the Survey. 1877. 8. 15 S.

Wagner, H.: Johanu Eduard Wappäus. 4. 47 S. (S.-A. a. Petermann's Mittheilungen, 1880.)

Weltkarten. 1. Linien gleicher magnetischer Variationen (Deklination) 1880,o. — 2. Linien gleicher magnet. Horizontal-Intensität nach Gauss'schen Einheiten 1880,o. — 3. Linien gleich. magnet. Inklination 1880,o. — Hrsg. v. d. Deutschen Seewarte, Abtb. II. — Ham-
```

gleich, magnet. Inklination 1880, . - Hrsg. v. d. Deutschen Seewarte, Abth. II. - Ham-

burg, Friedrichsen, 1880.

# Vertheilung der Niederschläge.

#### Von A. Wojeikoff.

Die diesem Hefte beigefügte Karte giebt eine allgemeine Idee über die Vertheilung der Regen während des Jahres. Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse ist es unmöglich, eine auch nur annähernde Angabe über die Wassermengen zu machen, welche auf den Meeren und auf grossen kontinentalen Gebieten niederfallen. Viel mehr wissen wir über die Zahl der Regentage, denn wir besitzen zahlreiche an Schiffsbord angestellte Beobachtungen, die durch die verschiedenen Anstalten für maritime Meteorologie in Europa und Amerika geordnet und analysirt wurden. Auf dem Lande verdanken wir für jene Länder, aus denen pluviometrische Beobachtungen mangeln, den Reisenden oder Ansiedlern allgemeine Beschreibungen, welche uns eine einigermassen klare Anschauung von der Vertheilung der Regen in den einzelnen Jahreszeiten geben. Eine graphische Darstellung ist daher durchaus thunlich, und vermag dieselbe gewisse sehr verbreitete Irrthümer zu korrigiren, besonders hinsichtlich der tropischen Gebiete.

Betrachten wir vor allem die Zonen der Passate auf den Oceanen. Bekanntlich ist der Himmel im allgemeinen klar oder wenig bewölkt in den Gegenden, wo diese Winde wehen. Sie kommen ja in unserer Hemisphäre aus Norden, in der südlichen aus Süden, d. h. also aus den kältesten Gebieten. Wir dürfen demnach in jenen Gegenden des Oceans, wo die Passate das ganze Jahr hindurch wehen, seltene und schwache Niederschläge erwarten. Das trifft auch thatsächlich mit den Beobachtungen überein, namentlich auf dem Atlantischen Ocean, der in dieser Hinsicht am besten studirt ist. 1) Man findet daher auf der Karte Gebiete, die durch ihr Kolorit als "Zonen der See-Passate mit sehr seltenen Regen" bezeichnet werden. Und zwar haben wir deren zwei im Atlantischen Ocean, zwei

im Grossen und eine im Indischen Ocean.

Zwischen diesen Zonen bezeichnet eine andere Farbe eine Zone, die sich auf dem Atlantischen und dem Grossen Ocean, sowie in Afrika und in Süd-Amerika ausdehnt, in der Nachbarschaft des Aequators, aber weit mehr sich nach Norden als nach Süden erstreckend. Ich habe zur Bezeichnung dieser Region die Angabe "Aequatoriale Regen, mit Verschiebung der Kalmenzone" gewählt. Es ist der doldrum der englischen, der pot au noir der französischen Seeleute; die Zone der Kalmen, der veränderlichen Winde und der Regen zwischen den Passaten. Diese Zone verschiebt sich in den verschiedenen Jahreszeiten. Im Atlantischen Ocean z. B. von 2° s. Br. bis etwa 12° n. Br., und in der Weise, dass kein Gebiet dieses Oceans sich während des ganzen Jahres in der Zone der Kalmen und Regen befindet, dagegen wir überall, in der Translationsgrenze der Zone aequatorialer Regen, einen Wechsel sehen zwischen der trockenen Jahreszeit mit regelmässig wehendem Passate einerseits und den Kalmen und veränderlichen Winden, begleitet von Niederschlägen, andererseits. Mitunter geben selbst namhafte Gelehrte sich nicht exakt Rechenschaft über diese Phänomene. Wenn sie z. B. in der Nähe des Aequators einen Punkt finden, an dem während des ganzen Jahres Niederschläge vorkommen, nehmen sie einen ununterbrochenen Zusammenhang mit den äquatorialen Regen an, wo dieselben durch mehr oder weniger lokale Ursachen bewirkt sind.

Um uns über diese Phänomene Rechenschaft zu geben, müssen wir die Passate auf den Kontinenten betrachten, sowie in der Nachbarschaft der Kontinente und Inseln. Im allgemeinen sind sie daselbst nicht so regelmässig wie auf den insellosen Oceanen. Schon eine Insel von geringem Umfange genügt, um die Regelmässigkeit der Passate, welche meistens keine starken Winde sind, zu stören. Wenn eine hohe und zusammenhängende Gebirgskette sich quer dem Passat vorlagert, wird derselbe auf eine Distanz von 100 Kilom. und selbst mehr unterbrochen. Bei den lokalen, durch die Unterbrechung des Passats bewirkten Kalmen liegen, im Hinblick auf die Wärme und Feuchtigkeit der Gestade und Inseln in den Tropen, Verhältnisse vor, die der Bildung von Stürmen mit aufsteigendem Strome sehr günstig sind, d. h. derselben Regenform, die man in der Zone der äquatorialen

<sup>1)</sup> S. Meteorology of Square 3, und Chart of meteorological data for nine 10 degree Squares, publicit vom Meteorological Office in London.

Kalmen trifft. Wir sehen also hier bereits eine Ursache der Regen in den tropischen Regionen, welche die Zone der äquatorialen Kalmen auch aufweist. Ferner erwärmen die Kontinente und die grossen Inseln sich im Sommer viel mehr als die Meere; es entsteht ein aufsteigender Strom und ferner ein Herbeiströmen der über den benachbarten Meeren befindlichen Luft, die sogenannten Monsune, die häufig ebenfalls Regenwinde werden können. Abgesehen von den Haupt-Monsun en (asiatischer, afrikanischer und australischer), wo dies in sehr grossem Maasstabe stattfindet, giebt es viele andere Gebiete, in denen Monsune existiren, die während des Sommers von Regen begleitet werden, z. B. die Westküste von Mexiko und Centralamerika, die Ostküste von Südafrika u. a. Sogar der Passat selbst kann ein Regenwind werden, namentlich wenn er auf schwachgeneigte Höhen stösst. Das trifft z. B. ein an den Ostküsten von Brasilien, Centralamerika, Afrika, auf den Südsee-Inseln, am Ostabhang der Anden u. s. w. Aus diesem Grunde sind die Ostküsten, wie auch die Ostabhänge der Gebirge in den Tropen besser bewässert, als die entgegengesetzten Küsten und Abhänge.

So finden wir drei Ursachen, welche in der tropischen Zone auf den Kontinenten, den Inseln und in ihrer Nachbarschaft Regen bewirken u. zw. mitunter reichliche Winterregen, während es in denselben Breiten nur sehr selten regnet auf den Oceanen fern von Kontinenten und Inseln, wo der Passat ein sehr regelmässiger ist. Das auf den Oceanen der Tropen verdunstende Wasser wird also zum grossen Theile über den Landmassen kondensirt. Es giebt auch einige sehr wenig vom Aequator entfernte Inseln, die als ausserordentlich trocken bekannt sind, so

Ascension, und Fernando Noronha bei der brasilianischen Küste.

Bekanntlich regnet es in den Tropen weit mehr während und etwas nach der Kulmination der Sonne, als während des Winters. Das ist leicht erklärlich. Die Monsune treten nur zur Sommerzeit auf, in der die Kontinente viel stärker erwärmt werden als die Meere. Auf den Gebieten, in denen der Passat selbst ein Regenwind wird, muss man reichlichen Regen während der wärmsten Jahreszeit erwarten, wo der Passat infolge der stärkeren Verdunstung der Meere in höherem Grade mit Feuchtigkeit beladen ist. Auf den tropischen Kontinenten endlich ist der Passat im Winter ein trockener Wind wegen der im Winter schärfer ausgesprochenen Differenz der Temperaturen der Breiten. Alles das erklärt, warum die tropischen Regen vor allem Sommerregen sind. Man muss sich indessen vor dem so verbreiteten Irrthume hüten, den Winter als eine gänzlich regenlose Jahreszeit anzusehen. Die Beschreibung, welche Humboldt über den Lauf der Jahreszeit anzusehen. Die Beschreibung welche Humboldt über den Lauf der Jahreszeit en in den Llanos des Orinokogegeben, hat dazu beigetragen, diesen Irrthum zu verbreiten; vollkommen wahr für jenes Gebiet, wird sie doch auf die meisten tropischen Länder nicht ohne die Gefahr des Irrthums ausgedehnt werden.

Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Ursachen des Regens in der tropischen Zone schien es mir unzulässig, auf einer Karte so kleinen Maasstabes, wie die diesen Aufsatz begleitende, detaillirtere Unterscheidungen zu machen. Ich habe mich auf Folgendes beschränkt: Alle die tropischen Gegenden, welche weder der Region der äquatorialen Regen, noch den Gebieten der Haupt-Monsune angehören, und in denen wir dennoch entweder eine Periode reichlicher Regen oder Regen im ganzen Jahr finden, wurden auf der Karte unter der Bezeichuung Regionen der tropischen Regen zusammengefasst. Es giebt deren vier: 1) in Mittelamerika, West-Indien und dem nördlichen Südamerika; 2) Südamerika südlich vom Aequator; 3) der westliche Theil des südlichen Grossen Oceans, im Süden und Osten des Gebiets der australischen Monsune. Hier ist der Ocean mit einer solchen Menge Inseln übersäet, dass der Passat nicht mit Regelmässigkeit weht, und daher häufige Kalmen mit Stürmen und Regen entstehen: 4) Südafrika.

Im Norden der regelmässigen Passate auf unserer Halbkugel, und im Süden der ersteren auf der entgegengesetzten Hemisphäre finden wir eine Zone, in welcher während des Sommers polare Winde herrschen, entweder regelmässiger Passat, oder Nord- und Nordwestwinde auf der nördlichen, Süd- und Südwestwinde auf der südlichen Hemisphäre. Wenn diese Winde als regelmässige auftreten, sind sie der Regenbildung wenig günstig. Diese Region hat daher sehr trockene Sommer, sie ist, wie hinzugefügt werden muss, eine hauptsächlich maritime; im Süden berührt sie sich auf unserer Halbkugel mit der Zone der See-Passate, während im Norden die trockene Periode immer kürzer wird, je häufiger die Südwinde werden.

Ich habe sie subtropische Zone mit sehr trockenen Sommern genannt. Man erkennt mehrere ausgesprochene Regionen, in denen die Regen einen gleichen Typus haben. So auf der südlichen Hemisphäre: 1) im Atlantischen Ocean, dem äussersten Südwesten Afrikas, dem Indischen Ocean und dem südwestlichen

Australien; 2) in der Südsee, etwas nördlich von Neu-Seeland beginnend, und an der südamerikanischen Westküste (Chili) zwischen dem 31.° u. 40.° s. Br. Auf der nördlichen Hemisphäre: 1) in der Südsee, beginnend in ziemlich grosser Entfernung von Asien, und die nordamerikanische Westküste (Kalifornien, Oregon) umfasend; 2) im Atlantischen Ocean, beginnend in einiger Entfernung von der nordamerikanischen Ostküste, und dann die ganze Ausdehnung des mittelländischen Meeres einnehmend; in einer sehr schmalen Zone erstreckt sich dieses Gebiet dann noch weiter, einerseits bis zu den südpersischen Gebirgen (Schiras), andererseits an der Südküste des Kaspischen Meeres entlang bis zum Fuss des Tiën-Schan.

Diese Erstreckung der subtropischen Zone von den afrikanischen und europäischen Westküsten bis zum Herzen Asiens ist sehr bemerkenswerth und sehr

abnorm.

Zur Erklärung dieser Anomalie genügt die Betrachtung einer Karte der Julilsobaren. Dieselbe zeigt uns, dass dann eine barometrische Depression über der Sahara, Arabien, Persien etc. existirt. Die Winde müssen nun nach dieser Depression hin eine Anziehung erfahren, d. h. es müssen in der nördlich von diesen Wüsten gelegenen Zone Nordwinde auftreten. Weil die meteorologischen Erscheinungen im Sommer viel grössere Regelmässigkeit besitzen als im Winter, so genügt eine ziemlich kleine Pressionsdifferenz, um sehr regelmässige Winde von der durch die Pressionsdifferenz bedingten Richtung hervorzurufen. Da das Maximum sich in dieser Jahreszeit bei den Azoren befindet, kommt der Wind von dort, wenigstens für einen grossen Theil des Mittelmeergebiets. Es ist seit langem bekannt, dass dort im Sommer Nordwinde vorherrschen, und z. B. die Fahrt von Frankreich nach Algier sehr erleichtern. Das sind die etesischen Winde der Griechen. — Man wird ferner bemerken, dass die Zone der subtropischen Regen im Mittelmeergebiete ziemlich breit ist, dagegen im Osten viel enger. Dort beginnt die Region der asiatischen Wüsten. In den Gebirgen und ihrer Umgebung treffen wir während des Winters, Frühlings und Herbstes ziemlich reichliche Niederschläge; ausserhalb dieser Bezirke herrscht in allen Jahreszeiten eine extreme Trockenheit, da die dort wehenden Nordwinde stets eine trockene Luft herbeiführen. — Seit sehr langen Zeiten haben grosse Bewässerungsanlagen es ermöglicht, einen Theil dieser Wüsten zu kultiviren mit Hilfe des Wassers, das dieselben dem Regen und der Schneeschmelze in den benachbarten Gebirgen verdanken. Man darf nicht vergessen, dass alle antiken Civilisationen in diesem Gebiete begonnen haben, abgesehen von China, Indien und theilweise Aegypten. In manchen Beziehungen ist dieses Klima dem Ackerbau sehr gunstig: die Regen sind im Winter und Frühling sehr regelmässig, während die dann folgende Trockenheit dem Getreide gestattet, unter den günstigsten Bedingungen zu reifen, und die Ernte sehr erleichtert, da man Regen nicht zu fürchten hat. Selbst in unseren Tagen nimmt man in Kalifornien, wo die Vertheilung der Regen dieselbe ist, die Ernte im Mai vor und lässt die Garben, wenn nöthig, bis in den November hinein auf den Feldern. Ein ferneres Hilfsmittel boten die kunstlichen Bewässerungen für den Bau jener Pflanzen, die mehr Wasser verlangen, als ihnen die lokalen Regen geben können.

Im Norden der vorhergenannten Zone auf unserer, und im Süden derselben auf der südlichen Hemisphäre fehlen die Regen im Sommer nicht mehr. In dieser Zone der Regen zu allen Jahreszeiten habe ich drei hauptsächliche Unterabtheilungen unterschieden: 1) Maximum im Winter oder Herbst; 2) unbestimmtes Maximum; 3) Maximum im Sommer. Die erstere findet sich besonders in den maritimen Gebieten. Da das Wasser des Oceans langsamer die Wärme annimmt und verliert, als das Festland, ist das Meer im Herbst und Winter wärmer als das Land, und ebenso die Verdunstung beträchtlicher, wenn die Richtung des Windes sie begünstigt. Längs der Westküsten Europas und Nordamerikas nimmt der Luftdruck ausserordentlich schnell von Süd nach Nord ab, was ein Vorherrschen Schwebenden Luft zu der kälteren über dem Festlande lagernden Luft ist die Verdichtung der Dämpfe eine schleunige. Sie ist noch stärker, wenn eine Gebirgskette die warme Luft zwingt, in die Höhe zu steigen, denn dann ist die Abkühlung noch viel plötzlicher. So haben wir sehr bedeutende Regenmengen längs der Westküsten Norwegens, Gross-Britanniens und Nord-Amerikas. Im Frühling wächst der Luftdruck in den nördlichen Regionen schnell; die kalten und trockenen Nordwinde werden häufiger, und in der Regel fällt in den Mai das Regen-Minimum dieser maritimen Regionen. Im Sommer vermindert sich der Luftdruck im centralen Asien so sehr, dass die Nordwestwinde im westlichen Europa häufiger werden; die Luftüber den Kontinenten wird wärmer, als die über den Oceanen. Ferner sind in

diesen maritimen im Sommer verhältnismässig kühlen Regionen die Kalmen mit aufsteigendem Strome seltener als im Innern der Kontinente, und bekanntlich treten in Begleitung dieser Kalmen sehr häufig Stürme mit reichlichem Regen auf. Bei der nordamerikanischen Westküste finden wir analoge Verhältnisse: die Luft strömt im Sommer nach den stark erwärmten Hochlanden des Innern, und da dann sehr beständige und sehr starke Westwinde vorherrschen, ist die Temperatur verhältnismässig niedrig und die Menge der Niederschläge nicht beträchtlich.

Das Sommermaximum findet man besonders im Innern der Kontinente jenseits des 40. nördl. Breitegrades und mitunter selbst südlicher. Wir finden es in West-Ssibirien und dem europäischen Russland, bis an den Fuss des Kaukasus und selbst etwas weiter noch, bis zum Schwarzen Meere und der unteren Donau, ebenso in Schweden (mit Ausnahme des äussersten Südens), Ostdeutschland, dann in einem grossen Theile der österreichischen Monarchie (Ungarn, Dalmatien und Istrien ausgenommen) und in Baiern.

Was das übrige Europa anbetrifft, so findet man eine ziemlich schmale Zone des Herbstmaximums nördlich der subtropischen Zone im Süden unseres Erdtheils; auch haben wir ein Herbstmaximum in der Bretagne, in Irland, Island, dem Westen Englands, Schottlands und Norwegens.

Im übrigen Europa haben wir ziemlich gleichmässig vertheilte Regen, ohne scharf ausgesprochenes Maximum in irgend einer Jahreszeit. So in einem grossen Theile Frankreichs, in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden, dem Westen

und Norden Deutschlands, in Dänemark und an den Ufern der Ostsee etc. In Nordamerika ist diese Vertheilung der Regen viel verbreiteter; man findet sie im Osten und in einem Theile des centralen und südlichen Gebiets der Vereinigten Staaten, sowie in Canada und den nördlicheren Landschaften. Diese Gegenden sind nicht durch Gebirgsketten oder Hochplateaux vom mexikanischen Golf getrennt, in dem die warmen Wasser des Golfstromes fliessen, und die von da kommenden Winde führen zu jeder Jahreszeit reichliche Dünste herbei.

Indessen hat ein Theil der atlantischen Küste sowie ganz Florida ein Sommer-num. Im Süden Floridas treffen wir einen unmerklichen Uebergang zu den maximum.

tropischen Regen.

In den Staaten des oberen Mississippi und weiter nordwestlich haben wir ebenfalls ein Sommermaximum. Dieses Gebiet erinnert bezüglich seiner Temperatur wie seiner Regenperiode sehr an das europäische Russland und das westliche Ssibirien. Sommerregen finden sich auch entlang der beiden Abhänge der Felsengebirge, ein-

geschlossen zwischen Ländern, in denen die Regen sehr selten sind.

Auf der südlichen Hemisphäre, jenseits des 40° s. Br., scheinen die Regen gleichmässiger über die Jahreszeiten vertheilt zu sein, und das für die oceanischen Klimate unserer Halbkugel so charakteristische Herbstmaximum tritt nur selten auf. So z. B. fehlt es an der Westküste Neuseelands, einer zerklüsteten Küste, an der viel Regen fällt und wo man dieselbe Vertheilungsweise der Niederschläge finden sollte, wie längs der Küsten Nordamerikas, Schottlands und Norwegens. Wir treffen aber dort vielmehr nahezu die gleiche Niederschlagsmenge in allen Monaten. — Um das zu erklären, muss man sich daran erinnern, dass der Temperaturunterschied zwischen Winter und Sommer auf der südlichen Hemisphäre viel geringer ist, und dass die relative Vertheilung des Luftdrucks Winter und Sommer ungefähr dieselbe bleibt.

Im Innern der Kontinente Afrika, Australien und Südamerika, vom 25° bis 40° s. Br., sehen wir Regen mit sehr ausgesprochenem Sommermaximum. Diese Thatsache ist in ihrer Allgemeinheit erst seit wenigen Jahren bekannt. Daher darf man sich auch nicht wundern, wenn man sie auf den Karten bis jetzt nicht fand; ich erinnere nur an die in Reclus' vorzüglichem Werke "La Terre" enthaltene, die zwischen 25° und 40° s. Br. eine Zone der Winterregen angiebt. In Südamerika sind diese Sommerregen namentlich vorherrschend, und es ist fast unmöglich, ihre Grenze gegen die tropischen Regen genau anzugeben. Man trifft ziemlich geringen Regenfall in den argentinischen Pampas, sobald man sich von den Küsten entfernt, aber diese Regen fallen daselbst hauptsächlich im Sommer. Dieselben sind dort, wo sich eine Bergkette erhebt, bedeutend stärker, so bei Cordoba, Tucuman, u. s. w.

Im aussersten Norden Amerikas und Asiens ist der Winter so kalt, dass die Präcipitation nur sehr gering sein kann. Das habe ich auf der Karte durch Angabe zweier polarer Gebiete auszudrücken gesucht. Man wird bemerken, dass diese Gebiete zugleich kontinentale sind (im nordamerikanischen Archipel herrschen im Winter Verhältnisse, welche sich von denen der Kontinente nicht unterscheiden, da die Meerengen und Strassen zwischen den Inseln sämmtlich gefroren sind.) Da,

wo er insellos ist, gefriert der arktische Ocean nicht gänzlich, und die Temperatur kann in der Nähe des nichtgefrorenen Seewassers nicht sehr niedrig sein. Daher fällt im Winter oft viel Schnee.

Viele Länder haben so seltene und so schwache Regen, dass daselbst die Vegetation sehr ärmlich ist und der Ackerbau nur dann möglich wird, wenn man zur künstlichen Bewässerung greifen kann. Bei den meisten dieser Gebiete können wir heute die Gründe erkennen, welche ihnen das für eine reiche Vegetation nothwendige Wasser vorenthalten.

Die Sahara ist für uns der wahre Typus einer Wüste. Man hat oft behauptet, dass die Ursache des Regenmangels in den beständigen aus Centralasien kommenden Nordostwinden zu suchen sei. Das ist ein Irrthum. Erstens finden wir im Winter ziemlich häufig Südwinde in Syrien, Mesopotamien, Persien u. s. w., kurzum in dem gunzen Gebiet, welches Centralasien von der Sahara trennt: wir können also in letzterer keine beständige und anhaltende Luftströmung aus Centralasien erwarten. Die Nordostwinde, welche des Winters in der Sahara wehen, entstehen meistens in Afrika selbst. Im Sommer bildet Asien noch weniger die Ursache der Trockenheit der Sahara, denn zu dieser Jahreszeit ist der Luftdruck im Innern dieses Erdtheils niedriger als in Afrika, und aus dem östlichen Europa strömt die Luft nach Asien; Asien bildet, mit andern Worten, im Sommer einen Sammelplatz der Winde. — Da während des Sommers der Luftdruck über der Sahara gering ist, namentlich über dem südlichen Theile der Wüste, so strömt dahin die Luft von dem Mittelmeere und von einem Theile des Atlantischen Oceans; und da der Luftdruck im allgemeinen im östlichen Theile der Sahara niedriger ist, so entstehen Nordwinde d. h. West- oder Nordwestwinde, welche durch die Drehung der Erde in nördliche umgewandelt worden). Die Beständigkeit der sommerlichen Nordwinde wird durch alle Reisenden, welche die Sahara besuchten, sowie durch die in Aegypten angestellten Beobachtungen beglaubigt. Da die Winde vom mittelländischen Meere kommen, das um diese Zeit viel kälter ist als die Wüste, können sie natürlich Regen nicht bringen. Selbst an den Küsten Algeriens, in Sicilien, Malta u. s. w. regnet es wegen der Nordwinde fast nie während des Sommers; noch selbstverständlicher erscheint das in der Sahara, in der die Luft wärmer und trockener ist. Das nördliche Arabien, sowie ein Theil Mesopotamiens und Syriens sind ebenfalls sehr trocken. Die Beständigkeit der Nordwestwinde im Sommer verursacht den Regenmangel in dieser Jahreszeit; im Winter wehen mitunter Sudwinde, die wohl Regen herbeibringen, aber in den Ebenen nur in sehr geringer Menge, da die Luft zu trocken ist und da Hindernisse, welche ein Aufsteigen und plötzlichen Wärmeverlust der Luft verursachen würden, hier fehlen. In den Gebirgen und ihrer Nachbarschaft fallen während dieser Jahreszeit reichlichere Niederschläge.

In Persien und Beludschistan sind es namentlich Hochebenen mit geringer Erhebung und von Gebirgen eingeschlossen, welche Regenmangel aufweisen. Die dorthin gelangenden Winde sind herabsteigende; die Luft erwärint sich während des Niedersteigens und entfernt sich von der Verdichtungstemperatur der Dämpfe. Im aralisch-kaspischen Gebiete herrschen während des Herbst, Winters und Frühlings Nordostwinde vor, welche eine trockene und kalte Luft mitbringen. Im Sommer könnten die feuchteren Nordwestwinde reichliche Regen herbeiführen, wenn nicht die hohe Temperatur der Lust sich dem widersetzen wurde. Der Regenmangel ist in diesen Landschaften kein absoluter; vielmehr fallen zu allen Jahreszeiten Niederschläge, aber stets nur wenig, viel zu wenig, um bei dem glühenden Sommer jener Gegenden und bei den dort in jeder Jahreszeit auftretenden starken und trockenen Winden zu genügen. Die aralisch-kaspischen Wüsten werden von den persischen durch ein schmales Gebiet getrennt, in dem die Winterregen reichliche und regelmässige sind, wie meistens in den Gebirgen dieser Landschaften. — Oestlich von der aralisch-kaspischen Region finden sich die ebenfalls sehr trockenen inneren Hochebenen Asiens. Bezüglich derjenigen in Ostturkestan und am Lob-Nor haben wir hauptsächlich die Lage im Innern des Kontinents und die von allen Seiten sie omringenden hohen Gebirge als Ursachen der Trokenheit anzusehen: Die Luft von den umgebenden Meeren kann erst hierhergelangen, nachdem sie fast jeglicher Feuchtigkeit beraubt ist. — Der östliche Theil der Hochebenen, die Gobi, ist nicht ganz so regenarm; im Sommer fallen hier regelmässig Niederschläge, aber (wegen der dort herrschenden, die Kondensation der Dämpse erschwerenden Hitze) in ziemlich geringer Menge.

Nordamerika besitzt ebenfalls Wüsten, weniger ausgedehnte indess als die Asiens und Afrikas. Sie finden sich alle im westlichen Theile des Kontinents, welcher von der Südsee durch hohe Gebirge getrennt, Regen vom Atlantischen

Ocean und vom Mexikanischen Golf erhält, die beide ziemlich entfernt sind. In diesem Gebiete herrschen im allgemeinen die Plateaux vor, jedoch ist die niedrige Region des Coloradoflusses ganz ebenso trocken. Die Gebirge, welche sich inmitten der Hochebenen erheben, sind viel besser bewässert, namentlich das Felsengebirge; die Gebirge geben auch allen den Flüssen das Leben, welche die Plateaux durchziehen, ohne in ihnen Zuflüsse zu empfangen, vielmehr dort durch die Verdunstung sogar wasserärmer werden. Der Missouri, welcher eine grosse Erstreckung dieser trockenen Landschaften durchzieht, hält viel weniger Wasser, als der obere Mississippi, trotz der bedeutend geringeren Ausdehnung des letztgenannten Flüssgebiets. Und der Missouri erhält noch beträchtliche Zuflüsse beim Durchfluss durch die besser bewässerten Ebenen von Kansas und Nebraska.

In Südafrika treffen wir die Kalahari-Wüste; hier scheinen die Gebirgszüge, welche sie umgeben (namentlich an der Ostküste), die Trockenheit zu verursachen. Die inner-australischen Wüsten liegen in der Ebene. Uebrigens ist der

Die inner-australischen Wüsten liegen in der Ebene. Uebrigens ist der Wassermangel daselbst weniger absolut, wie man ehemals annahm. Die Trockenheit Australiens im Winter ist einem echten Passat zuzuschreiben, der auf dem Kontinent selbst entsteht, zwischen 25° und 30° s. Br. Aus demselben Grunde ist in dieser Jahreszeit die Nordküste regenlos. Im Sommer ist der australische Kontinent stark erhitzt, das Minimum des Luftdrucks liegt zu dieser Zeit etwa unter 20° s. Br. Dann setzen regelmässige Südwinde ein, die eine viel kältere Luft vom benachbarten Ocean herbeiführen und die Trockenheit noch begünstigen, gerade wie die Winde des Mittelmeeres im Sommer die Trockenheit der Sahara bewirken.

In Südamerika dehnt sich eine fast regenlose Zone an der Westküste entlang, von 5° bis 30° s. Br. Regelmässige und sehr kalte Südwinde wehen daselbst fast das ganze Jahr hindurch, während eine kalte Meeresströmung, der Humboldt-Strom, die Küste bespült. Die Temperatur ist daselbst deshalb niedriger, als in irgend einem andern Lande unter denselben Breiten. Diese kalten Winde verhindern die Kondensation der Dämpfe. Es ist indess zu bemerken, dass es zwischen 5° und 18° s. B. an den westlichen Abhängen der Anden regelmässige Regen giebt; auch geben die daselbst entspringenden Flüsse nicht nur trinkbares Wasser, sondern erlauben noch eine ziemlich ausgedehnte Bewässerung, welche letztere freilich seit der spanischen Eroberung sehr vernachlässigt wird. — Südwärts von 18° s. Br. giebt es keine einigermassen regelmässige Regen mehr, selbst nicht in den Gebirgen; daher ist man in allen zwischen 18° und 30° s. B. gelegenen Häfen gezwungen, Seewasser durch Destillation trinkbar zu machen. — Der östliche Abhang der Anden ist bis zum 20° s. Br. sehr gut bewässert, weiter südlich aber trocken; die westlichen Gebiete der Argentina und Patagoniens sind im allgemeinen trocken, obgleich man sie nicht zu den Wüsten zählen kann. (Schluss folgt.)

# Die Turkmenen zwischen dem alten Bett des Amu-Darja (Usboi) und der Nordgrenze Persiens.

Von N. G. Petrussewitsch.

I.

Der Raum zwischen dem alten Bett des Amu-Darja, dem Kaspischen Meere und den Gebirgszügen des Elburs und Kopepet-Dag bildet eine Niederung, welche sich sanft nach Westen zum Kaspischen Meer senkt. Die Mitte dieser Fläche ist völlig ohne ansässige Bevölkerung, in Folge des gänzlichen Wassermangels; ebenso ist auch der Nordrand derselben entlang des Usboi unbewohnt. Dort passiren nur bisweilen Karawanen oder verweilen räuberische Scheiks verschiedener Turkmenenstämme, und bei den höchst selten anzutreffenden Brunnen weiden hin und wieder im Frühling Herden von Kameelen und Schafen, die jenen Turkmenen gehören. Dagegen finden sich die Turkmenen in ihren verschiedenen Stämmen am Ufer des Kaspischen Meeres, an den Nordabhängen des Kopepet-Dags, am Flusse Murg-ab und am linken Ufer des Amu von der afghanischen Grenze bei Chodscha-Ssali bis Tschardschui, sowie an der Südgrenze des Chanats Chiwa.

An den Grenzen der Oase Chiwa haben sich Jomuden vom Stamme Bairam-schaly niedergelassen, die auf 15 bis 20,000 Kibitken berechnet werden. Nördlich von den Jomuden, swischen diesen und der Usbekenbevölkerung von Chiwa leben Tschoudor-Turkmenen. Ferner

trifft man in Chiwa einen Theil der Goklan, etwa 2000 Familien, während deren Hauptmasse an der Nordgrenze Persiens zwischen dem Atrek und Görgen nomadisiren, wo gegen 4000 Kibitken von ihnen gezählt werden.

Ueber die Turkmenen auf Chiwanischem Gebiet ist wenig Neues zu sagen, da sie nach der Katastrophe von 1878 sich friedlich verhalten und dabei auch wenigstens für längere Zeit verharren werden. Anders steht es mit denjenigen in den Strichen an der persischen Grenze. Ehe wir jedoch zu ihnen übergehen, mögen noch einige Bemerkungen über die Stämme am linken User des Amu-Darja von der bucharischen Stadt Tschardschui bis zum afghanischen Orte Chodscha-Ssali Platz finden. Etwa 20 Werst oberhalb Tschardschui lebt am Amu-Darja der Stamm der Ssakar-Turkmenen, an 3000 Kibitken oder Familien stark. Weiter oberhalb am Strome, 25 Werst von jenen entfernt, haben sich die beiden Geschlechter der Ssajat und Eski niedergelassen (zusammen an 200 Kibitken), die zum Stamme der Tschoudor gehören. Jenseits dieser beginnen die kompakten Ansiedelungen der Erssari, die sich bis in das afghanische Gebiet erstrecken. Letzterer Stamm theilt sich in vier Hauptabtheilungen: die Kara, Ulu-tapa, Kunjasch und Beka-ul. Die 3 ersten Abtheilungen leben auf dem linken Ufer des Amu-Darja, die Kara am Bache Chodscha-Kundus, die Ulu-tapa am Chalatsch und Pelwart, die Kunjasch am Sengi-baba und Astana-baba, während die Beka-ul sich auf dem rechten Stromufer beim Bache Burdalyk niedergelassen haben. Gleichwie die Ssakari, Ssajati und Eski zahlen auch die Erssari nur eine Abgabe vom Vieh und gegen 53 Kopeken per Dessjatine Land. Sie geben ferner den fünften Theil der Ernte an denjenigen Stellen ab, wo die Ländereien direkt aus den Wasserleitungsgräben bewässert werden, und den sechsten Theil da, wo es nöthig ist, zur Ueberrieselung Wasserräder aufzustellen. Ausserdem sind die Erssari verpflichtet, im Falle eines Krieges eine bestimmte Anzahl Reiter zu stellen. Die Kopfzahl der Erssari wird folgendermassen angegeben: Bekaul 2000 Kibitken, Klu-tapa 20,000, Kunjasch 15,000, Kara 20,000, im Ganzen gegen 60,000 Kibitken, eine Zahl, welche jedoch im Vergleich mit den andern Turkmenenstämmen als viel zu gross erscheint. Man wird dagegen 30,000 Kibitken als die ungefähr richtige Zahl für den Stamm der Erssari annehmen dürfen. Alle diese genannten Stämme, Erssari, Ssakari, Ssajati und Eski stehen zu den Russen fast in gar keiner Beziehung und sind durch das 300 Werst breite Gebiet des Chanats Buchara von der Südgrenze des russischen Turkestan getrennt. Bisweilen wenden sie sich mit dem Gesuche um Schutz an die turkestanische Verwaltungsbehörde in Fällen von Verfolgung; dennoch aber verbleiben sie nicht in beständiger Verbindung mit den Russen, respektiren aber auch die russischen Grenzen. Wenn auf ihre Bitten eingegangen wird, so geschieht dies nur des politischen Einflusses in Central-Asien wegen.

Am Ufer des Kaspischen Meers, in der Nähe von Krasnowodsk, auf den Inseln Tscheleken und Orgutschinsk und auf der Halbinsel Mangischlak leben die Schichzen, Ogurdschalen und Turkmenen anderer Stämme. Ihre ganze Zahl beläuft sich auf 2000 Famillen. Sie stehen unter russischer Herrschaft und sind bereits in früheren Berichten der Kaukasischen Abtheilung geschildert worden.

Weiter südlich am Kaspischen Meere, zwischen den Flüssen Görgen und Atrek, treffen wir die Jomuden vom Stamme Kara-tschuka. Der ganze Stamm der Jomuden theilt sich in 2 Hauptabtheilungen: die Bairam-schali im Chanat Chiwa, die oben erwähnt wurden, und die Kara-tschuka. Jede derselben zerfällt wieder in Unterabtheilungen, letztere in Tribus oder Klane und diese in Geschlechter. Die Kara-tschuka-Jomuden theilen sich in 2 noch sehr grosse Unterabtheilungen: die Scharif-Dschafarbai und Ak-atabai.

Unabhängig von der Herkunft zerfallen alle Turkmenen nach ihrer Lebensweise in Ansiedler, die sich mit Ackerbau beschäftigen und den Namen Tschomur tragen, und in Nomaden, die mit Kameelen und Schafen von Ort zu Ort ziehen und Tschorwa genannt werden. Die Theilung in Ansässige und Nomaden, die durch die Nothwendigkeit bedingt war, für jede Familie Brot und die übrigen Lebensmittel zu beschaften, führte schliesslich zu einer Trennung der Beschäftigung innerhalb der Glieder einer Familie, da die Beschäftigungen des Ackerbaues und der Viehzucht in den Steppen jede eine ganz besondere Lebensweise erfordern. Nichtsdestoweniger besteht zwischen diesen beiden Klassen eine ununterbrochene Verbindung, indem die Angehörigen der einen zu der Beschäftigung der andern und umgekehrt übergehen. Alles hängt von den Umständen ab: der Verlust an Vieh oder Kameelen wie umgekehrt der Erwerb derselben verändern auch die Lebensart und Beschäftigung der Turkmenen. Die Nomadenwirthschaft an und für sich und in der Steppe besonders verlangt häufigen Ortswechsel, sonst kommt das Vieh herunter und wird krank. In Folge dessen wandern die Nomaden unter den Dschafarbai und Atabai im Sommer auf die Nordseite des Atrek und nehmen dort das Gebiet vom Kaspischen Ufer bis zum

Ssumbar, dem Hauptzuflusse des Atrek, ein. Für den Winter siedeln alle Kara-tschuka-Jomuden auf persisches Gebiet über und besetzen den Landstrich zwischen Atrek, Görgen und dem Schwarzflüsschen. Die Winterperiode, welche am Atrek durch Regengüsse, seltener durch Schnee und durch Kältegrade bis höchstens 6° oder 7° R. ihren Ausdruck findet, dauert vier Monate, vom November bis Anfang März. Mit den ersten Märztagen beginnt schon das Wandern der Tschorwa in die Steppen, während die Tschomur an den früheren Stellen verbleiben. Auf diese Weise verbringen die nomadisirenden Kara-tschuka acht Monate des Jahres nördlich des Atrek innerhalb der russischen Grenzen und den übrigen Theil in der persischen Provinz Asterabad. Von den ansässig gewordenen Turkmenen rechnen sich die Dshafarbai, die in mehreren grossen Aulen am rechten Atrekufer wohnen, als russische Unterthanen, die Atabei dagegen zwischen Atrek und Görgen und südlich des letztern betrachten sich als Angehörige des persischen Reichs.

Die Nähe des Meeres führte die Turkmenen wie andere Völker zu dem Streben nach seemannischer Thatigkeit. Auf dem Meere wie auf dem festen Lande bleibt der Turkmene derselbe. Wie er in den Steppen nicht als friedliebender Hirte lebt, sondern auf Entfernungen bis zu 500 Werst die wasser- und obdachlosen Einöden des Raubes halber durchfliegt, so befasste er sich zur See in gleicher Weise bis. zu den jüngst vergangenen Zeiten mit Räubereien. Auch jetzt kommen noch von Zeit zu Zeit kleine Plünderungen an den Gestaden des Asterabadschen Golfes vor, aber nur in sehr bescheidenem Maasstabe. Es ist noch nicht lange her, dass die turkmenischen Bote den kaspischen See befuhren und die astrachanischen und uralischen Fischer gefangen fortführten. Kaum 10 Jahre sind verflossen, seit 2 russische Matrosen befreit wurden, die von den Aulbewohnern an der Atrekmundung in Gefangenschaft gehalten waren. Erst die Besitzergreifung der ganzen Ostküste von der Emba bis zum Atrek und die Errichtung der Station auf der Insel Aschur-ade band den Turkmenen Hände und Füsse. Sie ziehen jetzt nicht mehr auf Raub aus, sondern beschäftigen sich nur noch an den Küsten mit Fischfang, dessen Ertrag sie an Fischhändler oder an die Bewohner von Aschur-ade und Krasnowodsk verkaufen. Nur bisweilen benützen die Ufer-Turkmenen die Dunkelheit, um in ihren Kulasen 1) von dem Asterabad-Golfe aus die 6 Werst vom Ufer entfernte grosse Strasse unsicher zu machen und die dort verkehrenden Perser einzufangen. Aber solche Unternehmungen werden nur von 3 bis 4 Personen ausgeführt, da der Nutzen nicht gross genug ist, seitdem ihnen die Möglichkeit benommen wurde, ihre Gefangenen nach auswärts zu verkaufen.

Die Tribus oder Unterabtheilungen, in welche die Jomuden zerfallen, sind folgende:

- Die Tschoni (Ak-atabai) umfassen Ak-atabai, Ak-das, Ak-eīmir, Ak-badrak, Ak-ikdyr, Ak-kadschak und Ak-kan-jukschas.
- 2. Die Scharif (Dschafarbai) zerfallen in Scharif-nurali und Scharif-jarali. Die Nurali umfassen: Kelte, Karindschik, Kösch (Kasanlykor), Kujunlykor, Pang und Dewedschi.

Die Jarali theilen sich in Ownuch, Ownuch-tumadsch, Kisyl-schukkan und Arryk-ssakkali. Die Kopfzahl der Dshafarbai und Atalai lässt sich nach den im Transkaspischen Lande eingezogenen Erkundigungen folgendermassen bestimmen: Für Dshafarbai ca. 8000 Kibitken, wovon 4500 zum Tschorwa (Nomaden), 3500 Kibitken zum Tschomur (der Angesiedelten) gehören. Für Atabai ca. 7000 Kibitken, wovon 4500 Tschorwa und 2500 Tschomur, in Summa also 15,000 Kibitken für die gesammten Karatschuka-Jomuden.

Oestlich von Letzteren dehnen sich zwischen Atrek und Görgen die Goklan-Turkmenen aus, welche die persische Oberherrschaft anerkennen und einen jährlichen Tribut von 6000 Tuman (24,000 Papierrubel) an den Regenten der Provinz Budshnurd zahlen.

Die Goklan zerfallen in folgende Stämme und Geschlechter:

- Die Gai, welche im Dorfe Karri-kala und in der Schlucht Daru wohnen. Sie zählen folgende Geschlechter: Bakadsha, Mulla-mamed, Daru-mamed, Taschek-mamed, Janagym., Ssuwar-m., Arab-m., Taschak-m., Karnass-m., Abschak-m. und Tscheidar-m., Erkeklischeicha-takendshi, Keik-takendshi, Ssaranli-t., Tschichlyk-t., Dshan-kurbandi, Deli. Karabalchan-arab, Kir, Karaljar, Hadshi-bai, Paschai, Tschutur, Ssygyr-ssiki und Mirsa-bai.
- 2) Die Bajandyr bei dem Passe Pisch-i-kemer.
- 3) Die Kyryk an den Bächen Medschewar-tuka und Nus.
- 4) Die Ai-derwisch am Bache Kara-scheich.
- 5) Die Tschakyr-bek-deli beim Berge Nal-kuch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Kulas ist ein aus einem Baumstamm versertigtes, 2 Faden langes Boot, das nur 3, höchstens 4 Mann zu tragen vermag.

6) Die Jangak-ssagri bei den Ruinen Gumbesi-kaus, im Dorfe Ssanger.

Die Gesammtkopfzahl der Goklan beträgt nach den vom Konsul in Astrabad, Herrn Bakulyn, gesammelten Ziffern gegen 4000 Kibitken. Die persische Statthalterschaft der Provinz Budshnurd giebt zwar nur 1800 Kibitken an, doch hat diese Verringerung der wirklichen Zahl nur ihren Grund in der daraus folgenden Herabsetzung des an die Regierung von Teheran abzufuhrenden Tributs.

Die Goklan bewohnen die Landschaft zwischen den Vorbergen des Elburs und des Kopepetdags, und dies ist die prachtvollste Gegend im ganzen nördlichen Persien. Hier ist Kulturland, Wasser und Wald in üppiger Fülle vertreten. Von allen Turkmenenstämmen hat die Natur die Goklan am reichsten bedacht. Das Land am Fuss der Berge ist viel vortheilhafter für den Ackerbau und weit fruchtbarer als der Boden in den Thälern. Die von den Bergen herabkommenden Flüsse und häufiger Regenfall, der durch den Waldreichthum des Gebirges herbeigeführt wird, gewähren Wasser in Menge. Besonders auffallend erscheint dieser Gegensatz des Nordabhanges der Elbursketten mit ihren üppigen Wäldern, fruchtbaren reich bewässerten Thälern und dem überall sich darbietenden kräftigen Pflanzenwuchs demjenigen, der aus dem mittleren Persien mit seinen unfruchtbaren Bergen und Thalflächen hieher gelangt. Ein russischer Reisender, Baron Bode, nennt die hiesige Gegend geradezu unvergleichlich schön, da sie die Lieblichkeit der englischen Landschaft mit den grossartigen Szenerien des Kaukasus vereinige. Dies ist nicht übertrieben. Die Lage der Gelände am Görgen zwischen Bergen, welche sie vor den kalten Nord- und Nordostströmungen schützen, sowie die Nähe des Meeres begünstigen eine überaus üppige Vegetation.

Um die Gunst der Lage des Landes der Goklan besser darzustellen, wenden wir uns zu der topographischen Beschreibung der ganzen umliegenden Oertlichkeit. Von Krasnowodsk und der Balkanbucht erstreckt sich in gerader Linie nach Südosten ein 400 Werst langer Bergrücken, der an zwei Stellen durchbrochen ist. Der Theil von der Küste bis zu der ersten Unterbrechung trägt den Namen des Grossen Balkan, der zweite zwischen den beiden Einsenkungen liegende wird der Kleine Balkan genannt. Von dort weiter nach Süden bis zur Hälfte des langen Bergsystems heisst der Rücken Küren-dag; endlich ist die ganze übrige südliche Hälfte unter dem Namen Kopepet-dag oder Daman-i-kuh bekannt. So hat diese Bergkette in ihrer ersten Hälftebis Kysyl-Arwat zwei Unterbrechungen und drei Namen, im zweiten Theil dagegen bildet sie eine ununterbrochene Wand mit einer Benennung auf ihrer ganzen Ausdehnung. Auf der Nordseite dieses Bergsystems breitet sich die unabsehbare Wüste aus, die bis zum Ust-urt reicht und deren Grenzen der Usboi, der heutige Lauf des Amu-Darja, die letzten Gebirgszweige des Hindukusch und Paropamisus und endlich das Elbursgebirge bilden. Der eine Zweig dieses Gebirgsrückens nimmt bei Asterabad eine nordöstliche Richtung und vereinigt sich mit dem Ende des Kopepetdags an der äussersten Nordgrenze Persiens, in der Gegend der Provinz Dereges.

Zwischen dem Kopepet-dag, der nördlichen Verzweigung des Elbursgebirges und dem Kaspischen Meer, entsteht ein Gebirgsdreieck, dessen Spitze der Vereinigungspunkt des Kopepet-dags und des Elburs, dessen Seiten diese beiden Bergzüge, die Basis aber das Ostufer des Kaspischen Meers von der Balkanbucht bis zur Görgen-Mündung bilden. Die Südseite dieses Dreiecks (die Ausläufer des Elburs) ist bedeutend höher als die nördliche, im Allgemeinen senkt sich die ganze Oberfläche des Dreiecks allmählich von der Spitze zur Basis, d. h. von dem Knotenpunkt der Bergzüge zum Kaspischen Meer. Von dem Südrande des Dreiecks fliesst der Atrek herab, der dann den Elburs quer durchbricht und in das Dreieck selbst eintritt. Er nimmt alle von den verschiedenen Seiten des Dreiecks herabströmenden kleineren Flüsse in sich auf. Bald nach seinem Durchbruch durch den Elburs entfernt er sich von diesem Gebirge ziemlich bedeutend und giebt freien Raum für den Ursprung der beiden Quellbäche des Görgen, die sich nach kurzem Laufe vereinigen. Der Görgen mündet 20 Werst südlich vom Atrek in das Kaspische Meer.

Etwa 100 Werst oberhalb der Mündung fällt von Norden her in den Atrek der Ssumbar, sein bedeutendster Zufluss, dessen Lauf ungefähr die Grenze für die Berglandschaft bildet. Jenseits desselben, nach dem Kaspischen Meere zu, ist das Terrain nur leicht gewellt, und je weiter nach Westen, desto mehr nimmt die Erhebung desselben ab, bis es endlich in reine Ebene mit vereinzelten unbedeutenden Hügeln übergeht. Sämmtliche Ketten des Kopepet-dags streichen fast genau in der Richtung der Parallelkreise von W nach O, sie schützen daher das ganze Flussthal vor den nördlichen und nordöstlichen Luftströmungen. Ungeachtet seiner geringen Höhe ist somit der Kopepet-dag die Schutzmauer gegen jene gefährlichen Winde für das gesammte südlich von ihm liegende Gebiet.

In Folge dieser lokalen Bedingungen ist der Raum in dem beschriebenen Dreieck zwischen Elburs und Kopepet-dag einer der gesundesten Erdwinkel. Hier in den Bergen fällt Regen und Schnee, während in der nordwärts vorgelagerten Wüste beides eine seltene Erscheinung ist. Demzufolge ist die Landschaft auf den beiden Seiten des Atrek, besonders aber auf dem linken Ufer, nach dem Görgen zu, für intensiven Ackerbau geeignet. Hier gedeihen Reis, Baumwolle, Wallnuss-, Pfirsich-, Limonen-, Apfelsinenbäume und das Zuckerrohr. So finden sich denn hier auch Ueberreste bedeutender Städte, wie Dshordshan, Humbad-i-Kaussa, Meschched und andere. Besonders ist letztere bemerkenswerth; sie liegt etwa 40 Werst nördlich des Atrek und ihre Ruinen nehmen einen grossen Raum ein. Einzelne Bauwerke, z. B. Minarets, sind noch wohl erhalten. Da die Stadt weit ab von Flüssen erbaut war, so ward das Wasser ihr durch eine Leitung aus dem Ssumbar zugeführt, deren Spuren noch in ihrer ganzen einstigen Ausdehnung zu erkennen sind.

Die Landschaft am Görgen war im Alterthum unter dem Namen Hyrkania bekannt und bereits damals wegen ihrer Anmuth und ihres Fruchtreichthums berühmt. Diodorus Siculus berichtet, dass Alexander auf seinem Eroberungszuge in den "glücklichen Dörfern" verweilte, die ihren Namen mit Recht verdienten, da man an keinem Ort der Welt so schöne Früchte finde. Er rühmt ferner den Ueberfluss der Weinberge, an Getreide, Feigen und Honig in hiesigem Lande.

Trotz dieser günstigen Verhältnisse ist der ganze Landstrich nördlich des Atrek und östlich des Ssumbar bis zum Kopepet-dag durchaus nicht bevölkert und bebaut, sondern stellt eine Bergwüste dar, welche vielfach mit den Trümmern ehemaliger Ansiedelungen bedeckt ist. Man trifft nur zwei bewohnte Ortschaften: Karri-kala und Nachur; alle übrigen sind durch die Tekke vernichtet, die furchtbaren Feinde alles dessen, was nicht zu ihrem eigenen Stamme gehört.

TT

Die Tekke sind der Zahl nach der bedeutendste unter den verschiedenen Turkmenenstämmen. Nach ihren beiden Wohnsitzen zerfallen sie in Achal- und Merw-Tekke. Achal nennt sich der zum Ackerbau geeignete schmale Landstreifen, welcher entlang des Nordhanges des Kopepet-dags von Kisyl-Arwat bis zur persischen Provinz Dereges sich erstreckt. Die Landschaft Achal wird auf der einen Seite von den Bergen, auf allen andern durch weitgedehnte Sandwüsten begrenzt. Die Lage von Merw ist dagegen eine völlig andere. Achal liegt am Fuss der Berge, Merw am Ende des Flusslaufes Murg-ab (des "Hühnerwassers"), der von den Nordhängen des Paropamisus herabeilt. Rings um Merw herum breitet sich Steppenland aus, welches dasselbe von jedem bewohnten Orte trennt; nur am Murg-ab selbst zeigen sich die Wohnplätze der Turkmenen, die bis an die Berge des Paropamisus reichen. Häufig genug sind dieselben allerdings durch Zwischenraume von einigen 20-30 Werst getrennt. Die Entfernung zwischen der östlichsten Niederlassung in Achal, dem Orte Gjauars und Merw beträgt 200 Werst. In diesem ganzen Zwischenraume giebt es keinen bewohnten Ort, obgleich mitten durch diese Fläche der Heri-rud fliesst, der bei den Turkmenen als Tedshen-darja oder Ssarachs-darja bekannt ist. Dieser Fluss entspringt am Südhange des Paropamisus, begleitet denselben zuerst auf etwa 400 Werst in westlicher Richtung, durchbricht darauf das Gebirge, indem er im rechten Winkel nach Norden umbiegt und tritt dann in das Steppengebiet zwischen Merw und Achal ein. Hier breitet er sich zu Ueberschwemmungen aus und versiegt in demselben völlig unproduktiv. Vor ungefähr 40 Jahren wohnten noch Merw-Pekinzen am Heri-rud und beim Bache Oras-kala, etwa 80 Werst von der Grenze Achals entfernt, Aber die Perser vernichteten diese Ansiedelung, da sie ein beständiger Ausgangspunkt für die Raubzüge auf persisches Gebiet war. Seitdem ist jene Gegend unbewohnt; nur bisweilen werden Schaf- und Kameelherden von Merw an den Heri-rud getrieben. Die Perser spüren jedoch dies meistens aus, ziehen dagegen zu Felde und vertreiben die Herden, so dass die Tekke nur noch selten diesen Strich betreten.

In den Steppen Mittelasiens ist ebenso wie in den Wüsten Afrikas und Australiens das Wasser Alpha und Omega aller Kultur. Ohne Wasser giebt es keine Existenz, desshalb ist nordwärts von Achal und Merw kein Thier anzutreffen. Achal bekommt sein Wasser durch eine Menge von Bergflüssen und Bächen, die vom Kopepet-dag herabkommen. An seinem Südostende hat dieser eine bedeutendere Höhe als im Nordwesten bei Kisyl-Arwat. Im Südosten stösst er mit der noch höheren Kette des Elburs zusammen, die hier im Gebirgsknoten Chesar-Mefdshid annähernd 10,000 Fuss erreicht. In Folge dessen sind die Flüsse dieser Gegend wasserreicher als diejenigen des Nordwestens, und damit steht wieder die dichtere Tekke bevölkerung am Ostende der Oase in innigem Zusammenhang. Kisyl-Arwat bildet den äussersten

Wohnplatz im Nordwesten von Achal; von dort aus erstrecken sich die Tekke-Dörfer, oder wie sie gewöhnlich genannt werden -Festungen 1), zuerst in einer Linie, dann in zwei und mehr Linien bis zum Dorfe Eschchabad, welches schon am Ostende der Oase und fast am Endpunkte des Kopepet-dag liegt. Oestlich darüber hinaus giebt es nur noch 2 Dörfer Annau und Gjauars. Demnach beträgt die Längsausdehnung der ganzen Oase von Kisyl-Arwat bis Gjauars ca. 250 Werst; ihre Breite ist etwa 20 bis 30 Werst an den Endpunkten und steigt in der Mitte bis zu 60 Werst. Hier befindet sich das Dorf Gok-tepe, welches das Zentrum von ganz Achal bildet, weil daselbst alle einflussreicheren Häupter wohnen und von hier alle ernsteren Raubzüge ausgehen. Dert werden auch die Berathungen über alle Fragen abgehalten, welche die gemeinsamen Interessen der Oase angehen. Die sämmtlichen Dörfer in Achal belaufen sich auf etwa fünfzig; dieselben aufzuzählen ist jedoch unmöglich, da die Tekke fremden Reisenden gegenüber ungern von ihrem eigenen Lande sprechen und sich stets bemühen, derartigen Gesprächen auszuweichen. Die Nachrichten über die Festungen der Achal-Tekke stammen nur von dort in der Gefangenschaft gewesenen Personen. Die Lage der Orte zu bestimmen und sie auf der Karte festzulegen ist aber um so schwieriger, als die Angaben, welche die Reisenden dort erhalten, in Farsach oder Agatsch 1) ausgedrückt sind, deren Mass bei Tekke, Kurden und Persern ein verschiedenes ist.

Vom Nordabhange des Kopepet-dag fliessen an dessen südöstlichem Ende folgende Flüsse herab; der Gös-baschi, Kotur, Firuse, Kargy-ssu und Gjarmau. Den Oberlauf derselben nutzen die Kurden der persischen Provinz Kutschan aus, während von dem Unterlauf die Tekke Vortheil ziehen.

An diesen Flüssen sind folgende tekke'sche Dörfer gelegen: am Austritt des Gös-basch aus den Bergen liegt das Dorf Bagyr mit 200 Gehöften, die zum Geschlecht der Göktsche gehören. Jenseits dieses Dorfes theilt sich das sehr wasserreiche Flüsschen in 5 Wasserarme oder Gräben. Einer derselben führt zum Dorfe Charri-kala mit 700 Höfen, verschiedenen Geschlechtern angehörig. Am Ende des Wasserlaufs unterhalb Charri-kala liegt Mirawa mit 150 Höfen, Geschlecht Jassman. Hinter diesem Dorfe verschwindet der Wassergraben völlig, da das Wasser über die Felder ausgebreitet wird. Ein anderer Zweig führt zum Dorfe Descht-i-Kiptschak, oder einfach Kiptschak, mit 600 Höfen, vom Geschlechte Kongur. Der dritte Arm tränkt die Felder des Dorfes Göktsche, welches 700 Familien des gleichnamigen Geschlechts zählt. Der vierte Arm versorgt Göschi, ein Dorf von 1000 Familien, und der fünfte wendet sich auf Eschchabad welches 2000 Familien zählt. Letzteres ist eine der grössten Niederlassungen in Achal. Seine Bewohner sind in 8 verschiedenen Dörfern oder Festungen vertheilt, die jedoch dicht bei einander liegen.

Aus Obigem ist ersichtlich, dass das Flüsschen Gös-baschi 6 Dörfer mit einer Bevölkerung von 5350 Familien versorgt. Die Angaben über die andern Niederlassungen sind weniger genau. Ueber Gok-tepe wird berichtet, dass sich um dieses Dorf, das etwa 60 Werst nordwestlich Eschchabad liegt, ungefähr 8000 Familien gruppiren.

Es sind im Ganzen 22 tekke'sche Dörfer mit 11,000 Familien wirklich gezählt worden, dazu die 8000 Familien um Gok-tepe, gerechnet, und dann angenommen, dass dies etwa die Hälfte der vorhandenen Tekkedörfer sein möge, so kann man mit Fug und Recht die Gesammtzahl des Volksstammes auf 30,000 Familien oder Kibitken berechnen.

Alle Niederlassungen der Tekke sind eng an die vom Kopepet-dag herabkommenden Flüsse gebunden und werden nur durch diese vor dem Geschick bewahrt, das die vor ihnen liegende Sandwüste bereits ereilt hat. Die Luft ist in Mittelasien überhaupt, und besonders in der Sandebene zwischen Kaspischem Meer und Amu-Darja so trocken, dass die Verdampfung allein sehr bedeutende Berggewässer versiegen macht. Ausserdem aber wird das Austrocknen und Seichtwerden derselben noch durch die Filtration oder das Durchsickern herbeigeführt. Letzteres ist in den persischen Gebirgen stärker als irgendwo, weil bei der Entblössung der Berge von Wald und sonstigem Pflanzenwuchs die Gewässer im Herabstürzen die Thäler mit grossen Trümmermassen anfüllen, und diese dann so lockere Schichten bilden, dass sie fähig sind, das Wasser einzusaugen und durchzulassen. In Folge dessen verschwinden alle nicht wasserreichen

¹) Im Osten ist jede Ansiedlung zum Schutz gegen Ueberfälle mit einer Lehmmauer von bedeutender Höhe und Dicke umgeben. Desshalb gewähren alle Ortschaften den Anblick einer Befestigung oder Festung.

n) Bei den Persern variirt der Farsach zwischen 5 und 7 Werst, er ist im Durchschnitt etwa gleich 6 Werst. Dagegen ist bei den Kurden der Agatsch gleich 10 Werst, und ebenso bei den Tekke.

Bäche und Flüsse kurze Zeit nach ihrem Ursprung gewissermassen unter der Erdoberfläche, und diese Erscheinung vermehrt die Trockenheit der Luft, da die Atmosphäre bei grösserer Ausdehnung der Wasserläufe mehr Feuchtigkeit in sich aufnehmen könnte. Dies ist andererseits die natürliche Ursache für die Schmalheit der Tekke-Oase, da sofort hinter dem Versiegen der Flüsse der Sand die weite Fläche beherrscht.

Es steht unzweiselhaft sest, dass einst, als die Berge des Kopepet-dags noch mit Wald bedeckt waren, und der Amu-Darja noch in seinem alten Bett zum Kaspischen Meere sloss, diese Flüsse — wenn nicht alle, so doch die krästigeren unter ihnen — den Amu-Darja oder den Heri-rud erreichten, welch' letzterer nördlich Achal in den Amu mündete. Mit dem Verschwinden der Wälder vermehrte sich die Trockenheit der Lust und ward der Wassergehalt der Flüsse geringer. Der Heri-rud vermochte den Usboi nicht mehr zu erreichen, und auch die übrigen Flüsse versiegten in den Steppen, welche sosort sich mit Flugsand bedeckten. Dazu kam die Verzweigung der Wassers in Gräben auf die Felder, welche den Lauf der Flüsse verkürzte. Die Regenlosigkeit erlaubt in den mittelasiatischen Steppen der Vegetation nur dort sich zu entwickeln, wo Bewässerung möglich ist. Deshalb musste mit der zunehmenden Kultur der Bevölkerung in Achal, mit der Entwickelung des Landbaus, der ausschliesslich auf künstlicher Bewässerung basirt, die Kraft der Flüsse abnehmen und die Nordgrenze der Oase in dem Masse zurückgerükt werden, als der Anbau sich vermehrte.

Nach den Angaben der Perser besetzten die Tekke das Land Achal vor etwa 160 Jahren zur Zeit des Schach Tachmasp, hielten sich aber bis zum Beginn dieses Jahrhunderts in den Grenzen ihrer Oase. Erst die Zunahme der Bevölkerung, die Vermehrung des Ackerbaues und die in Folge dessen eintretende Verringerung der Wassermenge nöthigte sie zum Ueberschreiten derselben. In den 30er Jahren führte Oras-Chan etwa 10,000 Familien an den Heri-rud, wo er etwa 80 Werst östlich von Gjauars die Niederlassung Tedschen oder Orass-kala gründete.

Von dieser Zeit an begannen blutige Kämpfe mit Persern und Chiwanen, die nach vielfach wechselnder Entscheidung damit endeten, dass die Tekke zwar den Heri-rud wieder räumten, aber sowohl die persischen Armeen als das Heer des Chans von Chiwa schlugen und ihre Unabhängigkeit nach beiden Seiten hin behaupteten. Nach diesen Erfolgen wurden ihre Raubzüge immer kühner und dehnten sich über den ganzen Nordwesten Chorassans aus. Vor etwa 8 Jahren überfielen sie einen Stamm der Ssalyr bei Sur-abad und zwangen 2000 Familien derselben nach Merw mit ihren Herden überzusiedeln, wo sie in kleinen Gruppen mitten zwischen den Tekke Wohnsitze angewiesen erhielten.

Auf diese Weise führte der Mangel an fruchtbarem Lande, oder vielmehr der Wassermangel in Achal, einen Theil der Bevölkerung in das Gebiet am Murg-ab und zur Besiedelung dieses Landes, nachdem die Gegner ringsum geschlagen und zurückgedrängt waren.

Die Zahl der Tekke in Merw beträgt nach allen darüber angestellten Nachforschungen ziemlich sicher 50,000 Familien oder 250,000 Köpfe. Die überraschende Vermehrung der Kopfzahl gegenüber der Angabe, dass derselbe Stamm, als er in den 30er Jahren am Heri-rud lebte, nur 10,000 Familien besass, ist allerdings nicht genau zu erklären. Immerhin aber geben folgende Daten einen Anhalt: 1) die natürliche Zunahme der Bevölkerung im Laufe von 50 Jahren, 2) der Zuzug neuer Ansiedler aus Achal, wo beständig ein Ueberschuss vorhanden war; 3) das unaufhörliche Heranschleppen von Gefangenen und das Vermischen derselben mit den Bewohnern der Oase; 4) das zwangsweise Uebersiedeln der 2000 Ssalyr-Familien vor 8 Jahren. Schliesslich ist die Zahl von 10,000 Familien, welche dereinst am Heri-rud gewohnt haben sollen, eine nicht genau beglaubigte und kann schon damals grösser gewesen sein.

Jedenfalls steht fest, dass die Achal- und Merw-Tekke einem und demselben Stamme der Turkmenen angehören, der mit unermüdlicher Anstrengung die schwierigen lokalen Lebensbedingungen in den beiden Oasen überwindet. Auch die Tekke zerfallen in Stämme, Clans und Geschlechter. Der ganze Stamm theilt sich in die beiden Hauptabtheilungen: Tochtamisch und Otamisch. Zu Ersteren gehören die Bek und Wekil; die Bek umfassen die Geschlechter Göktsche, Aman-schach, Char und Kongur; die Wekil die zwei Geschlechter Ak-wekil und Karawekil. Die Ak-wekil zählen sechs Familien: Tschaschchyn, Kara-Jussup, Jasy, Kandschik, Kara-Jurme und Charum; die Kara-wekil ebenfalls sechs: Aryk, Karadscha, Chalil, Kara, Bukri, und Kakschal. Die Otamisch zerfallen in zwei Clans, die Ssytschines und Bachschi. Die Ssytschines haben die Geschlechter Utschruk, Pärreng, Kara-achmed, Topus Aebä und Mirisch; die Bechschi: Wanäsch, Sejakir, Gök, Ssultan-asis und Borchos.

In früherer Zeit war Merw eine blühende Kolonie mit einer bedeutenden Stadt im Mittelpunkte derselben, deren Gründung Alexander dem Grossen zugeschrieben wird. Später befand sich Merw unter persischer Oberherrschaft, bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts die gesammte Bevölkerung nach Buchara abgeführt ward. Die Oase blieb darauf unbewohnt, bis sie von den Turkmenen in der beschriebenen Weise besetzt ward. Ehemals war es berühmt wegen seiner Fruchtbarkeit und seiner Kultur, da der Boden hier drei Ernten von einer einzigen Aussaat lieferte, und sein Weizen und seine Melonen grossen Ruf genossen. Wenn in diesen Verhältnissen sich auch nur wenig geändert hat, so darf man die Sache doch nicht übertreiben. Die Lage Merws, eingeschlossen von weiten Sandwüsten in Mitten des asiatischen Kontinents, erzeugt ein im Sommer geradezu unerträgliches Klima. Der geringste Luftzug treibt Massen feinen Sandes und Staubes empor, welche die Luft gelblich und undurchsichtig machen. Dieser Staub bedeckt alle Gegenstände und macht sie selbst auf nahe Entfernung undeutlich. Sogar für die Turkmenen, von denen ganze Stämme in den Steppen leben, hat Merw nicht allzu grosse Anziehungskraft, da sie zu verschiedenen Zeiten versuchten, sich 180 Werst südlicher am Heri-rud, bei Ssarachs an den Vorbergen des Elburs und Paropamisus anzusiedeln.

In neuerer Zeit beginnt das Leben der Tekke in Merw mühselig zu werden, weil ihr Viehstand schwere Verluste erleidet. Die Schafe werden von einer innern Krankheit heimgesucht, der ganze Herden erliegen, und ausserdem erscheinen neuerdings Fliegen, welche die Kameele zu Grunde richten. Noch vor wenigen Jahren gab es hier grosse Schafherden und viele Besitzer, welche ihre Kameele nach Hunderten zählten. Jetzt sind die Schafe fast verschwunden und die Zahl der Kameele sehr vermindert. Das Land ist allerdings fruchtbar, die Tekke kaufen in normalen Jahren kein Getreide, sondern reichen mit dem ihrigen aus. Aber es treten auch Missernten aus Wassermangel im Flusse in denjenigen Jahren ein, wo wenig Schnee oder Regen in den Bergen gefallen ist.

In Achal wie in Merw tritt stets nach einem schneelosen Winter und einem Frühling ohne Regen Missernte und Hungersnoth ein. In Achal aber ist die Bevölkerung sesshafter, da sie bereits weit länger auf derselben Scholle sitzt. Hier liegen die Dörfer oder Festungen in Gärten, die in langen und breiten Streifen auf weite Entfernungen sich erstrecken. Trotzdem zwingt die beschränkte Wassermenge und das geringe Verständnis, dieselbe zu leiten und zu vertheilen, die Bewohner zur Uebersiedelung nach unbewohnten Orten. Einmal ist dies bereits eingetreten, es wird voraussichtlich eine zweite Auswanderung demnächst folgen, falls nicht die Bevölkerungsziffer in den letzten 50 Jahren durch Krankheit, Hungersnoth und feindliche Einfälle am Steigen verhindert worden ist.

Südöstlich von Merw, weiter oberhalb am Murg-ab, nomadisiren die Ssaryk-Turkmenen; sie haben zwei Plätze am Flusse besetzt: Pandsh-dech ("die 5 Dörfer") und Juletan, ersteres an der Mündung des Kara-tepe in den Murg-ab, letzteres etwa 50 Werst südlich Merw. Früher sassen sie in Merw, das sie erst nach dem Einrücken der Tekke-Turkmenen verliessen. Jetzt sind sie Grenzbewohner gegen Afghanistan, dessen Gebiet sie mannigfach betreten. Sie zerfallen in 5 Hauptabtheilungen: Chersegi, Charassanly, Aljascha, Ssuchty und Bairatsch. Die Gesammtzahl aller Ssalyr beläuft sich auf 12,000 Familien, die sich gleichmässig auf Pandsh-dech und Juletan vertheilen. Die Ssaryk in Juletan unterhalten im Allgemeinen friedliche Beziehungen zu den Tekke in Merw, da sie bei der geringen sie trennenden Entfernung die numerische Leberlegenheit Jener schnell zu fühlen haben würden. Nichtsdestoweniger herrscht zwischen beiden Stämmen seit undenklichen Zeiten Feindschaft, und im Falle irgend eine Katastrophe die Tekke ereilte, würden die Ssaryk nach Kräften dazu beitragen, denselben den grösstmöglichen Schaden zuzufügen. Die Ssaryk in Pandsh-dech leben in offener Fehde mit den Tekke, und obgleich es nicht zu Zusammenstössen zwischen grösseren Haufen kommt, so hören doch kleinere Anfälle und Räubereien von beiden Seiten niemals auf.

Die Ssaryk leben im Allgemeinen in Wohlstand, Dank der bei ihnen sehr entwickelten Viehzucht. Ihre Schafe gehören zu einer Art, die sich vor den andern mittelasiatischen, denen der Kirghisen und Kalmüken, durch ihre Grösse auszeichnet. Ebenso besitzen sie zahlreiche Kameele. Ihre Herden weiden an den Hängen des Paropamisus entlang des Kara-tepe. Im Jahr 1877 verloren sie allein 105,000 Schafe durch die Perser bei einem Ueberfalle, den diese aus Rache für einen Raubzug unternahmen, der von den Ssaryk nach dem Bezirk Turbet-i-Scheichidscham geführt war und wobei 30,000 Schafe erbeutet waren. Ungeachtet solchen Verlustes verbleiben den Ssaryk noch bedeutende Herden, und es wird nur weniger Jahre bedürfen, um die Lücken derselben wieder zu füllen.

Der letzte der Turkmenenstämme, die an den Nordgrenzen Persiens wohnen, sind die Ssalyr, die vor Kurzem ihre Unabhängigkeit verloren haben. Bis zu den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts wohnten sie am Heri-rud und bei Alt-Ssarachs; aber für die verwegenen

Raubzüge, die sie nach Chorassan unternahmen, übersiel sie Abbas-Mirsa im Jahre 1883 und vernichtete ihre Wohnsitze. Sie siohen an den Murg-ab, kehrten aber von dort nach 20 Jahren mit Erlaubnis der persischen Behörden nach Sur-abad (am Heri-rud, 60 Werst südlich Searachs) zurück, wo sie 12 Jahr hindurch sich friedsertig verhielten. Dann wanderten sie weiter nach Alt-Ssarachs. Kaum aber hatten sie sich hier niedergelassen, als die Merw-Tckke über sie hersielen und in einer Nacht ihr gesammtes Vieh wegtrieben. Die persische Garnison in Neu-Ssarachs wagte nicht, sich zu widersetzen und liess die Tekke ungestört ihren Raub in Sicherheit bringen. Den Ssalyr blieb nichts Anderes übrig, als ihrem Vieh in die Gefangenschaft zu solgen. Sie selbst schätzen ihre Zahl auf 6000 Familien, dies ist jedoch kaum der Wahrheit gemäss, und kann ihre Stärke in Merw auf nicht mehr als 3000 Familien angenommen werden.

Aus dem Russischen von Hauptm. Liebert.

# Geschichte unserer Kenntnis des Himålaja-Systems.

Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

(Fortsetzung.)

Die Station des britischen Kantonnements zu Kotgerh wurde zu einem wahren Vorposten für die weitere Erforschung der nördlichen Hochketten des Himalaja, vorzüglich derjenigen, welche auf der Nordwestseite des Setledschthales liegen und die Verbindung mit dem Hochland von Ladak bilden. Die drei Gebrüder Patrick und Alexander und J. G. Gerard, sowie deren Begleiter waren es, welche von hier aus auf wahrhaft kühne und unermüdete Weise in mehrmals wiederholten wissenschaftlichen Expeditionen in den Jahren 1818-1829 allen Gefahren der wildesten Hochgebirge und der furchtbarsten Winterkälte Trotz boten, um ihre Höhenmessungen und Ortsbeobachtungen bis zu den äussersten Riesenhöhen zu verfolgen und durch alle Gebirgspässe und Plateauwüsten hindurch über die chinesischen Grenzpikets hinaus, welche dort die britischen Provinzen wachsam umstellten, in die Nachbargebiete vorzudringen. 1) Diese, wie ihr Vorgänger Herbert, machten zuerst den Versuch, das scheinbare Gewirr von Gipfeln, Kämmen und Thälern in ein übersichtliches System zu bringen.2) Ihre im Druck erschienenen Arbeiten beginnen mit klimatischen Observationen, welche Lieutenant Patrick Gerard nebst Höhenmessungen in den Stationen Sabathu und Kotgerh in den Jahren 1817 und 18 bekannt machte. 3) Von demselben Jahre 1818 ist das Reise-Journal des Lieutenants Alexander Gerard und seines Bruders Dr. J. G. Gerard, das in Schipki, 13. Oktober 1818, beginnt, die Besteigung dreier Gipfel der Porgyal-Kette und den Rückweg am Spiti-Fluss über Schalkhar und den Hang e r a n g - P a s s nach Kotgerh beschreibt. Ausser den genauen Ortsbestimmungen und Höhenmessungen zeichnen sich diese trefflichen Beobachtungen schon durch sehr lehrreiche Angaben der Vegetationsgrenzen aus. 4) — Ungemein reichhaltig ist die vom 6. Juni bis 23. September 1821 von denselben Gebrüdern ausgeführte Reise im oberen Setledschthal zur Vervollständigung der früheren Forschungen. Sie ist aus den Papieren derselben von H. T. Colebrooke, dem damaligen Präsidenten der "Royal Asiatic Society", mit Anmerkungen herausgegeben. b) — Nach Uebersteigung der vorderen hohen Gerhwal-Kette auf sechs bis dahin unbekannten Hochpässen gelangten die Reisenden in das Baspa-Thal, schritten dann weiter zur Erforschung der nördlicher gelegenen Gipfel und gelangten zu den chinesischen Grenzpolizei-Stationen: Zamsiri und Zintschin, von wo aus an ein

 $<sup>^{1}</sup>$ ) R. III. S. 547.  $-^{2}$ ) P. XI. S. 362.  $-^{2}$ ) Asiatic Researches. (Kalkutta.) XV. (1825) pp. 469-488.  $-^{4}$ ) R. III. S. 566.  $-^{5}$ ) Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain. London, vol. I, p. 349.

weiteres Vordringen nicht mehr zu denken war. 1) Nach der ersten Zurückweisung von der chinesischen Grenze im Osten (am 27. Juli) suchte Alexander Gerard nun soweit als möglich gegen Norden vorzudringen und verfolgte den Spiti-Fluss aufwärts, wurde aber Mitte August von einem chinesischen Grenzpiket zum zweiten Male zur Umkehr genöthigt und ging über Schalkhar und den Hangerang-Pass nach Sungnum. Nach vergeblich gepflogenen Unterhandlungen mussten die kühnen Reisenden nach dem tieferen Setledschthale zurückkehren und erreichten am 10. September Lidang, "in einem Lande voll Obstwälder mit den schönsten Aepfelsorten und voll Weinbau." - Im Jahre 1823 ward von den Gebrüdern eine neue Reise unternommen, das Setledschthal aufwärts bis über Schipki hinaus. Nach einem missglückten Versuch, weiter gegen Osten vorzudringen, wandten sie sich westwärts, um nach Ladak zu gelangen. Aber die Jahreszeit war schon bis zum 19. December vorgerückt. Daher giengen die Reisenden nur über die Berge, welche, noch ohne Schnee, zunächst das Sungnumthal einschliessen, auf einer Passhöhe von über 4,600 m. Hier eröffnete sich am 20. December ein "wildschauerlicher Anblick" der dortigen Granitketten. "Keine Sprache ist fähig das Grossartige dieses Eindrucks auszusprechen."2) Die Gebrüder drangen am Spiti-Fluss mehrere Tagreisen weiter vor in einförmigen Bergen und Schneewüsten, geblendet und "trunken gemacht" bei ganz wolkenlosem Himmel vom leuchtenden Sonnenglanz und dem Reslex der Strahlen, der die hestigsten Augenschmerzen erzeugte. Am 25. December ward Ranrik im obern Spitithal (zehn Tagreisen von Ladak) erreicht "bei schrecklicher Kälte, deren Wirkung noch furchtbarer war, als auf Parry's Polarreisen"; die Umkehr, das Spitithal abwärts, war dringend geboten. 3) — Auf einer weiteren Reise im Jahre 1829 gelangte Dr. J. G. Gerard über den Bara Latscha-Pass nach Ruptschu in eine Höhe von fast 5,000 m. Am 17. September ward Gerard's Karawane angehalten und musste sich wieder nach Süden wenden. Durch viele Entdeckungen und Beobachtungen bereichert, kehrte die Reisegesellschaft durch das bekanntere Spiti- und Setledschthal in britisches Territorium zurück. In verschiedenen bisher noch wenig bekannten Monasterien und Lamasitzen fand Gerard überall sehr gastfreundliche In einem Kloster Kanum's am Setledsch traf er mit dem siebenbürgischen Reisenden Alexander Csoma4) von Körös5) zusammen, den schon Moorcroft bei seinem Aufenthalt in Ladak 1821 und 22 getroffen und ihm dort zur Erreichung seines Zweckes, das Studium der tibetischen Sprache und Literatur betreffend, so viel er konnte, behilflich war. 6) Dieser berühmte Tibetist war nach dem Orient gewandert, getrieben von der, man könnte fast sagen, "fixen Idee", die Ursitze der Ungarn auffinden zu wollen. Im Volke lebt nämlich die Sage, es solle noch irgendwo eine ungarische Nation existiren, die grössere nicht mit nach Europa ausgewanderte Hälfte. Dazu suchte die Wissenschaft schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Abstammung der ungarischen Sprache zu entdecken. Csoma, geboren 1798 zu Körös im Széklerlande Siebenbürgens, studirte 1816-18 in Göttingen unter Blumenbach und da dieser einst äusserte, die Ungarn seien wohl die Ugyuren der chinesischen Annalen, stand des jungen Székler's Entschluss fest; er wollte nach China. Im Jahre 1819 ging er nach Agram, um sich das Slawische anzueignen, darauf nach Bukarest, um Türkisch zu lernen, 1820 nuch Alexandrien und von da zu Fuss nach Aleppo. Mit Karawanen kam er in Kostüm und mit Sitten eines Orientalen nach Bagdad und von da nach Teheran. Hier lernte er in vier Monaten vollkommen Persisch. 1821 machte er sich auf den

<sup>1)</sup> R. III. S. 568. — 2) R. III. S. 574. — 3) ib. S. 577. — 4) Tschoma. — 5) Von oder aus Körösch — überall geschrieben: Csoma de Körös. Körös, aber nicht: de Coxas, wie Journ. IV. p. 56 und noch viel weniger: de Kosroes, wie Journ. XX. p. 227, oder Korosi, wie Prinsep, Tibet Tartary Mongolia p. 155. — 6) R. III. S. 584. 827.

Weg nach Mesched in Chorasan und schlich sich, als Armenier verkleidet, über Buchara, Balkh und Lahor nach Kaschmir und Ladak. In Le eignete er sich das Tibetische an und ging zuletzt in das Kloster Zimskar in Kanum. Da studirte er in grosser Noth und Kälte in Gesellschaft der Lamas die tibetische Sprache. Jahre vergingen mit diesem Studium, das besonders auf 300-400 Bücher sich basirte, die er alle excerpirt hat. Einen kleinen Jahrgehalt von 50 Rupien, welchen die asiatische Gesellschaft in Kalkutta ihm anbot, wies er zurück; dagegen publicirte er seine Werke. 1) Sein Ruf breitete sich plötzlich in ganz Ostindien und auch in Europa aus. In Ungarn erfuhr man unversehens und zuerst von diesem berühmten Landsmann dadurch, dass er seine Schriften an 25 ungarische Bibliotheken sandte. Als man rasch 200 Dukaten gesammelt hatte und sie ihm zugleich mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der Akademie schicken wollte, bestimmte der ferne Diogenes die Summe für den Akademie-Fond. — Um seine Kenntnis zu erweitern, trachtete er nach Lasa zu kommen, als dem eigentlichen Sitze der Gelehrsamkeit. Doch am 11. April 1842 starb er plötzlich auf der Durchreise in Dardschiling am Fieber. Die asiatische Gesellschaft von Kalkutta liess ihm daselbst ein Monument errichten. Er war der erste, der das Tibetische dem systematischen Studium der Europäer zugänglich machte.2) Die Resultate seines riesenhaften Fleisses fasste er selbst in die Worte zusammen: Das Tibetische sei bloss ein verlorenes Sanskrit; die ganze Literatur dieser Sprache sei bloss Uebersetzung von Sanskrit-Originalen; für Ungarn sei nur das Sanskrit hoffnungsreich; die Studien seiner Landsleute möchten sich dieser Sprache zuwenden, besonders aber suchen, das Reich der Ugyuren zu entdecken; seine eigene Kraft reiche dazu nicht mehr aus, doch wähne er, dieses Reich müsse an der Westgrenze von China, im Nordosten von Lasa liegen. — (Später nahm Dr. Th. Duka diesen Gedanken wieder auf und suchte ihn zu verfolgen. Baron Joseph Eötvös hielt 1843 dem Andenken Csoma's in der ungarischen Akademie eine blühende Gedächtnisrede.)3) -

Am 21. April 1827 verliess der Hauptmann Johnson mit zwei Offizieren und mehreren Kulis die Stadt Dehra Dun, wandte sich nordwärts, ging am Saon-Flusse weiter hinauf und kam am 1. Mai in die Nähe der Bhagiratti. Reisenden folgten nun dem Ufer derselben und fanden hier auf der Westseite des Flusses, der in einem wohlbebauten Thale dahinströmt, drei bis vier ansehnliche Dörfer. Am 6. Mai verliessen sie das Bhagirattithal, überstiegen die Bergrücken, welche dasselbe von dem Thate der Dschemna trennen, und erreichten das Ufer des letzteren Flusses. Am 12. Mai stiegen sie auf sehr beschwerlichen Wegen weiter aufwärts bis Dschemnotri und gelangten zu den "heissen Quellen." 4) Sie wagten sich auf dem Schneebett, unter welchem der Fluss hervorkommt, noch eine kleine Strecke weiter hinan, als früher Hodgson gekommen war und sahen zuletzt, wie über "einen Spalt ein kleiner Bach in ein Granitbassin" herabfiel, aus welchem das übersliessende Wasser unter dem Schnee in der Richtung gegen die heissen Quellen hinströmte. Jenes kleine Wasser, das über den Spalt herabfällt und die wahre Quelle der Dschemna bildet, verdankt dem schmelzenden Schnee seinen Ursprung. 5) Die kühnen Wanderer im Hochgebirge gingen von da an wieder abwärts und erreichten einen an der Vereinigung des Tonse mit dem Pabur gelegenen Ort. Dem Pabur folgend, kamen sie auch bis an dessen Quelle und überstiegen im Norden davon den Bruang-Pass. Hier bot sich eine wundervolle Aussicht. Nach jeder Seite hin, sowohl nach Norden und nach Süden,

<sup>1)</sup> A grammar of the Tibetan language. Kalkutta 1834. Essay towards a Dictionary Tibetan and English. Kalk. 1835. Analyze of Kan-djour (d. i. "Uebersetzung der Worte" des Buddha, vergl. G. Tib. S. 92) Kalk. 1835. — 2) P. X. S. 385. Schl. Reis. III. S. 245. — 3) P. X. S. 386. — 4) Journ. IV. (1834) p. 45. — 5) ib. p. 50.

soweit das Auge reichte, als nach Osten und Westen lagen in "majestätischer Ruhe" die gigantischen Himâlaja-Piks, die auf 1000 bis 1500 bis 2000 in relativer Höhe sich erheben. Von hier aus führt der Weg hinab nach Bruang im Baspathal, das in's Setledschthal einmundet. Johnson und seine Gefährten passirten den Setledsch auf einer "Sangho" oder "Seil-Hänge-Brücke" und folgten nun einem schwierigen Pfad auf der linken Fluss-Seite aufwärts bis Schipki. bielten sich eine Zeitlang in Kanum auf, wo sie mit Csoma von Körös zusammentrafen, wandten sich dann nach Labrung, kamen nach Leo in Spiti, gingen im Spiti-Thal aufwärts, berührten Schalkhar und erreichten am 20. Juli den Ort Tschangri-dschang, von wo aus sie wieder umkehrten. 1) Auf dem Rückweg folgten sie zuerst dem linken Ufer des Setledsch bis Natschan, darnach dem rechten bis Komharsein und kamen endlich nach Simla, das sie am 21. Oktober "mit schwerem Herzen verliessen, um aus dem erhabenen Land der Berge wieder in die Ebene zurückzukehren."2) Aus Hauptmann Johnson's Manuskript und Journal hat Ainsworth das Wichtigste zusammengestellt und in der Sitzung der "Royal Geographical Society" am 24. Februar 1834 zum Vortrag gebracht. 3)

Im Jahre 1831 besuchte Viktor Jacquemont Kaschmir und zwar unter Umständen, die er für seinen Zweck nicht günstiger wünschen konnte. Von dem französischen "Jardin des plantes" ausgesandt, um Sammlungen in Indien anzulegen, schlug ihm General Alard, ein Franzose in Randschit Singh's Diensten, vor, auch nach dem berühmten Hochthal am Dschilum zu gehen, und als er diesen Auftrag angenommen hatte, erwirkte ihm sein Landsmann Erlaubnis zu reisen, und leistete ihm jeden Vorschub. 4)

Ein Jahr später ist der evangelische Missionar Wolff nach Kaschmir gekommen, doch sind dessen Reisen ohne weitere Bedeutung für die Wissenschaft geblieben. <sup>5</sup>)

Nach allen anfangs der dreissiger Jahre ihm zu Gebote stehenden Reiseberichten und wissenschaftlichen Arbeiten hat Karl Ritter in dem 1834 erschienenen II. und im III. Band seiner Erdkunde von Asien eine eingehende Behandlung des Himälaja der Oeffentlichkeit übergeben. 6)

Im Oktober 1832 war G. T. Vigne von England zu Lande über Konstantinopel und Trebisond durch Kurdistan und Persien und zu Wasser von Abuschehr nach Bombay gereist. 7) Nachdem er einige kleine Touren durch die Himalajaberge bei Simla und Messuri gemacht, stieg er wieder zur Ebene herab. Später überschritt er den Setledsch unweit Belaspur<sup>8</sup>) und drang, begleitet von einem Diener des Maharadscha Randschit Singh, längs der niedrigeren Berge weiter vor bis Dschemu und Radschauri, wo er auf die grosse Strasse der Mogul kam. Er folgte dieser und trat bei Schapeyan in Kaschmir ein. 9) Glück war ihm günstig und er konnte sich in diesem "berühmten, gesegneten Thale", das er nach den verschiedensten Richtungen hin durchstreifte, länger aufhalten, als vor ihm irgend ein Europäer. 10) Er machte inzwischen auch eine Reise nach Balti. Von dem Wuller-See aus überstieg er die Berge und gelangte in das Thal des Kischenganga; er besuchte Kardo und trug sich mit dem Gedanken, bis Jarkend vorzudringen, was ihm aber nicht gelang. Ueber Astor kam er nach dem obern Kischengangathal, sowie durch Kaschmir und die Berge und Städte im Norden des Pendschab nach Indien zurück; er erreichte Bombay am 7. Mai 1839 und segelte von da aus am 20. desselben Monats nach

<sup>1)</sup> Journ. IV. p. 60. — 2) ib. p. 63. — 3) ib. pp. 41—72. — 4) Hügel, Kaschmir I. S. 21. — 5) ib. S. 22. — 6) R. III. S. 419—1203. IV. S. 1 ff. — 7) Vigne, Travels I. pp. 3—22. — 1) ib. p. 77. — 9) Journ. IX. (1839) p. 512. — 10) Journ. XII. (1842) p. 134. Vigne, Travels II. p. 107.

Europa ab. 1) Seine Exkursionen dehnten sich vom 32°—36° N. und vom 75°—77° O. Gr. aus; der Mittelpunkt seiner Beobachtungen war K as c h m i r. 2) Er zeichnete eine grosse Karte, welche das ganze Land im Norden vom Pendschab: Kaschmir, Ladak und Balti bis zum Indus enthielt und 1842 veröffentlichte er ein Werk über die von ihm ausgeführten Reisen. 3)

Im Mai 1831 hatte Baron Karl von Hügel Toulon verlassen. Nachdem er Griechenland, Cypern, Baalbek, Alexandria, Kairo, Aegypten bis an die Grenze von Nubien besucht, schiffte er sich nach Bombay ein, wo er im Frühling 1832 ankam. Nach längerem Aufenthalt in verschiedenen Theilen Indiens und auf der Insel Ceylon gelangte er im September 1833 nach Madras; nach ferneren Reisen auf Sumatra, in Australien, auf Van Diemensland erreichte er Canton im Beginn des Jahres 1835. Dann wandte er sich nach Kalkutta und zog von da aufwärts über Benares, Agra, Deli nach Messuri und Simla. Nach dreimonatlichem Aufenthalt im "britischen Himålaja" überschritt er den Setledsch bei Bilaspur, überstieg am 15. November 1825 den Pir Pandschal, langte in der zweiten Hälfte desselben Monats in Kaschmir an und wählte diese "herrliche Gegend" zu einem längeren Aufenthalt. Er verweilte in der Hauptstadt Srinager, wo er mit Vigne und Henderson zusammentraf, vom 18.—22. November.4) Dann reiste er stromaufwärts über Pampur bis Korau Pandau bei Islamabad, von wo er am 26. wieder nach Srinager zurückkehrte. 5) Die drei Europäer benützten dies seltene Zusammentreffen, um den Reisenden, welche früher nach Kaschmir gekommen waren, ein Denkmal zu setzen. Auf der Tschar Tschunarinsel im Dal-See wurde eine Marmortafel aufgestellt mit folgender Inschrift: "Baron Charles von Hügel, von Jommuh, G. T. Vigne, von Iscardu, Dr. John Henderson, von Ladak kommend, haben die Namen jener früheren Reisenden in diese Marmortafel eingraben lassen: Bernier 1663, Forster 1786, Moorcroft, Guthery, Trebeck 1823, Viktor Jacquemont 1831, Joseph Wolff 1832.6) — Am 3. December verliess von Hügel die Hauptstadt, besuchte den Wuller See, erreichte am 8. Baramula und schied am 9. von dem Kaschmir Thale.7) Er zog am Dschilum abwärts und kam über Uri und Kathai<sup>8</sup>) am 15. nach Mosefferabad. 9) Von hier wandte er sich über Garhi am Kunharsluss südwestwärts nach Attok am Indus, das er am 27. December verliess, um über Raulpindi, Dschilum und Wesirabad nach Lahor am Rawi und von dort — im Frühjahr 1836 nach Bombay in Indien zu gelangen. 10) - Von diesem verdienten Forscher erschien 1840—1847 in Stuttgart das vierbändige Werk: "Kaschmir und das Reich der Sikh's." Im ersten Band beschreibt er seine verschiedenen Reiserouten, im zweiten die Geschichte, die geographische Lage und die Natur von Kaschmir, der dritte enthält die Reise vom Baramula nach Attok und von Lahor nach Ludiana und Bombay, der vierte ist wissenschaftlichen Auseinandersetzungen gewidmet: er umfasst unter Anderem auch das astrologische System der Kaschmirer und ein Glossarium der in den ersten drei Bänden vorkommenden Namen und fremden Ausdrücke. 11)

Gegen Ende des Jahres 1834 erreichte der bereits erwähnte excentrische Dr. Henderson die Stadt Le; er war verkleidet als Muselmann und nannte sich Ischmail Khan, ward jedoch bald erkannt, aber von dem dortigen Gyalpo gütig

<sup>1)</sup> Vigne, Trav. pp. 415. 428. — 2) Journ. XII. p. 135. — 3) Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the Countries adjoining the Mountain course of the Indus and the Himâlaja North of the Panjab. With a Map and other Illustrations. 2 vol. — 4) Hügel, Kaschmir I. S. 207. — 5) ib. S. 293. — 6) ib. S. 302. 324. "Die katholischen Missionare, die in früherer Zeit in diese Gegend kamen, sind hier nicht aufgenommen." ib. S. 303 not. Vergl. Vigne, Travels II. pp. 107. 108. — 7) Hügel, Kaschmir I. S. 324. — 8) ib. III. S. 5. 15. — 9) ib. S. 25. — 10) ib. S. 96. 396. Journ. R. G. S. VI. (1836) pp. 343. 344.) — 11) ib. X. (1840) p. 563.

behandelt. Zu jener Zeit wurde Ladak von dem Heere des Gulab Singh eingenommen. Henderson war wohl mit Instrumenten versehen und stellte verschiedene Messungen an. Doch gingen seine Aufzeichnungen mit seinem Gepäck auf der Strasse zwischen Ladak und Kaschmir im November 1835 verloren. 1)

Verschiedene Einfälle der Bhutanesen in britisch Assam in den Jahren 1835 und 1836 veranlassten eine Gesandtschaft von dem General-Gouverneur von Indien an den Deb Radscha in Bhutan. An der Spitze derselben stand der Hauptmann Pemberton. Derselbe betrat 1838 das Land im Osten bei Dewangiri, ging von da ziemlich weit nach Norden, dann von Osten nach Westen und kam am 1. April in Punakha an. Von da kehrte er über Buxa-duar (auf demselben Wege, den Bogle einst eingeschlagen hatte) nach Indien zurück. Er hatte von dem Land und dessen Bewohnern einen weniger günstigen Eindruck erhalten, als früherhin Bogle, denn es herrschte daselbst vollständige Anarchie. Sein Report?) umfasst unter Anderem eine allgemeine geographische Beschreibung von Bhutan und handelt über Flüsse, Strassen, Priester, Militär, Ackerbau, Industrie, Bevölkerung. Demselben ist ein Tagebuch von dem Begleiter Dr. Griffith beigefügt mit Bemerkungen über die Natur des Landes und über seine Vegetation. Die Mission Pemberton's war übrigens ohne weiteren Erfolg. Die Bhutanesen fielen auch fernerhin in Assam ein und ein friedlicher Verkehr mit ihnen war nicht herzustelleu.<sup>3</sup>)

In den Jahren 1839—1842 wurde der wechselreiche Krieg der Engländer mit den Afghanen geführt. Lord Ellenborough, der damalige General-Gouverneur von Indien, nahm das Territorium von Sindh in Besitz. — Zerwürfnisse mit mehreren der vornehmsten Häuptlinge der kriegerischen Sikh's veranlassten in den Jahren 1845—1849 weitere Kriege, welche mit der unbedingten Unterwerfung jener unruhigen Machthaber, sowie mit der Einverleibung des ganzen Fünfstromlandes in das indobritische Reich endigten. Diese lang andauernden Streitigkeiten im Nordwesten Indien's hinderten Ende der dreissiger und Anfang der vierziger Jahre das Fortschreiten der Forschungen im Himalaja, während in der gleichen Zeit die indobritische Landesvermessung unter Hauptmann A. S. Waugh die erfreulichsten Resultate zu Tage förderte. Doch haben eben jene Kriege den Einfluss der Engländer im nordwestlichen Indien erhöht und das Eindringen in das Pendschab und nach Kaschmir erleichtert und daher beginnt denn auch mit dem Ende der vierzieger Jahre eine neue glänzende Epoche in Bezug auf die Erweiterung unserer Kenntnis des gewaltigsten Hochgebirges der Erde.

Nachdem am Schlusse des ersten Sikh-Krieges Gulab Singh sich zum unbestrittenen Herrn von Ladak gemacht hatte, fand es die indo-britische Regierung für gut, mit jenem Herrscher ein freundliches Einvernehmen anzubahnen und zugleich eine unbestreitbare Grenze festzusetzen. Zu diesem Zweck wurden zwei englische Offiziere: Vans Agnew und Alexander Cunningham nach Ladak abgeordnet. Dieselben verliessen Simla am 2. August 1846 und gingen nordwärts durch Kulu und Laholüber den Bara Latscha-Pass nach dem Tso Moriri. Sie setzten sich mit dem chinesischen Grenz-Gouverneur in Verbindung, doch es kam die Angelegenheit trotz längerer Unterhandlung nicht ins Reine. — Zu Anfang des Jahres 1847 wurde eine zweite Kommission zur Grenzregulirung nach dem Norden abgefertigt; sie sollte zugleich nähere Aufklärungen über die Länder nördlich vom Himalaja und an der Grenze der sogenannten chinesischen Tatarei zu erlangen suchen. Diese Expedition bestand aus Hauptmann von Cunningham, Lieutenant Strachey und Dr. Thomson; sie verliess Simla am 2. August 1847 und

<sup>1)</sup> Cunningh. Lad. pp. 10-12. — 2) Report on Bootan by Captain Boilean Pemberton and Journal of the Mission to Bootan by William Griffith in: "Political Missions to Bootan." Kalkutta 1865. — 3) Markham, Bogle and Manning. pp. LXXXII-LXXXIV. und Map p. CXXX. — 4) Journ. XVI. (1846) p. LXVI. — 5) Cunningham, Lad. pp. 13-15.

und ging am Setledsch aufwärts. 1) Am 25. ward der Spiti-Fluss, 2) sowie am 8. September der über 5,600 m hohe Parang-Pass überschritten und am 11. das sich gegen den Tso Moriri<sup>3</sup>) öffnende Thal erreicht. Hier trennte sich Strachey, um allein den Parang-Fluss weiter aufwärts zu verfolgen und dann nach Le zu gehen. 4) Cunningham und Thomson kamen am 17. September nach dem Hanle-Kloster (4,350 m), erreichten am 19. den Indus<sup>5</sup>) und setzten eine Zeit lang ihren Weg am linken Ufer desselben fort, wandten sich dann am Pugha-Fluss aufwärts, um auf die vom Tso Moriri nach Le führende Strasse zu gelangen. 6) Am 28. September kamen sie bei Upschi wieder an den Indus und bald darauf nach Le, der Hauptstadt von Ladak (3,515 m über dem Meer). — Thomson verfolgte später das Indus-Thal abwärts bis Kardo. 7) Diese Stadt verliess er am 2. December 1847, ging am Schigar - Fluss aufwärts, um über den 3,460 m hohen Dras-Pass nach Kaschmir zu kommen. Doch waren bereits alle Routen verschneit und der erwähnte Pass-Uebergang war mit 10 bis 12 Fuss hohem Schnee bedeckt. 8) Daher musste er nach Kardo zurückkehren; er erreichte es am 25. December und verweilte daselbst zwei Monate. 9) Da die Verbindung mit Le auch im Winter offen bleibt, so war es ihm möglich, mit Strachey, der sich dort aufnielt, nachdem er den Indus von der chinesischen Grenze an erforscht hatte, zu korrespondiren. Ende Februar 1848 machte Thomson eine Tour am Indus abwärts bis über Rondu hinaus und kehrte dann wieder nach Kardo zurück, das er am 31. März abermals verliess. 10) Am 13. April überstieg er glücklich den Dras-Pass und kam in das Thal des Sind, das nach Kaschmir führt, 11) in welches herrliche Land er am 22. eintrat. 12) Er verweilte eine Zeitlang in der Hauptstadt Srinager, fuhr den Dschilum aufwärts bis Islamabad, wandte sich dann südwärts, um in das Thal des Tschinab zu gelangen und darnach wieder nach Le zurückzukehren. 13) Im Sommer 1848 sollte die Expedition, in verschiedene Detachements vertheilt, auf verschiedenen Wegen bis Lasa zu kommen suchen. Strachey ward beauftragt, auf einer mehr südlichen Route den Indus und Sangpo zu erforschen, Cunningham, auf einer mehr nördlichen direkt nach der Hauptstadt von Tibet zu gehen und von dort aus, wenn möglich, nach China vorzudringen. 14) Die weitreichenden Pläne gelangten indess nicht zur Verwirklichung. Cunningham und Thomson gingen über den Lanak-Pass und nach Le. setzte seinen Weg fort bis zum Parang-Fluss. 15)

Von Le aus reiste Dr. Thomson, schon damals in Indien als hervorragender Botaniker bekannt, allein nach Norden. Am 12. August 1848 war er auf die Höhe von 5,100 m gelangt; am 13. überschritt er den fast 5,500 m h. Sassar-Pass und stieg von da in das Thal des Schajok hinab. Die Gegend war vollständig verlassen. Der beschwerliche Weg, welcher lange an einem mächtigen Gletscher hinführt, wurde bis 10 Jahre zuvor von den Jarkender Handelsleuten in den Sommermonaten benutzt; doch mussten dieselben damals eine andere weitläufigere Route einschlagen, weil der Pass-Uebergang durch einen Gletscher gesperrt worden war. 16) Am 15. ging Thomson über den Schajok und nach einem weiteren Marsche über die sich nordwärts ausbreitende Hochfläche erreichte er am 19. auf beschwerlichen steinigen Wegen die Höhe des Karakorum-Passes. Am Nordabhange desselben entspringt ein kleiner Fluss und dessen Thal entlang führt der Weg nach Jarkend "durch gänzlich unbewohnte Gegend." Thomson fand es für gut, hier wieder umzukehren. Er erreichte Le am 11. September. Von hier aus ist er

<sup>1)</sup> Thomson, Western Himalaya pp. 30. 63. - 2) ib. p. 106. - 3) Tso = See. - 4) Thoms., West. Him. p. 135. - 5) ib. p. 165. - 6) ib. p. 166. - 7) ib. p. 215. - 8) ib. p. 239. - 9) ib. p. 248. - 10) ib. pp. 248. 264. - 11) ib. 268. - 12) ib. p. 276. - 13) ib. p. 298. - 14) Journ. XVIII. (1848) p. LV. - 15) Journ. XIX. (1849) p. LVI. - 16) ib. p. 26.

nach Indien zurückgekehrt und hat später die Resultate seiner Reisen in einem besonderen Werke zusammengestellt. 1)

Nachdem Cunningham von seinem längeren Aufenthalt in Le wieder in dem Tieslande angekommen war, verössentlichte er noch in dem Jahre 1848 seine höchst interessante "History of the Sikhs"; nach seinen eigenen Beobachtungen, welche sich von Spiti durch Ladak und Kaschmir bis gegen das Pendschab erstreckten, so wie "nach Vergleichung aller Schristen, welche er erreichen konnte", bearbeitete er sein gründliches Werk über Ladak,<sup>2</sup>) welches 1854 in erster, 1859 in zweiter Auslage erschien und noch heute die Haupt-Grundlage der Kenntnis jenes Landes bildet, obwohl diese seit Verössentlichung des Buches bedeutend vermehrt worden ist.<sup>3</sup>)

Strachey der schon i. J. 1846 den Mansarowar-See zum ersten Mal erreicht hatte, hat sich das Verdienst erworben, diese hochgelegene Wasserstäche und deren Umgebung 1849 eingehender erforscht zu haben. 4)

In jener Zeit machte der Botaniker Dr. Hooker zunächst Exkursionen in dem Saon-Thale in Kamaon, um die Vegetation daselbst näher kennen zu lernen. 1849 ging er von dem indischen Tieflande aus nordwärts durch Sikkim bis zum Kantschindschinga und überschritt den weiter ostwärts gelegenen Donkia-la. Er trat in Tibet ein und versuchte hier ein Panorama vom Kantschindschinga und Donkia-la aufzunehmen, wurde aber durch einen plötzlich kommenden Schneesturm daran verhindert. 5) — In den folgenden Jahren dehnte er in den Sikkim-Bergen zwischen dem 27.° und 28.° längs der Grenze von Tibet seine Forschungen immer weiter aus und zeichnete eine gute Karte, welche den ganzen Sikkim-Him alaja nebst den angrenzenden Provinzen von Tibet darstellt. Hook er durchschritt ferner im östlich en Nepal die Gebiete des Tambur und Arun; ausserdem verfolgte er alle Flüsse des den Briten befreundeten Sikkim bis zu ihren Quellen in Tibet und erforschte die Gletscher und deren Moranen bis zu einer Höhe von 5,800 m. Er giebt unter Anderem genau an, dass der Arun, bevor er nach Nepal fliesst, eine Strecke von 160 km in südöstlicher Richtung in Tibet zurücklegt. In dieses mächtige Hochland trat er wiederholt ein und drang, vereint mit Dr. Campell, welcher von 1840—1862 in Dardschiling wohnte, 6) zweimal bis Bhomtso (5,600 m) vor, wo er den Kantschindschinga (8,581 m) in voller Aussicht gegen Südwesten und den Tschamalhari (7,292 m) gegen Südosten hatte. Die zurückgebrachten Sammlungen von Pflanzen der niedrigeren Höhen wie der höchsten Gipfel war von dem grössten Interesse. 7) I. J. 1854 erschien Hooker's "Himalayan Journal", 8) in welchem zwar Botanik die erste Stelle erhielt, durch das aber auch Ethnologie, Geologie und Meteorologie mit verschiedenen neuen Ergebnissen wesentlich bereichert wurden. Jede Seite zeugt von der Beanlagung des Autors für die Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsreisen. 9) Es wurde auch eine Uebersetzung in's Deutsche veranstaltet, 10) jedoch nicht des zweibändigen wissenschaftlichen Original-Werkes, sondern, was jedenfalls als ein Missgriff zu bezeichnen ist, nur der später veranstalteten populären Ausgabe des Buches, in welcher das wissenschaftliche Material im Text und in den An-

¹) Thomson, Western Himalaya and Tibet. London 1852.— ²) Ladakh, Physical, Statistical and Historical; with Notices of the Surrounding Countries by Alexander Cunningham, Brevet Major, Bengal Engineers. London. 1854.— ³) Richth. Ch. I. S. 131.— ⁴) Physical Geography of Western Tibet. By Captain H. Strachey in Journ. XXIII. (1853) pp. 1—69.— ³) Journ. XX. (1850). pp. 49—52.— °) Markham, Bogle and Manning, p. XCI.— ¹) Journ. XX. p. CVII.— °) Himalayan Journal; or, Notes of a Naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Mountains by Joseph Dalton Hooker. 2 vol. London 1854. Vergl. darnach ausgearbeitet: P. VII. (1861). S. 3—11.— °) Journ. XXIV. (1854) p. XCIV.— ¹°) J. D. Hooker's Himalayan Journal, Tagebuch einer Reise in Bengalen, dem Himalaja und Nepal, dem Khassia-Gebirge u. s. w. Aus dem Englischen. Mit Kupfern. Leipzig. 1857.

merkungen und die ungemein werthvollen "Appendices" mit zahlreichen Höhen-Angaben, meteorologischen Beobachtungen und einer vortrefflichen physikalischen Geographie von Sikkim u. s. w. weggelassen wurden. Die Karte und die Lithographien fehlen ganz; von den Holzschnitten ist eine Auswahl getroffen und zwar sind sie getreu in der Ausführung, aber durch Lithographien, welche den englischen Holzschnitten weit nachstehen, wiedergegeben. 1) (Schluss folgt.)

# Geograph. Besprechungen.

Marroco, das Land und die Leute. Allgemeine geographische und ethnographische Verhältnisse u. s. w. Aus neuester eigener Anschauung geschildert von Adolph von Conring, Oberst-Lieutenant a. D. Mit einer Uebersichtskarte und einem Plane der Stadt Marroco. Berlin, G. Hempel. 1880. 8 M. g.

Der Verfasser dieses Buches wurde von einem deutschen Industriellen (Krupp?) im Anschluss an die wechselseitigen Gesandtschaften von 1877 und 1878, nach Marroco (dies gewiss richtigere Schreibung) geschickt, um die Verhältnisse des Handels und der Gewerbthätigkeit, namentlich in Bezug auf Anknüpfung von Beziehungen deutscherseits zu untersuchen. Er lernte dabei während eines fünfmonatlichen Aufenthaltes die soviel besuchten und beschriebenen Küstenplatze von Tanger bis Mogador, sowie einige Stadte des Innern, namentlich die beiden Hauptstadte kennen, scheint auch von beiden aus Vorstösse in den Atlas unternommen zu haben; welche Wege er aber wirklich zurückgelegt, was er wirklich selbst gesehen, darüber werden wir anscheinend geflissentlieh im Unklaren gelassen. Es soll das Werk an der Hand der eigenen Beobachtungen wie Quellenbenutzung "im Grossen und Ganzen einige Klarheit über das Sein und Wesen Marrocos verbreiten". Spanische Werke, wohl von dem Charakter des eigenen, sind von dem Verfasser bei seiner grossen Vorliebe für Spanien vorzugsweise benutzt, daneben wird auch "Le Figaro de Paris" als Quelle genannt! Von einer Benutzung des neuesten Werkes von Hooker und Ball (v. C. schreibt Hall!) ist leider kaum eine Spur nachweisbar. Mit so grossen Ansprüchen der Verf. auch auftritt, so kann seinem Werke doch kaum ein wissenschaftlicher Werth, namentlich kein erdkundlicher, beigemessen werden und vermag dasselbe in diesem Sinne seine Existenzberechtigung nicht nachzuweisen. Das Beste daran wäre als Zeitungsfeuilleton lesbar gewesen, der Rest als schätzbarer Bericht an den Auftraggeber lieber ungedruckt geblieben. Weniger ungünstig würde das Urtheil lauten, wenn man nur den Maasstab anlegen dürfte, den man an Tagesliteratur zu legen genöthigt ist. Nur in wenigen Abschnitten wird die grosse Menge, fast nirgends der Fachmann, dem ja in neuester Zeit eine Menge kleiner, aber wissenschaftlicher, hier nicht benutzter Arbeiten über Marroco zu Gebote stehen, daraus Belehrung schöpfen. Wenn auch der Verf. auf schriftstellerisches Talent keinen Anspruch zu machen erklärt, so müssen wir es dennoch ganz entschieden rügen, dass ein Mann, der im deutschen (?) Heere einen solchen Rang erlangt hat, als Schriftsteller auftritt und in Stil und Satzbau seine Muttersprache so mishandelt. Denn noch immer ist es so beschämend wie wahr, dass dergleichen nur in Deutschland möglich ist, wo nur zu oft Männer, welche sonst auf Bildung Anspruch machen könnten, solche bei Handhabung ihrer Muttersprache nicht errathen lassen.

Eine Besprechung dieses Buches an dieser Stelle ist daher nur gerechtfertigt insofern es nothwendig ist, gegenüber oberflächlichen Beurtheilungen den wahren Werth desselben nachzuweisen. Ein Eingehen in Einzelheiten wird aber weder vom verfügbaren Raume gestattet noch von der Wichtigkeit des Gegenstandes geboten. Nur wenige spezielle Bemerkungen mögen jene allgemeinen noch mehr erhärten.

Von einer Anordnung des Stoffes nach irgend welchen Gesichtspunkten ist nichts zu erkennen; man empfängt häufig den Eindruck, ungeordnete, unverarbeitete Tagebuchnotizen vor sich zu haben. Am werthvollsten sind die Aufschlüsse über Handelsverhältnisse, welche anscheinend auf guten Auskünften von Seiten der Konsulate beruhen, obwohl auch hier eine Benutzung der im Preuss. Handelsarchiv (bes. Jahrg. 1878 S. 50 ff.) niedergelegten Berichte recht angezeigt gewesen wäre. Verdienstlich, wenn auch nicht neu, ist die Charakterisirung der heillosen Mis-

¹) P. III. (1857) S. 538.

regierung des Landes, des famosen Verschluckungssystems, der grauenvollen Kerker, deren Schilderung von der Phantasie eines Redcliff eingegeben zu sein scheint, ohne dass Ref. nach seinen Erfahrungen im Türkischen Orient darin besondere Uebertreibungen erblicken möchte. Dass ein solcher Staat noch existirt, ist gewiss eine ebenso grosse Schande für die Kulturvölker Europa's, wie die Existenz des Türkischen, dass aber gerade Deutschland berufen sei, dort eine neue Zeit herbeizusühren — und im Bunde mit Spanien! — dafür scheinen kaum irgend welche Vorbedingungen gegeben zu sein, so sehr auch wir wünschen, dass endlich einmal die deutsche Auswanderung organisirt und zum Nutzen des Vaterlandes gewendet werde. Die Weltstellung von Marroco und seine Bedeutung für die Vorherrschaft Englands im Mittelmeere, welche der Verf. treffend charakterisirt, die innern Hilfsquellen des Landes, welche das Aufblühen eines deutschen Koloniallandes hier ausser Zweifel stellen würden, der Segen, zu dem eine deutsche Intervention dem Lande gereichen würde, könnten eine solche doch in keiner Weise rechtfertigen, ganz abgesehen von den unabsehbaren sich daraus ergebenden politischen Verwickelungen. Wir müssen daher die politischen Betrachtungen des Kap. XIX. für ebenso unpolitisch wie vaterlandsand menschenliebend bezeichnen. Einen so widerwärtigen, dem Autor keineswegs günstigen Eindruck der die Vertreter der Mächte in Tanger behandelnde Klatsch (Kap. XIV) auch machen muss, so ist es doch durchaus zu billigen, dass das von einzelnen Konsulaten geübte Protektions-Unwesen an den Pranger gestellt wird, vermöge dessen es meist den unsaubersten Charakteren gelingt, sich wohlverdienter Bestrafung zu entziehen. Ref. hat selbst im Orient Familien bis zu vier Brüdern kennen gelernt, die alle in der Türkei geboren und doch Angehörige ebensovieler auswärtiger Staaten waren, deren Sprache sie meist nicht sprachen, ja die sie meist nie betreten hatten, deren einer aber, wie immer es kommen mochte, gewiss seinen Schutz gewährte. Freilich sind dies Zustände, die von den sich an kein Recht und kein Gesetz bindenden Herrschern und ihren Beamten selbst hervorgerufen werden, da in einem Staate wie Marroco fremde Staatsangehörigkeit das einzige Mittel ist, selbst wohl erworbenen Reichthum, Freiheit und Leben zu schützen. S. 63-69 sind in dieser Hinsicht durchaus beachtenswerth. Am übelsten fährt unser Autor, wenn er sich, meist durchaus unrichtig, auf das Gebiet der Ethnographie wagt. So z. B. in dem irgendwo aufgelesenen Absatze über die Sprachen Afrikas (S. 224), der zugleich ein Muster seiner Sprache bietet. Da spricht er von den "Woll-Fliess-artigen, Woll-tuft-haarigen und lank-curly-haarigen Bewohnern" — "Die Hottentotten und Buschmänner bilden die einzigen Ueberbleibsel der ersten Originalbewohner des afrikanischen Kontinents. Sie sind durch die Bantecs (sic! zweimal, sogar cursiv, aber im Druckfehlerverzeichnis in Bantic verbessert!) mehr und mehr zurückgedrängt worden und fast zerstört." Rührend ist er in der Schreibung der Namen, der der Schlu erscheint als Schlohh, Schlohh', Schlohggs, Shellos oder Schoûs, Shlugs, Shlüs. Weder die beigegebene Karte des Landes noch der Plan der Stadt Marroco bezeichnen einen Fortschritt unserer Kenntnis.

Kiel. Theobald Fischer.

# D. Kaltbrunner: Manuel du Voyageur. Zurich, J. Wurster u. Co. 1879.

Das vorliegende Werk ist wohl das umfassendste und vollständigste seiner Art, welches bisher erschienen ist. Ohne den verschiedene Hilfstabellen enthaltenden Appendix umfasst es nicht weniger als 762 Seiten und ist demnach ein ziemlich dickleibiges Buch.

Aber der Umfang dieses Buches erklärt sich bei näherer Besichtigung durch den Reichthum seines Inhalts, der gleichwohl bei jeder einzelnen Materie sich der möglichsten Kürze besieisst und im Sinne der von dem Verfasser für nothwendig oder zweckmässig erachteten Unterweisung nirgends in die Breite geht oder den Ton einer überslüssigen Gelehrsamkeit anschlägt. Und doch ruht Alles, was da gesagt ist, auf dem Boden einer meist sehr tiesgehenden wissenschaftlichen Einsicht, ohne welche die Klarheit und Einfachheit in Sprache und Darstellung, so wie die zweckmässige Wahl des Darzustellenden ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Deshalb sind selbst alle längeren Ausführungen gewiss auch für jeden Laien leicht verständlich; deshalb sind alle Desinitionen bei aller Kürze klar und korrekt und der Vortrag überhaupt von allen das Verständnis oft so sehr erschwerenden Anticipationen frei. Jeder, der in der Lage war, wissenschaftliche Dinge in populärer Weise vorzutragen, wird die Schwierigkeit gefühlt haben, die ihm eine solche Beschränkung in den Weg gelegt hat. Sich frei gehen lassen in der Sprache der betressenden Wissenschaft, die Kenntnis der Prämissen des zu Sagenden bei seinen Lesern voraussetzen und die Seitenzahl nicht achten, die sein Vortrag einnehmen soll, dies alles ist für den Autor leicht und er braucht da nur zu sprechen, wie ihm, nach dem Ausdrucke eines vul-

gären Sprichwortes, der Schnabel gewachsen ist. Ein ganz Anderes aber ist es, wenn er bei seinen Lesern auf ihre Vorkenntnisse reflektiren muss, wenn er bei ihnen nichts oder wenig voraussetzen darf und sich genöthigt sieht, in ihnen erst die Grundbegriffe seiner Wissenschaft mit der nöthigen Schärfe und Richtigkeit aufzubauen. Auf diese Art Schwierigkeit ist Kaltbrunner nicht nur unablässig bedacht gewesen, sondern er hat sie auch in den meisten Fällen mit entschiedener Geschicklichkeit überwunden.

Von nicht geringerem Werthe sind viele der allgemeinen Vorschriften für Reisende — Dinge, die, aus der Erfahrung entnommen, in keinem wissenschaftlichen Werke zu erlernen sind.

Der Verfasser hat sein Buch im breitesten Stile angelegt, da es als Handbuch für jede Art von Forschungsreisenden, ja selbst für solche, die der Wissensdrang in die unbekannten Regionen fremder Welttheile lockt, dienen soll. Es ist daher nicht für Spezialisten geschrieben, die ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich einzelnen Zweigen natürlicher oder gesellschaftlicher Erscheinungen zuzuwenden beabsichtigen, für deren Verständnis sie ohnehin die nöthige wissenschaftliche Vorbereitung mitbringen. Es ist für Jene bestimmt, die, mögen sie auch nebenher spezielle Zwecke verfolgen, ihre Forschungen auf viele oder mehrere Zweige geographischer Interessen ausdehnen wollen und deren Reiseergebnisse nachher durch eigentliche Reisebeschreibungen der Wissenschaft zu Gute kommen sollen.

Das Buch zerfällt zunächst in zwei Haupttheile, von denen der erste über die geistige und materielle Vorbereitung zur Reise, der zweite über die Beobachtungen und Untersuchungen während der Reise selbst handelt. Dieser zweite Theil scheidet sich seinerseits ebenfalls in zwei Abschnitte, von denen der eine die physischen Verhältnisse des zu durchforschenden Landes, der andere die Bewohner desselben zum Gegenstande hat. Diese Eintheilung ist einfach und natürlich. — Ausser dem ersten Haupttheile werden wir an diesem Orte von dem zweiten Haupttheile nur den ersten Abschnitt einer näheren Besprechung unterziehen. Wir wollen mit dieser Besprechung im Detail beginnen.

In dem ersten Haupttheile "Vorbereitung zur Reise" (Préparation) enthalten die ersten Absätze: "Umfang der Vorbereitung" — "Eigenschaften und Fertigkeiten" und wissenschaftliche Vorbegriffe (notions scientifiques), gar Manches das wir der sorgfältigsten Beachtung für würdig halten und das sich jeder Reisende recht wohl hinter das Ohr schreiben sollte. So ist es richtig, wenn der Verfasser in dem Absatze "Talent und Gewohnheit des Beobachtens der Natur" die heutige Methode des Unterrichts tadelt, wenn sie, auf Kosten selbsteigener Betrachtung und selbsteigenen Urtheils, vorherrschend das Gedächtnis in Anspruch nimmt. Die Ursache dieses Uebelstandes liegt offenbar in der Ueberlastung der Jugend mit Lehrstoffen, die für die Betrachtung der Erscheinungen und für das Nachdenken darüber keine Zeit übrig lässt. Ebenso treffend ist die Bemerkung: "Was man wissen will, muss früher erlernt werden, und was man können soll, will vorher geübt sein." Diese Stelle kann als oberster Grundsatz für alle geistige und praktische Reisevorbereitung dienen. Wir werden von diesem Satze später vielleicht noch einige Male Gebrauch zu machen in der Lage sein.

Als ein anderes wichtiges Requisit des Reisenden bezeichnet der Verfasser den Geist des Nachforschens (investigation) und der Aufklärung (enquête), der den Reisenden dahin führt, dass er nicht warte, bis ihn der Zufall mit den Dingen in Berührung bringt, sondern dass er ihnen gleichsam entgegengehe, um sie auf dem Wege wohlgeleiteter Untersuchung zu ermitteln.

Ein weiteres Erfordernis bei wissenschaftlichen Reisen ist eine gesunde Kritik. Hier spricht der Verfasser die goldene Regel aus: Der Reisende habe das Gesehene so zu erzählen, wie es ist; er habe es kaltblütig zu beurtheilen, ohne Voreingenommenheit und ohne Rücksicht auf ein im Voraus fertiges System. Dies ist nun freilich leicht gesagt, aber desto schwerer zu befolgen, da, insbesondere bei der Beurtheilung sozialer Verhältnisse, die volle Objektivität des Urtheils eine Sache von nur wenigen bevorzugten Geistern ist. Lange Reisen, der Anblick vieler von einander abweichender Lebensformen, der Umgang mit vielen anders denkenden und anders fühlenden Menschen und vor allem ein klarer durchdringender Verstand, der die Dinge sieht, wie sie sind und sie aus ihren Existenzbedingungen zu erklären versteht, werden endlich dahin führen, die nationalen und lokalen Vorstellungen, die in den meisten Fällen den Maasstab der Beurtheilung bilden, nach und nach abzustreifen. Der Verfasser hätte deshalb gut gethan, jene goldene Regel vorzüglich seinen französischen Lesern einzuschärfen. — Wie schädlich endlich, bei der Betrachtung natürlicher Dinge, ein vorgefasstes wissenschaftliches System werden kann, das hat, neben vielen anderen Beispielen, J. Forbes, der berühmte Gletschermann, bei seiner "Reise in den Alpen" gezeigt, der da in den Erscheinungen der Gletscherwelt das Gletschereis

uberall nur zähflüssig sah, weil er sich zur Theorie von der Viciosität des Eises bekannte, und der dabei alle Thatsachen, die seiner Theorie entgegenstanden, entweder übersah oder sie selbst zähflüssig machte, um die seinem Systeme angemessenen Formen anzunehmen.

Was der Verfasser ferner über die accessorischen Erfordernisse eines Reisenden, als da sind: leichtes Ertragen des Mangels an Comfort und von Beschwerlichkeiten aller Art (Hitze, Kälte, Entbehrungen etc.), von den Vorübungen zum Reisen (training), von der Aneignung einiger medizinischer Kenntnisse und von dem geeigneten Benehmen, um sich die Achtung und Sympathie der Menschen zu verschaffen, mit denen es der Reisende zu thun hat — was er über alle diese Dinge sagt, ist eben so wahr und beherzigenswerth als schön und überzeugend ausgesprochen.

Der Absatz "Wissenschaftliche Vorbegriffe" definirt die Aufgabe eines Reisenden unserer Zeit als eine doppelte: er soll nämlich 1. die Merkmale beobachten und aufzeichnen, die dem Lande, das er besucht und seinen Bewohnern eigenthümlich sind, und 2. soll er die Beobachtungen, die an andern Orten gemacht wurden, auch auf dieses Land ausdehnen, um zu messen, ob sie hier dieselben Ergebnisse liefern, oder worin diese, dem Orte gemäss, von einander abweichen. Nichts kann richtiger sein als diese Auffassung über den Zweck wissenschaftlicher Reisen, da derjenige, der in ihrem Sinne verfährt, nicht nur unsere Kenntnisse über das betreffende Land thatsächlich bereichert, sondern weil er dadurch auch der vergleichenden Geographie, d. i. den höheren Zielen des erdkundlichen Wissens, in die Hände arbeitet.

Trotz der Grösse des Beobachtungsfeldes, welches Natur und Menschen zugleich umfasst, wird es, um mit Nutzen zu reisen, keines Universalgenies bedürfen, ja es wird nicht einmal nothwendig sein, dass der Reisende die Kenntnisse eines Gelehrten besitze. Was der gewöhnliche Reisende zu wissen nöthig hat, das sind die Prinzipien und die Grundzüge jener Wissenschaften, die sein Reisezweck in Anspruch nimmt — Kenntnisse, die jeder Gebildete mehr oder minder ohnehin besitzt und die er vor dem Beginn der Reise nur aufzufrischen haben wird. Treffend ist hierbei die Bemerkung des Verfassers, dass es sich bei diesen Wiederholungen um den gegenwärtigen Stand jeder einzelnen Wissenschaft handeln wird, damit man wisse, über welche Erscheinungen die Ansichten getheilt sind und über welche eine Beobachtung von Nutzen sein kann, oder, damit es nicht geschehe, dass der Reisende, auf Grund einer beobachteten Thatsache, irgend eine Hypothese zu stützen oder zu widerlegen versucht, die von der Wissenschaft bereits als unhaltbar erkannt wurde. Als zweckdienlich endlich bezeichnet der Verfasser die Rathschläge anerkannter Autoritäten und das Lesen von Schriften, die über die Gegend handeln, welche man zu bereisen gedenkt.

Der folgende, die praktischen Vorkommnisse besprechende Absatz, bezeichnet zunächst die nothwendigen mathematischen und physikalischen Instrumente: Theodolit, grosse und Taschen-Boussole, Chronometer, Thermometer, Aneroid, Cyanometer, Hygrometer, Psychrometer, Drosometer, Ozonometer, Elektrometer und Sismometer. Von allen diesen Instrumenten ist in kürze der Zweck derselben beschrieben und sind ihre Bezugsquellen angegeben. Nun folgt eine längere, die Methoden der Beobachtung umständlich und mit grosser Klarheit darstellende Ausführung, die so ziemlich Alles enthält, was der Reisende über das Lesen und Verstehen von Karten, über Orientirung, über das Messen von Entfernungen unter allen möglichen Umständen, von Höhen, Flächeninhalten und Neigungswinkeln, über die Aufnahme eines Planes, das Traciren der Mittagslinie, die Ausmittlung der geographischen Länge und Breite, über Zeitmessung, über die Bestimmung der gefundenen Gesteine, Mineralien, Fossilien, Thiere und Pflanzen, über anthropometrische Messungen und statistische Erhebungen zu wissen nöthig hat. Der Fleiss, mit welchem alle diese Dinge gewählt, zusammengetragen und dargestellt sind, verdient das grösste Lob. Höchstens kann hie und da von einem Zuviel gesprochen werden, wenn es anders ein Fehler ist, dass dadurch das Volumen des Buches vielleicht allzu sehr anwuchs.

Nachträglich muss noch bemerkt werden, dass der Verfasser bei den Absätzen, in denen er von der Bestimmung der Naturalien spricht, sich nicht etwa in naturgeschichtliche Unterweisungen verliert oder analytische Bestimmungsschlüssel bringt. Er weiss recht gut, dass zureichende mineralogische, petrographische, zoologische und botanische Kenntnisse sich nicht auf kurzem Wege erwerben lassen, wenn er auch die Mittel andeutet, wie selbst auf diesen Feldern des Wissens einige Vorbereitung zu gewinnen ist. Er berührt deshalb überall nur das Generelle, spricht von der Klassifikation der Naturalien im Allgemeinen, von der geographischen und lokalen Vertheilung derselben und rekurrirt bezüglich der Bestimmung des Einzelnen auf den Mann vom Fach. Hier, wie bei jedem anderen Gegenstande seiner Belehrungen, bezeichnet er die Spezialwerke, bei denen sich der Reisende des ihm angemessenen Rathes erholen kann.

Die noch übrigen Paragraphen desselben Abschnittes (Vorbereitungen zur Reise) handeln

von "photographischen Aufnahmen und artistischen Zeichnungen", von "topographischen Zeichnungen", von den nothwendigen "Sprachkenntnissen", von den vorläufigen "Erkundigungen über das zu bereisende Land" und zuletzt von der "Reiseausstattung" (équipement de matériel).

Ueber das, was der Verfasser von den photographischen Aufnahmen sagt, ist nichts weiter zu bemerken, und auch vom Landschaftszeichnen ist anzunehmen, dass Jeder, der eine grössere Reise machen will und die Mittel dazu besitzt, sich diese Art von Kunstfertigkeit als Element seiner Erziehung angeeignet haben wird. Anders aber verhält es sich mit dem topographischen Zeichnen. Es ist alles, was der Verfasser über den Unterschied zwischen dem landschaftlichen und dem topographischen Zeichnen, über den Maasstab der Karten und über die Methode der Terraindarstellung vorbringt, sehr gut und treffend, fördert das Verständnis der Karten in noch höherem Grade und kann allenfalls zur Herstellung eines topographischen Skelettes führen; aber das Terrainzeichnen selbst wird niemand daraus erlernen. Jeder, der dieses Zeichnen methodisch gelernt hat, und noch mehr derjenige, der es Anderen zu lehren hatte, kennt die Schwierigkeiten, die es, selbst graphischen Talenten, entgegenstellt. Diese Schwierigkeiten liegen nicht etwa in der Erlernung der topographischen Chiffrik, d. h. der konventionellen Zeichen für die verschiedenen Objekte des Terrains, sondern in der Verbildlichung des Bodenreliefs als des eigentlichen Kernes aller Terraindarstellung, ohne welche die Konfiguration des Bodens selbstverständlich niemals deutlich zu erkennen sein wird, sei sie nebenher auch noch so umständlich beschrieben. Der Lernende hat hier nicht nur mit der schwierigen Technik des Zeichnens zu ringen, sondern auch die auf geometrischen Grundsätzen ruhende Uebertragung der Natur in ein korrektes Kartenbild zu überwinden. Wer diese Kunst versteht, bedarf der weiteren Unterweisung nicht, und wer sie nicht versteht, wird sie aus dem Handbuche Kaltbrunners nicht erlernen. Den Kenner dieser Dinge gemahnt der betreffende Paragraph etwas an den Unterricht Hamlets in der Kunst des Flötenspielens.

Von wahrhaft praktischem Werthe ist dafür alles, was der Verfasser von den für die Reise erforderlichen Sprachkenntnissen und von den Informationen über das zu bereisende Land vorbringt. Wie richtig ist der Satz: "Jeder sicht nach dem Masse seines Wissens (on voit en raison de ce qu'on sait)", durch dessen Erwähnung er den Reisenden auffordert, nichts zu versäumen, um sich im Voraus, durch Lektüre und Erkundigungen, mit dem Lande, das er zu durchforschen beabsichtigt, so viel als möglich vertraut zu machen. Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier alle die klugen Rathschläge des Buches auch nur erwähnen wollte. Dasselbe gilt für den Paragraphen über die weitere Ausstattung des Reisenden mit Kleidern, Fernröhren, Karten, Schreibzeug, Zeichenmaterialien, Küchengeräthschaften, Mundvorräthen, Arzneien, Waaren zu Geschenken u. dgl. — alles das mit Rücksicht auf Ziel, Dauer der Reise u. a. Umstände.

Der zweite Hauptabschnitt behandelt die Beobachtungen und Untersuchungen (observations et recherches) selbst, d. h. das Objektive derselben. Hat nämlich der vorige Abschnitt gelehrt, wie zu beobachten ist, so zeigt der jetzige, was der Reisende zu beachten hat, wenn auch dabei, was nicht zu vermeiden war, Materielles und Formelles oft unter einander gemengt vorkommen.

Der erste Absatz (observations en général) enthält allgemeine Vorschriften über das Verfahren an Ort und Stelle, über die nöthigen Vorsichten, mit denen die Aussagen und Nachrichten der Eingeborenen, denen der Verfasser, wie billig, eine grosse Wichtigkeit beimisst, zu behandeln sind, über die Theilung der Arbeit, wenn die Reise in Gesellschaft geschieht, — über den Umfang, die Strenge und Gewissenhaftigkeit der Beobachtungen, sowie endlich über die Art und Weise, wie das Gesehene oder Erkundete in den eigenen Vorbemerkungen festzuhalten sein wird. Alle diesfalls vorgebrachten Erinnerungen und Verhaltungsmassregeln sind von einleuchtendem Werth.

"Derjenige, der um den Preis eigener Mühen und Beschwerden ein Land studiren will," sagt Nau de Champlouis, dessen Worte der Verfasser zitirt, "soll nicht bloss für sich und das Fach beobachten, das ihn direkt am meisten interessirt, sondern auch für diejenigen, die in den ruhigeren und überlegteren Untersuchungen des Studirzimmers die beobachteten Fakten sammeln und vergleichen. Jede vereinzelte Beobachtung kann da von reellem Werthe werden. Nie darf sich der Reisende in seinen Aufzeichnungen durch die Furcht behindern lassen, es würde die von ihm gelieferte Aufklärung eine unvollständige sein, wenn er dabei nur jedesmal genau den Grad der Verlässlichkeit bezeichnet, mit welchem er beobachtet hat." In einigen additionellen Sätzen spricht dann der Verfasser von der Nothwendigkeit, die beobachteten Dinge so schnell als möglich in das Notizenbuch einzutragen und warnt mit grossem Nachdruck vor der Unver-

lässlichkeit des Gedächtnisses. Ich selbst habe die Wahrheit dieser Bemerkung oft erprobt. Bei der Untersuchung verwickelter Erscheinungen empfiehlt er ihre Theilung, ohne dabei das Ganze aus dem Auge zu verlieren. "Konstatirt die Thatsachen klar und einfach und enthaltet Euch sorgfältig aller Theorien und gewagten Erklärungen. Was Ihr nicht wisst, sagt es, und woran Ihr zweifelt, gebt es zu verstehen. Vor Allem erklärt nie etwas als ausgemacht, was nur auf einer Voraussetzung oder auf einer persönlichen Ansicht beruht. Vernachlässigt keine Beobachtung, weil oft erst nachher, wenn Ihr die Ergebnisse resumirt und sie verallgemeinern wollt, die Lücken fühlbar werden, und Ihr dann zu spät bedauern müsst, eine Beobachtung vernachlässigt zu haben, die so leicht zu machen war."

Man sieht aus diesen Sätzen, wie ernst es der Verfasser mit der Aufgabe des Reisenden meint, wie er nichts vergisst und keine Worte scheut, um ihn auf den rechten Weg zu führen und seine Thätigkeit so zu leiten, dass sie der Wissenschaft zum Nutzen gereiche. Es herrscht eine wohlthuende Wärme in allen diesen allgemeinen Anleitungen des Verfassers.

Den Schluss dieses Paragraphen bildet die Besprechung über die laufenden Notizen und über das Tagebuch des Reisenden.

Der nächste Absatz handelt vom Lande (Le pays), u. zw. zunächst von seiner Lage, seinen Grenzen, seinem Flächeninhalte und seiner Eintheilung in natürlicher und in politischer Beziehung. Hierauf folgt ein längerer Paragraph: Bodengestaltung, Topographie betitelt.

Nichts kann richtiger sein als die Bemerkung Kaltbrunners, dass das Studium der Bodenplastik eines Landes, das man untersuchen will, vor allem Anderen nothwendig sei, weil es die Grundlage für jede weitere Beobachtung bildet; sie ist, sagt der Verfasser, nicht minder erforderlich, wenn man im Stande sein soll, in Anderen eine genaue Vorstellung von dem betreffenden Lande zu erwecken. Ich selbst habe in einigen meiner Schriften die Wichtigkeit der Bodengestalt für alle physischen, kulturellen, politischen, militärischen und historischen Verhältnisse der Länder darzustellen versucht und der Verfasser hat demnach in dieser Hinsicht aus meiner eigenen Ueberzeugung heraus gesprochen. Es ist auch richtig, wenn er erwähnt, dass jedes Studium der Topographie damit beginnen müsse, dass sich der Reisende von mehr oder minder erhöhten Punkten (Kirchthürmen, Bergen und Bergspitzen) eine Uebersicht des zu beschreibenden Landes, oder wenigstens von grösseren Theilen desselben, verschaffen müsse. Sehr klar und fasslich beschreibt der Autor dabei die Art und Weise, wie auf derlei Punkten die Karte genau zu orientiren sei, um entferntere Terrainobjekte verlässlich auffinden zu können. — Der Paragraph "Rektifikation bestchender Karten" hat wohl nur jene Kartenwerke zum Gegenstande, die nicht auf dem Wege regelmässiger Landesaufnahmen, sondern nur durch die Kompilation dürftiger graphischer Materialien, schwankender Itinerarien, von Reiseberichten u. dgl. zu Stande gekommen sind, wie es z. B. selbst in Europa mit den Karten von grossen Theilen der türkisch-griechischen Halbinsel noch heutzutage der Fall ist. Was jedoch die Karten der übrigen Länder Europa's anbelangt, da hätte der Verfasser gut gethan, den Reisenden zu einiger Behutsamkeit aufzufordern, damit ihn nicht, wie einige Mitglieder des deutschen und österreichischen Alpenvereins, die aus persönlicher Eitelkeit erblühende Lust anwandle, die bestehenden, von erfahrenen Fachmännern in Jahre langer Arbeit aufgenommenen und gezeichneten Karten zu schulmeistern und allerlei Fehler an ihnen zu finden, als ob sie selbst eine bessere Karte herzustellen im Stande gewesen wären.

Bei den topographischen Aufnahmen, die der Reisende machen will, unterscheidet der Verfasser zwei Fälle, u. zw. 1. wo derselbe das Land einfach durchzieht, ohne von seinem Wege rechts und links um vieles abzuweichen, und 2. wo er an einem oder an mehreren Punkten im Lande längeren Aufenthalt nimmt und Zeit hat, eine förmliche Spezialkarte der durchforschten Gegenden aufzunehmen.

Was nun der Verfasser über die im ersten Falle festzulegende Reiseroute spricht, ist richtig und untadelhaft. Was er jedoch über die Aufnahme eines ganzen Landes auf der Grundlage einer förmlichen Triangulation (durch Messung einer Basis, Beobachtung der Winkel, trigonometrisches Calcul etc.) vorbringt, gehört, mehr noch als die früher besprochene Unterweisung im Terrainzeichnen, in das Zuviel des Gebotenen. Sagt der Verfasser (pag. 160) doch selbst: "Die bezüglichen Operationen zur Bestimmung der Punkte (des Dreiecknetzes 1. Ordnung) sind, es darf dies nicht verhehlt werden, leichter zu beschreiben als auszuführen." Der Verfasser erkennt demnach die Schwierigkeiten der Praxis an, die, selbst für den Fachmann gross, sich bei einem Dilettanten bis zum Unüberwindlichen steigern, und versucht es dennoch, den Vorgang zu beschreiben und ihn demnach für den Reisenden als möglich und ausführbar hinzustellen. Wie schwierig ist für den Ungeübten nicht schon der verlässliche Gebrauch des Theodoliten, die Col-

limation, das Ablesen der Winkelmaasse und die Rektifikation dieses durch den Transport so leicht in Unordnung gerathenden Instrumentes. Noch viel kritischer aber ist das Messen der Basis, die Feststellung der Basis-Enden, die Bezeichnung und richtige Benützung der Dreieckspunkte, das Centriren der Winkel etc. und zuletzt die Orientirung des Dreiecknetzes durch die Bestimmung der Azimute. Um sofort die durch direkte Messung gefundenen Grössen verwerthen zu können, wird der Reisende in allen Rechnungen der ebenen und sphärischen Trigonometrie vollkommen bewandert sein müssen. Zu all den erwähnten Operationen kommen dann noch die Hauptsachen: die graphische Triangulation und die Detailaufnahme des Terrains, die dem Gerippe der Dreiecke gleichsam Fleisch und Blut zusetzt. Aber auch das sind Dinge, die sich nicht im Handumdrehen oder durch einfaches Lesen erlernen lassen, sondern vieler Uebung und Erfahrung bedürfen. Und wird der Reisende all dies allein zu leisten im Stande sein? — wird er, auch wenn er der routinirteste Fachmann ware, in eigener Person rekognosciren, Basis messen, trianguliren, rechnen, der Tischarbeit obliegen und mappiren können, wenn sich sein Aufenthalt in dem betreffenden Lande nicht auf Jahre hinaus verlängern soll? Und wird er endlich wegen des Gewinnes einer Karte von sehr zweifelhaftem Werthe die grossen Kosten einer geodätischen Operation dieser Art selbst bestreiten wollen? werden die Mittel eines Privatmannes dazu ausreichen, um die Rekognoszirungsreisen, die unzähligen Wanderungen über kreuz und quer, das Aufrichten vieler Hunderte von Signalen, die Durchschläge im Waldland, den Transport der Instrumente, von Proviant und Gepäck, die Taglöhne seiner Handlanger und Hilfsarbeiter und endlich die Bedürfnisse des eigenen Lebens jahrelang mit seinem eigenen Gelde zu bezahlen? - Meines Wissens hat noch kein Reisender je eine Landesaufnahme in solcher Ausdehnung versucht. Man hat sich in der Regel mit geographischen Ortsbestimmungen begnügt und in das dadurch gewonnene Liniennetz das Detail des Terrains so gut es eben ging à la vue eingezeichnet. — Dies Wenige wird genügen um zu zeigen, dass die Triangulation und Aufnahme eines Landes niemals Sache eines Einzelnen sein kann und besässe er auch alle zu einem solchen Werke erforderliche Geschicklichkeit, Uebung und Erfahrung.

Mit diesen Bemerkungen soll jedoch die Möglichkeit der Herstellung richtiger Croquis und von Situationsplänen über kleinere Terrainabschnitte, besonders auf graphischem Wege, durchaus nicht verneint werden.

Was der Verfasser des Weiteren über photographische Aufnahmen, Profile, Ansichten und Panoramen spricht, ist treffend und lehrreich. Eine Photographie oder eine gutgezeichnete Ansicht giebt von einer Gegend jedenfalls ein anschaulicheres Bild als selbst die beste Landkarte. wenn ihr geographischer Werth auch nur ein sehr beschränkter ist. Ueber den Charakter der Vegetation, die Kultur des Bodens, die Architektur der Häuser, das Aussehen und die Bekleidungsart der Menschen u. a. Dinge mehr, werden uns solche Ansichten oft besser als jede Beschreibung zu unterrichten im Stande sein. Aus diesem Grunde bilden sie allezeit sehr schätzbare und beliebte Beilagen einer jeden Reisebeschreibung.

Der letzte diesem Abschnitt angehörige Paragraph führt den Titel "Beschreibung" (description) und hat den Zweck, den Leser oder Reisenden in die geographische Terminologie einzuführen. Wie jede Wissenschaft hat auch die Geographie ihre wissenschaftliche Terminologie, und es haben z. B. die Worte Kammhöhe eines Gebirges, Längen- und Querthal, Tafelland, Flussgablung, Steppe u. s. f. einen bestimmten Sinn, der nicht an sich und nicht Jedem ohne vorhergegangene Definition verständlich ist. Die leichte und richtige Anwendung dieser Termina oder das Gegentheil davon kann uns über den Grad der Vertrautheit des Sprechenden mit der betreffenden Wissenschaft aufklären.

Die in dem angedeuteten Paragraphen von dem Verfasser gegebenen Definitionen zeichnen sich nicht bloss durch ihren ausserordentlichen Reichthum, sondern auch durch Kürze, Bündigkeit und logische Schärfe aus. Sie sind, nebenher gesagt, auch für den Nichtfranzosen interessant genug, weil er hier alle französischen Termina dieser Gattung auf engem Raume und in möglichster Vollständigkeit gesammelt und erklärt findet. Ueber einige dieser Definitionen werde ich mir hier einige Bemerkungen erlauben.

Die Tundra ist nicht, wie der Verfasser meint, eine mit Moosen und Flechten überzogene, also möglicherweise auch trockene oder nur feuchte Ebene der kalten Zone, sondern vielmehr ein gefrorener, im Sommer nur wenige Fuss tiefer und dann nach Umständen auch ungangbarer Sumpf- oder Moorboden.

Die Erklärung der Wüste als einer unfruchtbaren und sandigen Ebene ist nicht ganz korrekt. Die Wüste kann auch steinig oder, in hohen Breiten, aus keiner andern Ursache als der Kälte wegen ganz unfruchtbar sein. Die Absätze über die erhöhten Bodenformen lassen den grossen Reichthum der französischen Sprache an einschlägigen Bezeichnungen erkennen.

Auf Seite 209 erklärt der Verfasser als kontinentale Gewässer (eaux continentales) alle Gewässer des Festlandes und unterscheidet sie dadurch von den Meeren und Ozeanen, während er jene Flüsse, die sich nicht in das Meer ergiessen, und im Deutschen als Kontinentalfüsse bezeichnet sind, rivières interieures — innere Flüsse, Binnenflüsse — benennt. Ich bin mit der wissenschaftlichen Terminologie der Franzosen nicht genügend vertraut, um über die Divergenz zwischen französisch und deutsch in diesem Falle ein Urtheil fällen zu können.

Der nun folgende Paragraph des Absatzes "vom Lande" ist derjenige, der über Geologic handelt, und wird von dem Verfasser in die Abtheilung "Géologie superficielle" (Geologie der Erdoberfläche) und in die "Géologie profonde" (Geologie des Erdinnern) eingetheilt.

Die Geologie der Erdoberfläche bespricht alle Erscheinungen und Verhältnisse, die zu Tage liegen und durch einfaches Anschauen erkannt werden. Sie begreift demnach alle Beobachtungen, die uns über die Veränderungen belehren, welche ein Land in geologisch-neuerer Zeit erfahren hat, mögen sie durch äussere oder innere Ursachen hervorgebracht worden sein. Der Paragraph ist in 18 Absätze eingetheilt, welche wie folgt überschrieben sind: 1. Niveau-inderungen des Bodens; 2. Veränderungen der Küsten; 3. Ursprung und Bildung der Ebenen; 4. Ursprung der Becken und anderer Vertiefungen; 5. Unebenheiten des Bodens und kleinere Erhöhungen; 6. Berghänge; 7. Terrassen und Plateaux; 8. Gebirge; 9. Bestehende Gletscher; 10. Spuren alter Gletscher; 11. Vulkane und vulkanische Erscheinungen; 12. Erdbeben; 13. Thäler; 14. Grotten und Höhlen; 15. Temperatur des Bodens; 16. Quellen; 17. fliessende Gewässer und 18. Seen und Sümpfe.

Alle Ausführungen dieses Paragraphen sind, geradezu gesagt, mit Meisterhand geschrieben und selbst mancher Geograph vom Fach wird sie mit Nutzen lesen können. Ohne in die Tiefen naturwissenschaftlicher Deduktionen hinabzusteigen, hat es der Verfasser hier mehr wie in jedem anderen Theile seines Buches verstanden, den Leser im Allgemeinen über das Bestehende und seine Ursachen zu unterrichten und zugleich, in schlichter Einfachheit und Klarheit, auf dasjenige hinzuweisen, worauf er als reisender Beobachter seine Aufmerksamkeit zu wenden hat. Wo das Urakchliche der Erscheinungen von dem Verständnisse des Laien etwas allzu ferne abliegt, da begnägt er sich entweder mit der blossen Erwähnung desselben, oder er verweist ihn auf eine spätere Unterweisung, die ihm ein tieferes Verständnis der betreffenden Frage eröffnen wird. Insbesondere sind es die Subparagraphen über die Niveauänderungen des Bodens, die Veränderungen der Küsten, über die Gletscher der Jetztzeit, über die Spuren alter Gletscher und über die Thäler, welche gewiss den Beifall jedes Kundigen finden werden. Alles ist mit vollkommener Sachkenntnis und in anziehender Sprache vorgetragen; auch ist in den Erklärungen die objektivste Neutralität eingehalten, d. h. nirgends erscheint irgend eine Theorie besonders begünstigt, wodurch, soweit es vom Autor abhängt, die Voreingenommenheit des Lesers für eine dieser Theorien verhütet wird.

Auf Seite 233, wo von den Fjorden die Rede ist, kommt die Stelle vor: "Es ist zu bemerken, dass man den Fjorden häufiger in den eisbedeckten oder kalten Gegenden beider Hemisphären, d. h. zwischen den Polen und dem 50. Grade der Breite begegnet und dass in gleichen Breiten sie zahlreicher und entwickelter auf den gegen Osten gewendeten Küsten vorkommen." Diese letztere Angabe scheint wohl nur auf einem Lapsus calami zu beruhen, der eine Berichtigung verdient. Die fjordenreicheren Küsten von Skandinavien, Schottland und Irland, von Grönland, von Nord- und Südamerika und von Neuseeland, ja sogar die von Kleinasien und Dalmatien sind gegen Westen gekehrt.

Bei der nun (pag. 287) folgenden Géologie profonde ist der Verfasser nach meinem Dafürhalten abermals in jenen Fehler verfallen, den wir schon oben als ein Zuviel bezeichneten und dessen sich auch neuerlich der berühmte Geologe Gümbel, bei der von dem deutschen und österreichischen Alpenverein herausgegebenen Instruktion für Alpentouristen über gelegenheitliche geologische Beobachtungen, schuldig gemacht hat. Auch dieser hat des Guten zu viel gethan und in einem ziemlichen Bande ein Lehrbuch der Geologie geliefert, das gewiss nur selten gelesen und noch seltener verstanden wird. Das Werk ist an sich trefflich; aber für den Laien ist es zu weitläufig und ohne Vorstudien auch zu schwierig, und der Fachmann bedarf desselben nicht. — Zwar ist Vieles, was Kaltbrunner in seinem Buche sagt, auch für Nichtgeologen von Werth und sehr wohl geeignet, ihre Kenntnisse über die Natur der Erdkruste namhaft zu erweitern, was insbesondere von den Absätzen: études stratigraphiques, roches stratifiées und roches non stratifiées gilt. Aber alle diese theoretischen Kenntnisse vorausgesetzt, die geologischen Aufschlüsse, die ein

Laie gewinnen soll, werden gewiss nur sehr mager und oft sogar darnach angethan sein, unsere Vorstellungen über die geologischen Verhältnisse des betreffenden Landes irre zu führen. Wer in dieser Richtung Nützliches leisten will, wird ein Geologe von Fach sein müssen. Ist er das, so hat er die Unterweisung des Verfassers nicht nöthig, und will er sich im Voraus zum Geologen ausbilden, so wird er sich zu seinen Studien ausführlicherer Lehrbücher bedienen und nachher irgendwie die erforderliche praktische Uebung aneignen müssen.

In der gegründeten Voraussetzung, dass es den Laien an den nothwendigen petrographischen und paläontologischen Vorkenntnissen fehlen wird, empfiehlt er ihm das Sammeln von Handstücken und von Fossilien an. Welchen Werth aber wird eine solche Sammlung besitzen, wenn sie ohne genügende Fachkenntniss vorgenommen wird? Wie viele ihrer Natur nach ganz verschiedene, und nur von dem Mineralogen unterscheidbare Gesteine sehen sich nicht bei oberflächlichem Anblick bis zum Verwechseln ähnlich, wie z. B. Granit, Gneis, Syenit und manche Quarzpsammite, — Hornblendgneis, Syenit, Grünstein, Diorit und Diabas, — Glimmerschiefer und manche Thonschiefer, — Granit, manche Porphyre und Trachyte, — Kalk, Dolomit und Gyps, — Basalt und Serpentin u. s. f., abgesehen von manchen, oft mächtigen Uebergängen einer Gesteinsart in die andere. — Noch grösser aber sind die Schwierigkeiten bei dem Einsammeln von Fossilien überhaupt und besonders dann, wenn sie nicht zu Tage liegen. Auch hier endlich wird der Aufwand an Zeit und Geld bei einer auch nur halbwegs eingehenden geologischen Untersuchung einer grösseren Landstrecke zu berücksichtigen sein, die überdies, wenn sie nicht von einem Fachmanne betrieben, immer nur eine unverlässliche Stümperarbeit bleiben wird.

Der nächste grössere Absatz spricht vom Boden (sol) und ist in zwei Paragraphen und zwar 1. in den Sol industriel und 2. in den Sol agricole (Ackerland) eingetheilt. Der erste dieser Paragraphen vereinigt in einer mit Rücksicht auf den Titel etwas eigenthümlichen Gruppirung, die Betrachtungen über den Boden als Fundplatz nutzbarer Mineralien mit jenen, die den Boden als Standort von Wald und Holz ansehen. Hier benennt der Verfasser zuvörderst alle Arten brauchbarer Erden, Gesteine und Metalle, auf welche der Reisende zu achten hat. In stark bevölkerten und zivilisirten Ländern sind die vorhandenen Mineralschätze bekannt, und es wird sich daselbst nur um die Verifikation des Bekannten handeln. In entfernten und unbekannten Gegenden hingegen wird er, der Reisende nämlich, sein Augenmerk hauptsächlich auf das Praktische und Nützliche zu richten haben, d. h. auf jene wichtigeren Produkte des Mineralreichs, die in grösseren Mengen vorhanden, einer unmittelbaren Ausbeutung zugänglich und mit Rücksicht auf die wahrscheinlichen Transportkosten, auf den Markt zu bringen sind. Die wirthschaftlichen Erwägungen, die der Verfasser an diese Frage knüpft, sind eben so interessant als lehrreich und werden vorkommenden Falls dem Reisenden von grossem Nutzen sein. Eine besondere Beachtung widmet der Autor mit Recht der Mineralkohle. Er beschreibt die Arten ihres Vorkommens, empfiehlt die aufmerksame Untersuchung über die Ausbreitung und Mächtigkeit der Flötze, über allfällige Störungen und Verwerfungen der letzteren, erklärt ihre Bauwürdigkeit, sowie die Bedingungen ihres lohnenden Abbaues, beschreibt sodann die verschiedenen Arten der Kohle, empfiehlt das Sammeln von Prodestücken zu späteren Untersuchungen über ihren speziellen Werth und nach Umständen auch die Vornahme von Bohrungen zur Ausmittelung der Mächtigkeit des Hangenden. Alle diese Unterweisungen sind zweckdienlich und das Meiste ist für den intelligenten Reisenden, selbst wenn er ein Laie in diesen Dingen, auch ausführbar.

Auf ähnliche Weise bespricht der Verfasser das Vorkommen der Metalle, als Erz in Gängen, Lagern und Stöcken, sowie im gediegenen Zustande. Er erklärt, was man unter einem Gange versteht, spricht vom Streichen und Einfallen, von den Verzweigungen und Scharungen der Erzgänge, von gemengten, brauchbaren und nichtbrauchbaren Erzen, vom goldführenden Sande und von der Untersuchung des letzteren auf seinen Gehalt an edlem Metall. Alle diese Beschreibungen sind möglichst einfach gehalten und für den Laien berechnet. Dasselbe gilt auch für die übrigen Mineralprodukte, wie z. B. die Edelsteine, für Guano, Naphta, Petroleum, Schwefel, Salpeter, Alaun, Kochsalz, Kaolin u. s. f. und zuletzt auch für den Holzreichthum des besuchten Landes.

Von gleicher Trefflichkeit ist auch der Paragraph über den Ackerboden (Sol agricole), über die Klassifikation desselben nach seiner Bonität, über seine Verschiedenheit nach Lage, Feuchtigkeit, Klima und mineralischer Zusammensetzung, über die Art seiner Benutzung, über künstliche Bewässerung und Düngung, über die Ausfuhr seiner Produkte und dergl.

Dann folgt der die klimatischen und meteorologischen Beobachtungen umfassende Absatz. Der erste Artikel hat die Temperaturbestimmungen zum Gegenstande, deren Zweck, wie der Verfasser richtig bemerkt, hauptsächlich in der Auffindung der Temperatur-

Extreme, der Schwankungen der Wärme während der täglichen Periode, sowie der mittleren Tages-, Monats- und Jahrestemperatur besteht. Nicht minder richtig ist die Bemerkung, dass die Ausmittlung der jährlichen und täglichen Oszillationen der Temperatur, die für die Bodenkultur von so grosser Wichtigkeit sind, nur das Ergebnis eines längeren Aufenthalts in dem betreffenden Lande sein kann und daher von einem Reisenden füglich nicht erwartet werden darf. Bedenklich aber ist hier nur seine Anleitung zur Bestimmung der mittleren Tagestemperatur. Er lässt sie auf vier verschiedene Arten geschehen, und zwar 1. vermittels des Maximum- und Minimum-Thermometers, von dessen Angaben das arithmetische Mittel die gesuchte Grösse liefern soll. Dies Verfahren ist nicht richtig und führt, ohne Anwendung der nöthigen Korrektion (siehe Kimtz Lehrbuch der Meteorologie I. 92), zu fehlerhaften Resultaten. In dem Jahrbuche pro 1854 der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus liegen nur (Seite 58 ff.) die stündlichen Temperaturbeobachtungen der Station Wien, so wie die täglichen Maxima und Minima in den genannten Jahren vor, und da zeigt es sich, dass die arithmetischen Mittel aus den monatlichen Mitteln der Extreme im Juni um nicht weniger als 0°.450 C. zu gross und im December um 0°.327 C. zu klein ausfallen. Das aus den Jahresextremen berechnete Jahresmittel bleibt sogar um 0°.762 C. unter dem wahren Mittel. 2. Noch übler ist das unmittelbar darauf angegebene Verfahren, welches in der Ziehung des Mittels aus allen, zu beliebigen Stunden beobachteten Temperaturen besteht. Die beste Art, aus drei Beobachtungen im Tage ein dem wahren Mittel sehr nahe kommendes Tagesmittel zu erhalten, besteht darin, dass man um 8h, 2h und 10<sup>h</sup> beobachtet und aus den gewonnenen Daten das arithmetische Mittel zieht. Die in demselben Bande des oben erwähnten Jahrbuches Seite 495 mitgetheilten, aus 9-jährigen stündlichen Beobachtungen in Mailand eruirten Stundenmittel zeigen, dass das aus den genannten drei Stunden abgeleitete Tagesmittel nur im Januar um etwas über 0°.1, nach dem Durchschnitte aller 12 Monate aber nur um 0°.02 C. von dem wahren Tagesmittel abweicht. 3. Der bei kurzem Aufenthalte an einem Orte jedenfalls beste, von dem Verfasser auch empfohlene Weg zur Auffindung der mittleren Jahrestemperatur ist das Einsenken eines Thermometers in den Boden bis zur Tiefe der beständigen (d. h. unveränderlichen) Bodentemperatur, die bekanntlich an ihrer oberen Grenze der mittleren Jahrestemperatur der Luft an dem betreffenden Orte gleich ist. Die Tiefe dieser oberen Grenze ist jedoch, je nach der geographischen Breite, sehr verschieden. Zwischen den Tropen liegt sie, wie man weiss, nur 1-2, im hohen Norden 200-300 Fuss unter der Oberfläche. Der Verfasser aber spricht nur von 15-25 Meter Tiefe und sagt bloss, dass diese Tiefe unter den Tropen noch viel geringer sei. 4. Die Ausmittlung der mittleren Jahrestemperatur aus den Quellen kann, nach meinen eigenen Erfahrungen, als unverlässlich bezeichnet werden, da an einem und demselben Orte die Temperaturen der Quellen, je nach der Tiefe, aus welcher sie kommen, beträchtliche Unterschiede aufweisen. - Im Ucbrigen liefern die sub 3 und 4 angegebenen Methoden nur das einfache Jahresmittel der Wärme.

Der nun folgende grössere Absatz ist mit Hydrologie überschrieben und beschäftigt sich mit den auf die Gewässer bezüglichen Beobachtungen nebst den einschlägigen Erklärungen. Auch in diesen Ausführungen waltet die gewohnte Gediegenheit, Kürze und Klarheit vor. -- Auf Seite 425 empfiehlt der Verfasser dem Reisenden auf das Wechseln in der relativen Lage des Thalwegs bei Flusskrümmungen zu achten, ein Verhältnis welches nach Anderen mit der Achsendrehung der Erde in Zusammenhang stehen soll, das jedoch durch das Beharrungsvermögen des Wassers in einer einmal angenommenen Richtung eine höchst einfache Erklärung findet. - Durch Vollständigkeit beachtenswerth ist hier besonders der Paragraph über die Seen. Nur möchte ich gegen die von dem Verfasser angegebenen Ursachen der verschiedenen Farbe der Seen einen leisen Widerspruch einlegen. Allerdings ist es die Natur des Wassers, die diese Farbenunterschiede bedingt, sicher aber ist es, dass derselbe in der Hauptsache weder von der Tiefe des Sees oder von der Farbe seines Grundes und seiner Ufer, noch von dem Reflex der Höhen, die den See einschliessen, noch von der Farbe des Himmels und ebensowenig von dem Zustande der Ruhe oder der Bewegung des Wassers abhängt. Es liesse sich leicht eine Menge von Beobachtungen und Thatsachen anführen, die diesen Angaben widersprechen. Bei hellem Lichte ist freilich bei jedem See, wie auch beim Meere, der Farbeneffekt des Wassers ein anderer als bei trübem Wetter: der Farbenton des Wassers aber bleibt immer derselbe. Die Ursache dieser Farbenverschiedenheit liegt gewiss nur in der von einem See zum andern aus bisher unergründeten Ursachen veränderten Brechung des Lichtes im Wasser.

Vielleicht wäre es zur Vollständigkeit dieses Absatzes (über Hydrologie) angezeigt gewesen, dem Rastern (mascaret) in manchen Flüssen einige Beachtung zu schenken. Die Erscheinung verdient nach Umständen in physikalischer wie auch in nautischer Beziehung bemerkt zu werden.

Bei den zwei letzten, die Flora und Fauna behandelnden Paragraphen, tritt, gewiss nur wegen des grossen Umfanges und des dem Laien nicht leicht zugänglichen speziellen Inhalts der Botanik und Zoologie, der wissenschaftliche Theil der Unterweisung entschieden zurück, und der Hauptaccent ist auf die jedem Gebildeten verständlichen Hauptumrisse der Pflanzenund Thierwelt, so wie auf die praktischen Geschäfte des Sammelns, der Behandlung, Aufbewahrung und des Transportes von Naturalien gelegt. Interessant ist die Besprechung eines besonderen, von M. Bertot angegebenen Abdrucks von Pflanzen, durch welchen man mit sehr geringer Mühe deutliche Bilder derselben gewinnen kann.

Wir schliessen hier diesen ersten Außatz und behalten uns die Besprechung der zweiten Abtheilung des Werkes, die von den "Einwohnern" handelt, einer späteren Gelegenheit vor. — Aus dem Gesagten wird der Leser erkannt haben, dass es sich hier um ein Buch von seltenem Reichthum des Inhalts, seltener Gründlichkeit und Brauchbarkeit handelt, das jedem Reisenden nicht anders als auf das Wärmste empfohlen werden kann. Es wird ihm ein Freund und Rathgeber sein, der keine seiner Fragen unbeantwortet, keinen seiner Zweifel ungelöst lassen wird. Scheint auch das Gebotene manchmal zu viel, so ist das im Grunde kein Fehler; wer es nicht benützen kann, oder zu benützen nicht versteht, der kann es ja bei Seite liegen lassen. Eher wäre ein Zuwenig vom Uebel. — Die Ausstattung des Buches, die Zeichnungen, Druck und Papier sind seines Inhalts würdig.

Innsbruck.

Carl von Sonklar.

# L. Dieffenbach: Völkerkunde Osteuropas. 1. Bd. Darmstadt, Brill, 1880.

In diesem Bande liegt uns der erste Theil einer neuen Ethnographie der Balkan-Halbinsel vor. Nach einer ausführlichen Uebersicht der einschlagenden Quellenschriften und einer politischhistorischen Ueberschau über die bunt zusammengewürfelte Völkerschar des ganzen Türkenreichs folgt die Darstellung der Albanesen, Illyrier, Thraken, Griechen und Rumänen. Im wesentlichen fehlen also nur noch die Slawen und die Osmanen.

Der sprachgelehrte Verfasser hält auch in diesem Werke seinen in der "Vorschule der Völkerkunde" eingehend dargelegten Standpunkt ein, den er selbst in die kurzen Worte fasst: "Die Sprache halte ich für das erste, die Physis für das zweite ethnische Merkmal." Der Unbefangene wird freilich Peschel beistimmen, dass die Sprache ein sehr wichtiges, jedoch niemals ein oberstes Merkmal abgeben kann bei Einreihung der Völker in das System, denn die Sprache kann ein Volksstamm fast wie seine Kleidertracht in kürzester Frist ändern, ja völlig abthun, nimmermehr dagegen ebenso seine Körperlichkeit. Indessen es gilt an dieser Stelle nicht über dergleichen Grundsätze mit dem Verfasser zu rechten, sondern unparteiisch den Werth der vorliegenden Arbeit zu beurtheilen.

Von vornherein muss man da den rastlosen Fleiss anerkennen, mit welchem nach treu eingehaltenen Rubriken für all' die genannten Völker zusammengestellt wurde, was sich-Zuverlässiges in alten und neuen Quellen, Büchern wie Zeitschriften oder Zeitungen findet über deren Sprache, körperliches Aussehen, Sitte und Leistung auf materiellen sowie auf geistigen Gebieten. Selbständigen Werth dürfen wir den linguistischen Ausführungen durchweg zuerkennen, die mitunter zu einer umfassenden vergleichend-lexikalischen Heerschau anschwellen. In den übrigen Beziehungen waltet allerdings mehr der Charakter einer sichtenden Kompilation, die zu oft die Mittheilungen sehr verschiedenwerthiger Autoren bloss neben einander stellt (selbst wo sie arg divergiren) und ohne rechtes Verhältnis minder wichtige Züge des Volkslebens, z. B. Kleidermoden, ebenso ausführlich behandelt wie die massgebenden Merkmale, auf geographische Motive aber fast gänzlich Verzicht leistet, sodass im Ganzen — immer abgesehen von den sprachlichen Abschnitten — der Ton der Beschreibung statt desjenigen der wissenschaftlichen d. h. der ursächlichen Erklärung vorherrscht.

Auffallen wird einem jeden die Behandlung der Albanesen neben, ja vor den Illyriern; S. 25 stehen sogar "Albanesen, Illyrier, Thraken" neben einander als "die geschichtlichen Urbewohner der unter ihren Namen bekannten Gebieten." Das letztere kann man unmöglich ganz zugeben, weil sonst Albanesen und Illyrier grossentheils für ein und dasselbe Gebiet "Urbewohner" sein müssten. Die sehr achtungswerthe Scheu, eine Hypothese für eine Thatsache auszugeben, hat den Verfasser doch wohl zu weit geführt, wenn er, die von Georg v. Hahn so überzeugend

begründete Theorie eines Fortlebens der nicht alawisirten (südlichen) Illyrier in den Albanesen für eine blosse Vermuthung ansehend, beiden Völkern ebenso unverbundene Kapitel widmete wie den Griechen und Rumänen und obendrein die modernen Albanesen den uralten Illyriern voranstellte. Wo in aller Welt sollten denn diese Albanesen plötzlich im Mittelalter hergekommen sein? Sie, die in ihrer, wenn auch noch so arg gemischten, Sprache noch heute deutlich auf die Hellenen, in so merkwürdigen Sittenzügen offenbar uralten Erbes auf die antiken Kulturvölker von Hellas und Italien hinweisen, zwischen denen sie sich nach geographischem Gesetz in ihrer vom grossen Verkehr abgewendeten Gebirgsheimat stark konservativ erhielten.

Aehnlich dünkt es ein zu starres Festhalten am Buchstaben der Ueberlieferung, wenn (S. 96 f.) gesagt wird, die Pannonier würden allgemein zu den Illyriern gerechnet, "wiewohl diese ausdrückliche Bezeichnung bei den Klassikern mehr nur dem Lande gilt," und Siedelungen der Illyrier in Griechenland kenne "mehr die Sage als die Geschichte." Der Fernerstehende muss durch derartige Vorsicht stutzig werden. Aber so gewiss eine Klassikerstelle, in welcher es heisst, die Pannonier zähle man zur "Illyris" oder zu "Illyricum", noch nichts für den Verwandtschaftszusammenhang jener mit den Illyriern beweist, so wenig braucht man daraus Mistrauen gegen diesen anderweit mit vollgenügender Sicherheit bewährten Zusammenhang zu schöpfen. Unser sprachkundiger Verf. bringt unmittelbar nach der eben angezogenen Stelle die Notiz aus Ammian, sabaja sei "in Illyricum" der Name für Bier gewesen, und die correlate aus Hieronymos, dass der Gerstensaft in Pannonien sabajum genannt wurde; und es ware dazuzufügen, dass Strabon die Stämme der Πειρουζται, Μαζαϊοι, Δαισιτιάται als pannonische aufzählt, dagegen Cäsar und Vellejus die Pirustae, Plinius die Mazaei, Vellejus die Daesitiatae als illyrische. Und über das Aufgehen illyrischer Vorbewohner Griechenlands in den später hereingezogenen Hellenen haben wir freilich keine unmittelbaren Belegstellen in den alten Schriftstellern, aber dafür zwingendere Beweise; ist doch der Name der Lokrer rein illyrisch, und wissen wir doch, wie rasch und vollständig in neuester Zeit die bis tief in den Peloponnes vorgedrungenen Albanesen hellenisirt worden sind.

Um noch einmal auf den speziell den Albanesen gewidmeten Abschnitt zurückzukommen, so werden hier (S. 28) irrthümlich die Sulioten zu den Gegen gestellt, während sie zu den Tosken d. h. den epirotischen Süd-Albanesen gehören, wie übrigens auch das Todesjahr des berühmten Heldenführers der Albanesen, des Skanderbeg oder Georg Kastriota, nicht 1467 (S. 62), sondern 1468 ist. Die Bemerkung, es finde sich die Knabenliebe "im mittleren und nördlichen Albanien", verführt zu der Annahme, dass sie in Epirus fehle, während sie gerade bei den Tosken in grob sinnlicher Art wuchert. Der interessante Gegensatz der Gegen und Tosken, der sich sprachlich, konfessionell und in ärgster Rauflust beider unter einander äussert, thut sich auch in der Kleidung kund. Richtig bezeichnet der Verf. (S. 73) die Flokate als süd albanesisches Trachtabzeichen, fügt aber ungenau die Fustanette hinzu, die doch auch von den Gegen getragen wird; er sagt uns (S. 75), wie die Mütze auf gegisch heisst, aber nicht, dass sie der rothe Türken-Fes ist, den jetzt selbst die Christen Mittelalbaniens allgemein tragen.

Dass Navarin nicht nach den Awaren (S. 201), sondern nach der sogenannten Navarresen-Compagnie des späteren Mittelalters genannt ist, hat Ref. schon an anderer Stelle berichtigt. In Angabe der Bevölkerungszahlen vermisst man selbst für das Königreich Hellas die Kritik der aufgeführten ungleichen Summen verschiedener Gewährsmänner; wenn es sich z. B. um Athen mit kaum über 50,000 Einw. handelt (S. 186), so kann Francis unmöglich Recht haben, dass die Stadt "über 50,000" Griechen berge, denn wie Athen beim Abschütteln des Türkenjochs fast zu einem Albanesendorf geworden war, so ist es auch noch stark, in einigen Theilen überwiegend von Albanesen bewohnt. Ueberhaupt darf man den albanesischen Zuschlag namentlich im Osten von Mittelgriechenland nicht unterschätzen; Böotien ist z. B. ein so albanesisches Land, dass wir den geschwänzten Böotler, dessen Photographie kürzlich Dr. Ornstein nach Berlin schickte, höchst wahrscheinlich für einen Albanesen zu halten haben, zumal an der verhältnismässigen Häufigkeit des freien Vorragens der sonst beim Menschen äusserlich unsichtbaren Schwanzwirbel gerade bei den Albanesen nach den (bisher, wie es scheint, nirgends beachteten) Angaben v. Hahns nunmehr nicht zu zweifeln ist.

Entgangen ist dem Verf. unter den Griechenland betreffenden Quellen Staub, Bilder aus Griechenland (Leipzig 1841), Gilliéron, Grèce et Turquie (Paris 1877) und Schillbachs hübsche Charakteristik der Maina und der Mainoten (im Jahrg. 1861 der Berliner Zeitschr. f. Erdk.); auffälliger ist die gänzliche Nichtbeachtung von Griesebachs "Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839", worin sich doch auch für die Völkerkunde der nördlichen Balkanhalbinsel Werthvolles zerstreut findet.

Hinsichtlich der Rumanen wird man des Verf. Ansicht nur billigen können, dass dieses romanisirte Dacier- oder Getenvolk bei der bekannten Trensplantirung durch Kaiser Aurelian doch nicht das ganze norddanubische Gebiet geräumt hat (wie Rösler meinte), sondern beträchtliche Reste in den Karpatenländern zurückgelassen hat, zu denen sich die Nachkömmlinge der damaligen Auswanderer bei der Rückwanderung seit dem 13. Jahrhundert füglich gesellen konnten. "Dass aber die Hauptmasse der aurelianischen Dakoromanen nach Süden gewandert und von dort aus zu irgend einer Zeit, nur die weit geringere Zahl der nachmaligen Tsintsaren zurücklassend, durch fremde und feindliche Völker den Weg in das trajanische Dakien gefunden habe, erscheint uns als eine um so gewagtere Hypothese, weil die damit verbundene Behauptung: dass dort gar keine alten Stammverwandten verblieben seien, für die weite und gefährliche Wanderung kein Motiv zulässt, weder ein verspätetes Heimweh, noch auch die Hoffnung, mit dortigen alten Stammgenossen eine mächtige Nation zu bilden."

Offenkundig liegen in der rumänischen Sprache die vielfachen Berührungen des vielheimgesuchten Rumänenvolks mit Anderssprachigen vor, namentlich mit Slawen. Am wenigsten, gesteht unser Verf., könne man sich indessen aus der Geschichte die ebenfalls durch die Sprachmischung unzweifelhaften Berührungen der Rumänen mit den Albanesen erklären. Aber dem gegenüber muss man nur bedenken, dass die Illyrier, in denen wir zuversichtlich die Stammväter der Albanesen erkennen, einst den ganzen Nordwesten der Balkan-Halbinsel einnahmen. Südwärts über die Donau flüchtend, haben gewiss zahlreiche Haufen der Dakoromanen auch dort Schutz gesucht, und nochmals werden deren Nachkommen die da aufgesammelten albanesischen Worte bei der Fortwanderung auch mit fortgetragen haben. Aus Ragusas Archivschätzen hat uns jüngst der für die Geschichte der Südslawen so hochverdiente Jireček durchschlagende Dokumente für diese Westausdehnung der Rumanen enthoben. Die Schwarzen Wlachen oder Rumanen (Nigri Latini) wohnten danach bis an das Dalmatinische Gestade, wo sie noch, als 1399 die Ragusaner den an ihren Freistaat anstossenden Küstenstreifen vom König von Bosnien erwarben, ihre gewöhnliche Winterweide für die Heerden fanden, wenn droben die dinarischen Alpen verschneit waren. Ganz wie wir im Mittelalter Slawen und Unfreie zu identifiziren pflegten, war den Ragusanern z. B. noch 1344 "Homines" (Hörige des Bans von Bosnien) und "Blachi" gleichbedeutend. Bald jedoch gingen diese Wlachen oder italienisirt Morlaken (Maurowlachen), wie vermuthlich schon vor ihnen die Neu-Illyrier (Albanesen) derselben Gebirgsgegend, in den längst an Zahl überwiegenden Slawen auf; bereits eine Urkunde von 1396 führt einen "Sclavus" auf, den eine Randnote einen Wlachen nennt; letzterer Name verlor seitdem ganz die nationale Bedeutung in Dalmatien und Bosnien, bezeichnete nur noch einen Wanderhirten und bedeutet jetzt in Bosnien sogar die Zugehörigkeit zur griechischen Kirche. Von den noch gegenwärtig in fortschreitender Slawisirung (sprachlich) begriffenen Rumänen Istriens wird auch hier (S. 296 ff.) berichtet.

Für die Fortsetzung des besonders durch seine zahlreichen literarischen Nachweise nützlichen Werkes muss man den Verfasser um zweierlei bitten: die Rückverweise genau nach der Seitenzahl anzugeben (denn wie sollte das blosse "s. o.", höchstens mit der betr. Kapitelzahl versehen, bei dieser Fülle von Einzelnotizen genügen?) und die Druckfehler nicht zu massenhaft geschehen zu lassen wie diesmal, wo nicht einmal eine Berichtigung derselben versucht ist. Satzfügungen wie "der griechische Census unterscheidet nach (l. c. angegebenen) die noch nicht sprachlich hellenisierten 1217 Wlachen" (S. 188) sind offenbar nur durch mangelhafte Druckrevision erklärlich; letztere hat auch in den Zitaten Unheil angestiftet, man muss z. B. lange suchen, bis man die Stelle "Ritter Erdk. 2 II. 34" (S. 308) in III. 342 gefunden hat, wo man endlich gewahr wird, dass die wunderliche Angabe, die Bulgaren seien "Brüder der Wlachen", von Ritter aus dem alten Schlözer referirt wird, hier also gar keine Erwähnung verdiente.

Halle. Kirchhoff.

### Kartographische Besprechungen.

# Russisches Kartenmaterial.

Trotz der Universalität der Deutschen muss zugestanden werden, dass unsern nächsten östlichen Nachbarn von uns nicht das ihnen gebührende Interesse zugewendet wird. Wir kennen viele überseeische Länder genauer als das Land und Volk, von dem uns nur ein Grenzpfahl trennt.

Gründe für diese an sich auffallende Erscheinung sind nicht schwer zu finden: Klima, Land und Leute im Nordosten sind dem Deutschen wenig sympathisch, die russische Grenzsperre erschwert den Geschäftsverkehr, äussere landschaftliche Reize verlocken nicht zu Vergnügungsreisen<sup>1</sup>); schliesslich ist uns das slawische Idiom zu fremdartig und erscheint angesichts der eben erwähnten Verhältnisse als zu werthlos, um die grosse Mühe des Erlernens daran zu setzen.

So kommt es denn, dass selbst die deutschen Geographen sich verhältnismässig ungern slawischen Studien zuwenden. Die reichhaltigen Veröffentlichungen der russischen geographischen Gesellschaften werden in Folge dessen nicht nach Gebühr gewürdigt, und das gesammte Kartenmaterial, welches der russische Generalstab mit grossem Fleisse Jahr aus Jahr ein produzirt und kurrent erhält, ist in Deutschland so gut wie unbekannt. Ref. hatte vor Kurzem Veranlassung, bei mehreren deutschen Universitätsbibliotheken nach diesem Gegenstande nachzufragen, erhielt aber nur ein bedauerndes Achselzucken als Antwort. Der Iljinsche statistische Atlas 2) über Russland war das einzige russische Kartenwerk, das sich vorfand.

Angesichts dieser für die geographische Wissenschaft entschieden zu beklagenden Sachlage dürfte eine Aufzählung und kurze Besprechung der wichtigsten Kartenwerke über Russland nicht ohne Interesse sein und vielleicht dazu anregen, diesem Gebiet eine grössere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. Vorher sei jedoch noch eine Notiz über das Verhalten unserer deutschen Atlanten zum Osten Europas gestattet.

Wie stiefmütterlich Russland und Polen dort behandelt wird, geht aus folgender Aufzählung hervor:

Im Stieler'schen Handatlas findet sich die vortrefflich gezeichnete Karte von A. Petermann, der Osten Europas in 6 Blättern. Dieselbe zeichnet sich vor allen andern durch ihre musterhafte Ausführung und durch die zahlreichen Höhenangaben aus. Ihr Maasstab aber ist immerhin 1:3,700,000, was besonders für die westlichen und Weichselgouvernements als nicht ausreichend angenommen werden muss. Es sind noch nicht einmal sämmtliche Kreisstädte darin vertreten!

Der grosse Kiepert'sche Handatlas enthält nur eine Karte von Russland in einem Blatt. Maasstab 1:8,000,000.3)

Bei Sohr-Berghaus ist dasselbe der Fall, nur giebt derselbe wenigstens ein Blatt für Preussen, Posen, Schlesien und Polen in einem grösseren Maasstabe.

Auffallend will es uns erscheinen, dass von allen dem Ref. bekannten deutschen Atlanten derjenige von Dr. Henry Lange der einzige ist, welcher Polen, d. h. die Weichsellande, zu Zentral-Europa rechnet, wozu es doch ethnographisch und hydrographisch entschieden gehört. In dem genannten Atlas ist Zentraleuropa in 4 Blatt, Maasstab 1: 2,360,000 behandelt, sodass Polen, Galizien und Ungarn eine zusammenhängende, ausreichende Darstellung finden.

Zu denjenigen Karten übergehend, welche speziell Polen und die westlichen Gouvernements Russlands darstellen, ist zunächst zu erwähnen: Handtke, "Generalkarte vom westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien" in 1:2,000,000. Diese Karte umfasst ein weites Gebiet, da sie bis über die Linie Kijew-Dünaburg im Osten hinausgeht; sie enthält Namen in fast verwirrender Ueberfülle, ihre Ausführung, speziell bezüglich des Terrains, lässt viel zu wünschen übrig. An eigentlichen Spezialkarten besitzen wir nur die bekannte Reymannsche Karte in 1:200,000, deren Sektionen das ganze Weichselgebiet incl. des Bug und den mittleren Njemen bis oberhalb Grodno umfassen. Der genannte Maasstab macht die Karte zur geeignetsten für das Studium resp. die Kombination militärischer Operationen, und findet sich das Reymannsche Kartenwerk deshalb wohl fast ausschließlich im Besitz von Militärpersonen.

Sehr zu beklagen ist der langsame Fortschritt in der Herstellung der Liebenowschen Karte von Mittel-Europa in 1:800,000. welche bei H. Oppermann in Hannover erscheint. Bisher sind von östlichen Distrikten nur die Sektionen Gnesen, Kalisch, Plock und Lodz erschienen. Gerade der Maasstab dieser Karte ist der für alle Zwecke geeignetste, da er ausreichendes Detail in Bezug auf Topographie, Hydrographie und Terrain gestattet, andererseits aber das Gesammtwerk nicht zu umfangreich und kostspielig werden lässt. Mit der Fertigstellung dieser Liebenowschen Karte würden wir eine den meisten Ansprüchen genügende Karte von Polen besitzen Leider liegt dies Ziel in weiter Ferne.

<sup>&</sup>quot;) Während wir Bädeker für Aegypten, Syrien und Palästina besitzen, ist noch kein nennenswerthes Reisehandbuch über Warschau, Petersburg u. s. w. erschienen.

<sup>\*)</sup> Iljin, Opyt statistitscheskawo atlassa Rossiiskoi imperii (Versuch eines statistischen Atlas des Russischen Reiches) 45 Karten, Petersburg, 1874.

<sup>3)</sup> K. veröffentlichte ferner eine "Karte des Russ. Reichs in Europa," 6 Bl., in 1: 3,000,000.

Wir kommen zur Besprechung der Arbeiten des russischen Generalstabes:

- 1) Die Kriegstopographische Karte des Europäischen Russland in 1:126,000 (3 Werst = 1 Zoll), Petersburg, seit 1857. Dieselbe ist in Kupferstich ausgeführt und umfasst circa 700 Blatt in der Grösse von 41,4 à 57 cm. Sie zählt, wie alle russischen Karten, nach dem Meridian der Sternwarte von Pulkowa, da ja das heilige Russland wie seine eigenen Kirche, seine Schrift und seinen Kalender, so auch seinen eigenen Meridian haben muss. Die Aufnahmen für diese Karte finden meistentheils im Maasstabe 1:42,000, theilweise auch in 1:21,000 statt. Das Terrain ist durch Schraffen dargestellt, neuerdings sind auch Höhenkoten in Ssashen (à 7 Fuss) zugefügt. Die Herausgabe der Blätter geschieht gouvernementsweise. Von den westlichen Gouvernements sind bis jetzt erschienen: Kowno (aufgenommen 1822—29) in 22 Blatt und Wilna in 23 Blatt aus denselben Jahren. Diese Karten beruhen jedoch nicht auf Messtischaufnahmen, da letztere erst seit 1854 begonnen haben. Eisenbahnen und Chausseen sind nachgetragen. Neugestochen sind die Blätter des Gouvernements Nowgorod. Ferner sind nach Rekognoszirungen berichtigt die Blätter der Militärbezirke Kijew (Gouvernements Kijew, Wolhynien und Podolien) und Warschau (Weichselgouvernements).
- 2) Die Kriegstopographische Karte des Königreichs Polen in 1:126,000, Petersburg 1875. Dieselbe ist gleichfalls in Kupferstich ausgeführt und zählt 53 Blatt zu 51,4 à 57 cm Grösse. Sie steht in festem Zusammenhange mit der ad 1 aufgeführten Karte des russischen Reichs, die Aufnahmen haben in den 60er Jahren stattgefunden. Das Terrain ist hier in Bergstrichen ausgeführt, zahlreiche Höhenkoten in Ssashen sind angegeben. Bei den Oertlichkeiten findet sich die Zahl der Gehöfte. 1)
- 3) Spezialkarte des Europäischen Russland von Strelbitzki, Oberst des k. russ. Generalstabes, Maasstab 1:420,000 (10 Werst auf 1 engl. Zoll). 133 Blatt von 64 zu 49 cm Grösse. Die Karte ist von der kriegstopographischen Abtheilung des Generalstabs unter Redaktion des Genannten herausgegeben, also durchaus nach offiziellem Material bearbeitet.

Das Terrain ist durch Schraffen in Braun ausgedrückt, Höhenzahlen fehlen aber leider gänzlich. Die Gewässer sind bei grösseren Strömen und Seen in blau, bei kleinern Flüssen in schwarz, Wald durch grünes Flächenkolorit, Gouvernements- und Kreisgrenzen durch rothe Farbenlinien bezeichnet. An Kommunikationen sind Eisenbahnen, Chausseen mit Poststationen, Poststrassen, grössere Verkehrsstrassen und Ortsverbindungswege durch besondere Signaturen unterschieden.

Die Ortschaften sind nicht, wie auf der Generalstabskarte, topographisch genau wiedergegeben, sondern nur durch konventionelle Zeichen dargestellt. Es sind unterschieden: Residenz-, Gouvernements-, Kreis- und Nichtkreisstädte, Flecken und Dörfer mit mehr als 500 Gehöften, von 40 bis 500 Gehöften, zwischen 30 und 40, 20 und 80, 10 und 20, endlich zwischen 3 und 10 Gehöften (dwor). Bei jeder Oertlichkeit, von der kleinsten bis zur grössten, ist ausserdem die Zahl der Höfe in Zehnern angegeben. Die dichtgedrängten Ortsnamen tragen nicht gerade zur Uebersichtlichkeit bei, im Uebrigen ist die Ausführung (bis auf die fehlenden Höhenkoten) eine gute; die Karte ist entschieden für den Gebrauch zu empfehlen. Die Blätter sind einzeln im Buchhandel à 2,50  $\mathcal M$  zu haben. Polen umfasst die Blätter 1, 2, 6, 7; nur der Zipfel von Suwalki fällt auf Blatt 5.

- 4) Kriegsstrassen-Karte des Europäischen Russland, hergestellt von der Front-Abtheilung des Generalstabes unter der Leitung des Oberst Iljin. Maasstab 1: 1,050,000 (25 Werst auf 1 engl. Zoll). 15 Blatt von 71 à 47 cm Grösse. Dieselbe enthält nur das hydrographische Netz, die Ortschaften, welche an Strassen liegen, und sämmtliche Kommunikationen. An letztern sind aufgeführt:
  - 1) Eisenbahnen (ein- und zweigleisige unterschieden),
  - 2) Kanāle (fahrbare und nicht zu befahrende),
  - 3) Strassen, a) erster Ordnung: Chausseen und Poststrassen,
    - b) zweiter ,, : Landstrassen (transportnaja doroga),
    - c) dritter ,, : Ortsverbindungs- und Winterwege.

An den Strassen sind alle Post- und Telegraphenstationen bezeichnet und zwischen denselben, sowie auch an den Bahnlinien, die Entfernungen in Werstzahlen bis zu 1/4 Werst genau vermerkt (. bedeutet 1/4, : = 1/2, : = 5/4 Werst). Sämmtliche Brücken, Fähren und Furten sind genau bezeichnet. Die Karte hat für militärische Zwecke einen ausserordentlich hohen Werth, indessen ist sie auch für Jeden, der die Verkehrsstrassen Russlands, besonders das Eisen-

<sup>1)</sup> Registrande des k. preuss. Generalstabes 1840, X. Jahrgang, S. 544.

bahnnetz, im Detail verfolgen will, empfehlenswerth. Einzelne Blätter werden nicht abgegeben, der Gesammtpreis beträgt 22 M Die Karte erscheint jedes Jahr in neuer, verbesserter Auflage.

5) Karte des Grenzbezirks zwischen Russland, Preussen und Oesterreich und der Europäischen Türkei, zusammengestellt von Oberst Schewelew. 4 Blatt von 70 à 46 cm Grösse, Maasstab 1: 1,344,000 (32 Werst auf 1 engl. Zoll). Als Materialien für die Herstellung sind aufgeführt: Liebenow, Kiepert, Scheda und die Kriegsstrassenkarte Russlands; für die Türkei: die Karte des Wiener geographischen Instituts, Kanitz und die russische Generalstabskarte. Die Schewelewsche Karte umfasst den Raum von Berlin-Prag-Triest im Westen, bis Kijew-Konstantinopel im Osten, die gesammte europäische Türkei einbegriffen. Wie der Maasstab andeutet, ist dies Werk nur eine General- oder Uebersichtskarte, als solche aber der grösseren Uebersichtlichkeit halber der oben genannten Handtke'schen vorzuziehen, während letztere allerdings weit mehr Namen enthält. Die Grenzlinien der russischen und polnischen Gouvernements sind mit grüner Farbe gezogen, die Kreise dagegen nicht abgegrenzt. Die Abgrenzung Bulgariens und Ostrumeliens, sowie die Eintragung der Bahnlinien beweisen das neue Datum der Herstellung der Karte. Der Preis beträgt 12 M

Wir wenden uns nunmehr zu den vortrefflichen und verdienstvollen Arbeiten des russischen Generalstabs in Asien:

1) Karte des Militärbezirks Turkestan, ausgeführt von der turkestanischen kriegstopographischen Abtheilung im Jahre 1877, Maasstab 1: 1,680,000 (40 Werst auf 1 engl. Zoll), 12 Blatt von 48 à 45 cm Grösse. Die Erhebungen des Bodens sind sehr anschaulich durch Farbendruck dargestellt und zwar in 5 Stufen: weisslich-gelb das Terrain unter 1000 Fuss, hellgelb über 1000 Fuss, lichtbraun unter 5000 Fuss, mittelbraun von 5 bis 10,000 Fuss, rothbraun über 10,000 Fuss. Ferner sind Gletscherbildungen durch Eisfarbe bezeichnet. Die Gewässer sind blau angelegt, die Signaturen für Ortschaften, Post-Telegraphenstationen, Brunnen, Strassen aller Art sind scharf und klar auseinandergehalten.

Die Karte umfasst das Gebiet vom 52. bis 35. Parallel- und vom 22. bis 58. Grad östl. Långe von Pulkowa, d. h. 70. bis 106. Grad ö. L. von Ferro. Ausser dem russischen Turkestan giebt sie demnach das chinesische Ostturkestan und das dsungarische Bergland sowie das Altaisystem wieder, der Lobnor befindet sich auf dem äussersten östlichen Rande der Karte. Im Norden ist die Kirghisensteppe bis zur Linie Oesk-Altbassar-Akmolinsk mit einbegriffen. Die Ausführung verdient alles Lob. Der Preis beträgt 25 M

2) Karte des Asiatischen Russland, 8 Blatt in 1:4,200,000 (100 Werst auf 1 engl. Zoll) ist im vorigen Jahre fertig gestellt worden 1). Da dieselbe dem Ref. jedoch nicht vorliegt, so vermag derselbe keine näheren Angaben darüber zu machen.

Wir geben der Hoffnung Raum, dass die Zeit nicht fern liegen möge, wo jeder deutsche Geograph das russische Alphabet, die Schrift und die gebräuchlichsten geographischen Vokabeln in russischer Sprache beherrscht, damit in Deutschland die russischen Karten benutzt werden können, und unsere Kenntnis des slawischen Osten auf diesem Wege mehr und mehr erschlossen werde. In Oesterreich-Ungarn ist man uns, Dank der dort verbreiteten Sprachkenntnisse, in dieser Hinsicht weit voran.

Hannover. Hauptmann Liebert.

#### J. Lang's Schul-Atlas mit 12 Karten. Tauberbischofsheim, J. Lang, 1880.

Ausserordentlich rasch mehrt sich seit einiger Zeit die Zahl der für den elementaren Unterricht bestimmten wohlfeilen Atlanten. Wir können alle diese neuen Erscheinungen in zwei Haupt-Abtheilungen gruppiren: erstens solche, die durch reichere Kartenzahl und durch Anwendung grösserer Maasstäbe eine immerhin etwas eingehendere Darstellung erlauben und daher auch für die niederen Klassen der höheren Schulen brauchbar sind; der Preis beträgt in der Regel bekanntlich etwa eine Mark. Die Atlanten der zweiten Gruppe zeigen schon durch ihren ausserordentlich niedrigen Preis (60 bis selbst 30 Pfennig), dass sie die Zahl der aufzunehmenden Karten noch bedeutend mehr beschränken oder aber für eine Mehrheit derselben einen kleinen, nur sehr geringes Eingehen in Details erlaubenden Maasstab wählen. Bei weitem der beste unter diesen letzteren kleinen Atlanten ist der vorzügliche von E. Debes bearbeitete "Kleine Schul-Atlas" (dessen mit Recht gerühmtes schönes und zweckmässiges Kolorit in der ersten Auflage, unserer Ansicht nach, entschieden geschmackvoller abgetönt war, als in der zweiten). Als einen der billigsten nennen wir den "Atlas für badische Volksschulen" (40 Pfg.), der 1880 bei Katz in

<sup>1)</sup> Registrande 1880, S. 560.

Bruchsal erschienen ist und mit dem vorgenannten in vielen Blättern eine auffallende Wahlverwandtschaft aufweist.

Der Lang'sche Atlas ist ebenfalls dieser zweiten wohlfeileren Gruppe zuzurechnen (Preis 50 Pfg.); er hat freilich grösseres Format, als z. B. die beiden eben erwähnten, jedoch nur 12 Karten. Die Titel der Karten sind: 1) Baden, 2) Planigloben, 3) Erdkarte, 4) Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland, 5) Fluss- und Gebirgskarte von Europa, 6) Staatenkarte von Europa, 7) politische Karte von Deutschland, 8) Nordamerika, 9) Südamerika, 10) Asien, 11) Afrika, 12) Palästina. — Was zunächst die wunderbar ungeographische Reihenfolge dieser Karten betrifft, so erklärt sich dieselbe dadurch, dass die Blätter des Atlas auf beiden Seiten bedruckt und einige der Karten Doppelblätter sind; das hat eben den Nachtheil, dass eine logische Folge der Blätter nicht wohl einzurichten ist.

Prüfen wir nun den Atlas in jenen Punkten, die für die Beurtheilung massgebend sind: Auswahl der Karten, Auswahl der auf denselben dargestellten geographischen Objekte und Darstellungsweise der letzteren.

Die nächste und grundlegende Vorbedingung für die Güte eines Schul-Atlas ist eine logische, von pädagogischen Erwägungen ausgehende Auswahl der Karten. Bezüglich dieser können wir nun im vorliegenden Falle nur zu der Meinung kommen, dass der "Bearbeiter" dieser Kartensammlung ein geradezu rührendes Ungeschick bewiesen hat. Der Unterzeichnete hatte Veranlassung, sich sehr eingehend über die neuerdings erschienenen Schulatlanten zu orientiren, muss aber offen gestehen, dass er sich keiner Karten-Zusammenstellung erinnert, die sich an Naivetät mit der Lang'schen messen könnte. Zunächst zeigt uns schon das Inhaltsverzeichnis, dass jedem andern Erdtheil ein eigenes Blatt gewidmet wurde, während wir Australien und Polynesien im Verzeichnis vergebens suchen. Freilich wäre es voreilig, daraus auf gänzliche Abwesenheit Australiens im Atlas schliessen zu wollen; im Gegentheil, es ist zweimal vertreten, einmal auf den kleinen Planigloben und sodann auf der Erdkarte in Mercators Projektion! Natürlich erlaubt eine so winzige Grösse auch nicht das bescheidenste Eingehen in Details; die beiden einzigen Darstellungen Australiens zeigen im australischen Festlande nur einen einzigen Namen - Sidney; andere Städte, oder gar die Namen der Kolonien, Gebirgszeichnung etc. fehlen hier. Vermuthlich hat hierbei Herrn Lang der bekannte und unbestreitbar richtige Satz vorgeschwebt, dass ein Kartenbild um so besser dem Schüler sich einpräge, je leerer es scheine. Vergleichen wir nun damit z. B. Seite 11 des Atlas (Nordamerika), so sehen wir, dass der Autor (vielleicht im Interesse einer wohlthuenden Abwechslung) in anderen Fällen das Prinzip verfolgt, der Lernbegierde seiner Schüler nicht zu enge Grenzen zu ziehen. Wir finden da in dem zwischen Grönland und dem nordamerikanischen Kontinent liegenden Archipel nicht weniger als dreissig geographische Namen — was im Hinblick auf den immensen Werth, der diese Länder vor dem armen Australien auszeichnet, gewiss nur als ein sehr richtiges Verhältnis zu dem einen einzigen Namen Australiens bezeichnet werden muss. — Die anderen aussereuropäischen Erdtheile haben je eine besondere Karte erhalten und daher verhältnismässig eingehende Darstellung finden können. Wie aber steht es mit der Berücksichtigung der einzelnen europäischen Staaten? Da der Atlas wohl zunächst für Baden bestimmt ist, erscheint es nur gerechtfertigt, dass er dies Land speziell berücksichtigt; Baden ist in ihm durch eine detaillirte oro-hydrographische Karte (1: 800,000) vertreten, während die politische Eintheilung des Landes aus dem Atlas nicht ersehen werden kann. Ueber Deutschland finden wir zwei grössere Karten (Doppelblätter): eine Fluss- und Gebirgskarte in 1: 4,870,000, die auch, was sehr zu loben ist, einen bedeutenden Theil der Nachbarlande mit umfasst, und eine klar übersichtliche politische in 1: 3,777,000. Die nichtdeutschen europäischen Länder finden, soweit sie nicht auf diesen Karten von Deutschland mit aufgenommen wurden, einzig und allein auf der physischen und der politischen Uebersichtskarte von Europa Darstellung, die einen Maasstab von 1: 25,000,000 haben! Die dadurch nothwendige Beschränkung der aufgenommenen geographischen Objekte tritt besonders auffallend hervor, wenn wir damit die Darstellung der fremden Erdtheile in demselben Atlas vergleichen. Auf den britischen Inseln findet z. B. der Schüler nur zwei Flussnamen: Shannon und Themse, in Skandinavien nur den Dal Elf; dagegen finden wir unter den Nebenflüssen des Maranhon ausser den wichtigeren noch folgende benannt: Aracuary, Oriximina, Napo, Tigre, Pastaza, Javari, Jurua und (unter den Nebenflüssen des Madeira) Umanamayu, Sara, S. Miguel. Auf den britischen Inseln lernen wir durch Langs Atlas 17 Orte, auf der pyrenäischen Halbinsel 19 Orte kennen, dagegen in Brasilien 33, in Mexico 21, im ägyptischen Reiche 20, im russischen Asien 24 Orte. Diese Zahlen entheben uns wohl jeder weiteren Bemerkung.

Die Auswahl der auf jeder Karte des Atlas aufgenommenen Objekte steht jedoch im all-

meinen wenigstens in zweckmässigem Verhältnis zum gewählten Maasstabe; die politische Karte von Europa enthält wohl mehr Namen, als mit einer normalen Grösse der Schrift verträglich war, weswegen die meisten derselben in winziger Schrift eingezeichnet sind.

Wenden wir uns zu der Art der Darstellung im Lang'schen Atlas, so betrachten wir vor allem zunächst die Terrainzeichnung, die ja als das Hauptkriterium der technischen Seite eines Atlas anzusehen ist. Lang huldigt nicht dem Grundsatze, dass es zweckmässig sei, in ein und derselben Schulkartensammlung das Terrain überall möglichst einheitlich zu bearbeiten; vielmehr wechselt er in den Darstellungsweisen häufig ab. Die Karte von Baden hat nur Isohypsen mit Flächenkolorit der Höhenschichten; da die Terraindarstellung mit den politischen Grenzen Badens abschliesst, erlaubt die Karte natürlich nicht, sich ein übersichtliches Bild des Terrains zu machen. Auf der Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland treffen wir Gebirge in braunen Schraffen, verbunden mit einigen hauptsächlicheren Höhenschichten in Flächenkolorit, — also jene Darstellungsweise, die für oro-hydrographische Karten in der That entschieden die zweckmässigste ist; die Zeichnung der Schraffen lässt viel zu wünschen übrig, auch die Wahl der Farbenabstufung für die höheren Schichten ist keine glückliche, weil sich die höchsten Schichten nicht klar und übersichtlich trennen. Ungeschickte Farbenwahl stört auch die Wirkung der gleich dem badischen Blatte bearbeiteten physischen Karte von Europa. Eine andere Manier ist auf den aussereuropäischen Karten angewandt; die Erhebungen sind hier nur durch ganz ausserordentlich scine, oft kaum sichtbare Isohypsen dargestellt, ohne Schichtenkolorit oder Schraffen. Endlich zeigt das letzte Blatt, Palästina, die gewöhnliche Darstellung durch schwarze Schraffen ohne Höhenschichten.

Die Einheitlichkeit, die wir in der Terraindarstellung eines guten Schulatlas verlangen müssen, ist fast noch dringender zu wünschen hinsichtlich der Wahl des Maasstabes für die einzelnen Karten, obwohl gerade in diesem Punkte selbst von sonst vorzüglichen Atlanten noch viel gesündigt wird. Zu oft folgen die Kartenzeichner der Versuchung, den Maasstab der einzelnen Karte dem für den betr. Atlas gewählten Grössenformat der Blätter einfach so anzupassen, dass das darzustellende Gebiet möglichst gross wird, d. h. möglichst den gegebenen Raum ausfüllt. Kann man das aber vielleicht für Hand-Atlanten vertheidigen, so doch ganz gewiss nicht für Schulatlanten. Pädagogischen Zwecken dienende Arbeiten sollten auch in dieser Hinsicht nur nach pådagogischem Prinzip verfahren! Und das richtige pådagogische Prinzip kann hier nur in demjenigen Verfahren zu finden sein, welches möglichst bequeme Vergleiche gestattet, d. h. also in der Einheitlichkeit der Maasstäbe. Damit ist selbstverständlich nicht gemeint, dass alle Karten denselben Maasstab haben sollen; denn abgesehen von der Schwierigkeit der Erfüllung eines solchen Wunsches würde dadurch auch unwichtigeren Ländern ein Raum gegönnt, den sie für den Unterricht nicht erfordern. Vielmehr kann unter dem Wunsche nach Einheitlichkeit des Maasstabes nur die Forderung verstanden werden, möglichst viele der im Unterricht etwa gleichberechtigten Länder in demselben Maasstabe zu bearbeiten und ferner die (der grösseren oder geringeren Bedeutung Rechnung tragenden) verschiedenen Maasstäbe so zu wählen, dass ihre Werthe sich bequem unter einander vergleichen lassen, denn nur das eine Ziel, wir betonen es nochmals, darf bei der Wahl des Maasstabs vorschweben: möglichst grosse Erleichterung des Vergleichs der einzelnen Karten unter einander. Streben wir nach diesem Ziele, dann hört die Wahl des Maasstabs auf, etwas Nebensächliches oder nur Technisches zu sein; dann wird auch sie ein pädagogisches Element des Atlas von nicht zu unterschätzender Bedeutung. — Diese Anschauungen scheinen indess nicht den Beifall des Herrn Lang zu finden. Die Maasstabe der fremden Erdtheile schwanken zwischen 1: 36,000,000; 1: 45,100,000 und 1: 56,000,000. Europa (in 1: 25,000,000) lässt sich mit keinem derselben bequem vergleichen. Die physische Karte von Deutschland hat 1: 4,870,000, dagegen die politische 1: 3,777,000. (Auf den Karten von Europa sehlt übrigens die Angabe der Verhältniszahl; auf der physischen findet sich freilich eine Linie des Meilenmaasstabs, aber ohne beigeschriebene Zahlen!)

Schliesslich müssen wir noch auf eine Bemerkung hinweisen, die sich uns beim Durchblättern des Atlas unwilkürlich aufdrängt: bei manchen der Blätter muthet es uns an, als ob wir alte Bekannte begrüßen. So erinnert Langs Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland in ihrer Abgrenzung und ihrem ganzen Typus ganz auffallend an die physikalische Karte von Deutschland auf S. 29 des Andree-Putzger'schen Gymnasial- und Realschul-Atlas. Die Wahlverwandtschaft der beiden Blätter tritt selbst in kleinen Details gelegentlich hervor, so z. B. in den Abkürzungen der Namen. Ebenso erweckt Langs politische Karte von Deutschland Erinnerungen, und zwar in noch bedeutend stärkerem Grade. Sie ist nämlich geradezu eine einfache Kopie der Karte Nr. 7 des bei Westermann erschienenen "Kleinen Atlas von Henry Lange,"

ohne die leisesten Versuche, die "Entlehnung" durch irgendwelche noch so bescheidene eigene Arbeit zu mildern. Wie mechanisch J. Lang kopirt hat, beweist wohl schon zur Genüge der Umstand, dass die Orte Remiremont in Frankreich, Peissenberg in Oberbaiern, Laxenburg in Niederösterreich und Szegedin in Ungarn, welche in der von Henry Lange bearbeiteten Westermann'schen Karte wohl durch Ortszeichen, aber nicht mit Namen bezeichnet sind, zufälligerweise auf der von J. Lang "bearbeiteten" Karte ebenfalls Ortszeichen ohne beigesetzte Namen erhalten haben. Blatt 12 (Südamerika) in Langs Atlas weist unverkennbar auf die Darstellung hin, welche dieser Erdtheil in Andree's Allgemeinem Volksschul-Atlas gefunden hat; die Auswahl der Flüsse z. B. ist auf das Genaueste in beiden Arbeiten identisch. Endlich bitten wir, das letzte Blatt des Lang'schen Atlas (Palästina) mit Nr. 37 in dem von Issleib und Rietzschel publizirten "Neuestem Schulatlas" zu vergleichen.

In Anbetracht dieser vielfachen Erinnerungen an alte Bekannte, welche Langs Atlas im Beschauer erweckt, erscheint es wohl nicht weiter auffällig, dass weder Redakteur noch Zeichner des Atlas irgendwo genannt sind.

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

#### Notizen.

# Beiträge für das Projekt einer Vereinigung der deutschen geograph, Gesellschaften.

Unter dieser Ueberschrift beabsichtigt die Redaktion eine stehende Rubrik einzurichten, in welcher Rathschläge und sonstige Mittheilungen, welche für das jetzt endlich wieder öfter und eingehend erwogene Projekt einer Vereinigung der deutschen geographischen Gesellschaften von Interesse sein können, einen geeigneten Raum finden; indem wir alle Freunde dieses Projekts einladen, uns hierauf bezügliche Mittheilungen einsenden zu wollen, hoffen wir, durch Sammlung derselben unter obiger Rubrik den Anhängern des Planes eine nicht unerwünschte Gelegenheit zum Meinungsaustausch zu bieten. — Wenn eine wissenschaftlichen Zwecken dienende Zeitschrift derartiger gewissermassen agitatorischer Thätigkeit ihre Spalten öffnet, so scheint das einer Rechtfertigung zu bedürfen. Wir finden diese darin, dass diese Agitation (wenn man die berathende und vorschlagende Thätigkeit so nennen will) ein Ziel verfolgt, dessen Erreichung auf die wissenschaftliche geographische Arbeit der Deutschen nach unserem Ermessen nicht ohne wesentlichen Einfluss bleiben würde. Wir werden zunächst die bisherige Entwicklung des Projekts, sodann seine wissenschaftliche Bedeutung und das Verhalten Frankreichs in ähnlichem Falle betrachten.

#### I. Die bisherige Entwicklung des Projekts. 1)

Der Gedanke in irgend einer Form die geographischen Kreise Deutschlands für manche Ziele zu gemeinsamer Thätigkeit zu vereinigen, ist in Folge der für einige Zwecke eben ungenügenden gegenwärtigen Verhältnisse schon mehrmals aufgetaucht, wurde aber erst 1865 durch O. Volger und besonders 1866 durch A. Petermann in nachdrücklicherer Weise auf die Tagesordnung gesetzt. Volger, der Obmann des Freien Deutschen Hochstifts, darf das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, gelegentlich der ersten (und bis jetzt einzigen!) allgemeinen Versammlung deutscher Geographen in Frankfurt (23. Juli 1866) die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf die Nothwendigkeit eines "Allgemeinen deutschen Vereins zur Förderung der Erdkunde" hingelenkt zu haben. Später setzte Petermann die Agitation für diesen Zweck fort; er publizirte in seinen "Mittheilungen" (1866) einen ausführlichen "Vorschlag zur Gründung einer grossen deutschen geographischen Gesellschaft". In fünf Punkten formulirte er hier die "Grundgedanken" seines Projekts, deren zweiter als Zweck desselben bezeichnet, "eine jährliche Ausgabe von wenigstens 100,000 Thalern zu ermöglichen, behufs Unterstützung, Ausrüstung und Aussendung wissenschaftlich-geographischer und naturgeschichtlicher Entdeckungs- und Erforschungs-Expeditionen zur Erweiterung der Kenntnis unserer Erde." Die Mitglieder des Vereins sollten für ihren Beitrag "ein Aequivalent in gedruckten Originalberichten und Karten über die seitens des Vereins ausgeführten Unternehmungen" erhalten. Schon in demselben Jahre konnte Petermann ("Mittheil.", 1866, S. 409) mittheilen, dass er bereits 1036 Beitrittserklärungen empfangen habe -- ein Beweis, wie allgemein sich das Bedürfnis irgendwelcher Zusammenfassung

<sup>1)</sup> s. J. I. Kettler: "Ueber d. Aufgabe einer allgem. deutschen Geographen-Versammlung", im 1. Jahresber. d. Geogr. Ges. zu Hannover. 1879.

der geographischen Kreise Deutschlands bereits damals geltend machte. Beide Projekte, das Volger'sche wie das Petermann'sche, beabsichtigten nicht sowohl eine engere gegenseitige Annäherung der existirenden deutschen geographischen Gesellschaften, deren Zahl damals im jetzigen Gebiet des deutschen Reichs nur vier betrug, als vielmehr eine mehr oder weniger selbständige Neuschöpfung. Beide Projekte gelangten bekanntlich nicht zur Ausführung. Wäre es vielleicht schon damals angezeigt gewesen, sich an die existirenden Vereine unmittelbar anzulehnen, durch einen Verband derselben dem grossartig angelegten Plane wenigstens zunächst eine sichere Basis zu geben — um wie viel mehr dürfte diese Forderung heute als naturgemäss erscheinen, nun das geographische Vereinsleben in Deutschland sich so ausserordentlich entwickelt hat!

Erst das i. J. 1878 so glänzend gefeierte Jubiläum der Berliner Ges. f. Erdk. bot Gelegenheit, vor den zahlreich erschienenen Gästen das Volger-Petermann'sche Projekt in zeitgemäss veranderter Gestalt in Anregung zu bringen; A. Bastian war es, der in zündender Rede zu einer Vereinigung aufforderte. Im Mai 1878 wurde denn auch der Beschluss gefasst, den alten Plan von neuem aufzunehmen; die konstituirende Berathung sollte auf der im Herbst desselben Jahres zu Kassel tagenden Naturforscher-Versammlung stattfinden, wurde aber durch ein vorher von Berlin aus versandtes Zirkular auf den Winter 1878/79 vertagt. Auch dieser Winter brachte jedoch keine Förderung der Sache. Da die Berliner Ges. f. Erdk. angekündigt hatte, dass sie im Oktober 1879 die Erinnerung an den in jenes Jahr fallenden hundertjährigen Geburtstag Karl Ritters feierlich begehen wolle, so schien es geeignet, diesen Zeitpunkt, an dem voraussichtlich eine grössere Anzahl von Freunden der Erd- und Völkerkunde sich in Berlin sammeln würde, für eine vorberathende Konferenz über das Einigungsprojekt ins Auge zu fassen. Am 13. Oktober fand daher eine Sitzung zur Berathung des Projekts statt, an welcher der Unterzeichnete als Delegirter der hannover'schen geograph. Ges. theilnahm. Eine Einigung über einen bestimmten Plan liess sich bei dieser Gelegenheit nicht erzielen, indess wurde ein Komité mit der Ausarbeitung eines Statuten-Entwurfs der geplanten Vereinigung beauftragt und zugleich beschlossen, für den August des Jahres 1880 eine allgemeine Versammlung deutscher Geographen nach Berlin einzuberufen.

Die Mitglieder des Redaktions-Komités vermochten jedoch nicht, sich über einen Statuten-Entwurf zu einigen. Vielmehr zeigten sich bereits innerhalb des Komités sehr verschiedene Anschauungen. Deswegen nahm leider der Vorstand der Berliner Ges. f. Erdk. Veranlassung, den erwähnten, für den August des Jahres geplanten zweiten deutschen "Geographen-Tag" nicht einzuberufen. Um nun aber doch das Projekt einer Vereinigung der deutschen erdkundlichen Gesellschaften, das den Hauptberathungspunkt jenes Kongresses bilden sollte, thunlichst zu fördern, wurde gelegentlich der vor einigen Monaten in Berlin tagenden Anthropologen-Versammlung, welche die Herkunft auch zahlreicher Freunde der Erdkunde erwarten liess, eine engere Konferenz solcher Herren veranstaltet, welche für jene Unionspläne besonderes Interesse manifestirt; dieselbe fand am 7. August statt. Der Präsident der Berliner Ges. f. Erdk., Herr Dr. Nachtigal, eröffnete die Sitzung mit einem kurzen Rückblick auf die Thätigkeit der vorjährigen Oktober-Versammlung und gab dann eine Uebersicht über die Anschauungen, die innerhalb des Redaktions-Komités zur Sprache gekommen waren. Die sehr grossen Abweichungen unter diesen verschiedenen Anschauungen bewogen einen der Theilnehmer, Herrn Geh. Rath Professor Bruhns (Leipzig), ehe die Versammlung in die Besprechung dieser Ideen eintrat, vorzuschlagen, man möge die Beschlussfassung vertagen und zunächst nur das auf jeden Fall Erreichbare endlich einmal sichern, d. h. also: sich über die Festsetzung eines allgemeinen deutschen Geographentages einigen. Freilich wurde dieser Vorschlag vorläufig abgelehnt, später aber, als der Verlauf der Verhandlungen die Erreichung eines anderen Zieles in Frage zu stellen schien, dennoch angenommen. Und zwar beschloss die Versammlung, den Vorstand der Berliner Ges. f. Erdk. um die Veranstaltung eines allgemeinen deutschen Geographenkongresses zu ersuchen, der während der Pfingstferien des nächsten Jahres in Berlin abzuhalten wäre. Die bei der Sitzung anwesenden Herren vom Vorstande des Berliner Vereins erklärten sich bereit, den Wunsch der Konferenz dem Berliner Gesammtvorstande zu unterbreiten; wie Herr Dr. Marthe, Mitglied dieses Vorstandes, uns mittheilte, hat der letztere eingewilligt, auf diesen Wunsch einzugehen, und ist somit — endlich! — der so oft befürwortete "Zweite Deutsche Geographen-Tag" als gesichert zu betrachten. (Schluss folgt.)

#### Zur Bibliographie Arabiens und Aighanistans.

Kaum auf irgend einem anderen Gebiete wissenschaftlicher Thätigkeit herrscht heutzutage ein Fleiss und ein Eifer, wie auf dem der Erdkunde. Demgemäss steigt die Fluth der schriftstellerischen Arbeiten so, dass dieselbe geradezu überwältigend und dem Einzelnen unbe-

zwingbar wird. Sich aber in dem vorhandenen Materiale in Betreff irgend eines Objektes zu orientiren, ist für Jeden, der dasselbe zu bearbeiten wünscht, unabweisbares Bedürfnis. Geradezu unentbehrlich sind daher die bibliographischen Mittheilungen, wie sie von Wichmann in Petermanns Mittheilungen, von Koner in der Zeitsch. der Berliner Geogr. Ges., von Major Jähns in der Registrande des Generalstabes gegeben werden. Aber ein einzelnes Objekt bleibt immer durch alle Jahrgange zu verfolgen, und wie leicht kann dabei eine wichtige Arbeit übersehen werden. Nun giebt Vivien de St. Martin in dem neu erschienenen ersten Bande seines Dictionnaire de Géographie, Paris 1879, werthvolle bibliographische Zusammenstellungen am Schlusse der einzelnen Artikel, wie sie bisher nicht vorhanden sind. Das Buch kann aber bei seinem nicht geringen Preise (vol. I: 22 M) schwerlich eine grosse Verbreitung finden; und ich habe deshalb geglaubt, man würde manchem Wunsche und Bedürfnisse entgegenkommen, wenn man solche Zusammenstellungen einzeln, hie und da mit nöthiger Ergänzung, dem arbeitenden wissenschaftlichen Publikum leichter zugänglich machte. Ich gebe in dem Folgenden probeweis die Bibliographie für Afghanistan und Arabien.

```
Arabien.
A. Crichton: History of Arabia ancient and modern. Edinb. 1833. 2 vls.
Jomard: Etudes géogr. et hist. sur l'Arabie Paris, 1839.
N. Desvergers: Arabie. Paris, 1847 (Univers pittoresque). A. d'Avril: L'Arabie contemporaine. Paris, 1868.
C. Ritter: Arabien. Bd. 12 u. 13 der Erdkunde. Berlin, 1846/47.
 A. Zehme: Arabien und die Araber seit hundert Jahren. Halle, 1875.
G. Eichhorn: Monumenta antiquiss. historiæ Arabum. Gotha, 1775.
E. Pococke: Specimen historiæ Arabum. Oxon., 1649. 4. (Neue Ausg. v. White 1806.)
Abu'l Fedae: Historia anteislamica, ed. Fleischer. Lips. 1831. 4.
Rasmussen: Historia Arabum ante islamismum, e codd. mss. arab. coll. 1817-21. 2 vls. 4.
J. Reisk: Primæ lineae historiæ regnor. arabic. inter Christum et Muhammedem, ed. Wüstenfeld.
          Gött. 1847.
F. Wüstenfeld: Genealog. Tabellen d. arab. Stämme. Gött. 1852.
Silv. de Sacy: Mém. sur div. événemens de l'hist. des Arabes avant Mahomet, 1785, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. t. XLVIII. p. 484.
Fulg. Fresnel: Lettres sur l'hist. des Arabes avant l'Islamisme. Paris, 1836, in dem Journal Asiat. 1837, t. III. p. 320; 1838 t. V. p. 45. 113.

Caussin de Perceval: Examen de la première lettre de M. Fresnel. ibid. 1836. t. II. p. 497. du mème: Essai sur l'hist. des Arabes avant l'Islam. Paris 1847/48. 8 vls.
Fulg. Fresnel: Lettre sur la Géogr. de l'Arabie, ibid. 1840. t. X. p. 83. 177. du même: L'Arabie. Rev. des deux Mondes. 15. Jan. 1839. p. 241.
du meme: L'Arabie vue en 1837—38. Journ. Asiat. Jan. 1871. p. 5. S. Ockley: The history of the Saracens. London 1718. 2 vls. G. Weil: Geschichte der Khalifen. Mannheim, 1846—62. 5 vls.
    ders. Geschichte der islamit, Völker. Stuttg. 1866.
W. Irwing: Mahomet and his successors. New-York. 1850.
L. A. Sédillot: Hist. des Arabes. Paris, 1854.

    F. Wright: Early christianity in Arabia. Lond., 1855.
    F. Wüstenfeld: Die Wohnsitze und Wanderungen der arabischen Stämme. Gött. 1868. 4.

O. Blau: Die Wanderung der Sabäischen Völkerstämme im 2. Jahrh. n. Christo, in d. Zeitschr. der Deutsch. Morgenländ. Gesellsch. 1868. t. XXII. p. 654. ders. Arabien im sechsten Jahrh. Ebendas. 1869. t. XXIII. p. 559.
               Das Alt-Nordarab. Sprachgebiet. Ebendas. 1872, und
               Altarabische Sprachstudien. Ebendas. 1873.
F. Struwe: Die Handelszüge der Araber unter den Abassiden. Berlin 1836.
Hammer-Purgstall: Ueb. die Namen der Araber. Fol. Wien, 1852, in d. Denkschr. d. Akad.
          d. Wissensch.
Badger: Hist. of the Imams and Seyyids of Oman from a. 661-1856. By Salil-ibn-Razik. Transl.
from the original arabic. London, 1871.

A. v. Kremer: Des Scheichs Abdul Ghany-in-Nabolsi Reisen im wüsten Arabien. Wien, 1852, in
                   den Sitzungsberichten d. Akad. d. Wissensch.
Ueber zwei arabische geographische Werke. Ebenda.
El-Isztachri (10. Jahrh.): Das Buch der Länder, übers. v. Mordtmann. Hamburg, 1845. 4. Edrisi (12. Jahrh.) trad. par Jaubert. Paris, 1836, in den Mém. de la Soc. de Géogr. t. V. 4. Géographie d'Abulféda (13. Jahrh.), trad. par Reinaud (Paris, 1848), t. II. p. 99. C. Rommel: Abulfedea Arabise Descr. Gött. 1802. 4.
Voyages d'Ibn-Batoutah (14. Jahrh.), trad. par C. Defrémery et Sanguinetti. Paris, 1853.
A. Sprenger: Die Post- und Reiserouten des Orients. Leipzig, 1864.
Le livre des routes et des provinces d'Ibn Khordadbeh (9. Jahrh.), trad. par Barbier de Meynard
         Paris, 1865.
F. Wüstenfeld: Die von Medina auslaufenden Hauptstrassen. Gött. 1862. 4.
                           Die Strasse zon Basra nach Mekka. Gött. 1871. 4.
          für Erdkunde. Berlin, 1865.
```

G. Wetzstein: Nordarabien und die syr. Wüste nach den Angaben der Eingeborenen. Zeitschr.

Hunglinger: Mekka, die Mutter der Städte der mohammed. Religion. 4. Wien, 1804.

Brenner: Maskat. In Petermanns Mitth. 1873. p. 60. C. Niebuhr: Reisebeschr. nach Arabien. Kopenh. 1774. 2 vls. 4. 1837, dritter Theil. Beschreibung von Arabien. Kopenh. 1772. 4.

```
Voyages d'Ali-Bey et Abbassi en Afrique et en Asie. Paris, 1814. 3 vls. Deutsch in der Neuen
       Bibl. der wichtigsten Reisebeschr. Bd. 8. 1876.
J. Seetzen: Schreiben aus Arabien. Zachs monatl. Korresp. 1812, t. 26. 27. 28. 14. 17. 18.
       19. 20.
L. Burckhardt: Travels in Arabia. Lond. 1829. 4.
                       Notes on the Bedouins and Wahabys. Lond. 1830. 4.
Sadlier: Journey from Katif to Yambo. 1819, in den Transact, of the Liter. Soc. of Bomb. vol. 3.
               Lond. 1823. 4°.
Tamisier: Voyage en Arabie, Séjour dans le Hedjaz, Campagne d'Assir. Paris, 1840.
Jomard: Notice géogr. sur l'Assyr. Paris, 1839.

R. Wellsted: Travel to the city of the Califs. London, 1840. 2 vls. Deutsch: Pforzheim, 1841.

Travels in Arabia. London 1838. 2 vls. Deutsch, Halle, 1842.

A. v. Wrede: Reise in Hadramaut, 1843, herausgeg. von v. Maltzan. Braunschw. 1870.

Geognostische Verhältnisse Hadramauts. In d. Berl. Zeitschr. f. Erdkunde, 1872.
vol. 7. p. 224.

G. A. Wallin: Narrative of a Journey from Cairo to Medina. 1845, im Journ. of the R. Geogr.
Soc. 1854. vls. XXIV. p. 115.
                    Notes taken during a Journey through parts of Arabia, 1848, ebendas. 1851, vls. XX. p. 293.
      ders.
R. F. Burton: Personal Narrat. of a pilgrimage to el Medinah and Meccah 1853. London,
                        1858. 8 vls.
    ders.
                     Journey to Medina. Journal of the R. Geogr. Soc. 1854. vis. XXIV. p. 208.
                     Journey from el Medina to Mecca, 1855, ebendas. vls. XXV. p. 121 und als
    ders.
                        besonderes Werk, 2. Aufl. London, 1857.

W. G. Palgrave: Narrat. of a Journey through central and east. Arabia. London, 1865. 2 vls.
— Sein Itinerar in der Zeitsch. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1865, p. 1.
Bd. I. Sein Reisebericht, ebendas. 1865. Bd. 18. p. 219.

Observations made in central, eastern and south Arabia. Journal of the R. Geogr. Soc. 1864. t. XXXIV. p. 111.

Waitelock: Journey in Oman, in Journal of the Asiat. Soc. of Bombay. 1836—38.

Account of Arabs, who inhabit the coast between Ras el Keimeh and Abottubee.
                 Ebendas.
Roberts: Embassy to the Eastern Courts. New-York, 1837.
Rashid Bey: Tarikh-i-Yemen ve Sana. Constant. 1875. (Geogr. Mag. 1875. p. 200.)
Markham: Yemen, Geogr. Mag. 1874. Jan. p. 397.
W. Munzinger u. Miles: Account of an Incursion into the interior of Southern Arabia. Proceed.
of the R. Geogr. Soc. vol. 15. 1871.

Playfair: Yemen. Bombay, 1859.

Botta: Rélation d'un voyage dans l'Yémen. Paris, 1841.
Cruttenden: Narrative of a Journey. Journ. of the R. Geogr. Soc. 1838.
L. Pelly: A visit to the Wahabee capital, Central-Arabia, Journ. of the R. Geogr. Soc. t. XXXV.
       p. 169.
C. Guarmani: Il Neged settentrionale 1864, Gerusalemme, 1866 (u. Bull. de la Soc. de Géogr.
1865. p. 241).
G. Rosen: Guarmanis Reise nach dem Nedschd. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde in Berlin. 1865.
       Bd. 18. p. 201.
1. Halévy: Mission archéologique dans le Yémèn. Paris, 1872.
H. v. Maltzan: Ueber das Klima des westl. u. sudl. Arabien, in Peterm. Mittheil. 1872. p. 330.
                     Geogr. Forschungen in Süd-Arabien. Ebendas. p. 168 u. 1871, p. 433.
Die Völker Süd-Arabiens und die Bewohner von Aden. In d. Zeitsch. d. Ges.
       ders.
                        f. Erdkunde in Berlin. Bd. 6. p. 479, 1871.
J. Hamilton: Sinal, the Hedjaz etc. 1857.
Sheyk Mansur: History of Seyd Layd, Sultan of Muskat. Transl. from the Original Italiau.
       London, 1819.
                                                     Afghanistan.
Vivien de St. Martin: Études sur la Géogr. et les populations du NO de l'Inde d'après les hymnes védiques. Paris, 1860.
                                  Étude sur la Géogr. grecque et latine de l'Inde. 1 mémoire. Paris,
            ders.:
                                     1858. 4.
                                  Les Huns blancs ou Ephthalites des historiens byzantins. 1849.
            ders.:
                                  Mémoire analytique sur la carte de l'Asie centrale et de l'Inde, pour les voyages de Hiouen Thsang au 7 siècle, 1858.
            ders.:
Lassen: Zur Geschichte der griech. u. indoskyth. Könige in Baktrien, Kabul und Indien. Bonn,
       1838.
Wilken: Ueber die Verfassung, den Ursprung u. d. Gesch. der Afghanen. 1818. Abhandlungen
       der Akad.
Dorn: Hist. of the Afghans, transl. from the Persian of Neamet Ullah. Lond. 1829-34. 4.
 ders. Verzeichnis afghanischer Stämme. Bull. de l'Acad. de St. Petersb. t. III. 1838.
Ferrier: History of the Afghans. London, 1857.

Baber: Memoirs, transl. by Leyden and Erskine. London, 1826. 4. Franz. v. Pavet de Courteille. 2 vls. Paris, 1870.

Erskine: Hist. of India under Baber and Humayun. London, 1854. 2 vls.
```

```
Reynolds: The kitab-i-Zamini, hist. mem. of the Amir Sabaklagin and the Sultan Mahmud of
 Ghuznu, transl. from the Persian. London, 1858.
Claira: Hist. de Perse depuis le commencement de ce siècle. Paris, 1750. 3 vls.
E. Beurmann: Ueber Afghanistan. Darmstadt, 1844.
Raverty: Quetta and the Afghans. Geogr. Mag. vol. IV. p. 288—1877.
Quetta, in Allens Indian Mail. 1877.
Klaproth: Sur la langue des Afghans. Mém. relat. à l'Asie. t. III. p. 418 und Asia-Polyglotta, p. 54. Bernhard: Ueber das Puschtu. 1839. Mém. de l'Acad. de St. Petersb. V. 1845.
Leech: Grammar of the Pushtoo or Afghanee Language. Journ. de la Soc. asiat. du Bengale,
                    vol. VIII, 1839.
     ders. Vocabularies of seven Languages spoken in the Countries West of the Indus. Journ. de
                    la Soc. Géogr. Bombay, 1838.
 Raverty: Grammar of the Pukhto. Calc. 1856.
ders. Selections of the poetry of the Afghans. London, 1862.
Strangford: On the Language of the Afghans. Journ. der asiat. Gesellsch. zu Lond. t. XX.
G. Forster: A Journey from Bengal to England. London, 1798. 2 vls. 4.
Elphinstone: An account of the Kingdom of Caubul. London, 1815. 4. Moorcrofts Travels. London, 1841. 2 vls.
A. Court: Memoir on a map of Peshawur and the Country comprised between the Indus and the Hydaspes. Journ. de la soc. asiat. du Bengale. vls. V. 1836.

I. Fraser: Hist. u. beschreib. Darstellung v. Persien, mit Einschluss v. Afghan. u. Beludschistan.

Deutsch v. Sporphil, 2. Th. Pest, 1836.

Stirling: On the Political State of the Countries between Persia and India. London, 1835 und
Journal of the London, Geogr. Soc. vl. V. p. 297.

A. Conolly: Journey to the North of India. London, 1838. 2 vls.

E. Conolly: Sketch of the phys. Geogr. of Seistan. Journ. de la soc. asiat. du Bengale, 1840.
                             p. 710.
                         Journ. kept while travelling in Seistan. Ebendas. 1841. p. 319. Notes on the Eusofzye tribes. Ebendas. 1840. p. 924.
        ders.
        ders.
W. Griffith: Posthumous papers. Journ. of travels etc. Calc. 1847.
A. Burnes: Travels into Bokhara. London, 1834. 3 vls.
ders. Cabool, being a personal Narrative of a journey to that city. Lond. 1842.

Mohan Lal: Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistan. London, 1846.

Honigberger: Journ. from Dera-Ghazi-Khan to Kabul. Journ. de la soc. asiat. de Calcutta, vol. III.

Jacquet: Notice sur les découvertes archéolog. de M. Honigberger. Nouv. journ. asiat. 3 séric.

t. II. IV. V. VII. 1836 u. 39.
 Vigne: A personal Narrative of a visit to Ghuzni. London, 1843.
C. Masson: Narrative of various journeys. London, 1844. 4 vls. Deutsch Stuttgart, 1843. (Welt-
                          panorama.)
 J. Wood: A personal Narrative of a journey to the source of the river Oxus. Lond. 1841.
Leech: A Description of the Country of Seisthan. Journ. de la soc. asiat. de Calcutta, 1844. p. 115.
     ders. An Account of the Ghiljaees. Ebendas. 1845. p. 306.
    ders. Account of the Hazarahs. Ebendas. p. 333.
ders. Account of the Abdalees. Ebendas. p. 445.
 Drummend: On the mines and mineral resources of Northern Afghan, Ebensdas. vol. X. 1841.
                               p. 14.
 Griffith: Report on subjects connected with Afghan. Ebendas. 1841. vol. X. p. 797 u. 977.
Houph: Narrative of the march and operations of the army of the Indus, in the expedition of Afghan, 1888. London, 1841.
Havelock: Narrative of the war in Afghan. London, 1840.
Outram: Rough notes of the campaign in Sind and Afghan. London, 1840.
V. de Saint Martin: Des Acquisitions que la géogr. doit aux derniers événements de l'Afghan.
Nouv. Ann. des Voyages. 1846. 47. 48.

E. Thornton: A Gazetteer of the countries adjacent to India on the North-West. London,
1844. 2 vls.
Ferrier: Voyages en Perse et dans l'Afghan. Paris, 1860. 2 vls.

C. E. D. B.: Afghanistan; im Geogr. Mag. vl. V. p. 236. 1878.
Markham: The Afghan. Passes. Ebendas. p. 277.
ders. The Bolor Pass. Ebendas. p. 302.

 Wilson: Ariana antiqua. 4.

G. Gerard: Memoir on the Topes and Antiquities of Afghan. Journ. de la soc. asiat. du Bengale. vls. III. 1834. p. 521.
C. R. Markham: Afghan Geography. Geogr. Mag. 1876. p. 112.
ders. The Basin of the Helmund. Ebendas. 1874. p. 1. — Proc. of the R. Geogr.

                                      Soc. 1879. p. 191.
ders.

ders.

The Upper Basin of the Kabul River. Proceeding. 1879. p. 110.

ders.

The Mountain Passes on the Afghan Frontier of Brit. India. Ebendas. p. 38.

G. Martin: Survey Operations of the Afghan. Expedition; the Kurram Valley. Proc. of the R. Geogr. Soc. 1879. p. 617.

E. Kaye: The Mountain Passes leading to the Valley of Bamiam, Ebendas. p. 244.

F. v. Stein: Afghanistan in seiner gegenwärtigen Gestalt. Peterm. Mitth. 1878. p. 406.
```

G. A. v. Klöden.

Berlin.

# Die ältesten Erd-Globen.

(Schluss.)

Die Mollineux-Globen von 1592. Der eigentliche Nachfolger Mercators in der Kunst der Globen-Verfertigung war weder J. F. van Langren, Jodocus Hondius, noch W. J. Blaeuw, wie man angenommen, sondern der Engländer Emerie Mollineux, der Freund von Hakluyt und John Davis. Die früheste Nachricht über einen von ihm verfertigten Erdglobus ist der Prospekt der beabsichtigten Veröffentlichung desselben, welche sich am Ende der Vorrede zur ersten Ausgabe von Hakluyts Reisen 1589 findet. Dort wird Bezug genommen auf "das Erscheinen des sehr grossen und höchst genauen Erdglobus" von Mollineux, der 1592 beendet wurde. Zugleich erschien eine englische Anleitung zum Gebrauch, von Thomas Hood vom Trinity College, Cambridge; und 1594 eine andere, ausdrücklich dafür lateinisch geschriebene von Robert Hues, betitelt Tractatus de Globis et eorum usu. Zwei Jahre später ward die letztere von J. Hondius übersetzt und in Amsterdam herausgegeben, und daher entstand die namentlich in Holland genährte Meinung, dass Hues dieses Buch ausdrücklich für Hondius geschrieben habe. Das einzige vorhandene Exemplar dieses Globus, soviel man weiss, befindet sich in der Bibliothek des Middle-Tempel in London. Er hat 2 Fuss im Durchmesser, wie der dazu gehörende Himmelsglobus, Horizont, Meridian, einen Ständer etc. Der Himmelsglobus trägt die Zahl 1592, aber der Erdglobus scheint Zusätze erhalten zu haben und die Zahl ist mit der Feder zu 1603 verändert worden. Die beste Beschreibung dieser Globen findet sich aus jener Zeit in Blundevilles Exercises, London, 1594: "Die Karte, mit welcher Mollineux seinen Erdglobus bedeckt hat, weicht bedeutend von Mercators Globus ab, da er verschiedene neue Orte auffand, sowohl nach dem Nordpol hin, als in Ost- und West-Indien, welche Mercator unbekannt gewesen. Sie ist auch sehr abweichend in Namen, Längen, Breiten und Entfernungen solcher Orte, welche nicht nur auf Mercators Globus, sondern auch auf verschiedenen später angefertigten Karten zu finden sind. Der Himmelsglobus weicht nicht bedeutend von Mercators ab, nur hat er einige südliche Sternbilder, wie das Kreuz etc. hinzugefügt. Auf dem grossen Erdglobus sind die Reisen von Sir F. Drake und die von Th. Candish niedergelegt und durch eine rothe und eine blaue Linie bezeichnet, sodass die rothe Linie den Kurs von Sir Francis auf allen seinen Reisen wiedergiebt, wie die blaue den von Candish; auch ist auf diesem Globus niedergelegt, wie weit Sir Martin Fobisher die nördlichen Gebiete entdeckt hat. Auf dem Globus ist nichts niedergelegt, als das äusserste Ende seiner Reise, die sogenannten Forbishers Straights, etwa im 63 Grad." Letzteres ist wohl nicht genau, denn J. Davis sagt in der Hydrographical Description, London, 1595: "Wie weit ich vordrang, ist ersichtlich auf dem von Emery Mullineux gefertigten Globus."

Aus einer späteren Inschrift auf dem Globus erfahren wir, dass derselbe 1818 von J. u. W. Newton, Globen-Verfertiger, Chancery-Lane, weiter verbessert worden ist. Diese Globen waren die ersten in England und von einem Engländer gefertigten.

In demselben Jahre erinnerten J. Van Langren und fünf Jahre später (1591) Jodocus Hondius an ihre Absicht, Globen herzustellen; aber die noch existirenden datiren alle erst aus dem 17. Jahrhundert. — Auf Mollineux folgte Wil. Jansson Blaeuw (1511—1638), ein berühmter Mathematiker, Kartenzeichner und Autor in Amsterdam, welcher durch seine alle bisherigen Globen an Schönheit und Genauigkeit übertreffenden Arbeiten grossen Ruf erwarb. Ihm folgte sein Sohn John, Herausgeber des bekannten Atlas Major in 11 Foliobänden. Der ältere Blaeuw fertigte Globen in drei Grössen, 27, 14½ und 7½ Zoll, im Durchmesser. Der Körper bestand gewöhnlich aus Holz, das mit einer plastischen Komposition bedeckt wurde, auf welche die gestochenen Karten geklebt wurden, so dass von Zeit zu Zeit Verbesserungen angebracht werden konnten. Daher existiren von seinen Globen keine, welche nicht Zusätze bis zum 17. Jahrhundert hätten.

Baudet, welcher das Leben und die Werke von W. und J. Blaeuw, Utrecht 1871, geschrieben hat, konnte trotz der grössten Bemühungen in Holland nur zwei Paar auffinden, das eine in der Sternwarte von Leiden, das andere im physikalischen Museum zu Amsterdam, letzteres von der kleinsten Art. Ein anderes Paar der kleinsten Art, datirt 1603, ist im Besitze von Henry Stevens; und ein Paar von Mittelgrösse, das Fred. Müller in Amsterdam gehört, war 1875 zu Paris auf dem geogr. Kongresse ausgestellt. Der Himmelsglobus dieses letzteren Paares datirt von 1603; der Erdglobus, obwohl noch das Datum der ersten Ausgabe 1599, tragend, hat viel spätere Verbesserungen erfahren, da er die geographischen Resultate der ersten holländischen Expedition nach Ostindien unter Hotmann a. 1598, die von Oliver Van Noort aus demselben Jahre, und die von Le Maire a. 1616 enthält. Aus einem dem franz. Unterrichtsminister erstat-

teten Berichte Cortamberts a. 1855 erfahren wir, dass ein Paar schöner Globen von Blaeuw sich in der Bibliothek von Bourges befindet. Zwei Paar der 27-zölligen Globen von Blaeuws Erben sind neuerlich aufgefunden, das eine in der Bibliothek des Trinity-House, Tower Hill, das andere im britischen Museum, von 1645. In den Hauptzügen stimmen die Globen von Blaeuw mehr oder weniger mit verschiedenen ganz bekannten, in jener Zeit publizirten Karten und mit anderen in Mercators und Hondius Atlanten überein.

Die einzigen uns bekannten übrigen Globen des 16. Jahrhunderts sind zwei Paar von A. F. Van Langren; das eine wird in der National-Bibliothek zu Paris, geogr. Abth. Nr. 405 aufbewahrt; und das zweite fand Cortambert 1855 in der Bibliothek von Grenoble. In letzterer Bibliothek befindet sich auch ein Erdglobus in Manuskript, von einigen Mönchen der Grande Chartreuse verfertigt; er ist ohne Datum, stammt aber wohl aus dem 17. Jahrhundert.

Die Herstellung riesiger Globen gehört der neuesten Zeit an. Für die Petersburger Akad. d. Wiss. sind vier zu erwähnen: Einer von 3 Fuss Durchmesser, von Karpow Maximow in Pskow gefertigt, welcher der erste in Russland hergestellte ist. Ein anderer von 7 Fuss Durchmesser aus Kupfer von 1664 stammt von den Erben von W. F. Blaeuw, und wurde 1747 von Moskau gebracht. Der berühmte Gottorp-Globus ist hohl, hat 11 Fuss Durchmesser und enthält einen Tisch und Sitze für 12 Personen. A. Busch hat ihn 1654 unter Leitung von Olearius nach Zeichnungen gefertigt, welche sich unter den Papieren Tycho Brahe's gefunden; er ist 1664 vollendet worden. Die Aussenseite stellt die Erde dar, die Innenseite den Himmel, an welchem vergoldete Nägel die Sterne bezeichnen. Friedrich IV. von Dänemark schenkte ihn 1713 an Peter den Grossen. - Im Jahre 1747 verbrannte er theilweise und wurde 1751 hergestellt und für den Horizont von St. Petersburg adjustirt.

Die beiden grössten vorhandenen Erd- und Himmelsgloben befinden sich im Globensaale der National-Bibliothek zu Paris. Sie haben 12 Fuss im Durchmesser und sind a. 1683 unter Leitung des berühmten italienischen Geographen Coronelli angefertigt, auf Befehl des spanischen Gesandten Cardinal d'Estrées, welcher sie Ludwig XIV. schenkte. Sie sind aus Holz gemacht, das mit Zeug überzogen ist, und darauf ist geschickt gezeichnet, namentlich auf dem Himmelsglobus. Meridiane und Horizonte bestehen aus Bronze; letztere ruhen auf acht bronzenen Säulen. Auf funf Stufen steigt man zu ihnen hinan. Die Erdtheile sind nach Sanson gezeichnet. Die Meere sind blau, das Land ist weiss, die Schrift sehr deutlich. Der wissenschaftliche Werth ist nicht bedeutend, sie zeigen aber den Stand der Kenntnisse zu jener Zeit. Ihre Beschreibung, durch Letort findet sich in La Nature, Nr. 116, August 1875. — Der sogen. Globus Louis XVI. in der Bibliothek Mazarine hat 8 Fuss Durchmesser; er ist aus gravirtem Kupfer mit eingelegter schwarzer Schrift, und a. 1784 unter Leitung von Vergennes für Ludwig XVI. angefertigt. Die Geographie grundet auf d'Anvilles, mit Verbesserungen von R. de Vaugondy und Le Clerc; auch sind alle bis dahin gemachten Reisen um die Welt eingetragen.

1844 war in Paris ein Georama von 44 Fuss Durchmesser ausgestellt; ein anderes von Delanhard, 1823, hatte 40 Fuss Durchmesser und von diesem existirt eine Beschreibung. Wyld's bekannter Globus in London, Leicester Square, hat 60 e. Fuss im Durchmesser. Wohl der grösste war der von Langlois in Paris auf dem Champs Elysées aufgestellte; er hatte 120 Fuss im Durchmesser.

# Vorträge in den Geograph, Gesellschaften.

#### 1. Europa.

Brica: Exkursion auf den Pik Saint-Loup. (Montpellier, 9. VI. 80.) Brocher, L.: D. Insel Jersey. (Genf, 23. I. 80.) Saussure, H. de: Der Vesuv i. J. 1879. (Genf, 27. II. 80.)

Wenjukeff: D. geodät. u. topograph. Arbeiten in Russland, 1879. (Genf, 14. V. 80.)

Chaix: Ueb. d. Insel Cypern. (Genf, 23. IV. 80.)

Deckert, E.: Nord-Borneo u. d. deutsche Kolonienfrage. (Dresden, 28. V. 89.)

Eck, R. v: Geograph. u. ethnograph. Mittheil. üb. Bali. (28. Versamml. d. Aardrijksk. Genootsch., Rotterdam, 14. II. 80.)
Favre, J.: Reise in China. (Genf, 13. II. 80.)

Guerin, V.: Die Insel Rhodos. (Paris, 18. VI. 80.)

Humann, C. (als Gast): Die Aufdeckung der Schätze des alten Pergamon. (Berlin, G. f. E., 8. V. 80.)

Humann, C. (als Gast): Die Ethnologie Kleinasien. (Berlin, G. f. E., 5. VI. 80.)

Meyners d'Estrey: Ueb. Atschin. (Paris, 2. VII. 80.)

Möllendorf, O. F. v.: Reise in d. nördl. d. Gross. Mauer geleg. Theil der Prov. Dshyli. (Berlin. G. f. E., S. VII. 80.)

Paquier: Ueb. Afghanistan. (Paris, 18. VI. 80.)

Schlesinger (a. Gast): Jesso und die Ainos. (Berlin, G. f. E., 3. VII. 80.)

Soubeiran: Birma u. d. Birmanesen. (Montpellier, 13. V. 80.)
Temple, R.: Die Weltstrasse vom Indus nach Kandahar. (50. Sitzg. d. Brit. Assoc. f. the advanc. of sc., 1880.)

#### 8. Afrika.

Ivens (als Gast): D. portug. Expedition in Angola. (Paris, 6. VIII. 80.)
La Mothe, de: Ueb. Aegypten (Paris, 16. VII. 80.)
Morsier, de: Die artesischen Brunnen der Sahara. (Genf, 9. I. 80.)
Salomon, A.: Bericht üb. e. Reise im Orient. (Berlin, C.-V. f. H.-G., 27. V. 1880.)
Vernet, Th.: Mittheilungen üb. Südafrika. (Genf, 9. IV. 80.)

#### 4. Amerika.

Reiss, W.: Besuch bei d. Jívaros-Indianern. (Berlin, G. f. E., 6. VIII. 80.) Simonin: D. Indianer d. Ver. Staaten i. J. 1779. (Paris, 21. V. 80.) Wauvermans: E. niederländ. Kolonie; New-York u. Neu-Belgien. (Antwerpen, 13. VIII. 79.)

#### 5. Australien und Polynesien.

Fraser, J.: Ueb. Australien. (Paris, Soc. de géogr. commerc. 20. VII. 80.)

Pigeenneau: Ueb. d. Neuen Hebriden. (Paris, Soc. d. geogr. commerc., 20. VII. 80.)

#### 6. Polargebiete.

Lefroy: D. Erforschung des arktischen Gebiets. (50. Sitzg. d. Brit. Assoc. f. the advanc. of sc., 80.)
Revilleut: I). Reisen Nordenskjölds. (Montpellier, 23. VI. 80.)

#### 7. Verschiedenes.

Fernandez-Duro: D. Fahrt der i. J. 1639 nach Bermuda verschlagenen span. Schiffe "Viga" und "Galgo". (Madrid, 2. III. 80.)

Ratzei (a. München): Geogr. Bedingungen u. ethnogr. Folgen der Völkerwanderungen. (Berlin, G. f. E., 6. VIII. 80.)

Schleinitz, Frhr. v.: D. von d. internat. Meteorologen-Konferenz in Hamburg geplante Polarforschung. (Berlin, G. f. E., 5. VI. 80.)

Wildermann, Dr.: Zwei Gewittertheorien, speziell die Hagelbildung. (Metz, 24. II. 80.)

#### Ausführlichere Rezensionen geographischer Arbeiten.

Beerbohm, J.: Wanderings in Patagonia. London, 1879. (B. v. W. R., Verhdl. G. f. E., Berlin,

1880, S. 286 bis 287.)

Block, M.: Handbuch der Statistik. Deutsche Ausg. v. H. v. Scheel. Leipzig, 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1879, Nr. 51, S, 1666—1668.) Cartan, A.: Besançon et ses environs. Besançon, 1880. (B. v. L. Drapeyron, Rev. de géogr. 1880,

S. 146-148.) Curtius u. Kaupert: Atlas v. Athen. Berlin, 1878. (B. v. -tt., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 52,

S. 1711-1712.)

Denis de Rivoyre: Mer Rouge et Abyssinie. Paris, 1880. (B. v. Tournafond, L'Exploration, 1880, S. 469-472.)

1880, S. 469-472.)

Deutsche Seewarte, Aus d. Archiv der. — 1. Jahrg. 1878. Hamburg, 1878. (B. i. Ann. d. Hydrogr. u. M. M., H. IV. 1880, S. 223-224.)

Grammont, O. D. de: Relations entre la France et la Régence d'Alger au XVII. siècle. Algier, 1879. (B. v. L. Cherbonneau, Rev. de géogr., 1880, S. 153-154.)

Hesse-Wartegg, E. v.: Nord-Amerika. 2. Bd. Leipzig, 1879. (B. v. O. D., Lit. Gentralbl., 1879, Nr. 52, S. 1696-1697.)

Hiekisch, Ch.: Die Tungusen. (B. v. Lecoultre, Genf, 14 V. 80.)

Guthe, H.: Lehrbuch d. Geogr.; neu bearb. v. H. Wagner. Hannover, 1880. (B. v. V. v. Haardt, Mitth. k. k. geogr. Ges. Wien, 1879, Okt.; v. Schr., Schulbote f. Hessen, 1879, Nr. 24; v. Chr. Nostiz, D. deutsche Schule, V, Nr. 29; v. O. D., Wegweiser f. d. püdag. Literat., 1880, Nr. 3; v. Rohmeder, Ztschr. f. bayr. Gymnas.-Wes., 1880, S. 187-190; v. O. D., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 17; i. Chron. d. Volksschulwes., 1879; v. G. Gerland, Deutsche Lit. Ztg., 1880, Nr. 1; v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Phil. und Pädag., 1880, Okt. u. Nov. Hull, E.: Physical geology and geogr. of Ireland. Dublin, 1878. (B. v. J. W. Hay, Rev. de géog., 1880, S. 150-152.)

Humboldt, Briefe A.'s v. — an seinen Bruder Wilhelm. Stuttgart 1880. (B. v. W. R., Verh. G. f. Erdk., Berlin, 1880, S. 287-288).

f. Erdk., Berlin, 1880, S. 287-288).

Hydrograph. Amt der Admiralität: Nautisch-wissenschaftliche u. kartogr. Publikationen. 1873-79. (B. i. Verh. G. f. Erdk., Berlin, 1880, S. 268-278.)

Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur. Zürich, 1879. (B. v. F. R.-l., Lit. Centralbl., 1879,

Nr. 18, S. 573-575.) Kiepert, H.: Lehrb. d. alten Geographie. Berlin, 1878. (B. v. Bu., Liter. Gentralbl., 1879, Nr. 16, 8. 511.)

Kjerulf: Geologie des süd. Norwegen. (B. v. Lehmann, Ver. f. Erdk., Halle, 12. V. 80.)

- Lepsius, R.: Das westl. Sudtirol geolog. dargestellt. Berlin 1878. (B. v. Cr., Liter. Centralbi., 1879, Nr. 6, S. 169-170.)

- 1879, Nr. 0, S. 169-170.)

  Lesson, A.: Les Polynésiens, leur origine, leurs migrations, leur langage. T. I. Paris, 1880. (B. v. P. Gaffarel, Revue géographique, 1880, Juli. S. 70-73.)

  Loomis, E.: Contributions to Meteorology; Americ. Journ. of Science. 1880. (B. i. Ztschr. d. öst. Ges. f. Met., 1880, S. 379-381.)

  Markham, H.: La mer glacée du pôle; trad. p. F. Renard. Paris 1880. (B. v. F. de Fontpertuis, Rev. de géogr., 1880, S. 148-150.)

  Mathews, E. D.: Up the Amazon and Madeira Rivers. London 1879. (B. v. W. R., Verh. G. f. Erdk., Berlin, 1880. S. 215-216.)
- f. Erdk., Berlin. 1880, S. 215-216.)
- Mohn: Grundzüge der Meteorologie. (B. v. H., Zischr. f. math. u. naturw. Unterr., 1880, S. 222-224.)
- Nordenskioeld, Lettres de —. Paris, 1880. (B. v. G. Beauvisage, Bull. Soc. d. g. commerc., Paris, 1880, Nr. 5, S. 418—419.)
- Perú y Chile, Varias Relaciones del y conquista de la Isla de Sa. Catalina. Madrid 1879. (B. v. W. R., Verh. Ges. f. Erdk., Berlin, 1880, S. 217—218.)
  Radde, G.: Die Chewsuren und ihr Land. Cassel, 1878. (B. i. Liter. Centralbl., 1879, Nr. 16,
- S. 515-516.)
- Ratzel, F.: D. Verein. Staaten v. Nordamerika. München 1880. (B. v. F. Marthe, Verh. Ges. f. Erdk., Berlin, 1880, S. 278-284.)
- Ricoux: La démographie figurée de l'Algérie. Paris 1880. (B. i. L'Afrique expl. et civ. 1880. S. 63-64).
- Romanet du Caillaud, F.: Histoire de l'Intervention française au Tong-King. Paris. (B. v. X., L'Exploration, 1880, S. 484—498.)

  Sachsen, Topogr. Karte des Kgr. —, 1: 25,000. (B. v. E. Behm, Petermanns Mitth. 1880. S. 353—354.)

- S. 353-354.)

  Schlagintweit-Sakünlünski, H. v.: Reisen in Indien und Hochasien. Bd. IV. Jena 1880.

  (B. i. Tijdschr. v. h. Aardrijksk. Gen. 1880, S. 315-316.)

  Schneider u. Haas: Von Algier nach Oran u. Tlemsen. Dresden 1878. (B. i. Liter. Centralbl., 1879, Nr. 17, S. 543-544.)

  Seydlitz, v.: Grundzüge d. Geogr. 76 S.; Kleine Schulgeogr. 184 S.; Grössere Schulgeogr., 392 S. 8°, 18. Aufl. Breslau 1880. (B. i. Allg. Missionsztschr., 1880, S. 481-482.)

  Stieler's Handatlas. (B. i. Tijdschr. v. h. Aardr. Genootsch., 1880. S. 315.)

  Strelbitzky, J.: Possessions des Tures sur le continent européen, de 1700 à 1879. S. Peters-

- Strelbitzky, J.: Possessions des Turcs sur le continent européen, de 1700 à 1879. S. Petersburg 1879. (B. v. Venukoff, Le Globe, 1880, S. 98—99.)

  Toynbee, H.: Meteorology of the North Atlantic during Aug. 1873. London 1878. (B. v. W. Köppen, Zischr. d. öst. Ges. f. Met. 1880. S. 201—209; Ann. d. Hydr. u. Mar. Met., 1880, S. 403—410.)
- Trampler, R.: Atlas f. Volkschulen. Wien 1879. (B. i. Ztschr. f. Schul.-Geogr., 1880, H. 2,
- S. 95-96.)

  Villavicencio, R.: La República de Venezuela. Caracas 1880. (B. v. W. R., Verh. G. f. E., Berlin, 1880, S. 284-285.)

  Volz, B.; Lehrb. d. Erdk. (B. v. J. Lampert, Ztschr. f. math. und naturw. Unterr., 1880, S. 55-57.)
- Wallace, A. R.: Tropical Nature and other Essays. (B. i. Zeitsch. f. Schul.-Geog., 1880, S. 153-162.)

# Einsendungen an die Redaktion.

- Andree, R.: D. Beschneidung. (S.-A. a. d. Arch. f. Anthrop., Bd. XIII.)
- Meyer, L.: Geogr. f. höhere Lehranstalten. 4. Aufl. Celle, Kapaun-Karlowa, 1880. 8. 200 S.
- Nielsen, Y.: Den faste bebyggelse i Norge. 8., 27 S. Kristiania, Cammermeyer, 1880.
- Orenburg: D. Gouvernement nach Karten v. Krassilnikoff u. der "Topographie" von P. J. Rytschkoff, v. J. 1755. Orenburg, 1880. (In russ. Spr.; publiz. v. d. Sektion Orenburg d. kais. russ. Geogr. Ges.)
- Ravenstein, L.: Karte d. West-Tiroler- u. Engadiner Alpen. 1:250,000. Frankfurt, Ravenstein, 1880.
- Sarmaticus: D. Poln. Kriegsschauplatz. Eine milit.geogr. Studie. Heft H. 8., 92 S. Hannover, Helwing, 1880.
  Sheafer: P. W.: The Anthracite Coal Coal Fields of Pennsylvania and their exhaustion. 8.,
- 10 S. Saratoga, 1880. Stier, C. G.: Vlam. Tagebuch üb. V. da Gama's 2. Reise, kl. 8., 42 S. Braunschweig, Schwetschke,
- 1881.
- Zeballos, E. S.: La ultima jornada en el avance de la frontera del sur. 8, 12 S. Buenos Aires. 1880.

# Die jetzige Lage der Amu-Niederung. 1)

Nach W. Lochtin2) von Albin Kohn.

Von Balch und der Pamirwüste aus strömt der Amu grösstentheils in einem Bette durch eine endlose Wüste, welche sich im Westen bis an die Oase von Merw und das Kaspische Meer, im Osten und Norden bis an den Ssyr-Darja und den Aral-See erstreckt. Dieser ungeheure Landstrich ist, mit Ausnahme einiger kleinen Dasen, mit Sand und unfruchtbarem salzhaltigen Lehm bedeckt. Der letztere ist fast jeder Vegetation beraubt und nur an seinem äussersten Saume findet man einzelne Spezien von Salzpflanzen. Die Oberfläche dieser lehmigen Strecken ist während der Dürre fest; wenn sie aber nass wird, bildet sie eine unwegsame, morastige Ebene, die den nördlichen Tundren (den Sümpfen Nordasiens) ähnlich ist. Die sandigen Steppen, Kumen genannt, ziehen sich über unübersehbare Strecken als Sandhügel hin. Ihre Oberstäche hat eine gewisse Konsistenz und ist mit Saksaul, Cynosurus, Steppennadel und andern Steppenpflanzen bedeckt.

Die Ufer des Amu sind niedrig und sandig; erst bei der Stadt Tschardschuja nähert sich dem rechten Ufer ein felsiger Höhenzug, der sich bis zum Forte Kabakly erstreckt. Auf dieser Strecke ist das linke Ufer angesiedelt und kultivirt, während das rechte Ufer eine mit Sandhügeln bedeckte Wüste bildet. Bei Kabakly nähert der Höhenzug sich auch dem linken Ufer, und von hier ab strömt nun schon der Fluss zwischen felsigen Ufern durch eine vollständige Wüste. Bei Dyje-Bajon (Kameelshals) strömt der Fluss durch eine felsige Schlucht, und seine Breite verringert sich hier auf 160 Klafter. Unterhalb dieser Schlucht entfernen sich die Gebirgszüge wiederum von beiden Ufern und zwar vom rechten sofort, vom linken

gegen 10 Werst weiter, bei der Stadt Chasar-Asp.

Da wo das Gebirge vom User abweicht, beginnt die weite niedrige Ebene, in welcher die Oase Chiwa liegt. Die beiden Ufer gewähren nun einen sehr verschiedenen Anblick. Am linken Ufer zieht sich die weite fruchtbare Oase Chiwa hin, deren Felder mit uppigen grunen Pflanzen bedeckt sind; hier sieht man herrliche Gärten, in denen vereinzelt die Lehmhütten einer sesshaften Bevölkerung stehen, und zahllose zu beiden Seiten mit Bäumen bepflanzte Kanäle durchschneiden die Gegend. Am rechten Ufer dagegen zieht sich eine nur selten unterbrochene Hügelkette aus Danensand hin, die aus Norden und Nordosten von Kisil-Kum kommt. Ein schmaler Strich, der sich am rechten Ufer zwischen dem Flusse und der Hügelkette hinzieht, bildet unwegsame Dschungeln, zwischen denen und den Hügeln sich eine mit Gras und stachlichem Gestrüpp bedeckte Ebene befindet, deren Breite nicht 50 Klafter übersteigt.

Vom Ende dieser Hugelkette bis zum Aralsee zieht sich am Flusse nur ein Gebirgszug, der Scheich-Dschajli, hin, den, wie es scheint, der Amu durchbrochen hat, und dessen Zweige wir auch auf dem linken Ufer wieder finden. Am rechten Ufer fallen die kahlen, gegen 75 Klafter hohen Felsen dieses Gebirges unter einem Winkel von 45° ab. In der Entfernung von ungefähr 1 Werst erhebt sich die Fortstrung des Gebirges els Handlatte die mit dem Hauptschiege einen Halbland. setzung des Gebirges als Hügelkette, die mit dem Hauptgebirge einen Halbkreis bildet. Auf einem südlichen Zweige des Scheich-Dschajli, der nicht an den Fluse reicht, befinden sich die Ruinen der Festung Jamnuk-Kale. Ein zweiter nördlicherer Zweig tritt ganz nahe an den Fluss heran, und zwischen einem schroffen Abhange

und dem Strome befindet sich nur der schmale Fusssteig Kasnak.

Mit Ausschluss dieser Stelle existirt auf der ganzen Strecke der Oase Chiwa, jn auch im Delta, kein mehr oder minder stetiges Üfer. Das Flussbett, das sich der Strom im Lehm, der keine härtern Felsenmassen enthält, gewählt hat, wird nicht durch Dämme eingeengt, und verändert sich beständig; die Ufer, welche nicht durch bämme geschützt sind, werden während des Hochwassers überschwemmt und in Sumpf verwandelt.

Den grössten Veränderungen unterliegen die Ufer im September, denn dann starzen sie bei niedrigem Wasserstande ein. Es bilden sich dann längs dem unterspalten Ufer tiefe Spalten im Boden, die sich allmählich erweitern, bis endlich eine mehrere Kubikklafter umfassende Erdmasse in den Fluss sturzt. Eine Folge hier-

<sup>1) &</sup>quot;Darja" ist bekanntlich Fluss; wir lassen es deshalb, um das Schleppende zu vermeiden, bei diesem Namen aus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rjeka Amu i jeja drewneje sojedinjenje w Kaspiskom Morjem. Kettler's Zeitschrift I. Bd.

von ist, dass sowohl das Flussbett, als das Fahrwasser häufigen Veränderungen

unterliegen.

Das niedrige linke Ufer des Amu, die Oase von Chiwa, erhebt sich nur wenig über das Niveau des Flusses, sodass, trotz des verhältnismässig geringen Steigens desselben während des Hochwassers, das gewöhnlich nicht über  $1^4/_2$  Klafter beträgt, das Ufer alljährlich überfluthet wird. Eine Folge hiervon wäre eine vollständige Unmöglichkeit der Kultur des Bodens, aber die Bewohner von Chiwa schützen ihre Felder, — wie die Holländer durch Polders, — durch Dämme, welche gegen 1 Klafter hoch und gegen 11/4 Klafter breit sind. Ein so geschütztes Feld sieht während des Hochwassers wie eine Insel aus, deren Oberfläche niedriger als die des Wassers ist. Trotzdem überschwemmt aber das Wasser häufig die Felder und die übermässige Feuchtigkeit richtet grossen Schaden an.

Wegen des heissen Klimas und des Mangels an Regen in der Steppengegend Zentralasiens ist der Ackerbau hier nur bei reichlicher Bewässerung möglich, deren Einrichtung viele Arbeit erfordert. Eine Folge hiervon ist, dass der Grundbesitz grösstentheils sich in den Händen der Kommune befindet. Alle Bewässerungsarbeiten, zu denen die Reparatur der Zu- und Abflussgräben und deren Ausschlammung gehört, werden von allen Grundbesitzern gemeinschaftlich unter der Aufsicht eigens hierzu angestellter Beamter "Aryk-Aksakall", manchmal sogar der Chane in

eigener Person, ausgeführt.

Im Chanate Chiwa zählt man (nach Basiner) vierzehn Hauptkanäle. Die

wichtigsten sind:

1) Der Kanal Pitniak, welcher bei der Stadt gleichen Namens beginnt, eine

südwestliche Richtung, eine Länge von 26 Werst und eine Breite von 2½ Klafter hat.
2) Der Polwan-aga. Es ist dies, wenn auch nicht der Länge, so doch der Menge seiner Zweigkanäle nach, der wichtigste Kanal des Chanates, und er bewässert auch verhältnismässig die grösste Fläche. Der Polwan-aga beginnt 12 Werst unterhalb des Pitniak, hat eine Länge von 85 Werst und beim Ausslusse aus dem Amu eine Breite von 25 Klaster. Er speist 25 Zweigkanäle.

3) Der Kasawat, welcher 14 Werst vom vorigen aus dem Strome abgeleitet ist seine Haustrichtung ist eine estwectliche. Er bet sing 1 aus dem Strome abgeleitet

ist; seine Hauptrichtung ist eine ostwestliche. Er hat eine Länge von 90 Werst und

eine Anfangsbreite von 10 Klafter, die sich jedoch allmählich verringert.

4) Der Schach-Abat. Es ist dies der längste Kanal des Chanats, ist 26 Werst vom vorigen vom Strome abgezweigt, hat eine Länge von 135 Werst und eine Breite von 14 Klafter. Er speist zehn Sekundärkanäle.

5) Der Jarmysch, der 15 Werst vom vorigen vom Amu abgeleitet ist und eine Länge von 95 Werst hat.

6) Der Klytsch-Nias-baj, welcher acht Werst vom Jarmysch beginnt und

eine Länge von 96 Werst hat.

7) Der Karagus, welcher 32 Werst vom vorigen vom Strome abgezweigt ist und eine Länge von 80 Werst hat.

8) Der Arna, welcher 24 Werst vom vorigen dem Amu entströmt und eine Länge von 60 Werst hat.

9) Der Suwalla, welcher 10 Werst vom vorigen aus einem Arme des Stromes, dem Laudan, gespeist wird und eine Länge von 25 Werst hat, und endlich 10) Der Kanal des Chan, der 5 Werst oberhalb der Stadt Kungrad beginnt

und eine Länge von 20 Werst hat.

Ausser diesen zehn vom linken Ufer des Amu ausgehenden Kanälen befinden sich noch vier auf seinem rechten Ufer zwischen den Städten Chasar-asp und dem

Südende des Scheich-Dschajli.

Frühzeitig im Frühling wird mit der Reinigung der Kanäle begonnen, so zwar, dass erst die Sekundär- und dann die Hauptkanäle vom Schlamme gereinigt werden, worauf sofort mit der Berieselung der Felder begonnen wird. Der aus den Kanälen herausgeschaffte Schlamm wird zur Erhöhung der Kanaldämme benutzt. Während der Reinigung der Kanäle werden dieselben durch eine am Amu befindliche Schleuse geschlossen. Das Wasser wird Anfangs durch Schöpfräder "Tschirgir" aus den Kanälen gehoben und über Felder und Gärten vertheilt; erst im Juni steigt im Amu das Wasser so hoch, dass es durch Gräben auf die Felder geleitet werden kann. Das meiste Wasser bedarf man im April, Mai, Juni und Juli; im August ist der Bedarf schon ein sehr geringer.

Schmidt hat berechnet, dass im Juli zur Bewässerung der ganzen Oase von Chiwa 300 Millionen Kubikklafter Wasser nothwendig sind, was 43 % der Wassermasse des Amu beträgt, welche nördlich von der Oase bei Nukus, oder 31 % der ganzen Wassermasse des Stromes, die beim ersten Kanal anlangt. Subow berechnet zwar die zur Bewässerung der ganzen Oase (nach Basiner 10,600 Quadratkilometer)

nöthige Wassermenge auf 600 Millionen Kubikklafter, doch ist seine Berechnung unwahrscheinlich, da ihr lediglich eine einmalige Beobachtung zu Grunde liegt. Auch ein Vergleich mit der zur Bewässerung einer bestimmten Fläche nöthigen Wassermasse in Gegenden mit einem dem Klima Mittelasiens ähnlichen, wie z. B.

Indiens, spricht zu Gunsten der Schmidt'schen Berechnung.

Hieraus ergiebt sich der merkwürdige Schluss, dass mit der Wassermasse, welche der Amu im Norden Chiwa's mit sich führt, keine so grosse Fläche wie Chiwa kultivirt werden kann. Hierbei ist noch die beachtenswerthe Erscheinung zu berücksichtigen, dass das Sommerhochwasser des Amu gerade in die Monate fällt, in denen auch der grösste Wasserbedarf ist. Die bis jetzt gemachten Beobachtungen haben ergeben, dass das Minimum der Wassermasse des Amu 80, das Maximum 500 Kubikklafter in der Sekunde beträgt.

Der Amu giebt Chiwa nicht allein Wasser, ohne welches es eine Wuste wäre, sondern er führt auch eine Masse Schlamm mit sich, welcher zur Düngung der Felder dient. Das Wasser des Stromes ist während der Sommermonate von der Masse erdiger Bestandtheile, die es mit sich führt, dunkelgelb und ganz undurchsichtig; auch im Winter ist es, bei niedrigem Stande und geringer Schnelligkeit, trübe. Eine chemische Analyse des Amuschlammes hat ergeben, dass er aus Kohlensäure, Phosphorsäure, Kieselsäure, Lehm, Eisenoxyd, Manganoxyd, Magnesia, Kalk, Kali und Natrium besteht, also einen normalen und sehr fruchtbaren Boden bildet; er kann in dieser Hinsicht ganz mit dem Nilschlamme verglichen werden. Der Menge nach bildet er jährlich eine 0,8 Millimeter dicke Schicht. Die ganze Masse des bei Nukus, d. h. ausserhalb des bewässerten Gebiets, anlangenden Schlammes wirde ein Prisma geben, dessen Basie eine Quadratwerst und dessen Schlammes wirden Arabeite der Vieren der Arabeite der Arabei Höhe 25 Klaster betragen wurde. Wenn diese ganze Masse Schlamm in den Aralsee gelangen wurde, so wurde sich sein Delta um 88 Quadratwerst vergrössern, er selbst aber in einem Zeitraume von 170,000 Jahren vollständig mit Schlamm angefüllt werden.

Jetzt setzt der Amu noch seinen Schlamm in den weiten Buchten des Delta ab, die dicht mit Rohr bewachsen sind; in den See selbst gelangt das Wasser rein und wie filtrirt. In diesem, wahrscheinlich neuen Delta, geht jetzt wohl derselbe

Prozess vor, dem die Oase von Chiwa ihr Entstehen verdankt.

Das jetzige Delta des Amu beginnt bei der Stadt Nukus, wo andererseits auch die kultivirte Oase abschliesst. Weiterhin nördlich findet man zwar auch noch hin und wieder kleine Oasen, sie bilden jedoch nur Ausnahmen und sind lediglich mit solchen Kulturpflanzen bestellt, welche der beständigen Berieselung nicht bedürfen, sondern sich mit einer geringen Quantität Wasser begnügen, das während des Hoch-

wassers durch kleine Gräben zugeführt wird.

Der Amu ergiesst sich in drei Armen in den Aralsee. Dicht bei Nukus trennt sich vom Hauptstrome der Kuwansch-Dscharma, welcher sich in den See Dau-Karin ergiesst und später bei seinem Austritte aus diesem See bis zu seiner Mündung in den Aralsee Dschany-Su heisst. Ehe der Kuwansch-Dscharma sich in den Dau-Karin ergiesst, überschwemmt er eine grosse niedrige Flüche, welche mit Rohr bewachsen ist. Die beiden andern Arme des Amu, der mittlere Ulkun-Darja, und der westliche Taldyk, werden schon durch das Wasser der zahlreichen Zuflüsse gefüllt, welche sich nach der Abzweigung des Kuwansch-Dscharma in den Amu ergiessen. Diese Zustasse heissen: Tschartom-bai, Ischan, Tilla-bai, Bij-Duhas, Ogus, Sair-Dscharma, Dschani-Darja u. s. w. Sie waren, wie die Bewohner der Gegend sagen, in alten Zeitzen der Gegend sagen, in alten Zeiten auch nur Berieselungskanäle. Noch vor 60 Jahren sollen in dieser Gegend ehr fruchtbare Felder gewesen sein; jetzt sind sie überschwemmt und bilden eine ungeheure mit Sumpfpfianzen und Rohr bewachsene Fläche.

Nach den vom Kapitän-Lieutenant Subow ausgeführten Messungen strömt durch

die drei Amuarme in der Sekunde folgende Wassermasse:

Maximum Minimum durch den Taldyk. . . . . 13 Kub.-Klafter 9 Kub.-Klafter. 63 Ukun 90 Dschani-Su . 13 13

. 116 Kub.-Klafter 85 Kub.-Klafter. Summa Im Mittel fällt somit in der Sekunde eine Wassermasse von 109 Kub-. Klafter in den Aralsee, und wenn man annimmt, dass die Niveauschwankungen, also auch der Wasserverlust an den Mündungen sehr unbedeutend sind, so kann man mit einiger Sieherheit annehmen, dass sich dieser Verlust während des ganzen Jahres nicht andert. Hiernach würde sich während eines Jahres eine Wassermasse von 3154 Millionen Kubikklafter in den Aralsee ergiessen. Da nun nach den von Schmidt in den Jahren 1874 und 1875 ausgeführten Beobachtungen bei Nukus 4682 Millionen Kubikklafter Wasser vorbeiströmen, ergiesst sich eine um circa 1,500,000 Kubikklafter geringere Wassermasse in den Aralsee, als die Masse beträgt, welche aus Chiwa heraustritt. Diese 1,500,000 Kubikklafter gehen in Folge der Verdunstung im Delta verloren.

Nach den von Dohrandt bei Nukus ausgeführten Beobachtungen verdunstet dort im Laufe des Jahres eine circa 1,28 Meter betragende Wasserschicht. Bei einer so mächtigen Verdunstung können von einer volle 10,000 Quadratwerst betragenden Oberfläche während eines Jahres 15 Millionen Kubikklafter Wasser verdunsten, und da man die für die Grösse des Aralsees hier angegebene Zahl als nahezu genau betrachten kann, so kann man auch den angegebenen Wasserverlust als annähernd genau betrachten.

Es wird somit dem Amu zwei Mal je <sup>1</sup>/<sub>3</sub> seiner Wassermasse entzogen; das eine Drittel wird in der Oase zur Berieselung verwendet, das zweite Drittel geht im Delta durch Verdunstung verloren, und es gelangt nur ein Drittel der ganzen Wasser-

masse in den Aralsee.

Die ganze Oberfläche der Oase Chiwa, sowie auch einer östlich und nördlich sich hinziehenden Strecke besteht aus Lössablagerungen, d. h. aus Schichten angeschlemmten Lehms, in Folge dessen man annehmen kann, dass diese Gegend, welche von einer Menge trockener Flussbette durchschnitten ist, ein Delta des Stromes gewesen sei. Im Süden ist diese Gegend theilweise von riesigen Sandhügeln, welche den Saum der sandigen Steppe, die sich von der Oase von Merw bis zur Oase von Achal-Teke hinzieht, bilden, theilweise auch von den Gebirgen Tschagylly-Kirisch. Kalaly-Gyr und Dus-Gyr begrenzt; im NO bildet der Scheich-Dschajlirücken und im Norden der Ust-Urt die Grenze. Zwischen dem Scheich-Dschajli und dem Ust-Urt liegt eine Tiefebene von weniger als 100 Werst Ausdehnung, durch welche jetzt ausschliesslich der Amu dem Aralsee zuströmt.

Nach Gluchowski und Bogdanow sind im Ganzen drei alte trockene Flussbetten in der oben beschriebenen Gegend sichtbar, ein südliches — Daudan, ein mittleres — Kunja-Darja und ein nördliches — Laudan. Das erste und letzte zweigt sich auf den entsprechenden Grenzen Chiwas vom Amu ab. Alle drei verzweigen sich in der Oase und bilden mit den Hauptkanälen des Chanats, dem Palwan-ata, Schawat, Schachr-Abat, Jarmysch, Karasus, Schamrat u. s. w. ein

komplizirtes und grossartiges Bewässerungssystem.

1) Das südliche trockene Bett Daudan beginnt zwischen den Städten Charka und Neu-Urgendsch. Da wo es beginnt, ist es mit Schlamm und Sand gefüllt, und man sieht es erst deutlich in einer Entfernung von ungefähr 20 Werst vom Amu, etwas nördlich von der Stadt Kosch-Kupyr. Dieses Bett ist 250—400 Klafter breit, und in dasselbe gelangt das Wasser aus den ihm parallelen Kanälen Kasawat und Schachr-Abat. Es theilt sich in zwei Arme, welche eine nordwestliche Richtung haben. Der südliche Arm zieht sich bis an die Ebene Smukschir, der nördliche bis an die Festung Iljaly hin. Weiterhin verlieren sich beide Arme im Sande. Da wo sie im Westen enden, sind sie mit angeschwemmtem Sand gefüllt und ihre Ufer bilden Sandhügel.

2) Das zweite trockene Bett, das Kunja-Darja oder Darjalyk heisst, beginnt etwas nördlich von Schach-Abas-ali, und ist, wie das vorige, da, wo es sich vom Strome trennt, mit Schlamm und Sand gefüllt. Mit dem Usboj, oder, wie man ihn in jener Gegend nennt, Urun-Darja, verbindet sich dieses Bett bei Kunja-Urgendsch. Gegen 50 Werst vom Amu bemerkt man Wasser im Kunja-Darja; es gelangt in ihn aus den Kanälen Jaramysch und Klytsch-Nias und fliesst in ihm bis da, wo dieses Bett vom Kanal Schamrat durchschnitten wird. Hier befindet sich ein Damm, welcher das Wasser am Weiterfliessen verhindert, um es in einen nach Südwesten gehenden Kanal zu leiten. Hinter dem Damme ist auch dieses Bett bis ans Ende.

d. h. bis Kunja-Urgendsch trocken.

3) Das dritte nördliche Bett, der Laudan, zweigt sich vom Amu bei den Ruinen der Festung Bent ab und hat eine Länge von 50 Werst. Der Laudan ist vom Amu durch einen Damm abgesperrt, der sehr solide aus gebrannten Ziegeln errichtet ist. Es ist dies der einzige Damm dieser Art im ganzen Chanate und ein Beweis dafür, dass der Strom in diesem Arme einst sehr stark war. Das Wasser gelangt in dieses Bett durch kleine Kanäle, die rechts und links vom Damme in ihn münden und die dazu dienen, um die Umgegend von Kunja-Urgendsch mit dem zur Berieselung nöthigen Wasser zu versorgen. Die Eingeborenen sagen, dass noch vor ungefähr 14 Jahren das Wasser im Laudan weiter als bis Kunja-Urgendsch strömte und die Seen von Sara-Kamysch erreichte. Zwischen dem System des Kanals Schamrat und den Seen von Sara-Kamysch befinden sich noch einige Dämme und zwar bei Uman-Bent, bei Solak-Bent und bei Jelen-Klytsch, wo die ganze Gegend

von Kanälen durchschnitten ist, an deren Ufern man die Ruinen zahlreicher Dörfer und der Stadt Daukesken sieht, deren lange Festungsmauern, zahlreiche Metschets und andere Gebäude dafür zeugen, dass hier einst reges Leben und emsige Thätigkeit geherrscht hat. Jetzt ist die ganze Gegend eine Wüste und die Turkmenen, welche einst hier wohnten, waren, nachdem der Chan von Chiwa, um sich von ihren räuberischen Einfällen zu befreien, den Laudan abgesperrt hatte, genöthigt, sie zu verlassen.

Nach der Rückkehr der Expedition des Oberst Petrussewitsch wurden die Angaben über die trocknen Flussbetten etwas geändert. Nach seinen Mittheilungen giebt es drei trockene Betten und zwar: das nördliche, dem jetzigen Bette des Amu nächste, der Darjalyk oder Kunja-Darja. Es beginnt westlich von Urgendsch und zieht sich in der Nähe der Städte Kok-Tschege, Klytsch-Nias-baj und Kunja-Urgendsch bis an die Sara-Kamysch hin. Das zweite Bett, der Daudan, beginnt zwischen den Städten Chancha und Chasar-Asp und zieht sich bei den Städten Kosch-Kapür, Ambar-Awanaf, Toschchaus und Ilally gegen den Berg Man-Gyr hin. Noch bevor es an den See Tüpüklü gelangt, theilt sich dieses Bett in zwei Arme, von denen der eine in diesen See und von hier aus in den Sara-kamysch mündet, während der zweite sich östlich wendet. Dieser Arm ist jedoch nicht näher erforscht. Das dritte Bett endlich wird Tonu-Darja genannt, beginnt bei der Stadt Chasar-Asp, zieht sich dicht bei der Stadt Chiwa vorbei, längs dem Hügel Bijschik-Gyr und weiter bis an die Höhe Tschagylly-Kirisch hin, wo es verschwindet. Weiterhin erscheint es jedoch wiederum an den Hügeln Jassy-Gyr, Kalaly-Gyr und Dus-Gyr in der Richtung nach den Brunnen Adschi-Kuju. Dieses Bett bildet die wirkliche südliche Grenze der Oase von Chiwa.

Bezüglich des Lausan, den man ehemals für ein trockenes Bett hielt, sagt Petrussewitsch, dass er vor fünfzig Jahren ein unbedeutender Ueberrieselungskanal war, während der Amu damals ganz anders aussah. Mit der Veränderung der Figur in dem Bogen, den hier der Amu macht, begann sein Wasser in den Lausan zu strömen, ihn immer mehr zu vergrössern, bis er zum grossen Wasserlaufe wurde. Das Wasser des Kanals Lausan hat die ganze Gegend zwischen Kunja-Urgendsch und Chodschajli in einen Sumpf verwandelt und ist dem Busen Aibugir zugeströmt. Später hat er sich noch einen Ausfluss nach dem Darjalyk geschaffen und die Seen Sara-kamysich gefüllt, die damals fast ganz ausgetrocknet waren. Als der Turkomane Egen-Klytsch im Jahre 1843 einen so grossen Wasserreichthum sah, erbaute er den Damm am Darjalyk, der noch jetzt seinen Namen führt. Das Wasser hat diesen Damm bald durchbrochen; es wurde jedoch schnell ein zweiter, und als auch dieser durchbrochen wurde, ein dritter Damm aufgeführt, der Egen-Klytsch-Bent, d. h. der Damm Egen-Klytschs genannt wird. Das hier angehaltene Wasser wurde zur Bewässerung der angrenzenden Ländereien benutzt; das Gefälle der begend ist jedoch so bedeutend, dass das Wasser dem Damme nach Süden zu auswich und endlich sich bei der Lagerstätte Bastyrmulla-Awlija in der Richtung des Sees Tünüklü ins zweite alte Flussbett, den Daudan, ergoss, es anfüllte und wie memals dem Sara-kamysch zuströmte. Der Ausfluss aus dem See Tünükln wurde urch einen (in der Folge vom Wasser durchbrochenen) Damm gesperrt und die begend an beiden Seiten des Darjalyk und Daudan bewässert. Damals war bedeutendes Hochwasser und das Wasser brach auch in der Nähe der Lagerstätte Momin-Iju aus dem Kanal Schamrat in das alte Daudanbett, in Folge dessen man die begend an diesem alten Flussbette zu kultiviren begann. Damals wurde der grossrige Kanal Sopai-Jab gegraben, welcher deshalb so genannt wurde, weil der Chan Medem den an ihm liegenden Boden seinen Beamten, "Sopai" genannt, schenkte. Nich dem Tode Medem Chans, der während eines Feldzuges gegen Merw fiel, vered alles; seine Nachfolger, die es nicht verstanden, die Turkmenen durch Gewalt 11 Zaume zu halten, zügelten sie durch Entziehung des Wassers und durch Ueberhwemmungen. Der Chan Said-Mahomed, der Vater des jetzigen Chans, liess vor Zahren die Kanäle Lausan und Mangyt-Arna durch Dämme absperren (den ersten nz, den zweiten so, dass die Bewohner der Stadt Mangyt das nöthige Wasser malten). Eine Folge hiervon war das Austrocknen der Seen zu beiden Seiten des ausan, die Vernichtung der angesiedelten Bevölkerung von Kunja-Urgendsch und bertreibung der Bewohner am Darjalyk von der Stadt Kok-Tschege ab. Die Bewohr dieser Stadt mussten nach andern Orten übersiedeln und der äusserste von sbeken bewohnte Punkt wurde die Stadt Klytsch-Nias-baj. Die Kanäle: Schamran Spai-Jab, Mechter-Jargan, Chan-Jab und andere wurden zerstört und der Busen M Aibugir trocknete aus. Der Wassermangel zwang die Turkmen-Jomuden, Gokn u. A. zur Unterwerfung. Da erhoben sich die Tschoudarier, die bis dahin reunde des Chans gewesen, gegen ihn. Sie hausten zwischen dem Amu und dem

Kanal Klytsch-Nias-baj, und es war nicht leicht, ihnen das Wasser zu entziehen, weil man es dann auch einer bedeutenden Anzahl von Usbeken in den Städten Mangyt, Gurlen, Kyta und Klytsch-Niaz-baj hätte entziehen müssen. Die Gegend, welche sie bewohnten, ist niedrig; man wartete also, bis sie ihre Felder bestellt hatten, liess diese dann von allen Seiten überfluthen und zwang so die Bewohner zur Flucht und dennächst zur Unterwerfung. In dieser Weise hat Said-Mahomed-Chan die Turkmenen bezwungen, doch hat er nicht an die Wiederherstellung der Berieselungsanlagen gedacht, im Gegentheile hat er auch seinem Sohne empfohlen, das nicht zu thun, was Medem-Chan gethan hat. Der jetzige Chan hat sich nur entschlossen, die Stadt Kok-Tschege wieder zu erbauen und das Wasser dahin durch einen neuen Kanal zu leiten, der vom Kanal Suelli abzweigt, durch den Lausan bis Kunja-Urgendsch reicht; er wurde vor neun Jahren hergestellt und führt seinen Wasserüberfluss in die unbedeutenden Lagerplätze der Jumuden, welche westlich von Kunja-Urgendsch zwischen dem Darjalyk und den Abhängen

des Ust-Urt liegen.

Die ganze in den oben angegebenen Grenzen liegende Gegend hat ein gleichmässiges Gefälle von Südost nach Südwest; alle alten Flussbetten und die Hauptbewässerungskanäle ziehen sich grösstentheils in dieser Richtung hin. Wenn wir Wenn wir uns einen Querdurchschnitt des hier in Rede stehenden Thals in der Richtung von Nordost nach Südwest denken, so erhalten wir ein Gefälle vom Amu nach Südwest und dies wird sowohl durch die Existenz der Kanäle Sowbet-Jargan und Schamrat, als auch dadurch bestätigt, dass noch vor sehr kurzer Zeit, und zwar im Anfange der siebziger Jahre, ein Abfluss in dieser Richtung stattfand, was beweist, dass auch ein Gefälle existirte. Ebenso wird dies durch das vom Oberst Petrussewitsch von der Stadt Kok-Tschege nach Südwest, ja fast nach Süden hin, ausgeführte Nivellement bestätigt, denn es stellt sich nach diesem heraus, dass das Bett des Darjalyk bei der Stadt Kok-Tschege um 0,83 Klafter höher liegt, als beim Hügel Bijschik-Gyr. Nach dem Nivellement der Pjetruschewitschen Expedition beträgt das Gefälle des Amu von der Stadt Neu-Urgendsch bis zur Stadt Chodschaili 0,000105 oder auf 140 Werst 7,35 Klafter und das Gefälle des Darjalyk von Neu-Urgendsch beträgt 0,00012671, ist somit viel bedeutender. Der Kanal Lausan hat vom Amu bis Kunja-Urgendsch, also auf einer Strecke von 60 Werst, ein Gefälle von 0,000180 und das Ufer des Amu bei Chodschaili ist 10,75 Meter oder gegen 5 Klafter höher als das alte Bett bei der Mündung des Kanals Lausan (bei der Stadt Kunja-Urgendsch). Der Amu durchströmt somit eine im Verhältnis zur Gegend, die sich an seinem linken Ufer nach West und Sud hinzieht, höher gelegene Gegend, und ausserdem hat auch die Linie seiner Richtung das geringste Gefälle, während der südliche Abschnitt des Thals das grösste Gefälle hat. Der Zwischenraum zwischen dem Ust-Urt und Scheich-Dschajli, welcher eine Verlängerung der Chiwa-Niederung in der Richtung des Aralsees bildet, und durch welche sich der Kanal Lausan nach Kunja-Urgendsch und weiterhin das alte Bett hinzieht, bildet nach den ermittelten Daten die Grenzlinie zwischen den Gefällen in der Richtung des Aralsees und den südwestlichen, was aus den oben angeführten Mittheilungen des Oberst Petrussewitsch über den Durchbruch des Wassers des Lausankanals, während dessen das Wasser sich in der Richtung des Aralsees nach Norden, und des Schamratkanals in andere südwestliche Abflüsse ergoss, erhellt. Das nördliche Gefälle gegen den Aralsee ist eine Verlängerung des Gefälles der Chiwa-Niederung und der Amu behält seine gewöhnliche Strömung gegen 6-7 Fuss in der Sekunde bis zu seiner Theilung in verschiedene Arme und Abflüsse. Weiterhin nach Norden wird das Gefälle schwächer; das Wasser kann nicht ganz abfliessen und überfluthet die Gegend. Hier lagert der Strom seine Anschwemmungen ab, die Gegend wird von Jahr zu Jahr höher und dies dauert so lange, bis sich ihr Gefälle mit dem Gefälle der südlichen Gegend ausgleicht und sich die Ufer der das Delta bildenden Stromarme über den höchsten Wasserstand erheben. Diese Arbeit des Stromes ist noch lange nicht beendet, und wenn man das Ueberschwemmungsterrain auf 10,000 Quadratwerst veranschlagt, so braucht er 400 Jahre, um eine Schicht von einem Klafter Mächtigkeit abzusetzen. Bohrungen im Delta und Messungen der bereits abgelagerten Schlammschichten könnten genauere Aufschlüsse über die Ablagerungsverhältnisse geben und die Frage beantworten, wann das Meer sich aus dieser Gegend zurückgezogen und sie dem Flusse überlassen hat.

Wie sich das Gefälle im Norden von Kunja-Urgendsch verändert, ebenso verändert es sich auch im Westen von dieser Stadt; in der nördlichen Richtung nach dem Aralsee zu wird es geringer, während es in der westlichen Richtung nach dem Seen Sara-kamysch stärker wird. Das Bett Darjalyk wird, namentlich von der Mündung des Kanals Lausan bis zu den Seen von Sara-kamysch immer deutlicher

und tiefer und gestaltet sich eirea dreissig Werst von seiner Mündung in diese Seen zu einer Schlucht mit schroffen Lehmwänden, welche allen atmosphärischen Einflüssen widerstehen. Beim Brunnen Dektscha, 25 Werst von Sara-kamysch, hat das Bett eine Tiefe von 30 Klafter, während seine Breite nur 100—150 Klafter beträgt. Die andern, oben angeführten, trockenen Betten des Amu haben, wie der

Die andern, oben angeführten, trockenen Betten des Amu haben, wie der Darjalyk im Allgemeinen, die Richtung nach den Seen Sara-kamysch. Diese Seen bilden, wie ihre Umgegend, einen Kessel, der einst mit Wasser gefüllt war und aus dem damals in der Richtung des heutigen trockenen Flussbettes "Usboj" ein Fluss dem Kaspischen Meere zuströmte; ob aber alle jetzigen trockenen Flussbetten in den Sara-kamysch mündeten, oder einige sich weiterhin mit dem Usboj verbanden, ist derzeit noch nicht entschieden. Jedenfalls musste jedoch damals, als der Amu ins Kaspische Meer mündete, das Niveau der Seen von Sara-kamysch bedeutend höher sein, als es jetzt ist. Nach Petrussewitsch ist jetzt das Niveau der Seen von Sara-kamysch um 7 Klafter niedriger als das des Kaspischen Meeres, sie müssen nach den auf Grund verschiedener Nivellements ausgeführten Berechnungen ein Becken von 10,000 Quadratwerst gefüllt haben. Um dieses Becken wiederum zu füllen, bedarf es einer Wassermasse von 52 Milliarden Kubikklafter; da jedoch bei Nukus alljährlich nur gegen 4 Milliarden Kubikklafter vorbeifliessen, würde diese Wassermasse das Sara-kamyschbecken erst in 26 Jahren füllen; wenn man aber auch die Verdunstung (50 Zoll jährlich) und das Einsickern in den Boden in Anschlag bringt, würden zum Füllen dieses Beckens 50 Jahre nöthig sein.

Wäre das 10,000 Quadratwerst umfassende Sara-kamyschbecken dermassen gefüllt, dass das Wasser nach dem Kaspischen Meere abflösse, so würde von der ganzen Wassermasse eben so viel verdunsten, wie jetzt aus den verschiedenen vom Amu am Delta überschwemmten Flächen verdunstet, d. h. ½ der bei Nukus vorbeiströmenden Wassermenge. Wenn also in den Sara-kamysch die Hälfte des Wassers des Amu gelangen würde, so würde nach Abzug der verdunsteten Menge noch ½ verbleiben; wenn aber alles Wasser des Amu ins Kaspische Meer geleitet würde, so würde aus den Seen von Sara-kamysch so viel ausströmen, wie sich jetzt durch

alle drei Arme des Amu in den Aralsee ergiesst.

Nach Lupandini, welcher im Jahre 1874 den Usboj bis zum Sara-kamysch aufgenommen hat, ist der allgemeine Charakter des genannten trockenen Flussbettes folgender: Die Ufer sind mit seltenen Ausnahmen steil und sandig, während die Sohle des alten Flussbettes aus salzhaltigem Lehm besteht, der häufig mit Flugsand bedeckt ist. Ueberall findet man Muscheln, welche beweisen, dass hier einst süsses Wasser floss. Hin und wieder finden sich bedeutende Bodenvertiefungen im Bette, in denen sich bei starkem Regen bedeutende Mengen Wassers ansammeln, welches längere Zeit seinen süssen Geschmack behält, nach und nach verdunstet, endlich trocken wird und verschwindet. Auch der salzige Boden des Usboj beim Kapiljarn-Kul zeugte dafür, dass er noch vor Kurzem mit Wasser bedeckt war, ja dass Wasser in ihm geflossen ist, denn viele Saxaulsträucher waren ausgespült und lagen in der Richtung der Strömung. Auch frische Muscheln hat Lupandini in alten Rieselgräben und im Usboj selbst gefunden, was die Angabe seiner Führer bestätigt, dass nämlich in Jahren, in denen der Amu bedeutend anschwillt, das Wasser bis ungefähr 40 Werst von Tscheryschli vordringt. In den vierziger Jahren soll sogar Wasser, wenn auch nicht in grosser Menge, aus dem Amu in den Usboj gelassen worden sein. Auch der ausgetrocknete Salzsee Kapiljarn-Kul soll, nach Aussage der Turkmenen, vor nicht langer Zeit mit Wasser gefüllt gewesen sein.

der Turkmenen, vor nicht langer Zeit mit Wasser gefüllt gewesen sein.

Hier stossen wir auf einen Widerspruch zwischen Petrussewitsch und Lupandini; nach den Angaben des ersteren liegt das Niveau des Sees Sara-kamysch 7 Klafter unter dem Niveau des Kaspischen Meeres; nach den Angaben des letztern bemerkte man im Jahre 1874 Spuren davon, dass erst vor Kurzem Wasser durch den Usboj strömte. Diesen Widerspruch wird wohl die im Sommer 1879 zur Erforschung der Möglichkeit, den Amu in sein altes Bett zu leiten, entsandte Kommission aufklären.

Die Länge des Usboj beträgt vom Kaspischen Meere bis zum Brunnen Kurtysch 450 Werst; vom Br. Kurtysch bis an den See Sara-kamysch 262 Werst und von hier bis an den Amu bei Urgendsch 360 W., zusammen 1072 Werst (= 153<sup>1</sup>/<sub>7</sub> M.).

Nun noch einige Worte über das trockene Flussbett, das, wie man sagt, sich bei Tschard-schu vom Amu abzweigt und beim Brunnen Kurtysch mit dem Usboj verbindet. Stebnitzki, der im Jahre 1872 an einer Expedition zur Erforschung des Usboj betheiligt war, sagt hierüber, dass nach mündlichen Mittheilungen, denen man die Glaubwürdigkeit nicht absprechen kann, der Usboj von dem Brunnen Kurtysch noch einen Arm nach dem Amu und zwar in direkt östlicher Richtung auf Tschardschu am Amu entsende. Dieser Arm zieht sich, wie gesagt wird, bei den Brunnen Mürse, Dambla, Jasy und Janadscha vorbei, und liegt am Wege, den mehrere

Reisende zurückgelegt haben, ohne ihn zu bemerken. Auch die im Jahre 1858 vom General Ignatjew bewerkstelligte Aufnahme des Amu bei Tschard-schu erwähnt dieses Armes nicht, und dies erregt Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Turkmenen; diese aber, welche häufig die Gegend besuchen, sprechen mit einer solchen Bestimmtheit von diesem trockenen Flussbette, dass es unmöglich ist, ihre Angaben zu ignoriren.

# Geschichte unserer Kenntnis des Himâlaja-Systems. Von Dr. Konrad Ganzenmüller.

(Schluss.)

Der König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen war auf die "Untersuchungen" der Gebrüder Hermann, Robert und Adolph von Schlagintweit "über die physikalische Geographie der Alpen" aufmerksam geworden und hatte grosses Interesse an denselben genommen. Dies hat den ersten Impuls zu der "wissenschaftlichen Mission" der drei Brüder "in Indien und Hoch-Asien" gegeben. Im Februar 1854 theilten Alexander von Humboldt, der sich selbst lange Zeit mit dem Gedanken getragen hatte, das erhabenste Gebirge der Erde zu besuchen, und Freiherr von Bunsen die Absicht des Königs dem Direktorenhof der ostindischen Kompagnie offiziell mit; bald darauf begab sich Adolph von Schlagintweit von München nach London und durch energische Unterstatzung Colonel Syke's, General Sabine's und Sir Murchison's wurden alle Vorbereitungen ohne Verzug beendigt. Einer der Hauptzwecke der Mission war die Vollendung der "magnetischen Aufnahme Indiens", welche i. J. 1846 von dem Hauptmann Elliot im östlichen Archipel begonnen worden war. Zugleich aber nahm durch das hohe wissenschaftliche Interesse, welches der Direktorenhof der ostindischen Kompagnie an den Tag legte, die Expedition einen sehr umfassenden Charakter an. Jeder offizielle Beistand sowohl in Indien, als in England wurde den Gebrüdern von Schlagintweit gewährt; sie wurden mit den nöthigen Befehlen an die Zivil- und Militärbehörden, sowie mit diplomatischen Empfehlungen an die Regierungen der einheimischen Staaten reichlich versehen; die Gouverneure und höchsten Beamten leisteten nach Kräften Beistand; zahlreiche Gelehrte, Offiziere u. s. w. unterstützten sie mit Rath und That und theilten ihnen willig ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit. So konnte es nicht fehlen, dass bei der vielseitigen wissenschaftlichen Bildung der drei Bruder ihre über ganz Indien, viele Theile des Himàlaja, Tibet's und Turkistan's ausgedehnten Reisen bedeutende Resultate zu Tage förderten. 1)

"Im Auftrage der ostindischen Kompagnie" und "auf englische Kosten" verliessen sie, mit ausgezeichneten Instrumenten und Hilfsmitteln versehen, Southampton am 20. September 1854, erreichten am 25. Gibraltar, am 30. Malta, am 5. Oktober Alexandria, am 8. Suez, am 14. Aden, und landeten am 26. in Bombay. Sie blieben daselbst bis zum Dezember und besuchten unterdessen die benachbarten Orte. Von da reisten sie mit Kameelen und mit Kulis, welche die Instrumente trugen, nach Madras, wo sie am 19. Februar 1855 anlangten.<sup>2</sup>) - Die Einzelheiten dieser Route sind von uns hier nicht weiter zu verfolgen. - Am 2. März verliessen sie Madras und reisten zu Wasser nach Kalkutta, das sie am 5. erreichten. Sie beabsichtigten, nach Nepal zu gehen; eingezogene Erkundigungen belehrten sie indess, dass sie nicht im Stande sein würden, von Kathmandu aus auf irgend eine beträchtliche Entfernung vorzudringen. Sie mussten daher den Plan ändern. 3) Adolph und Robert wählten sich für den Sommer 1855 zu ihren Untersuchungen Kamaon und Gerhwal. Sie verliessen Kalkutta am 24. März und erreichten Nainital, die erste Station im Himalaja, am 16. April. Diesen malerisch gelegenen Ort machten sie auf vier Wochen zu ihrem Hauptquartier. Sie stellten eine sehr vollständige Reihe wiederholter magnetischer Beobachtungen an, machten

<sup>1)</sup> P. I. (1855) S. 142. VII. (1861) S. 269. Schlagintweit, Results (abgek. Schl. Res.) I. p. 5. Vergl. Schl. Reis. III. Karte. — 2) ib. pp. 14. 15. — 3) P. I. S. 143.

viele geologische Exkursionen in verschiedene Theile der äusseren Bergzüge des Himàlaja und bestiegen zwei in der Nähe gelegene Spitzen, die eine weite Aussicht uber das ganze Gebirge Kamaon's gewährten. Auf jedem der beiden Berge blieben sie drei Tage und hatten so Gelegenheit, eine ziemlich vollständige Reihe meteorologischer und physikalischer Beobachtungen zu sammeln und zugleich einen sehr guten allgemeinen Einblick in die Orographie dieser Gegend zu gewinnen. 1) Was ihnen bei dem ersten Eindruck der Mittelstufe des Himâlaja im Gegensatz zu den Alpen am lebhaftesten entgegentrat, war die Ueppigkeit und Mannigfaltigkeit der Vegetation. 2) Sie beabsichtigten, auf zwei verschiedenen Wegen nach Milum Robert verliess Nainital am 17. Mai und schlug die gewöhnliche Handelsstrasse zwischen der Ebene und den höheren Theilen Kamaon's ein. Der Weg führte ihn über Almora am 21. nach Bageser, am 27. nach Girgaun, am 29. nach Rilkot, am 31. nach Milum.3) — Adolph konnte erst am 20. Mai aufbrechen. Er ging ebenfalls über Almora und Bageser, wandte sich aber dann das Serdschu-Thal aufwärts nach Kathi, überstieg am 31. den Traills-Pass4) und erreichte Milum am 4. Juni. 5) Von hier aus besuchten die beiden Brüder vom 9. bis 12. Juni die Umgebung der Nanda Dewi; am 10. gelang es ihnen, einen Gipfel auf dem nach Osten auslaufenden Kamme zu erreichen: das Padschu-Horn, wie er von den Eingeborenen bezeichnet wurde; von hier genossen sie einen ausgedehnten Blick über einen grossen Theil der Himálaja-Ketten von Dharma und Dschohar. 6) Am 16. Juni brachen sie gemeinschaftlich von Milum auf, um den 17 km langen Milum-Gletscher?) zu untersuchen. Vom 8. bis 9. Juli hielten sie sich auf der Höhe des Dschanti-Passes (5,646m) nordostwärts von Milum auf und machten physikalische Versuche; am 11. erreichten sie den Kiunger-Pass und hatten von da aus zum erstenmal den Anblick tibetischer Landschaft. Sie beabsichtigten, unerkannt über die Grenze zu kommen, wurden aber durch eine etwas weiter nordwärts bei Laptel stehende chinesische Grenzwache daran verhindert. 8) Am 15. Juli gingen sie gegen Niti bis zu dem Lagerplatz Scheltschel; in der Nacht vom 16. zum 17. suchten sie heimlich über den Sakh-Pass zu kommen, ritten mit vier Begleitern am folgenden Tag fast ohne Aufenthalt weiter und erreichten am Abend die Ebene am Setledsch-Hochthal, aber plötzlich kam eine Wache der Hunias schreiend und lärmend im Galopp herangeeilt. Nach langen Unterhandlungen erhielten sie die Erlaubnis, bis an den Setledsch zu gehen und dort drei Tage zu verweilen. An der Vereinigung des Gyungul-Flusses mit dem Setledsch schlugen sie ihr Lager auf, in dessen Nähe sich einige Hunias als Wächter niederliessen. 9) In Folge weiterer Verhandlungen eines Eingebornen, eines Verwandten des Reisevorstehers der Gebrüder von Schlagintweit, mit dem Dsongpon vom Daba wurde genehmigt, dass die Reisenden bis zum Tschako-la vordringen dürften. Sie erreichten den Südfuss desselben am 25. Juli; sechs Tage sollten sie daselbst bleiben, aber unter keiner Bedingung den Pass gegen Norden hin überschreiten dürfen. Am 26. kamen sie auf dem höchsten Punkte (5,351 m) an und ritten an den beiden folgenden Tagen heimlich bis zur Thalsohle hinab etwas oberhalb Gartok. Um aber neue Schwierigkeiten zu vermeiden, mussten sie sich versagen, in die hochgelegene Stadt selbst hineinzugehen. Sie kehrten wieder um und es gelang ihnen, am 29. Juli an dem Gipfel Gunschankar, der sich südöstlich vom Tschako-la erhebt, bis zu einer Höhe von 6,004 m hinanzureiten. Von da kehrten sie zum Setledsch-Ufer zurück. 10) ·Allmählich waren die Tibeter sehr freundlich gegen sie geworden,

<sup>1)</sup> P. I. S. 144. — 2) Schl. Reis. II. S. 316. — 3) ib. S. 321. — 4) Dieser Pass wurde von Traill entdeckt und daher von den Gebrüdern Schlagintweit mit diesem Namen bezeichnet. Schl. Res. I. p. 17. — 3) Schl. Reis. II. S. 328. — 6) ib. S. 335. — 7) Der Aletsch-Gletscher ist 20 Kilometer lang. — 3) Schl. Reis. II. S. 344. III. S. 65. — 9) ib. S. 72. — 10) ib. S. 73—81. Schl. Res. I. p. 18.

sodass sie vom 5. bis 8. August selbst Gyungul und Mangnang besuchen durften. Von hier aus hätte der gewöhnliche Verkehrsweg noch eine Strecke am Setledsch-Ufer entlang und dann über den Mana-Pass nach Gerhwal geführt. Robert und Adolph von Schlagintweit versuchten aber einen andern höheren Uebergang: den für die Kenntnis der topographischen Verhältnisse vielversprechenden Weg durch die Ibi Gamin-Gruppe. Sie erreichten das untere Ende des Gletschers, das schon ziemlich hoch liegt (5,073 m) am 13. August. Ehe sie die Besteigung des Abhanges versuchen konnten, mussten sie über den gewöhnlichen Pass in der Nähe, über den Mana-ghat, die für ein längeres Verweilen in unbewohnten Höhen nöthigen Lebensmittel kommen lassen. Am 16. August begannen sie, von 14 Leuten begleitet, auf der nördlichen Seite des Passes hinanzusteigen; am 18. schlugen sie auf einer Moräne ihr Lager in einer Höhe von 5,890 m auf. In der Nacht war es sehr kalt und ausserordentlich stürmisch; am nächsten Morgen den 10. August aber ziemlich klar und heiter. Sie versuchten, wie hoch etwa an dem östlichen der beiden Gipfel, der zwar der höhere, aber zugleich günstiger gestaltete war, hinaufzukommen wäre. Nur acht Leute begleiteten sie; die anderen waren in Folge der Kälte in völlige Apathie versunken. Sie gingen über festgefrornen Schnee, der oft von mächtigen Spalten durchzogen war. Um zwei Uhr Nachmittags war es unmöglich, weiter hinanzusteigen. Es fühlten sich Alle auf so eigenthümliche Weise ermüdet und erschöpft, wie sie es früher nie empfunden hatten. Die Aussicht war, da Wolken und Nebel auf den umgebenden Bergen lagen, nicht sehr umfassend; doch erhielten sie einen belehrenden Ueberblick über die Gletscher und Hauptbergzüge der Ibi Gamin-Gruppe und ihre nächste Umgebung. Sie hatten kaum das Barometer aufgestellt, als ein wüthender Nordwest zur schleunigen, augenblicklichen Umkehr nöthigte. Die Berechnung der Höhe des erreichten Punktes ergab nach korrespondirenden Beobachtungen 6,784 m (22,259 engl. Fuss). 1) Der Wind nahm beim Herabsteigen an Hestigkeit zu; doch erreichten Alle das kleine Lager, fühlten aber Kopfweh und mehr oder minder Augenschmerzen; trotz der dichten Schleier, mit denen sie sich gegen die blendend weisse Schneefläche zu schützen suchten, hatte der Wind ihnen fortwährend feinen Schneestaub in's Gesicht getrieben. Während der Nacht vom 19. zum 20. August wüthete der Sturm fort; die Kälte war sehr empfindlich; noch um 9 Uhr des nächsten Morgens stand das Thermometer 4° C. unter Null. Die kühnen Reisenden beeilten sich, zu dem früheren Lagerplatz zurückzukommen, welcher, obwohl nur wenig tiefer (5,570 m), in einer weit geschützteren Lage sich befand. Am 21. August gingen sie bei heiterer Witterung an der Seite des nördlichen Gletschers hinauf und schliefen auf der linken Seiten-Morane in einer Höhe von 5,810 m. Am frühen Morgen des folgenden ganz wolkenlosen Tages brachen sie auf und nachdem sie häufig durch falsche Richtungen zu grossen Umwegen genöthigt worden waren, erreichten sie endlich Nachmittags zwei Uhr den Pass (6,235 m). Sie kamen am 24. August nach dem freundlichen, berühmten Tempelorte Badrinath; der grösseren Ruhe wegen wählten sie indess das nahegelegene Mana zu einem viertägigen Aufenthalt. Hier wurde am 1. September eine komplette Reihe magnetischer Beobachtungen ausgeführt. 2)

Am 2. September verliess Adolph allein Badrinath, um nochmals nach Tibet zu gehen; am 5. überstieg er den Mana- oder Tschirbitta Dhura-Pass; am 10. erreichte er, absichtlich ziemlich spät des Abends, um möglichst wenig aufzufallen, den Boko-la und kam am 16. nach Puling. Den Rückweg nach Gerhwal wählte er so, dass er ihn nur durch zwei grössere bewohnte Orte: durch Tholing und Tschaprang, führte. Von dem letzteren Dorfe ging er in südwestlicher Richtung nach dem Nelong-Pass, überschritt denselben am

<sup>1)</sup> Schl. Reis. II. S. 348, 349, Schl. Res. I. p. 18, Journ. XXVII. (1857) p. CLVIII. — 2) Schl. Reis. II. S. 351.

19. September, blieb vom 27. bis 30. in Mukba, durchzog vom 1. bis 6. Oktober die hohe Gletschergruppe, welche das Bhagiratti-vom Tonse-Thal trennt, hielt sich vom 6. bis 9. in Usilla auf und kam am 17. nach Messuri. 1)

Robert verliess Badrinath am 7. September und kam am 9. nach Dschosimath, über Gobeser am 15. nach Okimath, am 19. nach Kidarnath, wo er bis zum 22. blieb. Von da ging er westwärts in das Bhagiratti-Thalbei Salung, dann aufwärts bis Sukhi und über den Tschaia- und Bamsuru-Pass, die beide an einem Tage, den 11. Oktober, überschritten werden konnten, obwohl sie schon stark beschneit waren. Er erreichte am 14. das Dschemna-Thalbei Khersali, wo er mit seinen vorausgeschickten Leuten zusammenkam. Nachdem er am nächsten Tage die heisse Quelle von Bassu bei Dschemnotri besucht hatte, gelangte er, das Dschemna-Thalabwärts gehend, am 20. Okt. nach Messuri, wo Adolph am 17. eingetroffen war.<sup>2</sup>)

Hermann reiste am 5. April 1855 von Kalkutta ab; er kam am 18. in bardschiling an der Grenze Sikkim's an und blieb daselbst bis zum 7. Mai. Seine Untersuchungen erstreckten sich längs der Singalita-Kette. Von Dardschiling aus kam er am 9. nach Saimonbong, am 10. nach Tonglo, am 20. nach Tschantabu, am 22. nach Felut, am 23. nach Gosa; am 2. Juni kehrte er wieder um und erreichte am 12. Felut, am 17. Dardschiling; dies verliess er am 12. August und kam am 14. nach Siligori am Fusse des Himālaja.<sup>3</sup>) Trotz der ungünstigen Jahreszeit unternahm er von hier aus eine grosse Tour an den Fuss der Kassia-Berge und von da durch das Tiesland nach Kalkutta, wo er am 29. Febr. 1856 eintraf und bis zum 30. März verweilte. Am 31. reiste er wieder ab und kam über Benares, Agra, Deli am 25. April nach Simla.<sup>4</sup>)

Nachdem die beiden andern Brüder vom November 1855 bis Ende März 1856 Hindustan, Zentral- und Süd-Indien bereist hatten, traf Robert am 25. März, Adolph am 26. April ebenfalls in Simla ein. Beschäftigt mit dem Berechnen der Beobachtungen und mit den Vorbereitungen für die neuen Untersuchungen, blieben sie alle drei daselbst bis zum 28. Mai. 5) Am 29. brachen sie gemeinschaftlich von Simla auf und trennten sich am 31. im Nagkanda. 6)

Hermann, der die Erforschung von Bisahir, Spiti und Pangkong gewählt hatte, kam zunächst nach Kotgerh, wo er von dem deutschen Missionar Procknow sehr freundlich aufgenommen wurde, sodann am 2. Juni nach Rampur und am 5. zu der Wangtu-Brücke, wo er sich eines kleinen Unfalls wegen einige Tage aufhalten musste. 7) Am 11. überschritt er den Tari-Pass und kam nach Spiti, wo er zum erstenmal eine tibetische Landschaft erblickte 8) — Er erreichte Mud, 9) folgte dem Todi-Thal, 10) überstieg den Parang-Pass, 11) kam nach Norbu und hielt sich vom 21. bis 24. am Tso Moriri in Ruptschu auf. 12) Dann überschritt er den Indus bei Dehra Raldang und blieb in Pangkong mit dem Hauptorte Tschuschul und dem Tso Mognolari vom 26. Juni bis zum 2. Juli. 13) Es gelang ihm aus Schläuchen und Schaf-Häuten, welche an Zeltstangen, Stöcke, Stiele von Ackergeräthen u. s. w. befestigt wurden, ein kleines Floss herzustellen und mit demselben den Salz-See zu befahren. 14) Von hier aus wandte er sich westwärts und kam am 6. Juli nach Le, wo Robert bereits am 29. Juni eingetroffen war. 15)

Der von Adolph und Robert eingeschlagene Weg hatte von Nagkanda zunächst nach Komharsen geführt. 16) Am 1. Juni überstiegen sie den Tsche-

<sup>1)</sup> Schl. Reis. III. S. 86. 92. Schl. Res. I. pag. 19. - 2) Schl. Reis. II. S. 354-357.

1) Schl. Res. I. p. 19. - 1) ib. pp. 20. 21. -- 5) ib. p. 21. - 6) Schl. Reis. II. S. 362. -- 10. S. 372. - 7) ib. S. 382. -- 8) Schl. Reis. III. S. 108. - 9) ib. S. 112. - 10) ib. S. 122. -- 11) ib. S. 125. -- 12) Schl. Res. I. p. 24. -- 13) Schl. Reis. III. S. 133. -- 14) -- 16. S. 170 -- 15 ib. S. 231. -- 16) Schl. Reis. II. S. 389.

lori-Pass und trafen am 5. in Sultanpur ein. 1) Von da wandten sie sich nach Kardong, wo sie längere Zeit zur Ausführung von magnetischen Beobachtungen sich aufhielten. Daselbst trafen sie mit den drei deutschen Missionaren Jäschke, Heyde und Pagel zusammen. 2) Bei Dartsche in Lahol trennten sie sich am 15. Juni. Robert ging nordwärts über den Bara Latscha-Pass nach der Hauptstadt von Ladak. 3)

Nachdem Hermann und Robert eine Zeit lang in Le zugebracht hatten, drangen sie gemeinschaftlich nach Norden über den Karakorum und Kün-lün bis nach Khotan vor. Sie verliessen — mit 19 Pferden — Le am 24. Juli, kamen am 29. nach Panamig, überschritten am 2. August den Sasser-, am 9. den Karakorum-Pass, waren vom 12. bis 14. an dem Salzsee Kiul-Kiöl und kamen am 23. durch den Eltschi-Pass über den Kün-lün. Am 28. kehrten sie um und trafen am 12. September wieder in Le ein. Sie verliessen diese Stadt am 4. Okt. und kamen zusammen am 6. nach Lama Yuru, am 8. nach Khargil. Von hier aus ging Hermann am 11. über den Suru-Pass, kam am 15. nach Paschmin, am 17. nach Islamabad und am 19. nach Srinager, wo Robert, der den Weg über Dras und den Tsodschi-Pass eingeschlagen, bereits am 17. eingetroffen war. 4)

Adolph's Route führte von Dartsche in nordwestlicher Richtung am 19. Juni über den Schinku-la nach Padun in Zanskhar. 5) Vom 4. bis 7. Juli war er in Dah, vom 14. bis 15. in Husche; o vom 23. bis 30. hielt er sich an einem Gletscher auf, welcher das Dorf Tschorkonda bedroht. Er ging funf Tage lang an der Moräne aufwärts und erstieg am 29. an einem isolirten Gipfel eine Höhe von ungefähr 5,950 m.7) Von hier in bewohnte Theile zurückkehrend kam er nach Schigar am linken Ufer des gleichnamigen Flusses. Am 4. August überschritt er den Thale-la in Balti und wandte sich dem Mustagh-Pass zu, den er am 20. erreichte und dessen Höhe er bestieg. Weiter vorzugehen war unmöglich, da die nördlich wohnenden Hunse als offene Räuber leben. Vom Mustagh-Pass kehrte er auf einem anderen Wege über den Skora-la nach Schigær zurück und erreichte Skardo am 1. September, wo er bis zum 5. blieb. 8) Ueber den Burse-Pass gelangte er in den nordwestlichen Theil von Dras und erreichte am 12. Hasora; 9) vom 15. bis 19. durchzog er die Gebirgs-Gruppe des Diyamir oder Nanga Parbat und besuchte vom 27. bis 29. den Kinibari-Pik; 10) am 1. Oktober ging er über den Dorikon-Pass nach Süden und traf am 9. in Srinager ein. 11)

Hier in Kaschmir haben sich also die Routen der drei Brüder wiederum vereinigt. Sie bewohnten eine Zeitlang zusammen ein früheres Palais: Schek Bagh, das in einem Garten unmittelbar am Ufer des Dschilum gelegen ist und dem damaligen Beherrscher am Kaschmir: Gulab Singh, gehörte. 12) Am 9. November verliessen Hermann und Adolph das Dschilum-Thal und erreichten Merr am 12. Dort hielten sie sich einige Tage auf und trafen am 17. in Raulpindi mit Robert zusammen, welcher am 2. November Srinager verlassen und über Nauschera und Mozefferabad dorthin gekommen war. 13)

Diesen Ort verliess Hermann am 18. Dezember, kam am 27. nach Lahor, am 20. Januar 1857 nach Agra, am 5. Februar nach Patna und am 14. nach Sigauli. Von hier aus wandte er sich nordwärts, erreichte Kathmandu am 18., bestieg am 28. den Kukani-Pik, am 1. März den Kaulea-Pik, kehrte am

¹) Schl. Reis. II. S. 391. - ²) ib. S. 395. - ³) Schl. Res. I. p. 24. - ¹) Schl. Res. I. p. 27. - ²) Schl. Reis. II. S. 396. - °) Schl. Res. I. p. 26. - ³) Schl. Reis. III. S. 266. - °) ib. S. 269. - °) ib. S. 250. - ¹°) ib. S. 253. 256. - ¹¹) ib. S. 257. - ¹²) Schl. Reis. II. S. 416. - ¹³) ib. S. 435.

4. wieder nach Kathmandu zurück, langte am 13. in Sigauli an und traf am 27. in Kalkutta ein. 1)

Robert hatte Raulpindi ebenfalls am 18. Dezember verlassen und den Weg durch das Pendschab und durch Sindh gewählt. Er war am 4. April 1857 in Bombay eingetroffen und von da nach Ceylon gereist. 2)

Hermann segelte am 23. April von Kalkutta, Robert am 14. Mai von Galle auf Ceylon ab; der erstere landete in Suez am 20., der letztere am 28. Mai; die beiden Brüder verliessen den 2. Juni Alexandria, gelangten am 8. nach Triest und kehrten von da wohlbehalten in ihr Vaterland zurück. 3)

Adolph war am 13. Dezember 1856 von Raulpindi abgereist, um gleich Robert, nur auf einer anderen Route, nach Bombay zu gehen. Er kam am 16. nach Attok und hielt sich vom 18. Dezember 1856 bis zum 30. Januar 1857 in Peschauer, vom 9. bis 20: März in Lahor und vom 5. bis 20. April in Kangra auf. Von hier aus unternahm er eine neue Reise nach dem Norden, erreichte am 5. Mai Sultanpur, war vom 15. bis 26. zu Kardong in Lahol, überschritt am 31. den Bara Latscha-Pass, am 14. Juni den Tschangtschen mo, am 9. Juli den Karakorum, am 26. den Kün-lün in der Nühe des unbewohnten Lagerplatzes Karangolak und besuchte vom 1. bis 3. August die Umgegend von Jarkend. Dann gelangte er bis nach Kaschgar, wo er in der Blüthe des Lebens<sup>4</sup>) als ein Opfer seines Forschungseifers gegen Ende August 1857 ermordet wurde. <sup>5</sup>)

Die Gebrüder von Schlagintweit engagirten auf ihren Reisen tüchtige Eingeborne als Assistenten. Unter diesen war der Lieutenant Adams aus Kalkutta vom März 1855 bis zum April 1857 beständig bei Hermann von Schlagintweit, ja er wurde auch nachher noch zur Fortsetzung der Beobachtungen verwendet bis zum März 1858. Abdul, ein Muselmann aus Madras, war der zweite Gehilfe Hermann's von Februar 1855 bis zu seinem im April 1859 in Kalkutta erfolgten Tode. Adolph und Robert war der Doktor Harkischen von dem Hospital in Almora zugetheilt, der namentlich durch die Genauigkeit seiner Beobachtungen die vorzüglichsten Dienste leistete. Unter den Reise-Begleitern, welche sowohl das Hindustanische, als auch die Sprache der im Himâlaja wohnenden verschiedenen Stämme verstanden und als Dolmetscher dienten, sind hier besonders anzuführen: Mani Singh von Dschohar im nördlichen Kamaon, ein Sohn von Dewi Singh, dem Begleiter von Moorcroft i. J. 1812, und Nain Singh, ein Verwandter von Mani Singh, ein "sehr intelligenter Eingeborener", der im Dienste von Strachey i. J. 1849 seine Thätigkeit als Reisender begonnen hatte, 6) und der 1856 Hermann und Robert nach Ladak begleitete. An den Operationen derselben zeigte er grosses Interesse und war bald mit dem Gebrauch der Instrumente vertraut. Er konnte das Tibetische lesen und schreiben. Die Gebrüder hatten vor, ihn mit nach Europa zu nehmen; allein er hing zu sehr an den Bergen seiner Heimat, als dass er dieselben hätte verlassen können. Ausser diesen und einigen Anderen hatten sie auf ihren Reisen auch stets eine mehr oder minder zahlreiche Dienerschaft von Eingebornen bei sich. 7)

Von den genannten Assistenten wurde dem Doktor Harkischen im Frühling 1857 von Adolph eine Route durch Lahol, Spiti, Kanaur und Bisahir aufgetragen. Derselbe untersuchte vom 31. Mai bis 9. Juni die Berge und Gletscher-Gruppe im Süden des Bara Latscha-Passes; vom 14. bis 25. Juli war er in Kardong, vom 11. bis 21. August zu Drangkhar in Spiti, am 23. zu Schalkhar, am 2. September zu Nisang in Bisahir, vom 3. bis 30. im Baspa-Thal, am 6. Okt. zu Khalsi an der Dschemna, vom 11. Okt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>\ Schl. Res. I. p. 30. — <sup>2</sup>\) ib. p. 31. — <sup>3</sup>\) ib. p. 33. — <sup>4</sup>\) Er war geboren in München den 9. Januar 1829. Portraits von Adolph und Hermann in: Die Natur, 1880, Nr. 24, S. 302, <sup>303</sup>. — <sup>5</sup>\) Schl. Res. I. pp. 43—65. — <sup>6</sup>\) Journ. XLVII. (1877) p. CLXXXIII. — <sup>7</sup>\) Schl. Res. I.

bis zum 11. Dezember zu Dehra Dun.<sup>1</sup>) Als er längere Zeit keine Nachricht mehr von Adolph erhalten hatte, setzte er seinen Marsch weiter fort und kam am 14. Dezember nach Tiri, am 18. nach Srinager in Gerhwal, am 25. nach Almora. Er hat auf dieser Reise mehrere Höhenmessungen mit grosser Genauigkeit ausgeführt.

(Nach dem Tode Adolph's führte dessen Begleiter Abdul einige Routen aus: so von Kaschgar nach Kokan und von da über Samarkand nach Buchara und über Kundus und Badakschan nach Kabul und Peschauer, <sup>2</sup>) worauf hier nicht näher einzugehen ist.)

Die gesammten Reisen der Gebrüder von Schlagintweit erstreckten sich von Ceylon bis Kaschgar vom 6°. bis 38°. N., und von Sindh bis Assam vom 67.° bis 95.° O. Gr. Die Länge der verschiedenen Routen, welche sie zurücklegten, beträgt ungefähr 28,800 km. (18,000 engl. oder 3,840 geogr. Meilen.) Die zurückgebrachten Sammlungen bestehen in etwa 2,000 Gesteins-Proben und Fossilien, 1400 Proben von Erdarten und von Niederschlägen, einem reichhaltigen Herbarium, sowie zahlreichen geologischen und ethnographischen Gegenständen, unter welchen letzteren die 275 Gesichtsmasken und die 37 Abgüsse von Hünden und Füssen verschiedener Bewohner der bereisten Gebiete³) den wichtigsten Theil bilden. Es wurden im Ganzen während der Expedition 23 vollständige Positions-Bestimmungen ausgeführt. 4)

Vor ihrer Abreise aus Kaschmir waren die drei Brüder in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1856 "im Zelte lange beim Licht mit Feder und Papier im Gespräch vertieft geblieben" und sie haben damals in ihren Beobachtungs-Manuskripten den Titel des herauszugebenden englischen Reise-Werkes und das Objekt eines jeden der neun grossen Bände eingetragen in der Form, die bei der Publikation beibehalten ist. "Nur in der Zeit der Vollendung hatten sie sich getäuscht."5) Das Werk 6) soll eine vollständige Uebersicht des in den betreffenden Wissenschaftszweigen auf indischem Gebiete Geleisteten geben. Die Ansichten und Panoramen des Atlasses sind unter 750 Original-Zeichnungen ausgewählt. - Um die Ergebnisse ihrer Forschungen auch einem grösseren Publikum zugänglich zu machen, hat Hermann von Schlagintweit-Sakunlunski die "Reisen in Indien und Hoch-Asien"7) veröffentlicht. - Ganz besonders anerkennenswerthe Sorgfalt haben die sehr verdienten Reisenden auf die Transskription -- und wo möglich Erklärung — der orientalischen Namen verwendet. 8) Wo die Positionen späterhin von der "indischen Landesvermessung" unzweifelhaft genauer festgestellt sind, geben die "Results" die letzteren Angaben als die definitiven Resultate. 9) Es hat sich gezeigt, dass die Beobachtungen der Gebrüder von Schlagintweit mit

<sup>1)</sup> Schl. Res. I. ib. p. 34. Schl. Reis. II. S. 337, 388. — 2) Schl. Res. I. p. 35. — 3) Metallische Abgüsse ethnographischer Köpfe aus Indien und Hochasien. Leipzig. Barth. (Preis der ganzen Serie 7,00 M.) — 4) P. II. (1856) S. 105. — 5) Schl. Reis. II. S. 470. — 9) ,Results of a Scientific Mission to India and High Asia." London (Leipzig) - Vol. I. Astronomical and Magnetic Observations. - II. General-Hypsometry. Dieser Band enthält die Angabe der Höhen von 3,495 Punkten, von denen 1,615 zu Indien und 1,800 zu Hochasien gehören; unter denselben sind 1,113 von den Gebrüdern von Schlagintweit gemessen. Es wurde bei der Bearbeitung alles erreichbare Material herbeigezogen und in seinen Einzelheiten verglichen, auch bei den Orten, deren Höhen sie selbst bestimmten. Vergl. Res. II. p. IX. p. 3. - III. Routebook of the Himalaya and Tibet, with a Glossary. (Erklarung einer grossen Anzahl orientalischer Namen enthaltend.) - IV. u. V. Meteorology and Climate in General. VI. Geology. VII. Botany and Zoology. VIII. Ethnography. IX. Geographical Aspects of India, the Himalaya, Tibet and Turkistan. Vergl. Res. I. p. 8. — 7) Band I —IV. — 8) Wir richten uns genau nach derselben, nur wenden wir durchgängig die deutsche Schreibweise an. --(G. Tib. S. 2.) - 9) Daher mag es kommen, dass im II. Band der Res. mitunter andere Angaben sich finden, als im I. - Bis jetzt erschienen: I.-IV.

den Bestimmungen der "Great Trigonometrical Survey" meist genau zusammentreffen. In dem Himâlaja von Kamaon und Gerhwal und in der tibetischen Provinz Gnari Khorsum zeigten die Messungen eine befriedigende Uebereinstimmung mit schon gemessenen Breiten. Nur die Längen fanden die Reisenden mehr westlich, als sie früher angegeben wurden; doch betrug der Unterschied nicht mehr als 10' in den östlichen Theilen von Gnari Khorsum und nicht mehr als 8' in den westlichen. Die Breiten von Spiti und Ladak waren früher etwas zu hoch angesetzt, doch beträgt die Differenz nicht mehr als 10'; grösser ist dieselbe bei den Angaben der Längen. Der nördliche Theil von Ladak und Balti muss nach den Observationen der Gebrüder Schlagintweit 20'—25' weiter nach Westen gesetzt werden. Dieses Resultat hat zuerst überrascht; aber es hat später auch die Great Trigonometrical Survey die Länge des Wuller-Sees 22' westlicher als früher auf den Karten eingezeichnet. 1)

Die zahlreichen Daten über Buddha-Kultus, die sie in Tibet erhielten, ebenso die tibetischen Bücher und Manuskripte ihrer grossen ethnographischen Sammlung sind von ihrem Bruder Dr. Emil Schlagintweit, als Philologen, in Europa selbständig bearbeitet worden; er veröffentlichte darüber nebst verschiedenen Mittheilungen in der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften seinen "Buddhism in Tibet."<sup>2</sup>)

Die i. J. 1803 begonnene Vermessung und Aufnahme Indiens durch die "Great Trigonometrical Survey" schritt rastlos vorwärts. Jedes Jahr werden in hügeligem Lande 3,600, in flachem nur etwa 1000 englische Quadrat-Meilen vermessen; das giebt im Durchschnitt 2,300. Da in sieben Abtheilungen gearbeitet wird, so müssen jährlich ungefähr 16,000 englische Quadrat-Meilen zur Vermessung gelangen. Die Kosten für eine englische Quadrat-Meile betragen in hügeliger Gegend 10 bis 12 M., im Flachland 20 bis 30 M., im Durchschnitt 151/2 M. oder für eine deutsche Quadrat-Meile 3) 326 M.4) Diese Generalstabs-Aufnahme wurde i. J. 1848 ausgedehnt bis nach Dardschiling, und die Höhe des Dhawalagiri und Kantschindschinga im Allgemeinen bestimmt. In demselben Jahre wurde der Hauptmann Du Vernet zur Triangulation der Hill-Staaten Mundi und Bilaspur abgesandt. 5) Bis 1851 hatte sich die Gesammt-Ausgabe für die Great Trigonometrical Survey auf 360,000 Pfund Sterling belaufen, ohne die Ausgaben für die Instrumente. 6) 1849-54 wurde unter der Direktion von Andrew Waugh die Vermessung von Tiri und Gerhwal mit einem Gesammt-Areal von 26,700 engl. Quadrat-Meilen durchgeführt und eine grosse Karte dieser Länder hergestellt. 7) 1854 wurde die Forschung vom Setledsch bis an die Grenze von Ladak ausgedehnt und 1855 auf Befehl des Obersten Waugh unter Leitung von Montgomerie die Aufnahme von Kaschmir begonnen.8) 1. März 1856 erschien in Dehra Dun von Waugh der offizielle Bericht über seine Vermessung der Himâlaja-Gipfel und es sind darin besonders genau die Bestimmungen der Höhe des Tschamalhari, des Kantschindschinga und des Everet aufgeführt. 9) 1856 wurde von Hodgson und Webb auch der Pik Nanda Dewi gemessen und durch Strachey die Karte der westlich von Tibet gelegenen Länder vervollständigt. 10) In demselben Jahre erhielt H. II. Godwin Austen den Befehl, Montgomerie in Kaschmir zu unterstützen. 11) 1859

<sup>1)</sup> Schl. Res. I. p. 271. — 2) London, Trübner. Leipzig, Brockhaus (G. Tib. S. 13). — 3) 1 geogr. Quad.-Meile = 21,26 engl. Quadr.-Meilen. — 4) P. VI. (1860) S. 196. — 5) Journ. XIX. (1849) p. LXVIII. — 6) "but money was never better expended." (Capt. W. H. Smith.) Journ. XXI. (1851) p. LXXVIII. — 7) Journ. XLV. (1875) p. CXC. — 8) Journ. XXV. (1855) p. CXII. — 9) P. II. (1856) S. 379-381. — 10) Journ. XXVIII. (1858). p. CLXXXVI. — 11) "Notes on the Valley of Kashmir. By Captain H. H. Austen" in: Journ. XXXI. (1861) pp. 30-37.

wurden die Arbeiten in Gulab Singh's Reich eifrig fortgesetzt. 1) Die Messungen erstreckten sich bisweilen auf eine Höhe von 6,000 m über dem Meeresspiegel. In dem Bereich derselben lag nunmehr auch der Karakorum²) und die erstmalige Angabe der ausserordentlichen Höhe des Dapsang. Später wurde die Position von Le genau bestimmt und ein trigonometrisches Signal auf einer Höhe von 6,546 m (21,840 engl. Fuss) aufgerichtet. 3) Der Rapport über die Operationen von 1862'63 ist voll interessanter Einzelheiten. Besonders hervorzuheben sind die Beobachtungen von Godwin Austen über die Gletscher des nordwest-lichen Himalaja. 4) Derselbe Forscher begab sich i. J. 1863 nach Le und über den Tschang-la an den Pangkong-See, dessen Ufer er bis nach Nohnäher untersuchte. 5) 1864 wurde die Aufnahme von Kaschmir und Dschem u (21,000 engl. Quadrat-Meilen), so wie der ebenfalls zu Gulab Singhs Reich gehörenden Länder Ladak und Balti (52,000 Quad. M.) nebst einem Theil des chinesischen Tibet vollendet 6) und 1865 die Vermessung von Kamaon angefangen. 7)

In demselben Jahre hat Missionar Jäschke einen neuen Beitrag zur näheren Kenntnis der in einem grossen Theil des östlichen und in verschiedenen Gebieten des westlichen Himâlaja verbreiteten tibetischen Sprache geliefert, indem er eine tibetische Grammatik herausgab. 8)

Am 27. Mai 1865 reiste Johnson von Dehra Dun ab und erreichte am 27. Juli die Stadt Le. Von da wandte er sich nordwärts nach dem Pangkong-See, ging über den Tschangtschemno und kam bis Eltschi. 9) Am 16. Okt. trat er die Rückreise an, schlug einen mehr westlich gelegenen Weg ein und gelangte über den Karakorum-Pass am 1. Dezember nach Le. Von da ging er durch Kaschmir und über Baramula und Mirzapur wieder nach Dehra Dun zurück, das er am 28. Februar 1866 erreichte 10)

Da es für Europäer ein Ding der Unmöglichkeit war, in die unter chinesischer Herrschaft stehenden Gebiete vorzudringen, so machte Montgomerie i. J. 1861 den Vorschlag, instruirte Eingeborne für Routen-Aufnahme und Orts-Bestimmungen in jenen Gegenden zu verwenden. <sup>11</sup>) Unter den zu diesem Zwecke von der indischen Landesvermessung Ausgewählten hat sich der schon früher erwähnte Pandit Nain Singh durch seine weiten Reisen ganz besondere Verdienste erworben. Derselbe überschritt i. J. 1865 die nepalesische Grenze und wandte sich auf der Hauptstrasse nach Kathmandu. Hier zog er Erkundigungen über den besten Weg nach Lasa ein. Er verliess die Hauptstadt von Nepal am 20. März und kam trotz verschiedener Schwierigkeiten und Hindernisse über den Kirong-Pass nach Tibet und bis nach Tadum am Brahmaputra. Von dareiste er mit einem Handelsmann aus Kaschmir am 3. Oktober 1865 auf der Hauptstrasse nach Lasa gegen Osten ab, erreichte am 22. Okt. Dschanglatsche, am 25. Dezember Gyanze, am 31. den Palti-See und langte am 10. Januar 1866 in Lasa an, von wo aus er mit demselben Handelsmann am 21. April die Rückreise antrat und am 1. Juni

¹) Journ. XXXI. p. CLXV. Vergl. "On the Trigonometrical Survey and Physical Configuration of the Valley of Kashmir. By William H. Purdon" in: Journ. XXXI. pp. 14-30. — ²) Der höchste Gipfel, später Dapsang genannt, wurde mit der Bezeichnung "K. 2" in die Karten eingetragen. P. II. S. 521. — ³) P. III. S. 148. — ⁴) Journ. XXXIV. (1864) p. CXLVII. "Glaciers of the Himâlayan Mountains and New-Zealand compared with those of Europe" in: Journ. XXXIV. pp. CLX—CLXXX. "On the Glaciers of Mustakh Range." ib. pp. 19-56. — ⁵) P. XIII. (1867) S. 348. Journ. XXXVII. (1867) p. CXLIX. Vergl. "Notes on the Pangong Lake, District of Ladakh, from a Journal made during a Survey in 1863. By Capt. H. H. Godwin Austen" in: Journ. XXXVII. pp. 343-363. — °) Journ. XLV. p. CXC. — ¬') P. VII. S. 1. — ¬') "A Short Practical Grammar of the Tibetan Language with Reference to the Spoken Dialects." Kyelung 1865. (G. Tib. S. 12). — ") Journ. XXXVII. p. 2. — ¹°) "Report on his Journey to Ilchi, the Capital of Khotan in Chinese Tartary by W. H. Johnson" in: Journ. XXXVII. pp. 1-41. — ¹¹) P. IX. S. 388.

den Ausgangspunkt Tadum wieder erreichte. Von hier aus zog er mit der gleichen Karawane weiter bis zum Mansarowar-See, so dass er eine vollständige Aufnahme der "grossen Strasse" ausführen und den Lauf des Brahmaputrabis zu seiner Quelle feststellen konnte. Jenseits des Maryim-la trennte er sich von seiner Gesellschaft, kam auf Schleichwegen über die Grenze und traf am 27. Oktober 1866 wohlbehalten in dem Hauptquartier der indischen Landesvermessung ein. 1)

I. J. 1867 verband sich Nain Singh mit einem "anderen engagirten Manne", verliess am 2. Juni Messuri, passirte den Mana-Pass, erreichte Tholing am Setledsch, kam am 9. August über den Boko-la, die Wasserscheide zwischen Indus und Setledsch, gelangte bis zu den Goldfeldern von Thok Dschalung, stellte verschiedene Messungen an und kehrte gegen Ende November wieder auf britisches Gebiet zurück.<sup>2</sup>)

Die Aufnahme der Himälaja-Länder nahm unter Oberst Walker weiteren gedeihlichen Fortgang und erstreckte sich Ende der sechziger und Anfang der siebenziger Jahre über Kamaon und Gerhwal einschliesslich der Quellen des Ganges und aufsteigend bis Mana und Niti.<sup>3</sup>) Es sind grosse Karten angefertigt und 1875 veröffentlicht worden.<sup>4</sup>)

Während des Herbstes 1871 verweilte W. T. Blanford, hauptsächlich mit dem Studium der Geologie beschäftigt, an den nördlichen Grenzgebieten des britischen Sikkim's;<sup>3</sup>) er erreichte den Donkia-la und gewann auch einen Einblick in das Land Tibet.<sup>5</sup>)

In demselben Jahre 1871 hat Oberst Walker den 1. Band seiner "Geschichte der in do-britischen Generalstabs-Aufnahme" vollendet, welche die Zeit von 1803—30 umfasst. 6) Wie zu erwarten steht, wird ein zweiter Band nachfolgen und eingehender über die Resultate der Vermessung in den Gebieten berichten, welche hier unser besonderes Interesse in Anspruch nehmen.

In dem officiellen Rapport von 1872 giebt Montgomerie Details über eine zurückgelegte Tour zwischen Dardschiling und Nepal im Süden und Schigatse in Tibet im Norden. Der Reisende war ein Eingeborner. Er ging im östlichen Nepal das Thal des Tambur aufwärts bis zum Wallantschun-Pass, überschritt den Nila, gelangte zum Tschomdotong-See, überstieg den Lagalung-la, welcher die Grenze zwischen Sikkim und Tibet bildet, und kam bis nach Schigatse, 8 km vom rechten Ufer des Brahmaputra entfernt, wo er dem Taschi-Lama seine Hochachtung bezeugte. Dann kehrte er wieder um und ging über Dingri Maidan und Nilam und durch das Thal des Bhotia Kosi nach Nepal zurück. 7) — Ein anderer Reisender kam von Pitoragerh in Kamaon über Dschumla nach Tadum am Brahmaputra und gelangte durch das Thal des Kali Gandak in Nepal wieder auf britisches Gebiet. 8)

Als Mohammed Jakub Beg sich zum mächtigsten Herrscher Inner-Asiens

<sup>1) &</sup>quot;Report of a Route Survey made by Pundit from Nepal to Lasa and thence through the Upper Valley of the Brahmaputra to its Source by Capt. T. G. Montgomerie" in Journ. XXXVIII. pp. 129—219. (G. Tib. S. 14—16.) — 2) "Report of the Trans Himálayan Explorations during 1867. By Capt. T. G. Montgomerie" in Journ. XXXIX. (1869.) p. 146—187. — 3) Journ. XLI. (1871) p. CLXXII. — In demselben Bande findet sich auch die Abhandlung "On the Hymälayan Valleys: Kooloo, Lahol and Spiti. By Capt. Harcourt" pp. 245—257. — 4) Journ. XLV. p. CXC. — 5) Journ. XLII. p. CIV. Markham, Bogle and Manning pp. CIII. CIV. — 6) ib. p. CCI. — 7) "Journey to Schigatze in Tibet, and Return by Dingri Maidan in Nepal, by the Native Explorer Nr. 9. By Lieut. Col. P. G. Montgomerie" in: Journ. XLV. pp. 330—349. — 8) "Extract from a Narrative from Pitoragarh in Kamaon via Jumla to Tadum and back along the Kali Ganga to British Territory." ib. pp. 350—367. —

emporgeschwungen und zum Herrn von ganz Ost-Turkistan gemacht hatte, schickte zunächst 1872 der russische Zar eine Gesandtschaft nach Kaschgar zur Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen. Jakub dagegen sandte einen Bevollmächtigten, einen seiner Verwandten, an den Vicekönig von Indien zur Abschliessung eines Handels-Vertrages. Der Beherrscher Indien's ging auf die vorgebrachten Wünsche ein und beschloss, eine Gesandtschaft nach Kaschgar abzufertigen. Die Führung derselben wurde Sir S. Douglas Forsyth übertragen. Die Expedition, an welcher unter anderen Dr. Bellew und der Geolog Dr. Stoliczka Theil nahmen, ging am 19. Juli 1873 von Merri im Pendschab ab und erreichte Le am 20. September; von da wurde dann der Weg nach Norden angetreten. Sie hat für die Gebiete von Turkistan bedeutende Resultate zu Tage gefördert; 1) für uns hier ist nur das von Bedeutung, dass Dr. Belle w später ein Werk über "Kaschmir und Kaschgar" veröffentlicht hat. 2) Er versteht gut zu erzählen und anschaulich zu beschreiben, sodass sein Buch eine angenehme Lekture bildet; ja es enthält auch für die mit der betreffenden Literatur Vertrauten manches Neue und Belehrende. Die Hauptsache sind Schilderungen von Land und Leuten. 3)

Im Juni 1873 hatte der Radscha von Sikkim in Begleitung seines Bruders und seines obersten Ministers dem Gouverneur von Bengalen in Dardschiling (nicht weit südwärts von der Grenze Sikkim's) einen Besuch abgestattet. Dieser wurde bald nachher von dem Engländer Edgar erwidert, der in Tumling von dem Radscha sehr freundlich aufgenommen ward, und dem Gelegenheit geboten wurde, auf der Route nach Osten gegen Tschumbi bis zum Tscho-la an der Grenze von Tibet vorzudringen. Nach seiner Rückkehr verfasste er einen Bericht über seine Reise. 4)

Lange Jahre suchte mit grossem, unermüdlichen Eiser Brian Hodgson die Kenntnisse über den Himālaja, namentlich aber über Nepal und Tibet zu erweitern. Er hat zuerst entdeckt und darauf aufmerksam gemacht, dass die Dokumente der buddhistischen Religion in der Sanskrit-Sprache in den Klöstern von Nepal aufbewahrt sind. Vorher hatte man diese Religion nur aus chinesischen Quellen kennen gelernt. Er machte Kopien von diesen Werken und schickte eine vollständige Sammlung an die "Asiatic Society" in London, sowie an die "Société Asiatique" in Paris. Seine Arbeiten und Forschungen erstreckten sich bis Lasa und der Dalai Lama eröffnete eine freundschaftliche Korrespondenz mit ihm. Er veröffentlichte i. J. 1841 ein hervorragendes Werk uber die Literatur und die Religion der Buddhisten. 5) Seine übrigen wissenschaftlichen Arbeiten sind zum grössten Theil in verschiedenen Jahrgängen des "Journal of the Bengal Asiatic Society" zerstreut und wir erwähnen seinen Namen erst an dieser Stelle, weil im Jahre 1874 die bedeutendsten seiner Abhandlungen in einem Bande vereint in London herausgegeben und auf diese Weise leichter zugänglich gemacht worden sind. 6)

In dem folgenden Jahre erschien von Frederic Drew ein sehr umfassendes Werk über Dschemu und Kaschmir.<sup>7</sup>) Der Autor hat alle Länder und Gebiete, welche der Maharadscha Gulab Singh unter seiner Herrschaft vereinigte,

¹) Deutsch bearbeitet von J. I. Kettler; in Petermanns Mittheilungen, Ergänzungsband Xl. Nr. 52. — ²) Kashmir and Kashgar of the Journey of the Embassy to Kashgar in 1873 bis 1874. London 1875. — ³) P. XXII. S. 109. — ⁴) Report on a Visit to Sikkim and the Tibetan Frontier, in October, November and December 1873. Kalkutta 1874. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. CIV—CVI und Map p. 294. — ⁵) "Illustrations of the Literatur and Religion of the Buddhists." Serampore 1841. — ⁵) "Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepál and Tibet; together with fourther Papers on the Geography, Ethnologiy and Commerce of those Countries." London. Trübner 1874. Vergl. Markham, Bogle and Manning pp. LXXXIV—LXXXVI. — ¹) "The Jummoo and Kashmir Territories. A Geographical Account." London, Edward Stanford. 1875.

(79,784 engl. oder 3,753 geogr. Quadrat-Meilen) im Verlaufe von 10 Jahren aus eigener Anschauung kennen gelernt und zwar hat er jeden Theil des Gebietes längere Zeit bewohnt oder doch wiederholt besucht, so dass seine Kenntnis des Landes in der That eine so vollständige ist, wie sie wohl sonst Niemand besitzt. 1) In systematischer Anordnung wird von ihm die Geographie und Ethnographie jener in beiden Beziehungen äusserst mannigfaltigen und interessanten Gegenden dargestellt. —

Ueber die letzte grosse Reise Nain Singh's, welche in dem eigentlichen Himalaja begann und endete, hat Trotter in dem Jahre 1877 in einer Sitzung der geographischen Gesellschaft in London Bericht erstattet. 2) Der sehr verdiente Reisende verliess Le in Ladak am 15. Juli 1874 und erreichte Tankse in Pangkong am 21. Von dort führte ihn ein sehr schwieriger Marsch über das Hoch plateau von Tibet auf einer vorher noch niemals von einem Forschungs-Reisenden betretenen Route. Er entdeckte ein "binnenländisches Seen-Gebiet" und gelangte endlich zu dem Tengri-nur. Am 12. November stieg er von dem bis dahin verfolgten Hochland herab gegen Lasa. Aus Furcht, erkannt zu werden, verliess er diese Stadt so schleunig als möglich, und fuhr in einem Boot am 30. November über den Brahmaputra. Er folgte dem Strome, über den noch so viel Unklarheit herrscht, bis Tschetang und bemerkte, dass von da aus sein allgemeiner Lauf nach Ost auf eine Entfernung von etwa 30 engl. Meilen sichtbar sei, bis ihn die Berge, welche ihn zu einer südöstlichen Richtung zwingen, verdecken. Das Stromthal ist hier reich und fruchtbar und enthält zahlreiche Dörfer und Klöster, Grasplätze, Getreidefelder und Fruchtbäume. Aehnlich sieht das Thal eines Nebenflusses aus, in dem Nain Singh gegen Süd hin aufwärts ging. Weiter oben kam er aber wieder in Gebiete von Nomaden. Auf der 4,950 m hoch liegenden Wasserscheide angelangt, bot sich ihm eine grossartige Aussicht dar auf die schneebedeckten Gipfel, welche sich im Süden, Osten und Westen majestätisch erheben, während sich nach Nord hin mehr ebenes Land ausbreitet, welches aber in der Ferne, jenseits des Brahmaputra, ebenfalls durch beschneite Berge abgeschlossen wird. Weiter führte ihn der Weg über ein wellenförmiges Plateau-Land nach dem Kya Kya-la. 30 km südwärts von dem Pass folgte er eine Zeit lang dem nach Südost fliessenden Sikung Sangpo, welcher sich in Assam mit dem Brahmaputra vereinigen soll. Dann verliess er den grösseren Fluss und folgte einem Seitenthal auf eine Entfernung von 32 km. Nachdem er den öden Serasa-Pass aberschritten hatte, stieg er in das Thal des Tauong-tschu herab und erreichte die Stadt Tauong am 24. December. Da es lange dauerte, bis er die Erlaubnis zur Weiterreise erwirken konnte, so musste er bis zum 17. Februar 1875 daselbst verweilen. Von da aus kam er auf einer vielfach mit Schnee bedeckten Strasse, welche aber vier Passe führte, nach Udelguri und damit auf britisches Territorium. 11. März traf er in Kalkutta ein. Für die hervorragenden Verdienste, welche er sich durch seine Reisen um die geographische Wissenschaft erworben hat, ist ihm von der Royal Geographical Society in London die goldene Medaille zuerkannt worden.

Bei Haramosch erreicht der Indus seinen nördlichsten Punkt; dann nimmt er auf weithin im Allgemeinen südwestliche Richtung an. Obwohl die Lage und auch die Höhe sämmtlicher in dieser Region gelegenen halbweg hervorragenden Berggipfel von der indischen Landes-Vermessung durch die sorgfältigen Beobachtungen des Kapitän Carters schon längst bestimmt worden ist, so ist doch in dieses Gebiet noch niemals ein Europäer vorgedrungen. Nach dem auf 1876 und 1877 bezüglichen Bericht der Great Trigonometrical Survey of India hat ein Mulah, einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. XXII. (1871) S. 110. — <sup>2</sup>) "Account of the Pundits Journey in Great Tibet from Leh in Ladak to Lhasa, and of his Return to India via Assam." Journ. XLVII. pp. 86—186.

der Haupttheilnehmer der Vermessungs-Expedition, der das Privilegium besitzt, als Handelsmann jene von unabhängigen Bergvölkern bewohnten Gegenden durchreisen zu dürfen, den bisher noch unerforschten Lauf des Indus von der Stelle, wo er in die Ebene eintritt, aufwärts bis zum Einfluss des Gilgit, sowie mehrere Nebenthäler des Stromes, genau untersucht. 1)

Der Rapport für 1877 und 78 enthält umter Anderem die Resultate einer im Sommer 1871 ausgeführten Reise von C. E. Ryall. Derselbe kam von Milum aufwärts am 8. Juni an die chinesische Grenze, durfte dieselbe überschreiten, trat in die tibetische Provinz Gnari Khorsum ein und konnte die Höhen von 38 Gipfeln in der Nähe der heiligen Seen trigonometrisch näher bestimmen. — Ferner erforschte T. Kinney das westliche Gebiet des Ganges über Nelong hinauf bis zur Wasserscheide und kam bis in die Gegend um Tschaprang in Tibet.<sup>2</sup>)

Eine höchst bemerkenswerthe Forschung wurde endlich im östlichen Himâlaja in Tibet im Jahre 1878 von einem eingebornen Geometer ausgeführt. besteht in einer Aufnahme des Flusses Sangpo durch einen neuen Reisenden: "N-m-g" auf eine Strecke von ca. 300 km (200 Meil.) unterhalb Tschetang, dem untersten von Nain-Singh fixirten Punkt. Dort auf die Nordseite des Flusses übersetzend, folgte er demselben etwa 50 km (30 Meil.) weit nach Ost, musste aber dann einen Bogen von 80 km (50 Meil.) nach Norden machen, währenddessen sich der Fluss 30 km (20 Meil.) durch das Gebirge hindurch gewunden. Bei Gyatsa Dschang kam er wieder an den Sangpo, der noch 130 km (80 Meilen), weiter gerade nach Osten fliesst. Dann nimmt er aber nordöstliche Richtung an und erreicht seinen nördlichsten Punkt etwa unter 94° O. Gr. und 30° N., ungefähr 19 km (12 Meil.) von dem Ort Tschamkar (welcher mit dem "Tschamca" auf D'Anville's Karte identificirt wird.) Nach Erreichung dieses Punktes wendet sich der Fluss nach Südosten. Der indische Reisende konnte ihn nur noch 24 km (15 Meil.) weit bis Gyala Fingdon verfolgen (2,450 m oder 8000'), sah ihn aber auf eine bedeutende Strecke in derselben Richtung weiter fliessen. 3)

# Karten.

Die chinesische Kartenaufnahme durch Jesuiten und tibetische Lama's unter Kaiser Kang-hi — vollendet 1718 — erstreckte sich nur auf den nördlichen Theil des östlichen Himalaja. 4)

Von Samuel van de Putte ist ein um's Jahr 1730 entworfenes Kartenbild der Länder zwischen Ganges und Brahmaputra erhalten. 5) Im Jahre 1782 kehrte Major Renell von Indien nach England zurück und veröffentlichte seinen "Atlas of Bengal"; aber er war nicht im Stande, der Karte D'Anville's über den östlichen Himâlaja und Tibet viel Neues hinzuzufügen. 6)

Turner zeichnete eine Karte über seinen zurückgelegten Weg durch Bhutan nach Taschilhunpo, die i. J 1800 mit seinem Reisewerk veröffentlicht wurde. 7) Aus dem Jahre 1793 ist in Indien eine Manuskript-Karte über einen Theil Nepals vorhanden, auf welcher Kirpatrik's Züge dargestellt sind. — Dessgleichen hat Major Crawford einige Manuskript-Karten hinterlassen über Nepal und andere Theile des Himalaja mit den Quellen des Ganges nach den Aussagen der Pilger. Auf die ses Material hat Aaron Arrowsmith seine "Map of India from all the latest and most authentic materials, 1816", basirt, während Tibet eine Kopie von D'Anville

<sup>1)</sup> Geographical Magazine 1878. p. 12. Mit Karte. — 3) Proceedings of the Royal Geographical Society. July 1879. pp. 444—452. Petermann, Mittheilungen XXV. (1879) S. 308. — 3) Petermann, Mittheilungen XXVI (1880) S. 16. 17. — 4) D'Anville Atlas Nr. 32: "Carte Général du Tibet." — 5) Tijdschrift-Aardrijkskundig Genootschap Deel II. Kaart I. — 6) Markham, Bogle and Manning pp. CXXV. CXXVI. — 7) A Survey of road fom Buxadewar and Tassisudon and Teshoolhunpo.

ist.') — In demselben Jahr wurde eine Manuskript-Karte über Ochterlonys's Züge in Nepal entworfen, und Hamilton hat während seines Aufenthalts in Kathmandu fünf Karten über Nepal und Sikkim gezeichnet; doch sind diese letzteren verloren gegangen. Seinem Werk über Nepal ist "A Map of the Dominions of the House of Gorkha" beigegeben.<sup>2</sup>)

Nach allen im Anfang der dreissiger Jahre ihm zu Gebot stehenden Daten und wissenschaftlichen Original-Arbeiten und nach unermüdlichen Anstrengungen des Geometers J. L. Grimm hat Karl Ritter im Maasstab von 1: 900,000 der wahren Grösse eine Karte<sup>3</sup>) der Gebirgslandschaften des ganzen Himalaja und zwar die erste dieser Art herausgegeben.

Im Jahre 1835 erschien zu Paris Klaproth's grosse Karte von Central-Asien in vier Blättern. 4)

Eine Karte des nordwestlichen Himålaja ist Moorcroft's Reisen von Wilson (1841) beigegeben und eine ähnliche von "Kaschmir, Ladak und Balti" hat Vigne zu seinem Werk über Kaschmir gezeichnet (1842).

Alexander von Humboldt's Karte von Central-Asien<sup>5</sup>) (1843) reicht auch bis zu dem den Indus sich entlang erstreckenden Himâlaja-Zug; der Karakorum fehlt daselbst noch ganz, selbst in seinem westlichen und nordwestlichen Theil.

Zu Karl von Hügel's Reisen in Kaschmir und dem Pendschab wurde von Arrosmith eine Karte dieser Länder hergestellt (1845).

Die 1850 erschienene Abhandlung von Hooker über seine Exkursionen bis zum Donkia-la wurde durch eine Karte von A. Petermann über Sikkim illustrirt. 6)

Neue Daten für den nordwestlichen Himâlaja gab Dr. Thomson. Auf der seinem 1852 erschienenen Werke beigefügten Karte von Arrosmith ist zum erstenmal der Karakorum-Pass angegeben. 7)

Von Walker wurde eine Karte des nordwestlichen Himalaja<sup>8</sup>) entworfen und mit Cunningham's Ladak im Jahre 1854 veröffentlicht.

In demselben Jahre erschien Hooker's "Himalayan-Journal" mit einer Karte von Sikkim und dem östlichen Nepal.9)

Alle bisher genannten Leistungen werden weit übertroffen durch die vorzüglichen Arbeiten der indischen Landesvermessung. Es wurde von derselben während der Aufnahme von Tschumbi, Tiri und Gerhwal 1849—54 eine General-Karte jener Gebiete in dem Maasstab: 1 englische Meile auf 1/4 engl. Zoll hergestellt und Purdon's Bericht über die Operationen in Kaschmir (1859) ist ein grosses schönes Kartenblatt jenes Landes beigegeben.

Im "Atlas" zu Band I der "Results" haben die Gebrüder von Schlagintweit eine "Terrain-Karte von Indien und Hoch-Asien" veröffentlicht, auf welcher "die Karakorum-Kette selbständig und dominirend, sowie in ihrem Anschluss an den Hindukusch" dargestellt ist. 10)

Mit Vollendung der Aufnahme der Länder des Maharadscha Gulab Singh von Kaschmir und Dschemu wurde auch die General-Karte in dem Maassstab: 1 engl. Meile auf 1/4 engl. Zoll zu Ende geführt 1864. 11)

<sup>1)</sup> Markham, Bogle and Manning p. CXXVI. — 2) ib. p. CXXVII. — 6) Vergl. Entwurf ru einer Karte des Himalaja nebst Special-Blatt eines Theils derselben in: Abhandlungen der Berliner Akademie. Hist. phil. Cl. 1830. S. 95. — 4) Carte de l'Asie centrale. — 5) L'Asie centrale. Paris 1843. — 6) Journ. R. G. S. XX. (1850) p. 49. — 7) Map of the Mountains of Northern India, to illustrate Dr. Thomson's Travels in Himalaya and Western Tibet. — 6) Map of the Panjab, Western Himalaya and adjoining parts of Tibet. — 6) Map of West Nari with the adjoining Provinces of Indian Himalaya. — 10) Tibet i. S. VIII. — 11) Journ. R. G. S. XLV. p. CXC.

Im Jahre 1870 hat Saunders zwei Karten von dem Gebiet des obern Indus und des obern Setledsch entworfen. Auf denselben ist zum erstenmal eine grosse Reihe von Piks aufgeführt, welche eine "äussere Kette" repräsentiren und durch mehrere Thäler von einer "inneren Kette" getrennt sind, welche die Wasserscheide zwischen Ganges und Brahmaputra bildet. 1)

Dem Bericht Montgomerie's über die Reise des Pandit Nain Singh 1865/66 ist eine genaue Zeichnung des Brahmaputra-Thales in Tibet beigegeben und darnach ist Tafel XI in Petermann's Mittheilungen, Jahrgang 1868, ausgearbeitet. Der folgende Band der letztgenannten Zeitschrift bringt auf Tafel VI das Gebiet des obern Indus, Jahrgang 1871 auf Tafel XX das Gebiet des obern Indus und Setledsch zur Anschauung.

Ferner findet sich eine Karte von Kulu, Lahol und Spiti bei der Abhandlung über diese Gebiete von Harcourt,<sup>2</sup>) und eine solche des ganzen nord westlichen Himālaja am Schlusse des III. Bandes der "Reisen in Indien und Hochasien" von Schlagintweit.<sup>3</sup>)

Montgomerie hat eine Karte veröffentlicht, auf welcher alle im Norden und Nordwesten von Indien ausgeführten Routen eingezeichnet sind, ebenso hat er seinen weiteren Berichten über Reisen Eingeborner ein kartographisches Bild von Tibet und Nepal hinzugefügt. 4)

Gegen Ende 1874 wurde von der Great Trigonometrical Survey in Indien die grosse General-Karte von Kamaon und Gerhwal im Maasstab: 1 engl. Meile auf 1 engl. Zoll vollendet. 5)

In Petermann's Mittheilungen von 1875 findet sich auf Tafel VIII: "das Hochgebiet der Himalaja-Länder nach dem Standpunkt der Kenntnis in 1875" und in dem Jahrgang 1880 auf Tafel II eine "Karte von einem Theil des Sangpo-Flusses in Tibet," aufgenommen von "N-m-g, einem Inder bei der indischen Landesvermessung, 1878."

Die schönste, genaueste, vortrefflichste Karte, welche wir zu Gesicht bekommen konnten, ist als Beigabe zu dem Werke Drew's über Kaschmir und Dschemu erschienen. Sie enthält, in dem Maasstabe 1: 1,613,760 oder: 16 engl. Meil. auf 1 engl. Zoll gezeichnet, eine sorgfältige Darstellung der gesammten Ländermasse von Gulab Singh's Reich und umfasst, wenn auch nicht den ganzen, so doch den bei weitem grössten Theil des nordwestlichen Himålaja. 6)

Grosse Anstrengungen wurden in den letzten Jahrzehnten gemacht, kein Opfer an Zeit und Geld gescheut, um den Schleier zu lüften, der Jahrhunderte, Jahrtausende das erhabenste Gebirge des Erdballs verhüllte; und viel, in der That, ist des zu Tage geförderten Materials. Noch aber ist hier der wissenschaftlichen Forschung ein weites und fruchtbares Feld geöffnet!

### Vertheilung der Niederschläge.

Von A. Wojeikoff.

(Schluss.)

Wir haben noch die Länder der grossen Monsune zu betrachten. Im Allgemeinen haben hier die Winde im Winter und Sommer fast entgegengesetzte Richtung; im Allgemeinen wehen sie auch des Winters von den Kontinenten her, Sommers von den Ozeanen, und bringen im Winter trockene Luft und heiteren Himmel, dagegen im Sommer reichliche Regen. — Die wichtigste Monsunregion ist die

<sup>1)</sup> Journ. XLI (1871) p. CLXXVII. — 2) ib. p. 245. — 3) ib. XLIII. p. CCVII. — 4) ib. XLV. p. 299. — 5) Journ. R. G. S. XLV. p. CXC. — 6) The Territories of the Maharadja of Jummoo and Kaschmir. With Portions of the adjoining countries. Compiled chiefly from the Maps of the Great Trigonometrical Survey of India. (London. Published by Edward Stanford).

asiatische, welche den Süden und Osten dieses Erdtheils umfasst, sowie die benachbarten Meere und Inseln. In diesem ganzen unermesslichen Gebiet weht der Wind des Winters vom Innern des Kontinents nach dem Meere hin, und Sommers in der umgekehrten Richtung. Wenn die Erscheinung der Monsune in diesem Theile der Welt derartig grossartige Dimensionen annimmt, so erklärt sich das daraus, dass hier der massivste Erdtheil zwei grössten Weltmeeren benachbart ist. Daher entsteht eine sehr energische Reaktion des Kontinents auf den Ozean und umgekehrt. Man kann die Region der asiatischen Monsune in zwei Hauptgebiete theilen: das indische und das ostasiatische. Das erstere umfasst die dem Indischen Ozean und seinen Meerbusen (Arabische See und Bengalischer Meerb.) zugewandte Seite des Kontinents, mitsammt den genannten Meeren und ihren Inseln; das zweite begreift die pazifische Seite in sich nebst den betr. Meeren (Chinesische, Gelbe und Japanische See) und zahlreichen Inseln von der Nordküste Borneos bis nach Sachalin und den Marianen. — Nach meiner Ansicht erstreckt sich demnach das Monsun-Klima viel weiter nach Norden und Westen, als gemeiniglich angenommen. Die Seeleute pflegen die Grenze der asiatischen Monsune dort zu ziehen, wo der Wechsel nordöstlicher Winterwinde und sudwestlicher Sommerwinde nicht mehr stattfindet. Aber jenseits des Wendekreises, an den chinesischen, japanischen und ostssibirischen küsten bis zum 60° n. Br. treffen wir einen Wechsel nordwestlicher Winter- und südőstlicher Sommerwinde; und da diese Winde regelmässige sind, und da ferner ebenfalls der Winter die trockene, der Sommer die nasse Jahreszeit ist, halte ich mich für berechtigt, die Länder, in denen man diesen Verlauf der Jahreszeiten findet, dem Gebiet der asiatischen Monsune zuzurechnen. — Wir müssen noch einige Ausnahmefälle erwähnen. Dort, wo regelmässiger Wechsel nordöstlicher und südwest licher Winde stattfindet, werden die Nord- und Ostküsten der Kontinente und Inseln selbstverständlich im Winter Niederschläge erhalten, denn der nordöstliche Monsun kommt über das Meer zu ihnen. Das bemerkt man z. B. an der Ostküste Ceylons sowie den Nord- und Ostkusten der Philippinen. Weiter nördlich, wo der Wechsel statt dessen zwischen Nordwest und Südost stattfindet, sehen wir Winterregen entlang der Westküste Nippons. 1) Die West- und Nordwestwinde, kalt und trocken über dem Kontinent, beladen sich mit Dämpfen während des Ueberschreitens der Japanischen See; daher reichliche Regen- und Schneefälle!

Südlich der asiatischen treten die australischen Monsune auf. Sie entstehen durch die Wechselwirkung des australischen Kontinents und der nördlich gelegenen Meere. Während des Winters haben wir im Norden Australiens Südostpassat und gewöhnlich trockenes Wetter. Im Sommer erwärmt sich der Kontinent stark. Nordwestliche Winde strömen dem Inneren zu, die von einem relativ warmen Meere kommen und daher reichlichen Regen mit sich führen. Die während der letzten Jahre auf den Stationen des transkontinentalen Telegraphen angestellten Beobachtungen beweisen, dass diese Niederschläge viel weiter südlich reichen, als man früher annahm. Die Region der australischen Monsune dehnt sich auch über Neu-Guinea und die Sunda-Inseln aus. Auf diesen letzteren ist übrigens, wenn auch der Wechsel des Windes etwa zu denselben Zeiten stattfindet, die Regenzeit weniger regelmässig, namentlich in den gebirgigen Theilen von Java und Sumatra. — Im Westen von Australien treffen wir auf dem Indischen Ozean zwischen 0° und 10° s. Br. dieselbe Monsunerscheinung, mit Nordwestwinden und reichen Regen von November bis März. Es ist schwer, dieses Faktum mit unseren gegenwärtigen Kenntnissen zu erklären, aber dasselbe ist immerhin festgestellt.

Die Karte zeigt uns afrikanische Monsune, welche ganz Afrika zwischen 5° und 18° n. Br. einnehmen. Seit langem kennen die Seeleute die Monsune der Guineaküsten; aber die Ausdehnung der Monsune über das Innere des Kontinents ist neu. — Studiren wir aufmerksam die Mittheilungen über den Verlauf der Jahreszeiten, welche wir hervorragenden Reisenden über die Nigir-Länder, den zentralen wie den östlichen Sudan verdanken! Es geht aus denselben hervor, dass im Winter ein sehr beständiger Nordostwind daselbst herrscht, mit trockener Luft und klarem Himmel. Wir erkennen darin die Fortsetzung des Nordostpassats der Sahara, welche sich alsdann über den Sudan ausdehnt. Im Sommer herrschen Winde aus Südost, Sud und Südwest, begleitet von Regen und heftigen Stürmen. Das ist der Charif der Araber, die Regenzeit. Wir finden hier alle Charakterzüge der Monsune: Sommerwinde mit fast entgegengesetzter Richtung, wie die Winterwinde, beide sehr regelmässig, ebenso die Herrschaft charakteristischer Regen. — Die Grenze der Monsunregen ist auch diejenige, welche Sudan und Sahara trennt. Im Norden die

<sup>1)</sup> s. Petermanns Mittheil., 1878, S. 178.

Wüste, im Süden das Land des Ackerbaues und der regelmässigen Niederschläge! Diese Grenze deckt sich so ziemlich mit dem niedrigsten Luftdruck des Sommers unter den verschiedenen Meridianen des nördlichen Afrika. Im Norden dieser Linie kommt der Wind vom Mittelländischen Meere, im Sommer verhältnismässig kalt und daher trocken; im Süden derselben kommt er vom Atlantischen und Indischen Ozean, die viel wärmer sind, und führt reichliche Wasserdämpfe mit sich. Je mehr wir südwärts gehen, desto länger währt die Zeit der Regen der Südmonsune. Die Nordgrenze ist nicht fest und der südliche Theil der Sahara empfängt von Zeit zu Zeit Sommerregen.

Es erübrigt noch, einige Bemerkungen über die Abgrenzung der einzelnen Gebiete etc. zu machen.

Die ozeanische Passatzone ist sehr regenarm, wie schon früher bemerkt, aber bei dem Mangel an Beobachtungen der Menge des Niederschlages auf Schiffen kann das Maass nicht bestimmt werden. Ich bin jedoch der Meinung, dass die jährliche Menge 300 Mill. nicht übersteigt, und so von dieser oberen Grenze bis nahe an 0 variirt. So z. B. geben die Beobachtungen auf der Insel Ascension im Südatlantischen Ozean, 8° S, nur 84 Mill. im Jahre. Auf der Insel Baker im grossen Ozean, 1° N, 176½° W, fielen in den 4½ regenreichsten Monaten nur 47 Mill., sodass im Jahre etwa 100 Mil. zu erwarten wären.

Als obere Grenze der Regenmenge der Wüstengebiete wären etwa 200—250 Mill. zu setzen. Beobachtungen sind natürlich viel häufiger in dieser Region, und Beispiele lassen sich in Masse anführen. So z. B. haben wir in Alexandrien 215, in Biskra (Algerien) 221, beide an der Nordgrenze der Sahara. Natürlich würden in den inneren Theilen der Wüste noch viel kleinere Quantitäten gemessen werden. Auch in der Aralo-Kaspischen Region haben wir: Astrachan 143, St. Alexandrowsk (Ostküste des Kasp. Sees) 131, in Nukus am Amu-Darja aber nur 71. In Indien sind am unteren und mittleren Indus an einigen Orten weniger als 100 gemessen. In der australischen Wüstenzone haben wir an einigen Stationen des Ueberlandtelegraphen 187; 27° 42′ S: 129. In der südamerikanischen Wüstenzone westlich von den Anden in Copiapo (27° S) 8, in Serena (30° S) 38. In Nordamerika, am Colorado-Flusse, 63 und 87. Man muss überhaupt bedenken, dass meistens nur die äussersten Theile der Wüstenzonen permanent besiedelt sind, in den innersten trockensten Theilen ist keine Ursache zu Ansiedelungen vorhanden, wenn auch Wasser genug da wäre, was natürlich nicht immer der Fall ist.

Wasser genug da wäre, was natürlich nicht immer der Fall ist.

Die subtropische Zone ist von mir so abgegrenzt, dass dazu Gegenden gehören, wo im Jahre mehr als 200 Mill. Wasser fällt, davon weniger als  $12^{0}$  in den 3 Sommermonaten und weniger als  $3^{0}$  in der nördlichen Hemisphäre im Juli,

in der südlichen im Januar.

Zu der Zone der vorwaltenden Herbstregen zähle ich die Gegenden, wo in drei aufeinander folgenden Monaten zwischen September und Januar in der nördlichen und März bis Juli in der südlichen Hemisphäre nicht weniger als  $32^{0}_{10}$  der Jahresmenge fällt, und dabei in den 3 Sommermonaten nicht weniger als  $12^{0}_{10}$ .

Zu der Zone der vorwaltenden Sommerregen mittlerer Breiten habe ich die Gegenden mit über 35% in den drei Sommermonaten gerechnet. In dieser Zone in Europa und Nordamerika hat, örtliche Ausnahmen abgerechnet, keiner auch der Wintermonate weniger als 3% der Jahresmenge; aber im Inneren der drei Kontinente der Südhemisphäre sind die Wintermonate fast ganz regenlos, namentlich in Südamerika. Auch in Ssibirien ist die Menge in den Wintermonaten klein.

Zu der Zone der gleichmässig vertheilten Regen der mittleren Breiten müssen also die Gegenden gerechnet werden, welche weder so vorwaltenden Sommerregen wie die vorige, noch Herbstregen wie die vorletzte haben. Das Verhältnis der regenärmsten Monate zu dem regenreichsten übersteigt meistens nicht das Verhältnis 1:2, selten kommt es auf 1:2,s.

das Verhältnis 1:2, selten kommt es auf 1:2,5.

Um die Verheilung der Regen auf die Monate graphisch darzustellen. sind Diagramme gemacht worden, wo dieselbe in Theilen der Jahresmenge ausgedrückt ist. Wegen Mangel an Raum mussten dabei die schon hinlänglich bekannten Länder,

wie West-, Zentral- und Südeuropa wegbleiben.

Auf der grossen Osteuropäischen Ebene sind namentlich die 3 Diagramme: Ufer des Weissen Meeres, Nord-Zentralrussland und südrussische Steppen zu beachten. In allen 3 Gegenden sehen wir ein ziemlich starkes Vorwalten der Somnierregen, aber das Maximum fällt im Norden auf August, im Zentrum auf Juli, im Süden auf Juni. Am meisten differiren der Norden und Süden im September, welcher im Norden nächst August der regenreichste, im Süden aber einer der trockensten Monate ist.

Ich muss besonders das relative Vorwalten der Sommerregen in den südrussischen Steppen betonen, denn dies ist häufig und von bedeutenden Gelehrten ohne allen Grund bestritten worden.¹) Der Grund dieses Irrthums ist leicht zu finden; die Menge des Niederschlages im Jahre ist ungenügend, und trotz der günstigen Vertheilung leidet die Vegetation häufig an Dürre (wozu natürlich auch der Waldmangel viel beiträgt, denn der Wald schützt vor heftigen, austrocknenden Winden) und daraus wurde in allzu oberflächlicher Art auf einen regenlosen Sommer geschlossen.

Am Ostfusse des Ural ist das Vorwalten der Sommerregen grösser als im europäischen Russland, und zwar weil das Gebirge den Sommerregen mit Gewittern sehr günstig ist, dann aber auch, weil die niedriger ziehenden Wolken des Winters durch den Ural abgehalten und dadurch mächtige Schneefälle auf den westlichen Abdachungen veranlasst werden, und relative Schneearmuth auf den östlichen.

Im zentralen Transkaukasien, wie auch am Nordabhange des Gebirges und aut dem hocharmenischen Plateau ist schon Mai der regenreichste Monat, und der Winter sehr arm an Niederschlägen, während hingegen an der Ostküste des Schwarzen Meeres April und Mai die trockensten, Juni bis September die regenreichsten Mouate sind; in den Sommermonaten ist der Luftdruck niedrig über den heissen Gegenden Transkaukasiens, und ein Monsunwind wird vom Schwarzen Meere aus ins Land gezogen, welcher den ohnedies regenreichen Gegenden der Ostküste das Maximum der jährlichen Niederschläge bringt.

Oestlich vom Jenissei, und namentlich östlich vom Baikal ist der Winter ausserst schneearm, bei meist klarem Himmel und Windstille. Wir befinden uns in der Region des ssibirischen Kältepols. Im Sommer sind die Regen ergiebig genug, die Dämpfe scheinen schon vom pazifischen Ozean gebracht zu werden. So ergiebt sich ein relatives Vorwalten der Sommerniederschläge, wie es selbst in tropischen Gegenden selten ist, und an die ausgesprochensten Monsunverhältnisse erinnert (s. Diagr.

nördl. Mongolien, östl. Transbaikalien).

Leider besitzen wir nur hinlängliche Beobachtungen von dem südlichen Theile der Region des ssibirischen Kältepols. Jedoch aus den Erkundigungen, welche ich sammeln konnte, sind weiter im Norden, d. h. im Gebiete der Lena, die Winter nicht so schneearm, die Sommer nicht so regnerisch wie in Transbaikalien, sodass dort jedenfalls kein so enormer Unterschied zwischen Winter und Sommer sich ergeben würde.

Ich habe schon oben die Gründe gegeben, warum ich die Monsunregion Asiens so weit nach Norden ausdehne. Ich bin leider ausser Stande, die Verhältnisse im nördlichen Theile der Monsunzone (nördl. vom 42° N) durch Diagramme darzustellen, denn an und nahe der Küste sind die Beobachtungen zu kurz, und daher wirken die unperiodischen Aenderungen zu sehr darauf ein, im Inneren des Amurlandes und der Mandschurei fehlen noch Regenbeobachtungen ganz. Nach den kurzen Beobach-

tungen haben wir, in Prozenten der Jahresmenge:

Ajan (56° N) Februar und März 1.<sub>1</sub>; August 26.<sub>0</sub>; September 29.<sub>8</sub>,

Wladiwostok (43° N) Januar und Februar 1.<sub>4</sub>; August 41.<sub>8</sub>,

also Monsunverhältnisse sehr ausgesprochener Art. Noch stärker markirt sind diese Verhältnisse in Peking (s. Diagramm), wo wir lange und zuverlässige Beobachtungen haben. Ein so starkes relatives Vorwalten der Sommerregen wie in Peking (und wohl auch überall in Nordchina und der Mandschurei) ist selbst in Indien nur an der Malabarküste wieder zu finden.

Weiter südlich wird die Periode der starken Regen länger als bei Peking und es finden sich deutlich zwei Maxima, eins im Mai oder Juni, das andere im September oder Oktober, d. h. die ergiebigsten Regen treten bei Anfang und Ende des Monsun, wenn derselbe von hestigen Gewittern und Stürmen begleitet ist, ein. Im Juli und August, wenn der Monsun ganz ununterbrochen herrschend ist und Stürme selten sind, ist die Regenmenge kleiner. In Japan herrscht das, was ich den gemilderten Monsuntypus nenne, d. h. ein minder bedeutender Unterschied zwischen Trockenund Regenzeit, Verhältnis etwa 1:6 und nicht 1:50 und mehr wie in Nordchina. Auch in dem mittleren Theile der chinesischen Ostküste ist ein keinerer Unterschied zwischen Trocken- und Regenzeit als in Peking und Südchina, aber im Inneren Chinas scheinen die Monsunregen des Sommers wieder ausserst stark vorzuwalten, nach dem Verhalten der grossen Flüsse zu urtheilen, welche im Sommer enorm hoch steigen, was, bei den unbedeutenden Schneemengen der Gebirge, nur durch sehr ergiebige Sommerregen bewirkt sein kann. 2)

<sup>1)</sup> U. a. Grisebach, Vegetation der Erde; Peschel, Neue Probleme. 2) Olmham: Inundations of the Yang-tze-kiang, Journ. R. Geogr. Soc. 1875.

Die Regenverhältnisse im südlichen Indien sind so bekannt, sie werden auch in populär-wissenschaftlichen Werken wie z. B. Reclus Geographie universelle so gut dargestellt, dass ich mich lieber auf Nordindien beschränke, wo die Beobachtungen neueren Datums sind. Vergleichen wir z. B. Assam mit der mittleren Gangesebene, so findet sich im ersteren, ausser einer grösseren Regenmenge, ein früherer Anfang der Regen und regelmässige Zunahme bis zum Juli, dann ebenso regelmässig eine Abnahme bis zum Dezember; in der Gangesebene ist der Mai sehr heiss und trocken, und die Regen nehmen sehr schnell zu vom Mai zum Juni und vom Juni zum Juli. Weiter im Nordwesten, im Pendschab, sind schon neben den Monsunregen auch Regen des Vorfrühlings, wenn auch viel schwächer, aber doch deutlich inarkirt, mit Maximum im März. Diese Regen, welche auch in der Gangesebene, aber früher (im Januar) fallen, sind wohl schon ein Anklang der Frühlingsregen, welche weiter im Westen, in den Gebirgen Persiens und Afghanistans fallen.

Wie die Auflockerung der Luft in Süd- und Ostasien die Luft der umgebenden Meere nach dem asiatischen Kontinente zieht und so die Monsunregen veranlasst, so ruft auch die sommerliche Auflockerung in Australien einen Nordwestmonsun hervor, welcher dem nördlichen Australien und den Sundainseln Regen bringt (s. Diagramme). Im nördlichen Australien ist die Monsunperiode der Regen sehr scharf markirt. Weniger schon auf den Sundainseln, denn wie der australische Kontinent relativ klein und die Auflockerung relativ schwach ist, so ist auch der Sommer-

monsun nicht besonders stark.

Sehr interessant ist der Unterschied zwischen Batavia und dem nur 40 Kil.

entfernten, nur 271 m höheren und an derselben Seite der Berge liegenden Buitenzorg. Es betragen in 0/0 der Jahresmenge

Batavia trockenster Monat Juli 2.7, regenreichster Januar 21.4 Verhältnis 1:8

Buitenzorg , , , Juni 5.4, , , März 11.3 , , 1:2.

d. h. Batavia hat eine scharf ausgesprochene Monsunperiode der Regen, Buitenzorg aber sehr gleichmässig auf alle Monate vertheilte Regen und — jeden zweiten Tag ein Gewitter. So wichtig sind Lokalverhältnisse in warmfeuchten Tropenländern! Wie vorsichtig muss man dabei zu Werke gehen, um nicht fehl zu greifen!

Wenn der regelmässige australische Monsun auch nur bis 180 s. herrscht, finden sich doch sehr vorwaltende Sommerregen an der Ostküste bei etwa 28° s. und noch mehr im östlichen Innern, bis zu derselben Breite etwa, oder sogar bis In Sidney ist dies nicht mehr der Fall, und an der Südküste, in Victoria und Südaustralien, findet schon ein Vorwiegen der Herbstregen statt, und in Westaustralien ausgesprochene subtropische Verhältnisse. In ganz Australien kommen die Winde im Sommer von den Meeren, aber im Norden und Osten sind die Meere relativ warm, und die Seewinde können daher Regen bringen (die Gebirge im Osten tragen auch dazu bei), während im Süden und Westen kühlere Meeresgegenden sich finden, daher trockene Sommer. 1).

Sehr überraschend ist die Gleichmässigkeit der Regen an der steilen Westküste Neuseelands. An ähnlich situirten regnerischen Westküsten, selbst in weit höheren Breiten, wie Norwegen, Grossbritannien, dem westlichen Nordamerika, pflegen Herbst- und Winterregen vorzuwalten. Ich erkläre dies so: in Europa und Nordamerika ist überhaupt das Meer viel wärmer als das Land im Herbst und Winter, und dies allein erklärt schon das Vorwalten der Regen in diesen Jahreszeiten, ausserdem aber sind im Sommer die Winde mehr NW, wegen der Auflockerung Luft auf dem Kontinente. In der ozeanischen Gegend, wo Neuseeland liegt, giebt es einen unbedeutenden Unterschied der Temperatur, des Luftdruckes und der Winde im Jahre, in allen Monaten ist der Luftdruck niedriger im Süden, es walten daher starke NW-Winde vor, und diese entladen sich in heftigen Regengüssen an der steilen Westküste. Die Verhältnisse Neuseelands sind also als die normalen ozeanischen zu betrachten.

In Südafrika finden sich, wie in Australien, sehr vorwaltende Sommerregen im Osten (Natal) und subtropische im Westen (Kapstadt).

Sehr interessant sind die Verhältnisse der aequatorialen Insel St. Thomas bei Westafrika. Es zeigen sich 2 Maxima, im April und November, und dies entspricht so ziemlich den gewöhnlichen Vorstellungen; nicht aber, dass im Januar doch noch  $7._6$   $^0$ 0 der jährlichen Regenmenge fallen, im Juli aber 0, und überhaupt von Juni bis September äusserst wenig. Um zu sehen, woher dies kommen könne, betrachtete ich auch die anderen meteor. Verhältnisse  $^2$ ), und es fand sich, dass im Juli die

Prof. Neumayer war der erste, der in den von ihm herausgegebenen Beobachtungen in Melbourne auf diesen Monsuncharakter der Winde in Australien die Aufmerksamkeit lenkte.
 Zeitschrift für Meteorologie, Bd. XIV. S. 58.

niedrigste Temperatur, die kleinste relative Feuchtigkeit und das grösste Vorwalten der S-Winde sich findet, ebenso in den 3 Monaten Juni-August die grösste Windstarke. Die Regenarmuth dieser Monate rührt also daher, dass der südliche Passat dann besonders stark ist und den Gang der Witterung beherrscht, in den anderen Monaten aber häufigere Calmen und schwächere Winde dem Regen günstiger sind. Sonst ist es in so niederen Breiten die Regel, dass die Temperatur der trockenen Monate höher ist als der regnerischen, hier aber kühlt der S so ab, dass es nicht der Fall ist. St. Thomas ist ein Beispiel mehr, und zwar nach Beobachtungen auf dem Lande, dass die äquatorialen Regen nicht das ganze Jahr dauern.

Weiter nördlich, schon 40 n., befinden wir uns in der afrikanischen Monsunzone, mit sehr ergiebigen Regen im nördlichen Sommer mit SW-Winden und trockenem Winter mit NO (s. Sierra Leone). Weiter nördlich, in Senegambien, ist schon die Nordgrenze der Monsune nahe erreicht, die Regen sind schon kurz, im August fällt 55 % der jährlichen Menge (ein Verhältnis, welches mir sonst auf der Erde nicht bekannt ist). Leider bin ich nicht im Stande, Diagramme über die Regen im Inneren von Afrika in den Breiten 40—170 n. zu geben, wo nach allgemeinen Beschreibungen die Periode dieselbe ist wie an der Westküste in denselben Breiten.

Nördlich von der Sahara besteht in den Mittelmeerländern bekanntlich die subtropische Regenzone. Die Verhältnisse in Südeuropa und den Azoren, Madeira und den Canaren sind durch die Arbeiten von Dove, Hann etc. so bekannt, dass ich mich auf Palästina und die Küste und das Plateau von Algerien beschränke. In Jerusalem sind 4 Monate regenlos, also ganz ausgebildete subtropische Verhältnisse; in Algerien zeigt sich im Innern, was auch sonst oft beobachtet wird, ein Zurücktreten der Regen des Spätherbstes und Winter, und das Maximum im März und April statt

November bis Januar wie an der Küste.

Das östliche Nordamerika ist mit Ostasien verglichen worden, aber jedenfalls ist es in der Vertheilung der Regen sehr abweichend davon, namentlich in Breiten von 380 und darüber, denn es findet sich an der Küste und auch ziemlich weit ins Innere hinein eine ausserste Gleichförmigkeit in der Vertheilung des Regens auf die Monate. Die Ursache ist darin zu suchen, dass, wenn auch im Winter kalte NW-Winde vorwalten, von einem Monsun doch keine Rede sein kann, und die oft eintretenden feuchten SW von dem mexikanischen Meerbusen ergiebigen Regen bezw. Schnee bringen. So kommt es denn, dass z. B. Unter-Canada den Winter Zentralrusslands besitzt, was Temperatur anbelangt, aber eine 3-4 Mal höhere Schneelage.

Weiter im Inneren, am oberen Mississippi, ist schon ein ziemlich grosses Vorwalten der Sommerregen mit Maximum im Juni zu sehen, wie in den Steppen

Südrusslands, denen diese Gegenden auch sonst ähnlich sind.

Je weiter südlich an der atlantischen Küste, desto mehr walten die Sommerregen vor, durch einen monsunartigen Wind (SO) von dem Golfstrome erzeugt.
Westlich vom 100° w. sind wüstenartige Strecken vorwaltend, wo aber Gebirge

und höhere Plateaux die Kondensation der Dämpfe befördern, da sehen wir sehr

vorwaltende Sommerregen (Neu-Mexiko z. B.). Die Westkuste Nordamerikas bietet uns die Gelegenheit, ganz andere Verhältnisse zu beobachten, in Kalifornien die deutlichsten subtropischen Regen, weiter nördlich der Sommer nicht so regenarm, aber doch vorwaltende Herbstregen. In Europa finden wir denselben Uebergang von Portugal bis Norwegen wie in Amerika von Kalifornien bis nach Sitka. Nur herrschen im westlichen Nordamerika subtropische Verhältnisse d. h. weniger als 12° im Sommer bis zum 48° n., an der Westküste Europas aber bloss bis 42°—43° n. Ein schärferer Kontrast als zwischen den Regen des westlichen Nordamerika und Ostasiens in den Breiten 35°—40° n. lässt sich kaum denken, so z. B. in Prozenten der Jahresmenge

Dezember Mittleres Kalifornien

Peking 0.4 36.4
Im östlichen tropischen Nordamerika und Westindien ist das, was ich tropische Regen genannt habe, zu finden, d. h. stärkere Niederschläge im Sommer, aber keine Monsune. Dadurch, dass hier die Beobachtungen zahlreicher sind, als in anderen tropischen I anderen (Indian anderen tropischen I anderen I an in anderen tropischen Ländern (Indien ausgenommen), ist diese Gegend besonders interessant. Gewöhnlich wird angenommen, es müsse in tropischen Gegenden etwa zwischen 15°—23° ein Maximum der Regen bestehen, in niedrigeren Breiten aber zwei Maxima, weil dort die Zeit der Kulminationen der Sonne schon so weit differirt, um eine Unterbrechung zu verursachen. Für manche tropische Gegenden will ich dies gar nicht in Abrede stellen, aber die Ursachen der Regen in den Tropen sind so mannigfaltig, dass es einfach die Naturverhältnisse verkennen und schablonenhaft

vorgehen hiesse, wollten wir überall in den entsprechenden Breiten das einfache und doppelte Maximum darstellen: Ein Blick auf die Diagramme der Antillen zeigt, dass im Gegentheil das doppelte Maximum sich im Norden findet (18°-23°), nicht im Süden (11° n.). Selbst auf Barbadoes entspricht das doppelte Maximum nicht den beiden Kulminationen der Sonne, sondern beide fallen während und nach der zweiten (erste Kulmination 24. April, zweite 18. August). Die Insel Barbadoes ist besonders wichtig für mich, weil sie klein, nicht gebirgig (höchster Punkt 337 m) und auf ihr ein sehr dichtes Netz von Stationen viele Jahre thätig war; also sind die Mittel frei von lokalen und zeitlichen Störungen. Auf Barbadoes also regnet es in allen Monaten; das Minimum, 25  $^{0}$ / $_{0}$ , fällt auf den März; der ersten Kulmination entspricht kein Maximum der Regenmenge; das Hauptmaximum fällt 2 Monate nach der zweiten Kulmination; sehr ergiebige Regen fallen noch zur Zeit der südlichen Sonnen wende, so lautet das Resultat.

Das überall, auch an den nördlichen Antillen, ebenso auf der Ostküste von Mittelamerika hervortretende Oktober-Maximum kann ich dadurch erklären, dass zu dieser Zeit, wenn die Kalmenzone im östlichen atlantischen Ozean wieder nach Süden rückt und die Passatwinde ebenso, letztere dann eine Menge stark erwärmten Wassers nach dem Karibischen Meere bringen; die Oberfläche des Atlantischen Ozeans zwischen 6°—10° N. und 20°—30° W. ist am wärmsten im Oktober, und bei der schon etwas niedrigen Temperatur des Landes verursacht dies ergiebige Regen.

Sehr zu bemerken ist auch, dass in Westindien, noch so weit vom Aequator, die Trockenzeit weit weniger markirt (1.9 bis  $3._3$   $^0$ / $_0$  im trockensten Monate) als auf der aequatorialen Insel S. Thomas und auch in Para (s. Diagramm). Hier, an der Mündung des Amazonas, haben die Regen eine viel schärfere Periode als in Barbadoes, Verhältnis der regenärmsten Monate zum regenreichsten Para 1:17, Barbadoes 1:6. Ausserdem ist in Para nur ein Maximum der Regen, sich auf die vier Monate Februar—Mai erstreckend, welche zusammen  $62._1$   $^0$ / $_0$  Jahresmenge liefern, in Barbadoes aber die 4 Monate August—November nur  $50._5$   $^0$ / $_0$ . In Guayana ist das Hauptmaximum zu derselben Zeit wie in Para.

Auf den Plateaux und den Westküsten von Mexiko und Zentralamerika ist die Periode der Regen mehr ausgeprägt. Der Passat im Winter kommt über Land, ist

also relativ kalt und trocken (s. Stadt Mexiko).

Die Regenverhältnisse im Osten und Innern des aussertropischen Südamerika zeigen an der Küste das Minimum im Winter, das Maximum im Frühling und Herbst, die Periode wenig markirt. Im Innern ist es südlich vom 30° S. meistens sehr trocken, die Regen, welche fallen, zeigen ein sehr ausgesprochenes Maximum im Sommer, und wo Gebirge den Niederschlag befördern, dort sind die Sommerregen ergiebig, im Winter aber auch dort unbedeutend.

Dort wo die früheren schablonenhaften Darstellungen subtropische Verhältnisse zeigten, haben alle Beobachtungen, ohne eine einzige Ausnahme, ein sehr bedeutendes Uebergewicht der Sommerregen gezeigt. Dies ist für die Region zwischen 25°—40° S. und von den Anden bis etwa 200 Kil. von der Ostküste bewiesen. (Beispiele: Telotas und Joinville in Südbrasilien, Asuncion in Paraguay, Parana, Cordoba, Tucuman, Salto, Mendozain Argentinien.)

Auch in Südafrika und Australien zeigt sich ein Uebergewicht der Sommer-

Auch in Südafrika und Australien zeigt sich ein Üebergewicht der Sommerregen im Innern, aber da sich diese Kontinente nicht so weit nach Süden erstrecken, und auch weil diese Erscheinung dort ebenso scharf an den Ostküsten hervortritt, ist sie oft als eine Art Ausdehnung der tropischen Regen, durch vorbeisliessende warme Meeresströme verstärkt, erklärt worden. In Südamerika, wo die Erscheinung weit schärfer im Innern sich zeigt, sehe ich darin eher die normalen kontinentalen Erscheinungen, eine Annäherung an die Kontinentalperiode par excellence, diejenige des asiatischen Monsuns. Die Westküste von Südamerika, mit ihrem ausgesprochenen Seeklima, zeigt uns einen ganz anderen Typus der Regen, vorwaltende Herbstregen in höheren Breiten, subtropische in Zentral-Chile.

Folgende Tabelle illustrirt die Regenverhältnisse im Osten und Westen der drei Kontinente der Südhemisphäre, in Breiten von 30°—35° S. Prozente der Jahresmenge:

|                   | Westliches   | Oestliches     |  |
|-------------------|--------------|----------------|--|
|                   | Südafrika    |                |  |
|                   | (Kapstadt)   | (Granf Reinet) |  |
| anuar und Februar | <b>5</b> . 7 | 26.8           |  |
| luni und Juli     | 32.7         | 4.9            |  |
|                   | •            |                |  |

|                    | Westliches | Oestliches                    |  |  |
|--------------------|------------|-------------------------------|--|--|
|                    | Australien |                               |  |  |
|                    | (Perth)    | (Gebirge von<br>Neu-Südwales) |  |  |
| Januar und Februar | $2{6}$     | 18.3                          |  |  |
| Juni und Juli      | 46.        | 13.9                          |  |  |
|                    | Westliches | Oestliches                    |  |  |
|                    | Südamerika |                               |  |  |
|                    | (Santiago) | (Cordoba)                     |  |  |
| Januar und Februar | 0.5        | <b>40</b> . <sub>6</sub>      |  |  |
| Juni und Juli      | $45{3}$    | 1.4                           |  |  |

Also auch auf der Südhemisphäre überwiegen in diesen Breiten subtropische Winterregen im Westen, Sommerregen im Osten. Am schärfsten treten erstere hervor in Südamerika, dann in Australien, endlich in Südafrika, während die Sommerregen am meisten vorwalten im Osten und Innern von Südamerika, dann von Südafrika, und nur schwach in Australien, sodass der Osten dieses Kontinentes durch seine ziemlich gleichmässig vertheilten Regen sich an das östliche Nordamerika anschliesst.

Eine ähnliche Tabelle gebe ich zum Schlusse noch für den Osten und Westen der Kontinente der nördlichen Hemisphäre und zwar für die Breiten 37°-40° n. Am schärfsten ist hier der Gegensatz zwischen Ostasien mit seinen Monsunregen und dem gegenüberliegenden westlichen Nordamerika mit einem ebenso scharf ausgeprägten subtropischen Regen. Westeuropa in diesen Breiten hat denselben Typus, aber etwas gemildert, während das östliche Nordamerika mit seinen ziemlich gleichmässig vertheilten Regen sich in der Mitte hält.

Produkte der Jahresmenge:

|                    |                    |          | Westliches                    | Oestliches     |
|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------|----------------|
|                    | Westeuropa         | Ostasien | Nordamerika                   |                |
|                    | (Lissabon)         | (Peking) | (S. Francisco,<br>Sacramento) | (Philadelphia) |
| Juli und August    | 1.6                | 59.4     | 0.2                           | 19.3           |
| Dezember und Janua | r 25. <sub>5</sub> | 0.8      | $43.\overset{2}{_2}$          | 16.2           |

# Kartographische Besprechungen.

L. Ravenstein: Karte der Westtiroler und Engadiner Alpen. (Karte der Ostalpen, Bl. IV.) Bearbeit. unt. Mitwirkung d. Deutsch. und Oesterreich. Alpenvereins. 1:250,000. Frankfurt a. M., Ravenstein, 1880.

Unter den zunächst für touristische Zwecke bestimmten Karten nimmt die vorliegende durch ihre vorzügliche Bearbeitung wie durch ihre reiche Ausstattung einen hervorragenden Platz ein. Sie darf beanspruchen, für geographische Studien in ebenso hohem, wenn nicht höherem Grade brauchbar zu sein, wie für den praktischen Zweck des Reisenden.

Die sorgfältige Bearbeitung tritt besonders in der Behandlung des Terrains hervor. Zur Darstellung desselben sind Isohypsen und Flächenkolorit der Höhenschichten verwandt, ohne eingezeichnete Schraffirung oder Schummerung. Wiedergabe kleinerer Details des Reliefs und eingehendere Abbildung der Böschungsverhältnisse sind freilich in Folge dessen nicht gegeben, jedoch wird dieser Mangel weniger fühlbar gemacht durch die im Verhältnis zum Maasstab der Karte und den Höhenverhältnissen des dargestellten Gebiets sehr geringe Abstandsgrösse der Isohypsen; denn da dieselbe 250 m beträgt, treten die Horizontalkurven in den meisten Theilen des Blattes hinreichend eng zusammen, um ein plastisches Bild zu ermöglichen. Bei derartiger Darstellungsweise liegt nun der Schwerpunkt der Wirkung in der zweckentsprechenden Farbenwahl für das Flächenkolorit der Höhenschichten. Die unterste Schicht (unter 250 m) hat R. weiss gelassen; dann folgen, mit zunehmender Erhebung dunkler werdend, zehn braune Farbenstufen und schliesslich für die höchsten Schichten zwei blau-graue Töne. Die Gebiete des ewigen Schnees sind weiss mit feinen blauen Querschraffen; für die Ebenen und Thalweitungen wählte der Autor grünes Flächenkolorit, das mit der Höhe derselben nicht zusammenhängt. - Wir sehen, dass R. dem Hauslab'schen Prinzip der Schichtenkolorirung ("je höher, desto dunkler") folgt, und können uns damit nur vollkommen einverstanden erklären. Denn über die Frage, ob die Hauslab'sche oder die das entgegengesetzte Prinzip verfolgende Sonklar'sche Methode den Hauptzweck (Erzielung eines plastischen Bildes) besser erreicht, lässt sich unseres Ermessens nicht wohl streiten, da das

eben Geschmacksache ist. Beide Methoden dürften in dieser Beziehung gleichwerthig sein, wie ja auch beide auf verschiedenen Karten mit hoher Vollendung und Wirkung zur Benutzung gekommen sind. Wenn wir dennoch die Hauslab'sche Methode als die praktischere ansehen, so geschieht das im Hinblick auf andere, nebengeordnete Zwecke, welchen uns dieselbe in höherem Maasse Genüge zu leisten scheint. Zunächst können wir nur wiederholen, was wir in unserem (im Brockhaus'schen Conversationslexikon, 12. Aufl.) enthaltenen Aufsatze über das Situationszeichnen in dieser Beziehung ausserten: "Da in unseren Verhältnissen die meiste Kultur, die meisten Wohnstätten, also auch die meisten Namen, sich auf den Ebenen und in den Thälern finden, so erscheint die Hauslab'sche Methode, nach der die niedrigern Landestheile am hellsten, dort also die Schrift u. s. w. am deutlichsten erscheint, für uns als die zweckmässigere." Hätte die vorliegende Karte die Farben dagegen mit abnehmender Höhe dunkler werden lassen, so würde z. B. das mit Ortszeichen und Namen übersäete Hinterrhein-Thal ausserordentlich gelitten haben. Ein weiterer Vortheil der Hauslab'schen Methode ist, dass sie erlaubt, die Gebiete ewigen Schnees durch Weisslassen übersichtlich hervorzuheben, da die diesen Gebieten zunächst benachbarten Gegenden bei ihrer Methode naturgemäss zu den dunkelsten gehören und das Weiss daher wirkungsvoll sich von dunklerem Grunde abhebt. Anders bei der entgegengesetzten Kolorirungsweise, in der das Weiss der Schneegebiete nur ungenügend von den anderen benachbarten Landstrecken absticht (da letztere hier wegen ihrer Höhe zu den hellsten Schichten gehören), auch macht ja eigentlich das Weiss hier den Eindruck einer letzten Fortsetzung, einer höchsten Zone der Höhenschichtenskala, während ihm (falls es eben die Schneegebiete bezeichnen soll) doch nicht sowohl ein hypsometrischer, als vielmehr ein physischer Werth innewohnt. - Freilich hat das Weisslassen zur Darstellung der Region ewigen Schnees überhaupt mehrere Schattenseiten. Zunächst ist es ja an sich unsystematisch, einen Flächen-Farbton (und als solchen müssen wir hier seiner Wirkung nach auch das Weiss ansehen) auf einer hypsometrisch kolorirten Karte zur Darstellung eines Verhältnisses zu benutzen, das nicht ein rein-hypsometrisches ist. Ferner erscheinen dann gar zu leicht die ausgedebnteren Schneegebiete als Hochplateaux; ihre vertikale Gliederung ist sehr schwer klar übersichtlich darzustellen, da der Uebergang vom System kolorirter Höhenschichten zu der gewöhnlich hier angewandten Unterstützung der Isohypsen durch blaue Querschraffen ein plötzlicher, unvermittelter ist, und da zudem noch die Querschraffen nur diskret gehalten werden dürfen, um die beabsichtigte Wirkung des Weiss nicht wieder zu beeinträchtigen. Diese Schwierigkeit ist auch auf der R.'schen Arbeit nicht immer glücklich umgangen (man vergleiche z. B. die Darstellung des Piz Bernina und seiner Umgebung). Wenn wir die weisse Farbe für die Region des ewigen Schnees nehmen, dürfte streng genommen Weiss nicht noch einmal in anderer Bedeutung wiederkehren, wie das bei R. der Fall ist, wo auch die unterste Höhenschicht unkolorirt gelassen wurde; freilich kommt dieser theoretische Fehler beim vorliegenden Blatte in der Praxis deswegen nicht zur Geltung, weil das Weiss in der letzterwähnten Bedeutung nur an verschwindend kleinen Stellen des Blattes auftritt. - Die Farbtone der Karte sind sehr gut gewählt, mild und doch hinreichend deutlich trennbar; nur will es uns scheinen, als ob die blau-grauen der höchsten Stufen etwas wärmer, bräunlicher sein dürften; im allgemeinen aber, wie gesagt, darf das Kolorit zweckmässig und schön genannt werden. -Felsen und Schuttkarren sind in der meist üblichen Weise angedeutet, durch schwarze Felsschraffen und Punktirung.

Das hydrographische Netz ist blau eingetragen; dass die Flüsse schon bei verhältnismässig geringer Breitenzunahme nicht mehr in einfacher breiter Linie, sondern durch "ripplewater" dargestellt sind, verdient rühmend hervorgehoben zu werden gegenüber dem bequemen, aber jedes empfindlichere Auge verletzenden Ausdehnen der zusammenhängenden dunkelblauen Farbfläche auch auf breitere Flussbetten, das uns heute nur zu oft entgegen tritt.

Die Schrift der Karte ist überall klar und geschmackvoll und drängt sich nicht auf Kosten des Terrains ungebührlich vor; die orographischen Namen sind in verschiedenen Schriftarten gezeichnet, während es zur Hervorhebung ihrer verschieden hohen Bedeutung wohl genügt haben würde, die Buchstaben aus verschiedenen Grössen ein und derselben Schriftart zu wählen; es scheint uns nicht ganz unwesentlich, mit einer bestimmten Schriftart auch immer eine bestimmte Art geographischer Objekte zu bezeichnen, anstatt damit zu wechseln.

Wir erwähnten schon oben, dass die "Ebenen und Thalweitungen" ohne Rücksicht auf die Höhenlage grün kolorirt sind. Es ist das dieselbe Inkonsequenz, wie bei den weiss gelassenen Stellen: Hineintragen einer nicht rein-hypsometrischen Bedeutung in das Flächenkolorit.

Die Ortschaften sind nicht nach ihrer Einwohnerzahl, sondern nach ihrem offiziellen Charakter durch die Schriftart gekennzeichnet (als Stadt. Markt, Pfarrdorf, Dorf, Weiler,

Haus etc.). Dreiecke kennzeichnen die trigonometrischen Punkte, während zahlreiche Höhenkoten in Metermaass das Studium des Reliefs erleichtern.

Dem nächsten Zweck der Karte entsprechend ist das Kommunikationsnetz detaillirt eingetragen, mit einer Unterscheidung von sechs verschiedenen Strassenarten.

Sollen wir unser Urtheil über die Arbeit kurz zusammenfassen, so können wir nur wiederholen, dass die Karte nach Bearbeitungsweise wie Ausstattung zu den vorzüglichsten neueren Spezialkarten gehört.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

Wettstein, H.: Schul-Atlas in 29 Bl., bearb. von J. Randegger. 2. Aufl. Zürich, Wurster & Co., 1880.

Die Schweiz ist das klassische Land der Heimatskunde. Das durch die Eintheilung und Verfassung der Eidgenossenschaft so kräftig geförderte und gestärkte Heimatsbewusstsein hat der Heimatskunde hier den geeignetsten Boden bereitet und darf einen wesentlichsten Theil des hohen Ruhmes, den die schweizerische Kartographie geniesst, seinem Verdienste zuschreiben. Denn je besser und eingehender die Heimatskunde gepflegt wird, desto höhere Anforderungen mössen an die kartographische Darstellung des eigenen Landes gestellt werden. Und bekanntlich ist in der That die Schweiz hinsichtlich dieses Punktes von keinem anderen Lande übertroffen, vielleicht von keinem erreicht. Auch die Oberflächengestaltung der Schweiz kam der Entwicklung der einheimischen topographischen Kunst sehr zu statten, da sie speziell die Terrainzeichnung des Hochgebirgs ausbilden musste. In der zweckentsprechenden, schönen Wiedergabe der eigentlich schweizerischen, der Hochgebirgsformen liegt denn auch besonders die (mit Recht so oft bewunderte) Meisterschaft der helvetischen Terrainzeichnung; ebenso wie überhaupt die vielseitige Darstellung der Heimat nach den verschiedensten Gesichtspunkten das von ihren Kartographen am liebsten und besten bearbeitete Feld ist. Dagegen hat die Bearbeitung fremder Länder in der Schweiz mit der hohen Entwicklung der kartographischen Darstellung der Heimat durchaus aicht Schritt gehalten, vielmehr anderwärts eine bedeutend höhere Ausbildung gefunden.

So findet auch der Werth des vorliegenden Atlas seinen Schwerpunkt in der Berücksichtigung der Gebirgszeichnung und in der Heimatskunde. Das lässt sich schon im Inhaltsverzeichnis erkennen: Bl. 1, Planigloben; 2, Erdkarten; 3, Isothermen, Regenkarte; 4, Isogonen, Isoklinen, Hafen von Genua; 5, Terrainlehre, Horizontalen; 6, Terrainlehre, Schraffirung; 7, Heimatskunde; 8, Heimatskunde; 9, Schweiz, orohydrograph.; 9a, Schweiz, politisch; 10, Europa; 11, West-Europa; 12, Alpenland; 13, Frankreich, Spanien und Portugal; 14, Italien, Türkei und Griechenland; 15, Grossbritannien, Belgien, Niederlande, Dänemark; 16, Deutsches Reich und Oesterreich; 16a, Norddeutschland, Niederlande, Dänemark; 17, Nordost-Europa; 18, Afrika; 19, Asien; 19a, Südwestasien, Nordostafrika; 20, Nord- und Südamerika; 21, Vereinigte Staaten, Mexiko und Zentralamerika; 22, der nördliche Theil von Südamerika; 23, Australien und der Grosse Ozean; 23a, Neuholland und der Indische Archipel; 24, mathematische Geographie; 25, mathematische Geographie.

Dass der allgemeinen Geographie neben der speziellen Länderkunde ein grösserer Raum gewidmet ist, als in den meisten Schulatlanten zu geschehen pflegt, können wir nur lobend anerkennen. Denn wenn auch bis jetzt erst nur sehr sporadisch im deutschen Sprachgebiete höhere Schulen existiren dürften, in denen der erdkundliche Unterricht bereits die volle ihm gebührende Würdigung gefunden hat, d. h. durch alle Klassen ausgedehnt ist, so lässt sich ja doch heute nicht mehr bestreiten, dass diese Einsetzung des Geographie-Unterrichts in sein Recht nur noch eine Frage der Zeit ist. Dann aber, wenn wir auf den meisten höheren Schulen die Erdkunde auch in den obersten Klassen treffen werden, wird sich das Bedürfnis nach solchen Schulatlanten dringend zur Geltung bringen, die eben einer höheren Unterrichtsstufe genügen. Das Letztere ist ja bei den weitaus meisten, selbst an sich vorzüglichen der existirenden Schul-Kartensammlungen nicht der Fall; über die Bedürfnisse des Unterrichts in mittleren Klassen gehen sehr wenige hinaus. Es genügt nicht, einfach topographische Karten beim höheren Unterricht zu benutzen; wir bedürfen in einem dafür bestimmten Atlas zahlreicher kartographischer Darstellungen aus der physischen und ethnischen Geographie. Der von M. Oppermann in Hannover zu Ende der vierziger Jahre publizirte Schulatlas (der leider, weil im Selbstverlage des Autors erschienen, ausserhalb Hannovers nicht bekannt geworden) ist der älteste dem Ref. bekannte Versuch eines derartigen Atlas und erscheint ihm zugleich hinsichtlich der Methode und der einheitlichen Durcharbeitung von keinem anderen erreicht; leider beeintrüchtigt eine absolut

ungenügende technische Ausführung den Nutzen des (ausserdem in seinen Details natürlich bereits veralteten) vorzüglich entworfenen Werkes. Auch der Wettstein'sche Atlas nimmt durch stärkere Berücksichtigung des "Allgemeinen" Theils auf den Unterricht in höheren Klassen lobenswerthe Rücksicht. Wie billig, eröffnet ihn eine Reihe von Abbildungen der Erde in verschiedenen Projektionsarten, die zugleich benutzt sind zur Darstellung der mathematischen Zonen, der Meeresströmungen (die übrigens eine eingehendere und exaktere Behandlung verdienten), der Luftströmungen und einiger ethnographischen und phytogeographischen Verhältnisse. (Die Karte der Verbreitung der Menschenrassen lässt freilich sehr zu wünschen übrig; auch die Thier- und Pflanzengeographie hätte entsprechendere Berücksichtigung verlangt. - Das dritte Blatt bringt drei Isothermenkarten und eine Regenkarte. Uebereinstimmend ist bei allen vier ein geradezu abschreckendes Kolorit - hässlich und unzweckmässig zugleich; die Regenkarte zeigt eine ziemlich veraltete Auffassung. Auf dem folgenden Blatte finden wir Karten der Isoklinen und Isogonen (freilich ohne Angabe des Zeitpunkts, für den dieselben gelten). Im Ganzen verdient hinsichtlich dieser physisch-geographischen Abtheilung des Atlas wohl das auf Berücksichtigung der Bedürfnisse des höheren Unterrichts gerichtete Streben des Autors volle Anerkennung, nicht aber in gleichem Masse die Art der Ausführung, die oft einer gründlichen Revision bedürfte.

Desto unbeschränkter zollen wir dieses Lob der folgenden Abtheilung des Werkes, welche zur Einführung in das Verständnis kartographischer Abbildungen bestimmt ist. Gerade dieser für den nutzbringenden Gebrauch des Atlas so wesentlichen Vorbedingung wird sehr selten genügend Rechnung getragen, obwohl sie sicherlich in keinem höhere Ziele verfolgenden Schulatlas sehlen sollte. Wettstein äussert sich in dem Vorwort solgendermassen über die Ziele, die er mit den betr. Blättern seines Atlas verfolgte: "Blatt 5 und 6 geben eine Anleitung zum Verständnis der Terrainlehre, der Bergzeichnung durch Horizontalen (Isohypsen) und durch Schraftirung, und Blatt 7 und 8 setzen diese Belehrungen fort und vermitteln zugleich die Heimatskunde. Die Bilderreihen 5-8 (Bl. 5 und 6) und 1-5 und 6-10 (Bl. 8) lassen zunächst erkennen, wie mit Verkleinerung des Maasstabes immer weniger Detail auf der Karte gegeben werden kann, und wie damit an die Stelle der Grundrisse konventionelle Zeichen treten müssen. Eigentlich sollte in jeder Schule das Relief der Gemeinde vorhanden sein (aber ja die Höhen im gleichen Verhältnis verjüngt, wie die übrigen Dimensionen!); denn die Abstraktion von der Natur auf das Kartenbild ist sehr schwer, verhältnismässig leicht dagegen diejenige von der Natur auf das Relief und sodann von diesem auf die Karte. Es ist aber von entscheidender Wichtigkeit, dass der Schüler von Anfang an das Verhältnis zwischen dem Land und der Karte richtig auffasse, weil namentlich durch Vergleichung der Kartenbilder richtige Vorstellungen von dem entwickelt werden müssen, was der Schüler nicht selbst in natura gesehen hatte. Wo kein Relief zur Verfügung steht, da kann eine Höhenschichtenkarte in die Lücke treten, indem nach dieser mit Leichtigkeit auch vom Schüler Querdurchschnitte nach verschiedenen Richtungen angefertigt werden können, wodurch ebenfalls ein richtiges Bild von der plastischen Gestaltung des Bodens gewonnen wird. Nur durch derartige Uebungen bringt man es dazu, dass die Schüler auch eine schraffirte Karte recht verstehen, lesen können. Uebrigens muss das Hauptgewicht beim Unterricht immer mehr auf die Höhenschichten-Karten gelegt werden, da sich diese nicht allein zur Anregung der Selbstthätigkeit der Schüler besser eignen, sondern auch ungleich grössere praktische Bedeutung besitzen, sobald es sich wenigstens um Karten von grösserem Maasstabe handelt." — Bl. 8 giebt in den Fig. 1, 2 und 3 die Regionen, die Grundzüge des Baues der Gebirge und die Verhältnisse der Bevölkerung der Schweiz in Bezug auf Dichtigkeit und Sprachen, und in den Fig. 4 und 5 zwei Abschnitte aus der Dufourkarte. Letztere sind zugleich Bilder zweier der bekanntesten Gebirgsgruppen, des Gotthard und des Monte Rosa, und sehr instruktiv in Bezug auf die Erscheinungen der Gletscher. Als Beispiel einer Seekarte ist der Hafen von Genua gegeben; wir würden eine Flachküste vorgezogen haben, z. B. die Weser-Mündung, um dem Schüler auch ein detaillirtes Bild der Terraingestaltung des Flachlandes und der Wattenbildung zu bieten. — Dieser Abschnitt ist der werthvollste Theil des Atlas; hier ist ja auch das Gebiet, auf dem, wie wir schon oben erwähnten, die schweizerische Kartographie besonders sich heimisch fühlt: Darstellung der Gebirgsformen, und zwar namentlich des Hochgebirges.

Es folgen dann drei der Heimatskunde gewidmete Blätter. Schon das letzte Blatt der vorigen Abtheilung enthält zugleich drei kleine hierher gehörige Kärtchen: Isobypsen, geologische Skizze, Bevölkerungsdichtigkeit und Ethnographie der Schweiz. Die Isobypsenkarte unterscheidet folgende "Regionen": Hügelregion 0—700 m, Bergregion 700—1200 m, Alpenregion 1200—2500 m,

Schneeregion über 2500 m. Das geologische Kärtchen verauschanlicht den Gebirgsbau des Landes durch Unterscheidung dreier Zonen: Urgebirge, Kalkstein und Molasse. Das Kärtchen der Bevölkerungsdichtigkeit der Schweiz unterscheidet vier Stufen der Dichtigkeit. Leider ist die Abgrenzung der Dichtigkeitszonen in die Zwangsjacke politischer Grundlagen eingepresst, sodass der geographische Werth des Bildes nur ein sehr beschränkter ist; Referent hat in der eine ähnliche Arbeit begleitenden Abhandlung 1) eingehend ausgeführt, dass diese Art der Kurven-Konstruktion solcher Karten geographischen Anforderungen absolut nicht zu genügen vermag; aur eine von politischen Grenzen gänzlich abstrahirende Zeichnung der Dichtigkeitszonen kann als eine werthvolle Karte eines geographischen Atlas gelten. - Die Sprachgrenzen könnten exakter eingetragen sein. — Zu Blatt 9 und 9a bemerkt der Autor: "In der Generalkarte der Schweiz, Bl. 9 und 9a, ist das Topographische, Politische und die Nomenklatur von dem Oro-Hydrographischen getrennt, um auf den Schüler ein ungetrübtes Bild der plastischen Gestaltung unseres Landes wirken zu lassen und um ihm überdies Anlass zu Uebungen zu geben, welche den Gegenstand seinem Gedächtnis einzuprägen geeignet sind und ihn auf Dinge aufmerksam machen, die er sonst übersehen würde. Bei dem Profil (Bl. 9a) sind die Höhen im gleichen Maasstab aufgetragen wie die Längen. Thut man das nicht, so entstehen naturwidrige Bilder, die sich fast nicht mehr aus dem Gedächtnis auslöschen lassen." Die orohydrographische wie die politische Karte sind beide sehr gut ausgeführt. Das in braunen Schraffen ausgeführte Terrain der ersteren ist übrigens schon ein Beleg für unsere Ansicht, dass gewöhnlich die Darstellung des Hochgebirges die eigentliche Stärke der meisten schweizerischen Karten ist; die Zeichnung des Mittelgebirges auf diesem Blatt steht erheblich dagegen zurück; ganz vorzüglich blar und übersichtlich sind dagegen die Seen gehalten. (Die Karte ist gänzlich schriftleer gelassen, was, der Theorie nach sehr empfehlenswerth, in der Praxis doch erhebliche Schattenseiten haben dürfte.) Die klare und schöne politische Karte würde durch verschiedenes Flächenkolorit der Kantone an Uebersichtlichkeit gewinnen. - Im Grossen und Ganzen kann der Atlas bezüglich der auf die Terrainlehre und Heimatskunde bezüglichen Theile den meisten anderen Schulkartensammlungen dringend als Muster empfohlen werden.

Nicht dasselbe Lob verdienen die der speziellen, nichtschweizerischen Länderkunde gewidmeten Karten. Die Vertheilung der Maasstäbe ist freilich hinsichtlich der Einheitlichkeit schon besser, als die so vieler deutscher Atlanten, liesse aber noch nicht unwesentliche Verbesserungen zn. So finden wir folgende Maasstäbe der Erdtheilskarten: Europa 1:20,000,000; Afrika, Asien, Nord- und Südamerika 1:50,000,000; Australien und der Grosse Ozean 1:60,000,000. Gut harmoniren unter einander die Maasstäbe der einzelnen europäischen Länder: West- und Mittel-Europa 1:10,000,000; Russland und Skandinavien 1:12,000,000; die übrigen europäischen Staaten 1:6,000,000; Alpenland (und Süddeutschland), sowie Norddeutschland in 1:3,000,000. Die meisten Blätter enthalten ausser der Hauptzeichnung mehrere Cartons mit Plänen der Hauptstädte oder geographisch besonders interessanter kleinerer Gebiete; bei den aussereuropäischen Ländern dienen die Cartons zur etwas eingehenderen Darstellung der dem Europäer wichtigeren Gebiete des betr. Landes oder Erdtheils.

Die Terrainzeichnung dieser Abtheilung ist von sehr ungleichem Werthe auf den verschiedenen Blättern. Am besten ist wiederum die des 12. Blattes ("Alpenland"; dass manche sonst vorzügliche deutsche Atlanten keine zusammenhängende Darstellung des Alpenlandes bringen, ist schr zu tadeln!), bedeutend weniger gut sind die Darstellungen anderer Gebiete, namentlich der Flachländer. Auf den meisten Erdtheilskarten ist das Terrain ziemlich ausdruckslos abgebildet, ohne rechten geographischen Typus; etwas plastischer wirkt die Zeichnung der anderen Blätter. Alle aber treten bedeutend zurück gegen die entsprechenden Darstellungen der besseren deutschen Atlanten, sowohl bezüglich der eigentlich zeichnerischen Technik, wie der geographischen Gründlichkeit. Der ganze Typus der Schraffenbehandlung lässt auf den Wettstein'schen Karten fast immer auch im Flachlandterrain und im Mittelgebirge sofort erkennen, dass die Auffassung des Zeichners sich vom Hochgebirgstypus nie ganz losreissen konnte; die unbedeutendsten Erhebungen, die weichsten Formen nehmen hier mitunter die Schärfe und Energie des Charakters an, die eben das alpine Terrain kennzeichnet. Im Einzelnen treten uns nicht selten Unrichtigkeiten entgegen. Die Karte von Europa dehnt z. B. den Harz über die Wesergebirge bis Preussisch-Minden aus, den Thüringer Wald bis Münden a. d. W., als "Vogesen" zeichnete der Kartograph einen ununterbrochenen geradlinigen Kamm von der Schweizergrenze bis nahe Mainz, als "Rauhe Alp" eine

<sup>1)</sup> J. I. Kettler: Karte der Bevölkerungsdichtigkeit Deutschlands, mit Text; in Peschel-Andree's Physikal.-statist. Atlas des deutschen Reichs. Leipzig, 1878.

von Stuttgart bis zum Böhmer Wald sich erstreckende Kette. Blatt 11 verlegt den Harz in das Eichsfeld und den Solling; das Fichtelgebirge ist hier eine von Nürnberg bis nördlich von Eger reichende Gebirgskette. Der Wasgenwald ist auch hier grundfalsch dargestellt. Das Auffallendste indessen bringt Blatt 15. Die Landdrosteien Hannover und Osnabrück und das südliche Oldenburg erscheinen da als wirkliche Berglandschaften. So ist der harmlose Hümling zu einem ansehnlichen Massiv ausgewachsen, das die ganze Gegend zwischen der mittleren Hunte, der Hase und Ems erfüllt (damit auch die weiten Moore der Vehne und Lahe). Ein anderer Bergzug durchzieht die Moore zwischen Lingen und Heseper Twist. Das Wiehengebirge entsendet ein ansehnliches zusammenhängendes Vorbergland bis tief in die Grafschaft Hoya hinein. Die unbedeutende Anschwellung des Grinderwaldes zwischen Nienburg und Neustadt a. R. wächst zu einer ansehnlichen Erhebung heran, die das ganze nördliche Calenberg ausfüllt - ebenfalls bekanntlich ein Gebiet, das in Wirklichkeit zum grossen Theile aus weiten Mooren besteht! Auch die übrigen eingezeichneten Erhebungen Niedersachsens erinnern nur entfernt an die Wirklichkeit. Ebenso unbegreiflich ist die Terrainzeichnung in England, das durchweg mit Gebirgen angefüllt erscheint. Aehnlicher Fälle liessen sich mehrere anführen, auch in den fremden Erdtheilen; so suchen wir in Asien vergebens einen richtigen Ausdruck des armenischen Hochlandes; die ost-brasilianischen Küstengebirge sind im Verhältnis zu den Anden sehr übertrieben. — Auf allen Blättern dieser letzten Abtheilung des Atlas ist das Land von weniger als 300 m absoluter Höhe durch einen bräunlichen Ton ausgezeichnet, was sehr zu loben ist. Viele Karten (leider aber nicht alle!) verdienen auch ein Lob wegen der Aufnahme von Seetiefenschichten. Dringend wünschenswerth wäre jedoch einheitliches Maass für die Höhen- und Tiefenangaben (erstere haben das französische Maass, letztere zählen nach Faden). Sehr zu loben sind ferner die den fremden Erdtheilen häufig beigegebenen Darstellungen schweizerischer Gegenden im Maasstabe der Hauptzeichnung, die recht geschickt gewählt sind für interessante Vergleiche.

Den Schluss des Atlas bilden zwei Blätter mit Darstellungen zur mathematischen Geographie. So erscheint der Wettstein'sche Atlas, der grosse Vorzüge und grosse Schwächen vereinigt, jedenfalls als eine durchaus originale Arbeit, die sich von den zahllosen Schablonenarbeiten durch ihre Eigenartigkeit scharf abhebt. Die betonten Mängel machen ihn für den Gebrauch als Unterrichtsmittel in deutschen Schulen ungeeignet, wohl aber wird der Geographie-Lehrer ihn vielfach mit Nutzen für sich verwenden.

Lahr i, B. J. Kettler.

J. S. Gerster: Geographische Anschauungslehre. Wandkurte in 6 Bl., Farbendr. Freiburg, Herder, 1880. — Roh 7 M; auf Leinw. in M. 10,50 M; m. Stäb. 12 M, "Für alle Zweige des Unterrichts", sagt der Verfasser in dem seiner Karte beigegebenen Begleitwort, "wurden in der neueren Zeit Anschauungsmittel geschaffen. Für den geographischen Unterricht allein gebricht es zur Stunde noch an grossen Anschauungsbildern, welche alle wesentlichen geographischen Begriffe, die Einführung in die Kartenlehre, in das Kartenlesen und Kartenzeichnen methodisch für die elementaren, mittleren und höheren Unterrichtsstufen als zusammenhängendes Ganzes vorführen." — Verf. sucht ein solches Anschauungsbild dadurch zu erreichen, dass er zunächst eine ideale Gegend in drei Weisen abbildet: als landschaftliches "Naturbild",

sodann in Schraffenzeichnung, und drittens in Isohypsendarstellung; ferner enthält die Tafel

Elemente der Kartenlehre in grossen Formen.

Der Entwurf eines solchen "Naturbildes" hat immer etwas Bedenkliches, denn um dasselbe geographisch brauchbar zu machen, müssen wir, falls uns nur ein Bild zu Gebote steht, in demselben alle wesentlichen geographischen Charaktere anbringen, also auf dem engen Raume eines zusammenhängenden Landschaftsbildes die wichtigsten Charakterzüge des Hochgebirges, Mittelgebirges und Flachlandes zu einem Ganzen vereinigen. Selbstverständlich entsteht dadurch ein "Naturbild", dessen Original in der Natur eben nicht vorkommt. Sodann zwingt uns der Zweck des Bildes, eine Ansicht zu geben, die sich sehr der Aufnahme aus der Vogelperspektive nähert, was die Anschaulichkeit für ein ungeübtes Auge keineswegs erhöht. Die Rücksicht auf den zu Gebote stehenden Raum führt dazu, die Kulturobjekte in unnatürlichem Grössenverhältnis zu den Naturobjekten darzustellen. Derselbe Grund bringt es auch mit sich. dass die weniger scharf sich kennzeichnenden Typen der Ebene, wie Sümpfe, Moore, Watten, doch mehr oder weniger schematisch gezeichnet werden müssen.

Den oberen gebirgigen Theil des Naturbildes hat Verf. dann daneben in Landkartenzeichnung übersetzt; gleichartige Uebersetzungen des unteren, ebenen Theiles sind nicht beigegeben. Die Nebeneinanderstellung des Schraffen- und Isohypsenbildes ist lehrreich; auch sind beide gut

nnd dem Zwecke entsprechend kräftig ausgeführt; das Isohypsenbild würde durch Kolorit aller oder einiger Höhenschichten sehr an Plastik gewinnen (vielleicht könnte, eben des Vergleichs halber, die Hälfte desselben derartig kolorirt sein). — Der zweite Theil des Blattes enthält die Elemente der Terraindarstellung in beiden genannten Manieren, ebenfalls klar und deutlich gehalten. — Den Schluss machen einige weitere Beigaben zum Verständnis der Karten; erstens die Darstellung einer Gebirgsgegend in drei verschiedenen Reduktionsmaassen, und zweitens Erdkarten in fünf verschiedenen Projektionsweisen. Zeichnungen der letzteren Art können dem Schüler nicht oft genug vorgeführt werden, um die verschiedenartige Verzerrung der Erdtheile in den abweichenden Projektionen erkennen zu lassen.

Als Supplement der Karte dient eine "Gebrauchs-Anleitung zur geographischen Anschauungslehre"; 8°, 125 S. und 3 Karten (2 M), welche weitere Anhaltspunkte beim Unterrichte und Ergänzungen zur Karte zu geben bestimmt ist. Diesselbe gliedert ihren Inhalt folgendermaassen: Einleitung; das Naturbild; spezielle Orographie; allgemeine Orographie; die Hydrographie; Uebersicht des Wandkartenbildes nach den Regionen; Rückblick auf die Bedeutung der Bodenfiguration der Gebirge, Thäler, Flüsse und des Meeres; Topographisches; allmählich erweiterte Betrachtung des Bildes von der engeren Heimat aus im Natur- und Schraffenbilde; die Darstellung der Unebenheiten.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

# Notizen.

Beiträge für das Projekt einer Vereinigung der deutschen geograph. Gesellschaften.

I. Entwickelung des Projekts.

(Schluss.)

Das in den früheren Zeilen erwähnte Komité, welches gelegentlich des Berliner Ritterfestes zur Redsktion eines Einigungsentwurfes der geographischen Kreise Deutschlands erwählt war, hat sich, wie wir bereits erwähnten, über einen gemeinsamen Entwurf nicht geeinigt. Eines der Mitglieder dieses Komité's, Herr Dr. Nachtigal zu Berlin, arbeitete in Verbindung mit mehreren anderen Angehörigen der Berliner Gesellschaft für Erdkunde einen "Statutenentwurf für eine Deutsche Geographische Gesellschaft" aus, den er dann den anderen Herren des Komité's, sowie mehreren sonstigen Freunden des Einigungsprojektes vorlegte. Da derselbe in der neuesten Entwickelungsperiode dieses Projektes den ersten bestimmten und statutarisch detaillirten Vorschlag bildet, geben wir ihn im Nachstehenden in seinen wesentlichsten Punkten wieder.

- § 1. Es bildet sich unter dem Namen "Deutsche Geographische Gesellschaft" eine Vereinigung aller Freunde der Geographie in Deutschland, deren Zweck es ist, mit vereinten Kraften die geographischen Wissenschaften zu fördern und geographische Kenntnisse zu verbreiten.
- § 2. Die Gesellschaft verfolgt ihre Aufgabe durch Anlegung einer Bibliothek, welche allen Mitgliedern möglichst nutzbar gemacht werden soll; durch Herausgabe eines Jahrbuches mit besonderer Berücksichtigung kartographischer Arbeiten; durch Jahresversammlungen; durch Anregung und Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungsreisen.
  - § 3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Reichshauptstadt.

Aus einer Anmerkung zu § 4: Der Jahresbeitrag hat die Höhe desjenigen, den die auswartigen Mitglieder der Berliner Gesellschaft für Erdkunde bezahlen; er könnte, wenn die neue Gesellschaft wirklich Etwas leisten soll, nur bei einer bedeutenden Anzahl von Mitgliedern ermässigt werden.

- § 6. Jedes zahlende Mitglied empfängt ein Exemplar des von der Gesellschaft herausgegebenen Jahrbuchs und hat ein Anrecht auf die Benutzung der Bibliothek.
- § 7. Die Gesellschaft wählt aus ihrer Mitte in jeder ordentlichen Jahres- (General-) Versammlung einen Vorstand, welcher aus 10 Mitgliedern besteht, von denen 5, und zwar der Präsident, der stellvertretende Präsident, der Schriftführer, der Schatzmeister und der Bibliothekar, ihren Wohnsitz in der Reichshauptstadt haben müssen.
- § 11. Die in der Reichshauptstadt ansässigen Vorstands-Mitglieder besorgen die laufenden Geschäfte; zu allen wichtigen Berathungen, soweit dieselben nicht in den Jahresversammlungen erledigt werden können, müssen die auswärtigen Mitglieder eingeladen oder ihre Vota schriftlich eingeholt werden. (Bemerkung des Entwurfes: Sollten etwa wichtigere Entscheidungen statutarisch auf die Jahresversammlungen verschoben werden?)
- § 12. Der Vorstand ernennt einen General-Sekretär, welcher unter Aufsicht des Präsidenten den Schriftwechsel erledigt und Sitz und Stimme im Vorstande hat.
  - § 13. Die Beamten verwalten ihr Amt unentgeltlich (vorbehaltlich ihrer etwaigen baren Aus-

lagen) mit Ausnahme des Generalsekretärs, Redakteurs und des Bibliothekars, insofern diese Aemter nicht bei einer und derselben Person vereinigt werden können.

- § 16. Die Herausgabe des Jahrbuchs liegt dem Vorstand ob.
- § 18. Die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft finden alljährlich zu einer Zeit statt. die womöglich mit Berücksichtigung der Universitäts- und Schulferien gewählt werden soll. Der Ort derselben wird in der vorjährigen Versammlung bestimmt. (Bemerkung des Entwurfes: Soll gesagt werden . . . ,, alljährlich im August oder September, womöglich mit Berücksichtigung der Universitäts- und Schulferien", oder etwa ,, in den Pfingstferien", oder ,, in den Osterferien"?)
- § 19. Die allgemeinen Versammlungen haben ihren eigenen Vorstand, der aus einem Präsidenten, stellvertretenden Präsidenten und zwei Schriftführern besteht. Derselbe wird am Schlusse jeder Jahresversammlung gewählt und hat die nächstjährige vorzubereiten und zu leiten. Der Vorstand der Gesellschaft hat in der Jahresversammlung einen Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit derselben seit der letzten Generalversammlung zu erstatten, und wird event. für das abgelausene Geschäftsjahr entlastet. Die Jahresversammlung setzt das Budget der Gesellschaft für die Zeit bis zur nächstjährigen setzt. Jedes an der Jahresversammlung theilnehmende Mitglied hat zur Deckung der Kosten einen Beitrag von 3 Mark zu zahlen.
  - § 20. Stimmberechtigt sind nur die persönlich anwesenden Mitglieder.

Die Meinungen der anderen Mitglieder des Redaktions-Komité's über diesen ihnen unterbreiteten Vorschlag gingen sehr auseinander. Professor Rein hatte schon am 12. Oktober 1879 das, was diesen Entwurf kennzeichnet, also eine straffe Zentralisation, befürwortet; Professor Bruhns hielt ihn wenigstens für diskutirbar; Generalarzt Roth (Dresden) glaubte die Zentralisation dagegen für unpraktisch erklären zu müssen, indem er die Ansicht aussprach, dass die Mitglieder der bereits bestehenden geographischen Gesellschaften der von Berlin aus projektirten festen Zentralisation nicht zustimmen würden. Professor Neumayer (Hamburg) misbilligte ganz entschieden den Berliner Vorschlag. In seinem Antwortschreiben sagte er unter Anderem:

"Die geographische Arbeit ist in Deutschland in erfreulicher Weise in vollem Zuge, so dass ich mich nicht von der Nothwendigkeit oder selbst von der Räthlichkeit einer so straffen Organisation, wie sie der Entwurf in sich schliesst, überzeugen kann. Vielmehr bin ich der Meinung, dass das gedeihliche Wirken der einzelnen geographischen Gesellschaften in empfindlichster Weise geschädigt werden müsste, wenn die beantragte Zentralisation auf diesem Gebiete durchgeführt werden könnte. Ich sage "könnte", weil ich der Hoffnung lebe, dass man auch von anderen Seiten ähnliche Bedenken, wie sie mich erfüllen, hegen wird, sodass sich der Durchführung des Gedankens der Zentralisation nicht unerhebliche Schwierigkeiten in den Weg stellen dürften.

Alles, was nach meiner unmaassgeblichen Meinung unter den gegenwärtigen in Deutschland bestehenden Verhältnissen gefordert werden sollte, lässt sich in den folgenden 4 Punkten zusammen fassen.

- 1. Es ist wünschenswerth, dass eine Vereinigung der deutschen geographischen Gesellschaften und denselben verwandten Vereine (etwa ein Konvent der Vorstände derselben) mit einem Büreau in der Reichshauptstadt ins Leben tritt.
- 2. Es sollten diesem Büreau, beziehungsweise der bezeichneten Vereinigung deutscher geographischer Gesellschaften, Geldmittel zur Verfügung stehen, die theils durch Aversal-Beitrage der einzelnen Geographischen Gesellschaften, theils durch eine bestimmte Subvention aus Reichsmitteln zu beschaffen sein würden.
- 3. Das Büreau beruft alle Jahre eine Generalversammlung der "Vereinigung deutscher Geographischer Gesellschaften" zur Zeit und nach dem Orte der deutschen Naturforscher-Versammlung und sichert mit allen entsprechenden Mitteln die rege Betheiligung an den Verhandlungen der Sektion für Geographie und Hydrographie der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
- 4. Es sollte das Bestreben darauf gerichtet werden, möglichste Einheitlichkeit (Uebereinstimmung in Form und Charakter) in den Jahres-Veröffentlichungen der einzelnen geographischen Gesellschaften Deutschlands herbeizuführen, wahrend das Büreau die Herausgabe eines geographischen Almanachs, welcher die Personal- oder sonstigen Verhältnisse der geographischen Gesellschaften darlegt und Mittheilungen von allgemeinem Vereinsinteresse macht, zu besorgen hätte.

Wie Ew. Hochwohlgeboren aus diesen ganz allgemein gehaltenen Zügen erkennen werden, so gehen meine Ansichten über die Pflege der gemeinsamen Interessen der geographischen Forschung in Deutschland dahin, dass das bereits Bestehende und segensreich Wirkende sorgsam erhalten werde, während der vorliegende Entwurf, wenn er zur Durchführung gelangt, jedenfalls die gegenwärtig bestehenden Stützen der geographischen Arbeit erheblich gefährden würde. Namentlich vermöchte ich kaum einen andern Weg zu erkennen, um sofort zum erstrebten Ziele zu gelangen, als jenen der Auflösung und Neubegründung der Gesellschaft für Erdkunde -- als Deutsche Geographische Gesellschaft, eine Eventualität, welche gewiss jeder, der mit der Geschichte jener Gesellschaft vertraut ist, nur beklagen könnte."

Gewissermaassen als ein Gegenstück zu dem so ausserordentlich nach Berlin zentralisirenden Entwurfe Nachtigals kann ein anderer ebenfalls aus Berlin stammender Vorschlag angesehen werden, welcher Herrn Dr. Marthe zum Verfasser hat. Derselbe lautet folgendermaassen:

- § 1. Die bestehenden geographischen Gesellschaften Deutschlands vereinigen sich zu einem Verbande, welcher den Namen "Deutsche Gesellschaft für Erdkunde" führt.
- § 2. Die Lokalvereine führen ein durchaus selbständiges Dasein, nennen sich aber fortan "Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde". (Also z. B. "Berliner, Münchener, Dresdener etc. Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde".)
- § 3. Einen persönlichen Ausdruck empfängt die Gemeinsamkeit dadurch, dass Jeder, der als Mitglied in einem Zweigverein der Deutschen Gesellschaft für Erdkunde aufgenommen ist, ohne weiteres von jedem anderen gegen Zahlung des lokalen Beitrages als Mitglied angenommen werden muss, ferner das Recht hat, den Verhandlungen jedes Zweigvereins nach gehöriger Legitimirung beim Vorsitzenden desselben als Zuhörer beizuwohnen, jedoch ohne Stimmrecht bei etwaigen Beschlussfassungen.
- § 4. Als sachlicher Ausdruck der Gemeinsamkeit dienen erstens der gegenseitige Austausch der wissenschaftlichen Publikationen der Zweigvereine, zweitens Wanderversammlungen, die alljährlich in der Pfingstwoche an den Sitzen der Zweigvereine abgehalten werden und zu denen jedes Mitglied eines Zweigvereins Zutritt hat.
  - § 5. Die Verhandlungen der Jahresversammlung leitet der Vorstand des örtlichen Zweigvereins.
- § 6. In der gemeinsamen Jahresversammlung wird Beschluss gefasst über Ehrenbezeugungen, die deutschen oder auswärtigen um die Erdkunde verdienten Männern im Namen der deutschen Gesellschaft für Erdkunde zu erweisen sind. Bei solchen Beschlüssen führt jeder Zweigverein nur eine Stimme, die ein dazu Delegirter abgiebt.
- § 7. Vorschläge von Männern, die solcher Auszeichnung für würdig erachtet werden, müssen von den einzelnen Zweigvereinen an den zur Leitung der Jahresversammlung berufenen Vorstand mindestens 6 Wochen vor Eröffnung derselben, und von diesem die eingegangenen Namensvorschläge mindestens 4 Wochen zuvor an die Vorstände der übrigen Zweigvereine übermittelt werden.
- § 8. Die Kosten, die aus der Anfertigung und Absendung der etwaigen Ehrendiplome etc. erwachsen, werden von den Zweigvereinen zu gleichen Theilen getragen.
- § 9. Das Recht der Zweigvereine zu selbständiger Erweisung von Ehrenbezeugungen in herkömmlicher Weise bleibt hiervon unberührt.

Noch eine andere durch den Nachtigal'schen Vorschlag angeregte Behandlung des Projekts ist hier zu erwähnen; dieselbe rührt von Professor Zöppritz (Giessen) her. Wir entnehmen ihr die wesentlichsten Punkte:

".... Die Idee der allgemeinen deutschen geographischen Gesellschaft schlummerte, bis sie in den geographischen Sektionen der letztjährigen Naturforscherversammlungen wiedererweckt wurde. Hier waren es aber, so weit mir bekannt ist, andere Erwägungen und Bedürfnisse, welche einen engeren Zusammenschluss der Geographen wünschenswerth erscheinen liessen. Es handelte sich hier zunächst darum, der geographischen Sektion dieser Versammlungen auf die Dauer Bestand zu verleihen durch Sicherung an Vortragsstoff und dadurch von Mitgliedern; denn man hoffte — sicherlich mit Recht — die Sektionszusammenkünfte zu einer Quelle gegenseitiger Belehrung und wissenschaftlich fruchtbaren Verkehrs für die Geographen zu gestalten.

Ehe noch dieses rein akademische Bedürfnis aufgetaucht war, hatte sich aber eine Vereinigung mit bestimmt umgrenztem praktischen Zwecke schon vollzogen, indem sich unter der Mitwirkung der deutschen geographischen Vereine die deutsche Gesellschaft zur Erforschung von Aequatorial-Afrika gebildet hatte. In ihr tritt der Petermann'sche Plan, wenn auch mit Beschränkung hinsichtlich des Zieles, verwirklicht auf. Die afrikanische Gesellschaft hat sich, obwohl zeitweise durch Missgeschick ihrer Sendlinge schwer bedrückt, sowohl in ihrer früheren wie in ihrer jetzigen Gestaltung als Zweig der internationalen Assoziation die Unterstützung des Kaisers wie des Reiches in vollem Maasse zu verschaffen gewusst und damit gezeigt, dass einem nationalen Vereine dieser Art die Unterstützung des Herrscherhauses wie der Volksvertretung nicht fehlen können. Die Hoffnung, dass die von dieser Seite zu erwartende Beihilfe in dem Maasse zunehmen werde, als das Ansehen der Gesellschaft durch Vermehrung ihrer Mitgliederzahl sowie durch Ausdehnung und Verallgemeinerung ihrer Ziele sich hebe, hat von Neuem den Gedanken erstehen lassen, entweder eine Umwandlung der afrikanischen in eine allgemeine deutsche Gesellschaft zur Förderung geographischer Entdeckungen vorzunehmen oder auf abilichen Grundlagen eine solche Vereinigung ins Leben zu rufen. .... Vor Allem muss man sich darüber klar werden, dass zwei eigentlich ganz verschiedene Zielpunkte vorzugsweise ins Auge gefasst worden sind, die mit wenigen Worten so ausgedrückt werden können: 1) Beschaffung von Geld zur Unterstützung geographischer Unternehmungen, 2) gegenseitige wissenschaftliche Belehrung und Förderung. Obwohl die Vertreter beider Hauptrichtungen sich in manchem sekundaren Wunsche begegnen, so müssen doch die Pläne zur Verwirklichung der Vereinigungsidee wesentlich andere Formen annehmen, je nachdem das erste oder das zweite Ziel im Vordergrund steht, eine Thatsache, die durch die bisher aufgestellten Satzungsentwürfe hinreichend belegt wird. Es ist einleuchtend, dass das zweite Ziel vorzugsweise den wissenschaftlichen Vertretern der Erdkunde, namentlich deren Lehrern und den Vorständen wissenschaftlicher Institute am Herzen liegen muss; man kann es daher wohl das akadcmische, gegenüber dem ersten, dem praktischen Ziele nennen.

Der Nachtigal'sche Entwurf scheint sich zwar in seinem ersten Paragraphen auch das akademische Ziel vorzustecken, aber wie das Begleitschreiben deutlich sagt, ist bei demselben hauptsächlich darauf

Bedacht genommen, Geldmittel zu beschaffen, welche in erster Linie zur Herstellung von Publikationen, namentlich kartographischen, dann zur Begründung einer Bibliothek, endlich zur Anregung und Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungsreisen dienen soll. — Dass eine Gesellschaft, welche beträchtliche Geldmittel aufbringen und verwenden will, eine straffere Organisation, namentlich ein ständiges Büreau haben muss, leuchtet ein, ob aber zu diesem Behufe eine Zentralisirung in dem Maasse nothig sei, wie sie der Berliner Entwurf vorschlägt, wird von den Meisten verneint werden. Diesem Entwurse liegt offenbar die Absicht zu Grunde, die Thätigkeit der neuen Gesellschaft zusammenzusetzen aus den bisher von der Berliner Gesellschaft für Erdkunde und der afrikanischen Gesellschaft behauten Arbeitsfeldern, unter entsprechender Erweiterung derselben. In der That wird sich die neue Gesellschaft kaum einrichten lassen, ohne dass die Berliner Gesellschaft für Erdkunde darin, gleich der afrikanischen Gesellschaft, aufgeht und den Grundstock für die zu schaffende Bibliothek hergiebt. Es ist leicht erklärlich, dass, vor dieser Aussicht stehend, der Verfasser des Entwurfs auch den übrigen geographischen Vereinen einen Theil, und zwar den wichtigen publizistischen Theil, ihrer selbständigen Thätigkeit nehmen und auf den Hauptverein übertragen will. Hierdurch wird aber der Widerstand aller jener Vereine hervorgerufen und sie werden sich einer solchen Konzentrirung des Materials energisch widersetzen, weil auf keinem Gebiete die Dezentralisation so viel Berechtigung, weil so viel Leistungsfähigkeit, besitzt als auf dem der Wissenschaftspflege. Es handelt sich deshalb darum, abzuwägen, welches von den beiden Hauptzielen das erstrebenswerthere ist, oder ob und wie beide zugleich erreicht werden können.

Die Klasse derjenigen, denen das akademische das wichtigere ist, wurde oben schon charakterisirt. Mag aber dieses Ziel auch noch weiteren Kreisen als das höhere idealere erscheinen — niemals wird es gelingen, hiefür allein die grosse Zahl derjenigen zu begeistern, die überhaupt in der Lage sind, für die Erdkunde etwas zu thun. Die grosse Mehrzahl derjenigen, die schon Mitglieder geographischer Vereine sind oder auf welche in Zukunft zu rechnen wäre, wird zu Opfern an Zeit und Geld nur durch die Hoffnung auf äusserlich glänzende Ziele veranlasst, vor Allem durch Entdeckungsreisen in unbekannte Länder, in zweiter Linie durch unterhaltende, schön ausgestattete Vereinsschriften Nur durch Vorsteckung solcher Ziele wird man eine an Zahl und Geldmitteln imposante Gesellschaft zusammenbringen können, wie sie Petermann, offenbar im Hinblick auf die Londoner geographische Gesellschaft, begründen wollte. Zwar dürfte sich die von ihm gehegte Hoffnung auf 100,000 Mitglieder (bei 3 M Jahresbeitrag) als allzu sanguinisch erweisen, doch aber ist an einer nach Tausenden zählenden Betheiligung und bei etwas höher (auf 5 bis 10 M) anzusetzendem Jahresbeitrag an der jährlichen Außbringung einer erheblichen Summe kaum zu zweifeln.

Bei einem solchen Vereine würde aber auch das akademische Ziel nebenher leicht zu erreichen sein, denn die hiezu nothwendigen Zusatzparagraphen der Statuten wurden nur den Beamten einige Geschäfte mehr auferlegen, den übrigen Vereinsmitgliedern aber nur eine weitere Quelle der Belehrung und Unterhaltung erschliessen. Die Frage ist also lediglich auf die Untersuchung der Opportunität einer allgemeinen deutschen Gesellschaft von möglichst vielen beisteuernden Mitgliedern zur Ausrüstung, Aussendung und Unterstützung wissenschaftlicher Reisenden und Forscher zurückgeführt. Der Ausdruck Unterstützung bezieht sich namentlich auf Beihilfe zur Herausgabe von wissenschaftlichen Werken. zumal Reiseresultaten, die ohne solche Hilfe gar nicht oder nur in unvollkommener Ausstattung erscheinen könnten. Die Gesellschaft müsste natürlich die von ihren Reisenden eingesandten Berichte möglichst rasch veröffentlichen und nach der Rückkehr jener das Erscheinen ihrer definitiven Reisewerke mit allen Kräften fördern helfen, was zumal der kartographischen Ausstattung derselben zugute kommen wird. Die Gesellschaftsthätigkeit würde sich also ähnlich gestalten, wie die gegenwärtige der afrikanischen Gesellschaft. Von weiteren Aufgaben, wie sie als erstrebenswerth hingestellt sind. kann die Gesellschaft ohne Einbusse Abstand nehmen. Die Errichtung einer Bibliothek z. B. sowie die Aufnahme aller aus dem Schoosse der Lokalvereine hervorgegangenen Originalarbeiten sind für die Erreichung des "praktischen Zieles" ohne Einfluss und können ohne Schaden dafür wegfallen. Man kann es den Vereinen überlassen, ihre Thätigkeit in der bisherigen Weise fortzusetzen, namentlich ihre eigenen Bibliotheken durch fortgesetzten Schriftenaustausch und andere Mittel zu vermehren. Auch wenn den Vereinen die Herausgabe eigener Schriften gewahrt bleibt, wird es dem Hauptverein für seine Publikationen an Stoff nicht fehlen. Sie müssen eben so rasch das Neueste bringen und andererseits so trefflich ausgestattet sein, dass jeder Autor darauf bedacht sein muss, sein Werk unter den Auspizien der Gesellschaft herauszugeben.

Wenn also unter Weglassung solcher nebensächlicher Zielpunkte die Gesellschaftsthätigkeit sich bezüglich des praktischen Zieles von derjenigen der afrikanischen Gesellschaft nur dadurch zu unterscheiden hätte, dass nicht nur die Erforschung Afrikas, sondern die der ganzen Erde, sowie geographische Arbeiten überhaupt ins Auge gefasst werden, so ist die Frage eine brennende: Ist es möglich, dass eine so organisiste Gesellschaft noch neben der afrikanischen bestehen und auf hinreichende Betheiligung rechnen kann. Diese Frage kann, wie ich glaube, nur verneint werden. Dasjenige Publikum, worauf die neue Gesellschaft in erster Linie zählen müsste, sind die Mitglieder der bestehenden Vereine, einschliesslich der afrikanischen Gesellschaft; was noch hinzutreten soll, wird hauptsächlich durch die von jenem ausgehende Propaganda zu beschaffen sein. Die pekuniären Leistungen der Mitglieder jener Vereine sind aber bereits derart in Auspruch genommen, dass neue Zah-

lungen für einen ferneren Verein erheblichen Schwierigkeiten begegnen würden, wie denn schon einige Vereine selbst die bisher üblichen Beitrage an die afrikanische Gesellschaft zu hoch gefunden haben. Nun darf man zwar wohl voraussetzen, dass zu Gunsten einer allgemein deutschen Gesellschaft die Mitglieder sich zu etwas erhöhten Opfern entschliessen würden, nicht aber dass sie für 3 theilweise konkurrirende Gesellschaften Beitrage zahlen würden. Das Zustandekommen einer deutschen Gesellschaft mit allgemeinen praktischen Zielen scheint mir nur dann möglich, wenn die jetzige afrikanische Gesellschaft sich, wie im Jahre 1831 die weiland African Society zu London, in dem angedeuteten Sinne erweitert. Hierbei sind zwei Falle möglich. 1) Entweder macht sich die Gesellschaft ganz unabhängig von den bestehenden Vereinen, so dass diese ihre bisher gezahlten Beiträge fernerhin austeben, ihre Mitgliederbeiträge aber entsprechend (also wenigstens um 3 M) herabsetzen und ihren Mitgliedern empfehlen, in die allgemeine deutsche Gesellschaft einzutreten. Alle Mitglieder des Hauntvereins, einerlei ob gleichzeitig solche eines Lokalvereins oder nicht, stünden in diesem Falle dem Verein völlig gleich gegenüber. 2) Oder die Gesellschaft fusst wie bisher auf den bestehenden Vereinen, diese aber erhöhen ihre Beitrage soweit, dass sie, für den Kopf einen höheren Betrag (5 bis 10 🚜 statt bisher 3 .4.) an die Hauptkasse abliefern können. Nicht Lokalvereinen angehörige Personen zahlen denselben oder einen etwas höheren Beitrag direkt an jene Kasse. Diese zweite Einrichtung lehnt sich an das Bestehende an und sichert von vornherein eine bestimmte Mitgliederzahl, indessen würden die Lokalvereine vielleicht aus Furcht vor Einbusse an Mitgliedern Bedenken tragen, auf die Beitragserhöhung einzugehen.

Ob nun die Vorbedingung zu diesem Plan, die Umwandlung der afrikanischen Gesellschaft, erfüllt werden kann, hängt zunächst von deren eigener Entscheidung ab, welche durch formelle Bedenken wegen ihrer Stellung zur internationalen Assoziation beeinflusst werden dürste. Unter keinen Inständen wäre eine solche Entscheidung binnen kurzer Frist zu erwarten. Es wird sich deshalb wohl empfehlen, bei den Vereinigungsbestrebungen wenigstens das Ziel zu verfolgen, welches schon jetzt leicht erreicht werden kann, das akademische. Ist erst eine Einigung, wenn auch in lockerem Bande, hergestellt, so werden fernere Schritte zur Ausdehnung der Gesellschaftsthätigkeit auf praktische Zwecke wahrscheinlich aus ihrem Schoosse heraus mit mehr Nachdruck und mit mehr Aussicht auf Erfolg, d. h. Verwirklichung geschehen können. Indem man diesen Weg einschlägt, wird der Bildungsweise der definitiven Gesellschaft (mit beiden Zielen) nur insofern präjudizirt, als dann jedenfalls der zweite Modus, wonach jedes Mitglied eines Lokalvereins von selbst auch dem Hauptverein zugehört, eingehalten werden müsste.

Schliesslich sei uns noch gestattet, die Beurtheilung jener Vorschläge mitzutheilen, welche Dr. E. Behm (Gotha) ausgesprochen hat:

"Hält man daran fest, dass die Lokalvereine in ihrer für die Verbreitung geographischer Kenntnisse und des Interesses daran gewiss unschätzbaren Thätigkeit keine Beeinträchtigung erleiden dürsen und dass eine über ganz Deutschland verbreitete Gesellschaft, deren Mitglieder kein Aequivalent für ihren Beitrag in häufigeren Sitzungen mit mündlicher Anregung und Belehrung, sowie in der Benutzung einer Vereins-Bibliothek finden können, eine Wirksamkeit nur in Wanderversammlungen und in der Aussendung resp. Unterstützung geographischer Expeditionen entfalten kann, so sollte man auf diese beiden Punkte alles Gewicht legen und aus den verschiedenen Vorschlägen das auf sie Bezügliche entnehmen. Mitglied der deutschen geographischen Gesellschaft sollte ein Jeder, nicht bloss das Mitglied rines Zweigvereins, werden können; der Jahresbeitrag erscheint mit 15 M. durchaus nicht zu hoch, wenn man eine Deutschlands würdige Betheiligung an der ferneren Erforschung der Erdoberstäche beabsichtigt; die Herausgabe eines Jahrbuches ist daneben von untergeordneter Bedeutung und dürste jedenfalls die Publikationen der einzelnen Vereine nicht stören; die jährlichen Versammlungen aber sollten unabhängig von denen der Naturforscher und Aerzte nach Marthe's Vorschlag abwechselnd an den Sitzen der Zweigvereine stattfinden. Wir sollten meinen, dass sich auf Grund solcher allgemeiner Bestimmungen eine Organisation finden lassen müsste, die, ein richtiges Maass von Zentralisation haltend, allen Interessen gerecht würde."

Dem von Zöppritz und Behm ausgesprochenen Wunsche, dass man vorläufig wenigstens das schon jetzt Erreichbare endlich einmal sichern möge, schliessen wir uns vollkommen an; wie wir ja öfter schon (und bereits vor mehr als Jahresfrist) dafür plaidirt haben.

Jedenfalls sollten die geographischen Kreise Deutschlands, wenn eine Einigung über alle Details eines Verbandes vorläufig nicht erzielt werden kann, doch wenigstens das ins Leben rufen, was wohl nirgends auf Widerspruch stossen wird: man sollte sorgen, dass der projektirte Pfingst-Kongress des nächsten Jahres nicht ein "ad hoc" berufener bleibt; die deutschen geographischen Gezellschaften mögen einen Verband konstituiren, der die regelmässig periodische Wiederkehr und das zweckmässige Arrangement solcher Kongresse bezweckt und organisirt, und der zugleich gelegentlich der letzteren geographische Ausstellungen veranstaltet. Das wäre wahrlich für den Anfang eine hinreichend lohnende Aufgabe eines Verbandes der deutschen geographischen Gezellschaften!

Und damit, mit der Konstituirung eines solchen Verbandes, sollten - so

scheint uns - die Einzelgesellschaften baldigst vorgehen; sie liesse sich wohl auch ohne Konferenzen, durch den schriftlichen Meinungsaustausch der Vorstände arrangiren. Sei es nun, dass dann später stärker zentralisirende Einrichtungen sich allmählich den Beifall der Mehrzahl erringen, sei es, dass man eine die grössere Selbständigkeit der Einzelvereine sichernde Vereinigungsform einrichten will — auf jeden Fall hätten wir so doch zunächst wenigstens ein festes Fundament, auf dem der weitere Ausbau in der einen oder anderen Richtung leichter sich ausführen liesse!

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

# Vorträge in den Geograph, Gesellschaften.

### 1. Europa.

Coello: Ueb. d. gegenwärt. Territorial-Eintheilung Spaniens. (Madrid, 18. V. 80.) Corona, G.: Montblanc und Simplon. (Rom, 27. VI. 80.) Fernandez-Guerra: D. gegenwärt. Territorial-Eintheilung Spaniens. (Madrid, 25. V. 80.) Gómerez de Arteche: D. gegenwärt. Eintheilung Spaniens. (Madrid, 8. VI. 80.)

Hayes: Die Auswanderung bei d. verschied. Völkern Europas. (Paris, Soc. d. topogr., 11. VI. 80.)

Neussel, O.: D. heutige Russland. (Madrid, 18. V. 80.)

Chaix: Ueb. e. sehr alte Karte der Insel Cypern im Mercatorschen Atlas. (Genf, 12. III. 80.)

Dutreuil de Rhins: Die Frage der Entdeckung des Song-Kol. (Paris, 7. V. 80.) Dutreuil de Rhins: Kartograph. Arbeiten üb. Cochinchina. (Paris, 5. III. 80.)

Lapeyrère: Ueb. d. Tong-King. (Rochefort, 12. III. 80.)
Soubeiran: Ueb. d. Wege vom Kasp. Meere nach Merw. (Montpellier, 10. III. 80.)
Ujfalvy, de: Ueb. d. Reisen des Dr. P. Potagos in Asien. (Paris, 7. V. 80.)

Fulgrand: D. projekt. Eisenbahn v. S. Louis am Senegal n. Timbuktu. (Montpellier, 4. II. 80.) Pechuel-Lösche (a. Leipzig): Ueb. d. relig. Vorstellungen der Basiote. (Halle a. S., 13. X. 80.)

### 4. Amerika.

Ammen, D.: D. projekt. Kanal durch Nicaragua. (New-York, 9. XII. 79.)

Hall, H.: D. Weg üb. d. Isthm. v. Tehuantepec. (New-York, 29. XII. 79.) Jardin: Ueb. Chili u. Peru. (Rochefort, 30. I. 80.) Lista, R.: Erforschung der Ostküste Patagoniens. (Buenos-Aires, 1880.)

Menocal, A. G.: Die Strasse durch Nicaragua. (New-York, 15. XII. 79.)
Revillout: Ueb. die Reisen Crevaux'. (Montpellier, 11. II. 80.)

Shelbourne, S. F.: D. Weg üb. d. Isthm. v. San Blas. (New-York, 22. XII. 79.) Trivier: Ueb. Uruguay. (Rochefort, 21. II. 80.)

Wauvermanns: D. Projekte eines Durchstichs durch d. Isthmus v. Panama u. d. letzte Lessep'sche Konferenz. (Antwerpen 17. VI. 80.)

# 5. Polargebiete.

Novo: D. letzten arktischen Reisen. (Madrid, 4. V. 80.)

### Verschiedenes.

Cazalis de Fondouce: Ueb. d. Bildung der Gletscher. (Montpellier, 25. II. 80.)

Deigeur, L.: D. geograph. Karten der Alten. (Antwerpen, 16. VII. 80.) Germain: Ueb. d. steierischen Reisenden Strobelberger. (Montpellier, 14. IV. 80.)

Meynert d'Estrey, Graf: Eine neue Interpretation der Karte des Ptolemaus. (Paris, 7. V. 80.)
Pourquier: Ueb. d. Viehhandel zwischen Frankreich und Algerien. (Montpellier, 21. I. 80.)

Soubeiran: D. Handel m. Ssibirien durch d. Kar. Meer. (Montpellier, 18. II. 80.)

### Einsendungen an die Redaktion.

Dieffenbach, L.: Völkerkunde Ost-Europas, insbes. der Hämoshalbinsel. u. d. unt. Donaugebiete. 2 Bd. 8. 190 S. Darmstadt, Brill, 1880.

Gunther, S.: E. mathemat-geograph. Dokument a. d. 10. Jahrh. (S.-A. a. d. Leopoldina, 1880, Nr. 15-16.) 4., 4 S.

Kuntze, O.: Sargassum u. d. sog. Sargasso-Meer. 8., 48 S. (S.-A. a. Engler's botan. Jahrbuch., 1880.) Kuntze, O.: Ueb. Geysirs u. nebenan entstehende verkieselte Bäume. (S.-A. a. d. Ausland, 1880.) 4., 16 S.
Lullies, H.: D. chines.-tibet. Grenzgebiet S., 62 S. Königsberg, 1880.
Sarmaticus: Der polnische Kriegsschauplatz. Milit.-geograph. Studie. 8., 156 u. 92 S. 2 Hefte.

Hannover, Helwing, 1880.

Woerl u. Bader: Geogr. u. Statistik des Grosshzgth. Baden; 7. Aufl., bearb. v. K. Bürkel. 8., 106 S. Freiburg, Herder, 1880.
Wolkenhauer, W.: D. kartograph. Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche.

8., 10 S. (S.-A. a. d. Rundsch. f. Geogr. und Statistik III., H. 1.)



|   |  |  |   | 4 |
|---|--|--|---|---|
| · |  |  |   | i |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | - |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | ٠ |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |

VON E. PIPER. 1880 .

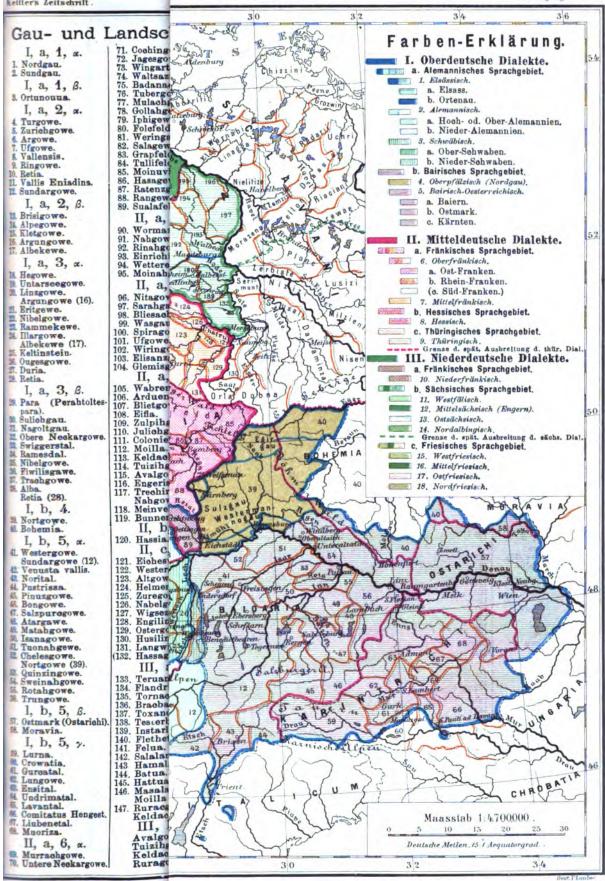

• • 1 . • . . .



. . . ·
. . . • • :



Red.v. J. I. Kettler.

Gest. v C Wagner u.T. Lauber

|   |   |   |   | T. |
|---|---|---|---|----|
| , |   |   |   |    |
|   |   | • |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
| · |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   | • |   |   |    |
|   | • |   | · |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   | , |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   | • |    |
|   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |

# ZEITSCHRIFT

FÜR

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

0. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR VON INNSTÄTTEN (Innsbruck). A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).



II. JAHRGANG.

LAHR.
DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.
1881.

## Mitarbeiter des II. Jahrgangs.

Dr. R. Andree in Leipzig; Oberst I. N. Arosenius in Stockholm; Dr. A. BASTIAN in Berlin; F. BEHR, Prof. an d. k. Realanstalt in Stuttgart; Dr. BREUSING, Direktor der Navigationsschule in Bremen; K. Christ in Heidelberg; Prof. Dr. F. v. CZERNY in Krakau; Prof. Dr. O. DELITSCH in Leipzig; Dr. G. J. Dozy in Leyden; Prof. Dr. Fritz in Zürich; J. Früh in Trogen (Appenzell); Prof. J. S. Gerster in St. Margarethen (St. Gallen); Professor Dr. S. GÜNTHER in Ansbach; C. HIMLY in Halberstadt; General A. HOUTUM-SCHINDLER in Täbris (Persien); Prof. Dr. K. JARZ in Znaim; Prof. Dr. v. Juraschek in Czernowitz; Prof. Dr. A. Kirchhoff in Halle; Dr. O. KRUMMEL, Privatdozent an d. Universität in Göttingen; Oberlehrer Dr. LEIPOLDT in Dresden; W. Lochtin in St. Petersburg; Dr. E. Löffler, Dozent an der Universität in Kopenhagen; Lektor A. E. Modeen in Wiborg (Finland); Oberingenieur NAEHER in Karlsruhe; Prof. Dr. F. v. Pichl in Salzburg; Prof. Dr. S. Ruge in Dresden. Oberlehrer Dr. TH. SCHUNKE in Dresden; R. Scobel in Leipzig; Oberlehrer Dr. SELDNER in Mannheim; Prof. Dr. A. SUPAN in Czernowitz; Gymnasialdirektor Dr. H. STIER in Zerbst; Prof. Dr. H. WAGNER in Göttingen; Oberlehrer Dr. W. WOLKEN-HAUER in Bremen.

# Inhaltsverzeichnis des II. Jahrgangs.

# AUFSÄTZE.

|                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| E. LOEFFLER: Die Geographie und ihre Hilfswissenschaften                                                                                                                                                                            |                        | S. RUGB: Geschichte der sächsischen Kartographie im 16. Jahrh 89, 143, A. BREUSING: Z. Gesch. der Kartographie.  — La toleta de Marteloio u. d. loxodromischen Karten 129, J. NAEHER: Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthals zur Römerzeit . 133, J. N. AROSENIUS: Die Wohnsitze des finnischen Volksstammes in Schweden H. FRITZ: Über d. Produktivität Afrika's | 180<br>173<br>169 |  |  |  |  |
| BESPRECHUNGEN.                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beite             |  |  |  |  |
| G. Stier: Vlämisches Tagebuch über Vasco da Gama's zweite Reise (S. RUGE) Die amtliche Beschreibung von Schöng-King (C. HIMLY) H. Mohn: Die norwegische Nordmeer-Expedition (O. KRÜMMEL) M. v. Bauernfeind: Ergebnisse aus Beobach- | 24<br>25<br>29         | Häuser's Kartenkatalog (J. I. KETTLER)  A. Bastian: Die Vorgeschichte der Ethnologie (R. ANDREE)  Kühn: Die Staaten Europa's (R. SCOBEL) Serpa Pinto's Reisewerk  Wieser: Magelhäesstrasse und Austral Continent (S. RUGE)                                                                                                                                               | 114<br>115<br>116 |  |  |  |  |
| tungen der terrestrischen Refraktion (S. GÜNTHER)                                                                                                                                                                                   | 31<br>65               | Dieffenbach: Völkerkunde Ost-Europa's,<br>Bd. 2. (A. Kirchhoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147               |  |  |  |  |
| Ritter's Lehrb. d. Erdkunde (TH. SCHUNKE)<br>Steinhauser's Lehrb. der mathematischen<br>Geographie und der Kartenprojektion                                                                                                         | 66                     | Verkehrslehre (A. SUPAN) Geistheck: Leitfaden der mathematisch-<br>physikalischen Geographie (J. S. GERSTER)                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 |  |  |  |  |
| (J. J. KETTLER)                                                                                                                                                                                                                     | 71                     | Krümmel und Peschel: Europäische Staaten-<br>kunde (H. WAGNER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195<br>) 206      |  |  |  |  |
| 2. Stieler's Schulatlas                                                                                                                                                                                                             | 69<br>70<br>103<br>105 | KETTLER). Chavanne: Karte von Inner-Afrika (J. I. KETTLER). Grimm's Atlas der Astrophysik, 1. Lfg. Putz: Lehrbuch der vergleichenden Erd-                                                                                                                                                                                                                                | 237<br>237        |  |  |  |  |
| 7. Steinhauser's Schulatlas 8. Liechtenstern und Lange: Schulatlas 9. H. Lange: Atlas der Geographie                                                                                                                                | 109<br>150             | beschreibung (J. S. GERSTER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289               |  |  |  |  |
| Lunge. Avias der Geographie                                                                                                                                                                                                         |                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ ~ 27            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | NOTIZEN.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |  |  |
| G. STIER: Nachtr. z. Vlämischen Tagebuch<br>W. WOLKENHAUER: Die Pflege der Geo-<br>graphie auf den deutschen Hochschulen                                                                                                            | Seite<br>24<br>32      | J. N. AROSENIUS: Das Areal Schwedens F. v. JURASCHEK: Die Volkszählung in Oesterreich-Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 |  |  |  |  |
| Nachtrag zu Wolkenhauers Verzeichnis<br>geographischer Universitätsvorlesungen .<br>F. v. Pichl: Der Gross-Venediger                                                                                                                | 88<br>34               | O. DELITSCH: Die geograph. Ausstellung<br>in Venedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>248          |  |  |  |  |
| A. E. MODEEN: Zur Hydrographie Finlands  O. KRÜMMEL: Neue Areale für die Meeres- räume                                                                                                                                              | 73                     | LEIPOLDT: Entgegnung auf eine Kritik<br>Ratzel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 118             |  |  |  |  |
| O. KRÜMMEL: Bemerkungen zur Tiefen-<br>karte des Indischen Ozeans                                                                                                                                                                   | 116                    | Aufsatz über die Lage der homerischer<br>Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |  |  |

| Seite                                      | Seite                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ortelius und Plantin 126                   | Fortschritte der offiziellen Kartographie.      |
| A. BASTIAN: Zur Alfurenfrage 154           | 1. Die Karten des hydrographischen Amts         |
| J. FRÜH: Zur Geschichte der Terrain-       | der deutschen Admiralität 42                    |
| zeichnung 156, 214                         | 2. Italien 82                                   |
| A. SUPAN: Eingesandt 160                   | 3. Oesterreich-Ungarn 84                        |
| G. J. Dozy: Nachtrag zu Klödens arabischer | J. I. KETTLER: Beiträge zu dem Projekte         |
| Bibliographie 161                          | eines Verbandes der deutschen geographi-        |
| Die Bedeutung des Namens Al'uren 85        | schen Gesellschaften                            |
| Die Pflege der geographischen Studien und  | 2. Kleinere Verbände geographischer Ge-         |
| des geographischen Unterrichts in fremden  | sellschaften 84                                 |
| Ländern.                                   | 3. Die beiden ersten deutschen Geo-             |
| 1. A. HOUTUM-SCHINDLER: Etwas über         | graphentage 207                                 |
| Geographie in Persien 30                   | Geographische Aufsätze in nichtgeographi-       |
| 2. A. E. MODEEN: Die Geographie in         | schen Zeitschriften 45                          |
| Finland 40                                 | Vorträge in den geographisch. Gesellschaften 46 |
| 3. F. v. CERNY: Die Geographie in Polen 76 | Verzeichnis geographischer Rezensionen. 46, 86  |
| 4. Der geographische Unterricht in Frank-  | Geographische Programme und Disser-             |
| reich 80                                   | tationen 128, 216, 269                          |
| 5 Pflege der Geographie in Italien 123 164 |                                                 |

### KARTEN.

Tafel I. Karte der Amu-Darja-Niederung und des Usboj. Von W. Lochtin. Tafel II. Tiefenkarte des Indischen Ozeans. Von O. KRÜMMEL.

### DRUCKFEHLER DES II. JAHRGANGS.

S. 39, Z. 2 v. o., l. mäteriet jemlikt st. materiet jemlikt. — S. 41, Z. 11 v. o., l. Järnefelt st. Järnefeldt. — Ebenda, Z. 13 v. u., l. Statistisk st. Statistik. — S. 42, Z. 5 v. o., l. Tidskrift st. Titskrift. — Ebenda, Z. 15 v. o., l. kansakouluja st. kansakvuluja. — Ebenda, Z. 21 v. o., l. valtakunnat st. valtakunat. — S. 157, Z. 11 v. o., l. Rheinthal st. Rhenithal. — S. 158, 3. Abschn., l. Höhenberechnungen st. Höhenberechnung. — Ebenda l. Sufers st. Suferr. — Ebenda l. "Rhaetia repraes.... 12000 pedes" st. "Rhaetia repraes.... 12000"."



## Die Geographie und ihre Hilswissenschaften.

Von Dr. E. Löffler, Dozent der Geographie an d. Univ. in Kopenhagen.

Unter den Wissenschaften, welche in unsern Tagen einen bedeutenden Aufschwung genommen, nimmt die Geographie, in gewisser Beziehung wenigstens, einen hervorragenden Platz ein. Noch im vorigen Jahrhundert, als Hübner seine "Kurzen Fragen" herausgab, war sie in der That nicht im Stande, viel Anderes zu leisten, als was man aus einer leidlichen Landkarte erlernen konnte, und die Behandlungsart war von Sebastian Münster's Zeit an (Cosmographia universalis 1550) so ausschliesslich historisch gewesen, dass Pinkerton im Jahre 1807 nicht ohne Grund seine denkwürdigen Worte aussprechen konnte: "Geography like chronology only aspires to illustrate history." Jedoch mit diesem Jahrhundert fängt es an zu tagen. Die Naturwissenschaften entwickelten sich schnell und lieferten bald ein für die Geographie in mancher Beziehung höchst werthvolles Material; auch Ethnographie und Statistik blieben nicht zurück, und mit Humboldt und Ritter an der Spitze trat die Geographie in ein neues Entwicklungsstadium ein. Wenn auch unstreitig Humboldt's Arbeiten zunächst der naturwissenschaftlichen Richtung in der Geographie, und die Ritter's der geschichtlichen angehören, so ist es auf der andern Seite ebenso gewiss, dass beider Auffassung dieser Wissenschaft in wesentlichen Punkten übereinstimmte. Bei Humboldt macht sich ein stark historisches Element neben dem physischen geltend, und Ritter war nicht unbekannt mit den Resultaten der Naturforschung seiner Zeit; beide hatten ein offenes Auge für das individuelle Gepräge der Länder und für den Einfluss der Naturverhältnisse auf das Menschenleben; aber es ist doch insonderheit Ritter's Verdienst, den alten Strabonischen Gedanken hervorgezogen und die Länder als besondere Individuen mit hemmendem oder förderndem Einflusse auf die Entwicklung des Kulturlebens und den Gang der Geschichte aufgefasst zu haben. nun an bemerken wir ein stets wachsendes Interesse für geographische Studien. Ausgedehnte Reisen legen bisher unbekannte Gegenden der wissenschaftlichen Forschung offen, oder stellen vormals bekannte in ein klareres und richtigeres Licht: zahlreiche geographische Gesellschaften haben sich überall in der zivilisirten Welt gebildet; man studirt den Boden und das Klima der Länder, ihre organische Natur.und Völkerstämme mit nicht geringerer Sorgfalt als ihre Terrainverhältnisse und Flussgebiete, und die Spezialfächer haben allmählich ein so enormes für die Geographie brauchbares Material gehäuft, dass man für den Augenblick vollkommen zu der Erwartung berechtigt wäre, dass sie sogar einen besonders hervorragenden Platz unter den Wissenschaften, die das 19. Jahrhundert charakterisiren,

Jedoch ist der Zustand weniger günstig, wie man nach den gegebenen Voraussetzungen anzunehmen befugt wäre. Humboldt und Ritter haben zwar den Weg gezeigt, Interesse für das Fach ist erwacht, und Naturforscher, Ethnographen und Statistiker haben es nicht an werthvollen Beiträgen mangeln lassen, aber mit ganz einzelnen Ausnahmen sind es die Spezialisten, welche die Entwicklung getragen haben, während dagegen die Geographen, die sich an die Spitze der Bewegung stellen, die den wachsenden Stoff kritisch verarbeiten sollten, um daraus eine organische Totalität zu bilden und so das Studium zu fördern, im Ganzen auf dem alten geschichtlichen Standpunkte

Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

stehen geblieben. In der eigentlich geographischen Literatur (Handbuchliteratur) findet man zwar Aufklärungen über Küstenformen, Terrainverhältnisse und Flussläufe, man findet Erläuterungen hinsichtlich der Grenzen, der Flächenräume und der Einwohnerzahl, und man begegnet einer Fluth von Städten, sowie Schilderungen der geistigen und materiellen Kultur der Staaten, aber auf der andern Seite vermisst man oft das, was zum Verständnis der Individualität der Länder eben von der allergrössten Wichtigkeit ist, nämlich die nöthigen Aufklärungen über Klima und Bodenverhältnisse, Vegetation und Thierleben, sowie über das ethnographische Sondergepräge der Bevölkerung. Die Verfasser scheinen häufig von dem Glauben beseelt, dass sie der Entwicklung der Wissenschaft gefolgt sind, wenn sie neuentdeckte Berge, Flüsse und Seen einregistriren, wie auch einigermaassen Rücksicht auf die neuesten Publikationen der Statistik nehmen, ganz als ob die Geographie nicht auch an viele andere Gebiete höchst gerechte Forderungen stellte. Zu der trocknen skelettförmigen Behandlung der Terrainverhältnisse, der Flüsse, Staaten und Stadte werden wol hie und da Bemerkungen aus den Naturwissenschaften und der Ethnographie hinzugefügt; allein diese sind im Allgemeinen willkürlich und häufig misverstanden, und die Folge davon ist, dass entweder viele Fehler und Inkonsequenzen einlaufen, oder dass die Darstellung sich in losen Allgemeinheiten bewegt und dieselben Redensarten benutzt, um die verschiedenartigsten Verhältnisse zu schildern. Um mich kurz zu fassen: Es finden sich für den Augenblick unter den Geographen nur äusserst wenige wirkliche Fachleute, die auf der Höhe ihrer Wissenschaft stehen, und hierin liegt grosse Gefahr für das Gedeihen des Studiums; denn wo die Wissenschaft sich fern hält, - insonderheit wenn das Fach ein so allgemeines Interesse hat, wie in diesem Falle - dringt der Dilettantismus schleunigst ein und gewinnt die Herrschaft. Unglücklicherweise hat dies schon längst stattgefunden; der Dilettantismus regiert in vielen Handbüchern und Schulen und zum Theil auch in den geographischen Gesellschaften; das Reiseabenteuer und der historische Verlauf der Reisen werden in den Vordergrund gestellt mit Vernachlässigung der wissenschaftlichen Ausbeute, und da jeder Amateur ein geborener Geograph ist, wie der Perser geborener Reiter, und sich für kompetent hält, seinen Beitrag zu leisten, sind die unreifsten Arbeiten nicht allein im Stande in grosser Anzahl zu erscheinen, sondern auch, mehr als in jeder andern wissenschaftlichen Sphäre, im Stande, sich "rühmliche Erwähnung" zu verschaffen.

Zum Glück haben sich jedoch in letzterer Zeit Bestrebungen geltend gemacht, welche der Geographie eine günstigere Zukunft versprechen. In Deutschland hat man nach einem weit grössern Maasstabe, wie bisher, begonnen, die Geographie unter den akademischen Fächern zu repräsentiren, und an 14 deutschen Universitäten ist dieselbe jetzt Gegenstand regelmässiger Vorlesungen und Uebungen geworden; gleichfalls gereicht es mir zur Freude anzuführen, dass meine vieljährigen Bestrebungen, ihr einen Platz in der Kopenhagener Universität zu sichern, nicht ganz ohne Erfolg gewesen sind. Erst wenn die Geographie regelmässig von akademischen Lehrstühlen dozirt wird, kann sich ein wissenschaftliches Urteil allmählich geltend machen; denn wer bei andern Beschäftigungen das Studium zu fördern suchte, würde, mit wol nur geringen Ausnahmen, entweder einer überwältigenden Arbeit unterliegen, oder sich keineswegs über den dilettantenmässigen Standpunkt erheben; und es ist ja eben dieser letztere, dessen Mängel nothwendigerweise zur allgemeinen Kenntnis geführt werden sollten. Selbst wenn man die mittelmässigsten Behandlungen der Geographie, die sich für den Augenblick aufweisen lassen, vornimmt, so werden doch alle in den Hauptzügen über das einig sein, was zum Gebiete dieser Wissenschaft gehört. In allen wird man, ausser den Erläuterungen über Terrainverhältnisse, Gewässer, Staaten und Städte, auch einige Andeutungen über Bodenarten und Klima, Pflanzen- und Thierleben finden, sowie über die ethno-

graphischen Verhältnisse der Länder; aber ist dies gegeben, so hat man volles Recht zu fordern, dass die Darstellung dieser Verhältnisse auf wissenschaftlichem Grunde ruhe und in Uebereinstimmung mit dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft stehe. Hieraus geht nun abermals hervor, dass der Geograph seine Arbeit nicht beginnen kann ohne gründliche Vorstudien in den Naturwissenschaften und der Ethnographie, die vollkommen so nothwendig sind, wie Statistik und Geschichte, und der Grund des gegenwärtigen unglücklichen Zustandes liegt gerade darin, dass diese Vorstudien nur gar zu oft vernachlässigt werden, und dass man die Anleitung und Beiträge der Spezialfächer entweder ganz oder theilweise ignorirt, so nothig sie auch sind. Die Geographie ist ja (wie die Geologie) eine kombinirte Wissenschaft, welche den grössten Theil ihres Materials von andern Fächern borgt, und daher verstehen muss, Nutzen aus deren Entwicklung zu ziehen; jedoch ist sie zugleich eine selbständige Wissenschaft, insofern sie die empfangenen Beiträge auf eine eigenthümliche Weise und zur Erreichung eines eigenthümlichen Zweckes zu benutzen weiss. Die Aufgabe der Geographie ist, die Erde als ein selbständiges Ganze mit ihrer Naturbeschaffenheit und ihrem Menschenleben in der gegenwärtigen Gestalt darzustellen; sie geht darauf aus, die verschiedenen Theile der Erde zu individualisiren und zu charakterisiren, indem sie stets ihre Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse der Verbreitung richtet, und sucht den Einfluss der Natur auf das Menschenleben, sowie dessen rückwirkenden Einfluss auf die umgebende Natur klarzulegen.

Soviel Stoff die Geographie auch von andern Fächern empfängt, hat sie doch eine andere Aufgabe als diese, jedes für sich, oder alle zusammen, und beschäftigt sich jedenfalls zum Theil mit Fragen, die ganz ausserhalb der Sphäre der Spezialfächer liegen. — Ich werde nun im Folgenden theils die Hilfsfächer betrachten, auf welche die Geographie sich stützen muss, theils nachzuweisen suchen, wie und in welcher Ausdehnung sie benutzt werden sollten, und hoffe ich, dass es mir in dieser Auseinandersetzung gelingen wird, einen klareren und vollständigeren Einblick in das Wesen der Geographie zu bieten, als es in der vorstehenden kurzen Charakteristik geschehen konnte. —

"Der Gegenstand der Geographie ist die Erde als selbständiges Ganze, deren Naturverhältnisse und Menschenleben in der gegenwärtigen Gestalt," — mit diesen Worten machen wir Front gegen zwei andere Wissenschaften, deren Verhältnis als geographische Hilfsfächer sogleich zu berühren wol richtig sein möchte, nämlich die Astronomie und die Geschichte. Dass die Geographie eine astronomische Seite hat, ist schon lange und mit Recht anerkannt worden; sie bedarf Erklärungen über die tägliche und jährliche Bewegung der Erde, über ihre Gestalt und Grösse, sowie über Ortsbestimmungen auf ihrer Oberstäche, sowie sie auch nicht die Bekanntschaft mit der graphischen Darstellung der Vertheilung und des Reliefs der Ländermassen (Kartenzeichnung) entbehren kann; aber ein spezielleres Studium des Universums mit seinen Himmelskörpern und Kreisbewegungen gehört nicht dahin und Mittheilungen der Art können nicht füglich in geographischen Schriften Platz finden. Indess darf die Geographie nicht allein darauf bestehen, dass ihr Gegenstand die Erde als selbständiges Ganze ist; sie muss auch vor allem ihr Augenmerk auf die gegenwärtigen Zustände richten, da sie sonst, wie es nur zu oft der Fall ist, nicht vermeiden kann, in ein unrichtiges Verhältnis zur Geschichte zu treten und sich als eine im Wesentlichen geschichtliche Disziplin zu entwickeln. Meine Ansicht ist selbstverständlich nicht, geschichtliche Betrachtungen zu verbannen, und ich erkenne vollständig, dass sowohl die Entdeckungsreisen, wie diejenigen ältern Verhältnisse und Zustände, welche besondere Bedeutung zum Verständnisse der Jetztzeit haben, aufgenommen werden müssen, sondern meine Ansicht ist diese: dass Geographie und Geschichte verschiedene Aufgaben zu lösen haben (die Geschichte bewegt sich zunächst in der Zeit, die Geographie im Raume) und dass die Geschichte nur ein Nebenfach der Geographie ist, wie umgekehrt die Geographie dasselbe für die Geschichte. Wenn ein Land oder eine Stadt einen bedeutenden historischen Hintergrund besitzt, und namentlich wenn sie durch zahlreiche Denkmäler verschwundener Jahrhunderte die Vorzeit sozusagen in die Jetztzeit führt, wäre es natürlich nur Unrecht, nicht darauf aufmerksam zu machen (Rom, Florenz, Nürnberg, Brügge etc.); wenn eine Bevölkerung allmählich durch Zusammenschmelzung verschiedener ethnographischer Elemente gebildet worden, wird es nothwendig sein, deren successives Auftreten und relative Bedeutung für die jetzige Einheit zu erklären (Engländer, Spanier etc.), ja hei der Behandlung der Indianerstämme Amerika's erscheint es mir zweckmässig, einen Blick auf die nun verschwundenen Kulturen Mexiko's und Peru's zu werfen, da wir sonst nicht fähig sind, ein gerechtes Urtheil über den geistigen Standpunkt der eingebornen Amerikaner zu fällen; allein geographische Werke mit Auszügen der Geschichte der besprochenen Länder oder Dynastien auszusteuern, die Ortschaften mit Jahreszahlen von manchen oft wenig bedeutenden Schlachten und Friedensschlüssen zu illustriren, gelegentlich auch wohl mit Notizen der Geburt oder des Todes einer oder der andern Notabilität, - heisst nicht allein die Geographie mit unnützer Stoffanhäufung belasten, sondern ist ein Fehlgriff, der ein vollständiges Missverständnis des Wesens und der Aufgabe dieser Wissenschaft verräth.

Indem ich meine Betrachtungen fortsetze, werfe ich zunächst einen Blick auf Orographie und Geognosie. Von diesen zweien gehört die Orographie mit der Darstellung der Ausdehnung der Ländermassen, der Terrainverhältnisse und der Küstenformen ganz und gar zur Geographie und wird allgemein und mit Recht für deren wesentlichen Bestandtheil angesehen, während die Geognosie in der Regel ungehörig zurückgesetzt wird, wenn man ihr auch gestattet, in einigen hingeworfenen Bemerkungen über Vorkommen von Vulkanen, Steinkohlen und Metallen zu Worte zu kommen. Hier ist indess ein grosses Versäumnis zu berichtigen, denn die Geognosie und zwar vor Allem die dynamische Geognosie ist unbedingt nothwendig, wo es eine vernünftige Auffassung und Schilderung orographischer Verhältnisse gilt. Die Terminbildung und die Küstenformen der Länder sind ja nichts Zufälliges oder Willkürliches, sondern das nothwendige Resultat einer gewissen Bauart und eines gewissen Entstehens; sie sind nicht etwas ein für allemal Gegründetes, sondern verändern sich fortwährend unter der Einwirkung äusserer und innerer Kräfte. Luft, Regen und Frost, Flüsse und Meer, Hebungen, Senkungen und vulkanische Ausbrüche haben nicht allein in vergangenen Zeiten die nun bestehenden Verhältnisse der Oberflächen hervorgebracht; sie wirken umbildend auch in unsern Tagen, und veranlassen Jahr aus Jahr ein mehr oder minder bedeutende Veränderungen. Man muss es sich daher bei einer Schilderung der orographischen Verhältnisse der Länder zugleich zur Aufgabe machen, diese zu erklären, und die Umwandelungen, denen sie ausgesetzt sind, anzugeben. Die Geographie soll uns nicht allein belehren, dass ein Land, w. z. B. England, solche Terrainverhältnisse und eine solche Küstenlinie hat, sondern sie soll sich zu zeigen bemühen, wesshalb die gegebene Konfiguration, welche wesentlich auf Hebungs- (und Lagerungs-) Verhältnissen beruht, sowie auf der verschiedenen Widerstandskraft der Massen dem Meer gegenüber, nothwendiger Weise vorhanden sein muss. Dass die Geographie sich nicht von dem Erscheinen der Steinkohlen und anderer technisch wichtigen Fossilien abwenden kann, folgt natürlicherweise von selbst, aber so gewiss, wie das Granitterrain nicht dieselbe Physiognomie hat, wie ein Kalk- oder Lehmterrain, kann sie auch nicht unterlassen, Rücksicht auf die Gebirgsarten und deren Verbreitung im Boden der Länder zu nehmen; denn gerade hierdurch empfangen verschiedene Gegenden oft ein höchst verschiedenes Gepräge und werden oft auf eine höchst auffallende Weise individualisirt. Dagegen ist die historische Geognosie (die Formationslehre), welche vornehmlich auf paläontologischen Studien ruht und für den speziellen Geologen eine so ausserordentliche Bedeutung hat, im ganzen von geringem Werth für den Geographen, der sein Augenmerk ja vor allen Dingen auf die jetzigen Zustände richten soll. Ob eine Bergpartie aus Granit oder Sandstein besteht, ist, wie oben angedeutet, nicht gleichgiltig; indessen ob der Sandstein diese oder jene Versteinerungen enthalte, ist, geographisch geredet, meist ohne Interesse und darf daher auch nicht in Betracht genommen werden. Freilich kann die frühere Vertheilung von Land und Meer, besonders in Betreff der jüngern Erdperioden, gelegentlich von Bedeutung werden, z. B. zum Verständnisse der gegenwärtigen Verbreitung der Organismen — aber im Ganzen ist es nicht die Aufgabe der Geographie, sich in historische Betrachtungen zu vertiefen, ob diese nun das Menschenleben oder die Natur betreffen.

Da es schon längst anerkannt worden, dass die Behandlung der Flüsse und Landseen der Erde in das Gebiet der Geographie gehöre, und da die Flüsse sich gewöhnlich einer weitläufigen Beschreibung in Betreff der Länge, des Entspringens, der Schiffbarkeit, der Nebenflüsse etc. etc. erfreuen können, so ist es gewiss auffallend genug, dass das Meer oft in hohem Grade beiseite gesetzt wird. Freilich findet man in den Handbüchern Erklärungen über die Lage und die Verzweigungen der Weltmeere, über den Wellenschlag, sowie über Ebbe und Fluth, ja man erfährt, dass unter den Strömungen des Meeres der Golfstrom der wichtigste ist, aber über die Tiefenverhältnisse der Meere und die Beschaffenheit des Seewassers, über deren Temperatur und Strömungen im allgemeinen (über deren organische Natur und über die meteorologischen Eigenthümlichkeiten der Seelust) wird man sehr oft vergebens Belehrung suchen, obgleich die Ozeanographie in unsern Tagen eine solche Entwicklung erreicht hat, dass diese Belehrung weder zu fehlen brauchte, noch fehlen dürfte. Namentlich sind die ozeanischen Temperaturen von ganz besonderer Wichtigkeit in klimatologischer Beziehung, soweit sie es nämlich sind, welche, in Verbindung mit der Verdampfung, der Seeluft ihre charakteristischen Eigenthümlichkeiten mittheilen; und wenn man bedenkt, dass es der Einfluss des Meeres ist, welcher den Gegensatz zwischen Küsten- und Kontinentalklima bedingt, so ist es wol kaum zu viel gesagt, dass das Meer der grosse Regulator des Klimas der Kontinente ist, und dass man, ohne gründliche Kenntnis von dessen Wärmezustand, überhaupt nicht vermag, sich nur irgend einen richtigen Begriff von klimatischen Verhältnissen zu bilden.

Wenn ich im Vorhergehenden bei einer Betrachtung des orographisch-geognostischen Baues der Länder verweilte, so habe ich damit die Grundlage zu einer Darstellung ihrer Naturverhältnisse im Allgemeinen berührt, aber auch nicht mehr. Dieselben Formen von Hochland und Tiefland, von Bergen, Thälern und Ebenen wiederholen sich überall auf der Erde, dieselben Formationen und Gebirgsarten treten unter allen Länge- und Breitegraden auf, und von Pol zu Pol sind dieselben umbildenden Kräfte in Wirksamkeit, sodass sich nichts besonders Individualisirendes auf diesem Gebiete zeigt, selbst wenn auch an einzelnen Stellen verhältnismässig eigenthümliche Kombinationen entstehen können. Aber wenden wir uns zu einer Untersuchung des Klimas, so treten uns die Länder sogleich mit einem individuellen Gepräge entgegen. Folglich darf die Schilderung nicht stehen bleiben bei den stets wiederkehrenden Ausdrücken: kalt, warm, trocken und feucht; die Schilderung muss vor allen Dingen ihre Grundlage in meteorologischen Studien haben, das Klima muss im Verhältnisse zu geographischer Breite, Höhe und Abstand vom Meere betrachtet werden, und man muss ebensowol Rücksicht auf die Richtung der herrschenden Winde, wie auf die Wärmevertheilung im Laufe des Jahres, auf die Menge des Niederschlages und dessen Vertheilung nach den Jahreszeiten nehmen. Nur wenn man die Schilderung auf diese Weise absast, gelingt es, die in der Natur gegebenen Zustände abzuspiegeln, aber unter

dieser Voraussetzung wird es sich auch zeigen, dass das Klima der Länder einen wichtigen Bestandtheil ihrer physischen Individualität ausmacht. Werfen wir z. B. einen Blick auf die tropische Zone, so ist es nicht zu bezweifeln, dass die zu derselben gehörenden Länder auf eine eigene Weise dadurch charakterisirt werden, dass sie nur 2 Jahreszeiten besitzen (Sommer und Winter), durch eine nach den Jahreszeiten wenig verschiedene und dabei hohe Temperatur, durch den Passat und den heftigen Sommerregen, während der Aequatorialgürtel, wo der Passat unterbrochen und der Regen auf das ganze Jahr vertheilt ist, auf eine nicht minder eigenthümliche Weise abweicht, wie die Monsungebiete mit ihren regenbringenden Westwinden, welche im Sommer den Passat ablösen. Wie charakteristisch sondert sich nicht die kalt- von der warm-temperirten Zone bloss durch ihre Regenverhältnisse, indem erstere in allen Monaten des Jahres Niederschläge hat, letztere nur im Winterhalbjahre, während der Sommer regenlos ist; und welch' interessanten klimatischen Abstufungen begegnen wir nicht innerhalb des Gebietes der einzelnen Zonen, theils in Folge der Höhe der Länder und ihres verschiedenen Abstands vom Meere, theils in Folge der Beschaffenheit der vorherrschenden Winde, als See- oder Landwinde. Es wird sich überhaupt zeigen, dass nicht allein die Zonen, sondern auch deren einzelne Länder klimatisch auf verschiedene Weise charakterisirt sind, und daher muss es unter den Schilderungen der Naturverhältnisse eines Landes immer von besonderer Wichtigkeit bleiben, beim Klima zu verweilen, sowol als etwas verhältnismässig Eigenthümlichem, und zugleich als einem Moment von entscheidender Bedeutung für dessen organische Natur.

Denn es kann nicht stark genug hervorgehoben werden, dass, wenn das Klima eine charakteristische Seite der Naturbeschaffenheit eines Landes ausmacht, dessen Vegetation und Thierleben in einem noch höhern Grade das Vermögen besitzen, demselben ein eigenes Gepräge aufzudrücken und es als ein mehr oder minder selbständiges, für sich bestehendes Ganze auftreten zu lassen. Nicht allein die Zonen, sondern auch ihre Unterabtheilungen nach den Kontinenten (z. B. Amerika's Tropengegenden, Afrika's und Asien's Tropengegenden etc.) und in vielen Fällen deren einzelne Länder besitzen ja eigenthümliche Pflanzen- und Thierformen, und deren Studium darf daher von den Geographen um so weniger übersehen werden, als sie vielmehr der Flora und Fauna der Länder eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Dass die Rücksicht auf die organische Natur in geographischen Werken nicht ganz beiseite gesetzt werden kann, ist freilich längst anerkannt, und man findet ja auch fortwährend Bemerkungen über das Vorkommen von Palmen und Nadelhölzern, Elefanten und Eisbären, aber diese Bemerkungen sind mitunter so oberflächlich, so allgemein gehalten und dabei öfters so unrichtig, dass sie uns nicht im Allergeringsten die Gegensätze und Verschiedenheiten ahnen lassen, welche in der Wirklichkeit zwischen den verschiedenen Theilen der Erde vorhanden sind. Wenn die Schilderung genügend sein soll, muss sie auf grundlichen Vorstudien in der Botanik und Zoologie beruhen, denn nur unter dieser Voraussetzung kann von einem Abspiegeln der in der Natur gegebenen Zustände die Rede sein. Es gilt besonders die Bekanntschaft mit den höhern Pflanzen und Thieren, mit ihrer systematischen Gruppirung und ihren biologischen Eigenthümlichkeiten; erst wenn der Geograph sich mit diesem Wissen gerüstet hat, kann er zum Studium der Verbreitung der Organismen und der Verhältnisse, von denen diese Verbreitung abhängig ist, übergehen. Es wird sich dann bald zeigen, dass das Klima nicht das allein Bestimmende ist; denn in diesem Falle müssten Theile der Erde, die sich unter gleichartigen klimatischen Bedingungen befinden, auch dieselben Pflanzen und Thiere beherbergen, was, wie bekannt, keineswegs der Fall ist. Auch die ursprüngliche Anlage der Kontinente, eine frühere von der jetzigen abweichende Vertheilung von Land und Meer und endlich das Eingreifen des Menschen spielen, jedes für sich, eine wichtige Rolle hinsichtlich der geographischen Verbreitung der Organismen, und obschon es hauptsächlich darauf ankommt, Zonen, Kontinente und Länder so zu schildern, dass sie die ihnen zukommende eigenthümliche Bevölkerung von Pflanzen und Thieren erhalten, ist man doch für den Augenblick so weit gekommen, dass man jetzt schon mit der Frage beginnen kann, wesshalb eine gewisse Flora oder Fauna gerade so oder so zusammengesetzt ist und nicht anders.

Werfen wir zum bessern Verständnisse des Vorhergehenden einen Blick auf das Gepräge der Vegetation innerhalb des Gebietes der verschiedenen Zonen, so begegnen wir sogleich den eigenthumlichsten Gegensätzen. In dem eigentlichen Aequatorialgurtel, wo der Regen auf alle Monate des Jahres vertheilt ist, und das Pflanzenleben somit die möglichst günstigen Bedingungen für seine Entwicklung vorfindet, erscheint der immergrüne Hochwald (Urwald) in der grossartigsten Pracht, während dagegen die innerhalb der Wendekreise befindlichen Gegenden, welche eine begrenzte Regenzeit und Dürre haben, der minder günstigen Feuchtigkeitsverhältnisse und der ununterbrochenen Trockenheit des Winterhalbjahres wegen entweder Waldungen von minder kräftiger Entwicklung hervorbringen oder sich in des einförmige Gewand der Steppen gekleidet haben. Ist nicht die warm-temperirte Zone ihres regenlosen Sommers halber (also der Zeit, in welcher die Pflanzen der Feuchtigkeit am meisten bedürfen) besonders zur Entwicklung der Steppen und Wüsten disponirt, und finden wir nicht, dass die kalt-temperirte Zone, trotz minder günstiger Wärmeverhältnisse und minder artreicher Vegetation, eben in Folge der verhältnismässig bedeutenden Regenmenge des Sommers das Wachsthum sommergrüner Laubwälder und Nadelwälder begünstigt? Der tropische Hochwald zwar zeichnet sich überall, soweit es die grossen Züge gilt, durch eine ziemlich gleichartige Physiognomie aus (man bedenke den ausserordentlichen Artenreichthum, die Grösse der Bäume, das dichte Aufwachsen und die dauernde Blättertracht, den erstaunlichen Reichthum an Schlingpflanzen und Parasiten etc. etc.), sowie durch das Erscheinen gewisser Familien und Gruppen, die sich nicht unter höhern Breitegraden wiederholen, aber innerhalb dieses allgemeinen Rahmens ist Raum zu auffallenden Verschiedenheiten. Ebenso gewiss, wie die tropischen Pflanzenfamilien durch besondere Geschlechter und Arten in den verschiedenen Gegenden innerhalb der Wendekreise repräsentirt werden, und die Wälder der Amazonas-Ebene im Einzelnen eine andere Zusammensetzung wie die Wälder auf den indischen Inseln haben, ebenso gewiss ist — um den Blick auf eine einzelne Familie zu werfen — über die Hälfte aller Palmenarten an das tropische Amerika gebunden und sind schlingende Palmenformen (Calamus etc.) besonders bezeichnend für die ostindische Flora. Wenn wir uns endlich erinnern, dass das Thierleben nicht weniger eigenthümliche Gegensätze zwischen Zonen und Kontinenten darbietet, als das Pflanzenleben, wenn wir z. B. Amerika's Tropenfauna mit der Afrika's vergleichen, und unter denselben klimatischen Bedingungen in der ersteren breitnasige Affen, Faulthiere und Gürtelthiere finden, absoluten Mangel an grossen Dickhäutern (incl. Pferden) und wenig Wiederkäuer (keine Rinder), während die letztere u. A. durch besondere anthropomorphe Affen, das Erdschwein (Orycteropus) nebst einer mächtigen Entwicklung grosser Dickhäuter und Wiederkäuer, worunter die Flusspferde und die Giraffe ausschliesslich afrikanische Typen sind, charakterisirt wird ---, so werden diese wenigen Beispiele, welche leicht mit vielen andern vermehrt werden könnten, wol schon hinreichend sein, um darauf aufmerksam zu machen, wie die verschiedenen Theile der Erde sich durch eine so verschiedene organische Natur auszeichnen, dass sie gerade durch diese, mehr als durch irgend etwas Anders, ein besonderes individuelles Gepräge erlangen.

Nachdem wir in dem Bisherigen bei einer Betrachtung der Naturverhältnisse der Erde verweilt, auf deren ungleichartige Beschaffenheit je nach den Zonen und Kontinenten hingewiesen und auf der Nothwendigkeit bestanden haben, unter der

Anleitung der Spezialfächer die Darstellung dieser Verschiedenheiten in der Geographie zu pslegen, bleibt jetzt nur noch übrig, einen Blick auf das Menschenleben zu werfen. Dass sich auch auf diesem Gebiete höchst auffallende und interessante Gegensätze zwischen verschiedenen Theilen der Erde zeigen, bedarf wohl kaum der Andeutung, und die Geographie hat auch nicht unterlassen, schon längst einigermaassen Rücksicht darauf zu nehmen, aber unter der bisherigen Entwicklung als historische Disziplin musste diese Rücksicht nothwendiger Weise sehr einseitig werden, und die Gegensätze sind durchaus nicht in dem Umfange dargestellt worden, in welchem sie wirklich vorhanden sind. Bekanntlich treten diese Gegensätze nicht allein auf dem Gebiete des Kulturlebens (und der Geschichte) in einer merkwürdigen Reihe von Uebergängen zwischen Zivilisation und Barbarei auf; sie machen sich auch in der körperlichen Beschaffenheit geltend, in den Sprachen und der geographischen Verbreitung, und der Geograph muss sich desshalb ebenso sehr auf Ethnographie und Linguistik stützen, welche die eigentliche Grundlage zu einer naturgemässen Eintheilung abgeben, wie er mit historischen und statistischen Kenntnissen ausgerüstet sein muss. Wenn ein Volk beschrieben werden soll, so kommt es vor allen Dingen darauf an, ihm einen Platz in einem grössern physischen und sprachlichen Ganzen (Rasse, Sprachstamm) anzuweisen; danach muss man Rechenschaft von dessen Verbreitung (incl. Wanderungen) und von der Beschaffenheit seiner Kultur ablegen. Seine religiösen Vorstellungen und Verfassungsverhältnisse, Sitten und Gebräuche, Wissenschaft, Kunst und materiellen Erwerbsquellen müssen jedes für sich zum Gegenstande der Untersuchung gemacht werden, soweit es nach dem Kulturstandpunkte des Volkes möglich ist; hat es einen bedeutenden historischen Hintergrund, so sollte dieser natürlich als Moment in der Schilderung berührt werden, und ist es durch Zusammenschmelzung mehrerer anderer entstanden, so soll dies natürlicherweise auch nicht übergangen werden — indessen auf diesem Gebiete muss es gerade besonders festgehalten werden, dass die Aufgabe der Geographie vor allen Dingen eine Schilderung der gegenwärtigen Zustände ist, und dass die Eigenthümlichkeit eines Volkes keinesweges allein in seiner Geschichte zu suchen ist. In dieser erlangen wir eine Darstellung von der successiven Entwicklung des Kulturlebens, aber, abgesehen davon, dass viele Völker gar keine Geschichte besitzen, ist es nicht die Aufgabe der Geographie, in die Fusstapfen der Geschichte zu treten, sondern (mit dem Blicke auf die jetzigen Zustände) die Momente zu erforschen, von denen die Kultur überhaupt abhängig ist, und da namentlich den Einfluss des Mediums.

Es kann ja nicht oft genug wiederholt werden, dass zwischen dem Naturund Menschenleben tiefgreifende Wechselwirkungen existiren, und dass die eigenthümliche Individualität eines Volkes in hohem Grade von den äussern Bedingungen, unter welchen es lebt, bestimmt wird. Freilich ist der Mensch in gewissen Beziehungen als der Herr der Natur aufzufassen und wird mit steigender Kultur seine Herrschaft mehr und mehr zur Geltung bringen, freilich bekommen wir fortwährend Berichte von Eindäminungen von Küsten und Flüssen, Durchbohrung von Bergen, Ausrodung von Wäldern und Austrocknung von Sümpfen, Ausrottung gewisser Pflanzen und Thiere und Einführung anderer etc. etc., aber auf der andern Seite darf es nicht ausser Acht gelassen werden, dass die umgebende Natur, selbst unter weit vorgeschrittenen Kulturzuständen, doch nie unterlässt, in verschiedenen Beziehungen ihren Einfluss geltend zu machen und der Bevölkerung der Länder ein mehr oder minder eigenthümliches Gepräge aufzudrücken. Dass das Medium rassebildende Eigenschaften besitzt, und viel mehr als Kreuzungen (welche ja schon die Anwesenheit verschiedener Typen voraussetzen) die Ursache der sogenannten Rasseverschiedenheiten ist, dürfte bei fortgesetzten Untersuchungen gewiss

über allen Zweifel gehoben werden, aber ohne Rücksicht auf das, was sich in dieser Frage noch dafür und dagegen sagen lässt, wird der hemmende oder störende Einfluss der Umgebungen auf das Kulturleben unzweifelhaft. Wenn Neu-Holland ursprünglich sowol der Kulturpflanzen wie Hausthiere entbehrte, - was blieb seinen in geringer Zahl zerstreuten Einwohnern anders übrig, als Jägerleben und Barbarei; wenn wir bei den Polarvölkern und den Wüstenstämmen der Erde nur höchst primitive Kulturzustände finden, können wir da mit irgend welchem Grunde Anderes Und möchte Europas Bevölkerung wol ihren gegenwärtigen Kulturstandpunkt erreicht haben, wenn sie nicht unter glücklichen Naturverhältnissen gelebt hätte, welche, indem sie den Verkehr begunstigen, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ländern befördert, indem sie Arbeit hervorzwingen, die Kräfte gestärkt, und indem sie die Arbeit reichlich belohnen, Zeit und Mittel geschafft haben zur Thätigkeit des Geistes? Dass das Medium die Entwicklung der Kultur entweder hemmt oder fördert, ist soweit eine unumstössliche Thatsache, aber auch im Einzelnen kann man die Wirkungen des Mediums verfolgen, und wenn England sich nach einem so umfassenden Maasstabe mit Handel und Industrie beschäftigt, Holland dagegen mit dem Meiereiwesen, so ist es unmittelbar einleuchtend, dass die Entwicklung dieser Nahrungszweige im Voraus in der physischen Beschaffenheit der erwähnten Länder gegeben ist; selbst auf das Temperament des Menschen machen die Umgebungen ihren Einfluss geltend, und die eigenthümliche Schwermuth, welche keinesweges selten an der Westküste Norwegens vorkommt, beruht vielleicht grösstentheils auf dem einsamen Leben in der stets grossartigen, oft zugleich finstern und drückenden Natur dieser Gegenden. - Gleichwie die verschiedenen Länder eigene Naturverhältnisse besitzen, so haben sie auch ihr besonderes Menschenleben, und dieses wird stets in einem wesentlichen Grade von der Beschaffenheit desjenigen Landes abhängig sein, an welches es geknüpft ist.

Wol hat somit die Geographie eine besondere wissenschaftliche Aufgabe zu lösen; allein zweifelsohne ist diese Aufgabe für den Augenblick noch weit davon entfernt, vor dem allgemeinen Bewusstsein klar dazustehen, geschweige denn gelöst zu sein. Zwar haben die Universitäten begonnen, der Geographie die Thüren zu öffnen, allein ihre äusserst wenigen wirklichen Vertreter befinden sich dessenungeachtet in einer sehr schwierigen Stellung, denn der Dilettantismus hat so fest Fuss gefasst, hat einen solchen Halt im allgemeinen Bewusstsein errungen und so zahllose, anmaassende Repräsentanten, dass die Wissenschaft grosse Energie und Umsicht entfalten muss, wenn sie sich irgend welche Hoffnung machen will, die gute Sache zum Siege zu führen. Indessen soll man ja das Beste hoffen, und dies um so mehr, da günstigere Zustände schon anfangen, sich geltend zu machen, und ich ende damit, als meine innerste Ueberzeugung auszusprechen, dass erst, wenn die Geographie sich einer mehr allseitigen und mehr wissenschaftlichen Vorbereitung in den Grundfächern unterworfen, als bisher häufig der Fall gewesen, erst wenn die Universitäten nach grösserm Maasstabe wie bisher sich der Geographie öffnen, und das reiche vorhandene Material kritisch zusammengearbeitet wird - erst dann wird die Geographie sich in unsern Tagen zu dem Standpunkt erheben, welcherzu Anfange des Jahrhunderts erstrebt worden ist von den genialen Gründern der wissenschaftlichen Erdbeschreibung: Humboldt und Ritter.

# Wo sind die Homerischen Inseln Trinakie, Scherie, Ogygie, Aiaie zu suchen?

#### Von Dr. Konrad Jars.

Mit nur vereinzelten Ausnahmen sind die Philologen der Ansicht, die Nachrichten, welche uns in Homers Odyssee über Trinakie, Scherie, Ogygie, Aiaie etc. erhalten sind, beziehen sich auf Sizilien und den Umkreis, und auf die Ionischen Inseln. Ich habe hier nicht zu erörtern, inwiefern es auch für die Philologen von Bedeutung sei, wenn die geographischen Objekte, die sie in den Schriften der Alten verzeichnet und beschrieben finden, richtig oder unrichtig lokalisirt werden, sondern ich will nur zu zeigen versuchen, dass der Geograph aus denselben Nachrichten oft ganz andere Dinge findet, als der Philologe, weil der Geograph eben die Aufgabe hat, das Wo eines geographischen Individuums aus den Ueberlieferungen zu bestimmen, und zwar mit Hilfe des Wie, d. h. mit Hilfe der beschriebenen Form und Gestalt desselben.

Nehme ich die Odyssee zur Hand, gruppire alle jene geographischen Beschreibungen, welche man auf Sizilien etc. passend finden will, und vergleiche diese mit den entsprechenden Ueberlieferungen des Epos, so ergiebt sich mir ein feststehendes, aber negatives Resultat; nämlich: die geographischen Nachrichten der Odyssee passen weder auf Sizilien und die umliegenden Inseln, noch auf die Ionischen Inseln. Mit dieser Erkenntnis tritt daher an den Geographen die Frage: Wo sind also jene geographischen Objekte zu suchen? — denn dass die Beschreibungen in der Odyssee auf wirkliche geographische Objekte sich beziehen, darin stimmen der Philolog und Geograph überein.

Diese Frage zu beantworten, ist der Zweck vorliegenden Aufsatzes. Sollte es meiner Beweisführung auch nicht gelingen, den Leser völlig zu überzeugen, so glaube ich, dass es immerhin von Nutzen sein dürfte, eine Frage der alten Geographie berührt zu haben, welche man als gelöst anzusehen gewöhnt ist, die aber in der That noch ihrer Lösung harrt.

Es wird allgemein angenommen, dass die canarischen Inseln, die "Insulae Fortunatae", von allen Völkern des Alterthums zuerst den seefahrenden Phönikiern bekannt waren, die aber ihre Entdeckungen im grossen Meere geheim hielten, um nicht auch andere Völker auf die weiten Strassen des Welthandels zu locken. Die Erbschaft der Phönikier traten die Karthager an, aber mit der Zerstörung ihrer Stadt erlosch auch die Kunde von den glücklichen Eilanden im fernen westlichen Ozean.

Die Griechen, sagt Curtius, sind den Phönikiern auf ihren Bahnen nachgefahren; auch jene drangen durch die "Säulen des Herkules" hinaus in den Atlantischen Ozean, auch ihre Schiffe landeten an den Gestaden der "Glücklichen Inseln"; aber die wirkliche Existenz des Wunderlandes, welches von allen, die es gesehen, als ein wahres Paradies geschildert wird, war infolge der dorischen Wanderungen vergessen; es bemächtigte sich seiner die Poesie, und das Volk träumte von einem Märchenlande jenseits der "Säulen des Herkules", wo die Seelen der Abgeschiedenen weilten, wo die Gärten der Hesperiden wären, bewacht von Drachen. Dieser tief im griechischen Leben wurzelnde Glaube kann nicht auf blossen Nachrichten der Phönikier beruhen, sondern er setzt ein Stück eigenes Leben voraus. Dieses Stück eigenen Lebens hat uns die Odyssee aufbewahrt, und ich will, um das zu zeigen, jene Stellen aus dem Epos herausheben, welche die Fahrt des Odysseus um Sikelie beschreiben, und sie mit den Schilderungen von Land und Volk der canarischen Inseln vergleichen, wie wir solche von Viera, Bertholet, Dr. Bolle, Fritsch und anderen ausgezeichneten Kennern der canarischen Inseln haben, also mit Schilderungen, die bis zur Wiederentdeckung der Inseln um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zurückreichen.

Odysseus führ zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten hindurch, wobei er auch die Charybdis sah, und landete wolbehalten an der dreieckigen Insel Trinakie; von hier weg segelte er bei rühiger See mit all seinen Genossen nach Aiaie, wo er ebenfalls landete. Bald nach der Abfahrt von dieser Insel zerstreute ein gewaltiger Sturm die Schiffe, zertrümmerte jenes, auf welchem Odysseus sich befand, und dieser rettete sich allein, indem er schwimmend die Insel Ogygie erreichte, woselbst Kalypso herrschte. Nach längerem Aufenthalt bei dieser segelte er mit einem Flosse ab; doch auch dieses ward vom Sturm zertrümmert, und Odysseus rettete sich abermals, indem er an der Mündung eines Flusses Scherie.

die Insel der Phaiaken, erreichte. Hier wurde er von Nausikaa, der Tochter des Phaiaken-Königs Alkinoos, entdeckt, von ihr in den Palast ihres Vaters gebracht, wo der schiffbrüchige Fremdling seine Geschicke seit der Abfahrt von Troja erzählt. Reichlich beschenkt verliess Odysseus die gastfreundlichen Phaiaken und kehrte endlich nach seiner Heimat Ithaka zurück.

Die Lebendigkeit und Anschaulichkeit, mit welcher die Plankten, die Charybdis, das Land und Leben der Phaiaken etc. in der Odyssee beschrieben werden, lassen uns schliessen, dass es wirkliche geographische Objekte sein müssen, die auf Grund

eigener Anschauung ihre Schilderung finden.

Rechts vor der Insel der Sirenen erheben sich Klippen mit überhängenden Felsen, an welchen empor die Wogen der bläulichen Amphitrite donnernd branden; an ihnen vorüber wagt sich nicht die schüchterne Taube. Wie sich Odysseus und seine Gefährten dieser Stelle näherten, hörten sie die brandende Fluth und ein Getöse, so stark, dass den Händen der erschrockenen Mannschaft die Ruder entsanken. Es war hier die grause Charybdis, die salzige Fluth schlürfend und wieder ausspeiend. Wenn sie das Wasser ausbrach, so brodelte dieses wogend auf, wie in einem Kessel auf flammendem Feuer und hochauf spritzte der weisse Schaum, dass er die Spitzen der Felsen benetzte; wenn sie das salzige Wasser einschlürfte, da erschien wieder inwendig alles in Aufruhr, und der Fels erscholl in furchtbarem Getöse und unten kam der Abgrund, schwarz von Schlamm und Morast, zum Vorschein. Hinter den Plankten ragt ein Fels in den Himmel, spitz erhebend sein Haupt, umwallt von einer dunkelbläulichen Wolke, die nie von ihm weicht und nie den Gipfel in reinem Glanze erscheinen lässt, nicht im Sommer oder Herbst. Die Wände des Berges sind so glatt, als ob sie ringsum behauen wären, und es könnte kein Sterblicher hinauf oder herunter gelangen, hätte er auch zwanzig Hände und Füsse. Es ist der leukadische Fels, dem Feuerorkane entströmen, wohin Hermes die Todten geleitet, deren Seelen auf der Asphodelos-Wiese wohnen. 1)

Wo sind nun die beschriebenen geographischen Objekte zu suchen? Auf Sizilien, wie allgemein angenommen wird? — Gewiss nicht; denn hier trifft sich kein einziges, welches mit der Beschreibung überein stimmte, auch nicht der Vulkan Aetna, dessen Gipfelform und -Farbe anders sind als die des leukadischen Felsens. Versuchen wir die Plankten, Charybdis und den leukadischen Felsen zu lokalisiren; gelingt uns dieses, so haben wir für die nachfolgenden Beschreibungen eine feste Handhabe, und sie alle müssen in einen bestimmten Lokalrahmen passen.

Dr. Bolle 2) beschreibt uns die canarischen Inseln Teneriffa und Gomera aus eigener Anschauung in detaillirter und geradezu klassischer Weise; wo er dagegen nicht selbst Bescheid weiss, führt er die Worte Bertholet's 3) an, der ein genauer

Kenner der canarischen Inseln ist.

Die äusserste Nordwestspitze der Insel Tenerissa wird vom Kap Teno gebildet, und dieses selbst ist der äusserste Vorsprung einer Kette, deren Grat sich durch zackige Felsbildungen auszeichnet, welche die seltsamsten Gestalten ausweisen, insbesondere in dem drohend überhängenden Tarucho. Südöstlich vom Kap Teno, in der Gegend des Vorgebirges Aguja, fällt ein Basaltwall senkrecht zum Meere ab; er heisst im Volksmunde die "Teufelsmauer". Selbst von Gomera aus kann man das Meer, auch bei ruhigem Wetter, wüthend an diesem Theil der Küste außbranden und einen weissen Schaum um das Land ziehen sehen. Wenn man sich aber dem Kap Teno nähert, so macht sich die Brandung mit ausserordentlicher Heftigkeit fühlbar. Uebereinandergebettete Lavaströme erheben sich stusenförmig längs des Ufers. Weiterhin erscheint dasselbe plötzlich durch basaltische Prismen von höchst merkwürdiger Lagerung in die Höhe gehoben. Senkrecht ausgerichtet stehen die grossen Blöcke in fünseckige Säulen geformt und sest aneinander gekittet da und tragen so das Massiv des Littorals. Ihre Köpse erreichen alle eine gleiche Höhe und bilden, abgeplattet, eine Art von ungeheurem Steinpslaster. Obwol das Meer den Fuss der Falaisen ziemlich tief hinein untergraben hat und mit Ungestüm gegen diesen staunenswerthen Damm schlägt, stehen die Säulen doch so sest, dass mehrere den Erschütterungen des Bodens nachgegeben haben, ohne dass ihre Nachbarn gewankt hätten. Dadurch sind Oessungen von gleicher Tiese, wie die des von ihnen durchsetzten Meeres, entstanden, und diese erzeugen jene enormen Heber (Siphons), welche so tressend mit dem

¹) Odyssee, XII. 60-243; XXIV. 10-15. — ²) Die Canarischen Inseln. Zeitschrift. f. sligemeine Erdkunde. Berlin, Bd. X. XI. XII. — ³) Bertholet, histoire naturelle des Iles Canaries, 1842.

Namen "Bufaderos" bezeichnet werden. Ist das Meer heftig erregt, so dringt es in die Höhlen, die es unter den Ufern ausgefressen hat; die zurückgedrängte Lust entweicht durch den leeren Raum, den sie vorsindet: eine Wassermasse spritzt auf einmal säulenförmig bis zur Höhe von mehr als hundert Fuss empor. An stürmischen Tagen geniesst man dann ein imposantes Schauspiel. Der wüthende Ozean scheint das Eiland bis in seine Grundfesten erschüttern zu wollen; der immer heftiger werdende Anprall der Brandung macht das Gestade weithin erbeben, und die Busaderos schleudern ihre Tromben in die Luste. 1)

Sind das nicht die Erscheinungen der Charybdis? Und die Plankten jene von den Meereswogen gepeitschte Teufelsmauer? — Sprechen dafür schon die Grossartigkeit der Erscheinungen und die synonymen Beziehungen, 2) so wird die geographische Oertlichkeit geradezu unzweiselhast durch die Angabe fixirt, dass hinter den Plankten und der Charybdis der beständig von bläulichen Wolken umwallte, Feuerorkane ausströmende leukadische Fels sein Haupt in den Himmel erhebe. Es ist dies der Pik von Teneriffa, von den Insulanern "el Teyde" genannt. Dr. Bolle<sup>3</sup>) beschreibt ihn ungefähr so: Als Basis des Berges kann der ganze südliche Hauptkörper der Insel betrachtet werden. In einer Höhe von 7000 Fuss über dem Meer breitet sich eine weitläufige Hochebene aus, welche in einem weiten Halbkreis von einer trachytischen Ringmauer umschlossen wird, die den Namen "Cañadas" hat. Mitten aus dieser Cirkusmauer erhebt sich in unsäglicher Majestät und Grösse die gelbweisse Pyramide des eigentlichen Piks, und an dessen Fuss thurmt sich wieder wie eine Riesenschwelle die Montaña blanca oder der "weisse Berg" auf, der auch Monton de Trigo oder "Weizenhaufen" heisst, weil man seine gelben rollenden Bimssteine sehr naturwahr mit Getreidekörnern verglichen hat. Den nächst höheren Staffel des Teyde bildet die Ramblita, ein halbkreisförmiges Trachyt-Plateau, aus dessen Spalten, Nustern des Teyde, erhitzte Dämpfe hervorströmen, und aus dessen Mitte der Piton des Gipfels, Pan de Azucár, das ist "Zuckerhut" geheissen, steil und weiss noch nahe an 1000 Fuss emporwächst. Der Krater am Zuckerhut ist eine ziemlich flache, beckenförmige Vertiefung von ungefähr 300 Fuss im Durchmesser, umgeben von dem Felskapitäl, mit welchem die Feuerausbrüche weit hinter uns liegender Jahrtausende diese hohe Wegsäule des Atlantischen Ozeans gekrönt haben. Statt eines Feuerschlundes erblickt man heute nur noch eine Solfatare, aus deren Spalten bläuliche Schwefeldämpfe aus-

Der Teyde wurde von dem Urvolke, den Guanchen, Tener-ife genannt, was "weisser Berg" oder spanisch "Monte nevado" heisst, wie ihn denn auch heute noch die Bewohner Palma's nennen. Der "leuk a dische Fels" ist somit die genaue Uebersetzung des Wortes Tenerife. 4) Der Teyde ist aber nicht bloss wie viele andere Berge im Winter weiss, sondern er erscheint auch im Sommer, wenn er eis- und schneefrei ist, glänzend wie frischgefallener Schnee, b was ihn eben von anderen Bergen unterscheidet. Keine einzige der beschriebenen Erscheinungen passt für Sizilien, wol aber alle für die Insel Teneriffa, für welche die Bezeichnungen wie Trinakie, Sikelie und das gleich zu besprechende Scherie etymologisch und topisch nur Epitheta sind. Um die Kongruenz zwischen den Beschreibungen der Odyssee und Dr. Bolle's noch augenfälliger zu machen, erwähne ich, dass Dr. Bolle b ausdrücklich angiebt, die Schwärme der Turteltauben sammeln sich im Herbst vor ihrem Wegzug nicht im Norden, sondern im Süden bei dem Kap Rasca; und die Massen von ästigem und röhrenförmigem Asphodill erinnern an Homer's Asphodelos-Wiese.

Geben wir nun zu, dass diese in der Odyssee beschriebenen Erscheinungen ihre geographische Lokalisation auf Teneriffa finden, so sind die folgenden leicht erklärlich, und es gewinnen mit diesen auch die ersteren an Festigkeit. Ich will vorerst jene Partien der Odyssee herausheben, welche sich auf Teneriffa beziehen.

#### Teneriffa.

Von Ogygie, der Insel der Kalypso, fährt Odysseus auf einem Flosse fort. Er erblickt die schattenwerfenden Berge des Phaiakenlandes, und dieses selbst erscheint ihm wie ein Schild im dunkelwogenden Meer. 7) Das Land der Phaiaken

<sup>&#</sup>x27;) Bolle, XI. 81-82. — ') Spanisch: bufár = schnauber; Bufadéro = Schnauber. Griechisch: Charybdis = die brüllende, heulende, nämlich Amphitrite, die Gemahlin des Poseidon; planktaí pétrai = gepeitschte, geschlagene Felsen. — ') XI. 92-96. — ') leukás = weiss, weissschimmernd. — ') Bolle, XI. 74. — ') XI. 80; X. 20. — ') Od. V. 279-281.

ist die Insel Scherie, 1) und hier will er landen. Schon hat er einen Hafen in Sicht, welcher dem Berge Aia am nächsten ist, da erfasst ihn der Nordoststurm (Boreas), treibt ihn südwestwärts, und in der Gefahr, von den Wogen in den offenen Ozean hinaus entführt zu werden, schwimmt er gegen die brandende Küste, erblickt die Mündung eines schön wallenden Stromes, die Ufer seicht und felsenleer und landet daselbst bequem. Er küsst die Erde und streckt seine matten Glieder hin auf die Binsen. Aus Besorgnis vor Kälte sucht er im dichten Gezweige der Waldung nahe am Wasser Schutz und schläft bald einen tiefen Schlaf. 2) Aus diesem weckt ihn Nausikaa und führt ihn zu ihrem Vater in die Stadt.

Vergleichen wir mit dieser Erzählung der Odyssee die Karte von Tenerissa und die Berichte Dr. Bolle's. Odysseus suhr von Gomera nordöstlich um das Kap Teno, wollte in der Nähe von Garachico landen, wurde aber vom Sturm südwestwärts getrieben und erreichte das User am Flusse, der bei los Silos in's Meer sich ergiesst. Der Schatten des Teyde, sagt Dr. Bolle, 3) bedeckt in der Frühe ganz Gomera und breitet sich weithin über die Salzsluth aus. Die Form der Insel Tenerissa präsentirt sich von serne in der That wie ein altgriechischer Schild, in dessen Mitte sich noch ein Buckel erhebt. — Der Vergleich dieser Insel mit dem Dache einer Kirche, über welchem sich ein Kirchthum erhebt, ist alt aber glücklich gewählt. Besonders anschaulich wird derselbe in bedeutender Entsernung, etwa von einer der entlegenen Nachbarinseln oder vom hohen Meere aus. Nur darf man sich diesen Thurm nicht allzu spitz und nadelförmig vorstellen. Er hat mehr von der Pyramide als vom Obelisken. In sehr weiter Ferne gesehen liegt der Pik niedrig, wie der Scheitelpunkt eines recht stumpswinkligen Dreiecks am Horizont. 4)

Der Berg Aia ist kein anderer als der Pik von Teneriffa. A. v. Humboldt b) erzählt, dass die alten Mauritanier nach Plinius den Atlas Dyris nannten; in der Guanchen-Sprache aber habe der Pik Aya oder Ayrma geheissen. Dieser Aia ist aber zugleich der Atlas der ältesten Griechen- und Römerzeit. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung verstand man allerdings unter "Atlas" das ganze von Ost nach West streichende Gebirge an der nordwestlichen Küste Afrika's, allein die ältesten Beschreibungen, welche vom Atlas existirten, passten auf dieses Gebirge nicht, und so kam es, dass ihn Plinius und Salinus in die terra incognita Mittelafrika's versetzten. Die Beschreibung, welche der platonische Philosoph Maximus Tyrius, der unter Commodus in Rom lebte, vom Atlas giebt, ist so individuell und zutreffend, dass sie nur auf richtiger wirklicher Anschauung des Berges beruhen kann. Der Atlas habe gegen das Meer hin einen halbzirkelförmigen tiefen Abgrund; die Felswände seien so steil, dass man nicht hinabsteigen könne: der Abgrund sei mit Wald erfüllt; man blicke auf die Gipfel der Bäume und ihre Früchte, die sie tragen, wie in einen Brunnen.

Aya, Aia und Pik von Tenerissa sind identisch; Aia heisst aber auch das Wunderland, wohin die Argonauten gezogen waren, und wir erkennen daher die Fortunaten als das Ziel der alten Argosahrer. Jason war vom Aietes mit der Argo gekommen und unbeschädigt an dem seuerspeienden Berg und den Plankten vorbeigesahren. Aietes heisst aber der Name der Insel, welche den Aia trägt; ganz dasselbe bedeutet auch Guanche, das ist der Name, welchen die Ureinwohner der canarischen Inseln, insbesondere die von Tenerissa hatten. Nach Viera bedeutet nämlich in der Guanchen-Sprache der Ausdruck "Guan" einen Menschen, Mann, und "Chinerse" oder "Tinerse" den Landesnamen, somit "Guanchinerse" oder gekürzt "Guanche" einen Mann von Tenerissa. Hiermit ist uns die Gewissheit gegeben, dass die Nachricht Humboldt's richtig ist, unrichtig aber, wenn die spätere Sage Aia und Kolchis sammt dem goldenen Vliess zusammenmengt. Aia und Kolchis sind strenge zu trennen.

Odysseus wollte dort landen, wo die Küste dem Aia am nächsten ist; dies ist aber im Nordosten von Garachico der Fall. Längs dieses Gestades badet der Pik den Fuss seines hier ganz offenen, riesigen Abhanges im Ozean. Man geniesst auf dieser Seite seines Anblicks breit und massenhaft, mit einem Blick von der Sohle aufwärts bis zum Gipfel des Zuckerhuts. Keine Barrieren mehr zwischen ihm und dem Meer. 7) Die Stelle, wo Odysseus an's Land kam, ist östlich vom Kap Buenavista, an der Mündung des Flusses von Silos. Von diesem Kap bis über Garachico hinaus ist das Ufer niedrig, die Berge weichen zurück, und besonders bemerkenswerth ist das Thal von los Silos mit dem schönen, leider in

<sup>)</sup> Od. VI. 4-8. - ) Od. V. 383-493. - ) XI. 95. - 4) XI. 75. - 5) Ansicht d. Natur. I., 125-129. - 6) Bolle, XI. 74. - 7) Bolle, XI. 83.

neuerer Zeit durch Feuer stark verwüsteten Wald darüber. Diese ganze Küstenstrecke zeichnet sich aus durch trefflichen Anbau und durch massenhaftes Auftreten von subtropischen Kulturen, welche wegen der grösseren Humusablagerungen trotz des kühleren Klimas in weit höherem Grade möglich sind, als im Süden der Insel. Und selbst das Vorkommen der Binsen- und Schilfvegetation in der unmittelbaren Nachbarschaft der Salzfluth hebt Dr. Bolle als sonst selten vorkommend hervor. 1)

Die Stadt der Phaiaken.

Nausikaa beschreibt dem Odysseus die Stadt der Phaiaken kurz so: Die Stadt ist zu beiden Seiten eines Hafens an einem Berg gelegen; man muss in die Stadt bergan gehen und von oben übersieht man nach Norden hin das Meer und die Buchten. <sup>2</sup>) Die Stadt ist von einer hohen Felsenmauer umgeben. <sup>3</sup>) Hinter dem prächtigen Palast des Königs Alkinoos liegt ein herrlicher Garten, von einer Mauer umringt, voll von Bäumen mit laubigen Wipfeln und den köstlichsten Früchten, die durch's ganze Jahr nicht mangeln, denn vom athmenden Zephyr befächelt knospen sie hier und blühen, während dort schon die Früchte reifen; ringsum prangt das Gefilde, von edlem Wein beschattet. <sup>4</sup>) Vor dem Hafen liegt eine kleine Insel, waldreich und durchstreift von einer grossen Menge wilder

Ziegen. <sup>5</sup>)

Garachico, schreibt Viera, 6) war zugleich eine anmuthige Stadt und ein reicher Seehafen, von der uns P. Andres de Abreu nachstehende Schilderung hinterlassen hat: Garachico liegt heiter und schön am Fusse eines südlich von ihm sich emporthürmenden Felsens, der so steil ist, dass er eine smaragdene Mauer zu sein scheint, auf welcher der Himmel ruht; denn er kleidet sich jahraus jahrein in ein angenehmes Frühlingsgrün, welches in freundlicher Verbindung von hängenden Gärten und Hainen, das Laub der Reben und vieler anderer fruchtbringender Pflanzen mit der ewigen Frische der Waldbäume verschmilzt. Nach Norden zu erhebt sich die Stadt, belagert von der Gewalt des Meeres, welches, in Wuth gesetzt durch den Zorn des Nordwindes, aus seinen Ufern zu treten und die Strassen zu überschwemmen pflegt. — Wirklich konnten die Bürger an ein und demselben Orte jagen und fischen, denn die Waldung reichte bis zur Meeresbucht. Diese war bewunderungswürdig schön, von den Häusern aus, welche sie umkränzten, konnte man sich die Waaren zureichen lassen und mit den Schiffen und Booten, als wären es Läden, Geschäfte machen. Es ist dies jene Gegend, welche das uralte Märchen von den Gärten der Hesperiden heute noch zur Wahrheit macht. Am 5. Mai 1706 wurde jedoch die Stadt durch einen Ausbruch des Teyde vernichtet, der Hafen verschüttet und die "smaragdene Mauer" schien wie mit einem versengten Tuch behangen zu sein. Verschwunden waren die Weingärten, die Quellen, die Vögel, der Hafen, der Handel und die Bevölkerung. 7) — Eine kleine Felseninsel, el Roque, mit abgerundeten Konturen, unbebaut und nur als Weide benützt, liegt Garachico gegenüber und bildet mit dessen Küste eine Art Meerenge. 8) Diese Insel war noch voll von Ziegen wildester Art, als die Spanier sie betraten.

Garachico lag also einst genau so, wie die Odyssee die Stadt der Phaiaken beschreibt. Nausikaa war aus der Stadt bergab gegen den Hafen und dann dem Meere entlang bis zum Flusse bei los Silos gefahren, wo die Waschplätze lagen, ") und wo sie Odysseus traf. Die Uebereinstimmung wird noch auffallender, wenn man die in der Odyssee beschriebene Grotte der Nymphe mit der berühmten Höhle von Ycod vergleicht.

Am Haupte der Bucht liegt eine liebliche Grotte voll Dämmerung; sie ist den Nymphen geweiht. Darin stehen steinerne Krüge, zweihenkelige Urnen und steinerne Webstühle, wovon die Nymphen meerpurpurne Mäntel weben; sie hat nie versiegende Quellen und zwei Eingänge: einen von Norden her, durch welche die Menschen eingehen, und einen von Süden, welchen nur die Unsterblichen wandeln. 10)

Die Gegend von Icod, schon ihrer Weine wegen von Alters her vortheilhaft bekannt, besitzt als grösste Merkwürdigkeit eine Höhle, die sich von der Stadt Icod de los vinos meerwärts an dreiviertel Stunden erstreckt. Hier am Meer, d. i. im Norden, hat sie einen zweiten Ausgang, der erste liegt in der Stadt selbst, also im Süden. Viera nennt diese Höhle staunenswerth wegen ihrer unermesslichen Säle

¹) XI. 85. — ³) Od. VI. 262 ff. — ³) Od. XIII. 152, 158, 177. — ⁴) Od. IV. 566—568; VII. 85—132. — ⁵) Od. IX. 116—124. — ⁵) Noticias, III. p. 355. — ¹) Bolle, XI. 84; 108 bis 109. — ⁵) Bolle, XI. 83. — ³) Od. VI. 71—145. — ¹°) Od. XIII. 102—112.

und labyrinthischen Gänge, die voll von Stalaktiten sind. Hie und da hat man rieselnde Quellwasser zu überschreiten. Nach dem Volksglauben soll diese Höhle sich meilenweit sudwärts ziehen und bis in die Eingeweide des Pik reichen. 1) Die Stadt Icod liegt südöstlich von Garachico in einer Entfernung von kaum einer

Die Odyssee schildert den Charakter und die Sitten der Phaiaken im VIII. Gesang. Vergleichen wir damit die Schilderung der Guanchen auf Teneriffa, wie sie Dr. Bolle<sup>2</sup>) uns giebt, so finden wir auch hier eine merkwürdige Uebereinstimmung beider Nachrichten. Es werden als charakteristische Eigenschaften hervorgehoben: Treue, Ehrgefühl und Mässigkeit; unbegrenzte Gastfreundschaft, Ehrfurcht der Kinder gegen die Eltern und Liebe zum heimatlichen Boden; Ringen, Tanzen, Gesang und Guitarrenspiel als Hauptvergnügen auch in den kleinsten Dörfern. Genuss der Sinnesfreuden in hohem Grad ergeben, stand das weibliche Geschlecht in hoher Achtung und man scheute sich ängstlich, auch nur dem Scheine nach das Sittlichkeitsgefühl öffentlich zu verletzen. Ein Guanche Tenerissas getraute sich nicht, ein Weib, das ihm einsam auf dem Felde begegnete, auch nur anzureden. Nausikaa zeigt diesen Charakterzug der Ureinwohner, wenn sie zu Odysseus sagt, als sie ihn in der Nähe des Waschplatzes getroffen hatte: "Du bist ein verständiger Mann, ich will dich nicht verlassen, aber du wirst einsehen, dass ich mit dir nicht vor den Schiffen vorübergehen kann. Der Weg dort ist für mich misslich, ich schäme mich der Nachrede. Bis zu dem Pappelhain und der Quelle kannst du dem Wagen nachgehen, dann aber warte und komme allein zur Stadt; jedes Kind zeigt dir das Haus meines Vaters."3)

Die Geschichtschreiber und Sprachforscher sagen, dass die Guanchen zum Stamme der Berber gehören, von welchen sie sich schon fruhzeitig getrennt hatten; dasselbe erzählt uns auch die Odyssee. 4) - Aber noch mehr! In der Belehrung, welche Teiresias dem Odysseus über den Heimweg giebt, heisst es: Nimm dein Ruder und fahre fort bis ins Land der Männer, welche das Meer nicht kennen, weil sie keine Schiffe haben, und welche ihre Speise ohne die Würze des Salzes geniessen. 5) Nausikaa sagt dem Odysseus: Wir wohnen im endlos wogenden Meer, ferne vom Verkehr erfindsamer und Getreide essender Menschen. 6)

Die Guanchen, berichtet Dr. Bolle, 7) lebten nach der Väter Weise in Felsgrotten vom Ertrag ihrer Herden und dem geringen Ackerbau. Bis zur Eroberung der Inseln war jede eine Welt für sich, von wo man zu dem am Horizonte sichtbaren Nachbarlande hinüberschaute, wie zu dem unerreichbaren Sternenhimmel, da kein Kanot eine Furche durch die Meerfluth zog. - Die Nationalspeise ist heute noch der Cosio, das ist ein schwarzes Brot, das aus den Wurzeln des Adlerfarrens, und zwar heute noch ohne Salz bereitet wird. K. v. Fritsch 8) erzählt, das Brot schmecke mit einer Zugabe von Salz, an dem man es fehlen lässt, ganz gut, und es könnte durch etwas mehr Hefe und Salz das Farrenwurzelbrot

sogar sehr schmackhaft gemacht werden.

Nach alledem scheint es uns unmöglich, diese Beschreibungen der Odyssee auf Sizilien lokalisiren zu wollen, das kein einziges von allen den für Tenerissa so zutressenden Merkmalen ausweisen kann. Wie schon oben angedeutet, ist es gar nicht nöthig, den Namen "Sikelie" auf Sizilien zu beziehen. Ein Blick auf die Landhich nothig, den Namen "Sikelle" auf Sizillen zu beziehen. Ein Blick auf die Landkarte belehrt uns, dass die Insel Teneriffa eine dreieckige, schenkelförmige Gestalt hat. Der Schenkel heisst im Griechischen "skélos"; hieraus kann durch Einschiebung eines "i" ebenso "sikel-íe", als durch Aspiration "scher-íe", zu ergänzen "nēsos"-Insel, gebildet werden, was die "schenkelförmige" Insel heisst. Das Wort "trinakíe" heisst dreieckig, und so haben wir in trinakíe, sikelíe und scheríe drei Adjectiva zur Bezeichnung der dreieckigen, schenkelförmigen Gestalt der Insel.

#### Gomera.

Es kann nun nicht mehr schwer sein, zu bestimmen, dass die Insel Ogygie oder die Sirenen-Insel der Odyssee die canarische Insel Gomera ist. Wir erkennen sie aus der Angabe der Lage, der Lokalbeschreibungen der Insel und der Eigenschaften der Kalypso.

Die Insel Ogygie liegt dort, wo der Nabel des Meeres ist; 9) um das Gestade, wo die Sirenen sitzen, liegen viele Gebeine modernder Menschen und rings ver-

¹) Bolle, XI. 84. — ²) X. 26 ff.; XI. 111 ff. — ³) Od. VI. 273-302. — ¹) Od. VI. 4-8. — ²) Od. XI. 121-125. — ²) Od. VI. 8. 204. — ²) XII. 256. — ³) Petermann's Mitth. Ergănzungsheft Nr. 22, S. 16. — ²) Od. I. 50.

dorren die Häute. 1) — Unter dem Bilde des Nabels ist wieder nur der Pik von Teneriffa zu verstehen, der sich aus der Ferne von der Meeressläche wie "der Nabel des Meeres" abhebt. Der Vergleich Tenerissa's mit einem altgriechischen Schild wurde schon oben als zutreffend erkannt; hier ist derselbe Vergleich, aber nur in anderer Form, wofür die Ilias 2) einen Beleg bietet, wenn sie vom "Nabel des Schildes" spricht. Gomera liegt von allen canarischen Inseln Teneriffa am nächsten, indem beide nur durch einen circa 9 Meilen 3) breiten Meeresarm getrennt sind. Fuhr aber Odysseus zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten hindurch, und erkannten wir in dieser die "Teufelsmauer" an der Westküste Teneriffa's, so kann Ogygie nur Gomera sein. Auch das zweite Merkmal trifft zu. Dr. Bolle 4) und Gunther b) erzählen, dass die alten Guanchen nach ihrem Todtenkultus die Leichname gut einbalsamirten, in Ziegenfelle nähten und theils je zwei zusammenbanden, theils einzeln in den Höhlen aufbewahrten. Gut erhaltene Mumien der Guanchen findet man heute noch auf den canarischen Inseln.

Die Odyssee hebt den Waldreichthum Ogygie's hervor 6) und Dr. Bolle 7) sagt, dass ein Wort hinreicht, um den landschaftlichen Typus Gomera's auszudrücken; dieses Wort heisst Wald und abermals Wald.

Die herrliche Göttin Kalypso hielt den Odysseus in Ithaka zurück; 8) nachts war er bei ihr in der Grotte, des Tags aber sass er trauernd auf den Felsen und Dunen am Meer.<sup>9</sup>) Die Stadt hat einen schönen Hafen, welcher dem Meergreis Phorkys geweiht ist: zwei abschüssige Klippen springen in die Bucht vor und senken sich gegen die Mündung derselben. Diese halten den Andraug der Wogen bei stürmischer See meerwärts zurück, so dass im Hafen die gelandeten Schiffe ohne Anker (Fesseln) geschützt sind. 10) — Ein anderer Hafen, Rheitron, ist von der Stadt et was entfernter; in diesem landete Athene, als sie zu Telemach eilte. 11) Die Stadt selbst liegt am Abhang des waldigen Neion, 12) und hinter ihr erhebt sich der Nerites, waldumrauscht, mit ragendem Haupt. Vom Hafen aus führt ein rauher Pfad zum Hermeshügel, woselbst der Sauhirt Eumaios wohnt, 13) und von wo aus man den Hafen überschen kann. 14) Mit Eumaios geht Odysseus denselben steilen Weg in die Stadt herab, vorbei an einer schön gefassten Quelle, die klar aus dem Felsen hervorbricht, und woher die Bürger ihr Wasser holen. Daneben ist ein Altar, wo die Wanderer den Nymphen der Quelle zu opfern pflegen. 15)

Nehmen wir die Karte von Gomera<sup>16</sup>) zur Hand und lesen dazu die Beschreibung S. Sebastian's von Dr. Bolle, so finden wir die Oertlichkeiten um S. Sebastian und dem homerischen Ithaka in einer derart überraschenden Uebereinstimmung, dass man, wenn es überhaupt möglich wäre, annehmen könnte, es mit

einem "Plagium literarium" modernster Art zu thun zu haben.

Dr. Bolle <sup>17</sup>) schreibt: Der Hafen von S. Sebastian bietet alle Vortheile einer von der Natur begünstigten Lage. Er wird einerseits durch das kleine, in schroffe Spitzen auslaufende Felsenkap los Roques, anderseits durch die Ponta de los Canarios gebildet und landeinwärts von einem sandigen Strande begrenzt, hinter welchem die Stadt liegt. Selbst grössere Fahrzeuge liegen hier ziemlich nahe am Lande in vollkommener Sicherheit und finden daselbst einen vortrefflichen Ankergrund. Die See pflegt innerhalb des Hafens spiegelglatt zu sein und das Landen durch Boote geht nicht allein gefahrlos, sondern auch bequem von statten. — Wenn jedoch stürmisches Wetter starken Wellenschlag hervorruft, und das Anlaufen am Strande der Stadt erschwert, landen die Boote in der kleinen, nördlich von los Roques gelegenen Bucht Caleta de la Cueva del Conde. Schiffe können hier ebenfalls einlaufen und ankern im Schutze hoher Felsen, welche das Ufer bilden. Im Norden dieser Bucht liegt die Cueva del Conde oder Grafenhöhle. Von hier weg führt ein Fusssteig hinter den Klippen entlang zur Stadt; er ist jedoch an manchen Stellen so schmal, dass er nicht zwei Personen nebeneinander zu gehen erlaubt. Nördlich von diesem Steig erhebt sich ein Plateaugipfel, welcher das Signalhaus des Hafens trägt. In der Nähe der Grafenhöhle findet sich eine Quelle, die zu den besten des Landes gehört, bei den Urein-wohnern die "Chegelas-Quelle" hiess, jetzt aber den Namen "Grafenquelle" hat. 18) Auf dem beschwerlichen Weg über das Vorgebirge los Roques zur Stadt liegen die

<sup>1)</sup> Od. XII. 44-46. — 2) Ilias, XIII. 192. — 3) Bolle, XII. 226 giebt 7 Lequas an. — 4) Bolle, X. 26. — 5) Gäa, XI. 6. — 6) Od. I. 51. — 7) Bolle, XII. 244. — 8) Od. IX. 29 bis 30. — 9) Od. V. 83; 151-156. — 10) Od. X.I. 96-101. — 11) Od. I. 186-187. — 12) Od. I. 187; III. 81. — 13) Od. XIV. 1-2. — 14) Od. XVI. 471-473. — 15) Od. XVII. 205-211. — 16) Peterm. Mitth. Ergzh. Nr. 22. — 17) Bolle, XII. 249-250. — 18) Bolle, XII. 229.

Kapelle Ermita del Buen-paso und das Castillo del Buen-paso, welches mit dem gegenüberliegenden Castillo de los Remedios die Stadt beherrscht. 1) — Dicht im Rücken der Stadt erhebt sich der Lomo grande, welcher das von West nach Ost laufende Thal von S. Sebastian gegen Norden abschliesst; nordwestlich daran reiht sich der mit dichtem Urwald bestandene Cumbre, d. h. Hochebene, die noch von

einigen hervorragenden Gipfeln gekrönt wird.

Wir finden somit im Hafen von S. Sebastian die Bucht des Phorkys, in der Caleta den Rheitron, in der Grafenhöhle die Grotte der Kalypso, im Lomo grande den Neion, in dem Cumbre den Neritos, in dem Plateaugipfel, welcher das Signalhaus trägt, den Hermeshügel, in dem steilen Abstieg vom Felsengrat los Roques, der Kapelle Ermita und der Grafenquelle den steilen Weg des Odysseus zur Stadt, den Opferaltar und den klaren Quell. S. Sebastian ist das Ithaka der Odyssee, aber das westliche, wie es ausdrücklich bezeichnet ist, 2) und nicht das östliche oder heutige Theaki.

Die Identität der Sirenen-Insel Ogygie mit Gomera erhellt auch aus den Eigenschaften der Kalypso. Fern im Meere liegt die Insel Ogygie, auf welcher die Tochter des Atlas wohnt, die trugliche Göttin Kalypso, die schöngelockte, die furchtbare; <sup>3</sup>) hier hielt sie den Odysseus zurück in der Grotte, <sup>4</sup>) ihm schmeichelnd und begehrend, er möge ihr ein Gatte sein. <sup>5</sup>)

Kalypso war die Tochter des Atlas, der die Tiefen des Meeres kennt, 6) d. h. der sich unter dem Meere fortsetzt und wieder auftauchend andere Inseln bildet. Auch diese Inseln nennt die Mythe Töchter des Atlas, und so hatte dieser sieben

Töchter, wie der canarischen Inseln sieben sind.

Kalypso, die listige, sinnlich begehrende, ist, wie Nausikaa die Repräsentantin der sittsamen Guanchen auf Teneriffa, die der Sinneslust ergebenen Guanchen Gomera's. Hören wir darüber Dr. Bolle: 7) Gomera war das Otaheiti der Canaren, wo der Gastfreund, wenn er mit dem Gastfreunde Brot aus Farrenwurzeln gebrochen, den Palmenwein gekostet, zugleich das Bett des eigenen Weibes mit ihm zu theilen, oder die Jugendblüthe seiner Töchter von ihm gepflückt zu sehen begehrte. — Eine Zurückhaltung, wie sie die Männer Teneriffa's den Frauen gegenüber zeigten, wäre den Gomeros als Gipfel der Thorheit erschienen. Sorglos und fröhlich, wie grosse Kinder in den Tag hineinlebend, ohne zu arbeiten, ihre Zeit zwischen Gesang und Tanz theilend, setzten diese in den flüchtigen Rausch der Sinnesfreude ihre ganze Glückseligkeit. Der Faun und die Nymphe der hellenischen Sage schienen wiedererstanden in diesem rauheren Kythera des meerumspülten Occidents. Von den verbannten Göttern des Olymps würden Eros und Aphrodite, hätten sie an dieser milden Küste ein Asyl gesucht, hier am meisten Verehrung gefunden haben.

#### Palma, Gran Canaria und Fuerteventura.

Die Insel Aiaie bewohnt die Kirke, die schöngelockte, die herrliche, sangreiche Göttin, eine liebliche Schwester des allersahrenen Aietes. <sup>8</sup>) Die Insel ist unter den benachbarten Eilanden Same, Dulichion und dem waldreichen Zakynthos die nordwestlichste, die andern sind zu ihr gegen Süden und Osten gelegen. <sup>9</sup>)

nordwestlichste, die andern sind zu ihr gegen Süden und Osten gelegen. 9)

Das Wort "Aiaíe" ist sowohl der Name der Insel, welche Kirke bewohnt, als auch ein Epitheton dieser Sirene. Diese heisst auch die Schwester des Aietes, wie Kalypso die Tochter des Atlas. Nun wird die Kirke stets die "aiaische" genannt, während bei Kalypso dieses Epitheton gar nicht vorkommt, was auch der Fall sein müsste, wenn beide auf derselben Insel gewohnt hätten. Das Aiaist Teneriffa, Ogygie Gomera, Aiaíe aber Palma; denn diese Insel liegt wirklich als die nordwestlichste in der Gruppe der Fortunaten, und die andern zu ihr im Süden und Osten.

In Zakynthos = grosshundig, ist Gran Canaria zu erkennen. Diese Insel war im Alterthum wegen ihrer Hunde von enormer Grösse bekannt: zwei derselben waren dem König Tuba von Mauritanien als besondere Merkwürdigkeit vorgeführt worden. Noch zur Zeit der Bethencourts im 15. Jahrhundert sollen wolfsähnliche Hunde im wilden Zustand auf Canaria gelebt haben. 10)

Dulichion = langgestreckt, hat das Epitheton "polypyros" = feuerreich, 11) bedeutet also die langgestreckte, feuerreiche Insel, in welcher wir Fuerteventura wiederfinden. Um Dulichion erheben sich "schnell entstandene, spitzige Inseln" 12);

<sup>1)</sup> Bolle, XII. 231. 250. — 2) eudefelon = abendlich und nicht sonnig; Od. IX. 21. — 3) Od. VI. 244—246 — 4) Od. V 59—75. — 6) Od. I. 55—57; IX. 30. — 6) Od. I. 53. — 7) Bolle, X. 198; XII. 264. — 6) Od. X. 135—137. — 9) Od. IX. 21—26. — 10) Bolle, X. 13—14. — 11) Od. XIV. 335; XVI. 396; XIX. 292. — 12) Od. XV. 299; Ilias, II. 625.

ebenso liegen um Fuerteventura spitzige Klippen, und man erlebte dort noch um 1730 n. Chr. das Schauspiel, dass ein Vulkan sich bildete und vulkanische, spitzige Inseln aus dem Meere sich erhoben.

Wir wollen zum Schlusse die Fahrt des Odysseus um "Sikelie" rekapituliren. Odysseus ist wahrscheinlich aus dem Süden des Atlantischen Ozeans gekommen, fuhr zuerst zwischen der Sirenen-Insel und den Plankten, also zwischen Gomera und Teneriffa hindurch, wobei er auch die Charybdis oder die Bufaderos beim Kap Teno sah. Dieses Kap in nordöstlichem Bogen umfahrend, landete er auf der "dreieckigen" Insel Trinakie, das ist auf Teneriffa. Von hier segelte er ohne Sturm mit seinen Genossen nach Aiae oder Palma, wo er ebenfalls landete. Nach der Abfahrt von dieser Insel zerstreute ein Sturm die Schiffe, das Schiff des Odysseus ward zertrümmert und er gelangte allein als Schiffbrüchiger nach Ogygie oder Gomera zur Kalypso. Als diese ihn mit einem Flosse entlassen hatte, litt er abermals vom Sturm und gelangte endlich bei einem Flusse auf den Boden der "schenkelförmigen" Insel Scherie; er betrat abermals Teneriffa. Von Alkinoos reichlich beschenkt und mit einem Schiffe ausgerüstet, fährt er an Zakynthos oder Gran Canaria und Dulichion oder Fuerteventura vorüber, lenkt durch die Säulen des Herkules in's Mittelmeer und landet zuletzt auf Ithaka oder Theaki. Odysseus machte somit in der That um die "dreieckige, schenkelförmige" Insel Tenerissa eine Irrfahrt, welcher wir die älteste Beschreibung der Glücklichen Inseln verdanken, die durch ein volles Jahrtausend die genaueste, bis auf die neueste Zeit aber auch die unbeachtetste geblieben ist. Wollte man jedoch annehmen, dass die so auffallende Uebereinstimmung der Nachrichten in der Odyssee mit den geographischen Lokalitäten der canarischen Inseln, wie solche kein anderer Erdraum aufweist, auf einer Zufälligkeit und nicht wahrer Realität beruhe, so hiesse dies mehr als an einen Zufall glauben.

# Historische Angaben über die Veränderungen, die in den Niederungen des Amu vorgegangen sind.

#### Nach W. Lochtin von Albin Kohn.

Die Existenz eines ununterbrochenen trockenen Flussbettes vom Amu bis zum Kaspischen Meere zwingt uns zu der Annahme, dass sich dieser Fluss einst in das genannte Meer ergossen habe. Die ehemaligen Zweifel betreffs der Existenz dieses trockenen Flussbettes sind endgiltig beseitigt. Das trockene Bett mit seinem Gefälle nach dem Kaspischen Meere beweist ausserdem, dass der Aralsee nicht ein Busen des Kaspischen Meeres, wol aber mit demselben durch einen Fluss verbunden gewesen ist. Durch Nivellement ist festgestellt, dass der Aralsee 243 Fuss höher liege, als das Kaspische Meer; eine unmittelbare Verbindung beider Wasserbecken konnte demnach nur damals stattfinden, als das Niveau des Kaspischen Meeres um 243 Fuss höher als sein jetziges war. Nun wird aber angenommen, dass der Spiegel dieses Meeres nur um 89 Fuss niedriger liege als der des Schwarzen Meeres, und deshalb konnte selbst damals keine unmittelbare Verbindung zwischen dem Kaspischen Meere und dem Aralsee bestehen, als die Aralo-kaspische Niederung einen Theil des Ozeans bildete (wenn man überhaupt die Oberfläche dieses Ozeans in ihrer heutigen Höhe annimmt). Das jetzige Relief der Gegend hätte sich nur dann bilden können, wenn das Niveau des Mittelländischen Meeres um ungefähr 20 Klafter höher gewesen wäre, als es derzeit ist.

Die Existenz des trockenen Bettes konstatirt jedoch nur die Thatsache, dass einst der Amu sich ins Kaspische Meer ergoss, erklärt aber nicht die Ursachen der Abweichung desselben in der Richtung des Aralsees, sowie es auch darüber keinen Aufschluss giebt, ob der Amu sich gleichzeitig ins Kaspische Meer und in den Aralsee ergossen habe. Diese Fragen, welche die Gelehrten beschäftigen, bleiben bis auf Weiteres offen.

Wendet man sich an historische Zeugnisse, wie es ja alle Forscher thun, so gelangt man auch zu keinem bestimmten Resultate, denn die in diesen Zeugnissen enthaltenen Widersprüche sowie ihre Oberflächlichkeit sind Ursache, dass jeder in ihnen einen Beweis für seine vorgefasste Meinung findet.

Die erste Erwähnung des Amu finden wir bei Herodot (458 v. Chr.), und er war die Quelle, aus der alle späteren griechischen Geographen schöpften. Doch

nennt Herodot den Fluss Araxes und da — nach d'Anville — viele Flüsse Asiens so hiessen, entsteht Zweifel darüber, ob Herodot unter diesem Namen den Amu gemeint habe, ein Zweifel, den Roesler¹) zu Gunsten dieser Annahme entschieden hat. Auf den Ssyr-Darja kann sich die Herodot'sche Bezeichnung nicht beziehen, da es als erwiesen anzusehen ist, dass dieser nicht in das Kaspische Meer mündete.

Zur Beurtheilung der Richtigkeit der von den griechischen Geographen, Herodot nicht ausgenommen, gemachten Angaben über die Mündung des Amu ins Kaspische Meer ist es nothwendig, die Frage zu beantworten, ob sie überhaupt Kenntnis von der Existenz des Aralsees hatten; denn wenn dies nicht der Fall gewesen ist, so mussten sie nothwendig schreiben, dass nicht allein der Amu, sondern auch der Ssyr-Darja sich ins Kaspische Meer ergiesse. Es behaupten einige Forscher, dass der Morast, in welchem Herodot die 40 Mundungen des Araxes verschwinden lässt, den Anfang des Aralsees bilde, welcher zur Zeit Herodot's noch nicht existirt und sich erst später gebildet habe, als der Amu aufhörte ins Kaspische Meer zu münden, um seine ganze Wassermasse in den Aralsee zu ergiessen. Die Basis dieser Annahme ist jedoch die Vorausetzung der unbedingten Zuverlässigkeit Herodot's, die zu beweisen wäre, und gegen welche der Umstand spricht, dass er zwei verschiedene, Araxes genannte, Ströme mit einander verwechselt, was allein dafür spricht, dass er lediglich Gerüchte über eine entfernte und zu seiner Zeit fast gänzlich unbekannte Gegend mittheilt. Noch im 16. Jahrhundert war der Aralsee dermaassen unbekannt, dass der Engländer Jenkinson, der nur 150 Werst vom Aralsee entfernt war, nicht nur die Lücken nicht ausgefüllt, sondern nicht einmal seinen wahren Namen ınitgetheilt hat.

Aus Herodot können wir nur das erfahren, was wir auch ohne seine Mittheilung annehmen könnten, dass nämlich der Amu damals sich ins Kaspische Meer und in den Aralsee ergoss. Alle übrigen Folgerungen bleiben unerwiesen.

Noch dunkler sind die Angaben Strabo's (geb. 60 v. Chr.), wenngleich er die Angaben eines Patrokles benutzte, der lange Zeit in der Nähe des Amu gelebt, folglich auch Gelegenheit gehabt hat, den Strom kennen zu lernen und Daten über ihn zu sammeln. Bei ihm findet man einen Oxus und einen Ochus, von denen der erstere dem heutigen Amu entspricht. Einige, sagt Strabo, lässen den Ochus in den Oxus fallen und Aristobulus giebt ihn (nach den indischen Flüssen) für den grössten Fluss aus. Er soll auch gut zu beschiffen sein und viele indische Waaren ins Kaspische Meer hinabführen, von wo sie nach Albanien gebracht werden, und durch den Cyrus und die anstossenden Gegenden in den Euxinus gelangen... Von denselben indischen Bergen, von denen der Ochus und Oxus und mehrere andere Flüsse kommen, strömt auch der Jaxartes, der nördlichste von allen, gleich wie sie, ins Kaspische Meer.

Diese den Herodotischen analogen Angaben bestätigen nur das Eine, dass nämlich der Oxus ins Kaspische Meer fällt, und dass auf ihm indische Waaren auf dieses Meer gelangen. Auch die andern griechischen Geographen bringen nichts Neues herbei, denn palus Oxiana des Ptolomäus und Ammianus Marcellinus ist nicht der Aralsee, sondern der Kara-Kul. Auch nach den Peutinger'schen Tafeln fällt der Oxus gegenüber von Kirus ins Kaspische Meer. Ein klares Bild von der alten Mündung des Amu kann man sich aus allen griechischen Schriftstellern nicht schaffen; nur das Eine steht nach ihnen fest, dass er sich ins Kaspische Meer ergiesst, wol auch noch seine Bifurkation. Etwas genauer sind die Mittheilungen der arabischen

Geographen, deren erster in dieser Beziehung Istachri (920 n. Chr.) ist.

Nach seiner dem Buche über die Klimate beigefügten Karte (Nr. 19) fällt der Oxus oder, wie er ihn nennt, der Wadi-Dschichun in den Aralsee. Er sagt nämlich, es ergiessen sich in den Derie-Charism (Aralsee) der Dschichun, der Chasch (Jaxartes oder Ssyr) und viele andere Flüsse, man bemerke aber trotzdem im See keine Wasserzunahme. Deshalb, meint er, nehme man eine unterirdische Verbindung des Aralsees mit dem Meere der Chazaren (Kaspischen Meere) an. Er sagt jedoch nicht, dass sich der Wadi-Dschichun in dieses Meer ergiesse. Auch Ibn-Chaukal, der um 950 schrieb, und auf den Hamdalla und Kjabit-Tschelebi sich berufen, sagt nur, dass der Dschichun oder Amu sich in den Aralsee ergiesse. Ebenso lässt Massudi (943) den Dschichun in den Aralsee münden und auch er erwähnt der unterirdischen Verbindung dieses Sees mit dem Kaspischen Meere. Die Angabe Istachri's wird von Edrisi (1154), bestätigt. Er führt auch folgende in den Aralsee mündenden Flüsse an: Dschichun, Chas (Ssyr), Berk und Eidach, und sagt, der Aralsee sei in gerader Linie

<sup>1)</sup> Die Aralseefrage, Wien 1873.

vom Chazarenmeere 18 Tagereisen entfernt, was jedoch zweifelhaft sei. Die Ufer des Sees seien von Fischern bewohnt, die Häuser und Dörfer haben. In den Aralsee munden der Dschichun, Berk, Dudcha und in der Nähe von Marg noch einige kleinere Flüsse. Auch dieser Geograph sagt nicht, dass der Amu ins Kaspische Meer munde. Ebenso schweigt Abul-Feda über das Munden des Amu ins Kaspische Meer, denn, sagt er, über die Mundungen des Dschichun (Amu) und Sichun (Ssyr) sind die arabischen Schriftsteller nicht einig. Keiner der hier angeführten arabischen Schriftsteller erwähnt die Mündung des Amu ins Kaspische Meer; sie wissen nur, dass er und der Ssyr sich in den Aralsee ergiessen und wundern sich darüber, dass sich das Niveau dieses Sees trotzdem nicht erhebe, was sie einer unterirdischen Verbindung mit dem Kaspischen Meere zuschreiben.

Mit Hamdalla (14. Jahrhundert) beginnt eine Reihe von Schriftstellern, welche schon ausdrücklich auf die Mündung des Amu in den Aralsee und in das Kaspische Meer hinweisen. Er sagt: "Der Dschichun ergiesst sich theils in den See von Chowaresm, in den sich auch der Schart (Ssyr), ein Fluss Ferghana's und andere ergiessen. Ihr Wasser ist süss, aber das Wasser des Sees ist sehr salzig; er hat einen Umfang von ungefähr 100 Farsang. Vom Kaspischen Meere ist er durch einen Isthmus getrennt, der auch eine Breite von eirea 100 Farsang hat. Einige nehmen, jedoch ganz ohne Grund, eine unterirdische Verbindung des Sees mit dem Meere an." An einer andern Stelle sagt Hamdalla: "Das Kaspische Meer (von Ptolomäus das Hirkanische genannt). Die bedeutendsten Flüsse, welche sich in dieses Meer ergiessen, sind: die Wolga, der Dschichun, Kir, Arax u. a."

ergiessen, sind: die Wolga, der Dschichun, Kir, Arax u. a."
Kjabit-Tschelaba (1650) zitirt in seinem Werke "Dschigan-Njum" eine noch deutlichere Stelle aus Hamdalla, denn er sagt: "Nach dem Zeugnisse Hamdalla's ergiesst sich ein Arm des Dschichun ins Kaspische Meer;" und weiterhin: "Die Schriftsteller Mesalek-Ulmaleka und Tekujim-Elboldana, Ibn-Chaukal und Abul-Feda sagen, dass der Dschichun sich in den Aralsee ergiesse; man habe jedoch Grund zu der

Annahme, dass diese Schriftsteller nur vom Hauptstrome sprechen."

In der soeben zitirten Stelle des Werkes Kjabit-Tscheljaba's finden wir noch folgende beachtenswerthe Angabe, mit der wir unsern Auszug aus den Mittheilungen arabischer Schriftsteller schliessen. Sie lautet: "Nach mehrmaliger Ableitung seines (des Dschichun) Wassers in den Kreisen Balch und Termesda gelangt der Fluss in ein gebirgiges Gebiet und in ein Thal, das Löwenrachen genannt wird, dessen Breite nicht über 100 Ellen beträgt; er fliesst bei der Ansiedlung Tumine vorüber, welche zu Herat gehört. Die Schlucht, von der ich rede, liegt gar nicht weit von Urgendsch, einer Stadt in Chowaresm; nachdem der Dschichun aus der Schlucht herausgeströmt ist, verliert sich sein Wasser im Sande, der sich auf zwei Farsange hinzieht und so lose ist, dass man nicht über ihn gehen kann. Nachher erscheint der Strom wieder an der Obersläche und gelangt nach Chowaresm, einem Gebiete, in welchem er sich in eine grosse Anzahl Arme theilt, wie die, welche unter dem Namen des Flusses Chara, der Kanäle Gesavast, Kerdan, Kerbe und Deherbe bekannt sind; sie sind alle schiffbar und es gelangen auf ihnen Schiffe in den See von Chowaresm. Arm des Dschichun wendet sich unterhalb der Stadt Chowaresm einem engen felsigen Thale zu, das die Türken Kerlo nennen; weiter unten bildet er einen furchtbaren Wasserfall, dessen Geräusch auf zwei Farsang zu hören ist. Dieser ausschliesslich von Fischern bewohnte Arm des Dschichun ergiesst sich bei Chalchan, sechs Tagereisen von Chowaresm, ins Kaspische Meer." Und weiterhin heisst es: "Es existiren vielfache Angaben über die Mündungen des Dschichun; die glaubwürdigste ist die Angabe Takwim's, nach Ibn-Chaukal, welcher sagt, dass diese beiden Ströme sich in den See Charesm (Aral) ergiessen, dass ein Arm des Sejun existire, der sich unterm 91. Längengrade vom Strome abzweigt, nach Chodschend fliesst und sich hierauf ins Grüne Meer ergiesst. Nach dem Buche "Resmi-Mamur" und nach der Meinung des Verfassers des "Messalik" ergiessen sich beide Ströme in den Charesm-(Aral-)See, und die Entfernung ihrer Mündungen von einander mag zwölf Tagereisen betragen; dies ist jedoch ein Irrthum, denn man kann diesem See eine solche Breite nicht zumessen, und augenscheinlich ist die Angabe Nusched's genauer, welcher sagt, dass sich der Dschichun ins Kaspische Meer, der Sejun aber in den Charesm-See ergiesse. Cheft-Selim meint, dass sich auch der Sejun im Sande verliere; aber diese Annahme ist nicht richtig und wol durch die Erzählungen uber den Dschichun erzeugt, der sich wirklich im Sande verliert."

Aus diesen kurzen Auszügen aus arabischen Schriftstellern ist wol der damalige Zustand des Amu zu erkennen. Bemerkt muss aber doch werden, dass die ältern, wie Nusched, welcher den Amu lediglich ins Kaspische Meer fallen lässt, wol nur die Angaben der griechischen Geographen wiederholen.

Was den Ssyr-Darja betrifft, so ergoss er sich lediglich in den Aralsee; es trennte sich jedoch von ihm ein Arm, der sich ins Grüne Meer ergoss. Was dies für ein Arm sei, und was das "Grüne Meer" bedeute, ist nicht bekannt. Man muthmaasst, dass zwischen den Niederungen des Ssyr und Amu ein See existirte, in welchen sich Arme beider Ströme ergossen haben. Es existirt auch, nach L. N. Skobjelew, ein trockenes, "Koktsche" genanntes Bett, das theilweise mit Sand bedeckt ist und sich in den "Taryks" (d. h. in den so genannten kahlen, salzhaltigen lehmigen Ebenen) östlich vom Berge Bel-tan und südöstlich vom Aralsee verliert. Dieses Bett hat auch Sjewjerzow untersucht und gefunden, dass es am Aralsee mit Sand bedeckt sei, und dass sich in der Richtung nach demselben vom Amu aus ein ungeheurer, jetzt trockener Ueberrieselungskanal hinziehe. Dieser Umstand beweist, dass vom Amu aus nach den Taryks ein Gefälle vorhanden sei. Andererseits zieht sich auch vom Ssyr-Darja in der Richtung nach den Taryks ein halb mit Sand gefüllter Arm des Jany-Darja hin, in welchem auch jetzt noch Wasser fliesst. Es ist somit gar nicht unwahrscheinlich, dass diese Taryks einst einen besonderen abgeschlossenen See, oder einen Busen des Aralsees gebildet haben, und dass durch die allmähliche Ansammlung von Schlamm die ehemalige Wasserfläche angefüllt wurde, wobei gleichzeitig auch eine Versandung der Flussarme stattgefunden hat.

In einem russischen Werke aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, das "Baltschoj Tschertjesch" "Die Grosse Zeichnung" heisst und zu dem ein Buch "Das Buch zur grossen Zeichnung" gehört, finden wir u. A. Folgendes: "Und von der Mündung des Flusses Jajk an der Meeresküste, nach Osten hin, aus dem Gebiete von Jurgen, gegenüber der Mündung des Flusses Kinjar-Saklys bis ans Ende des Chwalimer Meeres sind 200 Werst. Im Ganzen sind's von Astrachan längs dem Chwalimer Meere bis ins Gebiet von Jurgen 1200 Werst.

Und quer über's Chwalimer Meer von der Mündung des Flusses Jajk bis ins Gebiet von Kisimbasch 800 Werst. (Es ist nicht gesagt, wie weit es vom Flusse Kinjar-Saklys ist.)

Und vom Chwalimer Meere bis zum Blauen, gerade in der Richtung nach dem Aufgang der Sonne im Sommer, ist's 250 Werst. Und über's Blaue Meer an die Mündung des Flusses Ssyr 280 Werst.

Und quer über's Blaue Meer 60 Werst. Und im Blauen Meer ist salziges Wasser.

Aus dem Blauen Meere aber floss der Strom Arsas (Argas) und floss ins Chwalimer Meer.

Und in den Strom Arsas ergoss sich von Osten her der Amu-Darja: die Länge des Amu-Darja beträgt 300 Werst.

Und die Länge des Arsas (Argas) beträgt 1060 Werst.

Und vom Blauen Meere bis zum Berge Uruk sind's 300 Werst; längs dem Berge Uruk 90 Werst; vom Berge kommen drei Flüsse: der Fluss Wor mündet in den Fluss Jajk gegen Norden, der Fluss Irgys fliesst in den See Akbaschly gegen Osten, der Fluss Gesch gegen Mittag, dem Chwalimer Meere zu, aber er ergiesst sich, ehe er in dieses gelangt, in einen See.

Ins Blaue Meer ergiesst sich von Osten her der Fluss Ssyr, und in den Fluss

Ssyr ergiesst sich der Fluss Konderlik.

Und in der Stadt Buchara und im ganzen Lande Buchara wird aus dem Ssyr-

flusse das Wasser auf die Felder geleitet, weil das Land wasserlos ist.

Und 170 Werst von der Stadt Buchara kommt ein Fluss aus dem See Ugus, in unserer Sprache Ryk (deutsch = Ochs) ins Chwalimer Meer, der 1000 Werst durchströmt.

Und am Flusse Ugus liegt die Stadt Kagan, in welcher der Bruder des Königs

von Jurgens lebt.

Und von der Stadt Kagan bis zum Chwalimer Meere sind's 220 Werst, von der Stadt Jurgens bis zum Flusse Arsas 50 Werst, und bis zum Chwalimer Meere 400 Werst."

In dem hier angeführten Auszuge aus dem Werke "Grosse Zeichnung" heisst es, dass aus dem Blauen Meere, d. h. dem Aralsee, ein Ausfluss zum Kaspischen Meere führt, dessen Länge 1480 (jetzige) Werst beträgt. Von diesem Strome bis nach der Stadt Urgendsch aber seien es 70 (jetzige) Werst. Nun muss bemerkt werden, dass 70 Werst von Urgendsch kein Ausfluss aus dem Blauen ins Kaspische Meer, sondern ein Arm des Amu strömte, der sich wahrscheinlich in die Seen von Sarakamysch ergoss. Im Werke "Grosse Zeichnung" wird demnach nicht allein die Verbindung des Sarakamysch mit dem Kaspischen Meere, sondern auch der nach Westen strömende Arm des Amu, welcher 50 Werst von Urgendsch strömt, Arsas genannt.

Bei dieser Annahme erscheint auch die Angabe der Entfernung (in alten Wersten à 700 Klafter) ziemlich genau der Wirklichkeit zu entsprechen, da die Entfernung der Stadt Chanka vom Kaspischen Meere längs dem trockenen Bette 1200 Werst beträgt.

Bezüglich des Flusses Ugus meint Lenz, 1) dass dies lediglich eine verdorbene Wiedergabe des Wortes "Oxus" sei; Lochtin glaubt, dass die im "Balschoj Tschertjesch" angegebenen Namen der Flüsse Arsas und Ugus sich auf die Flüsse beziehen, welche Strabo Oxus und Ochus nennt.

Wichtig für die Geschichte des Amu dürfte die Beinerkung Jenkinsons sein, welcher im Jahre 1559 im Auftrage eines englischen Handlungshauses nach China reiste. Er fuhr die Wolga hinab durch's Kaspische Meer und landete im nördlichen Theile des Busens Kara-su. Er schreibt:

"Am 5. Oktober (nach einer 20tägigen Reise) langten wir in einem Busen des Kaspischen Meeres an, in welchem wir sehr frisches süsses Wasser fanden . . . Bedenkt nur, dass in früheren Zeiten in diesen Hafen der grosse Strom Oxus mündete, der jetzt nicht so weit kommt, sondern in einen anderen, Ardok genannten Fluss mundet, der nach Norden fliesst und im Boden versiegt, unter der Erde gegen 500 Meilen fliesst, dann wieder an der Oberfläche erscheint und in den See "Kitay" mündet. Wir reisten (vom Kaspischen Meerbusen) am 4. Oktober ab und erreichten am siebenten Tage das Schloss Sellisür. Dieses Schloss Sellisür liegt auf einem hohen Gebirgsrücken und in ihm wohnt ein König, der Chan genannt wird, dessen Schloss sehr schlecht aus Lehm erbaut und nicht befestigt ist. Das ganze Volk ist arm und der Handel mit ihm ist gering. Südlich von diesem Schlosse ist die Gegend eben, jedoch sehr fruchtbar und es wachsen dort viele gute Früchte . . . Das Wasser, welches dieses ganze Land berieselt, wird durch Kanäle aus dem Flusse Oxus, zum grossen Nachtheile dieses Flusses, abgeleitet, denn deshalb fällt er nicht ins Kaspische Meer, wie es früher der Fall gewesen ist; deshalb wird auch gewiss die ganze Gegend bald aus Wassermangel in Verfall gerathen und sich in eine Wüste verwandeln, wenn der Oxus nicht mehr existiren wird. Am vierzehnten Tage desselben Monats verliessen wir das Schloss Sellisür und erreichten am sechzehnten die Stadt Urgendsch. Am 21. November reisten wir von Urgendsch ab, und gingen, nachdem wir 400 Meilen auf dem Oxus zurückgelegt hatten auf einen andern Artek nachdem wir 100 Meilen auf dem Oxus zurückgelegt hatten, auf einen andern, Artok genannten Fluss über, wo wir einen geringen Zoll entrichteten. Dieser Fluss Ardok ist sehr gross und reissend. Er kommt aus dem oben erwähnten Oxus, strömt 1000 Meilen gegen Norden, verliert sich im Boden, unter dem er sich 500 Meilen hinzieht, erscheint dann wieder an der Oberfläche und ergiesst sich in den See

Lochtin erklärt den Jenkinson'schen Busen des Kaspischen Meeres mit süssem Wasser für den Sarakamysch, da die angegebenen Tagereisen mit der thatsächlichen Entfernung vom Kara-su-Busen nach Urgendsch zwischen 625 und 760 Werst, d. h. 20—30 Tagereisen mit Kameelen beträgt. Es folgt aber aus den soeben angegebenen Bemerkungen Jenkinson's, dass schon zu seiner Zeit der Amu nicht nur nicht mehr ins Kaspische Meer fiel, sondern nicht einmal die Seen von Sarakamysch erreichte, weil sein Wasser bereits bei Sellisür (wahrscheinlich die heutigen Ruinen von Dau-Kesken) zur Berieselung verbraucht wurde. Der See "Kitav" Jenkinson's ist wahrscheinlich der Aralsee, den er nicht gesehen hat. Es erhellt ausserdem aber auch noch aus obiger Mittheilung, dass in den Seen von Sarakamysch um 1559 noch süsses Wasser war, weshalb auch damals noch der Karawanenweg vom Kaspischen Meere ans nördliche Ufer dieser Seen führte. Beachtenswerth ist, dass die Vorhersagung Jenkinson's über die Verwandlung der Gegend in eine Wüste bereits 15 Jahre später eine vollendete Thatsache war.

Zum Schlusse dieses Abschnittes wollen wir noch Einiges (nach Lenz) aus der Genealogie der tatarischen Dynastie Abul-Hasi-Bajader Chans mittheilen, der Mittelasien sehr genau kannte, denn er zog an der Spitze einer Armee längs dem Amu gegen seine Brüder, flüchtete später nach der Bucharei an den Ssyr-Darja; dann finden wir ihn wieder mit einigen treuen Dienern als Flüchtling aus Persien nach Merw, von wo er an die Küsten des Kaspischen Meeres gelangt, um wieder nach Urgendsch zurückzukehren. Er war von den Mittheilungen europäischer Schriftsteller über den Amu nicht beeinflusst.

"Im Jahre 800 der Hedschra (1470 n. Chr.) waren die Beziehungen zwischen Urgendsch und dem Lande Abul-Chan's sehr rege, und zwar deshalb, weil der Fluss

<sup>1)</sup> Im 4. Bande der Mittheilungen der kaiserl russischen geographischen Gesellschaft 1871.

Amu, nachdem er die Mauern von Urgendsch bespült hatte, sich nach dem östlichen Theile des Berges Abul-Chan, dann aber, diesen Berg umkreisend, sich nach Süden und hierauf nach Westen wandte. Er strömte bei Ogurtscha vorbei und mündete endlich ins Masandera-Meer. Beide Ufer des Flusses waren bis nach Ogurtscha mit Weinbergen, bearbeiteten Feldern und Obstgärten bedeckt. Im Sommer kamen die Nomaden mit ihren Herden in dieses Thal; im Herbste, zur Zeit der Mücken, entfernten sie sich in die Gegenden der Brunnen, welche sich auf zwei Tagereisen vom Flusse befanden, und im Winter kehrten sie wieder an ihn zurück. Damals war die Gegend zum Erstaunen fruchtbar und stark bevölkert. Von Pischga (an der Kaspischen Küste) bis Kara-Kitschit wohnten an beiden Ufern des Flusses die Adchalik-Chazaren (die Insel-Chazaren), von Kara-Kitschit bis zum Westabhange des Berges Abdul-Chan der Stamm Ali, und endlich von hier bis zur Mündung des Flusses ins Meer wohnte ein Volk, das sich mit Kameelzucht befasste . . Aus dieser reichen und schönen Gegend hat Sofian unermessliche Beute genommen. Aran-Muhamed-Chan hat jenseits der Stadt Tuk vom Flusse Kasil aus einen Kanal gemacht und mit Hilfe dieses, sowie anderer kleiner Kanäle hat er seinem Lande so viel Wasser gegeben, wie es brauchte. Wenn dies hinreichend erschien, wurden die Oeffnungen wieder geschlossen und der Strom floss dann wiederum ins Masandera-Meer.

Die Mündung erhielt 6 Monate nach dem Tode Esfendiar's (also im Jahre 1033

der Hedschra oder 1622 n. Chr.) den Namen Aral.

Ich bin im Lande Urgendsch im Jahre der Hedschra 1014 (1605 n. Chr.), am Montag den 15. des Monats Rebi-ul-Ewel, geboren. Gegen dreissig Jahre vorher hauste der Stamm der schwarzen Ujguren, Tokaj genannt, in der Nähe des Thurms, der sich am Ufer des Amu befindet. Von hier ab wurde das Wasser des Flusses, der früher in der Richtung der Stadt Tuk und von hier dem Meere zuströmte, abgeleitet und die Folge hiervon war, dass die Gegend von Urgendsch eine vollständige Wüste wurde. Um diesem Uebel vorzubeugen, nöthigte der Regent die Bewohner der Gegend, die Ufer am Oberlaufe des Flusses zu bearbeiten. Wenn die Ernte beendet ist, werden die Produkte in die Stadt gebracht.

Der Fürst wurde von den Turkmenen zum Chan des Gebiets Aral an der

Mündung des Amu ins Masandera-Meer ausgerufen."

Klaproth hat etwas anders übersetzt. Bei ihm heisst es: "Dreissig Jahre vorher (also 1575) zweigte sich da, wo sich am Amu-Darja ein sehr hoher Thurm (Minaret) erhebt, unterhalb welchem sich der Ort Kara-Ujgur-Tokaj befindet, vom Amu ein Arm ab, welcher nach der Stadt Tuk strömt und ins Meer Ssyr (Ssyr-Dendschis) mündet. In Folge dieser Veränderung der Strömung verwandelten sich die Felder von Urgendsch in eine Wüste, trotzdem aber verliessen die Bewohner die Stadt nicht, sondern zogen an die Ufer des Amu, bearbeiteten die baubaren Stellen und kehrten nach der Ernte nach Urgendsch zurück." Die Uebersetzung Klaproth's wurde von Humboldt mit dem in Kasan befindlichen Originale verglichen und für richtig befunden; die in demselben vorkommenden Ungenauigkeiten sind demnach entweder dem Verfasser Abul-Hasi oder seinen Kopisten zuzuschreiben.

Unser Autor bringt noch andere historische Thatsachen bei, aus denen erhellt, dass der Amu bis gegen 1575 eine andere als die jetzige Richtung hatte, indess kommt er, gestützt auf Jenkinson, zu dem Sohlusse, dass er damals nur noch die Sarakamyscher Seen erreichte, während er bereits viel früher aufgehört hat, durch den Usboj ins Kaspische Meer zu strömen. Nach Lenz ist es zweifelhaft, ob der Amu, wie Abul-Hasi angiebt, noch im Jahre 1470 sich ins Masandera- (Kaspische) Meer ergossen habe; er meint, Abul-Hasi habe nur gehört, dass dies einst der Fall gewesen, denn dieser Schriftsteller kennt nicht einmal die Namen der Städte, welche am untern Amu lagen, und erwähnt nur die entfernteren — Urgendsch und Pischga.

Ueber die Ursachen, welche die Abweichung des Stromes von seiner ursprünglichen Richtung bewirkt haben, schweigt die Geschichte. Nur der einzige Abul-Hasi erwähnt eines Versuchs Dschengis-Chan's, den Strom abzuleiten, und Jenkinson bemerkt, dass der Strom aufhörte, ins Kaspische Meer zu fliessen, weil ihm viel

Wasser zur Berieselung entzogen wurde.

## Geograph. Besprechungen.

Viaemisches Tagebuch über Vasco de Gama's zweite Reise 1502—1503. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von H. C. G. Stier, Gymnasialdirektor in Zerbst. Braunschweig, 1880. 8°. 42 S.

Dieses Tagebuch ist von einem ungebildeten Matrosen verfasst und beginnt sofort mit einem argen Schnitzer, wenn es anhebt: "Dies ist die Reise, welche ein Mann selbst beschrieben hat über die Fahrt mit 70 Schiffen von dem Flusse von Lissabon in Portugal nach Calcua (Kalikut) in Indien." Denn die Flotte Gama's zählte nur 20 Schiffe. Der Verfasser hat nämlich, wie der Herausgeber richtig bemerkt, den Feldzug der portugiesischen Armada gegen Mars-el-Kebir in Algerien im Jahre 1501 als Anfang der Indienfahrt aufgefasst. Aehnliche Verstösse laufen durch den ganzen Bericht und machen, neben den vielfach verstümmelten, wohl nur nach Hörensagen niedergeschriebenen Ortsnamen im Orient, die Verwendung des Werkchens für die historische Darstellung jener wichtigen zweiten Reise Gama's so ziemlich unmöglich. Bekanntlich weichen die Historiker der portugiesischen Seezuge nach Indien gerade über diese Reise ausserordentlich von einander ab. Gaspar Correa giebt in seinen Leudas da India eine ganz andere Liste der Kapitane auf der Flotte als Barros. Jener lässt Gama in Melinda landen, dieser nicht. Auch in der Angabe einzelner wichtiger Tage stimmen die Berichte nicht überein. Aus solchen Verlegenheiten kann uns obiges Werkchen auch nicht befreien. Der Herausgeber hat mit grossem Fleisse die Dunkelheiten des Berichtes zu erläutern gesucht und auch die entstellten Namen richtig gedeutet. In dieser Beziehung will ich zur weitern Bestärkung der Hypothese, dass die von dem Vlamänder erwähnte Stadt Oan (S. 13 u. 35, Anm. 26) Goa sein möge, noch hinzufügen, dass nach Correas Darstellung Gama die indische Küste in der Nähe von Goa erreichte. Allein auch diese Erläuterungen können die Erzählung des Augenzeugen nicht auf die Stufe eines zuverlässigen Quellenwerkes erheben. So bleibt nur ein kulturhistorischer Werth übrig, insofern wir aus den niedergeschriebenen Mittheilungen ersehen, wie sich die Ereignisse jener grossen Fahrt in einem ziemlich beschränkten Kopfe wiederspiegeln.

Dresden. Sophus Buge.

### Nachträge zum "Vlaem. Tagebuch über V. de Gamas zweite Reise."

Leider erst nach Veröffentlichung des im Vorstehenden durch Hrn. Prof. Ruge besprochenen Schriftchens gelangen dem Herausgeber einige weitere Ermittelungen, welche der jetzt erscheinenden 2. Ausgabe als Nachträge beigegeben sind. Hauptsächlich Folgendes dürfte auch hier eine passende Stelle finden.

Der Originaldruck (so viel wir wissen, ein Unicum) wurde 1864 von T. O. Weigel in Leipzig, in dessen Katalog 1865 S. 755 zu 120 Rthlr. angesetzt, an Libri nach England verkauft und ging aus dessen Nachlass Mai 1866 in das Britische Museum über, dessen Katalog beifügt: Printed at Antwerp circa 1504. Im Jahre 1874 liess B. M. Pickering in London einige photolithographische Abdrücke nehmen und gab diesen eine kurze "Introduction" von J. Ph. Berjeau sowie eine engl. Uebersetzung derselben bei, jedoch keine Transcription des nicht immer leicht zu lesenden Urtextes. In Zerbst befand sich bis 24. Nov. d. J. nur eine jener Photolithographien ohne Einleitung und Uebersetzung, jetzt besitzt Unterzeichneter auch diese nebst vollständigem Facsimiledruck (vgl. Erläuter. S. 26). Was er, auf einige Quellen durch Prof. Wagner in Königsberg freundlich aufmerksam gemacht, in selbständiger Untersuchung fand, stimmt vielfach mit Berjeau überein; doch enthält dessen engl. Uebersetzung sehr wesentliche Misverständnisse des Urtextes, auch die Introduktion mehrfache falsche Auffassung — vieles hat B. gar nicht zu erklären versucht.

Das Original nun ist, soweit man aus dem Musée Pantin in Antwerpen urteilen kann, dort in der Pantijnschen Offizin gedruckt, die Echtheit also nicht zu bezweiseln, wie man in Portugal gethan haben soll. Nach dem Urteil des Hrn. Jan van Rijswijck in Antwerpen zeigt die Sprache zeeländische Färbung, an eine Uebersetzung aus dem Lateinischen oder Portugiesischen ist nicht zu denken. Zum Texte bemerke ich im einzelnen Folgendes: S. 4, Z. 2. Der Ergänzung helft olver stehen allerdings typographische und sprachliche Bedenken entgegen. Berjeau übersetzt he ver die seylde wohl dem Gedanken nach richtiger: how far he sailed. — S. 5, 2.

Kenan erklärt B. als Kap Non (Nun), portug. Cabo de Nam — was zu den Entfernungen besser passt. — S. 5, Z. 8 v. u. statt unterwegs lies "in der Strasse" (Meerenge, B. in the Straits). S. 11, Z. 6 f. statt "denn — Gut" lies: "aber sie tauschen Gold und Silber für andre Güter." (richtig B.) — S. 12, 2: Sinte Maria findet B. wieder in Ras Mori (?) auf Sokótora. — Ebenda Z. 5 sieht B. in Marabia Druckfehler für Iram Arabia — schwerlich richtig. — Ebenda 20 Z. 7 heb't besocht wol zu übersetzen: habe hingesiecht. — S. 13, Z. 8 v. u. besser: am Fluss Cobar. S. 19, 32 Z. 4 statt Schiffe lies Schiffsladungen. — Entschieden falsch übersetzt B. Stellen auf S. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 22. — Der Schluss lautet im Original vollständig wie folgt: In't jaer XV. C. ende ij verloren die onghelovige C. en lxxx scepen, mer enhadden si die scepen niet quijt gheweest so hadden wi daer qualijc aen gheweest, want si waren onse vianden. Ende alsoe quamen wy weder om behouden in Poertegael. Deo gracias. — Z. d.: Im Jahre 1502 verloren die Ungläubigen 180 Schiffe; aber wenn die Schiffe nicht verloren gegangen wären, so wären wir wol schwerlich davon gekommen, denn sie waren unsre Feinde. Und so kamen wir wol und gesund wieder nach Portugal. Gott sei gepriesen!

In den Erläuterungen ergänze oder berichtige ich Folgendes: S. 31. Z. 6 v. u. statt mindestens lies fast. Denn der 22. Mai a. St. war gleich dem 1. Juni n. St., also dem kürzesten Tage näher als ich bei meiner Berechnung annahm. — S. 35. Z. 1 f. streiche die Worte: sie mochten — sehen.

Zur Beurteilung sei mir in Bezug auf Hrn. Prof. Ruges Besprechung noch Folgendes gestattet. Der von mir herausgegebene alte Druck ist unzweifelhaft einer der wenigen, wenn nicht der einzige noch vorhandene Bericht eines Theilnehmers. (Nicht erlangen, bez. vergleichen konnte ich das von Libri ins Jahr 1505 gesetzte deutsche Büchlein: "Den rechten Weg ausszufaren von Lissbona gen Kallakuth." Wenn (wie in Portugal behauptet sein soll) Vasco de Gama, obgleich nach Osorius von verschiedenen Mönchen begleitet, keinen schreibkundigen Mann an Bord hatte, also der ganze Bericht erst nach der Rückkehr aus der Erinnerung diktirt wurde: so gewinnt unser Tagebuch (richtiger dann allerdings Bericht zu nennen) dadurch nur au Berechtigung, neben Correa, Barros, Osorius, Maffejus verglichen zu werden. Der Eingang freilich schon ist verfehlt; doch mag das mehr auf Rechnung des Aufzeichners als des Erzählers kommen. Man darf vermuthen, dass den 1501 angeworbenen und zunächst gegen Mers el kebir geführten bereits bekannt gegeben wurde, bald darauf würden sie nach Indien gesendet werden. So liesse sich die Authenticität unseres Berichts vereinigen mit der Behauptung neuerer Portugiesen, dass V. de Gama nur Einheimische d. h. nur Leute von portugiesischen Schiffen zu seiner Expedition erhielt. Die Namensentstellungen sind zum Theil offenbar Versehen des sehr flüchtigen Setzers: so Calcen (Calcoen), Hylo (Kylo), Meskebyl (Meskebyc) u. s. f. Die Abweichungen der Erzähler über Melinde dürften sich durch unser Büchlein, wonach man eben an diesem ohne Landung vorüberfuhr, am ehesten erledigen - jedenfalls konnte der Zeeländer nicht wol in die Versuchung der Historiker verfallen, die zweite mit der ersten Reise zu verwechseln. Dass er bei Verbrennung des ägyptischen Pilgerschiffes die von andern behauptete Schonung der Kinder nicht kennt, ist gewiss charakteristisch, überhaupt wol — abgesehen von dem für diese Blätter allerdings nicht in Betracht kommenden sprachlichen Interesse — das kulturhistorische, wie der Hr. Recensent schon hervorgehoben, für manche Leser wichtig genug. Verschiedenen Interessen will die demnächst zu erwartende portugiesische Uebersetzung von Emil Ceulemans dienen.

Zerbst, G. Stier.

#### Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Das unter den Erwerbungen der Bibliothek der deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter 2735 verzeichnete Khin-ting Schöng-King thung tschi, "die auf kaiserlichen Befehl herausgegebene allgemeine Beschreibung von Schöng-King," ist eine der tschi ("Aufzeichnung zum Gedächtnis") genannten Ort-Beschreibungen, deren China Tausende besitzt, und die Provinzen, Besirke, Kreise, untergeordnete Ortschaften, Tempel-Gebirge u. s. w. zum Gegenstande haben. Hier handelt es sich also um eine amtliche Beschreibung der Provinz Schöng-King (= Sching-King), oder Liao-Tung, sowie der Mandschurei im Allgemeinen.

Da das vorliegende Werk weder Vorreden, noch Titelblatt und Angaben über die Zeit des Druckes, enthält, kann ich letztere nur durch Schlussfolgerung, bestimmen. Ich will jedoch vorausschicken, was Wylte in seinen "Notes on Chinese Literature" S. 36 in Bezug auf mehrere Ausgaben des Schöng-King-Thung-tschi bemerkt, dass nämlich die ursprüngliche Ausgabe 32

Bücher umfasst habe, dass von Wang Ho 1) eine solche in 48 Büchern verfasst und 1736 herausgegeben sei, sowie dass 1779 auf kaiserlichen Befehl eine erweiterte Auflage in 120 Büchern veröffentlicht wurde. Letzteres finde ich im Sz'khu thsüan schu kien ming mu lu, dem Auszuge des kaiserlichen Bücherverzeichnisses, bestätigt; ein Wang-Ho aber war nach vorliegendem Werke 1719 bis 1735 Verwaltungsbeamter dritten Ranges im Bezirke Föng-Thien-fu und von da an ein solcher zweiten Ranges (fu-thschöng vom Range 4 a) der allgemeinen Rangliste mit dunkelblauem Knopfe, hatte also die beste Gelegenheit zur Quellenforschung. Demnach kann die hier vorliegende nicht die von Wylte erwähnte des Wang-Ho sein, da sie nur 32 Bücher umfasst und die einzeln angeführten Beamten-Ernennungen mit dem Jahre 1748 abschliessen. Der Druck ist schön und das Werk gut erhalten; der sonst das chinesische Druckpapier so sehr liebende Bücherwurm (tu-yü) hat seine sonst oft so furchtbaren Verheerungen kaum begonnen. Man könnte überhaupt auf den Gedanken kommen, dass bier ein neuerer Abdruck vorläge; dem widerspricht aber die Nichterwähnung der Erweiterung von 1779 oder 1780, während doch die frühere Ausgabe von 48 Bänden ohne Nennung des Verfassers (Wang-Ho) in einer Art Einleitung besprochen wurde. Die Lösung des Räthsels lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit und auch dem Wortlaute der Einleitung gemäss dahin geben, dass die Ausgabe Wang-Ho's schon nach 12 Jahren theils als der Verbesserung und Vermehrung bedürftig, theils aber auch als zu bändereich erschien, so dass um 1748 auf kaiserlichen Befehl diese neue Ausgabe veranstaltet wurde.

Von den 32 Büchern enthalten die 4 ersten kaiserliche Verfügungen des jetzigen Mandschu-Herrscherhauses, das 5. eine kurze Geschichte der Hauptstadt Schöng-King, oder Föng-thien-fu, sowie der in derselben und ihrer Umgebung befindlichen kaiserlichen Gebäude, Gräber und heiligen Stätten, das 6. die Lage in Beziehung auf die Gestirne, die Eintheilung des Landes seit den frühesten Zeiten der chinesischen Reichsgeschichte und seine Grenzen, das 7. und 8. die Berge und Gewässer, das 9. die Städte, das 10. die über die Gebirge führenden Pässe. die Brücken, Fähren, Botenämter und Grenz-Wachen, das 11. die Einwohnerschaft, das 12. die Abgaben, das 13. und 14. die Beamten mit Namen und Zeit der Uebernahme ihres Amtes seit der Ausdehnung der Mandschu-Herrschaft über China, oft mit Angabe der Herkunft des Beamten. das 15. die Khong-fu-tze-Tempel und Amtswohnungen, das 16. die Namen derjenigen Landesangehörigen, welche seit den Zeiten der Liao und Kin (der Altan-Khane) in Liao-Tung die beiden höhern Staatsprüfungen bestanden haben, in Beziehung auf die untere Stufe (kung song) die betr. Namen seit den Zeiten des jetzigen Herrscherhauses, ferner ein Verzeichnis solcher, welche die militärische Prüfung bestanden haben; das 17. Buch enthält die Standörter und Stärke der verschiedenen Besatzungen, das 18. Namen und Thaten berühmter Würdenträger; vom 19. bis zum 21. Buche einschliesslich ist von der Landesgeschichte von den Zeiten der Han an die Rede, im 22. von Thaten und Gelehrsamkeit ausgezeichneter Männer, im 23. von zurückgezogen Lebenden, Reisenden, Wunderheilungen, Tao- und Buddhalehre, im 24. von Frauentugend, im 25. von Heiligthümern und Alterthümern, im 26. von Sitten und Gebräuchen, von Landeserzeugnissen und Vermischtem. Vom 27. Buche bis zum Schlusse folgen Schriftdenkmäler aller Arten.

Die dem Inhalts-Verzeichnisse folgenden Risse und Landkarten stellen dar:

1. Die Hauptstadt Schöng-King mit ihren 8 innern und 8 äusseren Thoren. Sie wurde unter der Herrschaft der Liao, oder Khitan-Tungusen<sup>2</sup>) als Schön-tschu gegründet und erhielt zur Mongolenzeit den Namen Schön-Yang<sup>3</sup>), d. h. "die nördlich vom Flüsschen Schön befindliche Stadt". Letzteres ist ein nördlicher Zufluss des Hun-ho, welcher in den Liao-ho mündet. Im Jahre 1889, oder im 21. Jahre Hung-Wu der Ming, wurde die Stadtmauer mit 4 Thoren neu gebaut und hatte schon damals einen Umfang von mehr als 9 li, von denen etwa 16 auf die deutsche Meile gehen, und eine Höhe von 25 chinesischen Fuss (thschi); die Stadt war ausserdem durch einen zweifachen Graben geschützt. Nachdem der Mandschu-Herrscher Thai-tsu 1616 den Kaisertitel angenommen hatte, siedelte er von Tung-King oder Liao-Yang 1626 nach Schön-Yang über, welches 1632 unter Kaiser Thai-Tsung mit neuen 35 Fuss hohen und 18 Fuss dicken

<sup>1)</sup> Das h wird im Nordchinesischen wie ch in ach gesprochen; vor ü und i jedoch jetzt wie hsj; das w englisch wie ein kurzes vorklingendes u.

<sup>2)</sup> Die Liao, oder Khitan, welche von 916 bis 1201 in den nordöstlich tshöng von China gelegenen Gegenden herrschten, haben ihren chinesischen Namen Liao erst von dem Flusse bekommen, der dem Lande Liao-Tung ("östlich vom Liao") den Namen gab. — Uebrigens ist nach dem Ta-Thsing dthung-tschi schon unter den Thang (618-907) unter dem Namen Schön-tschun eine Stadt der Fürsten (Tarschi) von Shwhai gegründet worden.

<sup>\*)</sup> y=j.

Backsteinmauern mit sechshundertundfunfzig 71/2 Fuss hohen Zinnen und beinahe 10 li Umfang umgeben wurde. Die Hofburg (kung-tien) wurde ebenfalls dort aufgeschlagen und nach chinesischem Muster ein Staatsrath (nei-ko), die 6 Ministerien (liu-pu), ein Ober-Prüfungs- oder "Censor-Amt" (fu-thscha-yuan) und ein Grenzländer-Amt" (li-fan-yuan) errichtet. Wie schon die Mongolen vor ihnen hielten es die Mandschu für zeitgemäss, das Khong-futze-thum anzuerkennen, und so wurde der schon vorhandene Tempel dieses Staats-Bekenntnisses ausgebessert. Als Hauptstadt führte der Ort nunmehr den Namen Schöng-king, mandschuisch Mukten, (die Hauptstadt der) "Fülle", wol im Gegensatz zu dem viel unbedeutendern Liao-Yang, oder Tung-King; aber schon im Jahre 1644, als Schi-Tsu zum Kaiser ausgerufen wurde, sollte die Stadt ihre hauptstädtischen Vorrechte theilweise an Peking abtreten. Von letzterem aus beherrschten die Mandschu-Kaiser fortan ihr Reich, ihre wenig zahlreichen Landsleute mussten mit der Zeit die Sprache ihrer Vorfahren wie eine todte Sprache erlernen; dennoch vergassen sie ihre Abkunft nicht; gewisse Würden bekleiden noch immer verfassungsmässig Mandschu neben den einheimischen Chinesen, und die Provinz Schöng-King behielt 5 von den ursprünglichen 6 Ministerien, nămlich li-pu ') "das Amt der Sitten und Gebräuche", ping-pu "das Kriegsamt," hing-pu "das Richtamt", hu-pu "das Schatzamt", und kung-pu "das Werkamt", oder Ministerium der öffentlichen Arbeiten, während das li-pu oder Ministerium des Innern nach Peking verlegt wurde. lleutzutage sind die eigentlichen Fach-Minister (schang-schu), und zwar je ein Mandschu und ein Chinese, in Peking und je ein Unterstaatssekretär (schi-lang) ausser den 4 in Peking befindlichen hat seinen Wohnsitz in Mukten. Bis vor wenigen Jahren auch dorthin ein Statthalter gesetzt wurde, war der Oberbefehlshaber (tsiang-kün) der Mandschu-Truppen mit der Oberaufsicht über die Verwaltung betraut, und hatte derselbe nach der Verlegung des Ministeriums des Innern dessen ehemalige Amtswohnung inne.

Der Plan der Stadt zeigt die Stellen an, wo die obgenannten Aemter sich befinden, und das 15. Buch bespricht nach der Reihe ihre eingetretenen Wandelungen. Auch zu der bildlich dargestellten äussern Ringmauer (wai-kuan-thsiang) bringt das 5. Buch eine Erläuterung, derzufolge dieselbe 1680 auf kaiserlichen Befehl 7½ Fuss hoch und in einem Umkreise von über 32 li errichtet sei und dass die beiden in dem südöstlich befindlichen Gitter das Flüsschen Schön nach Süden zu durchlassen. Auch auf dem Plane finden sich die Maasse der beiden Mauern vermerkt, das Flüsschen aber ist dort Wan thsöan ho, der "Fluss der 10,000 Quellen" benannt.

Die Mitte des, wie in China gewöhnlich, aus einer Art Vogelschau gedachten Grundrisses nimmt die Hofburg (kung tien oder kung khüe) ein, in welcher nach Uebersiedelung des Hofes nach Peking eine Abtheilung des kaiserlichen Haushalts-Amtes (nei-wu-fu) ihren Sitz erhielt. Oestlich davon ist der Ta-tschöng-tien die "Herrschaft-Halle" mit 10 für die zur Berathung anwesenden Fürsten und Grosswürdenträger bestimmten Seitengebäuden; in der äussern Umfassung inden die Angehörigen der 8 Banner Platz nach den in gewisse Backsteine eingedrückten Bezeichnungen. <sup>2</sup>) Es würde zu weit führen, wollte ich alle angegebenen Gebäude erläutern; es niöge daher genügen zu bemerken, dass östlich vom vorgenannten Gebäude das Bezirks-Amt Föng-thien-fu sich befindet, dessen Vorsteher hier fu-yin, wie in Peking, und nicht tschi-fu, wie sonst im ganzen Reiche, genannt wird, und dass das Kreis-Amt Thschöng-tö-hien sich in der Südwestecke der innern Stadt befindet.

- 2. u. 3. Es folgen die besonderen Risse des schon erwähnten Ta-tsching-tien und der Hofburg, deren Südthor nach dem Namen des Herrscherhauses Ta-Thsing mön benannt ist.
- 4. Eine Karte der gesammten Mandschurei, auf die der Begriff Schöng-King hier ausgedehnt ist, vom Schan-hai-kuan, dem Thor der grossen Mauer Thsin-Schi huang-ti's bis zum Tumen und vom Golfe von Liao-tung bis über den Amur hinaus. <sup>5</sup>)
- 5) Eine Karte des Gebietes, über welches der in Mukten wohnende Befehlshaber der Mandschu-Truppen Gewalt hatte, d. h. der eigentlichen Provinz Schöng-King innerhalb der Einfriedigung, welche sie fast überall umgiebt, wo nicht das Meer oder die Grosse Mauer die Grenze bildet.
  - 6. Eine Karte des Bezirkes Föng-Thien-fu.
  - 7. ., ., ., Kin-tschou-fu.

<sup>1)</sup> li mit dem Laute der Verwunderung anders als das untenstehende li.

<sup>3)</sup> Eine auffallende Aehnlichkeit mit der betreffenden römischen Sitte und auch auf der Pekinger Stadtmauer zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hei-lung-kiang "Schwarze Drachen-Strom, mandschuisch Sachaliyan ula "schwarzer Strom". <sup>1</sup> Iber Name Sagalien wird von Europäern auf die Insel Karafto angewandt.

- 8. Eine Karte des Gebietes des Oberbefehlshabers in Ninguta.
- 9. ", " " " von Hei-lung-kiang (Sachaliyan ula).
- 10. Eine ganz verfehlte Karte des berühmten Thschang paischan (golmin schanyan alin), oder "langen weissen Gebirges", der Wiege der Mandschu, wo Tumen und Ya-lu-kiang entspringen.
  - 11. Eine Karte des I-wu-lü-schan der Gegend von Kuang-ning-hien (24° N. B.)
  - 12. Ein Riss des Pei-tschin-nuad, eines der vielen im genannten Gebirge belegenen Tempel.
  - 13. Die Thsien-schan, oder 1000 Berge 60 li südlich von Liao-yang.

Den Anfang des ersten Buches machen die von Thai-Tsu 1619 erlassenen die weitere Eroberung von Liao-Tung betreffenden Befehle. Es folgen einige Inschriften, auch eine Verordnung, die Verehrung des Tschhang-pad-san betreffend. Im 2. Buche bespricht unter Anderem ein Erlass von 1682 die Lage der nach Ula verbannten Verbrecher, welche durch die rauhe Witterung in Sang-yang-pao sehr litten und lieber nach Liao-Yang geschickt werden sollten; Aufrührer sollten zwar nach wie vor nach Ula geschickt werden, dort aber nicht mehr als Leibeigene der dortigen Wachen leben, sondern für den Staat Arbeit verrichten. Erlasse aus dem letzten Jahrzehnt beziehen sich auf eine Hungersnoth, Getreide wurde von Ta Ku und Töng-tschou zur See bis San thscha-ho, "Drei-Gabel-Fluss", geschafft. Bekanntlich erhalten die Truppen Reis als Löhnung, den sie an Kaufleute verkaufen; das hauptsächlich im Norden gebaute Korn ist eine Art sehr ergiebiger Hirse (vermuthlich Borstenhirse, Setaria). Das vorliegende Werk nennt San thscha-ho im 7. Buche die Vereinigung des Liao-ho, des Hun-ho und des Thai-tze-ho; das grosse 1863 in Wu-tšhang erschienene Kartenwerk Ta Tshing i thung yu thu setzt den Ort San tšha ho sz' weiter unterhalb südlich der Einmündung eines rechten ebenfalls San tschha-ho genannten Nebenflüsschens des Liao-ho und lässt gegenüber den Thu-ho münden, den Thai-bze-ho aber macht er zu einem Nebenflusse des Hun-ho. Nin-thschang, -- welcher Stadt jetzt das dem europäischen Handel geöffnete Mo-kou-ying, oder Ying-tze als Seehafen dient, hat in diesem Kartenwerke seine Lage am Hai-tschou-ho weit oberhalb der Mündung erhalten; nach dem vorliegenden Werke liegt es 40 li westlich von Hai-thschöng-hien (9. Buch) und diente zur Zeit der Ming als Landungsplatz für die vom Schan-hai-kuan (!) kommende Reisflotte. (7. Buch). Dort oder unterhalb wegen Versandung wird der Reis auf kleinere Stromschiffe verladen sein; denn das 17. Buch belehrt uns, dass 100 Reisböte von 35 Fuss Länge, 7 Fuss Breite und 21/2 Fuss Höhe mit einer Tragkraft von 6000 Pfund im Frühling und Herbste auf dem Liao-ho und dem J-tun-ho den Reis beförderten und zwar auf ersterm bis zum Orte Töng-tze-thoun, nachdem der Reis bis zur passenden Jahreszeit in Khad-tshing am Kü-lin-ho (oder Liao-ho) noch innerhalb des Grenz-Zaumes gelagert war. Tong-tze-thoun muss am Tung Liao-ho, der bei den Horsumön den ungefähr die Grenze der Mongolei und der Mandschurei bildenden Grenzzaum durchfliesst, gelegen haben; denn von dort aus wurde der Reis 100 li weit zu Lande nach I-tun-mön gebracht und dort wieder gelagert, worauf er in den nahen I-tun-khou aufs Neue auf dem I-tum-ho, einem Nebenflusse des Hun-thung-ho (Sungari), verschifft wurde. Die Entdeckung der Schiffbarkeit dieser Flüsse wurde erst in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht, bei welcher Gelegenheit der Unterstaats-Sekretär des Richtamtes Kartu und der Oberst Indachon wiederholt ihre Ortsaufnahmen einschickten. Die 80 Reisböte auf dem tiefern Hunt-hung-kiang konnten schon je 20,000 Pfund tragen. Auch in Tsitsichar, Mergen und Hed-long-kiang waren Standörter für weitere 166 solche Schiffe. Die Bemannung bestand auf dem Liao-ho aus 300 Mandschu-Soldaten und 600 Schiffern mit 1 Unze Silber (etwa = 2 R<sub>6</sub>) Monatsgehalt.

Um zum 2. Buche zurückzukommen, folgen einige vielleicht Denkmälern entnommene Gedichte des Kaisers Song-Tsu, dessen Herrscherzeit Kang-Hi genannt wird, in Beziehung auf seine im Jahre 1682 nach Schöng-King unternommene Reise. Als Beispiel möge dienen, was er über die von Meng-tien (dem Feldherrn Thsin-schi-huang-ti's) erbaute grosse Mauer sagt:

Wan li king ying tao hai ya
Fon fon thiav fa sui fu khua,
Tang tschi yung tsin schöng min li;
Thien-hia ho thsöng šu ör kia?
Sechshundert Meilen
Zu Meeres Gestaden,
Hierhin und dorthin das Heer liess er üben,
Um sich dann prahlend im Meere zu baden.
So nutzte man des Volkes Lebenskraft,
Wo ist das Land, das mehr darin geschaft?

Aus der Zeit des folgenden Kaisers (1. 3. Buch), dessen Herrschaft Yung-tschöng genannt wird, ist ein Erlass von 1730 bemerkenswerth, der an den Staatsrath (nei-ko) gerichtet ist. Demselben zufolge sollte nur der dritte oder vierte Theil des Grundbesitzes im Bezirke Föngthien-fu angemeldet sein, um der Grundsteuer zu entgehen; der äi-lang des Schatz-Amtes sollte daher mit dem Bezirks-Vorsteher (fu yin) die Ertragfähigkeit prüfen und nach 3 Stufen eintheilen. Der Betrag der Steuer ist leider nicht angegeben.

Ein andrer Erlass vom Jahre 1736 erhöhte den Sold der in San Singu Huntsch stehenden Truppen, die bis dahin nur 12 Unzen Silber jährlich erhalten hatten, auf 24 Unzen nach der schon früher in Ningutor Hirin und Ula bestehenden Weise. Aus demselben Jahre ist ein an den nei-ko gerichteter Erlass, der wegen eines vom Chinesen Kluo-Kin-Mei an einem Bannermann Pei-Yu-Thing begangenen Todtschlages vom Oberbefehlshaber der Mandschu-Truppen als Haupt der Verwaltung und dem schi-lang des Richtamtes eine Verantwortung wegen Hinschleppung der Sache fordert. Der Kaiser tadelt die allzurasche Anwendung der Folter zur Erpressung des Geständnisses, wie des Knieens auf Ketten, des Umwindens des Rückens mit Dornen und unbeschränkten Schlagens, ohne dass eine Frist zur Erledigung der Sache gesetzt wäre, ferner dass der Mandschu-Beamte mit dem Tschi-tschou bei der Leichenschau mit den Verwandten des Erschlagenen gemeinsam Sache gemacht und falsch berichtet hätte, es seien mehr Leute verwundet, sowie dass die zum Gericht berufenen Pi-thie-schi sich darauf beschränkt hätten, die Aussagen zu übersetzen, statt an der Aburtheilung theilzunehmen. Letzteres konnten sie wohl nur als Vertreter höherer Beamter, da diese den Ministerien und in der Mandschurei auch den verwaltenden kriegerischen Behörden beigeordneten Mandschu-Sekretäre (bithe-si s. Gabelentz, Wörterbuch) den entsprechenden Rang nicht haben.

Das 4. Buch beginnt mit den Erlassen des Kaisers Kao-Tsung, dessen Herrscherzeit Khien-Lang genannt wird; nach dem Tode des Vorgängers wurde jedoch, wie üblich, der Jahresname Yung-tsong bis zum Ende des Jahres beibehalten. In den drei Trauerjahren, von denen gewöhnlich nur das zweite voll gerechnet wird, sind die Erlasse an eine Tsung-li-schi-wu-wang ta-tshon, die Prinzen (wang) und hohen Würdenträger (ta tshon), welche die allgemeine Leitung (tsung-li) der Angelegenheiten (si-na) unter sich haben" genannte Behörde, wie sonst an den nei-ko gerichtet. Hierunter ist dann wohl eine Zwischenherrschaft oder Regentschaft zu verstehen, deren Macht aber nicht die bei Minderjährigkeit des Herrschers eintretende war.

Ein Erlass des Jahres 1737 bezieht sich auf den Verkehr mit Korea. Es war misfällig bemerkt worden, dass die Grenzwachen im 2. und 8. Monate jedes Jahres mit Waaren nach Tschung-kiang gingen, um mit Korea Tauschhandel zu treiben. Dieses, heisst es im Erlass, sei nicht ihr Geschäft und halte am Ende die Fremden auf; künftig möchten die inländischen Kaufleute mit den Koreanern Handel treiben, und solle der Zollbeamte von Tschung-kiang nach Kräften untersuchen, Alles nach Recht und Billigkeit, ohne Erpressungen und Unordnung, damit gezeigt werde, dass Se. Majestät den höchsten Wunsch hege, immer mehr den aus der Ferne kommenden seine Gnade zu Theil werden zu lassen.

Im Jahre 1744 erging ein Erlass an den nei-ko, derselbe möge die Einsendung der Steuerlisten Seitens des Oberstatthalters von Tschi-li und des Bezirks-Vorstandes von Föng-thien-fu veranlassen, behufs Ermässigung der Steuern für die Ortschaften, durch die die Kaiserin-Mutter auf dem Wege nach den Ahnengräbern gekommen sei. (Fortsetzung folgt.)

Halberstadt. (Foresetzung loigt.

Mohn: Die Norwegische Nordmeer-Expedition. Resultate der Lothungen und Tiefseetemperatur-Beobachtungen. Mit 12 Karten und 12 Durchschnitten auf 3 Tafeln. (Ergänzungsheft Nr. 63 zu Petermann's Mittheilungen). Gotha, Justus Perthes, 1880.

Schon während der Dauer ihrer drei Untersuchungsfahrten in den Sommern 1876—78 hat die norwegische Nordmeerexpedition in stets wachsendem Maasse das Interesse der Fachgenossen wachgerufen, sodass der die Resultate zusammenfassenden Publikation ihres wissenschaftlichen Chefs, Prof. H. Mohn in Christiania, mit berechtigter Spannung entgegen gesehen wurde. Was der hochverdiente nordische Gelehrte in dem vorliegenden Quartheft bringt, ist freilich nur ein Theil dessen, was er zu berichten sich vorgenommen, indessen ohne Frage ein überaus wichtiger Theil. Man muss es dankbar anerkennen, dass er sich entschlossen hat, diesen Hauptabschnitt seines Berichtes schon so zeitig den Fachgenossen vorzulegen.

Der überaus knapp und präcis geschriebene Text von 16 Quartseiten zerfällt in zwei Hauptabschnitte, deren erster die Beschreibung der angewandten Instrumente und der Beobachtungsmethoden enthält, während im anderen die Grundzüge einer wissenschaftlichen Deutung der gewonnenen Resultate gegeben werden, mit Bezugnahme auf drei grosse Tabellen und drei höchst interessante Tafeln.

Im ersten rein technischen Theil finden wir zunächst Bemerkungen über die Verwendbarkeit der von Casella-Miller und Negretti-Zambra konstruirten Tiefseethermometer. Was der vielerfahrene Mohn über die Methoden der Druckkorrektion, die beschränkte Zuverlässigkeit der Instrumente, namentlich die launenhaft plötzlichen Aenderungen der Indices bei den Casella'schen Thermometern, bemerkt, wird den Leser, der es noch nicht wusste, vollends überzeugt haben, dass Temperaturbeobachtungen in der Tiefsee keine Kleinigkeit sind, sondern dass die Instrumente nur in den Händen eines geschulten und allezeit wachsamen Physikers brauchbare Resultate liefern, vor allem in den thermisch so unregelmässig geschichteten Polarmeeren. Auf Grund dieser technischen Erwägungen hat Mohn alle seine Temperaturreihen neu auf ihre Korrektionsbedürftigkeit geprüft und so in seinen Tabellen das brauchbarste Material für Tiefseeforschungen niedergelegt, das wir für einen ozeanischen Raum gleicher Grösse besitzen.

Der zweite Theil beginnt mit kritischen Bemerkungen über Taf. I., die Tiefenkarte des europäischen Nordmeers. In der That ist es ein wichtiges Dokument, das die Leistungen der norwegischen Flagge in diesem Meeresgebiete auf den ersten Blick erkennen lässt, wenn man es mit den Tiefenkarten vor dem Jahre 1876 (in Stieler's Handatlas z. B.) vergleicht. Auch das Kartenbild, welches die erste Expedition vom Sommer 1877 heimbrachte und das auf Tafel I. des Jahrganges 1878 von Petermann's Mittheilungen abgedruckt wurde, ist erheblich berichtigt. Die daselbst eingetragene "Eismeertiefe," die sich als zweilappige Zunge, Jan Meyen umfassend, von Spitzbergen südsüdwestlich auf die Far-Öer, durchweg mehr als 1500 Faden (2750 m) tief, hinstreckt, hat hier ihre Einheitlichkeit verloren. Statt ihrer sehen wir zwei gesonderte Tiefenbecken, ein südliches mit einer Maximaldepression von 2005 Faden (3670 m) zwischen den Lofoten, Jan Meyen und Island, ein nördliches (vom vorigen durch eine submarine Schwelle zwischen Jan Meyen und Bäreninsel von ca. 1300 Faden getrennt) westlich und südwestlich Spitzbergen mit einer höchsten bekannten Tiefe von 2650 Faden (4850 m, also etwas tiefer, als der Montblanc hoch ist.) Eine entsprechende Aenderung der Nomenklatur hat Mohn nicht vorgenommen, obwol er als der Entdecker auch das Recht der Taufe hätte ausüben sollen.

Jan Meyen ist nach allen Seiten hin durch Tiesen von mehr als tausend Faden umgeben, also bei seiner vulkanischen Natur weder ein Zubehör Europas (wie es doch Island ist) noch Grönlands oder Spitzbergens. Merkwürdig ist diese Insel noch durch den ungewöhnlich schrossen Abfall ihrer Sockelböschung gegen NE hin; die Neigung beträgt 8°, oder 1:7. Weniger steil, aber immerhin noch sehr beträchtlich für einen Meeresboden, ist der Abfall westlich von den Losoten, wo auf eine Strecke von 19 Seemeilen (35245 m) der Boden von 100 auf 1400 Faden, also um 2377 m absinkt, was ein Gefälle von 1:14.8 oder fast 4° abgiebt.

Es mag hier gestattet sein darauf hinzuweisen, dass auf Mohn's Karte auch das Bodenrelief der Dänemarkstrasse zum ersten Male nach den neuen Vermessungen des dänischen Kriegsdampfers Ingolf (1879) zum Ausdruck gelangt. Der hier Grönland und Island verbindende submarine Rücken hat eine Maximaltiefe von nur 361 Faden, sodass die mittlere Tiefe der ganzen
Strasse wol kaum mehr als 200 Faden betragen würde.

Der Meeresboden der Tiefsee (unterhalb 1000 Faden oder 1829 m) besteht aus feinem Schlammbrei von bläulicher oder gelblich-grauer Färbung, derjenige der Flachsee aus festerem, graublauem Lehm, welchem viel Sand oder kleinere Steine beigemengt sind. Die chemische Untersuchung der Bodenproben ist noch nicht abgeschlossen. Höchst interessant aber ist das Auffinden zahlreicher grösserer Steine am Meeresboden durch die Schlepp- und Scharrnetze; Granit-, Gneiss-, Quarzschiefer- und Glimmerschiefer-Brocken- und -Blöcke sind unregelmässig über den Boden hingestreut, namentlich zahlreich in dem jeden Winter zufrierenden und im Sommer Treibeis führenden Gebiete zwischen Spitzbergen und Grönland, wo sie den Scharrnetzen der Expedition gefährlich wurden. Also eine Ablagerung von erratischen Blöcken in der Gegenwart! Leider konnte die Expedition nicht feststellen, wie sich diese Steine nach Menge und Arten über den Meeresboden vertheilen, da hierfür die Zeit zu beschränkt, die Anwendung der Fangapparate zu ungleich, die Witterung vielfach zu ungünstig war.

Die Untersuchung der thermischen Schichtung dieses Meeresraumes war der Hauptzweck der Expedition, dem denn auch fast der halbe Raum des Berichts, alle Tabellen und zwei von den drei Tafeln gewidmet sind. Prof. Mohn hat hierfür auch die Messungen aller älteren Forschungsexpeditionen in diesem Meeresstriche zur Ergänzung herangezogen, natürlich nur soweit sie mit zuverlässigen Tiefseethermometern ausgeführt worden sind. Einer auch nur einigermaassen

zureichenden Wiedergabe der Hauptresultate von Mohn's epochemachenden Untersuchungen steht seine hier ausserordentlich knappe, immer nur das Wesentliche hervorhebende Darstellungsweise entgegen — sodass wir hier nur einige besonders interessante Punkte herausgreifen wollen.

Die vertikalen Querprofile, welche auf Tafel 3 ein Bild der thermischen Stratigraphie dieses Nordmeers gewähren, das noch durch die horizontalen Querschnitte in Niveaus von 100 zu 100 Faden auf Taf. 2 in erwünschter Weise ergänzt wird, zeigen bis auf das Niveau von 4—500 Faden herab ein übereinstimmendes Merkmal, nämlich dass die warmen Gewässer überall an den Ostküsten des Meeres sich ansammeln, an der Westseite der Profile aber kälteres Wasser der Oberfläche sich zu nähern scheint. Die Isothermflächen fallen also, geologisch gesprochen, im Allgemeinen nach Osten ein.

Diese interessante Thatsache findet ihre Erklärung in der Anordnung der Meeresströmungen, und bestätigt eine rein theoretische Folgerung, die ich bei früherer Gelegenheit gänzlich a priori gewonnen habe. "Wenn in einem schmalen nordsüdlich orientirten Kanale zwei Strömungen über einander in entgegengesetzter Richtung, die obere z. B nach N, die untere nach S fliessen, so wird die Rotation der Erde die Oberflächenströmung nach Osten, die untere nach Westen hin drängen. Das feste User der Meeresstrasse lässt aber ein solches Abbiegen nicht zu, in Folge dessen wird die obere Strömung nach Osten und unten, die untere nach Westen und oben ausweichen. Im weiteren Verlause kommen beide Strömungen neben einander zu liegen, die ehemals untere am westlichen User, die ehemals obere am östlichen User der Meeresstrasse, — ein Verhältnis, wie es z. B. in der Davisstrasse und Baffinsbay und im Meere zwischen Grönland und Norwegen vorliegt, wie sich überhaupt die Rotationsablenkung in höheren und höchsten Breiten besonders bemerklich machen muss wegen der hier schon auf kurze Breitenunterschiede sich erheblich ändernden Drehungsgeschwindigkeit der Erde." 1)

Diese Einwirkung der Rotation der Erde kann sich hier indess nur auf diejenigen Meeresschichten erstrecken, die oberhalb des Niveaus jener grossen Bodenschwelle sich befinden, welche im Südwesten (zwischen Grönland und Island, zwischen dieser Insel und den Far-Öer und weiterhin den Shetlandinseln) das Nordmeer in seiner Kommunikation mit dem nordatlantischen Raume einschränkt. Unterhalb dieses Niveaus von höchstens ca. 4-500 Faden aber haben wir eine Mulde, die nur in sich selber eine Cirkulation gestattet. Diese bleibt denn auch, wie Mohn scharfsinnig andeutet, nicht aus. Denn die Bewegung der oberen Schichten (auf der Ostseite nach NE, auf der Westseite entgegengesetzt nach SW gerichtet) muss, ebenso wie die Füsse des Töpfers die Drehscheibe, die ganze untere Wassermasse in eine linksläufige Drehung versetzen einen langsamen Wirbel, in dessen Mitte, wie bei den atmosphärischen Cyclonen, die bewegte Masse abwärts dringt. So kommt es, dass wir in der Mitte der Mulde (70° NBr. 2° E.Grw.,) soch Temperaturen von + 1° in einem Niveau von 600 Faden finden, während sonst rings um dieses Wirbelcentrum herum in gleicher Tiefe die Gewässer bis -0.5° und -1.0° abgekühlt sind, wie die Karte der Isothermen für 600 Faden Tiefe auf Tafel 2 und der Querschnitt M auf Tafel 3 sehr auffallend zeigt. Das Aufsteigen der submarinen Isotherme von  $-1^{\circ}$  an den Rändern der Nordmeermulde (Profile G, H, J, K, L) wird ebenso durch die Wirbelbewegung erklärlich, welche von der Westseite des Beckens her die kalten Gewässer rings über S nach O herum mit sich schwenkt. Die Aufdeckung dieses frappanten Vorganges ist eines der Hauptverdienste der Mohn'schen Publikation.

Den Schluss des Textes bilden kurze Bemerkungen über den Stickstoffgehalt und Salzgehalt des Meerwassers der Tiefe, wobei zwei Abhandlungen Tornöe's im Journal für praktische Chemie und den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, mathem. naturw. Klasse, Juni 1880, zu Grunde gelegt werden. Die Vertheilung beider Beimengsel des Meerwassers bestätigt die Existenz der oben erwähnten Cyclonenbewegung.

Göttingen.

Otto Krümmel.

Ergebnisse aus Beobachtungen der terrestrischen Refraktion, von Carl Max von Bauernfeind. Erste Mittheilungen, enthaltend die Feststellung von Thatsachen. München 1880. In Kommission der G. Franz'schen Buchhandlung (J. Roth). 132 S. 2 Steindrucktafeln.

Man kennt in weiten Kreisen die werthvollen Ergebnisse, mit welchen der Verfasser dieser Schrift in seiner 1862 erschienenen Monographie über die Genauigkeit barometrischer Höhen-

<sup>4)</sup> Krümmel: Die Aequatorialen Meeresströmungen des Atlantischen Oceans. Leipzig 1877, S. 39.

messungen, sowie in einem grösseren Cyklus von Abhandlungen über die atmosphärische Strahlenbrechung (Band 62 und 67 der "Astronom. Nachrichten") unsere Kenntnis der die Erde umgebenden Lufthülle bereichert hat. Seit dem Jahre 1872 ward eine hiermit in Zusammenhang stehende weitere Untersuchung in Angriff genommen: Herr von Bauernfeind entschloss sich, die zum Zwecke gegenseitigen Anschlusses der Hauptdreiecksnetze von Bayern und Böhmen nothwendig werdenden trigonometrischen Messungen zugleich zu Studien über die terrestrische Refraktion auszunutzen und hatte bald nachher die Genugthuung, sein System von dem permanenten Ausschusse der europäischen Gradmessung adoptirt und empfohlen zu sehen. Der einfache Grundgedanke der Methode ist der, dass an zwei Orten, deren Höhendifferenz mittelst geometrischen Nivellements bestimmt ist, die wahren Zenithdistanzen mathematisch ermittelt und sodann die scheinbaren Zenithdistanzen durch Beobachtung festgestellt werden; durch Subtraktion ergiebt sich alsdann der Betrag der irdischen Strahlenbrechung. Thatsächlich freilich ist die Berechnung, da auf eine grosse Anzahl von begleitenden Umständen Rücksicht genommen werden muss, bei weitem weniger einfach, und der Werth, den der Verf. durch Integration einer ursprünglich von Laplace herrührenden Differentialgleichung für die Grösse der terrestrischen Refraktion findet, hängt von vielen Konstanten ab, deren Auffindung selbst wieder Vorarbeiten nöthig macht. Gleichwol gestattet diese Schlussformel eine verhältnismässig ziemlich bequeme Auswerthung. Der Verf. schildert nun, wie auf zwei vogtländischen Anhöhen, dem Döbra- und dem Kapellenberg, Beobachtungsstationen gegründet wurden; er beschreibt die zur Beobachtung verwendeten Instrumente und schildert in eingehendster Weise die zahlreichen, minutiösen Korrektionen, welche an diesen angebracht werden mussten, um dem Resultate den höchstmöglichen Grad von Zuverlässigkeit zu sichern. Die durch Messung und Rechnung gelieferten Zahlen werden sowol in Tabellen, als auch in einer äusserst exakt gearbeiteten graphischen Darstellung mitgetheilt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die theoretische Verarbeitung dieses massenhaft angesammelten empirischen Materiales für die Wissenschaft der Erdphysik im höchsten Grade wichtig werden wird. Von besonderer Bedeutung scheint uns auch die durch Herra v. Bauernfeind mehr nebensächlich konstatirte Thatsache zu sein, dass die sogenannte Lateralrefraktion 1) unter gewöhnlichen Umständen sich fast ganz einflusslos erweist, ein Faktum, das nach der bislang allein vorliegenden Beobachtungsreihe (von F. Pfaff) Manchem unerwartet kommen wird und deshalb besonders beachtet zu werden verdient.

Ansbach.

S. Ginther.

#### Notizen.

# Die Erdkunde auf den deutschen Hochschulen im Wintersemester 1880/81.

Eine Uebersicht über diese auf den Hochschulen deutscher Zunge angekündigten Vorlesungen ist in mehrfacher Beziehung von Interesse. Sie zeigt uns zunächst die erfreuliche Thatsache, dass die Geographie in den letzten Jahren als selbständige Wissenschaft bedeutend an Terrain gewonnen hat. Dieser Fortschritt tritt vor allem hevor, wenn man das nachfolgende Verzeichnis geographischer Vorlesungen mit dem vergleicht, welches J. G. Lüdde in seiner "Methodik der Erdkunde" (1842) S. 103 bis 106 für das Sommersemester 1841 zusammengestellt hat. Unter den dort verzeichneten Universitäten tritt neben Berlin, wo K. Ritter wirkte, nur Bonn, wo Mendelssohn lehrte, stärker hervor, sowie sich die Vorlesungen Fröbel's in Zürich (geographische Uebersicht der Erdoberfläche und Geographie und Ethnographie von Afrika) und Wappäus' in Göttingen (allgemeine Geographie, und Geschichte der Reise, durch welche Amerika entdeckt und erforscht worden ist) durch ihren Inhalt, gleichwie anderweitig Kutze's (in Breslau) und Haug's (in Tübingen) geographische Uebungen, schon ihres Vorhandenseins willen, auszeichnen. Die für das laufende Wintersemester augekündigten Vorlesungen sind folgende:

### A. Deutsches Reich.

1. Berlin. Prof. ord. Heinr. Kiepert: Landeskunde von Deutschland; Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen in der neueren Zeit.

<sup>1)</sup> Vgl. des Referenten "Historische Notizen über die Lateralrefraktion" im Jahrgang 1874 der von der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen publicirten Sitzungsberichte.

Prof. ext. F. H. Müller: Geographie und Staatskunde der neuen Welt; über Geographie von Afrika in Verbindung mit der Geschichte der afrikanischen Entdeckungsreisen.

Prof. Ascherson: Pflanzengeographie von Europa.

Prof. Bresslau: Historische Geographie von Deutschland.

- 2. Bonn. Prof. ord. F. v. Richthofen: Geographie der östlichen Mittelmeerländer; geogr. Colloquium; Grundzüge der Gebirgskunde.
- 3. Breslau. Prof. ext. J. Partsch: Ueber Gletscher und Eiszeit; Geographie der deutschen Alpen.
- 4. Dresden; Polytechnikum. Prof. S. Ruge: Geographie der slawischen und germanischen Länder Europas; Geschichte der Erdkunde.
  - 5. Giessen. Prof. ext. R. v. Schlagintweit: (Ref. unbekannt).
- 6. Göttingen. Prof. ord. H. Wagner: Allgemeine Erdkunde; kartographische Uebungen; die Alpen.

Doc. O. Krümmel: Geographie von Afrika.

- 7. Greifswald. Prof. ord. Th. Hirsch (zugleich Prof. der alten Geschichte): Uebungen im Seminar für alte Geschichte und Geographie.
- 8. Halle. Prof. ord. A. Kirchhoff: Herodotische Länder- und Völkerkunde; Länderkunde von Australien, Amerika und Afrika; geogr. Uebungen; geogr. Repetitorium.

Doc. R. Credner: Einleitung in die Völkerkunde; ausgewählte Kapitel der physischen Erdkunde.

- 9. Jena. Prof. ext. Schäfer: Historische Geographie des Mittelalters und der neueren Zeit.
- 10. Kiel. Prof. Th. Fischer: Geographie der Mittelmeerländer; Geschichte der Handelswege nach Ostindien.
- 11. Königsberg. Prof. ord. Zöppritz: Erdk. v. Afrika u. Australien; Gesch. d. Polarforschungen; kartograph. Uebungen.

Doc. Jentzsch: Vergleichende Morphologie der Erdoberfläche.

12. Leipzig. Prof. ext. O. Delitsch: Methodik des geogr. Unterrichts; geogr. Gesellschaft. Doc. Hahn: Vergleichende Erdkunde; Geographie von Nordamerika mit besonderer Berücksichtigung der Ver. Staaten. Uebungen der geogr. Gesellschaft: a) Colloquium, b) Bespre-

chung schriftlicher Arbeiten und Erklärung ausgew. Abschnitte aus K. Ritters Werken. Doc. Seeliger: Mathem. Geographie.

- 13. Marburg. Prof. ord. J. Rein: Orographie und Hydrogr.; Gesch. d. engl. Entdeckungsreisen und d. engl. Kolonial-Erwerbs; geogr. Uebungen.
  - 14. München. Prof. hon. Wagner: Liest nicht.

Polytechnikum: Prof. ord. F. Ratzel: Geographie von Europa; Handelsgeographie und geogr. Uebungen.

15. Strassburg. Prof. ord. G. Gerland: Europa; geogr. Uebungen.

Gar nicht vertreten ist die Geographie auf den Universitäten Münster, Rostock, Erlangen, Würzburg, Tübingen, Heidelberg, Freiburg.

### B. Oesterreich-Ungarn.

- 1. Czernowitz. Prof. A. Supan: Physische Erdkunde.
- 2. Graz. Prof. ext. W. Tomaschek: Gesch. d. Erdk. b. z. Entd. Amerika's; d. Forschungsreis. i. uns. Jahrh.; d. alte und neue Italien; kartograph. Ueb.
  - 3. Innebruck. Prof. F. Wieser: Physische Geographie; geogr. Uebungen.
  - 4. Krakau. Prof. ext. Czerny: Geogr. d. europ. Staaten; Geogr. Asiens.
  - 5. Prag. Prof. ord. D. Grün: Mathematische Geographie.
- 6. Wien. Prof. ord. F. Simony: Vergleichende Statistik der europ. Gross-Staaten, mit besonderer Berücksichtigung der österr.-ungar. Monarchie; die physischen Verhältnisse der fremden Kontinente; geogr. Seminar für Lehramtskandidaten.

Prof. Hann: Meteorologie und Klimatologie; ausgewählte Kapitel aus der mathem. Geographie und der Physik der Erde.

- 7. Budapest. Prof. ord. J. Hunfalvy: Die Staaten Europa's; geogr. Uebungen.
- 8. Klausenburg. Prof. ord. A. Terner: Allgemeine Erdkunde.

Nicht vertreten ist Lemberg.

#### C. Schweiz.

Zürich. Prof. J. J. Egli: Asien nach Natur und Kultur; die Polarfahrten der Neuzeit. Nicht vertreten sind Basel und Bern.

Kettlers Zeitschrift. II. Bd.

In den wissenschaftlichen Prüfungskommissionen pro fac. docendi in Preussen ist für das Jahr 1. April 1880 bis 31. März 1881 die Geographie durch folgende Mitglieder vertreten:

In Königsberg: Wagner (Geographie).

In Berlin: Droysen (Geschichte und Geographie). In Greifswald: Hirsch (Geschichte und Geographie).

In Breslau: Partsch (Geographie).

In Halle: Kirchhoff (Geographie) und Kümmler (Geschichte und Geographie).

In Kiel: Schirren (mittlere und neuere Geschichte und Geographie) und Fischer (Geographie).

In Göttingen: Volquardsen und Weizsäcker (für Geschichte und Geographie).

In München: Niehues (Geschichte und Geographie).

In Marburg: Rein (Geographie).

In Bonn: Schäfer (alte Geschichte und Geographie).

Bremen.

Dr. W. Wolkenhauer.

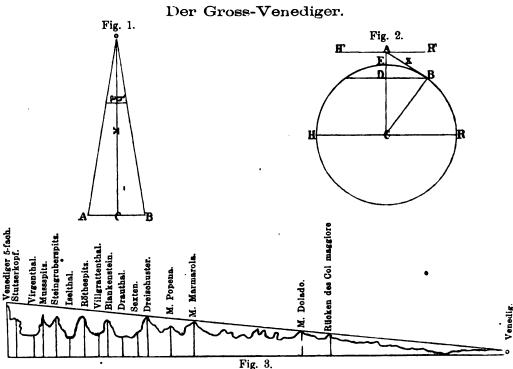

Eine sehr alte Sage erzählt, dass einst auf dem Gross-Venediger Schafe suchende Hirten Venedig gesehen und daher die beiden Hochspitzen den Namen "Venediger" erhalten hätten. Dieser Sage, welche früher eben so unbedingten Glauben als jetzt Widerspruch gefunden hat, soll wenigstens insofern hier Rechnung getragen werden, als mit Zurückweisung jeder historischen Beachtung diese Zeilen die durch sie angerente Franz im wissenfahr Glichen Beachtung. Beachtung diese Zeilen die durch sie angeregte Frage in wissenschaftlicher Begründung zu beantworten suchen: "Kann vom Venediger aus Venedig gesehen werden oder nicht?"

Es dürfte zuvor passend sein, etwas über den Gebirgsstock, dessen Panorama zu erforschen ist, zu sagen. Die westlichen Tauern, deren geographische Lage später ohnehin angegeben wird. sind im Norden vom Salzachthale, im Süden von den Thälern der Rienz und Drau begreuzt, und im Osten von der östlichen Tauerngruppe durch das Filder- und Tauern-Isel-Thal getrennt, während sie im Westen der Krimler und der Ahrenbach von der Zillerthalergruppe scheidet. Sie zerfallen in drei kleinere Gruppen:

 den Tauernhauptkamm mit 5 senkrechten Querkämmen gegen das Salzachthal und 7 meist kleineren gegen Süden, darunter der 3 Meilen lange Virgenkamm zwischen dem Virgen- und dem Defereggerthale;
2. die Antholzergruppe als Thalwand des Ahrenbaches und

3. das Defereggergebirge. 1)

Das ganze über eine Grundfläche von 393/4 geographischen Quadratmeilen aufgebaute Gebirgsmassiv steht bei einer mittleren Sattelhöhe von 8865' auf einem Sockel, der durchschnittlich im Pinzgau bei 3000', im Rienz-Drauthale bei 2900' hoch ist, und zählt bei einer mittleren Gipfel-

<sup>1)</sup> Vergl. Sonklar: Die Gebirgsgruppe der Hohen Tauern.

hōhe von 9825' nicht weniger als 173 Gipfel über 8000', 124 über 9000', 61 über 10,000' und nohe von 9825 nicht weniger als 173 Giptel über 8000°, 124 über 90°0°, 61 über 10,000° und endlich 8 über 11,000°. Der kulminirende Gipfel hat 11,622′ = 3673.5 Meter ¹) und trägt, wie schon erwähnt wurde, den Namen Grosss-Venediger. — Ob von diesem Gipfel aus, welcher dem Grossglockner nur um 387′ nachsteht, Venedig sichtbar sei, das ist eine Frage, die wissenschaftlich hier zu beantworten ist. Keiner der Wenigen, welche diesen Berg bisher bestiegen haben, hat das adriatische Meer gesehen, und doch genügen zur absoluten Verneinung selbst wiederholte Misserfolge aufmerksamer Beobachter nicht, was auch J. Payer, der den Venediger mit der Erwartung, das Adriatische Meer zu sehen, bestiegen hat, dasselbe aber nicht sah, zugiebt. <sup>2</sup>) — Der Wissenschaft, die ihre bestimmenden Bedingungen und Gründe in der Physik und Geographie vorliegen hat, steht unbestreitbar eine theoretische Entscheidung zu. Die Untersuchung über die aufgestellte Frage ist am deutlichsten dadurch zu führen, dass die hierauf bezüglichen allgemeinen Lehrsätze jeder der genannten Disziplinen aufgezählt und dann deren Anwendung auf die gestellte Frage in derselben Ordnung erwähnt werden, woraus dann der richtige Schluss gefolgert werden kann.

Ausser einem guten Auge ist vor allem bei jedem Sehen in die Ferne die zweckdienliche Beschaffenheit des Mittels, welches die Lichtstrahlen durchdringen müssen, also die Klarheit der Luft von grösster Bedeutung. Wolken und Nebel heben jede Sichtbarkeit eines fernen Gegenstandes absolut auf; Höhenrauch und Dünste beschränken die Fernsicht auf ein bescheidenes Maass. Was das Objekt betrifft, so ist eine unerlässliche Bedingung, dass der Gegenstand hell sei. Bei vollkommen heller Tagesbeleuchtung können dunkle Körper auf lichtem Grunde selbst dann noch, wenn sie sehr fein sind, deutlich gesehen werden. Nur dunkle Gegenstände auf dunkler Basis sind nach Maassgabe der Entfernung nur mehr undeutlich oder gar nicht sichtbar, weil sie sich von ihrem Hintergrunde zu wenig abheben. Eine weitere zur Sichtbarkeit nothwendige Eigenschaft des Objekts ist, dass es entsprechend gross sei, und zwar nach Höhe und Breite, damit die Randstrahlen in ihren Linien bis zum Auge des Beobachters noch einen hinlänglichen grossen Winkel bilden. Dieser Winkel, in der Optik unter dem Namen "Gesichtswinkel" bekannt, schwankt nach der Helligkeit des Objekts und der individuellen Beschaffenheit des Auges. Doch wird ein massig beleuchteter Gegenstand wahrgenommen, wenn er unter einem Gesichtswinkel von c. 30" erscheint, ein hell erleuchteter auf dunklem Grunde aber noch bei dem viel kleinern von c. 30" erscheint, ein hell erleuchteter auf dunklem Grunde aber noch bei dem viel kleinern Gesichtswinkel von 2".

Was endlich die Entfernung betrifft, auf welche hin das menschliche Auge einen Gegenstand noch wahrnehmen kann, so darf man sie unermesslich nennen, wenigstens ist bisher keine Grenze der Sehweite noch festgestellt worden. So ist, abgesehen von unserer Sonne, welche im Mittel 20 Millionen Meilen entfernt die Erde doch noch in grossartigster Weise erleuchtet und erwärmt<sup>3</sup>), einer der nächsten Fixsterne (61. im Schwane, ein Stern 6. und 7. Grösse) bereits mehr denn 13,280 Millionen Erdhalbmesser = 11,394,240,000,000 Meilen entfernt, nichts desto weniger aber selbst für das freie Auge noch sichtbar. Das Erstaunendste und Grossartigste in dieser Hinsicht leistet Alcyon in den Plejaden, deren Entfernung Mädler auf 36 1/4 Millionen Sonnenweiten schätzt, sodass ihr Licht bis zu uns 573 Jahre braucht, und dennoch ist sie den

ganzen Winter als Stern 3. Grösse mit freiem Auge zu sehen.

Diese allgemeinen Grundsätze der Naturlehre über die Sichtbarkeit eines fernen Objektes vorausgeschickt, möge nun ihre specielle Anwendung auf Venedig und das Obersulzbacherhorn der Reihe nach beginnen. Leider bleibt schon die erste Vorbedingung, ein gesundes Auge, bei so Manchem unerfüllt. Es würde jedoch für das Auge und die Kraft des Einzelnen leicht Ersatz gefunden, wenn nur nicht die eisige Kälte und der scharfe Wind, die auf solchen Höhen herrschen, ebenso Erschöpfung und Sorge um baldige Rückkehr zur Nachtstation dem Besucher solcher Gipfel meist die nöthige Musse, Ausdauer und Besonnenheit rauben würden, genaue Forschungen zu unternehmen

schungen zu unternehmen.

Noch misslicher steht es um die taugliche Beschaffenheit des Mittels zwischen Objekt und Beobachter, d. h. um die möglichst vollkommene Reinheit der Luft. Wem ist die grosse Zahl der Regentage im Sommer nicht bekannt, sowie selbst im ganzen Jahre die geringe Anzahl wolkenloser, für die Fernsicht günstiger Tage? Doch sind eben vier Jahreszeiten von sehr verschiedener Anzahl trüber und heiterer Tage, und unter diesen der Herbst die günstigste Zeit sowol durch die Zahl und Andauer der heiteren Tage, als besonders auch wegen der vorzügslichen Durch in der Anzahl zu Anzahl zu Anzahlen der Tage als besonders auch wegen der Vorzügslichen Durch in der Anzahlen der Tage als besonders auch wegen der Vorzügslichen Durch in der Anzahlen der Tage als besonders auch wegen der Vorzügslichen Durch in der Anzahlen der Tage als besonders auch wegen der Vorzügslichen Durch in der Vorzügslichen Durch der Vorzügslichen der Vorzügslichen Durch der Vorzügslichen Durch der Vorzügslichen Durch der Vorzügslichen der V lichen Durchsichtigkeit der Luft. Beide Zustände haben in der grösseren Annäherung der Temperatur der Tiefe und Höhe und in dem passenden Verhältnisse der absoluten wie relativen Reuchtigkeit der Luft zu der durch die Temperatur bedingten Spannkraft der Dampfe

ibren Grund.

Wenn dieser Punkt die Möglichkeit jeder bedeutenden Fernsicht bei uns auf nur wenige Tage, ja Stunden des Jahres beschränkt und von dem Beobachter ebenso grosse Vertrautheit mit den Witterungsverhältnissen der Berge, als volle Verfügung über die Zeit verlangt, so fällt in Beziehung auf die beiden folgenden Punkte (dass der Gegenstand hell sei und dass das Objekt entsprechend gross sei, und zwar nach Höhe und Breite, damit die Randstrahlen in ihren Linien bis zum Auge des Beobachters noch einen hinlänglich grossen Winkel bilden) die Wissenschaft ein absolut günstiges Urtheil, das durch keinen misslichen Zwischenfall beeinträchtigt werden kann.

Was nämlich die Helligkeit des Objektes betrifft, so hat Venedig vielleicht unter allen Städten der Erde die günstigste Lage und dürfte überhaupt das sichtbarste Objekt der terrestri-

<sup>1) 1</sup> Meter = 3.163749' (log. 0.5032730).
2) Der Grund, weshalb der Chorograph J. Payer das Adriatische Meer nicht gesehen hat, dürfte wohl darin zu suchen sein, dass die Spannkraft der Dünste schon bedeutend nachgelassen hatte, denn der zwar heitere Tag war der letzte einer schönen Woohe.
2) Vergl. J. Hann: Astronomische Geographie und Meteorologie. S. 3.

schen Fernsicht sein. Die Königin der Adria liegt ja mitten in den Lagunen. Diese haben eine ähnliche Entstehungsursache wie die sogenannten Haffe, welche man vor den Mündungen der Weichsel und Memel beobachtet. Sie unterscheiden sich jedoch wesentlich dadurch, dass sie Meerwasser haben und durch Ebbe und Fluth täglich grosse Veränderungen an Tiefe und Ausdehnung erleiden, was zur Unterscheidung der Laguna viva und Laguna morte Veranlassung gab. Beide zusammen haben 1) zur Zeit der Neu- und Vollmondfluthen um 10 1/2 Uhr Vormittags einen Umfang von 47 Quadratmeilen. Die Lagunen werden vom Meere durch Sand-Dünen geschieden, welche bald in allseitiger Ausdehnung als zahlreiche Inseln, wie S. Erasmo, Murano, Rialto, Giudecca und Chioggia, bald als langgestreckte Wülste von höchstens 500 Klafter Breite unter dem Namen Lidi auch zur Zeit der Fluth noch mehrere Fuss über die Wasserfläche

hervorragen.

Auf den Inseln Rialto und Giudecca liegt in der nordöstlichen Ecke der Lagunen die Stadt Venedig. 3) Die erstere und bei weitem grössere der Inseln ist statt der Strassen von 114 Kanälen durchzogen, von denen der Capale grande in Form eines S die Insel theilt, 100 bis 200' breit und für Seeschiffe fahrbar ist. Um das Fünffache ist Giudecca von Rialto entfernt. 15,000 bis 18,000 Häuser, darunter 140 Paläste, und 90—105 Kirchen liegen in einem Umfange von 1½ Meilen oder 3 Stunden im Ausdehnungsverhältnisse W—0: N—S = 4:3. Sollte ein dunkler Flecken von solcher Ausdehnung auf glatter Wasserfläche, welche die Sonnenstrahlen gleich dem besten Spiegel reflektirt, nicht weithin gesehen werden und sollte die Sichtbarkeit sich nicht noch dadurch vergrössern, dass Venedig in der Ferne mit den vielen anderen Lagundenninseln und 1414 fest in eine dankleit anderen Meilen anderen Lagundenninseln und Lidi fast in einen dunkeln, mehrere Meilen langen Körper zusammenschmilzt, der sich zwischen dem östlichen Meere und den westlichen Lagunen wie eine schwarze Kluft in glattem, hellglänzendem Spiegel abhebt? Nimmt man aber zur Bestimmung der Entfernung nur die Stadt Venedig allein, so liegt sie unter dem 45° 26' der nördlichen Breite, das Öbersulzbacher Horn unter dem 47° 5' 57" und der Untersulzbacher unter dem 47° 7' 6" nördlicher Breite; die geographische Länge ist nahezu die gleiche, da der 30. Meridian von Ferro in allen Plänen eben so über die Stadt gezogen ist, wie er so ziemlich mitten zwischen den beiden Venedigern hindurchgeht. Wird demnach die geographische Breite des Venedigers zu 47° 6' und die geographische Länge von Stadt und Berg als gleich angenommen, so sind Venedig und Venediger gerade 1° 40' oder 25 geographische Meilen von einander entfernt.

Die eben besprochene Entfernung beider Objekte bestimmt mit der Grösse Venedigs den Gesichtswinkel (Fig. 1), die letzte entscheidende Bedingung, welche die Naturlehre stellt, dass die Lagunenstadt vom Venediger aus gesehen werden könne. Derselbe brauchte in Rücksicht der günstigen Helligkeit nicht einmal 30" zu haben, beträgt aber, die west-östliche Ausdehnung der Stadt zu 20,500 angenommen, nach der heistehenden Rechnung 2) 2° 0' 4", also gerade 240 mal

mehr, als zur blossen Sichtbarkeit erforderlich wäre.

Um nicht durch Einseitigkeit zu täuschen, sei neben dieser normalen Richtung auch noch die nordsüdliche Ausdehnung Venedigs, d. h. die schiefe Richtung beachtet. In dieser bildet die Lage der Stadt mit dem einem Schenkel des Sehwinkels wegen der Depression des Horizontes einen Winkel von 178° 3'. Aus dieser Annahme berechnet sich nun der Sehwinkel nach einem allgemein bekannten Verhältnisse der Trigonometrie zu etwa 4'. Aber auch dieses bedeutend kleinere Resultate übertrifft die grösste Anforderung noch um das 8fache und stellt in Verbindung mit der normalen übertrifft die Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen Orangen über der Sichtbarkeit Venedigs vom Obersulzbacher Horn herab aus physicalischen kalischen Gründen über jeden Zweifel.

Alle diese physikalischen Beweise von der Sichtbarkeit Venedig's gelten jedoch nur vom freien Raum in der Atmosphäre und könnten, auf die Erde angewendet, höchstens dann noch

gelten, wenn diese eine ausgedehnte Ebene wäre. Nun ist aber die Erde ein unebenes Sphäroid. Auf einer Kugel ist die Oberfläche, welche von einem Standpunkte übersehen werden kann, stets eine beschränkte. Die Grenze des Blickes ist, wenn keine Hindernisse entgegen stehen, ein Kreis, der Gesichtskreis genannt, dessen Umfang mit der Höhe des Beobachters wächst. Je höher die Berge sind, desto mehr nimmt der Gesichts-kreis zu, wenn er nicht durch andere Berge vielfach unterbrochen wird.

Die angeführten beiden Hindernisse der terrestrischen Fernsicht, Kugelgestalt der Erde und vorliegende höhere Berge, geben, auf die Beziehung des Sulzbacher Hornes zu Venedig angewendet, ein unerwartet günstiges Resultat, denn erstens beträgt die terrestrische Aussichtsweite oder der Halbmesser des scheinbaren Horizontes nach der beistehenden Berechnung 29.15 geographische Meilen und mit Einrechnung der Refraktion, welche unter günstigen Verhältnissen die Sehweite am Horizonte wenigstens um 1/12 vermehrt, 31.4 Meilen. 4)

Folglich erstreckt sich das Panorama des Gross-Venedigers (Fig. 3) im Westen auf die Ziller- und Oetzthaler-Ferner, über Unter- und Oberinnthal und Vorarlberg bis an den Rhein und Bodensee; gegen Norden über und zwischen den Kalkalpen hindurch in die bairische Hochebene bis Regensburg, Straubing und noch über die Donau bis an den Böhmerwald; — nach

<sup>1)</sup> Vergl. A. Schmidt: Oesterreichische Vaterlandskunde.
2) Vergl. H. A. Daniel: Handbuch der Geographie. II. Bd.

<sup>\*)</sup>  $\overrightarrow{AB}$  — Längenausdehnung von Venedig,  $\overrightarrow{OC}$  = Entfernung von Berg und Stadt.

 $<sup>\</sup>overline{AB} = 0C (tga + tgb), a = b = \frac{1}{2}x \lg tg \frac{1}{2}x = 8.2421598 x = 200'4".$ 

<sup>1)</sup> AB = h : die Höhe des Berges, r der Halbmesser der Erde bei 470 nördlicher Breite. AB -- die Aussichtsferne oder der Sehstrahl,  $\overline{AB^2}$  -- h<sup>2</sup> -- 2 hr giebt, wenn

h — 3673.49 m r = 6365603.478 m (h = 13494531 m)

AB — 216290.3016 m — 29.15 Meilen. Jetzt darf man nicht mehr geographische und deutsche Meilen verwechseln, denn die erstere beträgt höchstens 7420 m, die letztere nach neuester deutscher Reichsverordnung 7500 m. Vergl. auch Fig. 2.

Osten übersieht man ganz Oberösterreich, einen Theil von Unterösterreich und Steiermark bis über Köflach und gegen Cilly, sowie das ganze Herzogthum Kärnten; im Süden einen Theil von Krain mit Laibach und Istrien mit Triest, den Karst, die Julischen- und Karnischen, die Venetianer- und Südtiroler-Alpen mit der Oertlerspitze, über die venetianische Tiefebene weit in das adriatische Meer hinaus bis über Chioggia nahe gegen Punta della Maestra.—

Es ist in der That ein ansehnliches Königreich wes des glückliche Auge des Besteinen wes Es ist in der That ein ansehnliches Königreich, was das glückliche Auge des Besteigers vom Hochvenediger übersieht; aber die glänzende Perle darin ist Venedig.)

Die Kugelform stellt somit der Sichtbarkeit Venedigs um so weniger ein Hindernis entgegen, als bei seiner Entfernung von 25 geographischen Meilen schon die mittlere Sattelhöhe

des ganzen Massivs mehr als genügen würde, vorausgesetzt, dass keine höheren Berge ent-

gegentreten.

Es müssen also noch Landkarten die letzten Zweifel dieser typischen Hemmisse heben. Wir benutzen folgende Landkarten:

Die Karte der Hohen Tauern, von C. Edler v. Sonklar, 1:144,000.

Die Generalstabskarte des Herzogthums Salzburg.

Karte der Alpen, von Stieler-Berghaus, 1: 450,000

Karte vom Kaiserthum Oesterreich von Scheda, 1:567,000.

Die Mittel- und Ost-Alpen nach C. v. Sonklar von Berghaus u. Vogel, 1: 1,850,000,

ausserdem die geographischen Karten von

Sydow, Stieler, Kiepert, Sohr-Berghaus, Dolezal u. s. w.

Aus diesen Karten ist zu entnehmen, dass dem Gross-Venediger nach Süden aus der eigenen Gruppe der Eichhamstock, der Virgenkamm und die Tefereggerberge vorgelagert sind, während jenseits der Drau die Karnischen Alpen mit kleinen Querketten und die unter dem Namen Cadorischen Alpen bekannten italienischen Gebirge mit den M. Antelao- und Premaggiore-Gruppen liegen. In diesen Gebirgstheilen ragen in der Nähe des 30. Meridians nach der Reihe etwa folgende Gipfel empor:

| Aderspitz              | 11,081' |
|------------------------|---------|
| Schermerkopf           | 10,115  |
| Röthespitz             | 93434   |
| Blankenstein           | 8046'   |
| Agnello                | 9704    |
| Monte Marmarola        | 8374'   |
| Stutzerkopf            | 9361'   |
| Mussspitz              | 98071   |
| Weissspitz             | 9359'   |
| Hochrast               | 7706    |
| Monte Popena Compoduna | 6878    |
| Monte Antelao          | 10,020  |
| Der kleine Geiger      | 10,130' |
| Eichamkopf             | 90064   |
| Gross-Deggenhorn       | 9312'   |
| Dreischuster           | 9728'   |
| Monte Dolado           | 59631   |

endlich der vom Monte Prese und Col Maggiore abzweigende Bergrücken (vergl. Fig. 3).

Es ist nun die weitere Aufgabe, das Verhältnis des Sehstrahles, der die Lagunenstadt mit dem Auge des Beobachters verbindet, in horizontaler und vertikaler Beziehung zu bestimmen.

Theils wegen der Projektion, theils weil die besprochenen Objekte nicht auf ein und demselben Blatte enthalten sind, ist zur genauen Ermittelung der Lage der Sehlinie im Horizonte
die Berechnung des loxodromischen Winkels<sup>2</sup>) nothwendig.

Derselbe bezeichnet nicht nur die Richtung des Sehstrahles zum (30.) Meridian, sondern

lässt auch nach einem bekannten Satze der elementaren Geometrie die Entfernung des Sehstrahles vom letzteren Punkt für Punkt berechnen. Werden dann mit geringer Mühe noch die Abstände der aufgeführten Gipfel vom Mittagskreise festgestellt und mit den betreffenden Punkten des Sehstrahles verglichen, so ist das Ergebnis dieser Arbeit, dass fast alle die aufgezählten Berge ausserhalb der Seblinie liegen. Namentlich stehen

der Monte Antelan der gefährlichste von allen um 2230 Meter

der Monte Antelao, der gefährlichste von allen, um 3230 Meter, der Monte Dolado um 575 Meter und der Dreischuster um 138 Meter

gegen Westen von der Sehlinie ab, welche gerade am linken Gehänge des Sextenthales wie ziemlich häufig durch das Piavethal hinzieht.

Die Bestimmung der vertikalen Richtung des Sehstrahles geschieht durch die Depression des Horizontes, d. h. durch jenen Winkel, welchen die Visirlinie oder die oft erwähnte Tangente

<sup>3)</sup> Mittels der A ABC und CBD und den Erdradien bei 47° und 45° Breite (vergl. A. Steinhauser: Neue Berechnungen der Dimensionen des Erdsphäroids findet man DE = 3671.4 m, dann nach der Formel die Oberfäche der Calotte, welche die vom Gipfel des Obersulsbacher Horns an die Peripherie des Gesichtskreises susgene Tangente ringsum abschneidet, ohne Rücksicht auf Refraktion, zu 2667.45 Quadratmeilen, ein Gebiet, das mit Kinbesichung der letzteren das Königreich England mit Wales noch übertrifft.
3) Dieser Winkel findet sonat nur für die Soeschiffahrt auf Karten nach Mercators Projektion seine Anwendung. Er giebt an, unter wie viel Graden eine gerade Linie, welche zwei Orte mit einander verbindet, den zwischenliegenden Meridian sehneidet und beträgt nach

mit der Ebene des wahren Horizontes bildet. Derselbe beträgt nach zwei verschiedenen Berechnungsmethoden 1° 45' bis 1° 57'. ¹) Gleichwie er das Maass bestimmt, um welches der praktische Beobachter sein Instrument zu senken hat, damit er richtig visire, so bezeichnet er auch die Grenzlinie im Durchschnittsprofil, welche die Gipfel der angeführten Berge nicht überschreiten dürfen, wenn der Blick auf Venedig möglich sein soll. Das Profil²) und eine prüfende Berechnung weisen nach, dass ausser jenen dreien, deren horizontale Stellung bereits als ausserhalb der Visirlinie nachgewiesen wurde, der Monte Marmarola der einzige sei, welcher die Schlinie überragt und somit den Ausblick decken würde. Aber auch er liegt nach den Karten östlich vom Meridian, folglich in keiner Beziehung zum Gross-Venediger, wohl aber zum Sulzbacher Horn. Dagegen liegen dem Sehstrahle horizontal gleich oder doch sehr nahe der Stutzerkopf und der Röthespitz (beide in der Tauerngruppe); diese jedoch können seine Höhelage nicht erreichen. Aber auch dann, wenn die Landkarten täuschten, wenn also Monte Dolado oder Dreischuster oder irgend ein anderer Berg von ähnlicher Höhe in der Sehlinie stünde, so ist eine solche nungsmethoden 1° 45' bis 1° 57'. 1) Gleichwie er das Maass bestimmt, um welches der praktische oder irgend ein anderer Berg von ähnlicher Höhe in der Sehlinie stünde, so ist eine solche Ueberragung noch immer von keiner Bedeutung, da sie von der früher angeführten Refraktion besiegt wird.

Nach Allem, was in diesen gedrängten Zeilen zur Prüfung vorgelegt worden ist, stellt sich der Aussicht vom Venediger auf das Adriatische Meer kein wesentliches Hindernis entgegen, als die beinahe immer ungünstige Beschaffenheit der Luft, die im ganzen Jahre fast nur wenige Stunden einen gewünschten Erfolg hoffen lässt. Würden darum rüstige Besteiger so glücklich sein, die meteorologischen Bedingungen gut zu treffen, dann müsste auch der Anblick das Adria-

tischen Meeres mit seiner Beherrscherin sicher ihr Lohn sein.

Zum Schlusse mögen noch ein paar praktische Beispiele grossartiger Fernsichten hier Platz finden. Sie werden nicht verfehlen, die theoretischen Grundsätze zu beleuchten und dem prünaden. Sie werden nicht verfehlen, die theoretischen Grundsätze zu beleuchten und dem prufenden Leser die klare Auffassung des richtigen Sachverhaltes zu erleichtern. — So schliesst der schon erwähnte Chorograph Payer in seiner Chorographie  $^3$ ) der "centralen Oertler-Alpen" die Beschreibung einer interessanten Fernsicht vom Monte Cercen (8690') mit den Worten: "Der Glockner und der Monte Rosa lagen am äussersten Ende des Horizontes, letzterer als eine gelbgraue Mauer." Er konnte also diese Bergriesen, obwol dunkle Körper und trotz der grossen Entfernung von 51 und 54 Stunden [cos. c = sin. b. sin. b' + cos. b. cos. b'. cos. (1-1')] durch die reine Morgenluft sehen, ihre Umrisse genau abnehmen und von etwaigen Wolkengebilden unterscheiden unterscheiden.

Noch zutreffender für den vorliegenden Fall ist wegen seiner Beziehung zu den vielen Glocknerbesteigungen und ihren beschriebenen Fernsichten ein anderes Beispiel.

Am 14. September 1868 bestieg der eben erwähnte J. Payer mit tüchtigen Führern, dar-unter Schnell, der schon sechs Mal diesen Weg gemacht, aber nie etwas Besonderes bemerkt hatte, die Glocknerspitze und schreibt davon Folgendes: "Sehr gut vermochte ich mich zu orientiren. Der Aussicht stand im vollen Sinne des Wortes nichts als die Erdrundung im Wege und ich schätzte die sichtbare Fläche auf 3000 Quadratmeilen. Die Pracht der Färbung, die verschiedenartigsten Formen der zahllosen Spitzen, der Eisblick der Gletscher, die dunkeln Thäler, der herrliche Kranz der die Pasterzi umgebenden Hochspitzen ist über alle Vorstellung Wer in diesem Momente nicht befangen durch den Blick in die fürchterliche Tiefe, nicht erschöpft durch Anstrengungen ist, wer sich also vollkommen dem Genusse der Aussicht hingeben kann, der empfängt hier einen Eindruck, der sich mit nichts Aehnlichem vergleichen lässt; denn was ist der Anblick eines idyllischen Thales, eines tosenden Wasserfalles oder pittoresker Felsenmassen, vom niedern Standpunkt aus gesehen, gegen das Bewusstsein, einen Flächenraum von Tausenden von Quadratmeilen zu beherrschen, so vielnamige Länder mit einem Blicke zu überschauen! Ich konnte mich glücklich preisen, einen so herrlichen, reinen Tag getroffen zu haben. — Den Glanzpunkt der Aussicht bilden die Pasterzengletscher, der Fuscherkarkopf. die Glocknerin, das Fischbachhorn, die Bärenköpfe und der Johannsberg. — In der Richtung über das Leithagebirge sah ich in bedeutender Ferne scharf gezeichnete, fast isolirte Felsen auftauchen von vielleicht ½ Zoll scheinbarer Höhe. — Sehr deutlich war im Süden das Adriatische Meer zu sehen, sich als einen hellen, gelbglänzenden Spiegel darstellend."

F. Nicolai.

### Zur Hydrographie Finlands.

In den Neuen Problemen der vergleichenden Erdkunde (Leipzig 1870, S. 142) sagt Oskar Peschel von den Seenbecken Finiands: "Die meisten dieser Becken, namentlich die im Kern des Landes gelegenen, sind geschlossene Einsenkungen ohne jeden Abfluss." Und die auf derselben Seite des werthvollen Werkes befindliche Skizze des Kumobeckens stellt eine Menge kleinerer Seenbecken ohne Abfluss dar. Man vergleiche aber diese Skizze mit einer guten Karte unseres Landes, als welche vor allen andern die im Maasstabe von 1:400,000 in 30 Blättern ausge-

<sup>1)</sup> In Fig. 2 ist es der Winkel x oder R'.  $\triangle$  B und wird durch cos.  $x = \frac{r'}{r+h}$  oder nach

sin.  $^{1/6}$  x =  $\sqrt{\frac{h}{2 (r + h)}}$  berechnet.  $^{3/2}$  In diesem Querdurchschnitte der Erdoberfläche bezeichnet die Grundlinie mit Weglassung der ephäroidalen Krümmung die Entfernung Vndgt—Vndg in nahe millionenfacher Verjüngung; die vertikalen Linien geben die Höhen der Berge und Thäler an; der Deutlichkeit wegen im Verhältnis zur Grundlinie, wie 1:5.  $^{3/2}$  Vergl. Petermanns Mittheilungen Nr. 31, S. 34.

gebene, zu nennen ist (Karta öfver Storfurstendömet Finland utgifven af öfverstyrelsen för landt materiet, jemlekt kejserliga senatens förordnande af den 22. Oktober 1868. Helsingfors) und man wird sich von der Unrichtigkeit dieser Angabe Peschels überzeugen. Man wird sogar finden, dass bei weitem die meisten Seen Finlands einen Abfluss haben, was von den grösseren derselben auch durch das Uebersichtsblatt des grossen Kartenwerkes (Maasstab: 1:2 400 000) zur Genüge zeigt. Es ist also schon längst dagewesen, was der sichere Blick Peschels erfasst hat, indem er ja (S. 143) die interessante Bemerkung macht, "dass der Bau dieser Seengruppe (nämlich der auf S. 142 gegebenen) vollständig einem künftigen Flussgebiet mit Seitengewässern gleicht."

Mit obigen geschlossenen Einsenkungen scheint Peschel nur die kleineren zu meinen. Auf manchen Karten erscheinen aber auch die grossen als solche, indem die Abflüsse derselben fehlen; Ströme, die bezüglich ihrer Wassermenge und der Grösse ihres Gebietes nicht zu den geringen Europas gehören und also auch auf Karten Europas von kleinerem Maasstabe nicht fehlen sollten. Wiborg in Finland.

Die Pflege der geograph. Studien in fremden Ländern.

#### .1. Etwas über Geographie in Persien,

In Persien giebt es zur Zeit zwei geographische Wissenschaften. Die alte orthodoxe mit ihren sieben Klimaten, dem Lande der Finsternisse u. s. w., und die neuere, die auf der Hochschule zu Teheran gelehrt wird. Ich werde nur von dieser neueren sprechen. Dort auf der Hochschule giebt seit längeren Jahren ein Europäer Unterricht in elementarer, meist politischer Geographie in Verbindung mit Unterricht in französischer Sprache, während ein Perser, der auch Professor der Mathematik ist, "höhere Geographie" lehrt. Der Unterricht umfasst astronomische und physikalische Geographie mit der dazu nöthigen Mathematik, politische Geographie und Statistik und elementare Völkerkunde. Der ganze Kursus ist französischen, ziemlich veralteten Werken entnommen und berührt daher die Geographie Persiens sehr wenig. Die Schüler wissen mehr von den politischen Eintheilungen Frankreichs, als von denen ihres eigenen Landes. Die Schule besteht erst seit einigen dreissig Jahren; wenn man die Schwierigkeiten, gegen welche sie zu kämpfen hat, bedenkt, so ist das erzielte Resultat ein sehr grosses. Ein junger Mann, der seit zwei Jahren die Schule verlassen hat, konnte mir deutliche Erklärungen über die Bewegungen der Erde und des Mondes geben, wusste die Entfernungen von der Sonne und die Grösse der Planeten und war in der Geographie der fünf Welttheile ziemlich bewandert. Die in den letzten zehn bis zwölf Jahren erschienenen geographischen Arbeiten verdanken sämmtlich Schülern der Hochschule ihren Ursprung.

Im Jahre 1867 erschien eine lithographirte Karte von Persien. Sie war, glaube ich, eine Vergrösserung eines Theiles einer französischen Wandkarte von Asien. Orographie und Hydrographie waren gänzlich unbeachtet gelassen, die Namen der meisten Ortschaften wie die Grenzen des Landes und der Provinzen falsch angegeben; man hatte sich nicht einmal die Mühe gegeben, die Karte für Separatform umzuändern. Als geographische Karte ist die Arbeit vollständig nutzlos.

Dann erschien eine Karte der Provinz Kerman von einem Mirza Mehdi Chan; später erschien von demselben Herrn auch eine kurze Beschreibung des persischen Beludschistan. Die Karte war nicht sehr unrichtig, die Beschreibung ziemlich genau, ich gab daher auch einen Auszug davon in der Zeitschrift der Londoner morgenländischen Gesellschaft im Jahre 1877. Mirza Mehdi Chans Werk, so arm an geographischen Notizen es auch war, ist noch nicht übertroffen worden.

Vor sechs Jahren gab ein Perser, der einige Jahre in Paris Astronomie studirt hatte, einen kleinen Grundriss der neueren Geographie heraus, begleitet von Karten der Welttheile, Bildnissen einiger Menschenrassen u. s. w. Dieser Grundriss muss den Persern zu hoch gewesen sein, da nur wenige Exemplare verkauft wurden.

Vor zwei Jahren erschien der erste Theil des neuen persischen geographischen Lexikons, Mirât ul Buldân (der Spiegel der Länder) in Quart-Format. Längere Zeit vor der Veröffentlichung dieses Theiles wurde von dem neuen, Epoche zu machenden Lexikon gesprochen; mit der Erscheinung wurden jedoch alle Erwartungen getäuscht. Der Verfasser hatte augenscheinlich stark gearbeitet, viele Bücher durchsucht, hatte aber nichts Selbständiges geliefert, nichts Neues mitgetheilt. Aus Schriftstellern des Mittelalters hatte er die verschiedenen Notizen über persische Ortschaften gesammelt und sie buchstäblich wiederholt, Beschreibungen europäischer Reisenden, von Favernier und Chardin an, wurden in extenso gegeben, von dem gegenwärtigen Zustande der Städte aber kaum etwas bemerkt. Geographie war unberücksichtigt gelassen, die statistischen

Notizen waren veraltet, einige grössere Ortschaften und viele kleinere, da die Alten nichta darüber sagten, waren gänzlich ausgelassen und Dörfer und Städte, die im Mittelalter existirten und von deren Lage jetst kaum etwas bekannt ist, wurden beschrieben als blühende Ortschaften. Der soeben erschienene zweite Theil (in Folio) des Lexikons ist etwas besser als der erste, ist jedoch kein geographisches Werk und steht weit hinter Werken gleicher Art älterer Schriftsteller zurück. Wieder fehlen die Namen vieler Ortschaften, statistische Angaben sind oft falsch, von geographischen Lagen der Ortschaften wird kaum etwas bemerkt oder Längen und Breiten wurden aus älteren Schriftstellern genommen, Orographie und Hydrographie sind wieder gänzlich unbeachtet geblieben. Notizen alter Autoren wie Herodot, Strabo, Polybius u. s. w., verschiedener arabischer und persischer Schriftsteller über denselben Ort sind ohne weitere Bearbeitung wiederholt. Der Verfasser giebt kein Resumé der verschiedenen Notizen, und der persische Leser muss entweder selbst ein Urtheil fällen, was, da er die nöthigen Vorkenntnisse nicht besitzt, unmöglich ist, oder das Buch aus Verzweiflung zuschlagen. Lagen von Ortschaften, die von den älteren Autoren erwähnt werden, und über welche unsere neuesten Gelehrten noch nicht einig sind, stellt der Verfasser mit der grössten Sicherheit fest, z.B. "Gaza ist das heutige Tabriz, Vera ist Urumiah oder Maragha, Arsacia ist Gazwin." Hie und da giebt er Erläuterungen, die jedoch den Leser noch mehr verwirren; ich werde nur einer erwähnen, in welcher er die Citrus medica, die saure medische Citrone oder Cedrate als die süsse Limone von Fars identificirt, weil die süsse Limone in Fars Madani heisst und er den medischen Citronenbaum kurzweg als Diracht-i Medi (Baum von Medien) angiebt. Eine Karte, die von Medien, schmückt (?) das Buch; es wäre Zeitverlust etwas Näheres von ihr zu erwähnen.

Es könnte sein, dass dieses Werk einige andere Perser anregt, etwas Selbständiges über die Geographie ihres Landes zu leisten, doch ist dies für den Augenblick zu bezweifeln, da der Perser weder die nöthige Neugierde, die ihn zu archäologischen Forschungen oder statistischen Nachfragen anregen würde, noch die für geographische Beobachtungen und topographische Aufnahmen nothwendige Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit besitzt, er auch in seinen Schulen die nöthigen Vorkenntnisse nicht erlernen kann. Perser haben ungemein wenig Interesse für Geographie, von hundert wolerzogenen Leuten giebt es kaum fünf, die etwas Näheres von ihrem eigenen, geschweige von einem fremden Lande kennen.

Als Beispiel der Ungenauigkeit kann ich hier anführen, dass der Astronom des Reiches, der Verfasser des persischen astronomischen Kalenders und Professor für Mathematik und Geographie auf der Hochschule, in der letzten Nummer der Teheraner Zeitung angiebt, dass Büschehr unter derselben Länge als die von Teheran läge und um seinen Lesern dieses deutlicher zu machen, fügt er hinzu, dass es in beiden Orten zur selben Zeit Mittag sei. (Büschehr liegt 36, westlich von Teheran, der Zeitunterschied ist also über zwei Minuten.)

Kawend bei Zendjan, Persien.

A. Houtum-Schindler.

### 2. Die Geographie in Finland.

Uebersicht über die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten.

Zum besseren Verständnis einer Revue über die neuesten geographischen Arbeiten Finlands erscheint eine kurze Angabe älterer geographischer Arbeiten als zweckmässig.

Die erste nennenswerthe Karte von Finland stammt vom Ende des vorigen Jahrhunderts, somit aus der letzten Zeit der Vereinigung Finlands mit Schweden. Sie wurde veröffentlicht von dem Geographischen Institute in Schweden, einem von dem Bergrath Baron Hermelin gestifteten Vereine. Dieser kenntnisreiche Mann, mit warmem Interesse für die Sache und im Besitze eines ziemlich grossen Vermögens, unternahm es auf eigene Kosten und mit Hilfe Anderer eine genauere, den Ansprüchen der Wissenschaft mehr genügende Karte von Schweden und Finland zu Stande zu bringen. Er schritt daher zu Bestimmungen der Breite sowol wie der Länge, wobei letztere mittelst eines Chronometers gesucht wurde, liess Reisen unternehmen, um ältere Karten zu prüfen oder, wo es nöthig war, neue zu entwerfen. Eine Frucht dieser Bemühungen war seine Karte von Finland in 6 Blättern, ausgeführt von der geschickten Hand Hellström's. Obgleich veraltet, sind diese Karten doch noch gegenwärtig anwendbar: 5 Spezialkarten im Maasstabe von 1:432,000 und eine Uebersichtskarte. Aus derselben Zeit stammen auch die nautischen Karten von Klint und die erste ausführliche Beschreibung Finlands, verfasst von Porthan, Professor an der Universität zu Åbo und hochverdient um die Geschichte Finlands.

Es umfassen die Karten von Hermelin und das Werk Porthan's nur den damaligen schwedischen Theil Finlands. Ueber die von 1721 und 1743 bis 1812 mit Russland vereinigten Theile

des Landes wurden Karten ausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Eine gute Leistung für den Anfang dieses Jahrhunderts ist Thessleff's Karte der Umgebungen von St. Petersburg, die auch den im Südosten vom Saima-See gelegenen Theil Finlands bis zum Ladoga umfasst, im Maasstabe von 1:252,000, mit russischem Text. Ein besonderes Interesse verleiht dieser korrekten Karte die Darstellung der Bodenerhebungen (zeitgemäss mit Schraffen), weil an einer solchen Darstellung von Finland noch Mangel ist.

Den Grund zu einer Karte von ganz Finland in grösserem Maasstabe legte die im Jahre 1830 unternommene grosse Triangulation, die in Russland unter Struwe's Leitung ausgeführt wurde und in Finland bis Tornea sich erstreckte. An derselben betheiligten sich für Finland Professor Woldstedt u. a. Finländer in den Jahren 1835-1847, später und höher im Norden des Landes Järnefeldt, gegenwärtig Chef des russischen topographischen Korps. In Folge dessen war nun die Lage von ungefähr 400 Orten bekannt, von einigen derselben jedoch, aus früheren Berechnungen, nur die Breite. Es erschien dann, auf diesen Arbeiten basirt, in den Jahren 1863-72 die (in dieser Zeitschrift bereits genannte) von dem Landvermesserkorps Finlands ausgegebene Karte des Landes im Maasstabe von 1:400,000, die ganz besonders zur Veranschaulichung desselben beigetragen hat, ausgezeichnet durch topographische Schärfe, reichen Inhalt und guten Druck. Von grossem Interesse sind namentlich Blatt E 4, das den seenreichsten Theil des Landes darstellt, und die Blätter F 1 und F 2, der inselreiche Archipelag von Åland und Åbo. Staatsrath Gylden, unter dessen Leitung, als Chef des Landvermesserkorps, diese Karte erschien, hat ausserdem mehrere andere werthvolle Arbeiten veröffentlicht, wie Karten über die Städte des Landes und deren Umgebungen (1845), eine Beschreibung der Gewässer und eine Höhenkarte Finlands im Maassstabe von 1:1,000,000 (Höjdkarta öfver Finland 1850), in kleinerem Maasstabe reproduzirt in Petermann's Mittheilungen. Die Höhenkurven von 0 bis 1000 finnischen Fussen (3,5661 = 1 m) haben einen Abstand von 100 Fuss, sind laut der Karte nach Nivellirung längs den Flüssen bestimmt worden, also nur annähernd richtig, und fehlen in dem nördlichsten, zu wenig bekannten Theile des Landes. Eine genaue Höhenkarte steht gegenwärtig in Aussicht, indem das russische Topographenkorps seit mehreren Jahren an einer Karte des Landes im Maasstabe von 1:21,000 arbeitet. Die Aequidistanz der Kurven ist 2 Faden (à 7 engl. Fuss), und wird die Karte ausserdem vieles Andere zur Anschauung bringen, als Felder, Wiesen u. s. w. - Zahlreiche Tiefenangaben für den finnischen Meerbusen enthalten die Karten der russischen Marine. Weniger bekannt ist der Bottnische.

Es giebt mehrere Karten des Landes in kleinerem Maasstabe, wie auch Spezialkarten. Eine größere Sammlung von letztgenannten bilden die im Jahr 1844 unter Nyberg's Anleitung ausgegebenen Karten der Gemeinden im "län" (Gouvernemeut) Nyland, mit ausführlichem Texte statistischen Inhalts.

In deutscher Sprache verfasste Rühs eine Beschreibung Finlands (Leipzig, 1809), von Arvidsson in schwedischer Sprache bearbeitet. Hallstén's geschätztes Lehrbuch der Geographie Finlands ist durch Professor von Klöden in deutscher Uebersetzung erschienen in der Berliner Zeitschrift für Erdkunde. Im Jahre 1838 erschien von Knorring's ausführliche Beschreibung von Altfinland (269 Seiten und 1 Karte), d. h. von den mit Russland 1721 und 1743 vereinigten Theilen des Landes.

Zahlreiche Beiträge zur Kenntnis des Landes enthalten die Arbeiten der gelehrten Gesellschaften, als der Gesellschaft pro Fauna et Flora Fennica (seit 1821), der "Finska Litteratur Sällskapet" (seit 1831) und der "Finska Vetenskaps-Societeten" (seit 1838), endlich die Arbeiten des Statistiska Byrån (seit 1865), dessen Direktor Ignatius im Jahre 1872 ein statistisches Handbuch für Finland ausgab (Statistik handbok för Finland, Helsingfors, 280 Seiten), in welchem auch das Entstehen und die Organisation der Behörden und anderen Einrichtungen angegeben ist. Im Jahre 1870 beschloss die finnische Literatur-Gesellschaft auf den Vorschlag des damaligen Wortführers derselben, J. W. Snellman, seiner Zeit Finanzchef Finlands, die Herausgabe einer ausführlichen Beschreibung des Landes und wurde die Ausführung derselben im folgenden Jahre Wir kommen hiermit zu den geographischen Arbeiten Findem Direktor Ignatius anvertraut. lands in neuester Zeit. Das Werk wird 2 Theile umfassen, von welchen der erste eine Uebersicht des Landes und Volkes enthalten wird, der zweite die Topographie. Das in diesem Jahre erschienene, in dieser Zeitschrift (S. 88) bereits angekündigte erste Heft (174 Seiten) enthält als Einleitung die Geschichte der Geographie Finlands (S. 1-46). Das erste Kapitel (S. 47-72) ist betitelt "Name, Lage und Grösse", das zweite (S. 73-122) schildert das Meer, das dritte (S. 123-154) giebt die Höhenverhältnisse und ein Naturbild des Landes, das vierte ist der Geologie gewidmet. Im Ganzen wird der erste Theil 20 Kapitel enthalten. Es verspricht somit dieses

verdienstvolle Werk ein sehr inhaltreiches zu werden. Beigegeben sind dem ersten Hefte eine Höhenkarte und eine geologische Karte. Mit Unterstützung des Staates erscheint das Werk "Finlands geologiska undersökning", wovon die erste Karte, mit Text von Moberg, auch bereits angekündigt worden (S. 88). Die Karte zeichnet sich durch schöuen Druck und ein elegantes Aeussere aus. Professor Wilk erwähnt in der Finsk Titskrift der Wichtigkeit dieser Arbeit als einer guten und nothwendigen Grundlage für künftige Specialarbeiten, wie auch, dass die Karte die Ansicht von der Moränennatur der Höhenzüge (åsar) Finlands zu bestätigen scheine.

Auch im Verlage der finnischen Literaturgesellschaft erschien in diesem Jahre der zweite Jahrgang des statistischen Jahrbuches für Finland, herausgegeben vom statistischen Büreau (70 Seiten mit 59 Tabellen), der Text auch französisch (Annuaire statistique pour la Finlande). Für den 31. Dezember 1878 ist die Zahl der Einwohner Finlands in demselben zu 1990 848 Personen berechnet.

Schulatlanten sind bis jetzt meist nur aus Deutschland und Schweden bezogen worden und bekanntlich ist der Stieler'sche Schulatlas auch mit finnischem Texte ausgegeben worden. Ein Atlas für Volksschulen in finnischer Sprache (Kartasto kansakvuluja varten), von dem jüngst verstorbenen Lehrer Hahl, ist in diesem Jahr aus der Lithographie von Liewendal in Helsingsfors hervorgegangen. Er enthält 10 recht deutliche Karten und unterscheidet das Tiefland (bis 200 m Erhebung) vom Hochlande (Preis 1 Fr. 75 C.).

Dass auch der allgemeinen Geographie Aufmerksamkeit geschenkt wird, bezeugt die neulich erschienene Bearbeitung von Hellwald's bekanntem Werke, im finnischen benannt "die Völker und Staaten der Erde", von Hauvonen (Maan kansat ja valtakunat, 1. Theil, Europa, 250 S. mit 48 Holzschnitten, Helsingfors, Edlund).

Erwähnenswerth wegen vieler Aufschlüsse, obgleich nicht rein geographisch, ist endlich "Merkantil handbok öfver storfurstendömet Finland", von Foss, das auch mit Unterstützung der finnischen Regierung erscheint. Von 9 Heften sind bereits 3 ausgegeben worden (im Ganzen 159 Seiten).

Es ist also die Thätigkeit auf dem Gebiete der Geographie in diesem Jahre wol eine bedeutende zu nennen, obgleich die Zahl der in demselben veröffentlichten Arbeiten gering erscheinen mag.

Wiborg, den 30. Oktober 1880.

A. E. Modeen.

### Fortschritte der officiellen Kartographie.

Rundblick über neue Land- und Seevermessungen, sowie über deren fortschreitende Darstellung auf Generalstabs-, Admiralitäts-, Kataster- und anderen officiellen Specialkarten.

#### Die Karten des Hydrographischen Amts der deutschen Admiralität.

Ueber die nautisch-wissenschaftlichen und kartographischen Publikationen des Hydrographischen Amts der deutschen Admiralität enthalten die "Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" (1880, Nr. 7) einen eingehenden Bericht, nach dem wir nachstehende Zusammenstellung geben:

Zusammenstellung geben:
Auf dem Gebiete der nautischen Literatur und Kartographie bot Deutschland
noch vor wenigen Jahren im Vergleiche zu den fremdländischen Arbeiten in diesem Fache mannigfache Lücken dar.

Unsere Seefahrer und Geographen waren bis in die neuere Zeit hinsichtlich der See- und Küstenkarten, Segelanweisungen, Beschreibung von Inseln und Häfen und der Darlegung maritimmeteorologischer Verhältnisse meistentheils auf die betreffende Literatur in fremden Sprachen angewiesen.

Es war daher eine der Hauptaufgaben des im Jahre 1874 erweiterten und zum Theil neuorganisirten deutschen "Hydrographischen Bureau's", welchem jetzt der Titel "Hydrographisches Amt der Admiralität" verliehen ist, durch die von ihm ausgehenden literarischen und
kartographischen Publikationen einerseits im Interesse der Kriegs- und Handelsmarine die erwähnte Lücke auszufüllen, andererseits für eine stets wachsende Entwickelung der nautischen
Wissenschaften und ihrer Anwendung für das praktische Leben beizutragen.

In diesen Bestrebungen wurde das Hydrographische Amt durch die Mitwirkung der seit Anfang 1875 nach Beschluss des Reichstages dem Chef der Admiralität unterstellten Deutschen Seewarte in Hamburg wesentlich unterstützt, indem letzteres Institut einen Theil seiner, zumeist den Interessen der Handelsmarine gewidmeten literarischen Thätigkeit den Publikationen des Hydrographischen Amtes zuwandte.

Die periodischen Publikationen des Hydrographischen Amtes sind zunächst die beiden Zeitschriften: "Annalen der Hydrographie und der maritimen Meteorologie" und die "Nachrichten für Seefahrer."

Die monatlich erscheinenden "Annalen etc." sind in erster Linie dazu bestimmt, die prak-

tische Nautik mit der theoretischen zu vereinen und jene durch diese zu begründen, indem sie die Erfahrungen zahlreicher Seefahrer der Kriegs- und Handelsmarine nach deren Berichten und Journalen sammeln und diskutiren.

Fast jedes Heft enthält eine oder mehrere kartographische Beilagen, nämlich Kartenskizzen und Pläne von Küstenstrichen, Häfen und Inseln, grossentheils nach den Aufnahmen der Offiziere der Kaiserlichen Marine, zum Theil auch nach fremdländischen, sonst wenig zugänglichen Oppellen generalisiert. gänglichen Quellen reproducirt, ferner Tafeln mit Abbildungen und Diagrammen. Unter den Kartenskizzen etc. erwähnen wir hier besonders die Original-Aufnahmen von Marokkanischen Häfen und Küstentheilen, der Kerguelen-Insel, auf welcher die Stationen der deutschen Venus-Expedition im Jahre 1874 sich befand, ferner der NW.-Küste von Neu-Guinea, der Inseln Neu-Hannover, Neu-Irland und Neu-Britannien, vieler Inseln und Häfen der in letzter Zeit vielgenannten Samoa-Gruppe und benachbarter Inselgruppen, sodann vieler Häfen und Küstenstriche von China und Japan.

Der Inhalt der "Nachrichten für Seefahrer" besteht hauptsächlich in Notizen über Errichtung und Veränderung von Leuchtfeuern und Baken, über Auslegen und Einziehen von Tonnen und Feuerschiffen, über Errichtung von Signalstationen, Zeitbällen, Sturm- und Nebelsignalen, meist mit Angabe der geographischen Positionen aller dieser Seezeichen. Haben diese "Nachrichten für Seefahrer" zunächst nur einen rein praktischen Zweck, den Seefahrern von allen ihre Schiffsreisen betreffenden Veränderungen der Seezeichen, von Untiefen und Gefahren, die sie auf ihren Routen antreffen können, möglichst schnell Kenntnis zu geben, so findet doch auch das nicht seefahrende Publikum in dieser Zeitschrift mannigfache Aufschlüsse über sonst wenig zugängliche und in verschiedenen Quellen zerstreute Angaben der praktischen Nautik und der Kartographie; namentlich in letzterer Hinsicht sind die genauen Angaben der Positionen von Inseln und Untiesen, über die Existenz oder Nicht-Existenz von mehreren der letzteren für die Richtigstellung der allgemeinen und speciellen Seekarten von grossem Werthe, ebenso die Angaben aller neuerschienenen Karten und Pläne der meisten seefahrenden Nationen für die Kartensammler und Bibliotheken.

Eine dritte periodische Publikation bilden die Gezeitentafeln (vorausberechnete und tabellarisch zusammengestellte Hochwasserzeiten und Fluthhöhen für eine Reihe von Küstenpunkten und Hafenplätzen, nebst Angaben über die mittlere Dauer der Ebbe und Fluth, sowie über die Richtungen und Geschwindigkeiten der Gezeitenströmungen, welche besonders in den engen, von kräftigen Fluthwellen durchsetzten britischen Gewässern und in der Nordsee sehr verwickelte Erscheinungen darbieten).

Das "Leuchtfeuer-Verzeichnis aller Meere" bildet gewissermaassen den Uebergang von den periodischen zu den nichtperiodischen Publikationen des Hydrographischen Amtes, insofern sie in ihren einzelnen Abtheilungen nach Verlauf einer gewissen Zeit in stets verbesserten und vervollständigten neuen Auflagen bearbeitet und veröffentlicht werden. — Im Jahre 1879 publicirte das hydrographische Amt ein "Handbuch der Navigation."

Vermessungen und Karten. Die Vermessungsarbeiten an den deutschen Küsten der

Ost- und Nordsee und in den umliegenden Gewässern, sowie die Herstellung der nach ihnen entworfenen und für die Sicherheit der Schiffahrt in den heimischen Gewässern unentbehrlichen

Karten bilden einen anderen Haupttheil der Thätigkeit des Hydrographischen Amtes.

Allerdings hatte die preussische Regierung vor länger als vierzig Jahren einen aus zwei Segelkarten des südlichen Theiles der Ostsee (1:400000, im Jahre 1860 als zweite revidirte Auflage in einem Blatte erschienen), 7 Küstenkarten (1:100000) und 14 Blatt Küstenansichten bestehenden Preussischen See-Atlas herausgegeben; ferner hat die im Jahre 1850 in's Leben gerusene Preussische Kriegsmarine, nach Erwerbung des Jade-Busens im Jahre 1853 als Kriegshafen, im Jahre 1858 eine Karte der Jade-, Weser- und Elbe-Mündungen in 6 Blättern (1:50 000) und im Jahre 1859 eine Uebersichtskarte desselben Gebietes (1:100 000) herausgegeben.

Doch genügten alle diese kartographischen Arbeiten der preussischen Behörden nicht mehr den gesteigerten Anforderungen, welche sich seit der Konstituirung des Norddeutschen Bundes im Jahre 1866 für dieselben geltend machten. Die neu errichtete Marineverwaltung traf sofort die nöthigen Anordnungen, um ein in jeder Hinsicht genügendes Seekarten-Material der nord-deutschen Küsten herzustellen, — und von dieser Zeit an datiren die durch das Hydrographische Bureau bezw. Amt ausgeführten hydrographisch-kartographischen Arbeiten, über welche wir hier

eine kurze Uebersicht geben wollen. In den Jahren 1867—1870 wurde die Revision der Jade und der deutschen Flussmündungen und eine sich daran anschliessende Vermessung und Auslothung des gesammten deutschen Gebietes

der Nordsee ausgeführt.

Die Früchte dieser Arbeiten waren: im J. 1868 die revidirte Uebersichtskarte der Jade-, Weser- und Elbe-Mündungen und die Specialkarte der Eider (1:50000); im Jahre 1869 die Karte der Westküste von Schleswig-Holstein, Bl. I und II (1:100000); im Jahre 1870 die Karten der Ostfriesischen Inseln (1:100000) und der Deutschen Bucht der Nordsee (1:300000).

In demselben Jahre erfolgte noch die Veröffentlichung einer Specialkarte der Kieler Föhrde

1:5000 und 1:10000).

Der deutsch-französische Krieg unterbrach diese Arbeiten, welche aber schon mit Beginn des Frühjahres 1872 mit erhöhter Thätigkeit wieder aufgenommen wurden, sowol in der Nordsee,

als in der Ostsee, und zwar gleichzeitig.

Die seit dieser Zeit von dem "Hydrographischen Amt" herausgegebenen Deutschen Admiralitätskarten erschienen und erscheinen noch sämmtlich in Kommission bei D. Reimer (Reimer & Höfer) in Berlin; sie werden nach den von den Offizieren der Kaiserlichen Marine ausgeführten Vermessungen in der kartographischen Abtheilung des Hydrographischen Amtes

bearbeitet und entworfen und in der Anstalt von H. Petters in Hildburghausen in Kupfer gestochen.

Um die besonders in der Nordsee fortwährend eintretenden Veränderungen der Fahrwasser u. s. w. möglichst rasch in die betreffenden Karten eintragen zu können und diese dadurch möglichst laufend korrekt zu halten, wird stets nur eine beschränktere Anzahl von Exemplaren

abgezogen und gedruckt.

Dieser Umstand bringt es allerdings mit sich, dass bei Ausführung von größeren Aufträgen leicht eine kleine Verzögerung in der Lieferung eintreten kann, ein Üebelstand, welcher aber durch die grosse Sicherheit, welche die Karten hierdurch in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit bieten, mehr wie aufgewogen wird. Während des Druckes noch etwa eintretende Veränderungen werden schliesslich mit der Hand nachgetragen, sodass kein Exemplar einer Karte aus dem Hydrographischen Amt ausgegeben wird, welches nicht bis zum Tage der Ausgabe berichtigt ist. Ein Korrekturvermerk in der linken untern Ecke giebt dem Käuser an, bis zu welchem Zeitpunkte diese Berichtigung erfolgt ist.

Alle Karten sind theils mit Abbildungen von Leuchtthürmen und Seezeichen, theils mit Kartons von Specialplänen noch näher illustrirt; selbstverständlich sind alle Höhen und Tiefen

in Metern angegeben.

Nach Verlauf von je 4 Jahren werden die betreffenden Küsten der Nordsee genau revidirt und danach die Karten selbst eingehend korrigirt; hierin liegt eine fernere grosse Bürgschaft ihrer Genauigkeit. Die gleichmässigeren Verhältnisse der Wasserstrassen in der Ostsee bedürfen einer solchen Revisionsvermessung nur in grösseren Zeiträumen, für welche ein festes Zeitintervall daher nicht festgesetzt ist.

Nach den in dem südlichen Theile der Nordsee in den Jahren 1873 und 1874 ausgeführten deutschen Vermessungen und Lothungen und unter Benutzung fremdländischer Arbeiten erschien zunächst i. J. 1877 die Segelkarte für den südlichen Theil der Nordsee (1:800000); sodann wurde i. J. 1879 die Allgemeine Segelkarte der Nordsee (1:1500000) veröffentlicht.

Gemäss dem oben erwähnten vierjährigen Revisions-Turnus für die 4 Abtheilungen der

deutschen Küsten der Nordsee sind bis 1880 schon mehrere revidirte Ausgaben der früher veröffentlichten Karten erschienen: so die Jade-, Weser- und Elb-Mündungen nebst Specialkarte offentiichten Karten erschienen: 80 die Jade-, Weser- und Eis-Munaungen nebst Specialkarte der Jade-, und Weser-Mündung, die Schleswig-Holsteinische Küste, Südliches Blatt (Eider-Mündung); Anfang August v. J. erschien die Karte der Ostfriesischen Inseln von Schiermonikoog bis Wangeroog, an welche Veröffentlichung sich im Anfang des nächsten Jahres das vierte Blatt der Küsten-Karte der deutschen Küsten der Nordsee, Schleswig-Holsteinische Küste, nördliches Blatt, anschliessen wird. Diese Karten sind sämmtlich im Maasstabe von 1:100000 gezeichnet. Als Segelkarte für den diese vier Karten umfassenden Theil der Nordsee dient die Karte der Deutschaft Rusten umfassenden Theil der Nordsee dient die Karte der Deutschen Bucht der Nordsee im Maasstabe von 1: 300000, welche bereits i. J. 1878 erschienen ist.

Ausserdem ist i. J. 1878 die nach den neuesten ausländischen Vermessungen angefertigte Karte desjenigen Theiles der Nordsee ausgegeben, welcher von den Küsten Englands zwischen Cromer und Dungeness und den Küsten von Holland, Belgien und Frankreich zwischen Terschelling und Kap Gris Nez begrenzt und von den Hollandern "De Hofden" benannt wird (1:300000). Im Laufe des folgenden Jahres werden noch eine deutsche Karte vom Skager Rak (1:300000) und eine deutsche Segelkarte für den englischen Kanal (1 zu 600000), sowie eine

Specialkarte von Wilhelmshaven erscheinen.

In der Ostsee wurden zunächst im Anschluss an den "Preussischen Seeatlas" die Aufnahme des südwestlichen Theiles derselben in den Jahren 1872—1874 ausgeführt und nach diesen Vermessungen und Lothungen in den Jahren 1875—1877 neue deutsche Karten dieser Gewässer veröffentlicht, nämlich die Karten von Schleswig-Holstein (Ostkuste) und Mecklenburg (Sektion I, II, III), nebst den zugehörigen Specialkarten des Aarö- und Alsen-Sundes, der Fleisburger und Kieler Föhrde, des Fehmarn-Sundes, der Eckernförder und Neustädter (oder Lübecker) Bucht, mit der Einsegelung in die Trave und nach Wismar.

Ferner ist nach den neuesten deutschen und ausländischen Vermessungen i. J. 1880 eine

Segelkarte des mittleren Theiles der Ostsee (1:600000) mit 12 Kartons erschienen.

Für die preussische Küste der Ostsee wurde eine Revision der bisherigen Karten des Preussischen Seeatlasses dringend nothwendig, und zwar um so mehr, als die Grundlage desselben in Folge den durch den preussischen Generalstab bewerkstelligten Landestriangulation wesentlich verändert war. Die von dem Hydrographischen Amte herausgegebenen und die auf Detail-Angaben des preussischen Generalstabes gestützten, unten erwähnten Karten dieser Küsten haben die Karten des preussischen Secatlasses vollständig ersetzt, sodass diese gegenwärtig kaum einen anderen, als einen kartographisch-historischen Werth besitzen dürften, da laufende Berich-

tigungen derselben seit ihrem Erscheinen nicht stattgefunden haben.

Nach den i. J. 1875 begonnenen und 1879 berendeten Vermessungen dieser Küsten sind bis Mitte des Jahres 1880 im Druck vollendet und erschienen die Karten von Ost- und West-

Preussen, nebst den Specialkarten vom Königsberger Haff, und Pommern bie Swinemunde (Sect. VIII, VII, VI, V).

Im Laufe des Jahres 1881 werden erscheinen die Karte Sect. I, die Pommersche Küste und die Rügen'schen Gewässer umfassend, die Specialkarte vom Stettiner Haff und vom Kieler Hafen, endlich die Segelkarte für den wertlichen Theil der Ostsee mit der Einsegelung durch den Sund und die Belte.

Für diese letzteren Wasserstrassen und das Kattegat sind nach den neuesten dänischen resp. schwedischen Aufnahmen in den Jahren 1877 bis 1880 sieben Karten (1:50000 resp. 100000) von dem Hydrographischen Amt herausgegeben.

Auch für einige ausser-europäische Häfen sind Pläne nach den Vermessungen und Auf-

nahmen von Offizieren der Kriegsmarine als "Deutsche Admiralitäts-Karten" erschienen, so Puerto Plala auf Haiti; Sabanilla an der Mündung des Magdalenen-Stromes in Columbia; Hafen an der Küste von Marroko nebst Ansichten der marrokanischen Küste; Hafen von Pakhoi; Insel

(inie Chow; Hafen von Wenchau (China).

Als eine der nächsten Aufgaben des Hydrographischen Amtes ist, mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung der deutschen Schiffahrt nach den russischen Hafen die Herstellung von deutschen Karten der russischen Ostseeküste in's Auge gefasst, da die von diesen Gegenden existirenden Originalkarten in Folge der auf denselben zur Anwendung gebrachten russischen Schriftzeichen für den deutschen Schriftzeichen, auch die hierüber vorhandenen fremden Karten sehr unzulänglich sind.

Se gelanweisungen. Zu der Ergänzung dieser von dem "Hydrographischen Amt" herausgegebenen Karten der Deutschen Küsten der Ostausgegebenen Karten der Deutschen Küsten der Ostbeitung einer deutschen Segelanleitung für diese Küsten und Gewässer in Angriff genommen und smichst mit der Veröffentlichung des ersten Theiles des Segelhandbuches für die Ostsee, enthaltend die "Segelanweisung für den westlichen Theil der Ostseee mit der Einsegelung durch das Kattegat, den Sund und die Belte", Berlin, 1878, der Anfang gemacht.

Der zweite Theil dieses Segelhandbuchs, welcher den mittleren und östlichen Theil der Ostsee bis zur russischen Grenze behandeln soll, wird erscheinen, sobald alles vorhandene

und noch zu gewinnende Material bearbeitet sein wird.

### Geograph. Aufsätze in nichtgeographischen Zeitschriften.

Berchet, G.: D. Planisphär. d. Giovanni Leardo. (R. Istituto Veneto d. scienze, lett. ed. a., Bd. VI., Serie V, H. 7-8.)

Berger, H.: Zur Entwicklung der Geogr. der Erdkugel b. den Hellenen. (Grenzboten, 1880,

Nr. 49 und 50.)

Bourde, P.: La France au Soudan. (Rev. d. d. m., Bd. 42, H. 3.)

Bruhns, C.: Uebers. d. Resultate d. meteorol. Stationen in Sachsen; Sept. 1879. (Beil. z. Leipz.

Zig., 1880, Nr. 99.)
Buck, R.: Unsere Flussnamen. (Alemannia, 8. Jahrg., H. 2.)

Collignon, M.: Notes d'un voyage en Asie-Mineure. (Rev. d. deux mondes, Bd. 37, H. 1-4.)

Danckelmann, E. v.: Beitr. z. Kenntnis der Verbreitungsgrenzen der flieg. Fische im südind.

Ozean. (Arch. f. Naturgesch., 46. Jahrg., H. 3.)

Dressel, L.: Durch d. Paramos z. aquatorial. Hochwald. (Stimm. aus Maria-Laach, 1880, H. 4.)

Ebelot, A.: L'expédition au Rio Negro. (Rev. d. d. mond., Bd. 39, H. 1.)
Ficker, A.: J. E. Wappäus. (Statist. Monatsschrift, 1880, H. 2.)
Ficker, A.: Reste keltischer Bevölkerung in Mitteleuropa. (Statist. Monatsschr., 6. Jahrg., H. 3.)

Fischer, A.: Reste Reitischer Bevolkerung in Mitteleuropa. (Statist. Monaissent., 0. Jung., R. S.)
Fischer, Th.: Fünfzig Jahre franz. Herrschaft in Algerien. (Preuss. Jahrb., Bd. 45, H. 6.)
Geffcken, F. H.: Russland und England in Centralasien (Deutsche Rundsch., 6. Jahrg., H. 5.)
Grewingk, C.: Erläut. z. 2. Ausg. d. geognost. Karte Liv-, Esth-, und Kurlands. M. Kt. (Arch.
f. d. Naturk. Liv-, Esth- u. Kurlands, Bd. 8, H. 4.)
Güssfeldt, P.: Jenseits der Schneegrenze: (Deutsche Rundschau, 1880, H. 9.)
Haupt, J.: D. holländ. Dünen. (Beil. z. Wiener Abendpost, 1880, Nr. 39, 40.)
Haupt, J.: D. holländ. Dünen. (Beil. z. Wiener Abendpost, 1880, Nr. 39, 40.)

Haupt, J.: D. holland. Dünen. (Beil. z. Wiener Abendpost, 1880, Nr. 39, 40.)
Haushofer, M.: Pflanzenleben und Landschaftscharakter. (Westermanns Monatsh., 1880, Jan.)
Hildebrand t: D. Berginsel Nosi-Kombá u. d. Flussgebiet des Semberano auf Madagaskar. (Monatsber. d. k. pr. Ak. d. W., Berlin, 1880, Febr.)
Hirschfeld, G.: D. Insel Cypern. (Deutsche Rundschau, 1880, H. 8.)
Järnefeldt. A.: D. astronom., geodät. u. topograph. Arbeiten auf d. Balkanhalbinsel i. d. J. 1877—79. (Russ. Rev., Jahrg. 9, H. 8.)
Hirschfeld, G. v.: Geschichte u. Topogr. des Rheins u. s. Ufer v. Mainz b. Holland. (Monatsschrift f. d. Gesch. Westdeutschlands, 5. Jahrg., H. 11.)
Kanitz, F.: D. Ethnogr. auf d Pariser Exposition d. sciences anthropol. (Beil. zur Wiener Abendpost, 1880, Nr. 26—30.)
Kirchner, O.: Beitr. z. Alpenflora in Württemberg. (Jahresh. d. V. f. vaterländ. Naturk. in

Kirchner, O.: Beitr. z. Alpenflors in Württemberg. (Jahresh. d. V. f. vaterländ. Naturk. in

Warttemb., 36. Jahrg.)
Koner, W.: G. Nachtigal. (Westermann's Monatshefte, 1880, Apr.)
Kreuzpointer, H.: Flora Münchens. (Flora, 1880, Nr. 11.)

Krumme: Aufgaben zur Einführung in d. astronom. Geogr. (Pädagog. Archiv, 1880, Nr. 9.) Lüher, F. v.: Stellung d canar. Inseln in der Entdeckungsgesch. (Sitz.-Ber. d. histor. Rl. d. k.

b. Ak. d. W., München, 1880, H. 1.)

Mielberg, K.: E. Exkursion nach Chiwa. (Russ. Rev., Jahrg. 9, H. 4.)

Mommsen, Th.: Z. Kritik d. Geogr. des Ptolemäos. (Hermes, Bd. 15, H. 2.)

Mantegazza, P.: I Finni secondo gli ultimi studii. (N. Antologia di scienze, lett. ed. arti, Bd. 19, H. 2.)

Mohnicke, O.: Blicke auf das Pflanzen- und Thierleben d. malai. Ins. (Natur u. Offenbarung, Bd. 26, H. 1-12.)

Bd. 26, H. 1—12.)

Neese, N.: Ein Ausflug in die Krim. (Balt. Monatsschrift., Bd. 27, H. 1 u. 2.)

Osten-Sacken, v. d.: Uebers. üb. d. Leistungen d. geogr. Wiss. in Russl. währ. d. Reg. Kaiser Alexander II. (Russ. Rev., 1880, H. 2.)

Paulitschke, P.: Holubs Reisen in Süd-Afrika. (Beil. z. Wiener Abendpost, 1880. Nr. 20—24.)

Pennazzi: Massauah. (Nuova Antologia 15. VII. 1800.)

Rohlfs, G.: Syrten-Oasen. (Westermann's Monatsh., 1880, Sept.)

Ruge, S.: Hütten und Wohnungen der Naturvölker. (Westermanns Monatsh., 1880. Aug.) Saalborn: Ethnolog. Erhebungen in Deutschl. (N. Lausitz. Magazin, Bd. 55, H. 2.) Schlagintweit-Sakunlunski, v.: Erläuterungen des 4. Bandes d. Reisen in Indien u. Hochasien. (Sitz.-Ber. d. math.-phys. Klasse d. k. b. Ak. d. W., München 1880, H. 1.)
Schlesinger, G.: Die Insel Yezo und die Ainos. (Deutsche Rundschau, 1880, 12. H.)
Schlobach: D. Grenzen des Dobrilugker Klostergebiets. (N. Lausitz. Magazin, Bd. 55, H. 2.)
Schott: Linguist. und ethnograph. Fehler in geograph. Lehrbüchern. (Monatsber. k. pr. Ak. d. Wiss. Berlin 1879, Sept.)

Schweiger-Lerchenfeld, A. v.: Die Teufelsanbeter. (Westermanns Monatsh., 1880, Febr.)

Seydlitz, N. v.: histor.-ethnogr. Skizze des Gouvernem. Baku. (Russ. Rev., 8. Jahrg., H. 11 und 12.) Sie miradzki: Vorkommen des Bibers in Polen, Lithauen u. d. Ostseeprovinzen. (Sitz.-Ber. d. Naturf.-Ges. zu Dorpat, 5. Bd., H. 2.) Steinhauser, A.: Neue Art der Herstellung v. Reliefkarten. (Zeitschr. f. d. Realschulwes., 5. Jahrg., H. 4.)
Stepanow, M.: Das Südussuri-Land. (Russ. Rev., 1880, H. 10.)
Strobl, G.: Der Etna u. s. Vegetation. (Wissensch. Stud. u. Mitth. a. d. Benediktiner-Orden, 1880, H. 1-3.) Teutsch, F.: Drei sächs. Geographen des 16. Jahrh. (Arch. d. Ver. f. siebenb. Landesk., n. F., Bd. 15, H. 3.) Vambery, H.: D. Turkomanensteppe u. ihre Bewohner. (Westermanns Monatsh., 1880, Juni.) Vogt, C.: Die Wanderungen der Thiere in ihrem Verhältnis zur jetzig. und früh. Vertheilung ders, auf der Erdfl. (Westermanns Monatsh., 1880, Juni.) Wolters, K.: Histor.-topogr. Beschreib. des Kirchspiels St. Petri. (Zeitschr. d. Ver. f. hamburg. Gesch., 4. Bd., H. 1.)

### Vorträge in den geograph, Gesellschaften.

#### 1. Europa.

Ruge, S.: Gesch. d. sächs. Kartographie u. der Landesaufnahmen im 16. Jahrh. (Dresden, 8. und 15. X. 80.) Simonin: Ueb. d. Kanalisation der Flüsse Clyde und Tyne. (Paris, S. d. g., 5. XI. 80.)

#### 2. Asien.

Guérin, V.: D. Insel Rhodos. (Paris, S. d. g., 18. VI. 80.)

Meyners d'Estrey, Gf.: Reise des Dr. Bock n. Borneo. (Paris, S. d. g., 15. X. 80.)

Meyners d'Estrey, Gf.: Ueb. Sumatra. (Paris, S. d. g., 2. VII. 80.)

Paquier: Ueb. Afghanistan. (Paris, S. d. g., 18. VI. 80.)

Polak, J. E.: Beiträge z. d. hydrograph. Verhältnissen v. Teheran-Rhages. (Wien, 26. X. 80.) Szresnewski: Die durch die kais. geogr. Ges. ausgesandten wissenschaftl. Expeditionen. (St. Petersburg, 20. X. 80.) Wetzstein: Das Neffenerbrecht bei den Arabern. (Berlin, Anthrop. G., 16. X. 80.)

Kirchhoff, A.: Wahrheit u. Dichtung in Lepsius' neuer Theorie v. d. afrikan. Völkermischung. (Halle, a. S., 10. XI. 80.)
Lamairesse: Ueb. d. Benue. (Algier, Soc. d. g., 21. X. 80.)
Stone-Pascha: D. egypt. Expedition nach d. C. Guardafui. (Kairo, Soc. khéd. d. g., 22. X. 80.)

Elfving, N. A.: Ueb. d. Projekte eines Kanals zw. d. Atlant. u. Stillem Ocean. (Stockholm, 15. XI. 79.) Ratzel, F. (aus München): Die natürl. Bedingungen der Entwicklung der Vereinigten Staaten. (Bremen, 2. u. 4. XI. 80.)

### 5. Australien und Polynesien.

Bastian, A.: Ueb. d. polynes. Kulturwelt. (Berlin, Anthropol. G., 16. X. 80.) Jardin: E. Fest. bei d. Nukahiwanern. (Rochefort, Soc. d. G., 29. X. 80.)

#### 6. Allgemeines.

Arosenius, J.: Ueb. Terrainlehre. (Stockholm, 10. V. 79.)
Bastian, A.: Ueber s. letzten Reisen. (Berlin, G. f. E., 9. X. 80.)
Fabri: D. deutsche Auswanderung u. deren Organisation. (Kongr. f. Handelsgeogr. Berlin, 26. X. 80.)
Gellert, R.: D. Begründung und Nützlichkeit handelsgeogr. Museen. (Berlin, Kongr. f. Handelsgeogr. 28. X. 80.) Krone, H.: Reise v. Bamberg nach Aden i. J. 1875. (Dresden, 29. X. 80.) Luze, de: Die geograph. Terminologie. (Paris, S. de g. commerc., 18. X. 80.)

#### Geographische Recensionen.

Alton: D. ladinischen Idiome in Ladinien etc. (B. v. Gartner, Roman. Studien, IV, 4.) Amicis, E. de: Spanien. Stuttgart 1880. (B. v. G. H., Lit. Centralbl. 1880, S. 715-716.) Notizen. 47 ·

```
Andree, R.: Allgem. Handatlas. Leipzig 1880. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, Nr. 28.)
   Bauernfeind, C. M. v.: D. baier. Pracisions-Nivellement. Munchen 1879. (B. i. Lit. Centralbt.,
              1880, S. 652.)
   Baumann: D. Gaugrafschaften im württemberg. Schwaben. (B. v. v. Knonau, Mittheil, a. d.

Baumann: D. Gaugrafschaften im württemberg. Schwaben. (B. v. v. Knonau, Mittheil. a. d. histor. Lit., VIII. 3.)
Beloch, J.: Campanien. Berlin 1879. (B. v. Bu., Lit. Centralbl., 1880, S. 182—184.)
Benecke u. Cohen: geognost. Beschreibung der Umgegend v. Heidelberg. H. 1. (B. v. Rosenbusch, N. Jahrb. f. Miner., Geol. u. Paläont., 1880, I. 1.)
Berger, H.: D. geograph. Fragmente des Eratosthenes. Leipzig 1880. (B. v. H. W. S., Lit. Centralbl., 1880, S. 819—821.)
Berghaus, H.: Allgem. Weltkarte in Merkators Projektion. 3. Aufl. Gotha 1880. (B. i. Export, 1880. S. 426—427.)

              1880, S. 426-427.)
   Bessels, E.: D. d. amerikan. Nordpol-Expedition. Leipzig 1879. (B. v. R. L., Lit. Centralbl.,
              1880, S. 167—169.)
  Bezold und Lang: Beobachtungen d. meteor. Stationen im Kgr. Baiern. 1. Jahrg., 1879.
München 1880. (B. i. Ztschr. öster. G. f. Meteor., 1880, Aug.)
Brückner, A.: D. slaw. Ansiedelungen in d. Altmark u. im Magdeburg. Leipzig 1879. (B. v.
              L., Lit. Centralbl., 1880, S. 197-198.)
   Brunaud: D. Pflanzengeogr. des Depart. Charente-Inférieure. (B. v. Parat, Soc. d. G. Rochefort,
              29. X. 80.)
   Chavanne, F.: Die Sahara. Wien. (B. i. Zeitschr. f. Schul.-G., Jahrg. II, H. 1.)
   Christ, H.: D. Pflanzenleben d. Schweiz. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 459-460.)
   Colladon, D.: Contributions à l'étude de la grele et des trombes aspirantes. [Archiv. des sciences,
   Genf. 1879.] (B. i. Zeitschr. österr. G. f. Meteor., 1880, S. 429-488.)
Delaporte, L.: Voyage au Cambodge. Paris 1880. (B. v. L. Drapeyron, Rev. de géogr., 1880, Nov.)
  Direktion d. Seewarte: Aus d. Archiv der d. Seewarte, 1. Jahrg. Hamburg 1878. (B. v. G. v. B., Verh. G. f. Erdk. Berlin, 1880, S. 220-228.)

Drechsler, A.: Katechism. d. mathemat. Geogr. Leipzig 1879. (B. v. S., Lit. Centralbl., 1880,
              S. 200-201.)
  Eliot, J.: Report on the Madras Cyclone of May 1877. Kalkutta 1879. (B. v. J. Hann, Zeitschr.

Eliot, J.: Report on the Madras Cyclone of May 1877. Kalkutta 1879. (B. v. J. Hann, Zeitschr. d. österr. G. f. Meteor., 1880, Aug.)
Europ. Gradmessung, Verhandl. d. in Hamburg vereinigt. Kommission d. europ. Gradmessung. Berlin 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 385—386.)
Féris: La Côte des Esclaves. Paris 1879. (B. v. L. Delavaud, Bull. S. d. g., Rochefort, 1880, Nr. 3.)
Fuchs, Th.: Ueb. d. regelmäss. Gestalt der Kontinente. [S.-A. a. d. Földt. Közl., 1880. Nr. 1.]
(B. i. Zeitschr. f. Schul-Geogr., II. Jahrg., H. 1.)
Gaffarel, P.: Histoire du Brèsil Français au XVI. siècle. Paris 1878. (B. v. L. Delavaud, Bull. S. d. g., Rochefort, 1880, Nr. 3.)
Gravier: Les Normands s. la route des Indes. (B. v. L. Delavaud, Soc. d. G. Rochefort, 29. X. 80.)
Hellwald. F. v.: Voyages au pays des glaces. Edit. franc. par Ch. Baye. Paris 1880. (B. i.

 Hellwald, F. v.: Voyages au pays des glaces. Edit. franc. par Ch. Baye. Paris 1880. (B. i. L'Exploration, 1880. S. 784 ff.)

Hesse-Wartegg, E. v.: Nordamerika, seine Städte etc. Bd. 3 u. 4. Leipzig 1880. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, Nr. 41.)
 Heyd: Gesch. des Levantehandels im Mittelalter. (B. v. Hirsch, Mitth. a. d. histor. Lit., VIII. 1.)
Hill, S. A.: Report on the Rainfall of the NW-Provinces and Oudh. Allahabad 1879. (B. v.
            J. Hann, Zeitschr. österr. G. f. Met., 1880, Aug.)
 Hunter: A statistic. account of Bengal. (B. v. Barth, Rev. crit., 1880, Nr. 39 u. 40.)
 Jung, A. v.: Römer und Romanen in den Donauländern. Innsbruck 1878. (B. v. A. v. G., Lit.
Centralbl., 1880, S. 678-682.)
Kaltbrunner: Manuel du voyageur. Zürich 1879. (B. v. F. Cardon, Bollet. d. Soc. geogr. ital.,
             1880, S. 488-490.)
1880, S. 488-490.)

Ketrzynski: D. poln. Ortsnamen der Prov. Preussen u. Pommern. (B. v. P. Völkel, Mitth. d. litau. Lit. Ges., 1880, H. 3.)

Kiepert, H.: Lehrb. d. alten Geogr. (B. v. Partsch. Gött. Gel. Anz., 1879, 52.)

Kjerulf: D. Geologie des süd. u. mittl. Norwegen. (B. v. Lang, Gött. Gel. Anz., 1880, Nr. 32.)

Klein, H. J.: Lehrbuch d. Erdkunde. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 424-425.)

Kneisel, B.: Leitfaden d. histor. Geogr. Berlin 1879. (B. v. F., Lit. Centralbl., 1880, S. 908-904.)

Kollmann, P.: D. Herzogth. Oldenburg in seiner wirthschaftl. Entwickl. währ. d. letzt. 25

Jahre. Oldenburg 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, Nr. 28.)

Koschwitz: Karl's d. Gr. Reise n. Jerusalem u. Konstantinopel. (B. v. Mussafia, Ztschr. f. d. litter. Gumnas. XXXI. 3.)
öster. Gymnas. XXXI, 3.)
Krümmel, O.: Vers. einer vergl. Morphologie d. Meeresräume. Leipzig 1879. (B. i. Lit. Cen-
tralbl., 1880, Nr. 38.)

Kützing, F. T.: Lehrb. f. d. geogr. Unterricht. Braunschweig 1879. (B. v. C. Caffisch, Bl. f.
d. baier. Gymnas-, u. Realschul-Wes., Bd. 16, H. 2.)
Lehmann, P.: D. Wildbache d. Alpen. Breslau 1879. (B. v. 0. D., Lit. Centralbl., 1880, S.
            300-307.)
Lippert, J.: D. Oberfl. der Erde. Prag 1880. (B. v. E. Kümmel, Ztschr. f. Schul-G., Jahrg. II.,
             Heft 1.)
```

Mager: Introduktion à l'étude de la géogr. (B. v. L. Delavaud, Soc. d. géogr. Rochefort, 29. X. 80.) Martus, H.: Astronom. Geogr, Leipzig 1880. (B. v. A. St., Lit. Centralbl., 1880, S. 1034—1035.) Matzat, H.: Zeichnende Erdkunde. Berlin 1879. (B. v. F. Caffisch, Bl. f. d. baier. Gymnasu. Realsch.-Wes., Bd. 16, H. 2.)
Mehlis, Ch.: Fahrten durch die Pfalz. (B. v. J. Wimmer, Bl. f. d. baier. Gymn.- u. Realsch.-

Mes., Bd. 16, H. 4.)
Muller, F.: Allgem. Ethnogr. 2. Aufl. Wien 1879. (B. v. Ph. Paulitschie, Mitth. k. k. g. G. Wien, 1880. S. 427—432.)
Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin 1880. (B. i. Neue ev. Kirchenztg., 11. Jahrg., Nr. 52.)
Oppert, E.: Ein verschlossenes Land. Reisen nach Corea. Leipzig 1880. (B. i. Lit. Gentralbl., 1880. Nr. 32.) 1880, Nr. 37.)

Paulitschke, P.: D. geogr. Erforschung des afrikan. Kontinents. 2. Aufl. Wien 1880. (B. i. L'Afrique expl. et civ., 1880, Aug.)

Peschel, O.: Phys. Erdkunde. Hersg. v. G. Leipoldt. (B. v. F. Rl., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 38.) Pfeil, L. Gf. v.: Kometische Strömungen auf der Erdoberfl. Berlin 1879. (B. v. K—fl., Lit.

Centralbl., 1880, S. 102-103.)

Pogge, P.: Im Reiche des Muata-Jamwo. Berlin 1880. (B. i. Lit. Centralbl., 1880. S. 615-616.) Polack, F.: Kl. geogr. Skizzen und Bilder. Wittenberg 1878. (B. v. E. Kümmel, Zeitschr. f. Schul.-G., Jahrg. II, H. 1.)

Registrande d. geogr.-statist. Abth. d. Gr. Generalstabs. X. Jahrg. Berlin 1880. (B. v. 0. Krümmel, Gött. Gel. Anz. 1880, 42.)

Reynard, J.: Restauration des forêts et des paturages du sud de l'Algérie. Algier 1880. (B. i. L'Afrique 1880, S. 102-103.)

Riza Qouly Khan: Relation de l'ambassade au Kharezm. Paris 1879. (B. v. Th. N., Lit. Centralbi., 1880, S. 206—208.)

Rocher, E.: La province chinoise du Yün-nan. (B. v. Dunoyer de Segonzac, Bull. Soc. d. G., Paris 1880, S. 177—181.)

Röhricht u. Meisner: Deutsche Pilgerreisen nach d. heil. Lande. Berlin 1880. (B. i. Lit. Cen-

tralbl., 1880, Nr. 43.)

Rothaug, J. G.: Atl. f. d. geogr. Unterricht. Wien. (B. i. Ztschr. f. Schul-G., Jahrg. H.. H. 1.)

Ruge, S.: Kleine Geogr. Dresden 1879. (B. v. C. Caffisch, Bl. f. d. baier. Gymnas.- u. Realschul- Wes., Bd. 16, H. 2.)

Sachs, C.: Aus den Llanos. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 201-

Sachs, C.: Aus den Llanos. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 201—202.)
Soyaux, H.: Aus Westafrika. (B. v. H. Kindt, Gegenwart, 1880, Nr. 11.)
Teisserenc de Bort, L.: Etude sur la distribut. relat. d. températures et d. pressions moyennes.
Paris 1879. (B. i. Zischr. österr. G. f. Meteor., 1880, S. 461—463.)
Travaux des topographes militaires russes, Aperçu historique des — dur. 1855—80. St. Petersburg, 1880. (B. v. M. Venukoff, Rev. d. géogr., 1880, Nov.)
Ujfalvy de Mező-Kővesd, Ch. E. de: Le Syr-Daria, le Zérafchâne etc. Paris 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 344—345.)
Vidal-Lablache, P.: La vie et les voyages de Marco Polo. Paris 1880. (B. v. L. Brapeyren, Rev. de géog., 1880. Okt.)

Nev. de géog., 1880, Okt.)

Wallace, A. R.: D. Tropenweit. Deutsch v. Brauns. (B. i. Natur u. Offenbarung, XXVI, 4.)

Wettstein, H.: D. Strömungen d. Festen, Flüssigen u. Gasformigen etc. Zürich 1880. (B. v. F. R—I., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 33.)

Wettstein, H.: Schul-Atlas. Zürich 1880. (B. v. E. Behm, Petermanns Mitth., 1880, Nr. 6 S. 241.)

Wolf, R.: Gesch. d. Vermessungen in der Schweiz. Zürich 1879. (B. v. B., Lit. Centralbi., 1880, S. 263-265.)

Wüstenfeld, F.: Die Geogr. u. Verwaltung v. Aegypten. Nach Abul-'Abbås Ahmed ben Ali el-Calcaschandt. Göttingen 1879. (B. v. A. W., Lit. Centralbl., 1880, S. 260—261.)

Zachariae, G.: Die geodät. Hauptpunkte und ihre Koordinaten. Berlin 1878. (B. v. S., Lit. Centralbl., 1879, Nr. 12, S. 374—375.)

Zink, A.: Handreich. in d. Geogr. f. Volkssch., 5. Aufl. Langensalza 1880. (B. i. Zeitschr. f.

Schul.-G., Jahrg. II., H. 1.)

In der Besprechung des Kaltbrunner'schen "Manuel du voyageur" (v. C. v. Sonklar; Jahrgang 1880 dieser Zeitschr) sind einige Druckfehler zu berichtigen. S. 213, Z. 1 v. o. lies "Viseosität" für "Vieiosität"; S. 219, Z. 11 v. o. lies "liegen mir etc." statt "liegen nur . . ."; S. 219, Z. 19 v. o. lies "18h" statt "8h".

#### Kritische Rundschau über die grösseren neueren Atlanten.

Unter obigem Titel beabsichtigt die Redaktion im nächsten Hefte dieser Zeitschrift eine fortlaufende Reihe von eingehenden, streng-sachlichen und durchaus unparteilischen Besprechungen der neueren grösseren Atlanten zu beginnen. Sie wird sich bestreben, eine kritische Rundschau über möglichst viele der einschlagenden Arbeiten Europa's und der Vereinigten Staaten zu geben, um so jene Berichte allmählich zu einem vollständigen Ueberblick über den Staten zu geben, um So jede Berichte klamanich zu einem vollstandigen Geberolek über den heutigen Stand dieses Zweiges der Kartographie gestalten zu können. In Aussicht genommen sind die geographischen Hand- und grösseren Schulatlanten; Volks- und Volksschulatlanten, sowie historische Kartensammlungen werden unter dieser Rubrik nicht besprochen werden.

Redaktionsexemplare werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion dieser

Zeitschrift erbeten.



Ges. o. F. Röster.

Gest. v T. Lauber

| • | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



# Die Kosmographie des Heinrich Schreiber von Erfurt.

Von Prof. Dr. S. Günther.

Kosmographien in deutscher Sprache sind aus dem Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts nur in sehr geringer Anzahl auf uns gekommen. Umsomehr gewinnt an Interesse jede einzelne Schrift dieser Art, in der versucht wird, kosmographische Kenntnisse durch eine populäre Bearbeitung in der Muttersprache dem gebildeten Publikum zugänglich zu machen. "Konnten die Deutschen", so sagt Peschel (1) in seiner feinsinnigen Weise, "da sie keine secheherrschende Macht waren,



in jener Zeit um die räumliche Erweiterung des Wissens keine Verdienste sich sichern, so wurden sie doch gerade damals die Begründer der heutigen mathematischen Geographie, und das XVI. Jahrhundert darf ohne Widerspruch als das deutsche Jahrhundert der Erdkunde bezeichnet werden." Seit dem ersten Erscheinen von Peter Apian's "Cosmographicus liber" (2) wirkte dieses bedeutende Werk so kräftig auf seine ganze Zeit ein, dass alle literarischen Versuche auf diesem Gebiete mehr oder minder durch dasselbe beeinflusst erscheinen. Um so wichtiger ist es deshalb, auf ältere Literaturprodukte von verwandter Tendenz zu fahnden,

- (1) Peschel-Ruge, Geschichte der Erdkunde bis auf Alexander von Humboldt und Carl Ritter, München 1877. S. 381.
- (2) Cosmographicus liber Petri Apiani Mathematici studiose collectus, Landishuti 1524.

und zuzusehen, welches die Vorstufen waren, auf welchen Apian sein immerhin bereits höchst respektables Lehrgebäude der exakten Geographie aufrichtete, wieviel er Vorhandenem, wieviel eigener Kraft und einem Schatze unerschöpflichen Wissens entnahm. Für eine solche Untersuchung nun muss Schreibers Kosmographie naturgemäss einen hohen, über ihre eigentlich wissenschaftliche Bedeutung bei weitem hinausreichenden Werth besitzen.

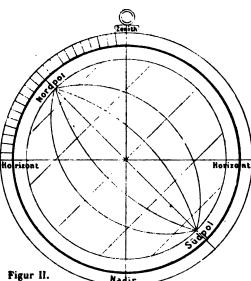

Heinrich Schreiber oder, wie er sich nach damaliger Gelehrtensitte meistentheils schrieb, Grammateus ist entschieden zu den besten mathematischen Köpfen jener Renaissanceperiode zu rechnen. Was man von seinen Lebensumständen weiss, hat wol am Besten Gerhardt zusammengestellt (3): "Er kam um das Jahr 1512 nach Wien und bildete sich unter Andreas Stiborius (Stöberl) und Georg Tanstätter von Rayn (Collimitius). Um 1520 ging er nach Erfurt zurück; ein Rechenbuch für Anfänger: Algorithmus in integris et fractis, aus dem Jahre 1523, durch ein Gedicht von Eobanus Hessus eingeleitet, ist aus Erfurt datirt. Daselbst wandte er sich, wie Ad. Riese in seiner handschriftlich vorhandenen Algebra berichtet, der Astronomie zu." Wir sind in der Lage, diesen biographischen Abriss mit Rücksicht auf das von Schreiber seinem geographischen Werkchen beigegebene

Vorwort in einem Punkt zu berichtigen. Derselbe begab sich von der Universität nicht ohne Weiteres in seine Heimat zurück, sondern nahm vorher einen längeren Aufenthalt in der Reichsstadt Nürnberg, die ihn als ein mit Wien wol auf gleicher Höhe stehendes Ceptrum geistigen Lebens besonders anzog. Die ganze Art und Weise der Zueignung, mit welcher er sein Opus dem Nürnberger Magistrate überreicht, lässt durchblicken, dass der Verfasser am liebsten hier dauernd seinen Wohnsitz nehmen, resp. in die Dienste der Stadt treten wolle,



und erst, als sich diese Absicht nicht verwirklichen liess, scheint er seinen Stab weiter gesetzt zu haben. Auch ein förmlicher Uebergang von der reinen Mathematik zur Sternkunde hat in späterer Zeit nicht stattgefunden, denn schon im Jahre 1521 sehen wir, wie sich gleich nachher herausstellen wird, unseren Autor be-müht, sein astronomisches Wissen schriftstellerisch zu bethätigen und zu verwerthen. Bemerken wollen wir übrigens, dass Grammateus damals, als er zu Nürnberg weilte, kein literarischer Neuling mehr war, sondern bereits während seines Wiener Aufenthaltes durch Herausgabe eines höchst verdienstlichen Rechenbuches Zeugnis von dem wissenschaftlichen Geiste abgelegt hatte, welcher die altberühmte Hochschule belebte.

Seit Heinrich Langenstein aus Hessen die mathematischen Wissen-

schaften in Wien heimisch gemacht hatte, war ihnen daselbst eine bleibende Stätte bereitet. Das von Kästner(4) nach früheren Quellen mitgetheilte Verzeichnis von älteren Wiener Mathematikern weist eine ganz überraschend grosse Anzahl — theilweise wolbekannter — Namen auf. Johann v. Gmunden, Georg Peurbach, Regiomontan, Stiborius, Tanstätter hatten längere oder kürzere Zeit als

(3) Gerhardt, Geschichte der Mathematik in Deutschland, München 1877. S. 36.
(4) Kästner, Geschichte der Mathematik, 2. Band, Göttingen 1797. S. 529 if.

lehrer hier gewirkt; von den durch sie nach und nach herangebildeten Magistern der freien Künste werden hier nicht weniger denn vierundzwanzig namentlich aufgeführt, die sich speciell als Mathematiker und Astronomen hervorthaten. Ein reicher Buchhändler, der mit Vorliebe strengwissenschaftliche Werke ohne Hoffnung auf Gewinn verlegte, leistete hierdurch den rühmlichen Bestrebungen dieser Gelehrtenfamilie noch besonderen Vorschub. Eigenthümlicherweise vermissen wir in Kästner's Liste die Namen zweier Männer, die doch in erster Linie dazu beigetragen haben, den Ruhm der Wiener Universität über alle deutschen Lande zu verbreiten: des Petrus Apianus (Bienewitz), der im Jahre 1520 zu Wien seine bekannte der Solinus-Ausgabe von Camers beigegebene Weltkarte entwarf (5), und eben unseres Grammateus. Dass der letztere recht eigentlich auch hierher gehört hätte, ergiebt sich neben Anderem auch aus der Widmung seines arithmetischen Lehrbuches an Johann Tzerte (6), ein auch von Kästner genanntes Mitglied des

Wiener Mathematiker-Kreises. (7) Als Schreiber, vermuthlich (vergl. w. u. seine eigenen Worte) durch Pestgefahr hierzu veranlasst, seinen Wohnsitz von Wien nach Nürnberg verlegte, nahm er ein astronomisches Instrumentchen mit, welches seiner Aussage zufolge zu seiner Zeit bereits nicht mehr in besonderem Ansehen stand. Er fand, dass dasselbe als eine Art von Universalinstrument anzusehen, zum verschiedensten astronomischen, geographischen und chronometrischen Gebrauche dienlich sei und eine eingehende Beschreibung verdiene. Diese lieferte er denn auch in einer eigenen Schrift, deren Titel den Inhalt jedoch nur sehr unvollständig wiedergiebt. Da dieselbe der darstellenden Erdkunde, dem Landkartenzeichnen u. s. w. Beachtung schenkt, da sie ferner mit dem freilich weit überlegenen Werke Peter Apian's (s. 0.) nach Titel und Inhalt vielfach übereinstimmt, und da für Arbeiten dieser Art die Gesammtbezeichnung "kosmographisch" üblich war, so haben auch wir keinen Anstand ge-nommen, das Werkchen Schreiber's áls Kosmographie aufzuführen, obschon der Autor selbst



Figur IV.

sich dieses Wortes nur gelegentlich bedient. Wir werden die kleine Monographie im Folgenden wörtlich zum Abdruck bringen und alsdann für die einzelnen dunklen Stellen, an welchen kein Mangel ist, einen Kommentar folgen lassen, wobei wir zugleich ein Hauptaugenmerk darauf richten werden, das fragliche Werkzeug, welches Schreiber zwar beschreibt, nicht jedoch abbildet, nach Möglichkeit zu reconstruiren. Ein vergleichender Ueberblick über die Eindrücke, welche wir aus jenem Buch entnehmen, wenn wir es gegen ein anderes analoges Werk der betreffenden Zeit halten, soll die Arbeit beschliessen. — Der Text selbst ist folgender:

"Ein kunstreich und behendt Instrument zu wissen am tag bey der Sonnen und in der nacht durch die Stern mancherlei nutzberperkeit<sup>1</sup>) und aufgab in allen

(5) Ghillany, Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim nach den ältesten vorhandenen Urkunden bearbeitet, Nürnberg 1853. S. 5 ff.

(6) Kästner, 2. Band. S. 759.

(7) Ibid. S. 532.

<sup>&#</sup>x27;) Offenbarer Druckfehler, wie auch weiter unten bei dem verketzerten Namen des Mathematikers Tanstätter.

orten und endt der welt Beschriben durch Heinricum Grammateum oder schreiber 1)

von Erffurdt der Syben freyen künste mayster."

Den Fursichtigen hochberumbten und weysen Burgermaister und Rath der Kayserlichen Stat Nurenberg Embeut ich Heinrich Gramateus von Erffurt der Syben freyen Kunsten mayster mein ungespart willig dienst zuvoran. Nachdem ich aus leiblicher sorg (so derselben Zeit verhanden) mich aus der hochgeachten stat Wienn von der löblichen hochen Schuel daselbst zu Ewer weysheit her (von wegen seltzamer kunst guter pollicey, damit ewr weyssheit hoch und gross beschryren die selben zu sehen erfarn) gelassen hab. Und nun ein zeyt lang hyr gewesen. Ist in mir gross verwunderung derer ding so ich zum tayl erfaren und gesehen (als tapffer nutzlich gepew, Streyperliche<sup>2</sup>) zeug und ander vil seltzamer Instrument) gemainem nutz ser dienendt und furtreglich. Das ich es darfur acht, das do sonderlicher einfluss des hymel (von got verlihen) dyse vernunfft der menschen darzu gescherptit hat. Das diser Stat gleich in weytem umbkrayss der welt nit erfunden wirdt. Dardurch ich geursacht Ewer weyssheyt zu Eeren, auch etwas zu machen, das do nutzlich zu brauchen und den liebhabenden (der do vil bey Ewer weissheyt wonen) erfrewlich. So aber ich mich in dye gedanken (was soliches seyn solt) begab, kam mir in den syn etliche vil Astronomische Instrument, die ich bey meinem Preceptoren herrn Georgen Tannsteteter der Syben freyen kunsten und Ertzney doctor verschiner zeit gesehen. Under welchen ich ein alts verworssens bedacht, des (als man sagt) Maister Georgen Beurbachius erfunden sein solt mit ainem Canon, allain die stundt des tags zesehen. Damit aber der alten gelerten menner der berumbten hohen Schul zu Wienn gedechtnüss nit abgieng sonder (andern zu exempeln) vernewt wurd, hab ich mich darüber erbarmbt und das selb Instrument für mich genommen das ersucht. Darjanen vil guter scharffer und nutzlicher Canones erfunden und gemacht. Das solches nit allain bey tag, sainder und zu nacht diese die Standarden. auch zu nacht durch dye Stern zebrauchen. Das auch nit auff ain Elevation, sander auff dye ganntz welt dienendt ist, wie dann die Canones darüber lautendt klerlich anzaygen und aussweysen. Welches Instrument und klaines werk, ich Ewr weyssheyt zu Eeren in den Truck gegeben, und das Ewr wyssheyt hyemit und Ewer löblichen Stat verert haben wil, mit diemutiger vleissiger bit begerendt Ewer weissheyt zu geschriben am besten von mir annemen, und mich damit befollten haben. So ich das spüren wirdt (des ich nit zweyssel) wirdt ich geursacht mich auch weyter in kunsten gegen Ewer weyssheyt zeüben und an den tag zebringen. Damit wünsch ich Ewer weyssheyt, von got langleben und guter pollicey Regierung. Geben in der Kayserlichen Stat Nüremberg. Am 26. tag Februarij. Nach Christi gepurt Im 1522 Jare.

"Dytz gegenwärtig buechlen<sup>3</sup>): wirdt gesetzt in zwai teyl. Das erst tail, lernet die bedeutnuss der Zirckel und Linien dieses Instruments. Das ander

teyl, Zaygt den prauch durch vil schöner Canones oder Regel."

"Solch Instrument hat zway stuck. Das erst, welches dann ist gezirt mit dem Nurnbergischen wappen hat zu ausserst ein circkel oben mit einen ringlen, dar an man es helt genannt Meridianus, das ist der mittagseirekel. Und ist also getevit. Das auff baide seyten hynauff und hernyder gehen (anzusachen von dem Orizont). 90. grad. und 90. oben bedeuten cenith, das ist das punkt, welchs oben im Hymel anschawet unser heubter. Auch die andern. 90. gra. unter sich bringen oppositum cenit. Das ist das punct, welches gegen unserm cenit ist. Orizon wirdt gesprochen eyn ender des gesichts, das ist er teylt die obern halben Spher von der undern halben spher. Und man muss solchen circkel vorstehen<sup>4</sup>) umb und umb, in eyner eben, wo der Hymel wirdt gesehen ligen auff der erden. Darnach volgt dye jnder Röttel, weliche ist getailt nach der breyte und leng. Die geraden linien gehendt durch und durch seyn der Sonnen und stern parallel. Aber die andern Linien krumb hernider steygend und schneydent die geraden linien entzwey, seyn die gemeynen stundt. Das Ander stück hat zum ersten eyn circkel mit den. 24.

<sup>1)</sup> Gerhardt (a. a. O.) nennt ihn "Schryber"; die Orthographie selbst der Eigennamen

war um jene Zeit freilich eine äusserst schwankende.

3) Heisst offenbar "Streitbarlich". Nürnberg war ja im XVI. Jahrhundert, wie wir besonders aus der Reisebeschreibung des Pariser Mathematikers und Philosophen Pierre de Ramée wissen, recht eigentlich der militärische Mittelpunkt Deutschlands, Arsenal ersten Ranges und Sammelpunkt für wissenschaftlich gebildete Kriegsleute (8).

3) Alles im Texte mit fetten Lettern Gedrückte ist hier gesperrt gedrückt.

<sup>&#</sup>x27;) Soll wol "vorstellen" heissen.

<sup>(8)</sup> Ibid. 1. Band, Göttingen 1796. S. 384 ff.

gemeynen stunden. Nach dem gehen die Orizont geschryben, von funsten in funst an zu heben von dem Equinoctial kreyss byss unter den Polum. Zu letzt erzaygt sich eyn beweglicher circkel, mit den Zwelff zeychen welcher Zodiacus wird genant. Auff solche scheyben seyn gesatzt etliche stern all eingeschriben nach der breyte und lenge."

"Das Ander teyl." "Erklert den Brauch dyses Instruments durch etliche auffgab."

"Die Erst auffgab."
"Auss dem kurtzen nach gesatzten Lanndt täflein, 1) zu suechen eyner stat
Elevation Poli oder die erhebung des Pols, welcher zwen sein in welchen sich bewegt der Hymel vom Auffgang gegen nydergang der Sonnen, und widerumb in Auffgangk.

"Die Regel."
"Gehe in dyse taffel und suche deyne vorgenommen stat, und procedire mit eyner geraden Linien gegen der lincken handt, so finstu ungeverlich deyn frag. Finstu aber nicht solche vor gegebenn stat So schaw welche stat jr am nechsten leyt der selbigen zal nym, und das ist war so solch deyn stat, gegen der andern im auffgang oder nidergang der Sonnen ligt, also das sie auch nicht vil bass gegen Mittag oder mitternacht gesehen wirdt, dan ist deyn stat gegen mittag so geht der Elevation ab, ist sie aber gegen Mitternacht so wirt die Elevation grösser, als dan lernet die Cosmographey, das ist die beschreibung der gantzen welt."

"Sehendt hernach Zwen beschluss Auff das Lanndt Teflein."

"Der Erst beschluss."

"Alle Stete oder wonung, Ligendt under eyner Elevation Poli, das ist under eyner Linien von Auffgang biss auff Nidergang der Sonnen, habendt ein tag und nacht leng durch das gantz Jar."

"Der Ander beschluss."

"Alle Stete oder wonung, gesatzt, under eyner Mittags Linien, haben auff eyn benennung der Stund New Monat, Volmonat, und ander quart auch Eclipses oder Finsternuss, Sonn und Monadt. Aber die Mittags linien ist zu mercken, durch die, welche geht von Mitternacht gegen mittag, durch das Punct deiner wonung gleich stehendt mit allen orten oder enden der Linien, welcher zaygt Elevationem Poli. Volgt hernach die Taffel."

"Die ander auffgab." "Zu finden der Sonnen und Stern hoch."

"Die Regel."
"Nym eyn quadranten recht getaylt, und oben habend, zwey löchleyn zufahen der Sonnen hoech, und über sölche löchleyn mach eyn kleyns Rörleyn, durch welche mann bey der nacht mag finden der Stern höch, wan du wilt wissen, der sonnen höch, so lass der Sonnen stral durch beide löchlein, unnd merk wo der Faden mit dem bley abschneidt die grad, und do selbst finstu der Sonnen höch. Aber bey der nacht schaw durch das rörleyn den stern, und die bleywag zaygt auch dein begern."

"Die Drit auffgab."
.Wann du hast die höch der Sonnen, und jr zaichen und wilt wissen auff eyn jetzliche stund die höch des Poli."

"Die Regel."
"Leg ein faden oder linial auff der sonnen höh anzuheben von dem Orizont auff beyde seytten, und rucke darnach darunder das punct, wo sich zusamen schneyden die stund und dz zeychen der sonnen so weyst das creutz auff den bern, die zal (aber anzufahen von dem Orizont) der Elevation poli."
"Die Vierdt auffgab."

"Aus eynes Sterns höch unnd grad der sonnen zu einer yetzlichen stund der nacht zu finden des Poli Elevation."

"Die Regel."
"Gehe in dz Ander tayl des Instruments, lege die Regel auff die stundt jm
aussern eirekel, und rucke darunder das grad der sonnen, lass darnach ligen den Zodiacum unverruckt, beweg die Regel byss auff den Stern und merk die stund jm aussern circkel. Nach dem gehe wieder jn das erst tayl, leg aber ein Faden oder linial im aussern circkel auff beyde seyten, zu zelen auff die höhe des Sterns, und rucke darunter die Linien des Sterns, wo sie schneydt die stund vorhin gefunden jm andern tayl, und also sehestu nach dem creutz auff den bern, Elevationem Poli."

<sup>. 1)</sup> Vgl. hieru Fig. 4.

# "Die Funfft auffgab."

"Zu erzaygen die breyt des auffgangs der Sonnen."

"Ehe du für dich nymst solch auffgab, so ist not vorhin zuwissen was do sey die breyt des auffganges. Es sein drey vornemliche sonnen auffgang, welche man sere braucht jn der Cosmographey, das ist in der kunst der beschreybung der gantzen eingewoneten welt. Der Erst und mitler Auffgang, ist das punct wo dann auffsteygt die sonn, wan sie ist im Wider oder Wag, zu welcher zeyt sie alle mal herfur scheint umb. 6. nach der gemainen Hor, zu welchem auffgang alle andern auffgang haben eyn auffsehen. Ist es sache das der sonnen. auffgang ist vor. 6. so ist die breyt des auffgangs Mitternächtisch. Ist aber der sonnen auffgang nach. 6. so ist der sonnen auffgang mittägisch, und das alles ist zuvornemen nach dem orizont deynes landes."

"Die Regel."
"Wann das Instrument ist recht gestelt Schaw auff die Austeilung der Regel oder Orizonts, so wirstu sehen wie vil dann kumbt auf ein yetzlich zaichen punct, so vil ist sein breit des auffgangs.

"Die Sechst auffgab."
"Auss der breyte des auffgangs der Sonnen, und ir zeychen zufinden die Elevation Poli."

"Die Regel."
"Suche mit einem Compast die recht mittags linien, darauff leg das Ander tail des Instruments, also das die linien, welche von der hand hab geht mitten durch dz Instrument, bleybe stet und unveruckt, und kere die Regel gegen Auffgang der sonnen, auff dz ende da die sonn herfur steygt, biss das sie keyn schatten gibt auf die seyten. Darnach schaw wie vil dann seyn grad, von der Regel biss zu der linien, welch. 6. bedeut in dem Instrument, also vil ist die breyt des Auffgangs. Darnach rucke der sonnen zaichen under solche breyte des auffgangs im aussgeteilten Orizont, so hastu bey dem creutz des berns die Elevation Poli.

"Die Sybendt auffgab."
"Wann du hast die höch der Sonnen mit sambt iren zeichen, und wilt wissen die gemeine stundt."

"Die Regel."

"Lege den faden (so das Instrument ist gericht) auff der Sonnen höch, und merk an welchen ört er abschneyt das zaychen der sonnen, so finstu darneben die stund, welcher eine ist vor mittag, die ander nach mittag, auss welichen du baldt erkennest welche zu nemen ist, und das mustu merken hinnach allemal wan es not ist."

"Die Acht auffgab."

"Auss der höch der sonnen und der stund, ir zaichen zu erkennen."

"Die Regel."

"Halt den faden, so das Instrument ist gericht, auff die höch der Sonnen, und merck die abschneidung der stund, so hastu der Sonnen zaychen."

"Die Newndt auffgab."

"Wann du hast der Sonnen zaichen, und die stundt, und wilt jr höch erfarn."

"Die Regel."

Wann das Instrument ist rectifizirt, zeuch den Faden über das pünctlein, wo sich das zeichen, unnd die stundt zusamen schneiden Also das sollicher faden an allen enden gleich stehe, von dem Orizont, so wirst erkennen im aussern circkel (an zufahen von dem Orizont) der Sonnen höch."

"Die Zehendt auffgab."

"Durch die höch eynes sterns, welcher dann ist geschriben in das Instrument, und der Sonnen zaychen zu zeigen die stundt."

"Die Regel."
"Leg den Faden, also das doch das Instrument nicht werde verruckt Zwerch uber das Instrument, in des Sterns höch, hab achtung wo solicher Faden entzwey schneydt des sterns Parallel oder linien. Nym die stundt nechst darbey (Also daz du allemal achtung habest, in welchem teyl des hymels der stern steht) mit welchem gehe in das Ander tayl. Setze die Regel auff die gefunden stundt, und zeuch darunder den stern, und so solcher stern bleibt unverruckt, bewege die Regel auff der Sonnen grad, so finstu im aussern circkel die stundt.

"Die Aylfft auffgab."
"Durch dz zeichen der sonnen, und die stund zu wissen des sterns höch."

"Die Regel."

"Gehe in das Ander tayl setze an verruckung der Rectification die Regel auff die stundt, und rucke darunder das grad der Sonnen lass das Rotel unbewegt, und leg die Regel auff den Stern. Mercke weliche stundt sie abschneidt, die selbig suche im Ersten teil, und wo sie berürt die Linien des stern, dardurch zeuch den aden mit allen ortten gleich stehend dem Orizont, so wirstu sehen in dem ausserm circkel des sterns höch."

"Die Zwelfft auffgab."

"Wan du hast des sterns höch, zu eyner ytzlichen stundt zufinden das zaychen der Sonnen."

"Leg den faden, wie oben mit unverruckligkeyt des Instruments auff die höch des sterns, und merk wo er entzwey schneit des sterns Linien, nimb die stund darneben, mit welcher gehe in das Ander teil des Instruments, setze die Regel auff solch erfunden stundt, rucke darunder den stern, und lass die scheyben dehen unverruckt. Darnach wende die Regel auff die stund, auff welche du dan hast deyn frag und unter der Regel, finstu der Sonnen zaychen und grad."

"Die Dreytzehendt auffgab."

"Zu wissen alle zeyt wan die Son durch alle zeychen erleucht ein wandt stehendt gleich gegen mittag."

"Die Regel."
"Zeuch den Polum arcticum, under den Orizont, in dem miternachtischen teyl auff das übrige so die elevation wird gezogen von. 90. gra. so sehestu im solchen teyl des Orizonts, die abschneydung durch alle zaychen.

"Die Viertzehendt auffgab."

"Zu erforschen ayn anfang der morgen Röte, und ein aussgang oder endt der abent Röte.

"Die Regel."

"Spann den Faden under den Orizont an bewegung der Scheyben im ersten tayl. 18. grad. mit allen orten gleich stehend dem Orizont, und merck, wo er entzwey teylt den Parallelum der Sonnen, dar bey finstu die stund vor mittag auff die morgen röte, und nach mittag auf die abend röte."
"Die Funfftzehendt Auffgab."

"Zusehen in welchem Climate du bist."

"Die Regel."

"Wan du hast das Instrument gericht, So schaw in den aussern circkel, inn welchem stehen acht Figurn, anzuheben von 1. byss auff acht, und die zal nechst dem creutz des berns weyst die frag."

"Die Sechzehendt Auffgab."

"Zu wissen alle stundt, das aufsteygend zeychen.

"Nymb für dich das Ander teyl des Instruments, setze die Regel auff die stundt, rucke darnach darunder das grad der Sonnen, schaw auf den Orizont deyner stat oder wonung, so erzaygt sich das zeichen und grad, und sein gegen zaychen ist nider steygen. Gehe hin auffen in die Mittags Linien, so sehestu auch das zaichen im mittel des Himels, unnd seyn gegen zaichen im mittel des Hymels und der erden."

"Die Sibendtzehendt Auffgab." "Auss den gemaynen stunden des Tages, zu suchen die Stund vom Auffgang der Sonnen, wie man dan braucht zu Nürnberg."

"Die Regel."
"Gehe in das Ander tayl des Instruments, setz das grad der sonnen auff den Orizont im Auffgang, Leg auch auff solichen grad die Regel, und merck eyn punct im aussern circkel, von welchem fahe an zu zelen alle mal. 15. grad fur eyn stundt, biss so lanng das du kumbst auff deyne gemayne stund, so finstu dein frag."

"Die Achtzehendt Auffgab."

"Wie dan vetzund ist gesucht, die stund vom Auffgang der Sonnen. Auch zusinden die stund vom Nidergang der Sonnen in welchem dann über eyn kommen die Walhen, Behem und Polen etc. mit der Nürnbergischen meynung, biss zum Ausgang der Sonnen in welchem die Nürnberger wider ansahen, wie oben gemelt ist, Aber die anderen zelen an underlass byss auff Nydergang der sonnen, wo sich endet die Vier und zwentzigiste stundt."

"Die Regel."
"Thu als vor ist geschehen, von Auffgang der Sonnen, Procedir oder gehe von Nidergang der Sonnen, nach den Nürnbergischen stunden, byss zum auffgang, unnd weytter von wegen der welschen stund, zum nidergang auch alle mal. 15. grad. fur ein stund."

"Die Neunzehendt Auffgab."
"Zu wissen die Planeten stunden."

"Die Regel."

Es ist zu vorstehen, 1) das die alten haben getaylt eyn yetzlichen tag in zwelff tail, Also auch die Nacht und eyner yetzlichen stunden zugeeyget eynem Planeten. Solich zu erfarn, Gehe in dz Ander tayl setze den Zodiacum auff den Orizont des auffgangs (so du solchs wilt wissen auff den tag) merck die regel, darauff gelegt ein punct im ausern circkel, Also ist auch zuthun mit dem Orizont vom nidergang der Sonnen, und tayl den circkel mit den graden und stunden, von cynem punctleyn zum andern, in zwelff tayl, und auff eyn yetzliches tayl kumbt eyn Planeten stundt, Fahe an vom Auffgang der Sonnen, die Ersten, Anndern, Dritten etc. Stunden, und die sechst kumbt allemal auff die mittags Linien, zu welcher zeyt dann Christus ist an das Creutze geschlagen, zu Erlösung des Menschlichen geschlechts, unnd umb die Newndte stundt gestorben. Zu finden die ordnung solcher stundt bey der nacht, so teyle das übrigen des tags biss auff die. 24. stundt welchs dann die nacht ist, in zwelff teyl, und fahe an vom Nydergang der Sonnen, eins, zwey, drey etc. und kumbt die sechst stund auff Mitternacht."
"Die Zwenzigiste Auffgab."
"Zu erzeygen einer yetzlichen stundt Planeten."

"Die Regel." "Schreib die Ordnung der Planeten als Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, Mond und eynes vetzlichen tages erste stundt wird zugesatzt dem Planeten, von welchem der selbig tag hat den namen, und die nach folgent Planeten fallen auff die andern stundt, und wann solcher Planeten ordnung hat eyn endt, So fah es wider am erstenn Planeten an, Als der Sambstag hat den namen von dem Saturno. Der Pfinstag oder Donnerstag von dem Juppiter. Der Erichtag oder Dinstag von dem Mars. Der Sontag von der Sontag von dem Monn. Venus. Die Mitwochen von dem Mercurio. Und der Montag von dem Monn.

"So du nun hast eines yetzlichen Tages namen von dem Planeten, und wilt wissen zu eyner yetzlichen stundt welcher Planet (wie dann die alten dar von haben geschriben) regire, So fahe an die rechnung am Planeten, welcher dem tag gibt den namen, und setz in auff die Erst stundt, und den nach folgendt auff die ander stundt und darnach den nechsten auff die drit stund, und also fort auss mit den andern. Und so du kumbst auff den letzten Planeten, in solicher abzelung, so fahe wider an etc. Und so du bist auff der zwelfsten stunde, welche dann die letzt ist am tage, so nim den nechsten Planeten auff die nacht, und procedire wie im tage. So wirstu bericht dener<sup>2</sup>) frage."

"Eyn kleyn unterrichtung Mappe mundi."

"Mappa mundi, Ist eyn figur beschreibendt die gantze welt, welche wirt getailt in drey tayl, Als in Europam, in welchem tayl wir sein. Die andern zwey tail sein Asia und Aphrica, durch soliche tail mit sampt dem wasser steygen oben hernyder, krumb Linien stehen von eynander in etlichen Taffeln funff grad, auch jn andern zehen grad, genannt Longitudines locorum, Die lenng der Stet oder wonung, auch heyssen sie, Circuli meridiani, das seyn Mittags circkel, das ist wann die Sonne kumbt nach bewegung des Firmaments auff solchen circkel, von Mitternacht an zu fahen, biss auff den Mittag die mittag stunde, und auss dem kumbt das der circkel, welcher bey uns bedeut die zwelffte stundt, ist bei den, welche dann waren. 15. grad, gegen Nydergang der Sonnen, dem Equinoctial nach, die eylfste stundt, und den andern. 15. grad in Auffgang zu rechen eins nach mittag, Darumb sol sich niemandt verwundern, so er findt ein Finsternuss der Sonnen und des Monadts in Osterreich, auff die zehend stundt vor mittag, und jm letzten tayl des Hyspanischen künigreychs auff die achte stundt, und ist doch an beyden ortten auff eyn zeyt, Es kumbt auss dem, das die zwei tayl liegen von eynander zwo stundt, und also mit andern dergleichen. Die circkel, welche die yetzgenanten Linien schneyden entzwey, seyn latitudines Locorum, dz seyn die breite der Stete dar durch man sehe welche stat ein gegen der andern lige pass in den mittag oder mitternacht, under welichen

<sup>1)</sup> Gleich "verstehen".
2) Druckfehler statt "deiner".

seyn funf circkel verzaichnet, ein wenig grösser als die andern, unter welchen der gröst der Spher nach heyst der Equinoctial, wann die Sonn geht in solchen circkel, welchs dann geschicht zwei mal jm Jar, Ein mal wan sie ist jm Wider, und zum Andern mal jn der Wag, so ist Tag und Nacht ansen met gleich, unnd ist der mitler undter den funffen, nach welchem der nechst gegen mitternacht zu, heyst Tropicus cancri, das ist die umbkerung der Sonnen im krebs, So der Tag wider abnimbt. Darnach Volgt eyn kleyner Circel bey dem polo Arctico. Aber gegen Mittag ist der nechst Circkel Tropicus Capricorni, das ist die umbkerung der Sonnen im Steynpock, jn welchem der tag wider anfahet zu wachsen, und der nechst darnach ist eyn kleyner circkel gehendt um den Polum antarcticum, welchs dann im mittag wider unsern Polum stet. Darnach seyn vil ander parallel, gehen durch und durch, stehend von eyander in Figurn umb zehen grad, jn etlichen auch. 5. grad. Die undern figurn oder zal sein auff die Longitudines, und die andern auff beyde seyten zaigen an die Latitudines. Auff der lincken seyten, wirdt auch funden eyn besonder zal bedeutent auff die Parallel, wie viel eyn grad (zu rechen von nydergang gegen auffgang der sonnen) bringt welsche meyl, also wirdt auch gefunden, in der rechten handt, und uber das wirdt gesehen in nydergang der Sonnen, die Zal auff die Climata.

"Volgendt hernach Zwo Regel, zu suchen zweyer Stet oder wonung weit von eynander."

"Die erst Regel."

"So zwo stet oder wonung werden funden, under einer Mittagslinien, welche dann Longitudo wirdt gesprochen, so merck wie vil sie grad ligen von eynander, und fur ein yetzlichs grad ungeverlich setze. 15. teutzsch meyl. Als wann zwo wonung hetten differentz. 4. grad der Elevation Poli nach, So wer jr weyt von eynander auff dem erdtreich. 60. Teutsche meyl."

"Die ander Regel." "Wenn zwo stet oder wonung sein under einem Parallel, welch' dann Latitudo regionum ist genant. So finstu auff der seyten die Zal der meylen auff eyn grad, welche Multiplicier aber mit der Distanz oder underscheyt der leng, so hastu die frag. Als ich setze, es sein zwo wonung under einem Parallel, von einander. 5. grad in der leng, und ein grad hat. 7. meil und ein halbe, so wird der. Product. 37. meyl und eyn halbe. Es ist zu mercken, das under dem Equinoctial eyn yetzlicher grad von nidergang der Sonnen, byss in Auffgang der Sonnen, durch den gantzen circkel gibt. 15. Teutsch meil. Und darnach alle nachvolgendt eirekel verjüngern sich, byss zu letzt aust zwei pünctlein, weliches dann Polos mundi bedeutendt, nach dem so soliche Circkel abnemen in der grösse, so volgt das auch die grad mynder meylen

"Gedruckt zu Nürnberg durch Hieronimum Hölzel, durch verlegung Luce

zaygen als unter dem Equinoctial."

Alantsee 1) Pürger und Buchfurer zu Wienn Anno. 1532."
Nachdem wir so den Inhalt des Schriftchens im Original kennen gelernt haben, betrachten wir dessen Eigenthümlichkeiten näher. Für's Erste möchten wir Einiges über die Darstellungs- und Ausdrucksweise des Verfassers bemerken. Erstere ist offenbar keine ungeschickte, sondern verräth den kundigen Fachmann, und wenn trotzdem für den modernen Leser mancher Satz nichts weniger als klar erscheint, so ist daran lediglich der Gebrauch der deutschen Sprache schuld, welche sich eben den Anforderungen der Wissenschaft erst ganz allmählich anzubequemen begann und, mit Scheffel zu reden, "auch in des gewandtesten Hand doch nur wie eine Keule sich schwang." Immerhin treffen wir hie und da auf einen Sprachgebrauch, der, damals neu, seitdem völlig bei uns sich eingebürgert hat. So sagt Schreiber z.B., man solle "in eine Tafel eingehen," ganz wie man dies auch heute zu sagen pflegt. Ein anderes merkwürdiges Kunstwort ist das von dem "rektificirten" Instrument, wenn nämlich die betreffende Vorrichtung in jenen normalen Anfangszustand versetzt ist, welcher einer jeden Beobachtung zu Grunde liegt. Man weiss, dass diese Sprachweise den Astronomen von heute ganz geläufig geworden ist, und ist immerhin überrascht, derselben bereits in einer so frühen Zeit zu begegnen. Ganz ebenso wäre der Gebrauch des Wortes "Abzählung" im modernen Sinne hervorzuheben. Was die eigentlich mathematisch-geographische Terminologie betrifft, so kennt Grammate us bereits das dem Arabischen entstammende "Zenith", nicht jedoch dessen Pendant "Nadir", sodass er für letzteres sich mit der Umschreibung Entgegengesetztes Zenith", behelfen muss. Die Termini Pol, Zodiakus, Höhe und Horizont werden im gewöhnlichen Sinne angewendet, hingegen zeigt sich die Unbehilflichkeit des deutschen Sprachausdruckes nur zu deutlich in der Verwendung

<sup>1)</sup> Man vergleiche die oben über diesen Mann, den Teubner seiner Zeit, beigebrachten Notizen.

des Wortes "Breite." Bei der Beschreibung des ersten Instrumentes heisst es, ein Kreis sei getheilt nach Breite und Länge, und die nach der Breite gezogenen Linien seien der Sterne Parallelkreise; ein solcher Breitenkreis ist somit ein Ort gleicher Deklination und nicht zu verwechseln mit dem, was die neuere Astronomie, welche die Begriffe Länge und Breite ausschliesslich dem Coordinatensystem der Ekliptik vorbehält, unter Breitenkreis verstanden wissen will. Indess auch diese letztere Bedeutung ist, wie aus dem Texte hervorgeht, dem Autor nicht unbekannt, und um die Verwirrung zu steigern, dient die Breite schliesslich auch noch zur Bezeichnung von "Morgenweite" und "Abendweite" (vgl. die fünfte Aufgabe). Von einer "Alhydade" scheint unter den Wiener Mathematikern noch nicht die Rede gewesen zu sein, vielmehr bediente man sich der freilich nicht ganz synonymen Ausdrücke "Regel" oder "Linial." Der Aequator ist noch immer, wie im ganzen Mittelalter, mit Ausschliesslichkeit der "Aequinoktial." Eigenthümlich berührt es, dass Schreiber zwar von Parallelen im astronomischen Sinne, dagegen niemals von parallelen Graden spricht, sondern diese letzteren, von Eukli dabweichend, stets definirt als "Linien, wellte an allen Orten gleichweit von einander abstehen." Erwähnen wir noch des auffäligen Umstandes, dass das Wort Monat auch zur Bezeichnung des Himmelskörpers Mond benützt und dass das Wort Produkt als Maskulinum, nicht als Neutrum gebraucht wird, so haben wir wol alle die Punkte namhaft gemacht, welche für die Geschichte der wissenschaftlichen Terminologie ein gewisses Interesse zu bieten scheinen.

Die nächste Frage, welche wir uns vorlegen und beantworten mussen, ist die nach der eigentlichen Beschaffenheit des Schreiber'schen Instrumentes. Dasselbe besteht, wie aus der allerdings mehr denn aphoristischen Schilderung des Verfassers hervorgeht, aus zwei getrennten Scheiben, deren eine, kurz gesprochen, für das kombinirte Achsensystem des Horizontes und Aequators, die andere für das kombinirte Achsensystem des Aequators und der Ekliptik adjustirt ist. Fig. 1. und II. suchen eine Vorstellung von den beiden Bestandtheilen des Apparates zu geben. Wir bemerken in Fig. II. einen getheilten Kreisring, welcher oben im Zenithalpunkt mit einer Handhabe versehen ist. Um den Mittelpunkt dieses Ringes dreht sich ein Vollkreis, auf welchem die Kreise gleicher Deklination sammt dem Aequator durch ein System paralleler Gerader, die Rektascensions- oder Stundenkreise dagegen durch Kreisbögen angedeutet sind, welche vom Nord- zum Südpol reichen und den Aequator in äquidi-stanten Punkten schneiden. Auch die Ekliptik soll auf dieser Scheibe verzeichnet sein; dies kann bei den gemachten Voraussetzungen nur geschehen durch einen Kreisdurchmesser, welcher mit dem den Aequator repräsentirenden einen Winkel von beiläufig  $23^1_{l2}$ 0 einschliesst. Von einigen anderen, minder wichtigen, Zuthaten werden wir später noch hören. Diese Art Planisphär oder Astrolabium entspricht also ganz der Beschreibung, welche ein späterer Schriftsteller (9) mit den folgenden Worten giebt: "Das wahre Astrolabium oder dasjenige, so man in der Astronomie gebrauchet, und gemeiniglich auch Planisphaerium nennet, stellet die vornehmsten Circkel der Himmels-Kugel auf der Fläche eines ihrer grösten Circkel, dergleichen der Horizont und der Mittags-Circkel, also vor, wie sie alsdenn dem Auge erscheinen würden, wenn dieses so hoch über der Kugel erhaben wäre, dass es die Helfte der Kugel völlig übersehen könne." Wir haben es zu thun mit einer orthographischen Projektion der Himmelskugel, und zwar scheint je eine Hälfte der Scheibe eine Abbildung der beiden Halbkugeln enthalten zu haben, so dass auf jeder Seite auch sechs Thierkreisbilder zu sehen waren. Wir glauben wenigstens nicht, dass sich mit den eigenen Worten des Originales, sowie auch ganz besonders mit der späteren Gebrauchsanweisung, eine andere Deutung vereinbaren lässt. Dem gegenüber sehen wir in Fig. I. eine Darstellung des zweiten Bestandtheiles, d. h. eine stereographische Abbildung der Nordhalbkugel, aufgenommen vom Südpol aus, und damit zugleich ein Astrolab gewöhnlicher Art, wie sie seit des Ptolemaeus Zeit in Hunderten von Exemplaren angefertigt sind. R. Wolf hat im unmittelbaren Anschluss an die ptolemäischen Regeln die Anfertigung eines solchen Instrumentes in detaillirter Weise auseinandergesetzt (10). Eine ganze Reihe solcher Vorrichtungen, zu astronomischgeographischem, wie astrologischem Gebrauche dienlich, ist in der Literatur durch diesen oder jenen Umstand sehr bekannt geworden; z. B. kennen wir sehr genau einige arabische Exemplare aus den monographischen Schilderungen von Sédillot (11),

<sup>(9)</sup> Vollständiges mathematisches Lexikon, 1. Theil, Leipzig 1747. S. 113.

<sup>(10)</sup> Wolf, Geschichte der Astronomie, München 1877. S. 162 ff.
(11) Sédillot, Description d'un astrolabe construit par Abd - Ul - Aima. ingénieur et astronome persan, Annales de l'observatoire de Paris, M. IX.

Dorn (12), Sarrus (13), Morley (14), Woepcke (15) und Kržiž (16), sowie diejenigen, über welche im Verlaufe des Mittelalters Johannes Philoponus und Hermann der Lahme von Reichenau schrieben (17). Unter den Neueren haben Stoeffler (18), Danti (19) und Ritter (20) Schriften über das Astrolabium verfasst, welches lange Zeit hindurch bei dem unvollkommenen Zustande des sphärischtrigonometrischen Calculs für die Liebhaber der mathematischen Geographie aus dem Grunde etwas sehr Anziehendes hatte, weil dieselben mit seiner Hilfe alle einschlägigen Aufgaben ganz ohne Rechnung aufzulösen sich in den Stand gesetzt sahen. In Ph (Fig. I.) erblicken wir den Nordpol, um welchen als Centrum die Alhydade drehbar ist; ihm concentrisch verlaufen drei Kreise, welche wir, vom Pole aus gegen die Peripherie fortschreitend, als Wendekreis des Krebses, als Aequator und als Wendekreis des Steinbockes kennen lernen. Der letztere Kreis ist zugleich die Grenzlinie der ganzen Figur; der Aequator ist in zweimal vierundzwanzig gleiche Theile oder Stunden abgetheilt. Um die Ekliptik, deren Pol Pe ist, einzuzeichnen, erinnern wir uns, dass dieselbe in Wirklichkeit mit jedem der beiden Wendekreise je einen Punkt gemein hat; im stereographischen Bilde muss sie demgemäss als ein Kreis erscheinen, der den südlichen Wendekreis von aussen, den nördlichen von innen berührt. In dieser Weise denken wir uns, "das ander Theil" von Schreiber's Instrument construirt. Er giebt ausdrücklich an, dasselbe aus Wien mitgebracht zu haben, wo aller Wahrscheinlichkeit nach regelmässige Vorlesungen über Einrichtung und Gebrauch des Astrolabiums gehalten worden sind; dass auch Regiomontan von dort ein paar Exemplare mit sich nach Nürnberg gebracht hat, ist so ziemlich sicher (21). Jedenfalls lernte daselbst auch Peter Apian Theorie und Handhabung des beliebten Werkzeuges kennen, denn bald nach Beendigung seiner Wiener Studienzeit sehen wir ihn an eine terrestrische Nachahmung des Vorbildes denken, wie die von ihm unter dem Namen "speculum cosmographicum" veröffentlichte (22) stereographische Darstellung des zwischen 90° lat. sept. und 23½° lat. mer. enthaltenen Theiles der Erdoberfläche beweist.

Des Grammateus Schrift ist jedoch nicht bloss deshalb, weil sie sich als die älteste in deutscher Sprache verfasste Abhandlung über diesen Gegenstand darstellt, geeignet, unsere Theilnahme zu erregen, vielmehr wird durch sie nach einer gewissen Seite hin ein ganz entschiedener Fortschritt allen früheren und zeitgenössischen Leistungen gegenüber markirt. Wir greifen zur Kennzeichnung desselben auf unsere obige Quelle, das "mathematische Wörterbuch," zurück. Dort heisst es (a. a. O.), man müsse zwei Gattungen von Planisphären, die "partikulären" und die "universellen" unterscheiden, je nachdem dieselben nur für eine ganz bestimmte oder aber für eine willkürliche Polhöhe verwendbar seien. Alle die von uns bereits erwähnten Instrumente scheinen nun insofern bloss der ersten Kategorie zugerechnet werden zu müssen, als die Eintragung der geographischen Breite des Beobachtungsortes nothwendig war, ehe man sich derselben in der Praxis bedienen konnte. Auch Wolf hebt (a. a. O.) ausdrücklich hervor, dass das Zenith sammt einer Reihe von Almukantharaten (Kreisen gleicher Höhe) auf der sogenannten "Mater Astrolabii" nicht fehlen durfte. Hiervon aber ist in Schreiber"s Auseinandersetzungen gar nicht die Rede, denn wenn man auch auf den ersten Blick geneigt sein könnte, den Satz "Nach dem gehen die Orizont geschrieben, von funffen zu funff an zuheben von dem Equinoctial byss under den Polum" in diesem Sinne zu interpretiren, so

- (12) Dorn, Drei in der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg befindliche astronomische Instrumente mit arabischen Inschriften, Petersburg 1863.
- (13) Sarrus, Description d'un astrolabe construit à Maroc en 1208, Strasbourg 1852.
- (14) Morley, Description of a planispheric Astrolabe constructed by Shah Sultan Husain Safawi, London 1856.
- (15) Woepcke, Ueber ein in der königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium, Berlin 1858.
- (16. Kržiž, Beschreibung, wissenschaftliche Zergliederung und Gebrauchsweise des persisch-arabischen Astrolabiums, Archiv f. Math. und Phys., 45. Theil. S. 289 fl.

  - (17) Wolf, S. 165.(18) Stoeffler, Elucidatio fabricae ususque astrolabii, Oppenheim 1533.
  - (19) Wolf, S. 165.
- (20) Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis
- und Künstlern, Nürnberg 1730. S. 96.
  (21) Günther, Die mathematische Sammlung des germanischen Museums.
  Leopoldina, 1878. S. 96.
  - (22) A pian, Cosmographicus liber, S. 61 ff.

erkennt man doch bald, dass hier nicht Horizonte gewöhnlicher Art, sondern Parallelkreise zum Aequator gemeint sind, welche in der stereographischen Projektion durch concentrische Kreise von stets abnehmendem Radius wiederzugeben sind. Unsere Fig. I. hat von diesen Kreisen abgesehen, um einer Ueberlegung mit Linien zu entgehen. Jedenfalls also steht soviel fest, dass Grammateus sein Instrument nicht von der geographischen Lage des Beobachtungsplatzes abhängig machen wollte, und es erhellt die Richtigkeit der nachstehenden These:

Heinrich Schreiber ist der Erste, der von der Adaptirung des Astrolabiums für eine bestimmte Polhöhe Abstand nahm, ohne dadurch dessen Bestimmung, alle Aufgaben der astronomischen Geographie zu lösen, preiszugeben. Er erreichte seinen Zweck durch Kombination des stereographischen Planisphärs mit einem in ortho-

graphischer Projektion ausgeführten Bilde der Himmelskugel.

Wir gehen jetzt dazu über, diese These durch nähere Betrachtung der einzelnen von Schreiber vorgeführten Fälle im Detail zu erweisen. Zugleich soll bei dieser Durchsicht auf alle jene Punkte Bedacht genommen werden, welche für die Ge-

schichte der Erdkunde nach irgend einer Hinsicht bemerkenswerth erscheinen.
Gleich im Anfang stossen wir auf die vom Verfasser mitgetheilte Karte von Mitteleuropa, welche oben in Figur IV. wiedergegeben ist, und die zunächst die Bestimmung hat, für eine Anzahl wichtiger Städte die Polhöhe zu liefern. Wir bemerken, dass dieselbe eine von der heutzutage üblichen durchaus verschiedene Orientirung besitzt, indem Süden oben, Norden unten erscheint<sup>1</sup>). Allein auch wenn

<sup>1)</sup> Leider ist der Frage, um welche Zeit wol der Uebergang von dieser älteren Manier, eine Karte zu orientiren, zu der uns gegenwärtig so natürlich erscheinenden stattgefunden habe. von Seiten der Historiker, so weit wenigstens unsere Kenntnis reicht, noch nicht näher getreten worden. Einige fragmentarische Ergebnisse, welche dem Verf. bei seiner nur ganz gelegentlichen Beschäftigung mit dieser Materie zugefallen sind, mogen deshalb immerhin ein gewisses Interesse haben; schon um zu einer gründlichen Prüfung des Gegenstandes anzuregen, sollen dieselben hier eine Stelle finden. Schon früher (23) ward von uns darauf hingewiesen, dass ganz allgemein im Orient die, wie wir uns kurz ausdrücken wollen, umgekehrte Orientirung herrschend gewesen sei, obwol Ausnahmen da und dort vorgekommen sein mögen (24). Es ist sicher nicht ganz zufällig, dass gerade jene Völker, deren Schreibweise eine der unsrigen diametral entgegengesetzte ist. auch ein Kartenbild ganz anders betrachten, wie wir dies thun. Notirt doch auch Cantor (25) den merkwürdigen Umstand, dass bei den Arabern "die Rechnungsergebnisse bei der Addition, der Subtraktion und der Multiplikation nach oben angeschrieben werden, der neueren Gewohnheit geradezu entgegengesetzt und ein unbefangenes Weiterschreiben an einem Blatte verhindernd". — Insofern arabisch-hebräische Geographie und Kartographie für die entsprechenden Arbeiten der Occidentalen in mehr als einer Beziehung massgebend gewesen sind, dürsen wir uns nicht wundern, die aus dem Orient überkommenen Muster in Europa für's Erste vielfach nachgeahmt zu sehen; insbesondere die älteren Itinerarien, grossentheils von unselbstständigen Zeichnern hergestellt, befolgen noch ganz den arabischen Modus der Darstellung. So enthält die Kartensammlung des germanischen Museums zu Nürnberg eine, vermuthlich von Georg Glockent on herrührende, Meilenkarte des deutschen Reiches aus dem Jahre 1510, deren unterer Rand nach Norden gewendet ist; ein Gleiches gilt von den bekannten Weltkarten Johann Schoner's und sogar noch von einer im Jahre 1550 herausgekommenen Generalkarte, welche sich als "kurze sogar noch von einer im Jahre 1550 nerausgekommenen Generaukarte, weiche sich als "kurze gute Abbildung des gantzen Teutschlands" vorstellt. Sehr bemerkenswerth für unseren Zweck ist Peter Apian Das kleine geographische Werkchen, mit welchem er seine eigentlich schriftstellerische Laufbahn betrat (26), enthält als Titelkupfer ein noch völlig nach dem orientalischen Vorbild ausgeführtes Weltgemälde, und ganz demselben begegnen wir kurz nachher auch im "Cosmographicus liber" (27) selbst. (Vgl. Fig. 4.) Alle übrigen kartographischen Skizzen dieses Werkes, z. B. die darin (28) vorkommende Karte von Griechenland, sind dagegen in der uns geläufigen Weise orientirt. Nehmen wir zu diesen Thatsachen noch hinzu, dass der von Philipp Apian seit 1560 ausgearbeitete, seiner exakten Ausführung halber mit Recht berühmte (29) Atlas der bayrischen Lande die moderne Orientirung als etwas ganz Selbstverständliches verwendet, so ist es wol nicht allzu gewagt, den Zeitpunkt des Modewechsels näher dahin zu bestimmen, dass derselbe etwa in die durch die hervorragenden Kosmographen Apian Vater und Sohn charakterisirte Periode fallt.

<sup>(23)</sup> Ganther, Die Lehre von der Erdkrümmung und Erdbewegung im Mittelalter bei den Arabern und Hebräern, Halle 1877. S. 101.

<sup>(24)</sup> Gunther, Ein mathematisch-geographisches Dokument aus dem 10. Jahrhundert, Leopoldina, 1880. S. 124.
(25) Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, 1. Band, Leipzig

<sup>(26)</sup> Petri Apiani Isagoge in typum cosmographicum, Landishuti 1524.

<sup>(27)</sup> Apian, Cosmographicus liber, S. 53. (28) Ibid. S. 58.

<sup>(29)</sup> Peschel-Ruge, S. 416. S. 681.

wir uns, was für den Anfang nicht ganz leicht ist, von den durch diese Anordnung unserer Anschauung bereiteten Schwierigkeiten emancipirt haben, gewinnen wir von dem Talente und den Hilfsmitteln des Kartenzeichners gerade keine sehr vortheilhafte Vorstellung. Die Distanzen zumal der deutschen Städte sind theilweise mit starken Fehlern behaftet; die Achsenrichtung der beiden Halbinseln, der italienischen, wie der nordalbingischen, ist gänzlich verschlt, und was die letztere betrifft, so ist der Ausspruch des alten Adam von Bremen (30), Jutland gleiche einer ins Nordmeer sich erstreckenden Zunge, hier doch etwas allzu wörtlich genommen. Ebenso scheint der Autor von der Küstengliederung Hollands keine Ahnung gehabt zu haben. Die Städtenamen sind oft bis zur Unkenntlichkeit verketzert, so dass es im Interesse des Lesers sich empfiehlt, einige Identitäten ausdrücklich zu konstatiren. Es ist Raconat-Recanati, Tolon-Toulon, Auimnon-Avignon, Leon-Lyon, Tornus-Troyes (wahrscheinlich), Purino-Turin, Cleff-Chiavenna<sup>1</sup>), Stalon-Chalons, Roya-Rouen, Rosta-Radstadt, Trigla-Iglau, Spira-Speier, Posnan-Posen, Dantzgka-Danzig, Auelburg-Havelberg, Meidwurg (sic) Magdeburg, Meckel-Mecheln, Calas-Calais. Was die Auswahl der in die Karte aufgenommenen Plätze anbelangt, so erkennt man, dass sich Schreiher theils durch religiöse theils durch merkantile Motive leiten liess: erstere Schreiber theils durch religiöse, theils durch merkantile Motive leiten liess; erstere bethätigen sich durch Aufnahme von Orten, welche, wie Einsiedeln und Recanati (bei Loretto) als Wallfahrtsstätten oder, wie Avignon und Havelberg, als berühmte Sitze von Kirchenfürsten oder endlich, wie Aquino, wegen der Geburt berühmter Gottesgelehrter diesen Vorzug verdienen mochten. Im Uebrigen hat man es mit Städten zu thun, die entweder selbst Emporien des Handels und der Industrie waren, wie Genua, Venedig, Ancona, Iglau, Krakau, Thorn, Danzig, Hamburg, Amsterdam, Calais, Cöln, Erfurt, Strassburg, Magdeburg, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Speier und Frankfurt a. M., oder die als Transitplätze für den Levantehandel in Ansehen standen. Die drei Weltverkehrstrassen, welche von Genua über Mailand, Chiavenna und Constanz, sowie auf der anderen Seite von Venedig über Botzen und von Triest über Villach, Radstadt und Salzburg in das Herz Deutschlands führten, sind auf der Karte deutlich wahrzunehmen. Auffallen muss insbesondere die Erwähnung des Städtchens Radstadt, welches heute ein stiller Ort von kaum tausend Einwohnern ist, damals jedoch, als von ihm aus die einzige fahrbare Strasse über der Tauern und Katschberg nach Oberkärnthen führte, für die Speditionsgeschäfte von höchster Bedeutung gewesen sein muss. Den Ansprüchen der Wissenschaft wird durch die Nennung der Universitätsstädte Paris, Toulouse, Leipzig, Prag, Wien und Ofen genügt, welch' letzteres vor nicht gar langer Zeit erst unter Matthias Corvinus seine Blüthezeit erlebt hatte. So gewährt uns denn die Karte Schreiber's, so unvolkommen sie in wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung auch ist, immerhin in kulturhistorischer Beziehung manchen nicht uninteressanten Durchblick; auch lässt sich nicht leugnen, dass dieselbe mindestens für die mitteldeutschen Städte die geographische Breite bis ungefähr auf einen halben Grad genau liefert, und ein grösseres Maass von Genauigkeit war bei dem auf das Astrolabium sich gründenden Verfahren überhaupt nicht zu erwarten. Noch sei bemerkt, dass im Originale die Länder mit gruner, die Meere mit blauer Farbe angelegt und an den die Städte bezeichnenden Kreisen kleine Fortsätze angebracht sind; was letztere besagen sollen, (Schluss folgt.) wissen wir nicht zu erklären.

## Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen).

## Von Karl Christ.

Das Wort Limes bedeutet einen öffentlichen Grenzweg und der Limes Imperii Romani wurde als ein Gebiet bezeichnet, das der Staat als sein Eigenthum durch Befestigungen sichern konnte. Zwei solcher Grenzwehren ziehen vom Main aus gegen Süden: 1) Die Mümlinglinie. Durch den Konservator, Hrn. Hofrath Wagner, aufgefordert, sich über den Zug dieser

<sup>1)</sup> Auch heutzutage noch wird überall in dem deutschredenden Theile der Schweiz, wo man der Aufnahme von Fremdwörtern in den eigentlichen Volksdialekt sehr energisch widerstrebt, die Stadt Chiavenna mit ihren alten deutschen Namen "Clefen" bezeichnet.

<sup>30)</sup> Ibid. S. 101.

zu äussern, da eine Begehung durch eine Kommission des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine vorbereitet werde, gab der Verfasser brieflich schon vor der Zusammenkunft der betreffenden Delegirten zu Mudau seine Meinung dahin ab, dass zwar eine befestigte Verbindung zwischen der Gegend von Mudau und dem vorliegenden Hauptlimes bestehe, dass die eigentliche Fortsetzung der Linie Obernburg-Schlossau aber nach Süden, auf Neckarburken und im Verlauf auf Wimpfen zu stattfinden müsse. (Vergl. Karlsruher Zeitung vom 6. Juli 1880, Beilage zu Nr. 158 u. 1881 Nr. 21-24.) Als uns dann durch den Herrn Konservator der ehrenvolle Auftrag ward, ihn als Delegirter zu der Lokaluntersuchung in den Odenwald zu begleiten, hatten wir Gelegenheit unsere Vermuthung daselbst nochmals der gesammten Kommission vorzulegen, welche dann auch von der zuerst vergeblich gesuchten Verbindung Mudau-Buchen 1) abstand, um die Richtung gegen Neckarburken einzuschlagen, die bekanntlich zur Entdeckung einer Reihe von Kastellen und Wachthäusern führte. (Bereits in den Heidelberger Jahrbüchern von 1872, S. 244 hatten wir auf diese Main-Neckarlinie aufmerksam gemacht, sowie auf ein Kastell zum Schutz derselben auf der Stelle des Eichhäuser Hofes bei Wimpfen.) Ganz besonderes Verdienst erwarb sich bei Auffindung derselben auch Herr Kreisrichter Conrady von Miltenberg, der Entdecker des Toutonensteines, des Richtscheites des Hauptlimes, der Grenze zwischen Toutonen und Römern.

Eine Revision des Zuges dieses letztern Limes von Miltenberg gegen Süden hatte der genannte Herr schon seit Längerem in Angriff genommen und so traf es sich denn höchst günstig, dass derselbe, wie er sich schon der obenerwähnten Expedition nach Schlossau angeschlossen und in der dortigen Gegend Ausgrabungen im Auftrage der Kommission geleitet hatte (vergl. Karlsruher Zeitung, 1880 Beilage Nr. 218—220), einer Einladung des Herrn Konservators, eine Untersuchung des badischen Antheiles des Hauptlimes in Begleitung des Berichterstatters vorzunehmen, seine Zusage ertheilte. In Folge hohen Erlasses des Grossh. Ministeriums des Innern vom 30. Sept. 1880 wurden die Genannten denn auch ermächtigt, an Stelle des Grossh. Konservators die zur definitiven Feststellung des Zuges des römischen sogen. Pfahlgrabens auf badischem Gebiete, auf der Strecke Miltenberg, resp. Walddürn bis zum Anschluss an die württembergischen Fortsetzungen erforderlichen Vorrichtungen vorzunehmen, wie auch Grabungen auszuführen.

Durch Zustellung von Seiten des Herrn Geh. Hofrath Wagner vom 2. Oktober 1880 hievon in Kenntnis gesetzt, begaben wir uns trotz des eintretenden regnerischen Wetters alsbald nach Miltenberg an den Main. Nach der Ansicht von Paulus wäre, dem unentwegten System der schnurgeraden Linie zu Folge, der von Süden herkommende Limes östlich von Miltenberg im Erfthal bei Eichenbühl die jähe Bergwand des Wannenberges hinauf und den nicht weniger steilen "wild verworrenen" Abhang des Mainthales bei dem (nicht römischen, sondern frühmittelalterlichen) Räuberschlösschen hinabgezogen, um an einer für die Anlage einer Grenzniederlassung gänzlich ungeeigneten Stelle bei Freudenberg anzugelangen. Hatten wir uns nun schon vor Jahren persönlich davon überzeugt, dass auf der genannten Strecke über den Wannenberg keine Spur einer römischen Linie zu entdecken sei, so wurde dies seither durch den auf Schloss Miltenberg als Nachfolger des bekannten Kunstsammlers und Alterthumsforschers Habel (des Wiederherstellers einer Reihe mittelalterlicher Burgen) wohnhaften Herrn Kreisrichter Conrady zur Evidenz bestätigt und zwar sowol durch Ausgrabung und Aufnahme des erwähnten Räuberschlösschens, das sich als nicht-römische Anlage erwies, wie durch Begehung der ganzen von Paulus, wenn auch noch so detaillirt, als römisch beschriebenen Strecke Freudenberg-Walddurn.

Hierbei liess sich kein einziger Ueberrest römischer Befestigung oder überhaupt römischer Anwesenheit nachweisen, indem die von Paulus angegebenen Merkmale des Limes bei genauerer Prüfung an Ort und Stelle nicht auffindbar waren. So die verschiedenen behaupteten "Wachthaustrümmerhügel" und "wohlerhaltenen Wallreste", welche sich in harmlose Steinauf-

<sup>1)</sup> Dass in der That eine solche bestand, zeigt der Umstand, dass bei Buchen sich zwei Trümmerhausen wachthäuser besinden. Hönenhäuser genannt, das eine südwestlich von Buchen am Galgenberg, neben der Landstrasse gegen Oberneudorf; das andere südöstlich von Buchen, im "breiten Busch", bei der Strasse nach Eberstadt. Ueber diese, sowie noch weitere Verbindungen der zwei Linien, sowie nochmals über die rückwärtige (zweite) Limeslinie gedenken wir uns in einem später folgenden Artikel auszusprechen. Als wir uns bei unserer Untersuchung der Main-Neckarbignallinie von Herrn Geh. Hofrath Wagner in Mudau trennten, um die von uns vermuthete Theilstrecke Schlossau-Neckarburken zu begehen, begab sich derselbe bereits seinerseits zur Aussindung der Verbindung dieser Linie mit der Hauptlinie bei Österburken nach der Mittelstation bei Eicholzheim, wo er eine bedeutende Römerstätte mit dem üblichen Namen Hönenhaus constatirte, einen Viergötter-Altar von da sür Karlsruhe erwarb und es, auf die Seckacher Lokaltradition basirend, wonach auf dortiger Gemarkung ehemals 7 Burgen bestanden hätten, sehr wahrscheinlich machte, dass diese Verbindung (deren westlicher Ausgangspunkt die Stationen bei Wagenschwend sein dürsten) über Limbach und Seckach nach Osterburken in gerader Linie ging.

schüttungen fleissiger Ackerbauer auflösen, wie wir im Verlauf denn auch auf dem wirklichen. von Paulus richtig angegeben Zug des Limes, in der Gegend von Osterburken, die Bemerkung machten, dass einige solcher zusammengetragenen "Steinrutschen" von ihm als römische Reste angesehen wurden. Es war daher unser Bestreben, nur dort Wachthäuser und dergleichen zu konstatiren, wo wir durch Ausgrabung wirkliche römische Mauern auffinden konnten.

Am allerwenigsten darf man sich durch die angeblichen Römerschanzen irre machen lassen, welche sich durch moderne Vermessungskünstler auf den Karten eingezeichnet finden.

Eine solche soll denn auch nach der grossen bairischen topographischen Karte von 1850 bei Bürgstadt zwischen Freudenberg und Miltenberg auf dem westlichen Ausläufer des Wannenberges, dem Eichenbuckel, liegen, in der Nähe der sogenannten Heunenfässer (nicht Hainfässer). Allein es ist vielmehr ein grossartiger germanischer Ringwall, "die Burgmauer" genannt, wie deren einer auch auf dem Greinberge (nicht Krainberg zu schreiben), bei Miltenberg als Römerschanze in dieselbe Karte eingetragen ist. 1)

Auf dem "Burgberg" oder Burgstadel im Spessart gegenüber Freudenberg mit dem diesseits liegenden Räuberschlösschen korrespondirend, lag dagegen eher eine jener frühmittelalterlichen Wallburgen oder sonstigen Raubnester, wenn auch jetzt nichts mehr davon zu erkennen ist. Ebensowenig sind aber von hier aus auf dem dahinter liegenden Kamme Spuren römischer Wachthäuser oder dergl. zu finden, die vorhanden sein müssten, wenn der Limes bei Freudenberg den Main überschritte, um von hier den Eselsweg auf dem Spessart zu gewinnen, wie auch wieder Prof. Herzog im Schw. Merkur, Chronik 1881 No. 34. annimmt. Bei der Annahme Freudenbergs als Ausgangspunkt des Limes wäre freilich ein ziemlich komplizirtes Korrespondenz-System mit der 8 Kilometer von hier entfernten Grenzniederlassung bei Miltenberg nur mit Zuhilfenahme des rechten Mainufers möglich gewesen. Dass aber eine Fortsetzung der Römerlinie hier nicht besteht, dürfte gesichert sein, wenn unsere eigenen bisherigen Lokaluntersuchungen des Spessarts auch zu einem wissenschaftlich hinlänglich gestützten Endurtheil bei Weitem noch nicht ausreichen.

Die einzige passende Stelle des Uebergangs über den Main in den Spessart wäre überdies bei Miltenberg, von wo ein alter Klosterweg durch die Weinberge auf das Kloster Engelsberg und von dort weiter auf einem langen Höhenrücken nach dem sog. Echterspfahl hinführt. Seine Bezeichnung "Eselsweg" kommt in der Regel bei Klöstern wie auch bei Mühlen vor, weil bei den frühern schlechten Wegen im Gebirge der Transport von Lebensmitteln, Getreide, Mehl und dergleichen durch Esel vermittelt wurde. Kein einziger Fund spricht indessen dafür, dass dieser mittelalterliche Eselsweg, der im Verlauf am angeblichen Hunnenstein der bair. topograph. Karte, d. h. an den sog. "Heunenschüsseln" (einer tisch- oder plattenähnlichen hohen Felsenmasse mit natürlichen, durch Auswitterung entstandenen Löchern darin, die kaum den alten Germanen als Opferschalen dienten) auf dem Langenberg vorbeizieht, die nördliche Fortsetzung des Limes gewesen wäre, wie wir früher selbst vermutheten (vergl. unsern Artikel in Picks Monatsschrift V. S. 93 über den Fundort des Toutonensteins).

Die Grenze war vielmehr von Miltenberg abwärts bis Grosskrotzenburg (von wo der römische Erdaufwurf bis in die Gegend von Arnsburg in nördlicher Richtung, dann westlich weiterliefteine Strecke weit der Main, weil derselbe hier so ziemlich in der bisherigen Richtung des Limes gegen Norden läuft. Dem Princip der wesentlich einheitlichen Durchführung des Limes that dies keinen Abbruch, denn eben so gut wie ein Wall, konnte auch abwechselnd ein Fluss eine Hoheitsgrenze vorstellen. Das Kastell bei Miltenberg war indessen der Grenzpunkt des eigentlichen süddeutschen Grenzwalles.

Zwischen ihm und Freudenberg finden sich wie gesagt nirgends römische Alterthümer, besonders nicht zu Bürgstadt, wo nach der Paulus'schen Annahme das rückwärtige Grenzkastell liegen sollte, da die Stelle, wo seine Linie das jäh abstürzende Mainufer erreicht, wie er selbst zugiebt, zur Anlage eines Grenzgarnisonsortes völlig untauglich ist.

Nun lagen aber die übrigen dieser Kastelle alle unmittelbar im Rücken des Limes, den sie ja zu stützen hatten, und in Folge dessen kann auch in unserem Falle das thatsächlich vorhandene Grenzkastell, welches eben die sog. Altstadt bei Miltenberg ist (nicht Bürgstadt), nicht zwei Stunden weit vom Limes entfernt liegen! Vielmehr fing der Grenzwall gleich oberhalb diesem Kastell auf dem Scheitel des Greinberges an, wo der Toutonen- (alterthümliche oder natio-

¹) Es mag bei dieser Gelegenheit auf die neuesten Arbeiten des Herrn Oberst v. Cohausen verwiesen sein, die als Anlagen zu den "Baudenkmälern im Regierungs-Bezirk Wiesbaden" erschienen und worin nicht allein der Ptahlgraben im Taunus, sondern auch die frühmittelalterlichen Wallburgen, Gebücke, Landwehren und alten Schanzen behandelt werden.

nale Form für Teutonen)- Stein stand. Abwärts von da den steilen Hang des Greinberges hinab war ein Wall, wie überhaupt in ähnlichen Fällen, wahrscheinlich nie vorhanden, weil das Terrain schon an und für sich zum Schutz diente.

Freilich zeigt nun auch die Fortsetzung der Linie gegen Süden vorerst keine Spur irgend eines Walles. Der germanische Ringwall auf dem Greinberge (vor dessen Südostfronte der erwähnte Grenzstein an offenbar ursprünglichem Fundorte lag) stammt wahrscheinlich erst aus nachrömischer, altalamannischer Zeit, wie auch der Ringwall auf dem Heiligenberg bei Heidelberg. Innerhalb dieser beiden Ringe, auf dem höchsten Gipfel, finden sich nun aber Merkursinschriften, was darauf hindeutet, dass an beiden Stellen schon in vorrömischer Zeit uralte germanische Kultusstätten bestanden, welche dann in römischer Zeit zu festen Opferstätten umgewandelt wurden, zu Kapellen, in welchen der an die Stelle Wodans und Donars, der germanischen Hauptgötter, getretene Merkur verehrt wurde 1). (Vgl. Pick's Monatsschrift VI S. 223 und literar. Beilage der Karlsr. Zeit. 1881 No. 10).

Von besonderem Interesse dabei ist, dass wir zu Heidelberg auf dem Heiligenberg (nach unserer Mittheilung in den Bonner Jahrbüchern B. 46, S. 179) den Mercurius Cimbrius verehrt sehen, wie wol auch in dem entsprechenden Merkurstempelchen des Miltenberger Greinberges, nur dass dieser germanische Beinamen Merkurs hier zu Cimbrianus erweitert zu sein scheint (vgl. die Korrespondenzblätter Nr. 5 u. 6. der Deutschen Geschichtsvereine von 1879, S. 44)2). Die eimbrischen und teutonischen Bewohner der Grenzlande wie des anstossenden freien Germaniens verehrten also den eimbrischen Merkur, d. h. ihren Wodan oder Donar.3) Schon vor ihrer Besiegung durch Marius scheinen sich Theile dieser Völker in den Maingegenden niedergelassen zu haben, wo sie dann von Ptolemäus und schon früher von Strabo, allerdings in verstümmelter Gestalt, erwähnt werden (vergl. Pick's Monatsschr. V S. 30. VI S. 165 u. 528). Vielleicht haben wir auch des Tacitus (Germania XL) Nuithones in THIuthones zu verbessern, welche dasselbe Volk sein wurden wie die in ihrem göttlichen Stammvater Teuto oder Tiuto individualisirten Teutonen (Toutonen), nur in mehr altdeutscher Form (vgl. goth. thiuda, Volk).

1) Ebenso verhalt es sich bei dem grossen Staufenberg zu Baden, wie wir es in Nr. 40, 1880 ') Ebenso verhält es sich bei dem grossen Staufenberg zu Baden, wie wir es in Nr. 40, 1880 der literar. Beilage der Karlsruher Zeitung aussprachen. Als germanischen Beinamen Merkurs haben wir in diesem Falle Merdus von gothisch meritha (fama) constairt (bezw. im Dativ Merdo, wobei das fast erloschene O in kleinerer Gestalt dem ungedrehten D zu folgen scheint, wie auch im Namen Valerius Pruso das O kleiner ist als die übrigen Buchstaben). Die Inschrift lautet nämlich so:

IN H. D. D.

DEO MER

CVR. MERIDO

(VAL.) PRVSo

Die neueste Schrift über Baden-Baden (Nr. 9 der "Europäischen Wanderbilder" bei Füssli in Zürich) adoptirt S. 28) zwar unsere Lesung des Götternamens, nimmt aber irrig an, dieses sei der Name des keltischen Merkurs überhaupt, während er nur einer der vielen keltischen oder wie hier germanischen Beinamen Merkurs ist. Auch ist die dortige Annahme gänzlich ungerechtfertigt, die betreffende Inschrift sammt dem Votivbilde Merkurs (das übrigens nicht direkt dazu gehört) sei auf diese Höhe erst verpflanzt worden, um dort als Grenzstein für die 3 Gemarkungen Ebersteinburg, Staufenberg und Baden zu dienen. Dieser spätere Gebrauch steht in gar keinem Zusammenhaug mit der ursprünglichen Bestim-

mung des Steines als Votivaltar.

2) Die betressende Inschrift enthält allerdings den Beinamen Merkurs nur verstümmelt (vgl. Bonn Jahrbücher LII S. 75). Eine andere, auf welcher wir diesen Beinamen auch annehmen zu können glaubten (vgl. LII, S. 86, LXIII, S. 477 und die Bemerkungen von Herrn Hofrath Urlichs dazu, S. 180), wiewohl dieselbe fast ganz zerstört ist, dürste sich nach unserer jüngsten vollkommenen Reinigung des Steines von dem daran hastenden Kalk doch cher auf Merkurius Arvernorix beziehen. Die zweite Zeile lautet nämlich jetzt deutlich MERCVRIO, worauf noch die Untertheile zweier Buchstaben folgen, welche AR gewesen sein können (ohne Ligatur). Die weitern Buchstaben sind aber alle abgeschlagen. Der Läuge des Steines nach muss der Beiname abgekürzt gewesen sein zu ARVERN, indem der volle Dativ Arvernorici, wie wir auf einer andern Widmung vom Greinberge lasen, (vgl. ib. LII S. 94) keinen Platz hat.

3) Noch jetzt ist derselbe in allerlei Gestelten im Odenwelde kantlich

Noch jetzt ist derselbe in allerlei Gestalten im Odenwalde kenntlich, zumeist in der eines Valdgottes, wie ja den Germanen der Wald über Alles heilig war und Alles, was er barg, diesem in der Regel grüngekleideten Jagdgotte gehörte. Mit grünem Hut bedecket, soll er sich denn auch noch jetzt auf dem Greinberge zeigen. Auch zu Waldüren im Lindigwald (d. h. Lindenwald, obwol früher Eichen-, jetzt Fichtenwald) besteht die Sage von einem dort hausenden Waldgott, Häi-Hui genannt, dem Jagdruf des wilden Jägers (Wodan). — Bei Osterburken spielt wieder das grüne Männchen seine Rolle und zwar nördlich davon im "Bannholz", südöstlich "im Stöckicht".

(Fortsetzung folgt.)

# Besprechungen.

Schneider's Typen-Atlas. Naturwissenschaftlich-geographischer Hand-Atlas für Schule und Haus. Unter künstlerischer Mitwirkung von W. Claudius, H. Leutemann, G. Mützel & C. F. Seidel herausgegeben von Dr. Oscar Schneider, Oberlehrer an der Annen-Realschule zu Dresden. Dresden 1881. C. C. Meinhold & Söhne. Preis 2,40 M.

Wir begrüssen mit lebhafter Freude diesen Typen-Atlas, der bestimmt und vorzüglich geeignet ist, den geographischen Unterricht zu veranschaulichen und zu beleben. Seitdem die Geographie aufgehört hat, blosse "Geschichtsgeographie mit einem Sammelsurium von Namen und Zahlen" zu sein, und seitdem man allenthalben sich bemüht, der Geographie die ihr naturgemässe Stellung anzuweisen, — d. h. sie in engere Beziehung zu den Naturwissenschaften zu setzen, — hat sich auch das Bedürfnis nach naturwissenschaftlichen Veranschaulichungsmitteln für geograhat sich auch das bedurfnis nach naturwissenschathlichen veranschauhleunigsmitteln für geographische Zwecke fühlbar gemacht. Die mannigfachen Versuche, Gegenstände der Kultur- und Naturgeschichte am Rande der Karten darzustellen, beweisen nur, wie lebhaft das Bedürfnis empfunden wurde. Am Besten wäre es freilich, wenn die betreffenden Objekte in natura vorgezeigt werden könnten, und wer in einer grossen Stadt lebt, wo Museen und Sammlungen aller Art sich finden, kann sich wol leicht helfen; allein die grosse Mehrheit der Lehrenden und Lernenden wird doch auf Abbildungen angewiesen sein, und hierbei muss an dem Grundsatzen werden. Nur des Beste ist gang gewisel sein, und hierbei muss an dem Grundsatzen werden. Nur des Beste ist gang gewisen sein, und hierbei muss an dem Grundsatzen werden. Nur des Beste ist gang gewisen sein, und hierbei muss an dem Grundsatzen werden. festgehalten werden: Nur das Beste ist gut genug! Der Verfasser des "Typen-Atlas" ist seit länger als einem Jahrzehnt bemüht, dem Bedürfnis nach naturwissenschaftlichen Anschauungsmitteln für die Geographie Rechnung zu tragen, indem er schon vor einigen Jahren sehr eindringlich zum Anlegen von geographischen Schulsammlungen aufforderte (Zeitschrift für Gymnasialwesen N. F. Bd. XI., Heft 3. Berlin 1877). Der vorliegende Typen-Atlas ist als eine weitere Frucht dieser Bestrebungen aufzufassen.

Auf 15 vortrefflich ausgeführten Tafeln, wovon 3 Europa, 3 Afrika, 3 Asien, 2 Australien und 4 Amerika zuertheilt sind, sind diejenigen Objekte aus der Menschen-, Thier- und Pflanzenwelt zur Anschauung gebracht, welche beim geographischen Unterrichte am häufigsten erwähnt werden und doch den Schülern entweder gar nicht oder in nicht genügender Weise vor Augen geführt werden können. Die erste der drei Tafeln ist jedesmal dem Menschenleben, die zweite dem Thierund die dritte dem Pflanzenleben eines jeden Erdtheils gewidmet. Jeder Tafel ist eine kleine Kartenskizze beigefügt, auf welcher durch eingedruckte Ziffern die Fundorte und ungefähren Verbreitungsgebiete der dargestellten Objekte angegeben sind. Diese Kärtchen sollen durchaus nicht etwa einen Atlas überflüssig machen, und darum ist auch mit Recht alles topographische Material, soweit es für die nebenstehenden Typen nicht erforderlich ist, weggelassen worden. So einfach nun diese Orientirungskärtchen auch sind, so erüllen sie ihre Aufgabe doch ganz vorzüglich. Der Schüler überträgt im Geiste die auf der Tafel befindlichen Objekte auf die Karte und kann sich so ein Landschaftsbild zusammensetzen, das der Wahrheit sehr nahe kommt. Gerade durch diese zweckmässige Einrichtung zeichnet sich der vorliegende Atlas vor allen früheren Verzuschen Abstieben Aufgreicht geste die Schliche der

suchen ähnlicher Art vortheilhaft aus.

Wir wüssten kaum anzugeben, welcher von den Tafeln wir den Vorzug geben sollten; am meisten werden die prächtigen Völkertypen in die Augen fallen, weil noch kein Werk eine ähnliche Sammlung aufweisen konnte. Die Charakterköpfe sind fast ausnahmslos nach Photographien gezeichnet, und weder die Auswahl derselben noch die künstlerische Ausführung lässt etwas zu wünschen übrig. Da ist nichts von jenen starren, schematischen Formen zu finden, die uns anderwarts so oft dargeboten werden, überall weht uns Frische und Leben an. Ein ganz glücklicher Gedanke ist es auch, der stattlichen Reihe von Charakterköpfen Skizzen aus dem öffentlichen und Familienleben der einzelnen Völker beizufügen: Wir finden Familien von Polarvölkern im Renthier- und Hundeschlitten fahrend, bis an die Zähne bewaffnete Bewohner der Balkauhalbinsel und des Kaukasus, nomadisirende Steppenbewohner Innerasiens, sinnende Araber und Hindu, Keulen und Speere führende Neger mit ihren Wohnungen und Geräthen, Papuanen mit ihren Wohnungen und Geräthen, Papuanen mit ihren Hindusten nehen Australiere in ihren Bindenkötten in Jahonsunden Gerühnen derrechtlichen Leuren der gestellt. l'fahlbauten neben Australjern in ihren Rindenhütten in lebensvollen Gruppen dargestellt, — kurz es wird uns Leben und Wesen eines jeden Volks in sehr geschickter Weise vorgeführt. Nicht minder vorzüglich sind die Darstellungen aus dem Thier- und Pflanzenleben. Auch

hier lässt sich leicht das Princip erkennen, die Gegenstände in ihrer natürlichen Umgebung erscheinen zu lassen, — ein Umstand, der für die Vorstellung von der Grösse und Lebensart derselben von grossem Vortheile ist. Dabei ist noch besonders die Gruppirung charakteristischer Pflanzen eines Gebietes zu einem Gesammtbilde lobend hervorzuheben, wodurch wir eine so treue Vorstellung von der Vegetation einer Gegend erhalten, wie sie anch die beste Beschreibung kaum zu geben vermag. Die Partien aus dem brasilianischen Urwald, aus den Sumpfgebieten Guyana's, der Pampasvegetation, Indiens, Australiens u. dergl. m. werden jedem, der Sumpgeveten Gryans sier Pampasvegetation, Indiens, Australiens u. dergl. m. werden jedem, der sich mit der Erdkunde beschäftigt, höchst willkommen sein. Selbst Einzelheiten, die bei dem kleinen Massstabe in dem Hauptbilde nicht genügende Berücksichtigung finden konnten, sind durch separate Zeichnungen veranschaulicht worden, und wir sind fest überzeugt, dass der Atlas mit ebenso grossem Erfolge bei dem naturwissenschaftlichen Unterrichte verwendet werden kann, wie bei dem geographischen. So bietet das Werk eine sehr grosse Anzahl der charakteristischsten Typen in verständnisvoller Auswahl und Anordnung von musterhafter Ausführung zu verhältnismässig ungewöhnlich billigem Preise, und wir sind der Ansicht, dass dasselbe nicht bloss bei Lehrern und Schülern, sondern auch in weiteren Kreisen den ungetheiltesten Beifall sich erringen wird. Erdbeschreibung für Gymnasien, Realschulen, Seminare und ähnliche höhere Lehranstalten sowie zum Selbstunterrichte von Dr. Fr. C. R. Ritter. Mit 7 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vierte, verbesserte, die neuesten Staatsveränderungen berücksichtigende Auflage. Bremen, Heinsius 1880.

Der Verfasser beabsichtigt in seinem Lehrbuche mehrfach neue Bahnen zu betreten, namentlich bezüglich der Anordnung des Stoffs. Er will die "trockene und zerhackte Darstellung der Kompendien" vermeiden, indem der Lehrgang "von dem Bedingenden zu dem Bedingten, von der starren Form u. dem Materiellen zu dem Beseelten und dem Menschengeiste" aufsteigen soll. Mit Rücksicht auf dieses Princip hat Verf. in dem Vorworte durch Angabe von Paragraphen den geographischen Lehrstoff auf sieben Unterrichtsjahre so vertheilt, dass der geistige Gesichtskreis des Schülers mit jedem Schuljahre sich konzentrisch erweitere und auch der Schüler, der nicht alle Kurse absolvirt, einen geschlossenen Vorstellungskreis seines geographischen Wissens besitze.

Dieser Gedanke hat gewiss Vieles für sich und wird sich namentlich da recht wol durchführen lassen, wo der geograph. Unterricht in einer Hand liegt — vorausgesetzt. dass nicht ein vorliegender Lehrplan einen andern Gang vorschreibt.

In Bezug auf die Stellung, welche die Geographie den anderen Disciplinen gegenüber einnehmen soll, wünscht Verfasser eine engere Verknüpfung derselben mit den Naturwissenschaften, und seine Forderung, dass beide Wissenszweige in der Schule in einer Hand liegen möchten, kann nur lobend anerkannt werden.

Der geographische Stoff selbst ist streng systematisch gegliedert und in zwei Theile geschieden, von denen der erste den Erdkörper, der zweite die organischen Geschöpfe der Erde behandelt. Der erste Theil enthält das Wesentlichste der mathematischen und physischen Erdkunde und zerfällt wieder in zwei Abschnitte: Der eine behandelt die Form der Erde — und zwar die mathematische sowol als auch die Naturform — und erläutert dabei die mathemat. Gestalt, das Nothwendigste der astronomischen Eintheilung der Erdoberfläche, die Abplattung, das Gepräge der Erdoberfläche im Allgemeinen und das "Bodengepräge" der Erdtheile insbesondere. Der andere Abschnitt befasst sich mit der Materie, mit den Kräften im Weltraum nach ihrer Einwirkung auf die Erde und mit denen des Erdkörpers; demnach kommen hier die Kapitel der allgemeinen astronomischen und physikalischen Erdkunde: Ueber die Sonne und die Planeten, die Gesetze von Kepler und Newton, die Bewegungen der Erde und die Entstehung der Tages- und Jahreszeiten, die Zonen etc., sodann die geologische Beschaffenheit der Erdrinde, die Lehre vom Wasser, von der Luft und von dem Klima zur Sprache.

Der zweite Haupttheil behandelt die Naturgenossen des Menschen, die Pflanzen und Thiere sowie den Menschen selbst nach seinen leiblichen und geistigen Merkmalen und endlich die Staaten der Menschen.

Die Darstellung ist im Allgemeinen anschaulich und gut, nur hier und da zu breit (z. B. bei der Schilderung der vulkanischen Erscheinungen § 42 und der Erdbeben — wobei der Verf. übrigens nur die vulkanischen Erdbeben erwähnt, — in der Charakteristik der spanischen Völker Amerikas etc.), anderwärts werden Dinge erläutert, die den Schülern aus den Unterrichtstunden anderer Disciplinen recht wol bekannt sind (z. B. die Darstellung der Ellipse, die Lehre vom Magnetismus u. a. m.).

Gegen die Eintheilung der Völker in drei Hauptrassen, in eine weisse (kaukasische), schwarze (äthiopische) und farbige (asiatisch-amerikanische) haben wir nichts einzuwenden, nur wäre zu wünschen, dass daneben auch noch eine der gebräuchlichsten Eintheilungen erwähnt worden wäre. Treffend sind die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Völker, ihr Kulturzustand und das Werden desselben geschildert; diese Abschnitte gehören mit zu dem Besten, was das Buch bietet. Das topographische Material ist mit Recht auf ein weises Mass beschränkt, – uns will nur scheinen, an manchen Punkten allzusehr: der Schüler einer höhern Lehranstalt muss von Weltstädten wie Paris, London, Berlin, Wien, Rom, New-York etc. mehr wissen. als auf 3 oder 4 Zeilen steht. Nur einmal, bei London, ist der Versuch gemacht worden, die Entwicklung der Stadt von der Natur des Landes abzuleiten.

Befremdend ist, dass der Verf., der sichtlich bemüht gewesen ist, die neueren Forschungen möglichst zu verwerthen, doch immer noch alte Anschauungen vorträgt. So werden die Meridianketten Amerikas als ein Zug aufgefasst, der von dem Kap Horn bis an das nördliche Eismeer reicht und gegen 60 noch brennende Vulkane trägt (S. 28). Der "Belurtag" bildet

den Westrand des hinterasiatischen Hochlandes und wird von dem Thianschan "durchkreuzt" (S. 47). Ebenso wird die Sarmatische Tiefebene noch von zwei von Ost nach West verlaufenden Höhenzügen durchsetzt (S. 65). Ganz sonderbar ist ferner die Annahme einer "grossen Flut, welche plötzlich in der nachtertiären Periode aus unbekannten Ursachen alle Länder der Erde überschwemmte und auf den höchsten Höhen wie auf den Niederungen Spuren ibrer furchtbaren Gewalt hinterliess, z. B. ungeheure Blöcke aus dem Innern der Alpen bis in die Thäler des Jura fortführte etc." Merkwürdig ist auch die Anwendung von ganz ungebräuchlichen Ausdrücken wie: Marmorameer. Dnepr, Nowa-Sembla, hesperische Halbinsel, Likeo-Inseln, die übrigens zu China gehören sollen, u. a. m.

Ein Umstand muss noch besonders hervorgehoben werden: Verf. hat die alten Masse, Fuss, Meile etc., beibehalten, "weil das Metermass ungeheuer grosse Zahlen liefere und gewichtige Autoritäten sich in der Wissenschaft entschieden für Beibehaltung der alten Masse ausgesprochen hätten". Unseres Wissens haben alle neuen Lehrbücher wenigstens die Höhen im Metermasse, die meisten auch die Flächen nach dem Decimalsystem angegeben, und wir meinen, sie thun recht daran: Die heranwachsende Jugend operirt überall mit den Grössen des neuen Systems, und es bleibt dem Lehrer der Geographie nichts weiter übrig, als sich auch des allgemein giltigen Masses zu bedienen, will er nicht Verwirrungen in die Raumvorstellungen seiner Schüler bringen.

Trotz dieser Eigenheiten lässt das Lehrbuch bei seiner systematisch gegliederten Durcharbeitung deutlich erkennen, dass es die Frucht ernsten Nachdenkens ist, und ein Lehrer, der einen auf naturwissenschaftlicher Grundlage beruhenden geographischen Unterricht ertheilen will, wird auch diesen Leitfaden gewiss mit gutem Erfolge benutzen können.

Dresden. Th. H. Schunke.

Steinhauser, A.: Grundzüge der mathemat. Geographie u. d. Landkarten-Projektion. 2. völlig umgearb. u. verm. Aufl. 8. 143 S. Wien, Beck, 1880. — 3,60 M.

Steinhauser nennt seine Schrift ein "Handbuch für Jeden, der ohne Kenntnis der höheren Mathematik sich über den Gegenstand unterrichten will, insbesondere für Lehramtskandidaten der Mittel- und Volksschulen". Das Buch kann als ein populärwissenschaftliches Lehrbuch der Kartographie bezeichnet werden, und zwar als eines der besten. Es mangelt nicht an Arbeiten, die einen oder den andern Theil der Kartographie behandeln, aber wir besitzen noch keine Schrift, die (das Gesammtgebiet der Lehre von der Kartenherstellung umfassend) alle Theile dieser Disciplin gleichmässig mit genügender Detaillirung behandelte. Vielmehr wenden die meisten der Kartographie gewidmeten Schriften sich bekanntlich nur der Betrachtung eines oder einiger der einzelnen Zweige dieses Gebietes zu; die Landkartenprojektion und als ihre nothwendige Basis die betr. Theile der mathematischen Geographie, die für die Kartographie erforderlichen Elemente des Messkunst, die der Terrainzeichnung zu Grunde liegende Lehre von den Oberflächenformen der Erde, die eigentliche zeichnerische Technik und endlich auch die geschichtliche Entwickelung des Landkartenzeichnens — alle diese verschiedenen Theile der Lehre von der Darstellung der Erdoberfläche auf Landkarten haben bereits ihre Bearbeiter gefunden, die einen oder einige derselben behandelten. Aber was uns noch immer fehlt, das ist eine eingehende und alle jene Zweige zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfassende Behandlung. Zu denjenigen wenigen Schriften, welche sich unter den erschienenen über den grössten Raum unseres Gebiets ausdehnen, gehört auch die vorliegende. Sie gliedert ihren reichen Inhalt nach folgenden Hauptgruppen: 1) Nöthige Vorkenntnisse aus der Messkunst, Orientirung, Landkartenkunde; 2) Mathematische Geographie: 3) Projektionslehre.

Wegen ihrer klaren, gründlichen Darstellung, deren Werth durch zahlreiche sehr deutliche Illustrationen noch bedeutend erhöht wird, hat St.'s Arbeit bereits bei ihrem ersten Erscheinen die wolverdiente überaus günstige Beurtheilung gefunden und im Laufe der Jahre sich so sehr die Gunst aller Kartographen erworben, dass eine neue Auflage ein wirkliches Bedürfuis wurde. Da St. wegen der Fortschritte, die der Schulunterricht seit dem ersten Erscheinen des Buchs 1857) gemacht, heute manches (namentlich im 1. Theile) als bekannt voraussetzen und deshalb übergehn zu dürfen glaubte, hat er den dadurch ersparten Raum für eine Erweiterung der beiden anderen Theile, besonders der Projektionslehre, benutzt; jedoch hat Verfasser (was im Hinblick auf die praktische Tendenz des Buches ja auch wol gerechtfertigt erscheint) jene Beschränkungen beibehalten, die durch den Ausschluss der höheren Mathematik sich ergeben mussten. Ebenso wurden auch die mehr gelehrten, als praktisch anwendbaren Konstruktionen unberücksichtigt gelassen, z. B. die Abwicklung der Erdoberfläche auf einem Cylinder, dessen Mantelfläche als Meridian die Mittellinie hat, oder die herzförmige Projektion Werner's u. a. — Fortgelassen sind die in der ersten Auflage angehängten Karten der Umgebung von Wien und des Erzherzogthums Niederösterreich — was kaum zu beklagen sein dürfte. Die Tabellen sind aus Meilen und Wiener Klaftern in unser französisches Mass übertragen und somit den heutigen Verhältnissen angepasst. — Einzelheiten, in denen unsere Meinung mit der des Autors nicht harmonirt, können unser günstiges

Gesammt-Urtheil über die vorzügliche Arbeit nicht beeinflussen. So z. B. theilen wir keineswegs St.'s Befürchtung, dass die Lehmann'sche Schraffen-Skala, seit sie mit den hypsometrischen Niveaukurven in Verbindung getreten, "beinahe in Gefahr sei, von ihnen entthront zu werden"; vielmehr scheint uns zweifellos, dass das Ideal der Reliefdarstellung stets in der Verbindung der Schraffen mit Isohypsen zu suchen sein wird, d. h. in der Verbindung der gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse mit der besten Darstellung der gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse. — Dagegen stimmen wir dem vollkommen bei, was Autor als Eigenschaften eines guten Kartographen erfordert (S. 32): "Es handelt sich bei dem Generalisiren (oder Reduciren) einer Zeichnung vorzüglich um zweckmässige Auswahl der beizubehaltenden Objekte, um das Verständnis des richtigen Ausdrucks der Terrainzeichnung. Die zweckgemässe Auswahl setzt Kenntnisse in der Geographie und Statistik des dargestellten Landes voraus. Das Nicht-Vorhandensein derselben setzt den Landkartenzeichner argen Missgriffen bei dem nothgedrungenen Auslassen so vieler Objekte aus, wenn er ihre Wichtigkeit oder Unwichtigkeit nicht zu schätzen vermag. Das richtige Erfassen des charakteristischen Terrainausdrucks ist ein Erfolg individueller Befähigung; es setzt weniger mechanische Geschicklichkeit als künstlerische Begabung voraus, ist daher keine alltägliche Erscheinung, und desto schätzenswerther, je hänfiger sie vermisst wird. Nicht leicht bewährt sich das Zutreffen des Sprichworts ""Si duo faciunt idem, non est idem" in höherem Grade als beim Vergleiche von kleinen generalisirten Terrainbildern eines im Detail wohlbekannten Gebirges von der Hand verschiedener Zeichner. Bei der glücklichen Bewältigung so schwieriger Aufgaben zeigt sich die Kunst des genialen Topographen am glänzendsten". Wenn diese wahren Worte überall genügend beherzigt würden, könnten wir nicht mehr so oft (wie in Wirklichkeit ja leider der Fall!) der naiven Idee begegnen, dass die Arbeit des generalisiren den Kartogr

Die zweite Abtheilung des Buchs, "Mathematische Geographie", giebt zunächst die nöthigen Andeutungen über die Beziehungen der Erde zur Sonne, zu den Planeten, Fixsternen u. s. w.; sodann folgt das Wissenswertheste über die Dimensionen des Erdsphäroids, über Rotation und Revolution, Erdbahn und Achsenstellung, Zonen, Beleuchtungsgrenzen, Dämmerung etc., dann über den Mond, seine Phasen, Bahn und Bewegung, über Sonnen- und Mondänsternisse; zum Schluss Bemerkungen über Einrichtung und Gebrauch der Globen und Tellurolunarien.

Revolution, Erdbahn und Achsenstellung, Zonen, Beleuchtungsgrenzen, Dammerung ew., aann über den Mond, seine Phasen, Bahn und Bewegung, über Sonnen- und Mondfinsternisse; zum Schluss Bemerkungen über Einrichtung und Gebrauch der Globen und Tellurolunarien.

Die dritte Abtheilung ("Projektionslehre") behandelt nach den nöthigen Vorbemerkungen die orthographische, stereographische, centrale, homolographische, äquivalente, äquidistante Projection je nach Bedarf als Polar-, Aequatorial- und Horizontal-Projektion. Aus den Projektionen von la Hire, James, Clarke etc. hat der Autor eine eigene Klasse der externen Projektionen gebildet und neue Entwürfe dazu gezeichnet. Ausserdem findet man die Müller'sche Jäger-Petermann'sche, Dr. C. Braun's stereographische Cylinderprojektion und stereographische Kegel-Projektion sowie in ausreichender Weise die Mercator-, Kegel- und Bonne'sche Projection, dann die Ausweisung zur Zeichnung von Globusstreifen, schliesslich ein Beispiel zur Berechnung eines sehr flachen Parallelkreises mittels Abscissen und Ordinaten.

Für eine fernere neue Auflage möchten wir einen dringenden Wunsch aussprechen: den nach einem systematischen Inhaltsverzeichnis neben dem blossen alphabetischen Real-Index der

vorliegenden Bearbeitung!

Neben Gretschel's "Projektionslehre" und Streffleur's "Oberflächengestaltung und Darstellungsweisen des Terrains" wird Steinhausers Buch stets zu den nothwendigsten Bestandtheilen jeder geographischen Bibliothek gehören.

Lahr in Baden.

J. I. Kettler.

## Kritische Rundschau über die grösseren heutigen Atlanteu.

Unter dieser Rubrik beabsichtigt die Redaktion in fortlaufender Reihenfolge die grösseren neueren Atlanten (Hand- und Schulatlanten; mit Ausschluss der elementaren sogen. Volksschul-Atlanten) eingehend, wie die Bedeutung der einzelnen Arbeiten erfordert, zu besprechen. Indem wir streben werden, nicht nur die deutschen, sondern auch alle nennenswerthen ausserdeutschen Kartensammlungen in den Kreis unserer Besprechungen zu ziehen, hoffen wir, somit allmählich eine kritische Rundschau über die gesammte heutige Atlantenproduktion, soweit dieselbe von allgemeinerem Interesse ist, geben zu können.

#### A. Die deutschen Hand- und grösseren Schulatlanten.

Als erste derartige Besprechung brachten wir im vorigen Jahrgange eine Kritik des Wettstein'schen Schulatias; wir beginnen die Fortsetzung mit der Betrachtung einer der vorzüglichsten Kartensammlungen Deutschlands:

Ad. Stieler's Schulatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
 Aufl., herausg. v. H. Berghaus. Gotha, J. Perthes, 1881. — 4,00 M.

Der Stieler'sche Schulatlas nimmt hinsichtlich seiner Verbreitung an den preussischen höheren Lehranstalten den zweiten Platz ein: er wird (wie die im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift, S. 181, publizirte Zusammenstellung nachweist) in 44 derselben benutzt. Die Einführung an so vielen Schulen und die Zahl der Auflagen beweisen zur Genüge die allgemeine Beliebtheit, deren diese Kartensammlung sich erfreut. Freilich beruht diese weite Verbreitung des Atlas wol nicht allein auf der Konsumtion durch Schulen; vielmehr halten wir es für wahrscheinlich, dass derselbe auch als "kleines Nachschlagewerk für die Familie" öfter gekauft werden mag, als die anderen kleineren Atlanten. Denn zum "kleinen Haus- und Familienatlas" scheint er uns in ganz hervorragender Weise geeignet zu sein, mehr noch als zum eigentlichen Schulgebrauch. Was nun speciell die neuesten Auflagen anbetrifft, so ist zunächst zu erwähnen, dass dieselben unter der Redaktion des jüngeren Berghaus allmählich fast nallen Theilen durch gänzlich neue Karten verwellkomment wurden sodess nur wenige Blätter noch an den alten Stieler aus inner

Karten vervollkommnet wurden, sodass nur wenige Blätter noch an den alten Stieler aus jener Zeit erinnern, in der dieser, Sydow und Liechtenstern die einzigen allgemein bekannten Atlanten waren; und auch diese, den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügenden Blätter werden wol bald durch neuere ersetzt werden. Wir treffen dermalen noch fünf solcher alter Bekannten: Die beiden Blätter zur astronomischen und mathematischen Geographie (bei deren Neubearbeitung wir besonders die Elemente der Astrophysik etwas berücksichtigt zu sehn wünschen würden, in ähnlicher Weise, wie z. B. im Wettstein'schen Schulatlas); sodann die Karte von Italien, die, zur Zeit ihres ersten Erscheinens mit Recht als ein Muster generalisirender Kartenzeichnung zu betrachten, heute eine interessante Illustration der Fortschritte bildet, welche die Landkartenzeichnung seitdem gemacht. Ein Vergleich nur der Terrain-Darstellung des nordwestlichen Italien mit der desselben Gebiets auf der vorhergehenden Karte von Frankreich genügt, um zu zeigen, wie grosse Fortschritte in den letzten Jahrzehnten die Schulkartographie bezüglich der möglichst naturwahren Abbildung des Reliefs der Erdoberfläche gemacht hat. Uebrigens ist uns ein Uebelstand auf diesem Blatte aufgefallen, dessen Vermeidung sonst einer der Hauptvorzüge dieses Atlas ist: nemlich das Fehlen der Terrainzeichnung auf einem ziemlich bedeutenden Theile des Blattes, in Bosnien, der Herzegowina, Montenegro und dem südlichen Serbien, sowie in Tunis. Die Darstellung der Terrainverhältnisse auf sämmtlichen Theilen des abgebildeten Landes darf, da nur hierdurch die Entstehung eines zusammenhängenden orographischen Bildes ermöglicht wird, namentlich auf pädagogischen Karten als erste Vorbedingung eines wirklich geographischen Werthes angesehn werden. In dem erwähnten Theile der Balkanhalbiusel hat zweifelsohne die Eintragung der neuen Grenzen, wol auch der verbesserten Flussläufe, dort einen lokalen Neustich vorzunehmen bedingt; dann hätte aber die Karte nicht publicirt werden sollen, ehe auch das neue Terrain eingetragen, denn jetzt entsteht hier das Bild einer riesigen Hochebene! Je gerechteren Anspruch ein Atlas auf hohes Lob erheben darf, um so strenger sollten auch alle Punkte die entsprechende Berücksichtigung finden. Ebenso ist hier zu tadeln, dass das für eine Farbe bestimmte Kästchen mit der Erklärung "Oesterreich-Ungarische Monarchie" stehn geblieben ist, aber keine Farbe erhielt; es musste fortfallen oder aber von den anderen ebenfalls weissen Ländern sich farbig unterscheiden. Das vierte alte Blatt ist die Gebirgskarte von Deutschland; gleich dem vorgenannten führt auch diese Karte noch eine Erinnerung an den alten Stieler'schen Atlas mit sich, die der neue glücklich (bis auf ein Blatt) abgestreist hat: jene früher so beliebten Gebirgsprofile, die infolge ihrer grossartigen Uebertreibung der vertikalen auf Kosten der horizontalen Dimension vorzüglich geeignet sind, dem Schüler grundfalsche Begriffe einzuprägen. Schliesslich ist als altes Blatt noch zu nennen die Karte von Palästina, die uns in ihrem Typus hier, in einem Schulatlas, als ein "unlogischer" Bestandtheil erscheinen will. Welche Berechtigung hat überhaupt die Darstellung des Heiligen Landes heute noch, wo wir gute historische Schulatlanten besitzen, in einer für den geographischen Unterricht der mittleren und höheren Klassen bestimmten Kartensammlung? Etwas anderes ist es mit den für elementaren Unterricht bestimmten Atlanten, die, da man der Volksschule nicht noch die Anschaffung eines besonderen historischen Atlas zumuthen kann, mit vollem Recht eine historische Karte von Palästina (wenngleich als unorganischen Bestandtheil) in sich aufnehmen. Wenn man aber einmal das Heilige Land durch ein besonderes Blatt berücksichtigen will, so kann das nur durch ein die Verhältnisse der Zeit Christi darstellendes Blatt geschehn, denn die Aufnahme einer modern-geographischen Darstellung erscheint vollkommen ungerechtfertigt, da doch andere Gebiete viel mehr Anspruch auf eingehendere Berücksichtigung haben als das heutige Palästina. Die Karte im Stieler'schen Atlas ist ein unglücklicher Zwitter zwischen einer historischen und einer geographischen Karte; das Flächenkolorit ist ein ausschliesslich physisch-geographisches, die Beschreibung eine ganz vorwiegend historische.

Die Auswahl der Karten ist eine sehr zweckentsprechende; nur eines vermissen wir sehr: eine zusammenhängende Darstellung des ganzen Alpengebiets, von der Riviera di Ponente bis zum Marchfelde; eine solche ist ein unabweisbares Bedürfnis, das in anderen Schulatlanten (so z. B. in vorzüglicher Weise bei Adami-Kiepert und bei Kozenn) auch bereits die richtige Würdigung gefunden hat. Wir rathen dringend, die palästinische Karte im Stieler durch eine solche eingehendere und umfassendere Darstellung des ganzen Alpengebiets zu ersetzen.

Auch die pädagogisch so überaus wichtige Einheitlichkeit der Massstäbe ist hier in befriedigender Weise durchgeführt. Unter den Karten der europäischen Staaten hat nur Italien einen unnöthig von dem der Mehrzahl abweichenden Massstab. Dagegen ist es als eine sehr nachahmenswerthe Neuerung zu bezeichnen, dass Berghaus auch die wichtigeren Theile der skandinavischen Länder (mit Fortlassung der nördlichsten unbewohnteren Gebiete) in dem Massstabe der meisten europäischen Länder abgebildet hat; denn so ermöglicht sich dem Schüler

ein bequemer anschaulicher Grössenvergleich des von ihm gewöhnlich unterschätzten Schweden und

Norwegen mit den anderen europäischen Hauptstaaten. Einige Blätter zählen ihre Meridiane noch nach Ferro, die meisten jedoch nach Greenwich. Wir können das nur beklagen, da ein Schulatlas doch in erster Linie stets das pädagogische Princip betonen sollte, und da von diesem, dem pådagogischen, Standpunkte aus die Annahme des Ferro-Nullmeridians, der die Erde am besten in eine Ost- und Westhalbkugel theilt, als die entschieden geeignetste anzusehn ist.

Europa und Asien haben neben ihren politischen Uebersichtskarten noch orographische Uebersichtsblätter, die in Isohypsen und Flächenkolorit der Höhen-Schichten ausgeführt sind und eine wahre Zierde des Atlas bilden. Zu tadeln ist nur, dass die Schichten einfach als "Hochgebirge, Mittelgebirge, Hügelland" etc. bezeichnet werden, ohne Angabe der Meterzahl, welcher diese Begriffe, für die ja doch noch keineswegs allgemein angenommene feste Zahlenwerthe existiren. diese Begrine, für die ja doch noch keineswegs allgemein angenommene teste Zahlenwerthe existiren, entsprechen sollen; das "Hochgebirge" erscheint noch dazu in drei Stufen. Ebenso dürfte der Versuch, den Namen "Tiefland" auf Depressionen zu übertragen, schwerlich allgemeinen Anklang finden, und ausserdem ein Schulatlas kaum der geeignete Platz für solche Neuerungsworschläge sein. Von wahrhaft bewundernswürdiger Schönheit ist dagegen die Ausführung beider Blätter, sowol bezüglich der Zeichnung, wie des Stichs; Entwurf und Zeichnung verrathen überall (Wahl der Schriftgattung, der Seebezeichnungen, der aufzunehmenden und der zu benennenden Objekte die Belektion desienigen Kortographen, der aufzunehmenden und der zu benennenden Objekte der Buhrn des die Redaktion desjenigen Kartographen, der neben Kiepert unter den heutigen den Ruhm des gelehrtesten in Anspruch nehmen darf. Auch das Kolorit ist schön und ein wahres Muster exakter Schablonenarbeit.

Dass alle neuen Karten des Atlas den zur Zeit ihrer Publikation neuesten Stand der Kenntnis repräsentiren, ist bei den Arbeiten der Perthes'schen Anstalt bereits selbstverständlich geworden; ebenso dass die technische Herstellung (Stich, Schablonenkolorit und Druck) dem Zwecke

des Atlas in vollstem Masse genügen. Für die Karten von Afrika, Westindien und Australien hätten wir noch die Einfügung der in demselben Massstab gezeichneten Karte von Deutschland, für Ostindien noch der von Holland gewünscht.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

3. Adami-Kiepert's Schul-Atlas in 27 Karten. Vollständig neu bearbeitet von H. Kiepert. 7. Aufl. Berlin, Reimer, 1879.

Gleich dem vorigen ist auch der Adami'sche Atlas unter der Redaktion eines unserer ersten Kartographen allmählich ein ganz neues Werk geworden. Neben dem Namen erinnert nur die auf den verschiedenen Blättern des Atlas verschiedene Darstellungsweise des Meeres an das alte Werk.

Die Auswahl der Karten ist der im Stieler schen Schulatlas befolgten sehr ähnlich. Freilich fehlt bei Kiepert eine besondere Karte für Central-Amerika, was indes durch Aufnahme einer besonderen orohydrographischen Karte des europäischen Alpengebiets mehr als aufgewogen wird. Es scheint uns überhaupt, dass die Art der Berücksichtigung, welche das deutsche Mittel-Europa im Kiepert'schen Atlas gefunden hat, der des Stieler'schen Schulatlas entschieden vorzuziehen sei, da dieses ganze Gebiet sich bei Kiepert einer viel gleichmässigeren Behandlung erfreut als bei Stieler, wo Norddeutschland, Süddeutschland, Oesterreich und die Schweiz sämmtlich einen verschiedenen Grad eingehender Behandlung gefunden haben. Sehr werthvoll sind auch die Uebersichtskarten dieses Gebiets; zunächst die orohydrographische, welche vor der Stieler'schen u. a. den grossen Vorzug hat, ein einheitliches zusammenhängendes Bild des ganzen mitteleuro-päischen Gebirgssystems zwischen Rhône und Dnjestr zu geben. Ebenso ist es ein entschiedener Vorzug, dass die politische Uebersichtskarte sich nicht auf das Deutsche Reich beschränkt, sondern auch die anstossenden mitteleuropäischen Staaten oder Gebiete umfasst (so das ganze Areal von Belgien, den Niederlanden. Dänemark, Polen und der Schweiz, ferner Deutsch-Oesterreich bis auf Istrien, sowie die nordöstliche Hälfte von Frankreich); denn es entsteht dadurch ein klar übersichtliches Bild über die gegenseitigen Lagen- und Grössenverhältnisse der verschiedenen grösseren und kleineren mitteleuropäischen Gebiete, das durch die Erdtheilskarte, welche ja z. B. in beiden Atlanten innerhalb des deutschen Reichs und Oesterreichs keine Unterabtheilungen macht, nicht ersetzt werden kann. Die Specialblätter Kieperts scheinen uns ebenfalls zweckentsprechender zu sein; denn erstens haben Nord- und Süddeutschland hier den gleichen Massstab, bei Stieler dagegen nicht, während doch gerade bei einem Schulatlas das pädagogische Element der grösstmöglichen Einheitlichkeit des Massstabs von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Und zweitens umfasst Kieperts Süddeutschland auch die deutschen Kronländer Oesterreichs, die auf diese Weise ebenfalls eine eingehendere Darstellung finden; bei Stieler dagegen erhalten die letzteren nicht mehr Berücksichtigung, als die meisten anderen ausserdeutschen europäischen Staaten, was uns als ein entschiedener Misgriff erscheint; steht uns denn Deutsch-Oesterreich schon nicht näher mehr, als Spanien oder die Balkanhalbinsel?!

Dagegen ist bezüglich der Massstäbe der nichtdeutschen europäischen Länder die Einheitlich-keit im Stieler'schen Atlas konsequenter durchgeführt. — Die fremden Erdtheile haben jedoch auch bei Kiepert gleichen (und mit den europäischen Erdtheilkarten bequem vergleichbaren) Massstab.

Die Terrainzeichnung des Atlas ist durchweg gut; nur will es uns scheinen. als ob die Formen (wie übrigens auf sämmtlichen Kiepert'schen Karten) etwas zu sehr abgerundet sind: auch treten die gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse oftmals nicht genügend hervor, was freilich

J. I. Kettler.

(da diese Karten durch Lithographie reproducirt wurden) theils auch Schuld des Ueberdrucks sein mag. Auf den meisten Blättern schwarz, ist die Terrainzeichnung auf den speciell orohydrographischen braun gedruckt und durch zwei Schichtentone unterstützt; inkonsequenterweise hat die Karte des Alpengebiets die beiden niedrigsten Erhebungsgebiete mit Schichten bedeckt, während auf den anderen Blättern umgekehrt die höchsten Erhebungsgebiete Flächenkolorit erhielten. Auf den orohydrographischen Karten von Europa und Asien vermissen wir die Bezeichnung

der Depressionen.
In einer Beziehung unterscheidet sich dieser Atlas (wie man das an Kiepert's Arbeiten stets gewohnt ist) sehr vortheilhaft von vielen anderen: nemlich in der auf die Orthographie der Eigennamen verwendeten Sorgfalt. (Vielleicht hätte, da die Aussprache des Chiem-See's [= Kiem-See] angegeben ist, dasselbe bei Chemnitz geschehen können.)

Beide Atlanten, der Stieler-Berghaus'sche wie der Adami-Kiepert'sche, sind rein topographische Kartensammlungen, widmen sich (abgesehen von den der astronomischen und mathematischen Geographie bestimmten Blättern) der speciellen Länderkunde und sehen von der allgemeinen Geographie fast ganz ab. Wir sehen nur ganz vereinzelte Elemente der letzteren hier berücksichtigt; so hat Kiepert auf dem Planiglob die Treibeisgrenze und die Meeresströmungen, auf der Karte von Europa einige polare Vegetationsgrenzen eingetragen; Stieler bringt auf den Weltkarten etwas mehr, sodann auf den Erdtheil-Karten von Europa und Asien Angabe thätiger und erloschener Vulkane, lässt im übrigen aber ebenfalls die allgemeine Geographie unberücksichtigt; ebenso fehlen beiden Atlanten Tafeln zur Einführung in das Verständnis kartographischer Abbildungen. — Wir haben schon im vorigen Jahrgange (auf Seite 257, gelegentlich unserer Besprechung des Wettstein'schen Atlas) ausgeführt. dass wir in einer für den heutigen erdkundlichen Unterricht in höheren Schulen bestimmten Kartensammlung die Berücksichtigung der Elemente der physischen Geographie und der Völkerkunde für ebenso wünschenswerth balten, wie die Beisenbe einen Finfahrung in des Verständeits der Verst. halten, wie die Beigabe einer Einführung in das Verständnis der Karte. Vielleicht stehn wir nicht vereinzelt da, wenn wir der Meinung Ausdruck geben, dass in einiger Zeit der erdkundliche Unterricht an höheren Lehranstalten, über alle Klassen ausgedehnt, ganz andere und wesenlich die allgemeine Geographie betreffende Anforderungen an ein speciell für ihn bestimmtes Lehrmittel stellen wird. Dann werden die beiden hier besprochenen Atlanten (so vorzügliches jeder in mancher Hinsicht leistet) diesem Bedürfnis Rechnung tragen und aufhören müssen, rein topographische Kartensammlungen zu sein; oder aber, sie müssen dann auf den Titel eines Schul-Atlas verzichten und sich als das bezeichnen, was sie schon jetzt in beinahe unübertrefflicher Vollendung darstellen: als "Kleiner Haus- und Familien-Atlas".

E. v. Seydlitz'sche Geographie. Achtzehnte Bearbeitung. In drei Ausgaben.

C: Grössere Schul-Geographie. Illustrirt durch 106 in den Text gedruckte Kartenskizzen und erläuternde Abbildungen, sowie einen Illustrations-Anhang, 37 Formationsbilder und typische Landschaften enthaltend. Breslau, Hirt, 1880.

Eine achtzehnte Bearbeitung ist das Zeugnis langjährigen Bestandes — grosser Brauchbar-keit eines Werkes und somit die beste Empfehlung für dasselbe. Das Buch weist in allen Theilen namhafte Ergänzungen und Berichtigungen nach dem

Das Buch weist in allen Theilen namhatte Erganzungen und Berichtigungen nach dem neuesten Stande der Wissenschaft auf. Besonders zahlreich sind dieselben in dem kurz und gut angelegten Abschnitte der "Geschichte der Geographie", wo die allgemeinen wissenswerthen Punkte und Nachweise der Entdeckungen, der Erweiterung geographischer Kenntnis und Wissenschaft aufgenommen sind, sodann in der Darstellung von Mitteleuropa — Deutsches Reich — wo namentlich Kutzens klassische Schrift "Das Deutsche Land" häufig benützt und auch "Andree — Peschel's Physikalischer Atlas des Deutschen Reiches" mehrmals verwerthet wurde.

Es erscheint das ganze Buch sorgfältig durchgesehen und trifft man bei demselben weniger Unrichtigkeiten als bei andern ähnlichen Bearbeitungen, beispielsweise bei Pütz, wo wir kürzlich dergleichen eine Menge aufgezählt haben, megiell aus der Beschreibung der Schweiz und der

dergleichen eine Menge aufgezählt haben, speciell aus der Beschreibung der Schweiz und der Nachbarstaaten — (ein Gleiches geschah von der "Zeitschrift für Schulgeographie" über die österreich-ungarische Monarchie) — und veranlasste uns dies zu der Bemerkung, dass Verfasser und Verleger gut thun würden, das Buch von Auflage zu Auflage von Landesgeographen

durchsehen zu lassen.

Lahr i. B.

Wir möchten diesen Wunsch im Interesse der Sache für jede ähnliche geographische

Arbeit empfehlen.

Haben wir hier das vorliegende Buch mit dem zu gleichem Zweck und Ziel und für gleiche Kreise geschriebenen Pütz'schen Lehrbuch zum Nachtheile des letzteren verglichen, so müssen wir hinwieder hervorheben, dass Pütz' Arbeit diejenige von Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher, geistiger Auffassung überragt — wie denn auch Ritter u. Petermann nach dieser

Richtung dem Pütz'schen Buche ganz besonders Lob gespendet.

Auch in Pütz' Schrift ist das naturhistorische und mathematische Moment die schwache Seite, bei Seydlitz ist solches aber noch fühlbarer. Das Politisch-Statistische, die äussere Beschreibung von Land und Leuten überragt bei Seydlitz Alles. In diesen Beziehungen und ihrer Uebersichtlichkeit und Durchsichtigkeit wird das Buch von keinem anderen dieses Rahmens erreicht, in sachlicher und typographischer Anordnung und Darstellung. Alles zielt hierauf: die kurzen einfachen Sätze und Abschnitte — der verschiedene Druck und seine Art und Grösse, die Tabellenübersichten und fetten Zahlen — die beigegebenen, zum Theil ausgezeichneten Illustrationen. Wir wollen der Kürze halber nicht die Vorzüge des Buches wiederholend aufzeichnen, die Verfasser und Verleger selbst an die Stirne desselben gesetzt haben und welche wir grösstentheils als solche auch anerkennen.

Aus der Seydlitz'schen Schrift erkennt man das hohe Alter, die erste Grundlage und deren geschichtliche Entwickelung seit der Zeit, da die politische Geographie und Ortsbeschreibung die Hauptziele der geographischen Bücher waren, auf den ersten Blick.

Die geschichtlichen Notizen bei den einzelnen Staaten weisen noch auf die Periode hin,

da Geschichte und Geographie verbunden gelehrt wurden und diese ein Anhängsel jener war. Dass diese Beigaben von Nutzen, soll nicht bestritten werden, doch gehören solche Notizen eher zur Geschichtsgeographie als zur eigentlichen Geographie und bezeichnen wohl zum geringern Theil das eigentliche "Geographische Werden in der Zeit und das Gewordene", was vor allem andern an der physikalisch-topischen und kultur-historischen Landesbetrachtung nachzuweisen ist. In dieser Hinsicht ist das Buch den heutigen Anforderungen der Wissenschaft, denen auch schon auf der Schulstufe vielfach entsprochen werden kann, noch nicht gehörig gerecht geworden. Bei Skandinavien z. B. steht Eingangs die Titelüberschrift: Weltstellung und Geschichte. Der ganze betreffende Abschnitt ist aber eine geschichtliche Uebersicht der Bewohner und Staaten im gewöhnlichen Sinne — und das Wort "Weltstellung" in specifisch geographischer Auffassung hätte daher wie bei andern Ländern füglich wegbleiben können, mit Ausnahme von Deutschland und Grossbritannien und Irland, wo die Einleitung den bezüglichen

geographischen Standpunkt gut bezeichnet. In der physikalischen Betrachtung ist das Princip einer einheitlichen, systematischen und selbständigen Darstellung für die Oberflächenerscheinungen von Ländern und Erdtheilen gut durchgeführt und zwar mit grosser Umsicht und Sorgfalt. — Daneben finden sich noch bezeichnende Landschaftsschilderungen und wird der Naturbeschreibung grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wir weisen auf die Schilderung der Gebirgs- und Thalwelt Skandinaviens und seiner Hydrographie hin. Ueberhaupt ist zu bemerken, dass alles, was über die vertikale und horizontale Gliederung, über Klima. Bewässerung, und dergl. gesagt wird, mit gleicher Um- und Vorsicht behandelt wurde, doch ohne kühne, eigene Aufstellungen, wie wir solche in andern Büchern treffen. Es ist das Buch im Ganzen namentlich auch wegen seiner reichen, kurz und bezeichnend gefassten, richtig zutreffenden Behandlung der Materien für die allgemeinern Bedürfnisse ausreichend. Das Beschreibende bei Ländern, Völkern, Staaten, Stadten mit Einwebung von Merkwürdigkeiten, was namentlich dem Freunde früherer Anschauungen und den praktischen Lebensanforderungen entspricht, ist immer

noch mit Vorliebe behandelt.

Eine instruktive Beigabe sind die vielen trefflichen Naturansichten und naturbildlichen Veranschaulichungen geographischer Begriffe und Objekte, welche, wie eine Anzahl Stadtpläne, künstlerische Ausführung haben.

Auch die kartographischen Skizzen sind an vielen Orten sehr zweckmässig, doch dürfte hier noch bedeutend Besseres geliefert werden können, gemäss den heutigen kartotypographischen

Leistungen.

Die Bezeichnung der Gebirge in blossen schwarzen Grundstrichen, die sich vielerorts von den Flüssen wenig abheben, ist häufig weder richtig noch prägnant, und Neben- und Hauptkette unterscheiden sich oft gar nicht von einander — sicher ist, dass sie in den Schweizerbildern am wenigsten befriedigen, ja sogar unrichtige Vorstellungen begründen. Im schweiz. Gebirgsbilde fehlt die hohe Grenzkette des untern Wallis, und glaubt man nach demselben, untergeordnete, unbedeutende Gebirgszüge dort vor sich zu haben. — Während die Alpenstrassen angezeichnet sind, vermissen wir dies für die wichtigsten Juraübergänge; der Name "Schweiz. Hochebene" begründet für Entferntwohnende unrichtige Vorstellungen; "Hügelland und Ebene" wäre die richtigere Bezeichnung, denn bedeutende Ebenen findet man hier nicht. Am verfehltesten ist die orographische Skizze der Urschweiz, für den Text der Skizze geradezu zweckwidrig und vielfach unrichtig und verwirrend. Ganz unbedeutende Zweigketten wurden aufgenommen, die wichtige Kette des Rossberges (vom Zuger- bis zum Zürichsee) vermisst man und die Rigigruppe ist in zwei Hälften stark unterbrochen. Wir würden statt dieser schwarzen Grundstriche eine leicht herzustellende plastische Schichtenkarte empfehlen, worin die Hauptzüge recht markant behandelt sind. Selbst wenn man ein gut schraffirtes, entsprechend behandeltes Bild an die Stelle dieser todten Grundstriche setzte, wurde sich der Hauptzweck dieser Grundrisszeichnung weit besser erreichen lassen.

Doch genug der Einzelheiten.

Gerade für die Kreise, für welche das Buch geschrieben, sollten recht viele morpholo-

Gerade für die Kreise, für welche das Buch geschrieben, sollten recht viele morphologische Analogien und Vergleichungen eingewoben sein, gerade hierher gehören dergleichen, darauf eine tiefergehende, vergeistigende Behandlung um so eher Platz greifen kann.

Man findet in der neuen Bearbeitung, gegenüber den frühern, manche tiefere Reflexionen und Charakterstellen — aber es dürfte nach dieser Seite noch ein Mehreres geschehen. Eben an solchen Büchern ist es, die Ueberbrückung zur höhern vergeistigenden Betrachtung der Erde und ihrer Bewohner zu bilden und es kann dies in schlichtester und einfachster Form geschehen, welche zudem zur Belebung des geographischen Studiums Vieles beitragen wird.

Was sodann die kartographischen Einlagen im Weitern betrifft, so sollten dieselben, falls sie eben nicht die eigentliche Karte zu ersetzen haben, nicht eben der en Gesammtbild repräsentiren, sondern ieweilen die betreffende Unterrichtspartie vorführen, ähnlich den kartographischen

tiren, sondern jeweilen die betreffende Unterrichtspartie vorführen, ähnlich den kartographischen Skizzen in der kurzen Geschichte der Geographie, wo die Bilder jeweiliger Weltkenntnis von Periode zu Periode in den Text eingedruckt wurden.

Wien.

#### Neue Areale für die Meeresräume.

Die in nachfolgender Tabelle abgedruckten Ziffern sollen die fehlerhaften Arealangaben ersetzen, welche in meinem vor zwei Jahren publicirten "Versuch einer vergleichenden Morphologie der Meeresraume" gegeben wurden. Es sind planimetrische Berechnungen, ausgeführt auf britischen Admiralitätskarten, mit Zugrundelegung der Wagner schen Zonentabellen durchweg nach Eingradfeldern neu ermittelt. Nur die Areale der kleineren Mittelmeere und zweier Randmeere sind aus der älteren Arbeit unverändert übernommen, da sie schon damals mit zuverlässigeren Hülfsmitteln gewonnen wurden als die übrigen.

Das Gesammtresultat entspricht der grösseren Sorgfalt der Berechnung. Während der erste Versuch einen wahrscheinlichen Fehler von minus 130,000 Quadratmeilen ergab, stellt sich bei dieser neuen Berechnung ein kleiner Ueberschuss zu Gunsten der Meerespane. Es beträgt nämlich:  $_{,}=\frac{6.793281}{}$ Also wahrscheinlich zu viel . . . . . 162 569

Der wahrscheinliche Fehler des Gesammtresultates erreicht folglich nicht einmal 40 pCt.; im Einzelnen mögen die Ziffern noch um ± 1 pCt. unsicher sein. Jedenfalls sind die neuen Arealangaben geeignet, mit einigem Vertrauen in Hand- und Schulbücher aufgenommen zu werden. Neu eingeführt ist in der Reihe der Randmeere das "californische", während über die Berechtigung eines "tasmanischen" Randmeeres ich mich nicht habe schlüssig machen können. Für Diejenigen, welche etwa die Hudsonsbai und das Weisse Meer als besondere Mit-telmeere auffassen wollen, füge ich die entsprechenden Areale in einer Anmerkung bei.

\* Bezeichnet die neu berechneten Ziffern.

\*1. Atlantischer Ocean . . 79 721 274  $\square$ km = 1 447 820  $\square$  Mln. Indischer Ocean . . . . 73 325 872 1 331 675 \*3: Südsee 161 125 673 2 926 210 5 705 705 \*Oceane . . . . 314 172 819 \*4. Nördliches Eismeer<sup>2</sup>) 15 292 411 277 726 • 5. Australasiatisches Mittelmeer . . . . . ,, = 8 245 954 149 755 • 6 Amerikanisches Mittelmeer . . . . . . . . . . . . 4 586 174 83 290 2 885 522 52 404 ,, = Baltisches Mittelmeer . . . . 7 545 415 480 449 010 ,, = 8 155 10. Persisches Mittelmeer . . . . . . . . . . . . . 236 835 4 301 \*Mittelmeere . . . . 32 111 **3**86 583 177 547 623 9 9 4 5 3 700 203 690 \*13. Laurentisches Randmeer . . . . . . . . 274 370 4 983 ,, 1 228 440 22 310 " = \*15. Japanesisches Randmeer . . . . . \*16. Ochotskisches Randmeer . . . . . 1 043 824 18 957 ,, = 1 507 609 27 380 • 17. 2 323 127 42 190 **•** 18. Californisches Randmeer . 167 224 3 037 \*Randmeere . . . . 7 295 907 132 502 Antarctischer Ocean . . . 20 477 800 371 898 \*Das Weltmeer . . . <u>. 374</u> 057 912 6 793 281

Göttingen, Januar 1881.

Otto Krümmel.

1) Behm u. Wagner, Bev. der Erde, VI, 1880.
2) Im Areale des nördlichen Eismeeres sind mit enthalten: Hudson's Bai . . . . . . 1 069 578 □km . . 19 425 □ Min.

Weisses Meer . . . . . . 72 545 » = 1 318 »

Nördliches Eismeer ohne diese: 14 150 288 » = 256 987 »

# Bevorstehende geographische Arbeiten und Publikationen. Notizen aus Russland.

Die Bearbeitung der Kollektionen Prschewalski's hat begonnen und zwar werden, wie bis jetzt verlautet, die mineralogischen und geologischen von Prof. Inostranzew und seinen Assistenten, die betanischen von Akad. Maximowicz bearbeitet, die besonders reichen zoologischen aber zwischen verschiedenen Gelehrten getheilt, und zwar die Mammalien von Prschewalski und Prof. Bogdanow, die Reptilien und Amphibien von Akad. Strauch, die Fische wahrscheinlich von Prof. Kessler bearbeitet werden. Die Sammlungen Potanin's aus der Mongolei werden von denselben bearbeitet. Es ist jedenfalls zu erwarten, dass so bewährte Kräfte bei so reichen und wichtigen Kollektionen Erhebliches für die Wissenschaft leisten werden. Das grosse Interesse der zoologischen Beute Prschewalski's ist schon längst bekannt und die chen beendigte Reise soll viel Neues geliefert haben. Aber auch die Flora der Gebirge von Kansu ist ganz eigenartig und sehr reich; sie würde isolirt dastehen, aber die Reisen Potanin's in der Mongolei lieferten Anklänge an die Flora des Altaī. Die Bearbeitung der beiden Kollektionen zusammen ist also

besonders zweckmässig.

Was die geograph. Reisen des J. 1881 betrifft, so verlautet noch nicht viel. Die Reise Poljakow's nach Sachalin ist sichergestellt. Es ist nämlich vom Staatssekretär Grothe eine Summe von 5000 Rubel zur Erforschung der Insel gespendet. Es soll namentlich die Tauglichkeit zum Ackerbau etc. untersucht werden, worüber bis jetzt sehr widersprechende Berichte existiren. Sachalin ist, wie bekannt, jetzt als Verbannungsort für die schwersten Verbrecher bestimmt, welche dort an den Kohlenminen arbeiten. Aber die Versorgung derselben mit Nahrung hat grosse Unkosten verursacht, namentlich wegen des Mangels an guten Häfen und der daraus resultirenden Schwierigkeit des Transports. Die Entwickelung des Ackerbaues auf der Insel würde also Hülfe aus dieser Noth schaffen und auch für die Moralisirung der Sträflinge wichtig sein. Dass Herr Poljakow neben den an ihn gestellten praktischen Aufgaben auch als tüchtiger Ichthyologe und Anthropologe wichtige Resultate für die Wissenschaft liefern wird, ist selbstverständlich. Er verlässt Ödessa im März mit dem Dampfer, welcher die Sträflinge nach Sachalin führt, und gedenkt nachher einige polynesische Inseln zu besuchen. Herr Adrianow, welcher Potanin voriges Jahr begleitete und jetzt in Tomsk weilt, hat sich an die geograph. Gesellschaft gewendet um einen Beitrag von einigen Hundert Rubeln, welcher ihn in Stand setzen wird, eine Reise in den südöstlichen Altai und an die Wasserscheide des Systems des Ob und Jenissel zu unternehmen. Es ist zu hoffen, dass sein Vorschlag angenommen wird, und dann haben wir wichtige Resultate zu erwarten, denn Herr Adrianow ist ein gebildeter junger Mann, und nach Potanin's Meinung soll er das Talent besitzen, billig zu reisen; die Gegend aber, die er besuchen will, ist sehr interessant und noch wenig erforscht.

sehr interessant und noch wenig erforscht.

Am 16, Februar hielt Oberst Pewtzow einen Vortrag über seine Reise in die Mongolei. Er begleitete eine Karawane von Kaufleuten aus Biisk und hatte einen Tepographen mit sich, um die Route aufzunehmen. Ausserdem hatte er gute astronomische Instrumente, Barometer, Thermometer etc. Die Reise ging über den Kleinen Altaï, dann in Sicht des Grossen Altaï über Kobdo, später über die Gobi nach Kuku-Choto, dem wichtigsten Handelsplatz China's mit der Mongolei. Nachher wurde ein längerer Aufenthalt in Kalgan genommen, und der Rückweg ging über Urgu, Uljassutai und nördlich von Kobdo zur Grenze zurück. Der Vortrag war sehr interessant, namentlich wurde den Verhältnissen der Gebirge und Gewässer grosse Aufmerksamkeit zugewendet, nicht nur durch eigene Beobachtung, sondern auch durch Erkundigung bei den Mongolen. Die westliche Mongolei verspricht ein guter Markt für die russische Industrie zu werden, da die englischen Waaren wegen der Schwierigkeit des Transportes theuer sind.

## Leichhardt's Nachlass.

Im Auftrage der geographischen Gesellschaft zu Hamburg giebt G. Neumayer, der Direktor der deutschen Seewarte, den inedirten brieflichen Nachlass Ludwig Leichhardt's aus den Jahren 1834 bis 1848 heraus; diese Sammlung, der ein Portrait Leichhardt's und eine Karte von Australien beigegeben werden, erscheint bei Friederichsen u. Co. in Hamburg und wird gerade heute, im Hinblick auf die jüngst aus Sydney eingetroffene Nachricht von der Auffindung der Tagebücher und Instrumente der zweiten grossen Leichhardt'schen Expedition, einem allgemeinen Interesse aller geographischen Kreise entgegenkommen. — Der Preis wird ca. 5 M. betragen.

## Kaltbrunner's "Manuel du voyageur" in deutscher Bearbeitung.

In den allgemein so sehr anerkennenden Beurtheilungen, welche Kaltbrunner's vorzügliche Arbeit seitens der kompetentesten Geographen fand, trat häufig der Wunsch nach einer deutschen Bearbeitung hervor, denn die Menge der in einem Werke von so umfassendem Inhalte vorkommenden Kunstausdrücke erschwert die Benutzung desselben in manchen Fällen selbst solchen Leseru. die der französischen Sprache sonst ziemlich mächtig sind. Die deutsche Bearbeitung, welche E. Kollbrunner besorgt, und deren erste Lieferung uns soeben zugeht, wird daher sicherlich grössten Beifall finden. Bei Veranstaltung dieser deutschen Ausgabe wurde das Werk durch den Autor, wie die Verlagshandlung mittheilt, für diesen Zweck revidirt und den in den Recensionen ausgesprochenen Wünschen thunlichst Rechnung getragen. Die Bearbeitung führt den Titel "Der Beobachter; Allgemeine Anleitung zu Beobachtungen über Land und Leute," und wird in 10 Lieferungen (a 1,20 M.) erscheinen.

#### Der Orient; von A. v. Schweiger-Lerchenfeld.

Diesem (in 30 Lieferungen à 0,60 M. erscheinenden) neuesten Werke des bekannten Schrift-Diesem (in 30 Lieferungen a 0,00 M. erscheinenden) neuesten Werke des bekannten Schriftstellers liegt, wie der Herausgeber schreibt, die Absicht zu Grunde, "ein Gemälde des Orients" zu liefern. Für den grössten Theil des Textes ist daher das Schwergewicht in die landschaftliche Schilderung gelegt; "der deskriptive Theil des Werks soll die plastische und physikalische Eigenart der einzelnen Länder vorführen, er soll durch Zeichnung und Farbe die zu durchwanderuden Gebiete dem Leser vermitteln und sodann auf dem so gewonnenen Hintergrund die bedeutsamsten Ereignisse summarisch abrollen, mögen diese nun Bilder der Geschichte oder eigenartige Culturkundgebungen oder Bilder aus dem Völkerleben älterer und neuester Zeit sein . . . überall Vergangenheit und Gegenwart, grossartige Ereignisse aller Enochen und die naturgetrene Wirklichgangenheit und Gegenwart, grossartige Ereignisse aller Epochen und die naturgetreue Wirklichkeit in ein Totalbild zusammenfassend". Nach diesen Worten des der Schrift vorhergehenden Prospekts haben wir hier also nicht sowol ein gelehrtes Werk, als vielmehr eine Reihe von geographischen Feuilletons zu erwarten. Die uns vorliegenden vier ersten Heft bestätigen das und zeigen zugleich, dass die frische und gewandte Darstellung des Textes durch Illustrationen unterstützt wied die zusa die gene gewandte Darstellung des Textes durch Illustrationen unterstützt wird, die zum grossen Theile gut gezeichnet und geschnitten sind, meist auch wirklich charakteristischen Werth haben. — Wenn wir hier dieser Schrift Erwähnung thun, so geschieht das, weil der Prospekt angiebt, dass dem Buche 4 bis 5 Ergänzungshefte beigegeben werden welche das "strengfachliche Detail" bringen sollen, sowie 32 Kartenbeilagen; unter den Karten werden u. a. genannt: geographische Darstellung des osmanischen Reichs von Osman bis Suleiman I.. Detailkarte des Projekts der Euphratbahn, ethnographische Karte von Türkisch-Asien. Verlag von Hartleben in Wien.

## Hölzel's geographische Charakterbilder.

Wie für die elementaren und mittleren Stufen des geographischen Unterrichts der Werth guter Auschauungsmittel allmählich mehr und mehr Anerkennung findet, so wird auch für den höheren Unterricht und das akademische Studium der Erdkunde über kurz oder lang die Bedeutung eines auf wisseuschaftlicher Grundlage basirenden Anschanungsmittels allgemeine Würdigung Natürlich werden an die für akademischen Unterricht bestimmten derartigen Lehrmittel hohe Anforderungen gestellt werden müssen. Drei Hauptpunkte können da als die wichtigsten Kriterien des Werthes gelten: zunächst eine auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruhende Auswahl der Objekte; sodann eine zuverlässige, das wissenschaftlich Werthvolle gut zur Anschauung pringende Wiedergabe des Originals; und endlich, sofern es sich um landschaftliche Abbildungen handelt, eine zugleich künstlerische Darstellungsweise, da eine wirklich künstlerische Landschaftsauffassung zugleich immer die natürlichste ist.

Die erste Lieferung einer derartigen Arbeit liegt uns heute vor; sie umfasst drei in Chromolithographie ausgeführte Landschaftsbilder von stattlicher Grösse: 79 zu 59 cm.

lithographie ausgeführte Landschaftsbilder von stattlicher Größe: 79 zu 59 cm.

Betreffs dieser ersten Lieferung kann man sagen, dass die erste Bedingung des Werthes einer solchen Sammlung gut erfüllt ist: Die dargestellten Landschaften sind wirklich geographisch charakteristische; ihre Titel sind "Aus dem Ortler-Gebiete" (nach Photographien), "Die Canons und Wasserfälle des Shoshone in Nordamerika" (nach Originalaufnahmen in Hayden's U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories) und "Der Golf von Pozzuoli mit der Bucht von Bajä und dem Cap Miseno" (nach einer Natur-Aufnahme). — Auf dem erstgenannten Bilde schaaren sich um die Dolomitmasse des Ortler weite Firnfelder in flachen Hochmulden; zwei Gletscher, der Ortler-Ferner und der Trafoir-Ferner, dringen von ihnen zu Thal. Das Bild vereinigt Alles. um als eine sehr charakteristische Darstellung des Alpen-Typus gelten zu können. — Das zweite Bild versetzt uns in die nordamerikanische Basalt- und Trachyt-Region, u. zwar in das Flussgebiet des Columbia, an den Snake River. Der so eigenartige Typus dieses vulkanischen Gebiets; das nur schwach gewellte Tafelland, dessen Oberfläche horizontale Basaltdecken bilden; die tief in diese Eruptivgesteine eingenagten, oft zu Canons vertieften und verengten Wasserwege – diese verschiedenen Charakterzüge vereinigen sich hier zu einem geographisch höchst interessanten Bilde. — Die dritte Charakterzüge vereinigen sich hier zu einem geographisch höchst interessanten Bilde. — Die dritte Landschaft betont naturgemäss den Antheil der Vegetation an der geographischen Physiognomie; Pinien und immergrüne Eichen treten uns im Vordergrunde entgegen. Das Ganze bildet eine die Hauptcharakterzüge gut zusammenfassende Darstellung der Küstenlandschaft des neapolitanischen Golfs.

Die geographische Treue dieser Charakterbilder entspricht der sorgfältigen Benutzung zuverlässiger Vorlagen. In Erwägung der grossen Bedeutung wirklich zuverlässigen Materials für die Sammlung hat die Wiener geographische Gesellschaft dem Unternehmen ihre Untersützung zugesagt und beschlossen, die übrigen geographischen Gesellschaften, sowie die Consulate um Beschaftung von werthvollen Natur-Aufnahmen zu ersuchen.

Bezüglich eines endgiltigen Urtheils wird es nun wesentlich darauf ankommen, ob auch Bezüglich eines endgiltigen Urtheils wird es nun wesentlich darauf ankommen, ob auch die folgenden Lieferungen eine auf wissenschaftlicher Erwägung beruhende Auswahl der aufzunehmenden Objekte treffen werden. Die zweite Lieferung lässt das erwarten; für dieselbe sind folgende Bilder angekündigt: "Das Berner Oberland von der Rossalpe am Faulhorn aus" (nach Natur-Aufnahme) und "Die Wüste" (nach einer photograph. Natur-Aufnahme von Rohlfs). Der beigegebene Prospekt schreibt: "Europa ist in dem auf 60 Bilder berechneten Cyclus mit mehr als der halben Anzahl vertreten und haben alle europäischen Staaten je nach ihrer physikalischgeographischen Bedeutung Berücksichtigung gefunden, — hinsichtlich der übrigen Erdtheile wurde gleichfalls eine ihrer relativen Wichtigkeit entsprechende Auswahl und Vertheilung vorgenommen. Jene physikalisch-geographischen Begriffe, wie z. B. die verschiedenen Arten von Pässen. Höhlen, Grotten, Erdstürzen etc., deren Darstellung nicht gerade ein grosses Format bedingt, werden theils in Tableaux zu je 4 Bildern oder im begleitenden Text abgebildet werden." Wir sprechen

die Hoffnung aus, dass unter den berücksichtigten Landschaftsformen auch jene weniger grossartigen aber geographisch so hochinteressanten Gebiete Niedersachsens vertreten sein mögen, deren Typus zu denen gehört, über welche die falschesten Vorstellungen verbreitet sind; so vor allem ein Bild der niedersächsischen Küste mit den Marschen und Warften, den Sanden und Watten, auch der friesischen Inseln mit ihren Dünenbildungen; ferner der Haide mit den ihr eingebetteten oder benachbarten Mooren und Fehnkolonien.

Betrachten wir schliesslich die künstlerische Ausführung der Bilder, denen Oelgemälde von

C. Hasch als Vorlagen dienten.

Der die Landschaft aus dem Ortler-Gebiete darstellende Oeldruck ist von hoher Vollendung. Wir treffen hier keinen der sonst dieser Vervielfältigungsart so häufig anhaftenden Mängel, wie Härte und Trockenheit in der Farbengebung, weichliche Unbestimmtheit in der Zeichnung. Ueberall begegnen wir gewissenhaft durchgeführtem Detail, das, ohne sich ungebührend vorzudrängen, alle Theile des Bildes belebt und bereichert, sodass das Auge weder durch starre, undurchdringliche Dunkelheiten, noch durch leere, monotone, helle Flächen beleidigt wird. Mit grosser Discretion sind die Mitteltöne, die dämmernden Halbschatten u. s. w. behandelt, daher die vorzüglich naturgetreue Wirkung der Darstellung. Die an den Gipfeln der Berggruppe über den Schnee fallenden Schlagschatten sind äusserst klar und duftig; leicht und weich sind alle die verschiedenen Töne des Gebirges bis in die dunstigen Tiefen. Der Vordergrund wirkt harmonisch in Form und Farbe, mit Glück sind grelle, föreirte Contraste vermieden worden. So wird der ganzen Composition eine gleichmässige Haltung und Ruhe verliehen, die im Verein mit der oben er-wähnten detaillirten Durcharbeitung das Blatt zu einer weit über dem gewohnten Mittelmaass stehenden Leistung erhebt.

Auf dem zweiten Blatt ("Die Canons des Shoshone") bietet sich eine grossartige Einode dem Blicke des Beschauers dar. Die Vegetation wirkt hier nicht mit; der reissende Strom und seine gewaltigen felsigen Umgebungen allein bilden die pittoreske Scenerie. Flache langgedehnte Felsrücken schieben sich vor und hintereinander bis zum Horizont hinaus, der Mittelgrund erscheint schon zerklüfteter, hie und da sind Felsblöcke umhergestreut, zwischen denen sich das Wasser seinen Weg sucht und im Vordergrunde sehen wir einen jener 2 berühmten Canons, in den, einen malerischen Wasserfall bildend, von seinem höhergelegenen Bette aus der Strom hoch aufschäumend malerischen Wasserfall bildend, von seinem höhergelegenen Bette aus der Strom hoch aufschäumend stürzt. Hier haben wir vor Allem der Einfachheit zu erwähnen, deren man sich bei Darstellung eines so imposanten Motivs besleissigt hat; durch dieselbe wird in verständnisvoller Weise ein dem Gegenstand entsprechender Styl, frei von aller kleinlichen Mache erreicht. Auf das Wirkungsvollste tonen sich die vielen Farben ab, vom kräftigen Ton des Erdreichs und der verwitterten Felswände im Vordergrunde bis zu den dustigen violetten Tinten der Ferne. Der Mittelgrund bietet sehr gelungene zarte Uebergänge, wenngleich wir nicht verschweigen wollen, dass wir an zwei Stellen die horizontale Trennungslinie zwischen Wasser und Fels weniger hart gewünscht hätten. Sehr gut ausgesührt ist der Wasserfall. Die Zeichnung der Stein- und Felspartieen, besonders im Mittelgrunde, zeigt alle nur wünschenswerthe Präcision. besonders im Mittelgrunde, zeigt alle nur wünschenswerthe Pracision.

Das dritte Blatt (der Golf von Pozzuoli) zeigt uns die schöncontourirten Felsmassen, die blaue Luft, das blaue Wasser, die üppige Vegetation süditalienischer Natur. Trotzdem vermisseu wir hier das, was diese Einzelheiten harmonisch zu einem Ganzen, an das man dieselben Prätensionen als an jene stellen zu können wünscht, verschmelzen würde — wir vermissen die entschieden südliche Beleuchtung. Die Farben sind lebhaft, aber nicht leuchtend; die Gegend hat in Folge dessen einen Ton von Nüchternheit, der derselben in der Natur vollkommen fremd sein dürfte. Gute Details fehlen, wie erwähnt, auch hier nicht, wenngleich verschiedene (wie z. B. die architectonischen Contoure) mit grösserer Präcision ausgeführt sein dürften.

Im Ganzen werden 60 Bilder in zwei Serien, jede zu 30 Bildern, erscheinen, von denen jährlich 12—15 in 4—5 Lieferungen à 3 Blatt zur Ausgabe gelangen.

Der Subscriptions-Preis beträgt für die Abnehmer der ganzen Sammlung oder wenig-stens Einer Serie 4 M pro Bild. Einzelne Bilder 6 M. Verlag von Hölzel in Wien.

Die Pflege geographischer Studien u. geograph. Unterrichts in fremden Ländern.

#### 3. Bericht über den Stand der geograph. Arbeiten in Polen.

Von Dr. Franz v. Czerny, ausserordentl. Prof. der Erdkunde an der k. k. Universität Krakau.

Ein Land, wie Polen, welches seit 100 Jahren seine politische Selbständigkeit eingebüsst hat und obendrein noch in 3 Theile zerrissen worden ist, die jeder geographischen und ethnographischen Grundlage spotten und von denen jeder wiederum sich in anderen Bedingungen seines Daseins befindet — in Bedingungen, die, wie im Grossherzogthum Posen und in Russisch-Polen für die national-polnische Entwickelung geradezu nachtheilig genannt werden dürfen, — ein solches Land muss natürlich ganz anders da beurtheilt werden, wo es sich etwa um einen Vergleich desselben mit übrigen, politisch unabhängigen und national ein Ganzes bildenden Ländern auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Leistungen überhaupt handelt.

Angesichts der Entfernung der Muttersprache aus den Schulen und, was damit Hand in Hand geht, angesichts der schwierigen Stellung nationaler wissenschaftlicher Institutionen und

Gesellschaften in Preussisch- und Russisch-Polen ist es kein Wunder, dass die letzteren daselbst nicht gedeihen. Wo diese aber fehlen, dort werden ja auch die besten Tendenzen und die grösste Energie im Bereich der wissenschaftlichen Forschungen in der Regel gelähmt. Ausnahmsweise erfreut sich in Galizien, also in Oesterreichisch-Polen, auf einem verhältnismässig sehr kleinen Gebiete des ehemaligen Landkomplexes Polens, das polnische Volksthum gewisser Rechte, vor allem der Freiheit, seine Muttersprache ungehindert kultiviren zu können. Lediglich dort gilt auch die polnische Sprache als die Vortragssprache in den Mittelschulen und an beiden Universitäten des Landes (Krakau und Lemberg) und dort ist es auch, Dank der Grossmuth des jetzigen Monarchen, zur Stiftung einer besonderen polnischen Akademie der Wissenschaften (1873) gekommen, sodass also hier in Galizien der eigentliche Brenn- und Gravitationspunkt der gesammten Bewegung auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschung zu suchen und zu finden ist.

Leicht erklärlich ist denn somit das Verdienst Galiziens, unter anderm auch speciell die Initiative zu den Forschungen und allerart Arbeiten im Bereich der Erdkunde ergriffen zu haben. Zwar datirt auch in Galizien diese national-wissenschaftliche Renaissance erst seit einer allzu kurzen Vergangenheit, als dass man daselbst auf dem Felde der Geographie schon zahlreichere und umfangreichere Leistungen vorzufinden und anzuführen im Stande wäre. Jedenfalls aber lässt der Anfang, wie schwierig er ist, bereits die besten Hoffnungen für die Zukunft hegen.

Die erste Stelle in unserem Bericht gebührt ohne weiters der Krakauer physiographischen Kommission. Diesen Rang verdient sie sowol im Hinblick auf die Zeit ihrer Dauer als auch auf ihren Wirkungskreis. Anfänglich — und zwar seit 1865 — ein Bestandtheil der Gesellschaft der Krakauer Gelehrten, gegenwärtig aber, d. h. seit 1873, eine Sektion der Akademie der Wissenschaften, ist die genannte Kommission eine um so wichtigere Körperschaft, als sie, beim Mangel einer besonderen geographischen Gesellschaft in Polen, vorderhand etwa als ein Aequivalent und eine Vertreterin derselben angesehen werden muss. Sie ersetzt freilich diese Bedürfnisse einer besonderen geogr. Gesellschaft bei weitem nicht, da sie mit ihrem Programme keineswegs das ganze Gebiet der Geographie, ja nicht einmal das gesammte Territorium Polens umfasst, sondern im Gegentheil sich nur und vor allem mit den Forschungen Galiziens in physischer Beziehung beschäftigt. Immerhin aber entwickelt sie auf diesem beschränkten Terrain eine in jeder Beziehung anerkennenswerthe Thätigkeit, stets ihr dankbares Ziel, Galizien in jeder Richtung wissenschaftlich zu erforschen, mit Fleiss und Ausdauer verfolgend. Das Gebiet ihrer Arbeiten wird wol am besten durch den "Plan" präcisirt, den die Kommission sich vorgesetzt hatte und den wir auch hier in Kürze folgen lassen. Dasselbe bezweckt:

- 1. Die Erforschung der Geoplastik des Landes und kartographische Darstellung desselben;
- die Erforschung des Landes in geologischer Hinsicht und die Anfertigung einer genauen geologischen Karte Galiziens;
- 3. die Erforschung der Landesfauna mit besonderer Berücksichtigung der für die Landwirthschaft nutzbaren und schädlichen Thiere;
- 4. die Erforschung der einheimischen Pflanzenwelt;
- 5. die Erforschung der chemischen Zusammensetzung des Bodens und der Gewässer;
- 6. das Ansammeln sämmtlicher auf die Klimatologie des Landes sich beziehenden Beobachtungen, insbesondere aber der meteorologischen, phyto- und zoophänologischen, hydrologischen d. h. der den Wasserstand der Flüsse betreffenden, und der magnetischen Beobachtungen;
- 7) die Gründung eines Museums der Landesprodukte, welche ein Gesammtbild der physischen Verhältnisse u. Bedingungen des Landes abgeben, sowie die Grundlage für eine erschöpfende physiographische Beschreibung Galiziens bilden würde.

Wieviel Forschungsrichtungen in diesem Plan hervorgehoben wurden, in soviel besondere Abtheilungen oder Sektionen zerfällt auch die physiographische Kommission, nämlich in eine orographisch-geologische, zoologische, botanische, chemische und meteorologische Sektion. Es würde zu weit führen, wollten wir in dieser Revue auch einen speciellen Bericht über die Arbeiten jeder dieser Sektionen noch so flüchtig angeben. Sonst könnten wir uns leicht in ein trockenes Inhaltsverzeichnis ganzer Reihen der jährlichen "Berichte der physiographischen Kommission" verirren. Wir begnügen uns nur mit dem Hinweis auf 13 bis jetzt erschienene, 16—20 Druckbogen starke Bände dieser Berichte, die ebenso ein beredtes Zeugnis dafür abgeben, wie treu und gerecht ihrem Programm die Krakauer physiographische Kommission verbleibt, als auch wie fortschrittsmässig und fruchtbar ihre Arbeiten verfolgt und wie ansehnlich ihre Sammlungen von Jahr zu Jahr vermehrt und bereichert werden. Gleichen Schrittes vermehren sich auch all-

jährlich sowol die Anzahl ihrer Mitglieder, sodass sie im laufenden Jahre bereits die Ziffer 100 überschritten, als auch die pekuniären Mittel der Kommission, obgleich der jährliche Verfügungsfonds derselben, welcher gegenwärtig schon bis circa 6000 fl. ö. W. angewachsen ist, noch bei weitem nicht zureichend genannt werden kann. Den Vorsitz in der Kommission hat schon seit Jahren der unermüdliche Prof. Dr. Stephan Kuczyński; die Leiter aber der besonderen Sektionen sind: Prof. Dr. Alth der orographisch-geologischen; Prof. Dr. Karliński der meteorologischen; Prof. Dr. Czyrnianski der chemischen; Prof. Dr. Rostafiński der botanischen und Prof. Dr. Wierzejski der zoologischen.

Wie umfangreich auch die Arbeiten der physiographischen Kommission sind, würden sie. auf dem Gebiete der Landeserforschung an und für sich betrachtet, noch einseitig erscheinen müssen, hätten sie seit d. J. 1874 nicht an der Seite die ebenso produktive Thätigkeit einer anderen und zwar der anthropologisch-archäologischen Kommission. In Betreff der letzteren befindet sich der Berichterstatter in der glücklichen Lage, dieselbe nicht mehr mit eigenen Worten zu kennzeichnen und hervorzuheben zu brauchen, sondern geradezu auf das Werk von Albin Kohn und Dr. Mehlis, "Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im üstlichen Europa", Jena 1879, verweisen zu können, auf ein Werk, welches gerade die Thätigkeit der polnischen Archäologen zum ersten Male der deutschen Gelehrtenwelt auf eine hinreichend erschöpfende Weise vorführt und bekannt macht, und von welchem Werke beispielsweise Prof. Dr. Franz Toula (s. "Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien" 1879. S. 113) sagt, dass "es auf das bestimmteste zeigt, wie wenig begründet die Annahme wäre, wenn man im östlichen Europa von wirklich mangelnder Thätigkeit, von geringer Arbeitsbetheiligung auf anthropologischem Forschungsgebiete sprechen wollte, sowie dass es hauptsächlich der mangelnden Kenntnis der slawischen, vor allem der polnischen und russischen Sprache zuzuschreiben ist, wenn West-Europa in Unkenntnis blieb in Bezug auf eine Menge von verarbeitetem Stoffe für die Vorgeschichte des Menschen, der sich in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften Ost-Europas zerstreut vorfindet." Da ausserdem auch in der Berliner "Zeitschrift für Ethnologie" eine bald längere bald kürzere Berichterstattung über die Arbeiten der anthropologisch-archäologischen Kommission in Krakau periodisch gegeben wird, und eine Arbeit derselben, nämlich "die Handelswege der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel etc." von J. N. Sadowski, bereits seit 3 Jahren, von Albin Kohn ins Deutsche übersetzt, in den Händen der deutschen Leser sich befindet, so können wir uns an dieser Stelle bloss auf die Bemerkung beschränken, dass die genannte Kommission nicht mehr wie die physiographische das Kronland Galizien allein zum Gegenstande ihrer Forschungen hat, sondern dass sie zugleich nach Möglichkeit die gesammten Länder des ehemaligen Polens in ihren Wirkungskreis aufnimmt, und dass sie bereits so weit in ihren Arbeiten vorgeschritten, dass sie neben ihren "Jahresberichten", deren bis jetzt 5 Bände erschienen, noch obendrein eine andere Publikation u. d. T. "Nachweis der vorhistorischen Denkmäler in polnischen Gegenden" nächstens herausgeben wird, während sie bereits seit 2 Jahren die Herausgabe der sog. "Monumenta Poloniae praehistorica" beginnen konnte -- einer Publikation, in der die stets anwachsenden vorhistorischen Denkmäler und Funde, nach den Flussgebieten geordnet, die genaueste Beschreibung finden und finden werden. Zu bedauern ist es dagegen, dass das unabhängig von den erwähnten Publikationen durch 2 Jahre, 1878 u. 1879. chenfalls in Krakau von T. Ziemięcki herausgegebene "wissenschaftliche, der Archäologie, Geschichte u. der Linguistik gewidmete Zweiwochenblatt", um welches sich die jüngeren archäologischen Kräfte des Landes gruppirten, wegen Mangels an hinreichender Zahl von Pränumerationen eingegangen ist. Dafür sind als ein ferneres, überaus wichtiges Produkt der Arbeiten um die Anthropologie und Archäologie Polens zwei archäologische Sammlungen zu erwähnen, die neben mehreren privaten Kollektionen der polnischen Alterthümer und Denkmäler sich in kürzester Zeit eine hervorragende Stellung zu erwerben wussten und von denen die eine einen Theil des Museums der Akademie der Wissenschaften ausmacht, die andere aber, deren Gründung und schnelles Anwachsen fast ausschliesslich ein Verdienst des Hrn. Prof. Dr. Lepkowski ist, der Krakauer Universität angehört.

Während die beiden besprochenen Kommissionen auf diese Weise im allgemeinen das gesammte Gebiet der geographischen Forschung bezüglich Galiziens und theilweise auch bezüglich Preussisch- und Russisch-Polens beherrschen, ist es im Jahre 1874 in Krakau zur Gründung einer Gesellschaft gekommen, die sich ein viel specielleres Ziel vorsetzte, nämlich die Erforschung der galizischen Karpaten. Wie sehr diese nach dem Vorbild zahlreicher Alpen-Vereine und Alpenklubs sowie des ungarischen Karpaten-Vereins unter dem Titel des Tatra-Vereins konstituirte Gesellschaft an der Zeit gewesen, zeigt am besten der Umstand, dass sie heutzutage nach

einer Existenz von erst 7 Jahren bereits eine 1500 ordentliche Mitglieder zählt, über ein jährliches Budget von 6000 fl. verfügt und nebenbei seit 2 Jahren noch 2 Filialabtheilungen in Stanislawow und Kolomyja besitzt, die zusammen noch weitere 230 Mitglieder zählen. Diese ungemein rasche Entwickelung der jungen Gesellschaft wird aber wol durch den schönen Zweck, der dem Tatra-Verein vorschwebt, gerechtfertigt. Dieser Zweck, wie ihn das Statut des Vereins bezeichnet, besteht

- 1) in wissenschaftlicher Erforschung der Karpaten, insbesondere der Tatra-Gebirge, und in der Ausbreitung der über dieselben gesammelten Kenntnisse;
- 2) in der Aufmunterung zum Besuchen dieser Gebirge und in der Erleichterung des Zutritts zu denselben sowol für die Touristen als auch für die dorthin in wissenschaftlichen Zwecken sich begebenden Forscher;
- 3) im Beschützen der Alpenthiere, namentlich der Gemsen und der Murmelthiere;
- 4) in der Unterstützung von allerart lokaler Industrie in den Gebirgen.

Zum Wirkungskreis des Tatra-Vereins gehört denn auch demgemäss nichts Anderes, als die Vermehrung mannigfaltigster Mittel, die die Erreichung dieses Zweckes ermöglichen, vor allem also die Erleichterung der Kommunikation in den Karpaten, insbesondere in den Tatra-Gebirgen, der Bau von Schutzhäusern, die Regelung der Führerschaft und der Tatrawache, das Ansammeln der Karpaten-Karten und aller Werke, die irgend einen Bezug auf diese Gebirge haben, sowie endlich der rege Verkehr und Schriftenaustausch mit ähnlichen ausländischen Vereinen. Der Tatra-Verein besitzt nämlich auch ein eigenes Organ in den jährlich (seit 1876) herausgegebenen "Denkschriften", deren 5 bis jetzt erschienene Bände sich bereits mancher schönen, originellen Arbeiten orographischen, geologischen, botanischen, zoologischen und ethnographischen Inhalts erfreuen. Besondere Erwähnung gebührt den 13 meteorologischen Stationen, die vom Tatra-Verein in verschiedenen Punkten der Karpaten unterhalten werden, und deren Beobachtungen in jedem Bande der "Memoiren" veröffentlicht, bereits einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Klimatologie Galiziens bilden, zu deren Erforschung die physiographische Kommission resp. die meteorologische Sektion derselben noch obendrein über 30 eigene, meteorologische Stationen in verschiedenen Punkten Galiziens verfügt. Im Jahre 1878 hat man die bathometrischen Untersuchungen der Tatraseen begonnen.

Diese ganze Reihe von geographischen Forschungen über Galizien findet endlich ihre Vervollständigung und Ergänzung im statistischen Büreau in Lemberg, dem wiederum die Berücksichtigung der social-ökonomischen Verhältnisse und Zustände des Landes obliegt. Die Berichte desselben erscheinen heftweise und machen bis jetzt 6 Bände aus.

Wie man nun aus diesen Daten leicht ersehen kann, beziehen sich alle gegenwärtigen, geographischen Arbeiten in Polen lediglich auf Erforschung einheimischer, physiographisch-ethnographischer und statistischer Verhältnisse und Zustände und vor allem wiederum derjenigen in Galizien. Wie sehr dies einerseits unsere einleitenden Bemerkungen bestätigt, ist es andererseits ebenso naturgemäss, dass da, nämlich in Oesterreichisch-Polen, wo das nationale Leben und Wirken nicht mehr gehemmt werden, auch die wissenschaftlichen Bestrebungen und Forschungen sich vor allem und jedem dem eigenen Boden und der eigenen Volkswirthschaft zuwenden mussten. bevor sie, wol hoffentlich in einer nicht gar fernen Zukunft, ihre Rahmen werden erweitern und die schnell anwachsende Anzahl der geographischen Gesellschaften noch um eine "polnische" werden vermehren können.

Auch die literarische Thätigkeit Polens auf dem Gebiete der Erdkunde befolgt ganz ausdrücklich dieselbe sich besonders für das Heimische interessirende Richtung. Davon kann man nicht nur in einer Menge von zerstreuten Artikeln in verschiedensten polnischen Zeitungen sich überzeugen, sondern auch in einer Reihe von besonderen Abhandlungen und Werken, von denen wir beispielsweise — abgesehen schon von den Berichten und Abhandlungen, die in den Schriften der Akademie der Wissenschaften in Krakau publizirt werden — nur einige wichtigere mit den ins Deutsche übersetzten Titeln anführen wollen, wie: das 1865 begonnene und immer noch fortgesetzte Werk Kolbergs "Das Volk und seine Gebräuche, Sitten, Sprache, Geberlieferungen, Sagen, Trachten etc.", welches eine unschätzbare Sammlung von allerart Materialien zur Ethnographie Polens ist und bleiben wird; das 1880 in Warschau begonnene, von F. Sülimirski, B. Chlebowski und W. Walewski redigirte "geographische Wörterbuch der gesammten ehemals polnischen Länder"; Tatomir's "Geographie der ehemaligen polnischen Länder" und "Die Geographie Galiziens"; Rapacki's "Die Bevölkerung Galiziens"; Zarański's "Slawische geographische Orts-Namen"; Warnka's "Die Verdienste J. Lelewel's auf dem Gebiete der Erdkunde"; Bodyński's und Michalowski's "Oeconomisch-politische

Karte von Galizien und Bukowina" (1:288,000); Ossowski's "Geologische Karte von Wolynien" 1880, Krakau; u. a. m.

Damit soll aber nicht gesagt sein, als wäre im Polenlande das Interesse für die allgemeine Geographie und für deren Fortschritte noch nicht wachgerufen. Im Gegentheil findet man auch in dieser Beziehung zahlreiche Artikel in polnischen periodischen Journalen, sowie einige specielle Abhandlungen und Werke — nur, dass dieselben meistens keine originelle Arbeiten, sondern nur sei es berichtartige, populäre Darstellungen, sei es Umarbeitungen, sei es geradezu Uebersetzungen ausländischer Leistungen sind. "Wedrowiec" (der Wanderer) heisst die in Warschau herausgegebene Wochenschrift, die verhältnismässig noch am meisten die geographischen Wissenschaften berücksichtigt und somit beim Mangel eines echten, allgemein geographischen Journals sich noch am meisten dem Charakter eines solchen nähert.

Mit alledem ist doch auch dieses Interesse noch keineswegs gross und allgemein zu nennen; das Unterrichtsprogramm für die Mittelschulen in Galizien ist, von dem gegenwärtigen Standpunkt der Erdkunde betrachtet, in Betreff der geographischen Lehre noch bei weitem nicht ausreichend und in den gesammten Ländern des ehemaligen Polens ist bis jetzt nur eine einzige, ausserordentliche Lehrkanzel für die Erdkunde erst seit 4½ Jahren in Krakau errichtet worden, — sodass also auf dem allgemein-geographischen Gebiete wol für Polen noch alles nachzuholen und alles von Neuem aufzubauen ist.

Bei diesem Stande der Dinge ist es auch nicht zu verwundern, dass man mitten in der glanzvollen Reihe so vieler berühmten Forschungsreisenden der letzten Dezennien keinen polnischen Namen trifft. Dies erklärt sich einfach durch eben das, was den Grundgedanken dieser Zeilen bildet, dass nämlich die polnischen Forscher und Gelehrten noch immer so Manches in ihrem Vaterlande zu untersuchen und zu bearbeiten haben. Immerhin wird sich doch vielleicht die Erwähnung lohnen, dass einer der Krakauer Botaniker, Dr. Anton Rehman, der sich seit längerer Zeit speziell mit dem pflanzengeographischen Studium abgiebt und durch seine Arbeiten sich schon mehrmals auch der deutschen Gelehrtenwelt bekannt gemacht hat, bereits 3 grössere botanische Forschungsreisen unternommen und mit dem günstigsten Erfolge vollführt hat: die eine, 1873, nach der Krim und in die Kaukasusgebirge (wobei er den Kasbek bestiegen), die beiden anderen aber, 1875—77 und 1879—1880, nach dem Kaplande.

#### 4. Der geograph. Unterricht in Frankreich.

Der erdkundliche Unterricht hat vielleicht nirgends raschere Fortschritte gemacht, nirgends in jüngster Zeit das allgemeine Interesse so sehr und so plötzlich sich erworben, wie in Frankreich, dem Lande, das ihm noch vor einem Dezennium eine geradezu auffallend geringe Pflege widmete. Unter denjenigen, die dort an der Spitze der neuen reformatorischen Bewegung auf diesem Gebiet stehen, nimmt C. Kleinhans, die rühmenswerthe Bearbeiterin tüchtiger Reliefkarten, einen hervorragenden Platz ein. Dieselbe hielt in der Geographischen Gesellschaft zu Antwerpen einen eingehenden Vortrag über den heutigen Stand des geographischen Unterrichts in Frankreich, nach welchem wir den nachstehenden Ueberblick zusammenstellen. Derselbe regt zu sehr interessanten Parallelen mit unseren deutschen Zuständen unwillkürlich an.

Es giebt in Frankreich drei Stufen des Unterrichts: der elementare (l'enseignement primaire), der sekundare und der höhere Unterricht (l'e. supérieur).

Auf ersterer Stufe stehen die öffentlichen Elementarschulen. Bezüglich dieser Anstalten richtete Jules Simon im November 1871 an die "Inspecteurs d'académie" eine Instruktion, in welcher er einen Lehrplan vorschlug. In letzterem ist bezüglich der Geographie für das erste Jahr kein regelmässiger Unterricht vorgesehen. Der Lehrer giebt einige Bemerkungen über die Gegend, in welcher die Schule liegt. Im zweiten und dritten Jahre beschäftigt sich der Lehrer ein wenig mit Topographie und Kosmographie, mit allgemeinen Angaben über die fünf Welttheile, speciell über Europa; darauf nimmt er die politische, agricolare und commercielle Geographie Frankreichs durch. Die Geographiestunden finden 2 Mal in der Woche statt.

Betreffs der sekundären Stufe spricht C. Kleinhans von den Lyceen, wobei sie ihre Angaben aus dem Lehrplane der Lyceen und den Programmen für die verschiedenen Klassen des Sekundärunterrichts schöpft. In der ministeriellen Verfügung vom 17. August 1874 giebt der Minister unter der Rubrik "Geographie" folgende Erlasse.

## Classes élémentaires:

Der Lehrer soll einen sehr allgemeinen und sehr einfachen Cursus durchnehmen, wenig Eigennamen lernen lassen, aber sich besleissigen, dem Gedächtnis der Kinder diese Nomenklatur durch Beschreibungen, Erzählungen und durch das Studium der Karte gut einzuprägen.

#### Classes de grammaire:

Hier soll der Lehrer den in den Elementarklassen bereits behandelten Stoff nochmals, jedoch in eingehenderer Weise, durchnehmen.

In jenen ersten Klassen hatte man den Zweck verfolgt, das Verständnis für die ersten geographischen Begriffe zu erwecken, in den "classes de grammaire" jedoch soll die physische Geographie auf präcisere Weise gelehrt und sollen gleichzeitig die ersten Begriffe über politische Geographie gegeben werden.

#### Classes d'humanité:

Die in die "classes d'humanité" eintretenden Schüler müssen mit der physischen Geographie vertraut sein; trotzdem soll der Lehrer nochmals auf dieselbe zurückkommen, um etwa derselben neue Eotwickelungen hinzuzufügen, welche das Verständnisniveau der "classes de grammaire" überschritten haben würden. Er darf nicht vergessen, dass die physische Geographie der Hanptgrund ist, auf welchem alle andern geographischen Kenntnisse beruhen und ohne welchen sie leer und unverständlich sind. Er wird sich mit der politischen Geographie eingehender als in den classes de grammaire befassen und wird zum ersten Male Begriffe über Kultur-Geographie hinzufügen; er wird mehr oder weniger, je nach der Bedeutung der Regionen und der Staaten, bei den Produkten des Berg- und Ackerbaues verweilen, bei den grossen Industrien und den Handelswegen, bei der territorialen Formation und der administrativen Organisation, bei der Bevölkerung und den finanziellen und militärischen Hilfsquellen, ohne sich jemals in die Details der Statistik zu verlieren. Ohne auf die Einzelheiten des Programmes einzugehen, giebt C. Kleinhaus nur in kurzem Ueberblick an, was in jeder Klasse vorgenommen wird.

#### Classe préparatoire:

Elementarbegriffe über Allgemeine Geographie. Mittheilungen über die physische Geographie Frankreichs mit besonderer Bezugnahme auf die physische Geographie der Commune und des Departements.

Classe de huitième: Elementargeographie der funf Welttheile.

Classe de septième: Elementargeographie von Frankreich.

Classe de sixième: Geographie von Asien, Afrika, Amerika und Australien.

Classe de cinquième: Geographie von Europa (ausschliesslich jener von Frankreich).

Classe de quatrième: Geographie von Frankreich.

Classe de troisième: physische, politische und Kultur-Geographie (géographie économique) von Asien, Afrika, Amerika und Australien.

Classe de rhétorique: physische, politische, administrative und Kultur-Geographie von Frankreich und seinen kolonialen Besitzungen. Repetirender Ueberblick über die allgemeinen Hauptlehren der Geographie.

Classe de philosophie: Zeitgenössische geschichtliche Geographie.

Was die Zeit anbetrifft, welche in den einzelnen Klassen des Sekundär-Unterrichts der Geographie eingeräumt wird, so haben die 8., 7., 6. und 5. Klasse 3 Stunden in der Woche für vereinigten geographischen und geschichtlichen Unterricht. In der 4., 3., 2. und in der rhetorischen wird wöchentlich eine Stunde der Geographie ausschließlich gewidmet; in der classe de philosophie dienen zwei Stunden dem vereinigten Unterricht in Geschichte und Geographie.

Der akademische erdkundliche Unterricht ist in Frankreich an fünf Fakultäten durch Lehrstühle vertreten: in Paris, Nancy, Lyon, Bordeaux und Caën.

Diesen vollständig vom Staate abhängigen Austalten steht eine beträchtliche Anzahl von Collèges und Schulen zur Seite, in denen die Lehrer, weniger gebunden durch officielle Programme, glückliche Erfolge erzielen.

Die Handelsgeographie z. B. findet besondere Pflege an der höheren Handelsschule Turgot, am Collège Chaptal und an anderen Privat-Instituten. In den für diesen Unterricht ausgearbeiteten Programmen sind die beiden ersten Jahre der physischen und politischen Goographie gewidmet, das dritte Jahr der Handelsgeographie der 5 Welttheile.

Was bei diesen Mittheilungen auffällt, ist der Umstand, dass dem geographischen Unterricht so wenig Zeit gewidmet ist. Wird ja, wie wir sahen, dieser Wissenschaft auf den meisten Unterrichtsstufen der französischen Lyceen nur eine Stunde wöchentlich gewährt! So ergeben sich nach Abzug der Ferienzeit ungefähr 40 Stunden im Jahre für Geographie. Zum wenigsten, meint C. Kleinhans, müsste man diesem Zweige des Unterrichts 2 Stunden wöchentlich bewilligen; man bedürfte ebenfalls und vor allen Dingen der Fachlehrer für Geographie in den Collèges und Lyceen, sowie eines ausreichenden Lehrmaterials. Gleicherweise bezeichnet unsere Berichterstatterin als wünschenswerth, in den Fakultäten eine grössere An-

Kettler's Zeitschrift, Bd. II.

Notisen.

zahl von Professoren der Geographie anzustellen. Dieselbe Erkenntnis also, die sich ja nun auch bei uns (Dank namentlich den unermüdlichen Mahnworten der Professoren Wappäus und Peschel) Bahn gebrochen hat; Baden und Württemberg sind bekanntlich heute die beiden einzigen grösseren deutschen Staaten, die sich rühmen dürfen, noch keine geographischen Lehrstühle zu besitzen, weder an ihren Universitäten, noch ihren technischen Hochschulen.

Seit den Jahren 1870 und 1871 hat Frankreich lobenswerthe Anstrengungen gemacht, um seinen geographischen Unterricht möglichst zu reformiren. Die Mehrzahl der Lehrer hat erkannt, dass dieser Unterricht von Grund aus auf falschem Wege wandelt und dass man vor allen Dingen die bis jetzt angewandten Methoden ändern müsse (besonders im Elementarunterricht).

Alle Welt stimmt heute darin überein, diese alte Mode des Unterrichts zu verdammen, welche das Gedächtnis der Schüler mit einer unnützen und abstossenden Namenaufzählung belastet. Nichtsdestoweniger finden sich gegenwärtig zwei Unterrichtssysteme: das eine, welches die Geographie mit der Topographie zu beginnen wünscht; das andere, welches in die erste Reihe die allgemeinen Begriffe der Kosmographie stellt.

Den erdkundlichen Unterricht zu verallgemeinern ist das heute in erster Linie angestrehte Ziel.

Zahlreiche Anstrengungen also sind gemacht, um Frankreich von jener geographischen Ignoranz zu befreien, die man ihm so oft vorgeworfen. Zur Illustrirung dieser sprichwörtlich gewordenen Unwissenheit erzählt C. Kleinhans folgende Anekdote:

"Im letzten Jahrhundert las man Bajaset vor einer Dame. Der Vorlesende beginnt: La scène est à Constantinople . . . . — Oh, vraiment! sagt die Dame, je ne croyais pas, que la Seine allât si loin que cela!"

Mit vollem Recht fügt unsere Berichterstatterin dem jedoch die Bemerkung bei, dass nach ihrer Ansicht die Franzosen nicht die Einzigen sind, welche sich über ihre relative Unwissenheit in der Geographie zu beklagen haben dürften. "Darüber können uns die Kongresse belehren. Ich begnüge mich damit, Sie an unsere Unterrichts-Sectionssitzungen zu erinnern. Dort, en petit comité, kann man sich einiges anvertrauen, und alle, Franzosen, Engländer, Russen, Deutsche beklagen die Schwäche des geographischen Unterrichts in ihren Ländern und beeilen sich, eine praktische Reform zu bearbeiten. Gewiss, in den grossen Sitzungen ist man viel diakreter. Wie dem auch sei, die Kongresse haben die gute Seite, den Eifer der Geographen anzuspornen, und ein wenig verdankt man ihrer Veranlassung die Stiftung einer grossen Anzahl geographischer Gesellschaften. In Frankreich giebt es keine grosse Stadt, welche nicht eine geographische Gesellschaft besässe oder nicht auf dem Wege wäre, eine solche zu gründen."

## Fortschritte der officiellen Kartographie.

## 2. Die Arbeiten des italienischen militärtopographischen Instituts i. J. 1879.

Nach Mittheilungen der Generaldirektion des kgl. Militärtopographischen italienischen Instituts stellt C. Negri im Bolletino de la Società geografica italiana (1880, S. 249 ff.) nachstehende Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen Arbeiten dieses Instituts zusammen.

## Geodatische Arbeiten.

Im Laufe des Jahres 1879 wurden durch das Institut folgende auf die Landestriangulation und die europäische Gradmessung bezüglichen geodätischen Arbeiten ausgeführt.

#### Geodatische Vorarbeiten.

- 1. Rekognoscirung 1. und 2. Ordnung am Westabhang des Toscanischen Apennins von Livorno bis Fiumicino, um das Netz des südlichen Italiens mit jenem von Toscana und Ligurien zu verbinden.
- 2. Fortsetzung der Rekognoscirung 1. und 2. Ordnung in Ober-Italien (Lombardische Hochebene und Penninische und Lepontische Alpen).

## Basismessung.

Messung einer Basis auf der Insel Sardinien (Ebene von Ozieri). Länge der Basis: ungefähr 1745,56 tese.

## Geodatische Beobachtungen.

1. Beobachtungen 1. Ordnung zur Verbindung der Basis von Ozieri mit dem trigono-

metrischen Netze der Insel Sardinien und Beobachtungen 1. und 2. Ordnung über dasselbe Netz (nördlicher Theil).

2. Beobachtungen 1. Ordnung zur Verbindung der Basis des Tessin (10 Kilometer lang) mit dem Netze des mittleren Parallels, und Beobachtungen 1. und 2. Ordnung in Piemont längs des Netzes des mittleren Parallels.

#### Geodätische Detailarbeiten.

- 1. Bestimmung der trigonometrischen Punkte 3. und 4. Ordnung für nachbenannte Blätter der Landesaufnahme in 1:25,000 256, 68, 80, 55 (südliche Hälfte), 67 (nordwestl. Viertel).
- 2. Dieselben Arbeiten für nachbenannte Blätter der Aufnahme in 1:50,000 67 (drei Viertel des Bl.), 79 (nördl. Hälfte), 54,66 und 78.

#### Präcisionsnivellements.

Folgende Linien: Genua-Alessandria-Novara-Arona, Alessandria-Turin, Turin-Chivasso.

Berechnungsarbeiten.

Die Berechnungen für die im Jahre 1878 unternommenen geodätischen Arbeiten wurden vollendet, ferner solche für das folgende Jahr begonnen.

#### II.

#### Topographische Arbeiten.

Während des Jahres 1879 wurden auf dem Terrain folgende topographische Arbeiten für die grosse Carta d'Italia in 1:100,000 ausgeführt.

1. Die für die Karte der Umgebungen Roms im Massstabe von 1:25,000 vorgenommenen Aufnahmen reichten bis zu Ende des Jahres bis 42°2' n. Br..

Da dieselben sich zum grossen Theil mit den Blättern 142, 143, 144 der Carta d'Italia in 1:100,000 decken, wurde die Aufnahme jener Umgebungskarten und der letzterwähnten zu gleicher Zeit vorgenommen.

Die südliche Hälfte der betreffenden Blätter der Carta d'Italia wurde in 1:25,000, die nördliche Hälfte in 1:50,000 aufgenommen.

2. Nachdem die trigonometrische Triangulation der Seealpen fertiggestellt, unternahm man im April 1879 die Aufnahme derselben und vollendete im Laufe des Jahres die Blätter 80, 81, 90, 91, 92, 102 und 103 der Carta d'Italia in 1:100,000. Blatt 80 ist im Massstabe von 1:25,000 aufgenommen, alle andern im Massstabe von 1:50,000.

Zur Vervollständigung wurden 60 Kärtchen aufgenommen, von denen 40 in 1:25,000 und 20 in 1:50.000 mit 10 Blättern der Carta d'Italia in 1:100,000 korrespondiren. Das aufgenommene Areal beträgt ungefähr 12,000 Quadratkilometer.

#### Ш

## Kartographische Publikationen.

Im Laufe des Jahres 1879 erschienen folgende kartographische Arbeiten:

1. Die 64 im Jahre 1878 aufgenommenen und auf das nördliche und mittlere Italien bezüglichen Messtischblätter, deren Titel hier folgen.

#### A. In 1:25,000.

Castelnuovo Scrivia, Tortona, S. Giuliano, Sale, Villalvernia, Serravalle Scrivia, Gavi, Novi Ligure, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Acqui, Sezzè, Pecetto di Valenza, Alessandria, Castellazzo Bormida, S. Salvatore Monferrato, Voltri, Bargagli, Recco, Portofino, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Monte Altissimo, Vagli di Sotto, M. Sagro, Massa, Amelia, Sarzana, Pescaglia, Massarosa, Viareggio, Pietrasanta, Vecchiano, Pisa, S. Rossore, Torre del Lago, Forte de' Marmi, Cascina,

#### B. In 1:50,000.

Voltaggio, Varazze, Ovada, Ottone, Torriglia, Savona, Chiavari, Minucciano, Fivizzano, Carsoli, Fiamignano, Civitellaroveto, Alatri, Anagni, Subiaco, Sora, Cori, Fogliano Lago, Nettuno, Ardea, Frosinone, Fondi, Sezze, Carpineto Romano, Terracina, S. Felice Circeo.

- 2. Karte der militärischen Eintheilung des Reichs, ein chromolithographirtes Blatt im Massstabe von 1:1,500,000.
- 3. Karte der Umgebungen von Verona im Massstabe von 1:25,000, in 3 Blättern (photozinkographirt).
  - 4. Verschiedene Manöverkarten für die grossen Manöver des Jahres 1879.
- 5. In diesem Jahre begann die Publikation der grossen Carta d'Italia in Photogravüre nach dem Verfahren Avet, im Massstabe von 1:100,000. Publicirte Blätter sind: Nr. 21, enthaltend die Signaturenerklärung, ferner alle auf Sicilien bezüglichen von Nr. 248 bis 277, zu-

Publicirte Blätter sind: Nr. 13, 21, 22 u. 23.

sammen 31. Die Blätter umfassen 30 Minuten auf dem Parallel und 20 Min. auf dem Meridian, und kosten: voll oder 3/4 voll = 2 L., von 2/3 bis 1/2 = 1,50 L., und weniger als 1/3 = 1. L. 6. Schliesslich begann ebenfalls im Jahre 1879 die Publikation der chorographischen, in Photogravüre nach dem Verfahren Avet ausgeführten Karte im Massstabe von 1:500,000.

## Oesterreichische Landes-Aufnahmen und grössere Special-Karten des Jahres 1880.

In der 24. Jahresversammlung der k. k. Geograph, Gesellschaft zu Wien wurde, wie üblich, der Jahresbericht des Präsidenten dieses Vereins, F. v. Hochstetter, vorgelegt (erstattet vom Vice-präsidenten J. A. v. Helfert). Derselbe giebt eine Uebersicht der Leistungen der verschiedenen Staats-Institute und Vereine, deren Wirksamkeit zu den Tendenzen der genannten Gesellschaft in Beziehung steht, sodann der wissenschaftlichen Forschungsreisen, an denen sich Oesterreicher betheiligt haben, und endlich der jüngsten geographischen Publikationen von Mitgliedern des

Den Hauptbestandtheil der hier besprochenen Beiträge zur österreichischen Detail-Kartographie lieferte naturgemäss das k. k. militär-geographische Institut. Bezüglich der von dem letzteren im Jahre 1880 ausgeführten trigonometrischen Arbeiten ist besonders von Interesse, dass in der Polygonskette 1. Ordn. zwischen dem 36. und 37. Meridian, die nach Beendigung der Arbeiten des Jahres 1879 von der mährisch-schlesisch-galizischen Grenze gegen S. bis Budapest, sowie von Esseg gegen N. zu beiden Seiten der Donau bis auf die Hobe von Füntkirchen reichte, jetzt die zur Verbindung dieser beiden Bruchtheile der Kette nothwendigen Dreiecke gemessen wurden, sodass nun jenes Stück dieses Meridianbogens, das sich innerhalb der Grenzen Oesterreich-Ungarns befindet, mit Ausnahme einiger weniger Richtungen als fertig angesehen werden kann. — Ausserdem erwähnen wir noch, dass im n. Theile von Bosnien und im s. der Herzegowina Triangulationen 1. bis 4. Ordnung ausgeführt wurden, die als Grundlage für die vor Kurzem begonnene Katastral-Vermessung dieser Länder dienen. Im bosnischen Arbeitsrayon, der von der n. Landesgrenze bis 44°45' n. Br. reicht, war z. Th. schon ein 1. J. 1879 gemessenes Netz 1. u. 2. Ordn. vorhanden; in dieses wurden im J. 1880 die Punkte 3. und 4. Ordn. einbezogen und auch die Berechnungen durchgeführt. In der Herzegowina ist ein Ranum von 5 Gradkarten-blättern, in Boanien eine Fläche von ca. 9 Blättern mit Punkten 1. bis 4. Ordnung derart dotirt, dass auf ein Gradkartenblatt (in der Nord-Sud-Richtung = 15 Minuten geogr. Breite, in der West-Ost-Richtung = 30 Minuten geogr. Länge; Flächeninhalt von circa 19 Quadratmeilen) durchschnittlich 45 bis 50 trigonometrische Punkte kommen. — Militär-Mappirung. Es wurden aufgenommen: 374 Quadrat-Myriameter. — Von den Arbeiten der Topograph. Abtheilungen erwähnen wir zunächst die Vollendung der Reinzeichnung des neuen Wiener Umgebungsplans in 1:25,000, 48 Bl. Für den Gebrauch der Truppen im Okkupations-Gebiet wurde eine Karte des 8. Theiles von Bosnien in 1:75,000 ausgef

Der Verein für Landeskunde von Niederösterreich gibt eine Administrativkarte dieses Landes heraus in 111 Sektionen, von denen bis jetzt 103 erschienen, und zwar sechs im Jahre 1880; es fehlen nur noch 8 Sektionen, sämmtlich bereits im Stiche.

## Beiträge f. d. Projekt einer Vereinigung d. deutschen geograph. Gesellschaften.

## 2. Kleinere Verbände geographischer Gesellschaften.

Dem Ueberblicke über die Entwickelung des Projekts eines Verbandes der deutschen erdkundlichen Gesellschaften, den wir in den letzten Heften des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift gegeben, lassen wir heute Mittheilungen über einige Verbände geographischer Vereine folgen, die, kleinere Gebiete umfassend, theils bereits ins Leben getreten, theils bevorstehen, und die zum Vergleich mit den deutschen Projekten unser Interesse beanspruchen dürfen.

Der ausgedehnteste dieser Verbände ist die "UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE," welche der unermüdlichen Agitations des Rektors der Akademie in Douai, P. Foncin, ihre Entstehung verdenkt und sieh im Sommer des verigen Jahres organisiste. Die Union"

Der ausgedehnteste dieser Verbände ist die "UNION GEOGRAPHQUE DU NORD DE LA FRANCE," welche der unermüdlichen Agitation des Rektors der Akademie in Douai, P. Foncin, ihre Entstehung verdankt und sich im Sommer des vorigen Jahres organisirte. Die "Union", deren Gesammtvorstand seinen Sitz in Douai hat, umfasst nach den neuesten uns zugegangenen Nachrichten gegenwärtig dreizehn geographische Einzelvereine oder Sektionen: Amiens, Arras, Béthune, Boulogne-sur-mer, Cambrai, Charleville, Douai, Dunkerque, Laon, Lille, Saint-Omer.

Saint-Quentin und Valenciennea. Die für uns wichtigsten Paragraphen der Verfassung dieses Verbandes sind folgende: "1. Die UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE ist eine provinsiale erdkundliche Gesellschaft (Soc. de géogr. rejeionale), welche autonome föderätiv verbundene Lokalgesellschaften umfasst. — 2. Sie beabsichtigt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln an der Entwickelung und Verallgemeinerung geographischer Kenntnisse zu arbeiten. Besonders wird sie die Fragen studiren, welche die Industrie, den Handel und Ackerbau des nördlichen Frankreich interessiren. — 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Douai. — 4. Jede Gruppe von wenigstens 100 Mitgliedern kann sich als Lokalverein konstituiren. Diese Lokalvereine geniessen vollkommene Autonomie bezüglich ihrer inneren Angelegenheiten (d. i. der Ernennung ihres Vorstands; der Redaktion ihrer eigenen Statuten, sofern letztere den allgemeinen Statuten des Verbands nicht widersprechen; der Richtung, die sie ihren Arbeiten zu geben wünschen). — 5. Die Centralkommission der "Union" stats sich aus den Delegirten der Zweigvereine zusammen; jeder der letzteren entsendet zwei Delegirte. — 6. Die Centralkommission wählt aus ihren Mitgliedern das Büreau der "Union"; dasselbe besteht aus einem Präsidenten, einem Generalsekretär und einem Schatzmeister. — 7. Das Central-Büreau bestimmt Datum und Ort der Sitzungen der Commission und beruft die letztere zu diesen Sitzungen ein. — 9. Der Jahresbeitrag der ordentlichen Mitglieder beträgt 10 Fr., die der Gesellschaft angehörigen Elementarlehrer zahlen eines ermässigten Beitrag (5 Fr.). — 14. Die Beiträge der Mitglieder flüssen zur Hälfte der Centralkasse des Verbandes, zur Hälfte den Zweigvereinen zu. — 17. Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Januar. In jedem Jahr veranstaltet (in der letzten Hälfte des Dezember) das Büreau eine Sitzung der Centralkommission, um den Bericht des Schatzmeisters entgegenzunehmen. — 18. Jedes Mitglieder dir, UNION GEOGRAPHIQUE DU NORD DE LA FRANCE" empfangt das Bulletin, welches die Verhandlungen mi

Einen anderen provinzialen Verband geographischer Gesellschaften bildet der von Halle ausgestiftete "THÜRINGISCH-SÄCHSISCHE VEREIN FÜR ERDKUNDE". Den ersten Schritt zu diesem Verbande bildete die gegen Ende des Jahres 1880 erfolgte Einführung des Instituts der auswärtigen Mitglieder bei dem Hallischen Vereine für Erdkunde; diese auswärtigen Mitglieder zahlten einen ermässigten Jahresbeitrag und erhielten dafür die Publikationen des Vereins, auch stand ihnen die Benutzung des Fragekastens sowie der Bibliothek der hallischen Gesellschaft frei. Bei Einrichtung dieses Instituts war jedoch zugleich die Konstituirung von Zweigvereinen vorgesehen, d. h. von Gruppen auswärtiger Mitglieder, die sich örtlich vereinigen und, unter den genannten Bedingungen dem hallischen Centralverein affiliirt, im Uebrigen völlig autonom ihre Angelegenheiten verwalten möchten. Solcher Zweigvereine existiren bereits vier: in Burg, Magdeburg, Halberstadt und Jena. Einschliesslich der in Thüringen und er Provinz Sachsen vereinzelten Mitglieder zählt dieser Verband jetzt schon gegen 500 Mitglieder, d. i. mehr als jeder andere deutsche erdkundliche Verein, abgesehen von Berlin. Eine Frühlings- und eine Herbst-Wanderversammlung soll die Mitglieder des Verbandes halbjährlich zusammenführen, theils zur Berathung der gemeinsamen Vereinsangelegenheiten, theils zu wissenschaftlichen Verhandlungen.

Wanderversammlung soil die Mitglieder des Verbandes halbjahrlich zusammentunten, meins zut Berathung der gemeinsamen Vereinsangelegenheiten, theils zu wissenschaftlichen Verhandlungen. Auch in der Schweiz steht die Einführung eines Verbandes der dortigen erdkundlichen Vereine (unter dem Namen "VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFTEN") zu erwarten. Die "Société de Géographie de Genève", die "Geographische Gesellschaft in Bern" und die "Ostschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellschaft in St. Gallen" beabsichtigen, zu einem derartigen Verbande zusammen zu treten, ohne deshalb die Autonomie der einzelnen Gesellschaften anzutasten. Jährlich einmal (im August) sollen gemeinsame Versammlungen aller Verbandsmitglieder stattfinden, abwechselnd in Bern, Genf und St. Gallen.

Bekanntlich hat am 7. August 1880 in Berlin eine Versammlung deutscher Geographen (zumeist Delegirter der erdkundlichen Vereine) beschlossen, von der Organisation des vielbesprochenen "Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften" vorläufig abzusehen, und dann zunächst nur die Initiative zur Einberufung eines zweiten "Allgemeinen deutschen Geographentages" ergriffen (der erste tagte schon im Juli 1865 zu Frankfurt a. M.). Es wurde die Pfingstzeit des laufenden Jahres dafür in Aussicht genommen und Berlin zum Sitze der Versammlung erwählt; bis heute (26. März 1881) ist uns jedoch noch nichts über eine definitive Organisation bekannt geworden. Wir glauben, den Wunsch Vieler zu theilen, wenn wir der Hoffnung Ausdruck geben, dass man vor allem bei dieser Gelegenheit für Veranstaltung einer deutschen geographischen Ausstellung Sorge tragen möge!

J. I. Kettler.

#### Die Bedeutung des Namens Alfuren.

Der um die Erd- und Völkerkunde des Sunda-Archipels so sehr verdiente holländische Geograph P. J. Veth theilt in der "Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap" (1881, Nr. 2, S. 72) einen Erklärungsversuch für diesen ja oft genug missbrauchten Namen mit. — Schon früher hatte Veth die Vermuthung ausgesprochen, dass der Name Alfuren keine ethnographische Bedeutung habe, nicht der Name eines Volkes sei, sondern die Bezeichnung eines gezellschaft-

lichen Zustandes; hierfür findet er nun eine Bestätigung in einer Arbeit Van Musschenbroek's, die unter dem Titel "Mededeelingen omtrent grondstoffen uit het oostelijk gedeelte van onzen Indischen Archipel" in vorigem Jahre zu Leiden erschien. "Alfuren" heissen nach dieser Quelle überall im Osten des genannten Archipels (ohne irgendwelche Beziehung zur Abstammung) die rohen, uncivilisirten Stämme, die den Verkehr mit Europäern scheuen und Heiden sind. Mohammedaner und Christen werden nicht mehr mit diesem Namen bezeichnet. Daher giebt es auch Grade in dem Alfurenthum; man nennt die Eingeborenen mehr oder weniger alfurisch, je nach der Stufe ihrer Barbarei.

Es ist für die Ethnologie von grösstem Belang dies festzuhalten. Die Meinung, dass Alfuren ein Volksname sei, hat in der Klassifikation der Völker des Indischen Archipels zu ganz verkehrten Kombinationen geführt und grosse Verwirrung hervorgerufen. — Van Musschenbroek giebt nun folgende sehr einfache und desshalb sehr einleuchtende Namenserklärung. Das Wort ist aus dem arabischen Artikel al und dem arabischen Substantiv horre (in portugiesischer Aussprache forro) zusammengesetzt. Die Verwechselung des arabischen h mit spanischem und portu-zeichnen beide frei; beides sind verschiedene Schreibweisen des arabischen horro, das dieselbe Bedeutung hat. Die wilden Bevölkerungen der Inseln im östlichen Theile des Archipels, welche von den Portugiesen unterworfen wurden, nannten diese letzteren (ihren Vorgängern, den Arabern, nachfolgend). nachfolgend) Alforro, die Freien, die Niemandem Unterworfenen.

## Geographische Recensionen.

Albach, J.: D. Salzkammergut. Karte in 6 Bl. 1: 125,000. Wien 1880. (B. v. Le Monnier, Mitth.

k. k. geogr. Ges. Wien, Bd. XXIV., Nr 1.)

Alten, v.: D. Bohlwege (Römerwege) im Herzogth. Oldenburg. (B. v. Hostmann, Gött. Gel. Anz. 1880, St. 52.)

Alton, J.: Beiträge z. Ethnologie v. Ostladinien. Innsbruck 1880. (B. v. K-ff, Lit. Centralbi.

1881, Nr. 9.)

Andree, R.: Allgem. Handatlas, Leipzig 1880. (B. i. Allgem. Missions-Zeitschr., Bd. 7, S. 435.) Andree-Putzger's Gymnasial- u. Realschulatlas 1879. (B. v. H. Oberländer, Dittes Pädagog. Jahresbericht 1879, S. 224.)

Jahresbericht 1879, S. 224.)

Arendts, C.: Geogr. v. Deutschland. (B. v. C. Pz., Blätt. f. d. bayr. Realschulwes. 1881, Nr. 1.)

Bådeker, K.: Palästina u. Syrien, 2. Aufl. Leipzig 1880. (B. v. K. Furrer, Zeitschr. d. deutsch. Paläst. Ver., Bd. III., H. 4.)

Becker, M. A.: Niederösterreichische Landschaften. Wien 1879 (B. i. Ausland, 1881, Nr. 5.)

Behrens, W. J.: D. naturhistor. u. geogr. Unterricht. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, S. 457-458.)

Berton, F.: Voyage sur le Colorado. (B. v. H. B. de B., Le Globe, Bd. XIX, H. 3.)

Boniforti, L.: Il lago Maggiore e gita al S. Gottardo. Mailand 1880. (B. v. R. H. B., Boll. Cl. Alp. Ital., Bd. XIV., Nr. 44.)

Burton, R. F.: The land of Midian, London 1879. (B. v. A. Socia, Zeitschr. d. deutsch. Paläst.-V., 1880, Bd. III., S. 85.)

Civiale, A.: Carte des Alpes. (B. v. Daubrée, Bull. Soc. de géogr. Paris, 1880 Dez.)

Civiale, A.: Carte des Alpes. (B. v. Daubrée, Bull. Soc. de grogr. Paris, 1880 Dez.)
Conder u. Kitchener: Map of Western Palestine in 26 sheets. London 1880. (B. v. A. Socin, Ztschr. d. deutsch. Paläst.-V., 1880, Bd. III., H. 3.)
Conring, A. v.: Marroco. Berlin 1880. (B. v. K., Export, 1881, Nr. 5.)
Corée, Dictionn. Coréen-Franc., par l. Missionn. de —. (B. i. L'Exploration, Bd. XI., Nr. 212.)
Crawford, J.: Recollections of travel in New-Zealand and Australia. London 1880. (B. v. O. D.,

Ztsch. f. Schulgeogr., II. Jahrg., H. 3.)

Dreyfous, Biblioth. d'avent. et de voyages, éditée p. — Paris 1879-81. (B. v. P. Gaffarel, Rec.

Dreyfous, Biblioth. d'avent. et de voyages, éditée p. — Paris 1879—81. (B. v. P. Gaffarel, Rec. de géogr., 1881 Jan.)

Dronke, Ad.: Leitf. f. d. geogr. Unterr. an höh. Lehranst.; Cursus V. (B. v. W. Cramer, Central-Organ f. d. Interessen d. Realschulvesens, 1880, S. 413—414.)

Elsass-Lothringen, D. Beobachtungen d. meteorolog. Stationen in, — während d. J. 1879, Strassburg 1879. (B. v. G. H., Lit. Centralbl. 1880, S. 345—346.)

Engler, A.: Vers. einer Entwicklungsgesch. d. extratrop. Florengebiete d. nördl. Hemisph. Leipzig 1879. (B. i. Lit. Centralbl. 1880, S. 265—266.)

Faye: Sur les orages et sur la formation de la grêle. [Ann. p. l'an 1877 publ. p. le bur. d. longit.] (B. i. Zischr. öst. Ges. f. Met., 1881 Febr.)

Geistbeck, M.: Leitf. der mathemathisch-physikalischen Geographie, 1879. (B. v. M. Oberländer. Dittes pädagog. Jahresbericht f. 1879, S. 232—233.)

Grands voyages au XIX\* siècle, Hist. illustr. des —. Rouen 1880. (B. v. L. De Veyran, Bull. S. de g. comm. Paris, 7. Jahrgang, H. 6).

S. de g. comm. Paris, 7. Jahrgang, H. 6).
Guérin, V.: Description géographique, historique et archéologique de la Paléstine. 3e partie, T. 1.

Paris 1880. (B. v. H. G., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 50.)

Guthe, H.: Lehrbuch d. Geogr.; 4. Aufl., bearb. v. Wagner. (B. v. Kropatschek, N. Jahrb. f. Phil. u. Päd., CXXI, 10/11; v. H. Oberländer, Dittes pädayog. Jahresbericht f. 1879. 8. 220-221.)

Notizen,

Hann. v. Hochstetter u. Pokorny: Allgem. Erdkunde. 3. Aufl. Prag 1881. (B. i. Ztschr. f. Schulgeogr., II. Jahrg., H. 3.)
Helbig, W.: D. Italiker der Po-Ebene. (B. v. F. R., Lit. Centralbl., 1880, S. 611—613.)
Hess, G.: Leitf. d. Erdkunde. Gütersloh 1879. (B. v. H. Oberländer, Dittes pädagog. Jahresbericht

- f. 1879, S. 217-219; v. W. Cramer. Central-Organ f. d. Interessen d. Realschulwes. 1880, S. 408-410.)
- Heyd. W.: Gesch. d. Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart 1879. (B. v. A. Socin, Ztschr. d. Palüst.-Ver. 1880, Bd. III., S. 63; i. Histor. Ztschr. N. F. VIII., 3.)
  Hickisch, K.: Die Tungusen. (B. v. E. Lecoultre, Le Globe, Bd. XIX., H. 3.)

- Hillebrand, Karl: Frankreich und die Franzosen in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 1879. (B. v. A. Kirchhoff, Gött. Gel. Anzeigen 1880, St. 22, S. 683—692.)
- [Bull soc. d'hist. nat. Colmar 1878.] (B. i. Ztschr. öst. Ges. f. Meteor. 1881 Febr.)

  Holl, C.: D. Erdbeschreibung in 2 Stufen f. d. Schule bearb. 8. Aufl. Stuttgart 1879. (B. i. Ztschr. f. Schulgeogr., II. Jahrg., H. 2.)

  Hommel, F.: D. Namen d. Säugethiere bei d. südsemit. Völkern. (B. v. F. P., Lit. Centralbl. 1880, S. 429 bis 431.)

  Hölzel's Georgeph. Chemister 1879.

- Hölzel's Geograph. Charakterbilder. 1. Serie Wien 1881. (B. v. F. Toula, Mittheil. k. k. geogr. Ges. Wien. Bd. XXIII.. Nr. 12.)

  Ivinger u. Spaleny: Wandkarte d. österr.-ungar. Monarchie. 1: 1,250,000. 3. Aufl. Wien 1880. (B. i. Zischr. f. Schul-Geogr., II. Jahrg. H. 2.)

  Kaltbrunner, D.: Manuel du voyageur. Zürich 1879. (B. v. 0. Kersten, Zischr. d. Paläst.-V. 1880, Bd. III. H. 3.)

  Kiepert, H.: Neue Generalkarte d. Unter-Donau- u. Balkanländer. Berlin 1880. (B. i. Lit. Centralbl., 1881, Nr. 6.)

  Klein, H. J.: Anleitung zur Durchmusterung d. Himmels. Resunschweig 1890. (B. i. Zischw.

- Centraldi., 1881, Nr. 6.)

  Klein, H. J.: Anleitung zur Durchmusterung d. Himmels. Braunschweig 1880. (B. i. Ztschr. f. Schul-Geogr., II. Jahrg., H. 3.)

  Klein, H. J.: Leitfaden der Erdkunde. Braunschweig 1880. (B. i. Lit. Centraldi., 1881, Nr. 5.)

  Kreitner, G.: Im fernen Osten. Wien 1881. (B. i. Ztschr. f. Schul-Geogr., II. Jahrg., H. 2.)

  Krüger, C.: Schulgeographie. 3. Aufl. Danzig 1879. (B. v. E. Kümmel, Ztschr. f. Schulgeogr., II. Jahrg., H. 2.)

  Krümmel, O.: Europ. Staatenkunde. 1. Bd., 1. Abth. Leipzig 1880. (B. v. F. Rl., Lit. Centraldi. 1881, Nr. 12.)

  Lanzone, R. V.: Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba, fatto nel 1477. Turin 1878. (B. v. I. Gildemeister, Ztschr. d. deutsch. Paläst.-Ver., Bd. III., H. 4.)

  Lemira, Ch.: La Cochinchine france, et le Royaume de Cambadge Paris 1877. Dangelha.

- Lemire, Ch.: La Cochinchine franc. et le Royaume de Cambodge. Paris 1877. Derselbe: La Colonisat. franc. en Nouv.-Calédonie. Paris 1880. (B. v. H. de Bizement, L'Exploration, Bd. XI., Nr. 214.)

  Lepsius: D. Völker u. Sprachen Afrika's. Weimar 1880. (B. v. B., Verh. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. VII., Nr. 8.)

- Lippert, J.: D. Oberfl. d. Erde. (B. i. Literar. Centralbl., 1880, S. 383-385.)

  Martus, H. C. E.: Astronomische Geographie, 1880. (B. v. H. Oberländer, Dittes pädag. Jahresbericht f. 1879, S. 231.)

  Mauer, A.: Geograph. Bilder. 11. Aufl. Langensalza 1880. (B. v. Seitzinger, Zischr. f. Schul-
- Geogr., II. Jahrg., H. 2.) Minajew: Notizen über d. Gebiete des oberen Amur-Darja. St. Petersburg 1880. (B. v. P. W., L'Exploration, 1880, Nr. 202.)
- Nachtigal, G.: Sahara u. Sudan. Berlin 1879. (B. v. F. R.-I., Lit. Centralbl., 1880, S. 307-309.)
- Nogueira, A. F.: A raça negra sob o ponto de vista da civilisação da Africa. Lissabon 1881. (B. i. Export, 1881, Nr. 8.)
  Nordau, M.: Vom Kreml zur Alhambra. Leipzig 1880, (B. v. K.—W., Lit. Centralbi., 1880, Nr. 28.)
- Oppert, E.: Ein verschlossenes Land. Leipzig 1880. (B. i. Export, 1880, Nr. 48.) Orient Latin, Publicat. de la Soc. de l'—. Série géogr. Paris 1880. (B. v. H. H., Lit. Centralbl., 1880, S. 1285-1287.)
- Peschel, O.: Abhandl. z. Erd- u. Völkerk. (B. v. Dasse. Mitth. aus d. histor. Lit. IX.. 1.) Petrusse witsch, J. G.: Ber. üb. d. Erforschung des südl. Turkmenenlandes [In russ. Spr.] (B. v. M. Wenjukoff, Le Globe, Bd. XIX., H. 3.)
  Philippi, F.: Z. Rekonstruktion der Weltkarte des Agrippa. Marburg 1880. (B. v. B-r., Lit.

- Philippi, F.: Z. Rekonstruktion der Weltkarte des Agrippa. Marburg 1880. (B. v. B.-r., Lit. Centralbl., 1880, Nr. 52.)
  Playfair, G. M. H.: The cities and towns of China. Hongkong 1879. (B. v. 0. v. Möllendorff, Verh. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. VII., Nr. 8.)
  Poznansky, J.: Les forces productrices du royaume de Pologne (B. v. Gothi, Bull. S. de g. comm. Paris, 7. Jahrg., H. 6).
  Preuss. Minist. d. öffentl. Arbeiten: Zwei Karten üb. d. Produktion, Konsumtion u. Zirkulation des Roheisens u. des schmiedbaren Eisens in Preussen w. d. J. 1878. Berlin 1880. (B. i. Export, 1881, Nr. 4.)
  Ratzel, F.: Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1880, 2. Bd. (B. i. Ausland, Nr. 40, 1880.)
  Reclus. O.: France. Algérie et Colonies. 2. Auff. Paris 1880. (B. v. L. Delawaud. Bull. Soc. d.
- Reclas. O.: France, Algérie et Colonies, 2. Aufl. Paris 1880. (B. v. L. Delavaud, Bull. Soc. d. géogr. Rochefort, 1880, H. 4.)

  Revoil, G.: Voyage au cap des Aromates. Paris 1880. (B. v. A. Ringuier, Bull. S. de g. comm. Paris, 7. Jahrg., H. 6).

  Ribeiro, M. F.: As conferencias e o itinerario do viajante Serpa Pinto. Lisssabon 1880 (B. v. Danned Bull. Sec. de giorge. Paris, 1880, Olt.)
- Durand, Bull. Soc. de géogr. Paris, 1880, Okt.)

Ricoux, R.: La démographie figurée de l'Afrique (B. v. A. F. de Fontpertuls, Rev. de géogr. 1880, H. 6.)
Ritter, C. R.: Erdbeschreibung für Gymnasien, Realschulen etc. Bremen 1880. (B. v. W. Cramer. Central-Org. f. d. Int. d. Realschulwee. 1880, H. VII., S. 405-408.)
Rossmann, W.: Gastfahrten, Reise-Erinnerungen u. Studien. Leipzig 1880. (B. i. Lit. Centralbi., 1881, Nr. 6.)
Ruge, S.: Kleine Geographie. Dresden 1877-79. (B. v. H. Oberländer, Dittes pādagog. Jahresbericht f. 1879, S. 216-217.)
Rykatchew, M.: La marche diurne du baromètre en Russie. [Rep. f. Met., Bd. VI., Nr. 10.]
St. Petersburg 1879. (B. i. Ztechr. 5et. Ges. f. Meteor., 1881, Febr.)
Sartorius v. Waltershausen, W.: Der Actna; herausgeg. v. A. v. Lasaulx. (B. v. H. Rosenbusch, Gött. Gel. Anz. 1880, St. 40, S. 1249-1261; i. Lit. Centralbi. 1881. Nr. 2.)
Schmeltz u. Krause: D. ethnogr.-anthrop. Abth. des Museum Godeffroy in Hamburg. Hamburg. 1881 (B. v. R. H-nn., Verh. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. 8, Nr. 1.; i. Export, 1881, Nr. 5.)
Seydlitz, E.: Geographie, 18. Anfl., Breslau 1880. (B. v. W. Cramer, Central-Org. f. d. Inter. d. Realschulves. 1880, H. 7, S. 411-412.)
Simons, Th.: Spanien. Berlin. (B. v. G. M., Lit. Centralbi. 1880, S. 842-843.; 1881, Nr. 8.)
Smith, H. S.: Brazil; The Amazonas and the coast. London 1880. (B. v. W. R., Verh. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. 7, Nr. 9.)
Spruner-Menke: Handatl. f. d. Gesch. d. Mittelalters u. d. neueren Zeit. (B. v. Krones, Zischr. f. d. Sisterr. Gymnas., XXXI., 8.)
Stieler, A.: Hand-Atlas. Gotha 1880 (B. v. C. Périgot, Bull. S. de g. comm. Paris, 7. Jahrg., H. 6).
Stohn, H.: Handbuch d. vergl. Erdkunde f. h. Lehranst., Köln 1879. (B. v. M. Oberländer, Dittes pādag. Jahresberichi f. 1879, S. 214-215.)
Supan, A.: D. Vertheilung d. jährl. Wärmeschwankung auf der Erdoberfl. [Kettlers Zischr. f. wiss. Geogr., Bd. 1. H. 5.] Lahr 1880. (B. i. Zischr. 5st. Ges. f. Meteor., Bd. 16, 1881, Jan.)
Territories, Tenth Annual Report of the U. S. geolog. and geogr. Survey of the — (B. v. G. Harlung, Zischr. Ges. f. Erdk. Berlin,

Lit. Centralbl., 1880. Nr. 33.)

Valentini, Ph.: The Katunes of Maya History. Translat. fr. the German by S. Salisbury. Worcester 1880. (B. v. W. R., Verh. Ges. f. Erdk. Berlin, Bd. 7, Nr. 8.)

Vambéry, H.: D. primit. Cultur des turkotatar. Volkes. Leipzig 1879. (B. i. Lit. Centralbl., 1880, Nr. 36.)

Vellez Guerreiro, J. T. de: Jornada de A. de Albuquerque Coelho de Goa a Macau em 1717.

(B. v. M. Perreira, Bol. d. Soc. d. geogr. de Lieboa, 1880, 2. Ser., Nr. 1.) Vogler, Ch.: Graph. Barometertaf. z. Bestimmung v. Höhenunterschieden durch e. blosse Sub-

traktion. Braunschweig 1880. (B. v. Hartl, Ztschr. öst. Ges. f. Met., 1881 Febr.)
Wagner u. Wichmann: Geograph. Gesellschaften, Kongresse u. Zeitschrift. [S.-A. a. Wagners

Jahrb.] Gotha 1880. (B. i. Export, 1881, Nr. 9.) Wallace, A. R.: D. Tropenwelt. Braunschweig 1879. (B. v. Fr. Rl., Lit. Gentralbl., 1880, S. 342-344.)

Wettstein, H.: Schulatlas, 2. Aufl. 1880 (B. v. v. M., Ztechr. f. math. u. naturw. Unterricht, 1880. 5. H., S. 388.; i. Lit. Centralbl., 1880, S. 747—748.)
Wolf: Gesch. d. Vermessungen in d. Schweiz. (B. v. Peters, Gött. Gel. Anz., 1880, Nr. 43.)

Wolf: Gesch. d. Vermessungen in d. Schweiz. (B. v. Peters, Gött. Gel. Anz., 1880, Nr. 43.)
Zagoursky, M.: Ueb. d. Studium d. kaukas. Sprachen. Tiflis 1880. [Russisch.] (B. v. M. Wenjukoff,
Rev. de géogr. 1880, H. 6.)

### Nachtrag zu Wolkenhauer's Verzeichnis geograph. Vorlesungen an deutsch. Hochschulen.

'Zu dem im vorigen Hefte dieser Zeitschrift publizirten Verzeichnis der an deutschen Universitäten und technischen Hochschulen angekündigten geographischen Collegia des letzten Wintersemesters theilt uns Herr Prof. Dr. Göppert in Breslau mit, dass er in jedem Wintersemester über Pflanzengeographie (besonders im Bezug zur Flora Deutschlands) Vorlesungen hält.

#### Erklärung.

Im vorigen Hefte unserer Zeitschrift brachten wir einen kurzen Aufsatz über den Gross-Venediger, der uns von Herrn Oberlehrer F. Nicolai in Chemnitz als dessen eigene Arbeit angeboten war. Leider wurden wir damit in einer nicht näher zu qualificirenden Weise getäuscht. Denn nicht Herr Nicolai, sondern Fr. v. Pichl, Professor an der k. k. Ober-Realschule zu Salzburg, ist, wie wir durch letzteren nach dem Erscheinen des betr. Heftes erfuhren, der wahre Verfasser. Der Aufsatz erschien bereits 1873 im Jahresberichte der k. k. Ober-Realschule zu Salzburg, Seite 51 ff.; Herr Nicolai hat ihn mit unwesentlichen Aenderungen wörtlich aus genanntem, uns leider vorher unbekannt gebliebenen Schulprogramme copirt, was wir hiermit öffentlich kundgeben.

Lahr in Baden, 9. März 1881.

Die Redaktion.



# Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. S. Ruge.

Wir besitzen bis jetzt noch wenig quellenmässig bearbeitete Darstellungen über die Geschichte der ältesten Landesaufnahmen und kartographischen Leistungen in den einzelnen Staaten Europas. Das Meiste, was sich in der einschlägigen Literatur darüber findet, beschränkt sich auf die Besprechung der durch den Druck ver-

öffentlichten Ländergemälde und Abhandlungen.

Dass aber in den Archiven sehr schätzbares Material bis jetzt begraben gelegen bat und noch liegt, glaube ich aus den Wahrnehmungen am K. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden entnehmen zu können. Ich bin erstaunt gewesen über die Fülle des Stoffes und die Höhe der Leistungen, welche es wahrlich verdienen, der Vergessenheit entrissen zu werden. Und da ich nicht annehmen kann, dass das hiesige Archiv allein solche Schätze berge, so bringe ich, um auch in andern Städten zu ähnlichen Nachforschungen anzuregen, die Resultate meiner Untersuchungen hiermit vor die Oeffentlichkeit; ich bin überzeugt, dass wir von der Leistungsfähigkeit des 16. Jahrhunderts namentlich auf kartographischem Felde noch keine umfassende, geklärte Vorstellung haben.

Die Karten des griechischen Alterthums, in erster Reihe diejenigen des Ptolemäus, sind auf Grundlage einer korrekten Projektion entworfen. Aber die Anzahl der astronomisch bestimmten Punkte war eine ausserst geringe. Eine Vermessung des Landes kannte man nicht. Die besseren Karten des späteren Mittelalters, die s. Kompasskarten, entbehren des Gradnetzes ganz und beschränken sich auf die mittelst Boussole gewonnenen Küstenlinien, wodurch uns vielfach die Charakterformen namentlich der Länder am Mittelmeere in grosser Treue vor Auge geführt werden. Erst der neuen Zeit waren wirkliche Landesaufnahmen mittelst Triangulation vorbehalten. Da nun erst seit Peurbachs Zeit (1423-61) die Trigonometrie wesentlich gefördert wurde, so dürfen wir vor Ausgang des 15. Jahrhunderts auch keine eigentlichen Landesvermessungen erwarten.

Ueber Feldmesskunst erschienen schon frühzeitig mehrere Anleitungen. Eine deutliche Vorstellung von der Methode der Aufnahme eines Landes erhalten wir durch eine kürzlich veröffentlichte Schrift eines Schülers des Copernicus, nämlich durch die Chorographie des Joachim Rhäticus, d. i. Georg Joachim, geb. zu Feldkirch

in Rhätien 1514, gest. zu Kaschau 1574. 1)

Rhäticus kannte zwei Methoden. Nach der einen werden die Ortschaften auf dem nach den vier Himmelsgegenden orientirten Kartenblatt nach Massgabe ihrer Entfernung von einander, welche in Meilen ausgedrückt ist, eingetragen. Die fliessenden Gewässer werden sodann in entsprechender Weise an den Städten vorübergeführt. Die charakteristischen Biegungen eines Flusslaufes zu vermessen, scheint dabei nicht nöthig zu sein, man malet oder ziehet die Flüsse auf die Punkte der Städte oder Oerter, weit oder nahe, je nachdem, durch das ganze Land hinaus. Die meisten Karten des 16. Jahrhunderts verrathen dieses nachlässige Verfahren bezüglich der Bewässerung des Landes. Man verfuhr aber ebenso bei Eintragung der Gebirge und Wälder.

Die zweite Methode erfordert eine wirkliche Winkelmessung von einer durch zwei Städte als Endpunkte gegebenen Basis aus nach einem dritten Punkt. Es wird "also durch Erkundigung der Winkel des Triangels allwegen des dritten Ortes Punkt vermerkt." Man muss also das ganze Gebiet mit einem Netze von Dreiecken überziehen, kann aber auch des Nachts mittelst gegebener Feuerzeichen die Arbeit Ein ähnliches Verfahren beschreibt auch Sebastian Münster in seiner Kosmographie (1544 S. XIIII). Doch genügt es ihm schon, wenn er sich nur des "Ortes Gelegenheit", wohin er zu visiren hat, kann zeigen lassen. Dass man von seinem Standpunkte aus diesen Ort selbst sehe, hält Münster nicht für absolut nothwendig.

<sup>1)</sup> Diese Chorographie ist von Prof. Dr. F. Hipler in der Zeitschrift f. Math. u. Physik, Bd. 21 (1876) S. 125—150 veröffentlicht.

Die Resultate solcher Messungen können nur für ganz oberflächliche Orientirung genügen, und diesem Verfahren entsprechen auch die rohen Karten, welche Münster von deutschen Landschaften zu bieten vermag. Sicherlich hat er nur zum kleinsten Theile selbst an der Grundlage dieser Aufnahmen mitgeholfen, vielmehr, da die praktische Geometrie zu den Lieblingsfächern aller Gelehrten des 16. Jahrh. gehörte, viele Vor- und Mitarbeiter gehabt. Aber für Norddeutschland fehlten ihm noch speciellere Vorlagen. Erst in der deutschen und in der lateinischen Ausgabeseiner Kosmographie vom Jahre 1550 liefert Münster ein kleines Kärtchen von "Döhringen und Meissen" auf einer halben Folioseite, wobei auch Sachsen ostwärts bis zur Elbe mit dargestellt ist, aber zwischen Elbe und Saale vermissen wir alle Flussläufe; und wie fehlerhaft die Orographie behandelt ist, lässt sich vor allem daraus ersehen, dass östlich von der Elbe, und zwar von Dresden bis gegen Torgau sich ein ebenso mächtiges Gebirge als das Erzgebirge zu erstrecken scheint.

Ein anderes wichtiges Moment für die Grundlegung einer Karte war die astronomische Fixirung der wichtigsten Städte, obwol dieselbe bei der wirklich im Detail ausgeführten Vermessung von Ländern und Landestheilen nicht immer berücksichtigt worden ist. Es handelt sich namentlich um die Breitenbestimmungen, denn die Längenpositionen wurden nur aus Umrechnung der Meilendistanz in Grade und Minuten abgeleitet. Die Grundlage bildete natürlich Ptolemäus, dessen Listen aber durch die Astronomen fortwährend berichtigt und bereichert wurden. Auch finden wir bereits in den von Erhardt Ratdolt in Augsburg 1483 gedruckten alfonsinischen Tafeln eine erste Liste deutscher Städte, deren geographische Breite wahrscheinlich, wenigstens zum Theil, von Regiomontan berechnet war, angegeben: Nürnberg 49° n. Br.; Erfurt 51°, Leipzig 51°, Magdeburg 54°, Prag 50° n. Br. An diese erste Reihe schlossen sich für Deutschland bald andere in grosser Anzahl an; man findet sie namentlich in den zahlreichen Ausgaben des Ptolemäus und in den Kosmographien des Apian und seines Nachfolgers Rainer Gemma.

Manche alte von Ptolemäus bereits aufgeführte Lokalitäten identificirte man ohne viel Bedenken mit modernen Städten, so z. B. um nur die in Sachsen gelegenen zu berücksichtigen: Aregewa mit Torgau, Galegia mit Wittenberg, Lupfurdum mit Meissen, verschärfte und verbesserte dabei aber die Angaben des alexandrinischen

Astronomen.

Ein hervorragendes Verdienst, speciell um Sachsen, gebührt in dieser Beziehung dem berühmten Astronomen Petrus Apianus (d. h. Bienewitz) aus Leisnig, welcher von 1524 bis zu seinem Tode 1552 Professor in Ingolstadt war. Er gehörte nicht nur zu den grössten Mathematikern des Jahrhunderts, sondern erwarb sich auch durch seine Erfindungen auf dem Gebiete der Astronomie einen weitverbreiteten Ruf und empfahl als einer der ersten Gelehrten die Messung der Monddistanzen für die Bestimmung der Längendifferenz. Wegen seiner Verdienste wurde er 1541 von Karl V. in den Adelstand erhoben. Seine einflussreiche Kosmographie, in welcher er liebevoll seiner Vaterstadt gedenkt und ihr allein ausnahmsweise eine kurze Beschreibung widmete, erschien zuerst 1524. Mir waren nur die Ausgaben von 1533, 1540, 1545 u. f. zugänglich; aber bereits 1533 finden wir darin eine namhafte Anzahl sächsischer Städte nach Länge und Breite aufgeführt und zwar in Graden und Minuten. Dieselben Breitenbestimmungen wiederholen sich in allen Ausgaben bis 1584, also noch über 30 Jahre nach dem Tode Apians, woraus man wol schließen darf, dass sie von dem Astronomen selbst herrühren und auf seine Autorität hin ohne Korrektur weitergeführt wurden, weil man neuere und schärfere Beobachtungen nicht besass.

Ich gebe in der folgenden Tabelle die Bestimmungen Apians mit den neuern, auf ganze Minuten abgerundeten Angaben.

| Städte    | Apian 1537—84  | jetzt    | Differenz    |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| Annaberg  | 50° 31' n. Br. | 50 ° 35′ | 4'           |
| Chemnitz  | 50° 56′ ,, ,,  | 50° 51′  | + 5'         |
| Colditz   | 51° 8′ ,, "    | 51° 7′   | + 1'         |
| Döbeln    | 51° 7' ,, ,,   | 51.° 7'  | + 0'         |
| Dresden   | 51° 0′ ,, ,,   | 51° 3′   | <b>— 3</b> ' |
| Freiberg  | 50° 58′ ,, ,,  | 50° 55′  | + 3'         |
| Grimma    | 51 ° 15′ ,, ,, | 51 ° 14' | ∔ 1′         |
| Leipzig   | 51 ° 24′ ,, ,, | 51 ° 20′ | + 4'         |
| Leisnig   | 51° 10′ " "    | 51° 9'   | + 1'         |
| Meissen   | 51° 5′ ,, ,,   | 51 ° 10′ | <u> </u>     |
| Mittweida | 51° 3′ " "     | 50° 59′  | + 4'         |
| Oschatz   | 51 ° 7′ ″ ″    | 51 ° 18′ | + 11'        |

| Städte     | Apian 1537-84  | jetzt     | Differenz    |
|------------|----------------|-----------|--------------|
| Penig      | 50° 54′ n. Br. | 50° 56′   | - 2'         |
| Rochlitz   | 51° 2′ " "     | 51° 3′    | <b>– 1</b> ′ |
| Torgau     | 51° 30′ ,, ,,  | 51 ° 34'  | - 4'°        |
| Wittenberg | 51°50′,, ,     | 51 ° 52′  | - 2'         |
| Zittau     | 50° 52′ " "    | 50° 54′   | - 2'         |
| Zwickau    | 50° 46′ ,, ,,  | 50° 43′ · | + 34         |

Diese Positionen halten sich in den für jene Zeit einzuräumenden Fehlergrenzen. Dibeln ist sogar ganz genau bestimmt und bei Colditz, Grimma, Leisnig und Rochlitz, also in der Nähe der Geburtsstadt, beträgt der Fehler nur eine Minute. Die ansehnliche Reihe dieser Städte war sicherlich genügend, um durch diese Grundsteine eine Landkarte festzulegen. Aber Apian hat auch daran gedacht, eine vollständige

Aufnahme des ganzen Landes vorzunehmen.

Dass dieselbe nicht zur Ausführung gelangte, sondern an dem Bedenken des regierenden Fürsten scheiterte, müssen wir heute beklagen, denn sicherlich hätte der Astronom von Leisnig ein für seine Zeit mustergiltiges Werk geschaffen, und somit den noch in demselben Jahrhundert hervortretenden zahlreichen kartographischen Verirrungen gesteuert, unter denen das Bild des sächsischen Landes zu leiden hatte. Aber auf der andern Seite ist es auch zu entschuldigen, wenn man an massgebender Stelle nicht auf das Anerbieten des berühmten Astronomen einging. Nicht bloss im 16., sondern auch im 17. und sogar im 18. Jahrhundert tauchten immer wieder Ansichten auf, dass es mit den Staatsmaximen unverträglich sei, eine genaue Karte des eigenen Landes zu veröffentlichen, weil damit in Kriegszeiten dem einbrechenden Feinde ein bedenklicher Vorschub für seine Operationen geleistet werde:

Aus den Verhandlungen nun, welche damals — es war im Jahre 1532 — über den Plan Apians gepflogen worden sind, hat sich nur noch ein Brief des Kurfürsten Johann Friedrich erhalten, den ich seiner Wichtigkeit wegen vollständig wiedergebe <sup>1</sup>):

Dem hochgebornen Fürsten Herrn Georgen Hertzogen zu Sachsen, Landtgrauen zu Thüringen vnd Marggrauen zu Meyssen unserm freundtlichen lieben Vedter.

Vnser freundtlich Dinst vnd was wir liebs vnd guts vormögen, altzeit zuvor. Hochgeborner Fürst freundtlicher lieber vedter. — Wir haben Euer lieb schreiben, Petrum Apianium, so in der Kunst Mathematicen berümbt vnd erffaren sein sal belangendt, wie Euer lieb mit yme handeln haben lassen, Euer lieb vand vnser lande gelegenheit auf eine tafel oder Mappen zu bringen etc. ferners inhalts vorlessen, vnd weren wol geneigt gewest, Euer lieb bitt nach, yme zu solchem seinen Fürhaben Furderung zu thun vnnd anleytung allenthalben geben zu lassen, — dieweil aber Euer lieb, vns solches ein beschlus berurts ires schreibens, dermaszen heimstellen, wie wir solchs am besten und nützlichsten achten, So haben wir bei vns bewegenden vrsachen dis bedenken, Nachdem solch vorzeichnus, das vormögen, vnser beyderseits Landschaft an Steten vnd Ritterschaften, als ein Manregister 2) offenbart, welchs doch in Vorzeiten vnd bisanher unsern Rethen nicht gestattet zu wissen, auch zu andern nachtrachten, künftigs nachtheils vnseres ansehens vnd ermessens vorursachung geben möchte.

Darum wir ya auch, der jetzigen geschwinden leufft halben, anderer gestalt alhier abgefertigt, freuntlich bittend Euer lieb wollen solchs von vns nit unfreuntlich vormerken, dan wir seint Euer lieb sunsten in allweg freuntlich zu dienen geneigt vnnd willens. Datum Weymar Montags Ursulä, Anno Dni 1532 (21. Oktober alten Stils).

Von Gottes gnaden Johannss Friedrich hertzog zu Sachssen und Churfürst etc.

Landtgraff zu Thüringen vnd Marggraff zu Meyssen.

Der Kurfürst hatte wol recht, die Ablehnung des Antrags mit den bewegten Zeiten zu begründen, denn 15 Jahre später verlor er nach der Schlacht bei Mühlberg sein Land an Herzog Moritz. Aber auch unter dessen Regiment dauerten die tiefgehenden Bewegungen fort. Trotzdem finden sich aus seiner Zeit die ersten sicheren Urkunden über Landesaufnahmen und zwar in einer Karte des Amtes Schwarzenberg aus dem Jahre 1551<sup>3</sup>). Handschriftliche Erlasse, Berichte, Rechnungen u. dgl. fehlen zwar darüber, allein die erhaltene Karte zeigt zur Genüge, dass, wenn auch nicht an eine Darstellung des ganzen Landes gedacht, so doch die Aufnahme einzelner Theile ausgeführt wurde.

<sup>1)</sup> Im Kgl. Sächs. Hauptstaatsarchiv, Locat. 9762.

<sup>2)</sup> Noch auf der später zu erläuternden Karte von Matthias Oeder ist bei jedem Dorfe die Zahl der Bauern, der Gärtner und Häusler angegehen, sowie bei jedem Rittergute der Name des Besitzers hinzugefügt.

Es muss aber ausdrücklich bemerkt werden, dass derartige Landesvermessungen nur für den Gebrauch des Fürsten oder vielleicht der höchsten Behörden berechnet waren, aber keineswegs zum Gemeingut der Wissenschaft werden oder gar durch den Druck veröffentlicht und verbreitet werden sollten. Die erwähnte Amtskarte, welche sicherlich nur auf bestimmten Befehl der Regierung entstehen konnte, weil sie unzweifelhaft auf einer mit der Kette ausgeführten Vermessung beruhte, trägt den Titel: "Das Ampt Schwartzenburck 1.5.5.1" und nennt als Verfasser Georg Oeder. Der beigegebene Massstab zeigt an, dass 100 Schnüre und 10 Lachter auf etwa 23/4 Zoll reducirt sind, wonach also der Massstab annähernd 1:26000 sein wird.

etwa 23/4 Zoll reducirt sind, wonach also der Massstab annähernd 1:26000 sein wird.

Was den Verfasser betrifft, so ist, abgesehen von der schwankenden Namensform, die bald Oder, bald Oeder lautet, besonders zu betonen, dass in der Hand der Familie Oeder fast ausschliesslich das antliche Vermessungswesen in der ganzen zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ruhte. Indess bin ich noch nicht in der Lage, entscheiden zu können, ob wir 3 Männer dieses Namens, nämlich Georg Oeder, Georg Oeder den jüngeren und Matthias Oeder, vor uns haben oder nur zwei, falls nämlich die beiden ersten Personen identisch sind. Die beiden letzteren werden wiederholt als Markscheider bezeichnet. Ueber ihr Leben ist nichts bekannt.

Zahlreichen Spuren einer umfassenden kartographischen Thätigkeit begegnen wir unter dem Nachfolger Moritzens, unter Kurfürst August, mit dem auch allmählich ruhigere Verhältnisse wieder einzogen. Es ist allgemein bekannt, wie dieser Fürst wegen seiner vielseitigen Bemühungen um die Hebung des materiellen Wohlstandes

im Lande sich den Namen "Vater August") erworben hat.

Wie er den Landbau, die Obstkultur, das Forstwesen hob, so schien es ihm auch vor allem nothwendig zu sein, einen sichern Ueberblick über die Lage und den Umfang der Domänen und Staatswaldungen zu gewinnen; darum ordnete er auch bereits in den ersten Jahren seiner Regierung nicht nur eine fachkundige Vermessung dieser Ländereien an, sondern legte persönlich Hand ans Werk, stellte Messungen an und zeichnete selbst eine Anzahl von Situationsplänen, von denen sich mehrere noch erhalten haben. Wie Adelung in seinem kritischen Verzeichnis der Landkarten u. s. w. der Chur- und Fürstlich-Sächsischen Lande (Meissen, 1796. S. 2) erwähnt, "mass der Churfürst auf seinen häufigen Reisen mittelst eines Kompasses und eines noch vorhandenen, an seinem Wagen angebrachten Instruments die Lagen und Entfernungen aller Orte und verfertigte daraus kleine Specialkarten." Die Kgl. öffentliche Bibliothek zu Dresden bewahrt noch unter der Signatur Msc. | Dresd. K. 339 eine Sammlung solcher Kärtchen, welche den aus dem 16. Jahrh. stammenden handschriftlichen Titel führen: "Sechzehn Stück | Kleine Land-Täfflein der Churfürstl. Sächs. und | angrentzenden Länder | von | Churfürst Augusto | aufgetragen.

Die Karten selbst haben verschiedene Grössen, von 115—138 mm Breite und 110—125 mm Höhe, sind aber sämmtlich, mit Ausnahme der Karte von Hessen und Thüringen, in demselben Massstabe entworfen: 1 Meile = 13 mm, also ungefähr 1:572000. Alle Blätter sind genau nach den 4 Himmelsgegenden, wie die modernen Karten orientirt mit der entsprechenden Bezeichnung: Mitternacht, Morgen, Mittag, Abend. Wir haben farbige Landschaftsbilder mit perspektivisch aufgefassten blauen oder violetten Bergen und mit grünen Wäldern vor uns, während die Städte als kleine Goldkreise mit dem dunkeln Zirkelstich in der Mitte erscheinen. Jedes Blatt ist nach der ungefähr in der Mitte gelegenen Stadt bezeichnet: "Von Dresden

aus", "von Leipzigk aus" u. s. w.

Diese eigentümliche Signatur deutet an, wie die Kärtchen entstanden sind, nämlich nach einem ähnlichen Verfahren, wie es bereits Sebastian Münster vorgeschrieben. Es sind von dem Hauptorte aus mittelst Kompasspeilungen die Richtung der andern Orte gefunden und diese dann nach der schon bekannten Entfernung in Meilen eingetragen. Darauf deuten nicht bloss die Zirkelstiche der Städte, sondern auch zwei kleine handschriftliche Büchlein, welche der Kurfürst zu seinem Handgebrauch entworfen hatte und welche auf dem Pergamentdeckel neben dem zierlich gepressten kurfürstlichen Wappen die Buchstaben A H Z — S K. (August Herzog zu Sachsen, Kurfürst) tragen. <sup>2</sup>) Die Inschrift in dem einen Buche: "Was ich mit meinem new erfundenen Instrument zeigen vnnd darthun kann u. s. w. zeigt deutlich, dass das Buch zu kurfürstlichem Privatgebrauch bestimmt war. Dasselbe enthält

Joh. Falke, die Geschichte des Kurfürsten August von Sachsen in volkswirthschaftlicher Beziehung. Gekrönte Preisschrift der fürstl. Jablonovskischen Gesellschaft zu Leipzig. 1868.
 K. v. Weber, Dr., Direktor des Hauptstaatsarchivs zu Dresden, Anna, Churfürstin zu Sachsen. Leipzig. 1865.

<sup>2)</sup> Kgl. öffentliche Bibliothek, Msc. Dresd. K. 449, 450.

dann weiter die sorgfältigen Wegrouten, die der Kurfürst auf seinen vielfachen Reisen mit Meilenangaben und Himmelsrichtung hat eintragen lassen, z. B.: "Von Dressden gen Hayn (alter Name für Grossenhain) Ist die Kompassörtung 59 grad zwischen Abent vnnd Mitternacht vnnd laufft der Weg aufn Trachenberg, dürch die dressnische Heyde, Reichenberg Dorf, Dittmannsdorff, Friedewalt, Grossenn Dobritz Dorff, u. s. w." In ähnlicher Weise sind die Routen durchs ganze Land gezogen und 34 mal die Kompassörtungen bis auf einen halben Grad eingetragen. 1)

Dass unter solchen und ähnlichen Vorstudien auf unmittelbare Anordnung des Fursten die obige Sammlung der "sechzehen Landtäfflein" entstehen konnte, ist ausser Frage, allein die Herstellung selbst verräth eine technisch so geübte Hand, wie wir sie nur vom wirklichen Fachmanne erwarten dürfen. Auch laufen neben dieser Sorgfalt, die dem Aeussern gewidmet ist, so erstaunliche Fehler, wie sie wohl ein mechanischer Arbeiter, aber nicht ein Liebhaber, wie es der Kurfürst August war, begehen konnte, der sicherlich nicht, wie es hier gesehehen, auf dem einen Blatte Wittenberg nördlich, auf dem andern aber südlich von der Elbe ansetzte;

um weiterer ähnlicher Verstösse zu geschweigen.
Den schwächsten Theil der Darstellung bildet auch hier die Bewässerung. Zwar sind die Flüsse und Bäche vorschriftsmässig an den betreffenden Ortschaften vorübergeführt, wonach nothwendigerweise, wenn die Orte selbst richtig angesetzt waren, die Richtung der Flüsse im Allgemeinen zutreffen musste; allein um die Einzelheiten der Flusswindungen kümmerte sich der Zeichner wenig und begnügte sich mit den generalisirenden Schlangenlinien, gestattete sich aber derartige Ab-weichungen, dass sich die Stromrinnen auf den verschiedenen Kärtchen, trotz des gleichen Massstabes, keineswegs decken. Diese Fehler treten um so schärfer zu Tage, wenn man versucht, aus den einzelnen Blättern ein Gesammtbild zusammenzusetzen; und trotz alledem bietet bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts diese Kartensammlung das beste Stromnetz, welches wir von Sachsen besitzen. Es erklärt sich daraus auch, dass, "Vater August"über alle zu seiner Zeit unternommenen Versuche, eine gute Karte des Landes zu liefern, ein so sicheres und, bei den geringen Hilfsmitteln, welche Privatpersonen bei diesen kartographischen Versuchen zur Verfügung standen, natürlich nur ein scharfes, aber nicht ungerechtes Urtheil fällen konnte und musste.

Es war ungefähr im Jahre 1560, dass der Markscheider Georg Oeder vom Kurfürsten beauftragt wurde, die "Wälder, Heiden und Hölzer mit ihren umliegenden und zugehörigen Feldfluren", sondern auch "alles Land ringsumher abzugehen, abzumessen und eigentlich zu verzeichnen" und dass alle Oberforstmeister, Förster und Forstknechte angewiesen wurden, denselben in seinen Arbeiten zu unterstützen. 2)

Oeder war sodann 1562 im Amte Schellenberg, 1563 in Chemnitz und Lichtewalde thätig. Auch sieht man aus den noch erhaltenen Akten, dass Kurfürst August sich sehr eingehend um die Specialitäten der Vermessung, welche mit der Messkette oder Schnur und dem Kompass ausgeführt wurde, bekümmert und danach seine Befehle gab.

Mehrere Aufnahmen Oeders haben sich noch erhalten, aber nur eine einzige Sammlung von Plänen in der Kgl. öffentlichen Bibliothek (Msc. Dresd, K. 348) trägt den vollen Namen des Verfassers "Georg Oeder der Jüngere, Markscheider Anno 1570." Indess sind sie nur als Vorarbeiten für "die grosse Landesaufnahme durch Matthias Oeder zu betrachten, welche aber erst nach dem Tode des Kurfürsten zur

Ausführung gelangte.

Selbstverständlich waren alle diese Arbeiten nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt. Es war daher natürlich, dass sich bei dem allgemeinen Interesse, deren sich in jener Zeit die Geographie und speciell die Kartographie erfreute, auch in Bezug auf Sachsen die Privatthätigkeit regte. Allerorten erschienen neue Karten, aus denen Abraham Ortelius 1570 eine erste Sammlung unter dem Titel "Theatrum orbis" zusammenstellte und in Antwerpen erscheinen liess. Schon in dieser ersten Ausgabe konnte Ortelius 87 Namen von Autoren geographischer Tafeln aufführen, und in der zweiten Ausgabe 1571 noch 7 neue Namen hinzufügen. Karten über deutsche Länder hatten damals bereits entworfen: Augustinus Hirsvogel, Barthol. Scultetus, Carol. Heydanus, Caspar Vopellius Medebach, Caspar Brusch aus Eger, Christ. Schrot aus Sonsbek, Christoph Pyramius, Erhard Reych, Gabriel Symeon, Godefried Maskop, Joh. Aventinus, Joh. Criginger, Joh. v. Horn, Joh. Mellinger, Markus Secsnagel, Martin Helwig, Paul Fabritius, Peter Bökel, Phil. Apianus, Tilemann Stella, Seb. Münster, Seb. v. Rotenhan, Wolfgang Lazius.

<sup>1)</sup> Es ist zu bedauern, dass die deutsche Form Ortung oder Oertung der fremden Bezeichnung Orientirung hat weichen mussen. 2) Kgl. Sächs. Hauptstaatsarchiv, Locat. 7503, Nro. 261, fol. 129,

Unter dieser stattlichen Reihe befinden sich auch zwei, welche sich an eine Karte des Meissner Landes gewagt hatten, Joh. Criginger und Barthol. Scultetus. Dem Kurfürsten geschah mit der Publikation der Karten nicht nach Wunsch; wir sehen vielmehr aus den Akten, dass er sich in den Besitz der Originalplatten zu setzen suchte, um die Veröffentlichung zu hintertreiben, oder dass er wenigstens vorher eine Korrektur auffälliger Fehler oder unliebsamer Verzierungen durchsetzte. Ihre Karten erschienen 1568 resp. 1569.

Beschäftigen wir uns zunächst mit Johann Griginger, Pfarrer zu Marienberg. Bisher sind die Nachrichten über diesen merkwürdigen Geistlichen so dürftig, und selbst sein Name so vielfach entstellt gewesen, dass ich, ehe ich seine Karten und ihr Schicksal bespreche, zuerst zusammenstellen will, was ich über den Ur-

heber selbst ermittelt habe.

Was zunächst seinen Namen betrifft, so nennt ihn die handschriftliche Chronik von Marienberg (Msc. Dresd. D. 162 in der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden) bald Krieger, bald Krüger und Kriegner. Adelung (krit. Verzeichnis u. s. w. S. 6) lässt unentschieden, ob Criginger oder Griginger. Die korrekte lateinisirte Form Crigingerus hatte Abr. Ortelius bereits 1570 angegeben. In den eigenhändigen Briefen, welche das Hauptstaatsarchiv bewahrt, unterzeichnet er sich stets Criginger. Der Geburtsort war bisher unbekannt, ich glaube es aber sehr wahrscheinlich machen zu können, dass er aus Joachimsthal stammt. In einem Schreiben vom 6. September 1567 lautet nämlich seine Unterschrift Johannes Crigingerus Vallen. Ebenso hat er schon 1555 auf dem Titel einer von ihm gedichteten geistlichen Komödie¹) sich als Vallensis bezeichnet. Dass damit die Heimat bezeichnet ist, bedarf keiner weiteren Darlegung. Sein Geburtsort hiess also Vallis, das Thal. Offenbar eine Abkurzung des vollen Ortsnamens. Unter allen Städten des Erzgebirges war aber nur Joachimsthal in der Abkürzung "Thal" allgemein bekannt, wie wir auch schon aus den dort zuerst geprägten und von dort verbreiteten dicken Silbermünzen, den "Thalern", erkennen. Auch Johann Mathesius braucht in seiner "Chronica der freyen Bergstadt im Joachimsthal" (Nurnberg, 1587) beständig die kurze Form "Thal". Endlich giebt auch Criginger selbst auf seiner Karte einen versteckten Hinweis auf seine Geburtsstadt, indem er, wenigstens nach der Kopie im Theatrum orbis des Ortelius, den Namen "Thal" durch grosse Schrift auffällig hervorhebt. Sollte man nun vielleicht noch das Bedenken haben, wie Criginger denn als geborener Böhme eine Anstellung in Sachsen gefunden habe, so möge der Hinweis genügen, dass damals der Uebergang von einem Territorium zum andern nicht erschwert wurde, wie zahlreiche Beispiele aus der Gelehrtenwelt des 16. Jahrhunderts belehren. Und speciell in Joachimsthal fanden Sachsen mehrfach in derselben Zeit eine Anstellung. So wurde dort 1527 Dr. Georg Agricola aus Glauchau Stadtarzt, 1529 Jakob Förster aus Schneeberg Richter, und 1537 Johann Mathesius aus Rochlitz Schulmeister in Joachimsthal. 2) Und "Thal" entspricht durchaus der latein. Form "Vallis".

Wann Criginger geboren ist, lässt sich aus einzelnen von ihm selbst in seinen

Wann Criginger geboren ist, lässt sich aus einzelnen von ihm selbst in seinen Briefen gegebenen Daten nur annähernd, vielleicht auf 1515 oder 1516 bestimmen. Um 1535 kam er nach Marienberg, wo er dann seit 1549 als Geistlicher fungirte. Während er sich in jüngeren Jahren in der Poesie versuchte, wie die angeführte geistliche Komödie zeigt, wandte er sich später der Kartographie zu und fasste den Plan, nach dem Vorbilde des goldenen Tisches, den Karl der Grosse besessen, und auf dem eine Weltkarte eingegraben war, ein ähnliches Werk zu schaffen. Dasselbe sollte nach seiner Meinung ihm nicht bloss Ehre und Anerkennung von seinem Landsherrn, sondern auch materielle Vortheile bringen. Da er aber während der Arbeit fühlte, dass ihm zu einer so hochfliegenden Idee die Mittel und Kräfte fehlten, so beschränkte er sich auf die Herstellung einer Karte von Mitteldeutschland, speciell von Sachsen. Aber noch während der Ausführung traf ihn die zweifache Ungnade seines Landesherrn, theils weil er sich unterfangen hatte, ohne Vorwissen des Kurfürsten eine Karte von Sachsen zu entwerfen, theils weil er des Flacianismus angeschuldigt war, denn gerade gegen diese "Buben" verfuhr Vater August mit unnachsichtlicher Strenge. Der Rath von Marienberg wurde aufgefordert, den angeschuldigten Pfarrherrn vorzuladen und ein amtliches Gutachten abzugeben; auch musste Criginger selbst einen Abdruck seiner fast vollendeten Karte einsenden.<sup>3</sup> (Schluss folgt.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Historia vom Reichen man vnd armen Lazaro aus dem 16. Cap. Luce in Action verfasset, sehr tröstlich vnd nützlich zu lesen. Durch Joannem Crigingium Vallensem. Dresden, 1555, 8°

Matheseus, Chronica, unter den betreffenden Jahren.
 Die ganze Korrespondenz findet sich im Hauptstaatsarchiv Kopial 345 und Locat 10328
 Acta, den Pfarrherrn vfm Marienberg betreffend, 1567.

## Die Kosmographie des Heinrich Schreiber von Erfurt.

Von Professor Dr. S. Günther.

(Schluss.)

Die zweite Aufgabe, mit der sich Grammateus (s. o.) beschäftigt, bezieht sich sowenig wie die erste auf das Astrolabium selbst, vielmehr dient sie lediglich zur Vorbereitung. Hält man einen Quadranten vertikal in die Ebene des durch Sonne und Zenith bestimmten Hauptkreises und visirt längs des einen Schenkels nach der Sonne 1), so bildet das vom Mittelpunkt herabhängende Senkel offenbar mit dem betreffenden Schenkel einen Winkel, der die Sonnenhöhe zu 90° ergänzt, und wenn also die Theilung des Limbus von anderen Schenkel ausgeht, so giebt die durch das Loth verdeckte Zahl unmittelbar die gesuchte Sonnenhöhe. Tritt an Stelle des Tagesgestirnes irgend ein anderer Stern, so bleibt die Methode natürlich die gleiche. Dieselbe geht auf eine weit frühere Zeit zurück, denn der Quadrant, mit dessen Hilfe in Gerbert's Geometrie die Aufgabe "Si diei horas seire desideras per astrolabii partem quartam" erledigt wird (32), ist ganz ebenso konstruirt, wie derjenige des Grammateus. Nachdem nun die Mittel zur Messung der Höhe eines Certimes; beseit lavon konste desselbe an iene Aufgaben hernstraten welche es im Gestirnes bereit lagen, konnte derselbe an jene Aufgaben herantreten, welche es im Wesentlichen mit der Bestimmung der Polhöhe zu thun haben. Dieser erste Cyklus zusammengehöriger Probleme reicht bis zur sechsten Aufgabe, dieselbe mit eingeschlossen. Dass stets des "bern" statt des Nordpoles erwähnt, resp. der Stern im Schweife des kleinen Bären mit jenem identificirt wird, ist zwar nicht strenge richtig, allein innerhalb der durch das Astrolab gewährleisteten Genauigkeitsgrenzen vollkommen zulässig.

Es wird zunächst verlangt, aus der Höhe der Sonne und ihrem Zeichen<sup>2</sup>) die Polhöhe zu bestimmen. Hiezu dient lediglich der erste (orthographisch gezeichnete) Theil des Instrumentes. Man spannt einen Faden parallel zum Horizont so zwischen den beiden Rändern des getheilten Kreises aus, dass die auf letzterem abgelesene Gradzahl mit der gemessenen Sonnenhöhe übereinstimmt. Hierauf drehe man die mere Scheibe so lange, bis der Durchschnittspunkt des fraglichen Stundenkreises mit dem dem gegebenen Zeichen entsprechenden Parallel unter den ausgespannten Faden gelangt ist. In dieser Lage weist das "Kreuz" — vermuthlich war auf der inneren Scheibe der Pol durch ein solches Kreuz angedeutet — auf den Bären, d. h. die vom gemeinschaftlichen Centrum nach dem Pol gezogene Linie lieferte auf dem äusseren Ringe einen Punkt, dessen Winkeldistanz vom Horizont die gewünschte Polhöhe gab. In ähnlichem Sinne wird auch die vierte Aufgabe behandelt. Alsdann wird erklärt, was man, modern gesprochen, unter Morgenweite und Abendweite der Sonne zu verstehen habe. Um aus der Morgenweite und Länge der Sonne die Polhöhe zu erhalten, stellt Schreiber mit Hilfe einer Boussole den zweiten Theil des Instrumentes so auf, dass jene Gerade, auf welcher die Mittelpunkte aller darauf befindlicher Kreise liegen, mit der Mittagslinie zusammenfällt und visirt längs der Alhydade nach der emporsteigenden Sonne. Der Punkt, in welchem die Regel den getheilten Kreis trifft, hat von dem Ostpunkt ("welch. 6. bedeut") die der Morgenweite entsprechende Winkelentfernung. In dieser letzteren wird nun wieder ein dem Horizont des ersten Bestandtheiles paralleler Faden ausgespannt, und sodann der innere Kreis gedreht, bis der Parallel des entsprechenden Längengrads unter denselben zu stehen kommt; alsdann kann wieder auf dem äusseren Ringe die Polhöhe abgelesen werden. Zusammengehören von den zunächst folgenden wiederum die Aufgaben 7, 8 und 9: je nachdem von den drei Bestimmungsstücken Sonnen-länge, Sonnenhöhe und Zeit ("gemeine stundt") zwei gegeben sind, das dritte Stück zu ermitteln. Man nimmt Instrument Eins, spannt den Parallelfaden der gegebenen Sonnenhöhe entsprechend aus und bemerkt, welcher Stundenkreis dem Durchschnitt des Zeichen-Parallels mit diesem Faden zukommt; damit ist die Zeit gefunden. Natürlich war das Instrument vorher auf die so oder so eruirte Polhöhe eingestellt.

Genauere Nachrichten über die zur Beobachtung der Sonne verwendeten Vorrichtungen giebt Peter Adrian, welcher selbst die Blendgläser vorschlug (31).
 Man theilte damals gewöhnlich die Ekliptik in 12 Zeichen à 30 Grad; zwischen "Zeichen" und "Grad" besteht demnach lediglich eine quantitativer Unterschied.

<sup>31)</sup> Arago, Analyse historique et critique de la Vie et des Travaux de Sir William Herschel, Annuaire pour l'an 1842. S. 477 ff.

<sup>32)</sup> Cantor, Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst, Leipzig 1875. S. 225.

Wäre dagegen die Höhe der Sonne sammt der Zeit gegeben, so würde man in dem rektificirten Instrument den Faden parallel dem Horizont in der gegebenen Entfernung von diesem ausspannen, den Schnittpunkt dieses Fadens mit dem bezüglichen Stundenkreis aufsuchen und durch diesen Punkt dem Aequator parallel eine Gerade ziehen, deren Durchschnitt mit der Ekliptik auf dieser letzteren die Länge signalisirt. Kennt man endlich die Länge und Zeit, so bestimmt man den Punkt, in welchem die beiden hiefür charakteristischen Linien sich begegnen, und zieht durch ihn eine Parallele zum Horizont, deren Schnitt mit dem getheilten Kreise unmittelbar die Höhe ergiebt. Ganz ebenso, wie die drei zuletzt erörterten, gehören auch die drei nächsten zusammen, Nummer 10, 11 und 12. Man kennt die Höhe eines Sternes von bekannter Deklination, sowie die Länge der Sonne zur Zeit der Beobachtung; wann fand diese letztere statt? Man zieht auf Instrument Nr. 1 eine der gegebenen Deklination entsprechende Parallele zum Aequator und gleichzeitig eine der gemessenen Höhe entsprechende Parallele zum Horizont; der Schnittpunkt beider Parallelen liegt auf einer gewissen Stundenlinie (eventuell durch Interpolation zu finden). Mit dieser Stundenzahl geht man zu Instrument Nr. 2 über, sucht sie im Aequatorring auf und bringt damit die Alhydade zur Deckung; ebenso sucht man durch Drehung der beweglichen Ekliptik den (auf dieser Scheibe ebenfalls verzeichneten) Stern unter die Alhydade zu bringen. Nachdem dies geschehen. dreht man wieder die Regel, bis sie durch den bekannten Lüngengrad auf der Ekliptik hindurchgeht: die Zahl des Stundenkreises, nach welcher sie jetzt hinzeigt, ist die gewünschte. Kennt man die Länge der Sonne und die Zeit und möchte erfahren, wie gross zu jener Zeit die Höhe eines in die ekliptische Scheibe eingetragenen Gestirnes sei, so rektificirt man Instrument Nr. 2 in bekannter Weise, setzt die Alhydade auf die gegebene Stunde und dreht den gegebenen Längengrad unter jene; sodann legt man, ohne die Ekliptik zu verrücken, das Drehlineal auf den Stern und merkt sich die durch des ersteren Richtung auf dem Stundenkreise angegebene-Zahl. Sodann wird der in Instrument Nr. 1 dieser Zahl entsprechende Meridian festgehalten und durch den Punkt, in welchem dieser Meridian den Parallel des Sternes durchkreuzt, eine Parallele zum Horizont gezogen, welche auf dem Limbus die gesuchte Höhe ausschneidet. Endlich kann es sich, als dritte Kombination, noch darum handeln, aus der Länge der Sonne und aus der Zeit die Höhe eines in seinen Beziehungen zu Aequator und Ekliptik bekannten Sternes zu finden. Der Punkt, in welchem die uns bereits sattsam bekannten Parallellinien zu Horizont und Aequator in Instrument Nr. 1 sich schneiden, zeigt eine gewisse Stunde an, welche auf dem getheilten Kreise in Nr. 2 deponirt wird. Auf letztere Zahl wird die Alhydade und unter diese der auf der Ekliptik besindliche Stern gedreht. Während diese Scheibe unverrückt stehen bleibt, verbindet man die gegebene Stundenzahl des Aequators durch den beweglichen Radius mit dem Centrum; wo dieser Radius die Ekliptik durchschneidet, da kann jetzt direkt das Zeichen der Sonne, resp. deren astronomische Länge abgelesen werden.

Aufgabe 13 steht isolirt: "Zu wissen alle zeyt wan die Son durch alle zeychen erleucht eyn wandt stehendt gleich gegen mittag." Man stellt Instrument Nr. 1 so ein, dass, wenn  $\varphi$  die Polhöhe bedeutet, der durch das Kreuz kenntlich gemachte Pol um  $(90^{\circ}-\varphi)$  vom Horizont absteht, und zwar im unteren ("miternachtischen") Halbkreis. Die durch die einzelnen Punkte der Ekliptik gezogenen Parallelen schneiden dann aus dem Horizontalring die entsprechenden Sonnenhöhen aus, welche auf bereits besprochene Weise in Zeit umgesetzt werden können. Ganz ähnlich verlangt die nächste Aufgabe die Bestimmung der Dämmerungsdauer. Man spannt den Horizontalfaden so über den getheilten Kreis von Instrument Nr. 1, dass die beiden Endpunkte vom Horizont je um 18 Grade abstehen; da, wo derselbe den für den treffenden Tag gezogenen Sonnenparallel schneidet, befindet sich auch der Meridian der gesuchten Vormittagsstunde. Die dem Ende der Dämmerung entsprechende Nachmittagsstunde ist vom Untergangstermin ebenso weit entfernt, wie jene erstere vom Aufgangstermin. Der eine Quadrant des getheilten Kreises von Nr. 1 weist auch noch eine weitere Theilung in 9 gleiche Theile auf, sodass an seinem Rande die Zahlen 1—8 in gleichen Abständen angebracht sind. Diese Bögen sind den Klimaten der Erdoberfläche äquivalent, und hat man also das Instrument rektificirt, sodass das Kreuz des Poles die richtige Elevation über den Horizont hat, so giebt die demselben zunächst stehende Zahl das Klima an, in welchem der Beobachtungsort ge-

legen ist. Damit ist die fünfzehnte Aufgabe erledigt.

Die vier nächsten Fragen sind chronographischer Natur. Es soll zunächst bestimmt werden, welches Zeichen des Thierkreises zu einer gewissen Zeit gerade im Begriffe steht, sich über den Gesichtskreis zu erheben. Man setzt in Nr. 2 den Zeiger auf die gegebene Stunde, dreht die Ekliptik so lange, bis der Längengrad,

welcher der Sonne im Augenblicke zukommt, darunter zu stehen kommt, und bemerke nun, in welchem Punkt die Ekliptik jenen Parallelkreis zum Aequator schneidet, welcher dem Beobachtungsorte entspricht und natürlich allenfalls erst eingetragen werden muss 1) Dieser Punkt befindet sich im aufsteigenden, sein Gegenpunkt im absteigenden Zeichen; die beiden je um 90 Grad abstehenden Zeichen sind jene, welche zur Zeit den höchsten und tiefsten Platz am Firmamente einnehmen. Aufgabe 17 fordert die Verwandlung der gemeinen in sogenannte Nürnberger Stunden. Die alte Reichsstadt hatte damals noch ihre ganz selbständige Zeiteintheilung konservirt), deren Eigenthumlichkeiten uns der bekannte Historiograph Nurnberg's, Wagenseil, mit folgenden Worten schildert (33): "Nempe diei semper initium ortus Solis, finem vero, et quod inde consequitur, noctis primordium quoque, ejus occasus faciunt, ac proinde horarum, quibus Sol horizontem illuminat, et earum, quibus sub eo conditus est, fit computatio. Igitur primam, secundam, tertiam, atque sic porro, sive diurnam, sive nocturnam horam, Solis lux per tale temporis spatium, aut commodata aut subtracta definit, ac proinde, hoc modo prima, secunda, tertia hora, eins, zwey, drey, numerantur. Finis diei aut noctis, propria appellatione, Complementum, der Garaus, una ante hoc hora, eins gen Tag, aut eins gen Nacht, hina, zwey gen Tag, aut zwey gen Nacht, tertia, drey gen Tag, aut drei gen Nacht nominantur, quibus diem aut noctem plane exspirasse, aut ad ortum vel occasum Solis unam, duas vel tres horas superesse, fit significatio Evadunt sic dies noctesque anni inaequales, estque aestate longissimus dies XVI. brevissimus hyeme VIII. horarum." Angesichts dieser für den Fremdling gewiss sehr verwunderlichen Einrichtung lag es für Grammateus gewiss nahe, eine Regel zum Verwandeln der beiden Zeitmasse anzugeben. Man dreht in Instrument Nr. 2 die Ekliptik so lange, bis das Zeichen der Sonne mit dem Polarkreis des Standortes abschneidet, rückt hierauf auch den Zeiger über diesen Punkt und notirt die Zahl, auf welche der Index im Stundenkreise hinweist. Dann ist, wofern m diese letztere, n die gegebene Stunde wäre, die Differenz (n-m) die gesuchte Nürnberger Stunde.<sup>2</sup>) Wenigstens ist dies der Sinn der Schreiber'schen Vorschrift, bei deren Darlegung der Autor es sehr an Klarheit fehlen lässt. Die achtzehnte Aufgabe ist von dieser vorigen nur eine unwesentliche Modifikation: die Zeiteintheilung nämlich der "Wälschen, Böhmen und Polen" beruht auf demselben Principe wie die Nürnberger, nur wird nicht zwischen Tag und Nacht unterschieden, sondern es werden auf jeden zwischen Aufund Untergang der Sonne verfliessenden Zeitraum volle vierundzwanzig Stunden gerechnet. Ganz anders verhält es sich mit den sogenannten "Planetenstunden", welche in Aufgabe 19 an die Reihe kommen. Nach alter Sitte³) theilte man Tag und Nacht je in zwölf gleiche Theile, sodass mithin die Stunden für zwei verschiedente Tage des Jahres im Allgemeinen auch verschieden waren. Da die biblischen Urkunden fast ausschliesslich von dieser Art der Zeiteintheilung Gebrauch zu machen pflegen, so war deren Kenntnis, wie ja auch unser Verfasser hervorhebt, schon aus theologischen Gründen sehr wichtig, und die meisten Schriftsteller jener Zeit versäumen nicht, diesem Gegenstand ihre Aufmerksamkeit zu widmen. 4) Die Aufgabe, für einen

¹) Man übersehe nicht, dass dieses Eintragen sich äusserst einfach machen liess, indem es sich ja nur um Verzeichnung eines gewissen zum Aequator concentrischen Kreises handelte. Ungleich schwieriger und für den Gebrauch an anderen Orten höchst misslich wäre, wie schon erwähnt, die Einzeichnung des Zeniths gewesen.

wähnt, die Einzeichnung des Zeniths gewesen.

2) Erinnerungen an die alte Nürnberger Zeitmessung, nach welcher auch Bernhard Walter's berühmte Uhr vom Jahre 1489 sich gerichtet zu haben scheint, haben sich bis auf den heutigen Tag in dem sogenannten "Garausläuten" erhalten.

<sup>3)</sup> Wolf weist (34) auf eine von Berosus um 640 v. Chr. erfunden und nach ähnlichen Grundsätzen construirte Sonnenuhr hin.

<sup>&#</sup>x27;) Zumal Peter Apian muss in dieser Beziehung genannt werden. Er schrieb ein kleines Buch (35), welches zum Theile allerdings astrologischen Inhaltes, zum grossen Theile aber chronographischen Studien und speziell den Planetenstunden gewidmet ist. In seiner Zueignung an den Landshuter Pfarrer Johann Landsperger erklärt er, warum er gerade ihm "als einem liebhaber der göttlichen geschrifft, und der kunst Mathematices diese gegenwertige büchlein zuschreiben und opffern wöllen"; dasselbe sei zur richtigen Auffassung gewisser Stellen im alten wie im neuen Testamente unbedingt nothwendig. In der That führt er gleich darauf nicht weniger als elf derartiger Stellen an, und es lässt sich ja nicht leugnen, dass schon der einfache von Grammate us angezogene Fall die Kenntnis des Wesens der Planetenstunden oder, wie Apian gewöhnlich sagt, Judenstunden voraussetzt. Zur gegenseitigen Transformation der gewöhnlichen und Planetenstunden in einander giebt Apian übrigens (in der genannten leider nicht mit Seitenzahlen versehenen Schrift) ein konstruktives Schema, welches das Interesse des Geschichtsschreibers schon aus dem Grunde zu erregen geeignet ist, weil dasselbe ganz unverkennbar auf einer Koordinatenbestimmung beruht. Wer die Anfänge der heute mit dem Namen des graphischen Calculs belegten Disciplin in frühere Zeiten hinauf zu verfolgen im Sinne hat, wird die betreffende Stelle nicht ausser Acht lassen dürfen.

bestimmten Tag die Länge einer Planetenstunde zu finden, war mit dem zweiten Theile des Schreiber'schen Instrumentes selbstverständlich sehr leicht zu lösen: Man stellte dasselbe genau so ein, wie bei den zuletzt besprochenen Aufgaben und markirte die beiden Punkte, welche der durch den Auf- und Untergangspunkt der Sonne gelegte Zeiger mit der Peripherie des Aequators gemein hatte; den zwischen beiden Punkten enthaltenen Bogen theilte man in zwölf gleiche Theile, und ein solcher Theil repräsentirt eine Planetenstunde. — Die ausschliesslich astrologischen Zwecken dienende Aufgabe 20, betreffs deren Schreiber sich auch auf ältere Vorlagen — vermuthlich zunächst auf Albumasar — beruft, kann hier um so eher unbesprochen bleiben, da zu ihrer Auflösung die Anwendung des Instrumentes selbst nicht erforderlich ist.

Der von den Landkarten ("Mappae mundi") handelnde Anhang der Schreiber'schen Schrift geht über die allerelementarsten Definitionen und Sätze nicht hinaus. Es wird nöthig sein, betreffs der Dreitheilung des Erdkreises daran zu erinnern, dass in jener Zeit die Bedeutung Amerika's als eines selbständigen Welttheiles erst ganz allmählich anerkannt zu werden begann, dass vielmehr die Meisten darin nur ein Anhängsel des östlichen Asiens erblickten. Columbus selbst war von dieser Voraussetzung ausgegangen, und Grammateus scheint nicht besser unterrichtet gewesen zu sein, wie denn noch auf einem fast hundert Jahre später verfertigten Erdglobus eines hervorragenden Fachmannes, des Johann Praetorius, ein ähnliches Länderbild zu sehen ist (36). Im Uebrigen wird der Hauptsache nach bloss die mathematische Eintheilung der Erdkugel durch Meridiane und Parallelkreise gelehrt. Die wichtige Aufgabe, zweier Orte Entfernung auf der sphärischen Erde zu bestimmen, wird zuletzt in Angriff genommen, und zwar nur für zwei der einfachsten Fälle, von welchen zudem nur der eine zu einem wirklichen Abschluss gebracht wird. Dass für zwei dem nämlichen Meridian angehörige und resp. unter den Breiten  $\mathbf{b_1}$  und  $b_2$   $(b_1 > b_2)$  gelegene Orte die direkte lineare Entfernung = 15  $(b_1 - b_2)$  Meilen zu setzen ist, konnte nicht unerwähnt bleiben, dagegen sind die Angaben für die Distanz zweier Punkte von gleicher Polhöhe oberflächlich und ungenügend. Ueberdies ward dabei übersehen, dass der Parallelkreis nicht die kürzeste sphärische Strecke zwischen zwei Punkten ist, sodass, wenn die Entfernung eine einigermaassen beträchtliche ist, schon durch diese Verwechselung eine Fehlerquelle bedingt wird. Gerade dieses letztere Problem ward um dieselbe Zeit durch Johann Werner (37) und Peter Apian (38) auf das Erheblichste gefördert, durch letzteren in dreifacher Weise. Zuerst nämlich entwarf er mit Hilfe der ebenen Trigonsmetrie eine Tabelle, welche für eine beliebige Polhöhe den Grad des Parallelkreises in Meilenmaass auszudrücken gestattete, zum zweiten wies er darauf hin, dass für benachbarte Orte von den geographischen Längen  $l_1$  und  $l_2$  und von den geographischen Breiten  $b_1$  und  $b_2$  die Entfernung d mittelst der uns jetzt so geläufigen Formel der Koordinatengeometrie

$$\mathbf{d} = \mathcal{V}(\mathbf{l}_1 - \mathbf{l}_2)^2 + (\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)^2$$

 $d=\mathcal{V}(l_1-l_2)^2+(b_1-b_2)^2$  gefunden werden könne, und endlich entwickelte er für den denkbar allgemeinsten Fall eine sphärisch-trigonometrische Relation, welche ihrer Komplicirtheit halber zwar auf den ersten Blick etwas sonderbar annuthet, bei richtiger Interpretation jedoch in die wolbekannte Gleichung

$$\cos d = \sin b_1. \sin b_2 + \cos b_1. \cos b_2. \cos (l_1 - l_2)$$

übergeht.

Ziehen wir jetzt die Summe aus unseren Untersuchungen und vergleichen insbesondere die Schrift des Grammatcus mit der nur um ein Jahr später an's Licht getretenen Apian's, so dürfen wir uns wol zu nachstehendem Gesammturtheile berechtigt fühlen:

Was den eigentlich astronomischen Theil, die Anweisung zum Gebrauche des Astrolabiums bei der Behandlung von Aufgaben der praktischen Sternkunde anbelangt, steht Schreiber's Kosmographie vollständig auf der Höhe der Zeit und lässt

33) Wagenseil, De Sacri Rom. Imperii Libera Civitate Noribergensi Commentatio, Altdorfi Noricorum 1707. S. 137 ff.

34) Wolf, S. 5.

35) Ein kunstlich Instrument oder Sonnen ur etc., durch Petrum Apianum Mathematicum gemert und erclerth, Landsshut 1524.

36) Günther, Die mathematische Sammlung etc. S. 96.

37) Günther, Johann Werner aus Nürnberg und seine Beziehungen zur mathematischen und physikalischen Erdkunde, Halle 1878. S. 320 ff.

38) Apian, Cosmographicus liber, S. 35 ff.

in ihrer geschickten Trennung des Hauptinstrumentes in zwei gesonderte Bestandtheile sogar einen gewissen Fortschritt erkennen. Anders auf dem Gebiete der mathematischen Geographie, zu welcher wir hier hauptsächlich Kartenzeichnung, geographische Ortsbestimmung und Distanzmessung auf der sphärischen Erde rechnen müchten. Hier überragt Peter Apian's Werk dasjenige Schreiber's auf das Entschiedenste, und es kann sonach das letztere mit Fug als eine Arbeit bezeichnet werden, durch deren Kenntnisnahme man die Grösse des wissenschaftlichen Fortschrittes, welchen gerade Apian in der exakten Erdkunde anbahnte, besonders deutlich zu erkennen befähigt wird.

## Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen).

#### Von Karl Christ.

(Fortsetzung.)

Die eigentliche Kapelle Merkurs auf dem betreffenden Berge zu Miltenberg wurde von den spätern Alamannen, Nachfolgern jener Cimbern und Teutonen, welche zuerst hier gelagert hatten (vergl. Tacitus Germ. cap. 37), im 3. Jahrhundert p. Ch., zerstört und dann die Höhe wol neu befestigt, um in Kriegszeiten als refugium für das im Thale wohnende Volk dienen zu können. Innerhalb solcher Steinringe wurden, wie gesagt, auch deutsche Götter verehrt. Auch eine kleine Militärstation, mindestens ein Wachthaus, lag zu Römerzeiten im Bezirk des Ringwalles, um die optische Korrespondenz zwischen dem untenliegenden Kastell (der Altstadt bei Miltenberg) und den Positionen des Grenzwalles herzustellen.

Der um die Geschichte Miltenbergs schon zu früher Zeit so hochverdiente (noch im vorigen Jahrhundert geborene) Entdecker der Römerstation auf dem Greinberge, Herr Revierförster Madler, den wir bei unserm letzten Aufenthalt zu Miltenberg das Glück hatten noch ebenso körperlich und geistig frisch, wie wir ihn in früheren Jahren antrafen, begrüssen zu dürfen, räumte seiner Zeit behufs Anlage einer neuen Waldkultur noch die Fundamentmauersteine der römischen Anlagen auf dem Greinberge weg und liess die damals gefundenen Inschriften und Skulpturen in's Stadthaus nach Miltenberg herunterbringen. Einige weitere kleinere Antiquitäten, worunter Sarkophage von da, befinden sich jetzt im Besitz des Herrn Kreisrichters Courady auf Schloss Miltenberg, wo sie neben dem von ihm seinerseits, wie gesagt, an auderer Stelle des Greinberges entdeckten Toutonensteine im Schlosshofe aufgestellt sind.

Der eigentliche Grenzwall sowie die sonstigen römischen Bauten auf dem Greinberge wurden wahrscheinlich schon bei Neu-Anlage des Ringwalles durch die deutschen Eroberer zerstört, sodass jetzt keine Spur mehr davon vorhanden ist, während der genannte cimbrisch-alamannische befestigte Zufluchtsort noch wol erhalten ist und aus roh übereinander gehäuften Sandsteinblöcken besteht, wie sie in dortiger Gegend überall im Wald herumliegen und wol auch den Namen Greinberg veranlasst haben (vom alten, noch in der Schweiz üblichen Wort grien = Geröll, Kies, Sand oder auch von dem im Namen der "Hornisgrinde" bei Achern vorhandenen Grind d. h. Bergkopf (vgl. Pick's Monatsschrift V. S. 271).

Der Sandstein des Greinberges und der Gegend von Miltenberg überhaupt wurde seit ältester Zeit bei den grossen Bauten am Main und Mittelrhein benutzt, wie er auch schon von den Römern zu Sarkophagen und dergleichen ausgebeutet wurde.

Nach der Ansicht Dunckers stammen auch die 6 römischen Inschriftsteine, welche in der mittelalterlichen Stadtbefestigung Aschaffenburgs eingemauert waren, aus den Miltenberger Sandsteinbrüchen, bezw. aus der dortigen römischen Ansiedlung, von wo sie im Mittelalter mit andern Steinen als Baumaterial den Main hinabgeführt wurden.

Auch im Frankfurter Dom fand man eine römische Inschrift eingemauert, welche nach Material und Inschrift aus Miltenberg, vielleicht aber auch sammt den Aschaffenburgern Steinen aus der Römerstätte bei Obernburg verschleppt wurde.

Was nun das eigentliche Limes-Kastell zu Miltenberg selbst, d. h. die im Mittelalter nach den Walchen (Wälschen), den alten Römern, Walchhusen, dann Wallhausen (nicht Fachhausen, eine falsche Lesung) genannte jetzige Feld-Gewann Altstadt unterhalb dieses Ortes betrifft, so war die Lage desselben als Sperrfort für den Main, an dessen südlichstem Punkte errichtet, als Ausfallsthor in den Spessart, als Stütz- und Ausgangspunkt des ganzen süddeutschen Limes, an einer hier zu beiden Seiten sich den Main hinaberstreckenden Ebene ganz vortrefflich gewählt, wie wir dies bereits in Picks Monatsschrift (Bd. V., S. 301) unter Vergleichung der Lage von Heidef-

berg ausgesprochen haben. Die Altstadt am Anfang des süddeutschen Grenzwalls, nicht unnatürlicher Weise 2 Stunden von demselben entfernt gelegen, ist die erste der 9 sog. Garnisonstädte von da bis zum Hohenstaufen, welche alle ebenfalls dicht am Limes lagen. Auf die Detailbeschreibung dieses Hauptgarnisonplatzes, sowie auch der übrigen Kastelle und Positionen des Limes, hier näher einzugehen, würde uns indessen gänzlich von unserm Ziele abbringen, das zunächst in einer Fixirung des Zuges der römischen Grenzwehr zu bestehen hat. Ausserdem bereitet Herr Kreisrichter Conrady eine eingehende Beschreibung seiner neuen Ausgrabungen an diesem Platze vor, als Kompletirung seiner bereits in den "Nassauischen Annalen" niedergelegten Forschungen über Miltenberg.

In gleicher Weise wird sich hieran ein Spezialbericht über alle Einzelheiten der Grenzwehr von Miltenberg nach Osterburken reihen, wozu Herr Conrady umsomehr berechtigt ist, als der Abschnitt Miltenberg-Walddüren von ihm schon seit Frühjahr 1880 als Resultat vielfacher Lokaluntersuchungen vollständig festgestellt worden ist.

Eine abermalige Begehung dieses Abschnittes von Miltenberg aus, gemeinschaftlich mit dem Schreiber dieses war trotzdem projektirt, allein die leider gegen Aufang des Oktobers bereits eingetretene schlechte Witterung bestimmte uns Beide, das Nächste im Auge zu behalten, nämlich die Festsetzung der Linie von Waldduren nach Süden.

So mag denn der Zugdes Limes von Miltenberg aus zunächst durch bairisches Gebiet hin nur kursorisch nach den durch Herrn Conrady gewonnenen Resultaten dargestellt sein, nachdem vorher noch auf die hohe Wahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht worden ist, dass von Miltenberg aus eine durch Signalstationen gedeckte Verbindung mit der rückwärtigen Main-Neckar Operationslinie bestand, welche über den Heunenberg (bekannt durch die Heunensäulen und den Heunenbrunnen mit Altar) zwischen Rudenau und Mainbullau auf das Kastell von Ohrenbach und von da nach dem von Vielbrunn zog

Von dem schon erwähnten Anfangsgliede aus, der innerhalb des Ringwalles gelegenen Greinberg-Specula, geht die Richtung, allerdings ohne jedwede Spuren eines Walles, südöstlich. Monnbrunn rechts lassend, zunächst in die Nähe von Wenschdorf, wo eine weitere Limeswachtstation lag, und zieht von da immer auf günstigem, so zu sagen natürlichem Terrain fort nach Reinhardssachsen (der badischen Grenze), wo Herr Conrady in der "Hasselburg" ein kleines Zwischenkastell entdeckte, und von hier auf ununterbrochener Hochebene weiter nach Walddüren durch den Lindigwald (in welchem es, besonders am Katzensteg, spuken soll), wo derselbe stellenweise auch noch den Wall nachweisen konnte. -- Die beim Austritt aus dem Walde bei Walddüren nun aufstossenden Heidengärten können ihren Namen auch von dort wachsender "Heide" haben (wie z. B. auch Heidelberg so genannt ist, und nicht von den Heiden). — Innerhalb der Grenzlinie (nicht ausserhalb, wie Paulus meinte) folgte dann weiter das schon lange bekannte Cohortenkastell ..alte Burg" auf einer flachen Erhöhung, jetzt zu einem Kornfeld benutzt, am Morschbrunnen bei Walddüren, wo man früher einen römischen Votivaltar, dem Mars und der Viktoria zu Ehren zweier nicht genannter Kaiser in Folge eines Sieges errichtet, gefunden hat, der sich seit Anfang dieses Jahrhunderts im Erbachischen Park zu Eulbach befindet (vergleiche Bonner Jahrbücher LH. S. 71, wo wir verschiedene Vermuthungen über diesen Altar geäussert haben.) Ausser diesen kann man aber auch an die beiden, in den Jahren 162-168 p. C. zusammenherrschenden Kaiser Marcus Aurelius Antoninus und Lucius Aurelius Verus denken, die jetzt auch auf einer Inschrift zu Deutz zusammen vorkommen (Bonner Jahrbücher LXVIII., S. 47).

In Folge dieses harmlosen Steines glaubte man dem hier entspringenden Morschbache den Namen Marsbach ertheilen zu müssen, als ob unsere Vorfahren, als sie diesen Bach benannten, sich darum gekümmert hätten, dass die Römer einem Siege über die Germanen zu liebe hier dem Mars einen Gelübdestein gesetzt haben! Zudem kann aus dem lat. Mars (Stamm Mart) nach den deutschen Lautgesetzen nicht morsch werden, welches bekanntlich ein gutes deutsches Wort ist und sumpfig bedentet (im Niederdeutschen murs, neben den Marschen, sumpfigen Niederungen). Der Morschbrunnen liegt denn auch in einem weitgedehnten feuchten Wiesengrunde, die Seewiesen genannt, weiter oberhalb "Meerwiesen", von dem Worte Meer, dessen eigentliche Bedeutung "Sumpf" ist, wie noch im Niederländischen maar. Dass diese Niederung ehemals mit Wasser bedeckt war. zeigt der Umstand, dass man bei geringer Nachgrabung in den Wiesen eine Menge Muscheln findet. Einer Sage zu Folge soll der Morschbrunnen einen unterirdischen Abfluss in die Erf nach dem zwei Stunden entfernten Bretzingen haben. Thatsache ist, dass in der Gegend von Walddüren eine Menge sogenannter Erdfälle bestehen, trichterförmige, sich plötzlich bildende Löcher, in welchen das Wasser unterirdisch verschwindet.

Der eigentliche Abfluss des Morschbrunnens geht aber bei Amorbach in die Mud. nach Aufnahme des Märzbrunnens (dessen Name ebenfalls von der morschigen Lage stammt), des Mühlbaches bei Ripperg, sowie der Morre bei Schneeberg. Wir erwähnen dies desshalb, weil dem Laufe des Morschbachs entlang die höchst interessante altgermanische Sage von den Wasserfräulein besteht, welche die Römer in ihren Nymphen wiedererkaunten. In der Quelle des Morschbrunnens sollen dieselben hausen, in anthropomorpher Gestaltung, halb Fisch, halb Mensch ("desinit in piscem mulier formosa superne"). Des Nachts, so wird erzählt, seien sie in die Spinnstuben gekommen und hätten dort mitgesponnen, wo sie sich einmal bis 12 Uhr verspätet hätten, worauf man dann des Morgens das Wasser des Morschbrunnens blutig gefärbt gesehen habe, als Zeichen, dass sie von dem Wassergeist zur Strafe getödtet worden seien. In der That habe man von da an nie mehr die Wasser- oder Seefräulein gesehen. Zu Walddüren sowol wie zu Rippberg (wo auch ein Wirthshaus "Zu den Seefräulein" besteht, sowie eine Kirche mit Quelle dabei, eine jener Quellen-Kapellen, wie sie vielfach als Wallfahrtsplätze vorkommen) werden bestimmte alte Häuser gezeigt, wohin sie zum Spinnen gekommen seien.

Dieselbe höchst bedeutsame Sage, die man beim Volk nicht aussterben lassen, vielmehr streng bewahren sollte, besteht auch zu Bofsheim und Osterburken, wie noch an andern Bächen und Quellen des fränkischen Baulandes. Ebenso im "kleinen Odenwald", südlich vom Neckar, so zu Pleutersbach am "todten Brunnen". Aehblich im Schwarzwald am Mummelsee.

Ihre volle Bedeutung erhält die Sage dadurch, dass man im Morschbrunnen früher viele sogenannte Heidenköpfel, d. h. römische Münzen gefunden hat, welche, wie dies von den Römern auch sonst bekannt ist, als Opferung in das Quellwasser geworfen wurden. Dieser Gebrauch hat sich in katholischen Gegenden noch vielfach erhalten, wie es denn z. B. bei dem berühmten Amorbrunnen, in der Nähe des daher genannten Städtchens Amorbach (alt Ammarbach, wie noch beim Volke Ammerbach) der Fall ist. Die Verehrung der Quell-Nymphen, d. h. der germanischen drei Wassernixen (anderorts als Schwanjungfrauen bekannt) ist in der That zu Amorbach durch eine römische Inschrift belegt. (Vrgl. das Korrespondenzblatt d. d. Geschichtsvereine von 1879, Nro. 6).

Dieselbe ist ihnen gewidmet durch die zu Amorbach (aber auch zu Miltenberg) stationirten britannischen Truppen, die hier den Beinamen Triputienses führen, entnommen ihrem Garnisonsorte Triputium, d. h. Dreibrunn, kaum aber weil zu Amorbach drei Thäler, bezw. Gewässer zusammenstossen: Morschbach (mit Morre), Mud und Amorbrunnen. Da nämlich auch bei dem Altstadt-Kastell unterhalb Miltenberg mehrere Quellen und Bäche zusammenlaufen und an dem benachbarten Heunenbrunnen, wie zu Rüdenau ebenfalls Andeutungen unserer Sage vorkommen, da zudem Conrady in dem erwähnten Kastell (welches doch jedenfalls der Hauptgarnisonsort der ganzen Gegend war) einen Nymphenstein gefunden hat, so dürfte dieses selbst darauf Anspruch machen, Triputium geheissen zu haben. Wie dem nun aber auch sei, zu dem Amorbrunnen (richtiger Ammerbrunnen, denn es ist derselbe alte Wassernamen, der auch in der oberbairischen Ammer, Ambra. dem Ammergau u. s. w. vorkommt) wallfahren noch vielfach unfruchtbare Frauen, was höchst bedeutsam für den alten hier einheimischen Kult ist. Dass man aber in Folge dieses Umstands schon frühzeitig den "heiligen Amor" der Aehnlichkeit des Namens wegen hierher gezogen hat, beruht auf Volksetymologie.") (Vergl. die Wörterbücher von Förstemann und Oesterley über Amorbach.)

<sup>1)</sup> Heilige Quellen mit Wallfahrtskapellen dabei gieht es noch viele im Odenwalde und anderwärts. Wir erwähnen hier beispielsweise die ehemalige S. Leonhardskapelle auf der Hirschhorner Höhe (Wagner, Wüstungen von Hessen H., S. 128), die Kapelle zu Schöllenbach am Krähbergtunel, sowie die zu Hesselbach an der römischen Main-Neckarlinie (vergl. Hessisches Archiv XIV., S. 385).

Die von dem heutigen Landvolke noch geglaubte und angerufene Wunderkraft der heiligen Brunnen, wie sie auch in Frankreich besteht, reicht bis in die Heidenzeit zurück. Die modernen Pilger von Lourdes und la Talette in Frankreich üben im Grunde noch dieselben Praktiken, wie ihre heidnischen und mittelalterlichen Vorfahren. Viele katholische Lieblingsheilige erweisen sich als Metamorphosen uralter Kulte und würde man ohne den so dankeswerthen konservativen Einfluss der Kirche kaum mehr im Stande sein, die richtige Bedeutung heidnischer Mythologie zu verstehen.

Ein merkwürdiger Rest derselben ist nun durch die zu Amorbach bezw. am Amorsbrunnen bestehende (auch beim Landvolke von Berry in Frankreich, in der Augsburger Allg. Zeitung 1880, Nr. 314 der Beilage erwähnte) vorchristliche Umbildung des antiken Phallus-Kultus nachgewiesen. Die Quelle des heiligen Amor soll nämlich die Wunderkraft besitzen, sterilen Frauen die ersehnte Fruchtbarkeit wieder zu verleihen, wesshalb denn auch immer noch zahlreiche Frauen in diese alte Kultusstätte wallfahren. Die noch immer florirende Verehrung dieses wie anderer heilenden Heiligen ist im Grunde nichts weiter als die persönliche Materialisation der Uebel, für deren Heilung das Wasser, nicht allein das mineralische der Gesundbrunnen, sondern überhaupt gutes Quellwasser als natürliches und wirksames Mittel angesehen wurde. Die mittelalterlichen und noch heutigen Wallfahren haben also ihren guten Grund und entsprechen vollkommen für die ärmeren Klassen den lädereisen der Reichen. Schon die vorgeschriebene lange Fusswanderung bis zur heiligen Stätte ist eine treffliche hygienische Vorbereitung zu der eigentlichen Brunnenkur. Wie kann man dem armen Manne seine Wallfahrt rauben wollen und damit auch den Wallfahrtsorten ihre gute Erwerbsquelle, dagegen kein Wort des Widerspruchs haben gegen den Luxus in den Badeorten der grossen Welt! —

Wie nun am Amorbrunnen ein römisch-germanisches Nymphenheiligthum sich befand, so war dies wahrscheinlich auch beim Morschbrunnen bei Walddüren der Fall. Dies, und nicht der Kultus des römischen Mars ist der hier einheimische. Hiermit hängt wol auch die Widmung der berühmten Wallfahrtskirche zu Walddüren an St. Georg, den Drachentödter, zusammen, dessen Kampf mit dem bösen Wurm (ursprünglich der harmlose Salamander) nichts Anderes bedeutet, als die Urbarmachung und Austrocknung der Moorländereien.

Die im Morschbrunnen, wie in sumpfigen Quellen überhaupt hausend gedachte feindlichen Mächte, d. h. die verpestenden Ausdünstungen der Sümpfe, wurden als Lindwürmer und Drachen aufgefasst, und durch den Drachentödter, dessen Rolle bald Siegfried, bald der heilige Michael, bald St. Georg übernahmen (andern Orts auch St. Pirmin und Magnus, sowie Dietrich von Bern), ausgerottet; eine durch vorkommende Wassermolche veranlasste Sage, die in Oberdeutschland in verschiedener Gestaltung lebendig ist und von der Kirche zu ihren Zwecken benutzt wurde. —

Die Kirche zu Walddüren steht übrigens so wenig wie der ganze Ort auf römischer Grundlage, nie wurde irgend eine römische Münze, Scherbe oder dergleichen hier gefunden. Alle diese Reste stammen aus dem einstigen Kastell und der dabei wahrscheinlich befindlichen kleinen römischen Niederlassung beim Morschbrunnen 1/4 Stunde südöstlich von Walddüren. Auch das umfangreiche alte Schloss des Freiherrn von Düren, wovon das jetzige Amtsgerichtsgebäude ein Theil ist, steht mit Nichten auf römischen Grundlagen. Fälschlich wurde auch ein dahinter gelegener frühmittelalterlicher Buckelquaderthurm "die blaue Kappe", wie ein gleicher zu Wimpfen wegen seinem Schieferdach hiess — (im Gegensatz hierzu hiessen Thürme mit Ziegeldächern rothe Kappen) — für römisch ausgegeben. Er gehörte als sogenannter Bergfried, die letzte Zuflucht bei der Vertheidigung der Burg, sowie als ältester Bestandtheil derselben zu jenen vielen alten Bossenbauten, die man bisher irrthümlich als Beweismittel römischen Burgenbaues gehalten hatte (vergl. unsere Ausführungen hierüber in den Heidelberger Jahrbüchern von 1872, S. 249 und in Picks Monatsschrift VI., S. 324).

Wir hatten seiner Zeit noch Gelegenheit, dieses interessante alte Bauwerk zu besichtigen, allein es wurde seitdem auf Befehl eines früheren Amtmannes grundlos abgebrochen. Nur der Thorstein mit Wappen, den Schutzpatron Walddurns, St. Georg enthaltend, ist noch erhalten und wurde von Maurer Ott in seinem in der Schmalzgasse liegenden Haus eingemauert. Von diesem Thurme geht auch ein unterirdischer Gang zur Bewerkstelligung der Flucht der Belagerten unter den Häusern von Walddüren abwärts. Der Ausgang wurde unlängst wieder aufgefunden. Der Thurm als ältestes frühmittelalterliches Wahrzeichen Walddürens hätte umsomehr erhalten werden sollen, als er oder doch ein an seiner Stelle, der höchsten Lage des Ortes errichteter unmittelbarer Vorgänger desselben Veranlassung zum Namen dieses Städtchens gab. In den Zeiten Karls des Grossen erscheint er nämlich als Durnina, Turnina von der älteren Form des Wortes Thurm. turn abgeleitet. Vielleicht ist es auch Turigoberga des Geogr. Rav. IV., 26 im 7. Jahrhundert. Zum Unterschied von andere Orten desselben Namens (wie Angeltürn, Kochertürn, Düren bei Sinsheim) wurde unserem "Düren", wie der Ort im Volksmunde allein genannt wird, die Bezeichnung Wald vorgesetzt, weil er im östlichen Odenwald liegt. Gänzlich unrichtig ist aber die neuere Schreibung "Walldurn", in Folge der man den Namen von der Wallfahrt dahin, oder gar von dem römischen Grenzwall hergeleitet hat! -

Von diesem letzteren ist aber in den weiten Feldern von Walddüren keine Spur mehr vorhanden; dieselben waren längst durch den Ackerbau verwischt, bevor man nur anfing, unser Turaina, Düren, durch eine Vorsilbe auszuzeichnen. Ueberhaupt ist von dem eigentlichen Grenzwall, abgesehen von den Resten desselben im Lindigwald nördlich von Walddüren, auf der ganzen Strecke bis vor Osterburken absolut nichts mehr erhalten. Zufällige Ackerraine, Waldgrenzen und dergl.. weil sie gerade in der Richtung desselben liegen, dafür zu halten, geht natürlich nicht an. Ebensowenig darf aber der dortige häufige Ackername "Im Kehren" (wo man mit dem Pfluge in einer Flur umkehrt) auf einstige Wendungen des Limes bezogen werden.

Die Richtung vom Lindigwald ist nun aber (nachdem die Grenzlinie von Miltenberg her schon verschiedene stumpfe Winkel aufgewiesen hatte, die sich durch die Lage der entdeckten ununterbrochenen Kette von je 600 Schritt auseinanderliegenden Wachthäusern ergaben) zunächst eine nahezu südliche und trifft man bei Verfolgung derselben von dem Morschbrunnenkastell her alsbald nach Passirung des Galgenackers auf einen flachen Hügel, der den Namen "Bürglein" führt. Dort scheint ein Wachthaus gestanden zu sein, obwol wir uns leider nicht durch Grabungen davon überzeugen konnten, da während unseres ganzen Aufenthaltes in Walddüren der Regen ununterbrochen herabstürzte. Weiter gehend gegen den Wald, rechts die Gewann "Rappelischer Busch" (ein ehemaliger Wald, so genannt, weil es darin "rappelte", d. h. nicht geheuer

war, nicht aber "rebellischer Busch", wie die Geometer schrieben) — links das tiefe und grosse "Sauloch" gelangt man zur Gewann "Kalkofen", wo wieder ein kleines römisches Stationshaus gestanden sein dürfte, was uns des schrecklichen Unwetters wegen indessen ebenfalls unmöglich war zu prüfen. Die Erinnerung, dass hier ein Kalkofen gewesen sein soll, ist beim Volke zwar vollständig geschwunden. allein an vielen Stellen der dortigen Gegend befinden sich Kalksteinbrüche und Kalkbrennereien, wie denn Kalksteine auch überall in den Feldern umherliegen. So muss auch hier in früherer Zeit, vielleicht schon bei den Römern, ein Kalkofen bestanden haben. (Auch in Osterburken findet sich eine alte Gewannbezeichnung Kalkofen. ')

Die genannte Stelle beim Sauloch liegt etwa dort, wo auf der grossen badischen Landesvermessung die Feldbezeichnung "Tannenbaum" angegeben ist, dessen wirkliche Lage indessen mehr nach links ist. Das Sauloch ist eine jener natürlichen Vertiefungen, in welche man zur Zeit der grossen mittelalterlichen Markwaldungen die Schweine aller umliegenden, zur Mark gehörigen Dorfschaften trieb und steht ausser allem mythologischen Bezug mit dem römischen Grenzwall, wie man gewöhnlich annimmt. Bei der ausserordentlich bedeutenden Schweinezucht in jenen Waldungen, wie sie in den alten Centordnungen, Weistümern u. s. w. dokumentirt wird, ist es ja kein Wunder, dass kaum ein Flurname häufiger ist, als Sauloch, Saupferch, Schweinegraben u. s. w. Und doch soll der Name "Schweingraben" der allgemeinen Annahme nach den römischen Grenzwall anzeigen! Nichts ist aber natürlicher, als dass man dort, wo sich ein Graben fand, mag er nun der Grenzwallgraben oder eine sonstige Erdvertiefung gewesen sein, die Schweine hineintrieb, damit sie sich in dem darin zusammenlaufenden Wasser "suhlen" d. h. herumwälzen konnten. — Dass Schweine in der Sage oft auch gespensterhaft vorkommen, soll damit nicht in Abrede gestellt werden. (Schluss folgt.)

# Besprechungen.

#### Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

 Klun, V. F.: Hand- und Schulatlas über alle Theile der Erde. 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1873.

Dieser 22 Karten grossen Formats umfassende Atlas würde, wenn man ihn ohne Voreingenommenheit beurteilen soll, eigentlich zunächst eine Namensänderung mit sich vornehmen müssen: eine Kartensammlung kann nicht zugleich Hand- und Schulatlas sein; ein guter Schulatlas verfolgt gänzlich andere Ziele, soll also auch in gänzlich anderer Weise bearbeitet werden, wie ein guter Handatlas. Eine derartige widernatürliche Vereinigung führt nur dazu, dass bei de Zwecke in ungenügender Weise Berücksichtigung finden, oder — und dies ist noch der günstigere Fall — dass der Atlas in Wirklichkeit nur eines jener Ziele verfolgt und auch erreicht, dagegen das andere nur als ornamentales Beiwerk des Titels anzusehen ist. Letzteren Standpunkt dürfen wir bei Betrachtung der Klun'schen Arbeit einnehmen.

Gegenüber einigen anderen Hand-Atlanten hat Kluns Arbeit zunächst den keineswegs gering anzuschlagenden Vorzug, dass die Redaktion des ganzen Werkes in einer Hand lag; die Principien der Arbeit und die Art und Weise der Ausführung lassen daher jene Einheitlichkeit erkennen, die wir bei Theilung der Redaktion unter mehrere Autoren nie (oder doch nicht befriedigend) erreichen können. Eine Folge dieser einheitlichen Bearbeitung ist auch die Beibehaltung ein und desselben Nullmeridians im ganzen Atlas, ein sehr erfreulicher Gegensatz z. B. zu unserem berühmtesten Handatlas, dem Stieler'schen, der bekanntlich einen so störenden Wechsel zwischen drei verschiedenen Zählungsanfängen aufweist; Kluns Atlas zählt, wie die meisten deutschen Karten, nach Ferro, resp. Paris.

Die Einheitlichkeit des Massstabs erscheint für einen Handatlas (d. h. also für ein kartographisches Nachschlage-Werk) nicht so dringend geboten, wie für einen eigentlichen Schulatlas (für ein Unterrichtsmittel). Immer aber bleibt sie eine werthvolle Verbesserung auch für den Handatlas; die vorliegende Arbeit speciell hat

<sup>2)</sup> Ueberhaupt ist Kalkofen auch in Württemberg ein häufiger Flurname, der öfters auf römische Alterthümer leitet (vergl. Bacmeister, Allemann. Wanderungen S. 59). Von Wichtigkeit ist auch, dass in der Gegend von Walddüren, besonders an der Stelle des "Kalkofens" viele Feuersteine vorkommen, wie sie sich z. B. auch in der Kreide der Champagne und im Kalksteingebiet der Insel Rügen finden.

berechtigten Anspruch auf dieses Lob. Abgesehen von Russland, Skandinavien, den Niederlanden und Belgien, der Schweiz, sowie der orohydrographischen Karte von Deutschland haben die übrigen europäischen Uebersichtskarten alle gleichen Massstab (1: 4000000). Wenn hier die Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland einen andern kleineren Massstab hat, als das politische Uebersichtsblatt von Deutschland und die meisten übrigen europäischen Staaten, so hat das allerdings den Vortheil, dass dadurch auf der orohydrographischen Karte das Bild der Gebirgssysteme und Flachländer Mittel-Europa's umfassender, zusammenhängender wird. Die beiden Specialblätter von Nord- und Süddeutschland (deren letzteres auch die deutsch-österreichischen Kronländer umfasst) haben den Massstab 1: 3000000. Die ausser-europäischen

Erdtheile sind sämmtlich in verschiedenen Massstäben entworfen.

Zur Beurtheilung der Auswahl der Karten lassen wir das Inhaltsverzeichnis hier folgen: 1) Verschiedene Erdansichten; 2) Europa, orohydrographisch; 3) Europa, politisch; 4) Spanien und Portugal; 5) Frankreich; 6) Italien; 7) Grossbritannien; 8) Schweden, Norwegen und Dänemark; 9) Holland und Belgien; 10) Deutschland, orohydrographisch: 11) Deutschland, politisch: 12) Nord-Deutschland; 13) Süd-Deutschland; 14) 'Kaiserthum Oesterreich; 15) die Schweiz; 16) Europ. Russland; 17) Europ. Türkei und Griechenland; 18) Asien; 19) Afrika; 20) Nord-Amerika; 21) Süd-Amerika; 22) Australien. — Wie man sieht, fehlt hier zunächst jenes Blatt, das in den meisten Atlanten die Einleitung bildet: eine Darstellung mathematischgeographischer Verhältnisse; wäre das nun gleich für eine den höhern Unterrichtsstufen gewidmete Kartensammlung ein kaum zu entschuldigender Mangel, so macht sich andererseits dieser Uebelstand weniger fühlbar, wenn wir bei Beurtheilung der Klun'schen Arbeit wesentlich die Anforderungen im Auge haben, die man an einen Hand-Atlas stellen darf. Denn zweifelsohne wird die mathematisch-geographische Einleitungskarte in einem solchen Nachschlagewerk viel seltener benutzt, als in einer für pädagogische Zwecke bestimmten Sammlung. — Bedenklicher will uns scheinen, dass die Vereinigten Staaten hier keine eingehendere Berücksichtigung gefunden haben; sie sind nur auf der Uebersichtskarte des nordamerikanischen Erdtheils (in 1: 28000000) vertreten, nicht aber auf einem besonderen Blatte — was doch heute wol durchaus erforderlich sein möchte. Die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den europäischen Kulturvölkern sind ja so innige geworden, dass man kaum mehr selbst in einem Volksschul-Atlas auf eine etwas eingehendere Darstellung der Union verzichten darf; zum mindesten hätte Klun (ähnlich wie er das ja z. B. auf der Karte von Australien gethan) den wichtigsten Theilen der Vereinigten Staaten einige besondere Berücksichtigung auf Nebenkärtchen gönnen sollen.

Den schwächsten Punkt des vorliegenden Atlas bildet seine Terrain-Darstellung. Dieselbe befriedigt nur sehr selten, so z. B. in einigen Partien der Karte von Süd-Deutschland, die naturwahr aufgefasst und auch geschmackvoll gezeichnet sind. Im Allgemeinen dagegen verräth sie eine unvollkommene, oftmals geradezu eine total falsche Auflassung der geographischen Wirklichkeit. Häufig genug treffen wir hier die noch immer nicht selig entschlafenen Raupen, die auch mit Vorliebe die Wasserscheiden kennzeichnen. So sinkt die Terraindarstellung im Klun'schen Atlas, ähnlich der in älteren Arbeiten gewöhnlichen, nicht selten überhaupt zu einer blossen schematischen Zeichensprache herab, statt ein orographisch ähnliches Bild des Originals zu liefern. Einen altmodischen, ungewandten Typus trägt auch die technische Ausführung des Terrains zur Schau, das an jenen schematischen Charakter erinnert, welcher französischen generalisirenden Karten so häufig eigen zu sein pflegt. Vor allem kommen die gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse nur ungenügend zur Veranschaulichung; so z. B. sind auf der Karte von Frankreich die Eifel und der Idar-Wald derartig behandelt, als ob ihre Erhebung mit jener der Berner Alpen auf gleicher Stufe stände. — Europa und Deutschland haben jedes eine orohydrographische Uebersichtskarte, von denen namentlich letztere den erwähnten französischen Typus der Terrainzeichnung aufweist: sauber, stellenweise geradezu elegant, aber in geographischer Hinsicht ausdruckslos. Das Tiefland (von 500 abwärts) ist durch einen gut gewählten grünen Ton von dem hellbraunen Flächenkolorit der höheren Landestheile unterschieden. Die Detail-Ausführung giebt mehrfach falsche Bilder (man vergleiche z. B. Wasgenwald, Vogelsgebirg, Solling auf der Karte von Deutschland!). Depressionen sind nirgends bezeichnet. Auf der Karte von Deutschland widerspricht ferner die Isohypse von 500 sehr oft in störendster Weise der Schraffenzeichnung.

Auf den übrigen Blättern finden wir die gewöhnliche Terraindarstellung durch schwarze Schraffen, ohne Unterstützung durch Isohypsen oder orographisches Kolorit. Leider lässt eine eingehendere Betrachtung dieser Karten nicht selten unzutreffende Abbildungen der Relief-Verhältnisse erkennen. So bildet auf dem Blatte Nro. 5 (Frankreich) der Schwarzwald eine vom Feldberg bis Heidelberg laufende schmale

Raupe, die, nur durch das Kinzigthal durchbrochen, überall gleiche Erhebung zu besitzen scheint. Zu einer anderen zusammenhängenden und in allen Theilen gleich starken Raupe sind Taunus, Vogelsgebirge, Rhön und Spessart verknupft. Ueberhaupt zeigt dieses Blatt besonders deutlich den Hang des Zeichners, Wasserscheiden als schmale, langgezogene Gebirgsketten aufzufassen. In gleicher Weise tritt uns auf Blatt 11 die Schwäbische Alb als eine schmale Kette mit gleich em Abfall nach beiden Seiten entgegen, die bei Donaueschingen beginnt, sich auf der württembergischen Ostgrenze nordwärts fortsetzt und schliesslich in den Steigerwald übergeht — überall ununterbrochen und stets in gleicher Stärke! Die Boden-Erhebungen in der Lüneburger Heide, in Pommern, West- und Ostpreussen (!) finden auf demselben Blatte nicht die leiseste Andeutung, wol aber sind z. B. die hannoversche Grafschaft Hoya, ferner das Grosse Freie (die Landschaft im Osten der Stadt Hannover) und die Münster'sche Bucht mit ansehnlichen Erhebungen bedeckt!

Besser gerathen, stellenweis sogar in hohem Grade naturwahr ist die Terrain-darstellung auf den Blättern 12 und 13 des Klun'schen Atlas. Wollen wir unser Urteil über die Art und Weise, in der auf vorliegenden Karten die vertikale Gliederung der Erdoberfläche abgebildet worden, kurz zusammenfassen, so können wir sagen, dass wir hier (von wenigen Blättern abgesehen) nur Lithographenarbeit vor uns sehen, nicht aber die Stich-Reproduktionen einer wirklich geographischen Zeichnung. Auf geographischen Werth kann diese Terrain-Darstellung, wie gesagt nur in vereinzelten Ausnahmefällen Anspruch machen (so auf den Blättern 12 und 13).

Zu günstigerem Urteil führt die Betrachtung der andern Kartenbestandtheile des Klun'schen Atlas. Freilich könnte z.B. die Flusszeichnung mitunter harmonischer sein, die gegenseitigen Stärkeverhältnisse der verschiedenen Ströme mehr betonen; ferner tritt sehr oft die Küstenlinie nur überaus unklar hervor; das Kolorit ist nicht selten unzweckmässig. Im Grossen und Ganzen muss jedoch anerkannt werden, dass die Ausführung der Situation eine befriedigende ist; die Auswahl der aufgenommenen und der benannten Objekte verdient in den meisten Fällen als eine

sehr geschickte bezeichnet zu werden.

Wenngleich ein so wichtiges Element, wie die Terraindarstellung, uns miss-glückt erscheinen will, so stehen wir doch nicht an, andererseits manche Vorzüge des Klun'schen Atlas gern anzuerkennen: eine geschickte Auswahl der Karten und der in ihnen aufgenommenen Objekte, sowie eine gute Bearbeitung der Situation vereinigen sich mit einem sehr handlichen Format und überaus billigem Preise, um die Sammlung zu einem brauchbaren kleineren Hand-Atlas zu machen. Wir glauben, dass cine Neubearbeitung des Atlas, welche diesen genannten Vorzügen den einer guten Terrain-Darstellung hinzufügen wollte, entschieden als "Familien-Atlas" viele Freunde finden würde; dieselbe dürfte eben zum Hausgebrauch den unhandlicheren und so bedeutend theureren grossen Hand-Atlanten sehr oft vorgezogen werden.

5. B. Kozenn's Geographischer Schulatlas für Gymnasten, Real- und Handelsschulen. 25. Aufl. Grösstentheils neu bearbeitet von V. v. Haardt, revidirt v. F. Umlauft. Wien, Hölzel, 1880. — 3.60 fl. ö. W.

Von dieser Kartensammlung gilt dasselbe, wie von dem im vorigen Hefte dieser Zeitschrift besprochenen Stieler'schen und dem Adami-Kiepert'schen Schul-Atlas: unter der Redaktion eines tüchtigen Geographen wandelt sich hier ein älteres Werk allmählich in ein volkommen neues um, das mit jeder neuen Auflage in höherem Grade den Anforderungen entspricht, die wir bezüglich des wissenschaftlichen Gehalts und der technischen Ausführung stellen müssen. Dem gegenüber lässt sich freilich bei derartigen allmählichen Erneuerungen eine keineswegs unerhebliche Schattenseite nicht vermeiden: bis die totale Neubearbeitung abgeschlossen ist, fehlt selbstverständlich einem solchen in der Umwandlung begriffenen Atlas die in pädagogischer Hinsicht so dringend wünschenswerthe strenge Einheitlichkeit der Bearbeitung der ganzen Kartensammlung; Ungleichmässigkeiten in der Terraindarstellung (bezüglich der eigentlichen Zeichnung wie auch der Unterstützung durch Schichtenkolorit) und Wechsel in den Null-Meridianen sind gewöhnlich die zunächst ins Auge fallenden äusseren Zeichen solcher Uebergangsperioden. Der Kozenn'sche Atlas hat diesen Zeitraum bezüglich der Terraindarstellnng bereits zum grössten Theile überstanden, dagegen ist die Umänderung der Ferro-Zählung in die englische,

die trotz ihrer pädagogischen Verwerslichkeit leider in der Neubearbeitung des Atlas Eingang fand, nur erst bei wenigen der Karten eingeführt, wird daher voraussichtlich noch auf längere Zeit eine empfindliche Schädigung des Atlas für diejenigen bilden, welche beim erdkundlichen Unterrichte auf die gegenseitigen Lagenverhältnisse der Länder hinsichtlich der Längen- und Breitengrade etwas eingehendere Rücksicht nehmen.

Die Kozenn'sche Kartensammlung gehört zu den theuersten, aber auch zu den reichsten Schul-Atlanten; sie zählt nicht weniger als 50 Karten. Als Einleitung dienen drei Blätter: 1) Figuren zur mathematischen Geographie; 2) Erd-Ansichten (die zwar eine in dieser Kleinheit ziemlich werthlose Karte der Nordpolar-Länder enthalten, dagegen nicht die Halbkugeln der grössten Land- und Wasserflächen); 3) Mercator-Weltkarte (mit eingezeichneten Meeresströmungen, bei denen jedoch die warmen und kalten nur in sehr undeutlicher Weise unterschieden wurden). Alle übrigen Blätter des Atlas sind rein topographische; die physische, ethnische und Kultur-Geographie ist im Kozenn'schen Atlas nicht vertreten. — Schon durch den Inhalt kennzeichnet derselbe sich als ein specifisch österreichisches und ausschliesslich für den Gebrauch an österreichischen Schulen bestimmtes Unterrichtsmittel; die Blätter 35—50 beschäftigen sich speciell mit österreichischer Geographie.

Diese heimatskundlichen Blätter bilden entschieden auch die Stärke des Atlas; neben einer politischen und einer orographischen Uebersichtskarte der habsburgischen Monarchie, sowie zwei eben solchen der Länder der ungarischen Krone treffen wir hier zehn Specialkarten der cisleithanischen Kronländer, die wir nicht anstehen, zu den vollendetsten uns bekannten Schulkarten zu zählen, bezüglich ihrer meisterhaften Terraindarstellung; wir erinnern uns z. B. nicht, auf andern generalisirten Karten je eine so klare und geographisch anschauliche Darstellung der Karstbildungen gesehen zu haben, wie auf den Blättern 41 und 42 dieses Atlas.

Europa, Asien und Amerika haben je 2 Erdtheilkarten gefunden, ein orographisches und ein politisches Uebersichtsblatt; mit Ausnahme Europa's und (was leicht zu vermeiden gewesen wäre) Afrika's haben die Erdtheilkarten unter sich gleichen Massstab.

Die europäischen Länder sind zunächst auf einigen Uebersichtskarten grösserer Theile des Erdtheils dargestellt und sodann in 14 Einzelblättern für die Hauptstaaten. Die zuerst genannten Karten sind: ein orographisches und ein politisches Uebersichtsblatt von Mittel-Europa, topographische Uebersicht der Mittelmeer-Länder (Doppelblatt) und orographische Uebersicht der Alpenländer (ebenfalls grosses, mehrfach geknicktes Doppelblatt). Besondere Berg- und Flusskarten sind sodann noch Deutschland und der Schweiz gewidmet.

Den aussereuropäischen Ländern sind noch zwei speciellere Blätter zugewiesen, eines für Vorder- und Hinterindien und eines für die Vereinigten Staaten und Mexiko.

Auf den speciellen Berg- und Flusskarten (die übrigens keineswegs zu ihrem Vortheile die Meere noch durch das die Küstendetails bei den kleinen Formen generalisirter Karten so sehr gefährdende "ripplewater" darstellen) ist die Terrainzeichnung durch einen grünen Flächenton für die Tieflande und den üblichen braunen für die Berglandschaften unterstützt; freilich wird nirgends ein exakter Höhenwerth für diese beiden Farben genannt. Die Sorgsamkeit der Grenzbestimmung zwischen beiden lässt gelegentlich zu wünschen übrig; z. B. sind auf Nr. 12 der Fläming und die Niederlausitzer Höhenzüge mit dem Braun der Gebirgsländer überzogen, dagegen die ost- und westpreussischen Erhebungen nicht. Die Bezeichnung Tiefland ist zugleich für die niedrigste Erhebungsstufe und für die (auch durch die Zeichnung nicht kenntlich gemachten) Depressionen angewandt. Die Terrainzeichnung ist bis auf vereinzelte Ausnahmen stets klar und naturgetreu; dass dieselbe bald schwarz, bald grau, bald braun gedruckt wurde, ist unwesentlich, aber immerhin kein Vorzug.

Als rein topographische und speciell für Oesterreich bestimmte Kartensammlung verdient der Kozenn'sche Atlas wegen seines Inhalts wie seiner Ausarbeitung demnach unsere vollste Anerkennung.

## E. v. Sydow: Schul-Atlas in 42 Karten. — 33. Auflage. Gotha, Justus Perthes, 1881. — 4,60 M.

Der Sydow'sche Schul-Atlas wird heute in vielen Beziehungen durch andere neuere Kartensammlungen übertroffen und erfreut sich gleichwol noch immer einer sehr grossen, vielleicht der grössten Verbreitung an den höheren Unterrichtsanstalten Deutschlands.

Eine Hauptursache dieses auffallend scheinenden Verhältnisses dürste in dem Umstande zu suchen sein, dass S.s Arbeit gleich bei ihrem ersten Erscheinen auf ein überaus wichtiges Element der Erdkunde, das bis dahin in den Schul-Atlanten nur ungenügend betont wurde, ein besonderes Gewicht gelegt; später haben zwar die meisten anderen Atlanten dies Beispiel besolgt, und nicht wenige haben in jenem Punkte dann bedeutend Besseres geleistet, als Sydow — aber letzterem gebührt eben doch die Anerkennung, dass er der Erste war, der diesen besseren Weg mit Ersolg einschlug. Wir sprechen von der Berücksichtigung der "natürlichen" geographischen Grundlagen gegenüber der politischen Geographie. Es ist ja erklärlich, dass derjenige Atlas, welcher in einer so wesentlichen oder geradezu der wesentlichsten Hinsicht zuerst den richtigsten Weg einschlägt, sich diesem grossen Verdienste entsprechend in der Gunst des geographischen Publikums festsetzt und dass andere spätere Atlanten ihm auf längere Zeit hin nur schwer Konkurrenz machen können — selbst wenn sie in einem oder dem anderen Punkte, wie bei ihrer grösseren Jugend leicht erklärlich, Besseres bieten.

Die Geschichte der Kartographie wird einst wegen dieses Verdienstes den Sydow'schen Schul-Atlas als denjenigen bezeichnen, der die erste grosse Reform auf dem Gebiete der Schulkartographie siegreich angebahnt hat. - Die im Herbst 1847 geschriebene Vorrede des Werkes sagt hierüber: "Durch möglichste Vereinfachung der politischen Illumination ist es gelungen, das natürliche Bild deutlich hervortreten zu lassen, und wo die Deutlichkeit gefährdet war, da ist zu getrennten Darstellungen Zuflucht genommen worden. . . . Zweifarbiger Druck dünkte mir nothwendig zur Erzielung eines bestimmten scharfen Ausdruckes des Landesbildes. Damit sich Wasser und Land streng von einander scheide, hat alles Wasser da, wo es sich zu Meer und See erweitert und in Morästen mit dem Lande vermengt, durch schwarze Schraffirung einen grauen Ton erhalten, und da, wo es sich in enge Betten zusammendrängt, laufen die Schraffirstriche zu starken schwarzen Linien zusammen. Hierdurch ist dem Wasser sein Recht geworden; es erscheint durch selbständige Bezeichnung in der Bedeutung, welche es in der Natur hat, welche aber sonst selten genug hervorgehoben wird. Alles Land ist in Braun schattirt, und zwar so, dass sich das Tiefland von 0 bis 300 Fuss Höhe durch gleichmässige engere Schraffirung, das Uebergangs-, also das Flach- und Hügelland zwischen 300 bis 500 und 600 Fuss Höhe durch weitläufige und demnach heller erscheinende Schraffirung auszeichnet vor allen Erhebungen des Bodens von mehr wie 600 Fuss, deren Oberstächen weiss erscheinen. Die Absälle der Berg- und Gebirgslandschaften sind je nach Steilheit und Höhe durch stärkere oder feinere, durch mehr oder weniger Bergstriche nach den Regeln der Situations-Zeichenkunst bezeichnet, und der Charakter der Gebirgszeichnung strebt darnach, das natürliche Relief des Bodens möglichst treu zur Anschauung zu bringen."

Sydow hatte also erkannt, dass er jenes Ziel, dessen konsequentes Festhalten eben sein grösstes Verdienst ist (die hinreichende Betonung der horizontalen und der vertikalen Erdoberflächen-Gliederung), für pädagogische Zwecke durch einfache Bergschraffirung nicht erreichen könne; dass es hierfür vielmehr erforderlich sei, die Unterstützung des Flächenkolorits zu Hilfe zu nehmen, um dadurch die gegenseitigen Höhenverhältnisse der Landestheile wirksam hervortreten zu lassen. Ein eigentliches Flächenkolorit im strengen Wortsinne scheint freilich ursprünglich

nicht durchgeführt zu sein; vielmehr suchte Sydow zunächst (nach den Mittheilungen des Vorworts) die Wirkung kolorirter Flächen lediglich durch Schraffirungsstufen in der zugleich für die eigentliche Terrainzeichnung angewandten braunen Farbe zu erreichen; er würde ja in der That hierdurch drei das wirkliche Flächenkolorit ersetzende Ton-Stufen erzielt haben: dunkelbraun, hellbraun und weiss — wenn nicht dieselbe braune Farbe zu gleicher Zeit für die Terrainzeichnung angewandt worden wäre! Indem aber das Letztere geschah, entstand naturgemäss in zahlreichen, ja in den meisten hochgelegenen Partien, die sich nach Sydow's Idee weiss vor den niedrigeren Bodenanschwellungen hervorheben sollten, durch die Anhäufung der braunen Gebirgsschraffen eine Abschwächung das Weiss und eine mehr oder minder grosse Annäherung an die braunen Flächentöne der niedrigeren Stufen (beiläufig ein Beispiel für die grössere praktische Verwendbarkeit desjenigen Schichtenkolorirsystems, das seine dunkelste Stufe in die ohnehin durch die stärkere Terrainzeichnung dunkleren höchsten Schichten legt; bei dem entgegengesetzten System wird die beabsichtigte Hell-Wirkung der höchsten Erhebungsstufen eben durch die gerade dort stärkste Terrainzeichnung naturgemäss mehr oder weniger illusorisch werden). - Sydow hat dann auch jedenfalls die ungenügende Wirkung der in seinem Vorwort beschriebenen Methode erkannt und deswegen (vielleicht erst in späteren Auflagen?) die Tiefländer durch Bedeckung mit einem grünen Farbentone von den Hügel- und Berglandschaften getrennt.

Es sei uns bei dieser Gelegenheit die Notiz zur Geschichte der Schulkartographie gestattet, dass auch der von M. Oppermann Anfangs der fünfziger Jahre zu Hannover publicirte, in methodologischer Beziehung ausserordentlich interessante Schulatlas bereits die orographischen Verhältnisse durch Höhenschichtenkärtchen in Flächenkolorit, die dem Hauptblatte eines jeden Landes als Nebenkärtchen beigegeben waren, in energischer Weise betonte; irren wir nicht, so existirten dieselben als Handzeichnungen für den Gebrauch der Schüler sogar schon mehrere Jahre vorher. Da aber einerseits Oppermann die speciell orographischen Darstellungen kleinen Nebenkärtchen, nicht denselben, (wie Sydow) die Hauptkarten zuwies; und da andererseits äussere Umstände das Bekanntwerden der ihrem Entwurf nach hochbeachtenswerthen Oppermann'schen Arbeit verhinderten, so ist Sydow's Atlas mit Recht als der bahnbrechende Reformator auf einem wichtigen Gebiete der Schulkartographie zu betrachten.

Auf der Gebirgskarte der Schweiz hat Sydow in der Terrainzeichnung einen interessanten Versuch gemacht, durch verschiedene Schraffirungsweisen die Ausdrucksfähigkeit des Bildes zu erhöhen. Der Wunsch; die zur Darstellung der Böschungs-, resp. der Erhebungsverhältnisse dienenden Schraffen oder Isohypsen gleichzeitig zur Ausdrückung anderer Verhältnisse zu benutzen, liegt ja sehr nahe; so lange es sich da wieder um orographische Ziele handelt, sind derartige Versuche gerechtfertigt und mitunter erfolgversprechend; sucht man aber, wie bei der Isohypsenzeichnung mehrfach geschehen ist, fremde oder nur sehr entfernt verwandte Elemente durch Variationen in der Schraffen- resp. Isohypsenzeichnung (durch verschiedene Farbe derselben z. B.) in das Bild hineinzutragen, so muss das entschieden als eine Verirrung bezeichnet werden. Gar leicht bringt zudem diese Verirrung die Gefahr mit sich, den ersten und ursprünglichen Zweck der Schraffen und Isohypsen durch das fremde Element abzuschwächen. Benutzung der Variation dagegen innerhalb der Ziele orographischer Zeichnung, so hat ein derartiger Versuch manches für sich, obwol die Schwierigkeit einer zweckentsprechenden Ausführung nicht zu verkennen ist; wir finden solche Benutzung verschiedenartiger Schraffirungsweisen z. B. auf schwedischen Generalstabskarten und auf officiellen topographischen Karten der Vereinigten Staaten. - Sydow hat auf genanntem Blatte die üblichen Vertikalschraffen (also die senkrecht-auf dem Wasserlaufe stehenden) für die Darstellung der "nicht-alpinischen Erhebungen"

benutzt, dagegen für die Zeichnung der "Boden-Erhebungen mit Alpencharakter" die Horizontalschraffen (also dem Wasserlaufe parallel streichende) benutzt, die z. B. aus den spanischen Generalstabskarten bekannt sind; dieselben werden von einigen leichten Vertikalschraffen durchkreuzt, die zur Verstärkung des Reliefbildes dienen. Wir gestehen, dass uns die Betonung des Unterschiedes zwischen den alpinen und den nicht-alpinen Erhebungen weit besser durch den unseres Wissens zuerst von C. Vogel auf seiner berühmten Uebersichtskarte der Schweiz im Stieler'schen Hand-Atlas angewandten Wechsel der Beleuchtung erreicht zu sein scheint. Wechseln wir zwischen senkrechter und schiefer Beleuchtung, so lassen sich doch immer die beiden betr. Gebiete organisch mit einander verbinden, während sie bei dem Wechsel der Schraffirungsweise stets mehr oder minder unvermittelt neben einander stehen werden.

Neben der obenerwähnten Aehnlichkeit des Sydow'schen Atlas mit dem Oppermann's haben diese beiden schon so alten Kartensammlungen noch einen anderen Verwandtschaftspunkt, den sie aber leider mit sehr, sehr wenigen anderen und neueren Atlanten theilen: nämlich eine pädagogische Beschränkung in der Wahl der aufzunehmenden und der zu benennenden geographischen Objekte; es ist überflüssig, daran zu erinnern, wie selten in dieser Beziehung sog. "Schulatlanten" bedenken, dass sie ein für die Schule bestimmtes Unterrichtsmittel sein sollen, nicht aber ein Nachschlagewerk für andere Zwecke. Sydow's und Oppermann's Arbeiten können da als durchaus nachahmenswerthe Vorbilder gelten.

Der vorliegende Atlas ist nicht direkt vom Steine, sondern von hochgeätzten Zinkplatten gedruckt, was mancherlei Nachtheile hat. So u. a. den der schwierigeren Eintragung von Korrekturen. Das macht sich recht empfindlich bemerkbar, da in dieser neuesten Auflage der Sydow'schen Arbeit verschiedene sehr veraltete Darstellungen sich finden — was wir sonst gerade bei den Publikationen der Perthes'schen Anstalt nicht gewohnt sind. (Vgl. die Darstellung der innerafrikanischen Flüsse und Seen auf Nr. 2, 4, 5; das Fehlen des Franz-Josef-Landes auf Nr. 2, 28 und 29; Tarim und Lob Nor auf 28, 29 und 31; San-Bo auf denselben Blättern; Alexander-Land auf Nr. 36, u. a. m.) Ebenso störend ist das Fehlen der Verhältniszahl bei den Massstäben.

Wird Sydow's Atlas gleich in wichtigen Punkten durch neuere Arbeiten übertroffen, so dürfen wir nicht vergessen, dass die letzteren in mancher Beziehung auf seinen Schultern stehen. Der ehrenvolle Platz, den vorliegende Kartensammlung in der Geschichte der Schulkartographie einnimmt, bleibt dadurch unberührt.

A. Steinhauser: Atlas zum geographischen Unterrichte in den österreichischdeutschen Schulen. — Wien, Artaria & Co., 1879. — 4.60 fl. ö. W.

Die Karten dieses Atlas sind im Inhaltsverzeichnis des Titelblattes in sechs Abtheilungen, "Heften", gruppirt. Für jede dieser Abtheilungen ist ein ziemlich umfangreicher begleitender Text beigefügt, der ein förmliches Lehrbuch bildet, sogar mit Aufnahme jener an den Schüler gerichteten Fragen, die in vielen elementaren Unterrichtsbüchern beliebt sind. Von der Besprechung dieses etwa 30 Folioseiten umfassenden Textes müssen wir natürlich an dieser Stelle absehen, da wir nur den Atlas selbst, also die Kartensammlung, hier im Auge haben.

Die letztere umfasst 48 Karten, und zwar in folgender Berücksichtigung des Stoffes: Nr. 1, Stellung der Erde im Weltgebäude; 2, Erklärung der Landkartenzeichen; 3, Planigloben; 4, 16—25, Erdtheil-Karten; 5, 26—31, Karten von Mittel-Europa; 7, 8, 32—40, 47, 48, Karten der europäischen Staaten; 9—15, die österreichischen Kronländer; 6, 41—44, Karten einzelner Gebiete fremder Erdtheile.

Unter den drei einleitenden Karten ist die zweite hervorzuheben, die eine leider in so vielen, selbst in sonst vorzüglichen Schul-Atlanten fehlende Anleitung

zum Kartenlesen enthält. Dass einige dieser zur Erklärung dienenden Zeichnungen nicht Phantasiebilder sind, sondern dass auf kartographischen Abbildungen wirklich existirender Erdgebiete die entsprechenden Erklärungen eingetragen wurden, ist entschieden sehr zu loben. Im Einzelnen liesse sich bezüglich der Ausführung der Zeichnung einiges tadeln, indessen bleibt immerhin die Aufnahme eines solchen anschaulich definirenden Blattes durchaus nachahmenswerth. — Unter den Planigloben des dritten Blattes fehlen die Halbkugeln der grössten Wasserfläche und der grössten Landfläche. Unseres Erachtens sollte das die Hemisphären darstellende Blatt eines für höhere Unterrichtsstufen bestimmten Atlas stets dazu benutzt werden, die durch die verschiedenartigen Projektionsweisen bedingten verschiedenartigen Grade der Verzerrung des Bildes zu veranschaulichen; in den Karten der einzelnen Länder kann dieses so wichtige Moment ja nicht mehr zur vergleichenden Darstellung gebracht werden.

Wenden wir uns zu den Erdtheilkarten, so müssen wir da zunächst einen wesentlichen Mangel hervorheben, der leider allen Blättern des Atlas anhaftet: es fehlt auf jeder Karte jegliche Angabe des Massstabes; weder die Verhältniszahl, noch ein Kilometer- oder Meilenstab sind irgendwo zu entdecken. (Wir wollen jedoch nicht unerwähnt lassen, dass, wie die Prüfung ergiebt, die aussereuropäischen Erdtheile unter einander gleichen Massstab haben.) - Bei den Erdtheilen Europa, Asien, Nord- und Südamerika sind das politische und das orographische Element auf besonderen, nebeneinandergestellten Blättern behandelt; bei Afrika und Australien ist das nicht der Fall. Europa finden wir sogar in zwei orographischen Blättern dargestellt, die jedoch beide wegen ungenügenden Terrainstichs und schlechten Drucks nicht befriedigen können. Ebenso wenig klar ist die Tarraindarstellung auf den Blättern der fremden Erdtheile, was anscheinend namentlich Schuld des nachlässigen Druckes ist; vielleicht sind auch die Steine bereits zu sehr abgenutzt gewesen und haben daher so schlechte Abdrücke gegeben. Die Zeichnung dagegen scheint, soweit solche überhaupt noch deutlich zu erkennen ist, ursprünglich gut gewesen zu sein. Der Stein, mit dem das blau schraffirte Meer auf den orographischen Karten gedruckt wurde, ist auch zur Hervorhebung der höchsten Berggipfel durch blaue Schraffen benutzt worden; da nun derselbe Stein unverändert auch für die entsprechende politische Karte gebraucht wurde, so hat letztere natürlich auch die blauen Berggipfel erhalten; es ist das eine Nachlässigkeit des Drucks, die um so störender wirkt, da die Zeichnung der Berggipfel im Drucke meist zu blauen Flecken verdorben wurde, die nun auf der politischen Karte wie kleine Enklaven fremder Staaten erscheinen. - In ihren Details entspricht die Zeichnung dieser Karten nicht immer dem Stande unserer Kenntnis der fremden Erdtheile im Jahre 1879, d. i. dem Publikationsjahre des uns vorliegenden Exemplares. So haben u. a. auf der Karte von Asien der San-Bo, der Tarim und Lob-Nor, der Oberlauf des Amu-Darja, die Taimyr-Halbinsel, der Unterlauf des Hoang-Ho noch eine i. J. 1879 bereits als unrichtig bekannte alte Darstellung behalten. Dasselbe gilt bezüglich des Bildes, das die mittel-afrikanischen Seen und Flüsse auf der Karte von Afrika gewähren; auch von dem gebirgigen Charakter Tibesti's ist noch nichts zu entdecken. In Australien vermissen wir den Amadeus-See. -- Auch die Entdeckung der österreichischen Nordpol-Expedition, das Franz-Josef-Land, ist in diesem österreichischen Atlas nicht berücksichtigt worden.

Wie das obige Inhaltsverzeichnis zeigt, besitzt der Atlas mehrere "Karten von Mittel-Europa". Jede derselben umfasst ganz Mittel-Europa, von Paris bis Odessa und von Neapel bis Kopenhagen, sodass wir hier ein grösseres Gebiet in seinem Zusammenhange behandelt finden, und zwar ein ja vorzüglich zu Vergleichungen anregendes. Das erste dieser Blätter bildet eine hydrographische Uebersichtskarte, nach Stromgebieten kolorirt; vielleicht würde diese Karte noch instruktiver, wenn alle in das Meer mündenden Stromgebiete nur mit einer Grenze

umzogen würden (also ohne Flächenkolorit blieben), und dagegen die nicht durch offene Wasserläufe mit dem Meere verbundenen Gebiete in Dalmatien und der Herzegowina durch Flächenkolorit hervorgehoben würden; übrigens konstruirt das vorliegende Blatt auf der Grenze von West- und Ostpreussen ein in Wirklichkeit nicht existirendes abflussloses Gebiet, indem es die Drewenz als einen etwa bei Strasburg entspringenden und in den See von Osterode mündenden Binnenfluss darstellt. Es folgt dann eine "Uebersicht der Höhenverhältnisse", eine Höhenschichtenkarte von hervorragender Klarheit; dieselbe unterscheidet neun Stufen (0 -100', 100 - 300', 300 - 500', 500 - 1000', 1000 - 2000', 2000 - 4000', 4000 - 8000', 8000 -12000', über 12000', Depressionen sind also leider nicht berücksicht). Wenn Petermann in dem Begleitwort zu seiner berühmten Reduktion der Rittich'schen ethnographischen Karte von Russland einst betonte, dass bei den Karten die Technik so ganz ausserordentlich den Werth beeinflusse, so gilt das besonders und in voller Stärke namentlich von Höhenschichtenkarten; denn wieviel hier der exakte Farbendruck und geschmackvolles logisches Kolorit zu bedeuten haben, und wie andererseits eine ungeschickte technische Reproduktion die werthvollste Zeichnung schädigen kann -- das zeigt z. B. zur Genüge die eben durch die Reproduktion entschieden geschädigte Isohypsenkarte Deutschland's von Leipoldt (in Andree-Peschel's physikalisch-statistischem Atlas des deutschen Reichs). Die vorliegende Karte Steinhausers zeichnet sich durch gute technische Herstellung aus; der Druck der Farbplatten ist befriedigend und die Wahl der Farben für die einzelnen Schichten eine sehr geschickte, zweckentsprechende; was in dieser Hinsicht die Karte vor vielen anderen gleichfalls dem Hauslab'schen System der Schichten-Abtönung folgenden Isohypsenkarten nach unserer Ansicht auszeichnet, ist die strenge Durchführung des einmal angenommenen Systems, indem die niedrigste Schicht weiss blieb und alle folgenden sich mit zunehmender Höhe zunehmend verdunkeln; es erscheint uns diese einheitliche Durchführung ein- und desselben Systems viel logischer, als die häufiger übliche Trennung der Erhebungsstufen in zwei Abtheilungen, von denen die eine (die niedrigeren Erhebungsstufen, das sog. Tiefland umfassend) nach Sonklar'scher Methode (also je höher, desto heller) kolorirt wird, die anderen (welche die höheren Erhebungsstufen umfasst) dagegen nach der Hauslab'schen (also je höher, desto dunkler); hebt man nur das Meer durch Farbe oder schwarze Schraffen genügend hervor, so heben sich die Küstenformen ja auch bei weissgelassener niedrigster Erhebungsstufe vollkommen deutlich ab - wie das z. B. Steinhauser's vorliegende Karte zeigt. - Diesem Blatte folgt eine Darstellung der relativen Bevölkerung; dieselbe behält die Grenzen der bei der Berechnung zu Grunde gelegten administrativen Einheiten bei und giebt in Folge dessen wieder einen Beweis, wie ungenügende geographische Resultate dieses Verfahren giebt; ausserdem wird die Wirkung durch ungeschickte Farbenwahl noch beeinträchtigt. Auf der hydrographischen Karte hat St. ausser den mit Namen bezeichneten Städten auch noch für alle anderen über 10000 Einw. zählenden Orte Zeichen eingetragen, dieselben aber unbenannt belassen; diese Arbeit wäre wol auf der Karte der Bevölkerungsdichtigkeit besser am Platze gewesen als dort, indem sie hier eine interessante und dem sonstigen Zwecke des Blattes engverwandte Ergänzung gebildet hätte. -Der Darstellung der relativen Bevölkerung schliesst sich eine solche der ethnographischen Verhältnisse an; dieselbe dürfte bei einer neuen Auflage des Atlas einer eingehenden Revision in manchen Einzelheiten zu unterziehen sein. — Auf der folgenden Uebersichtskarte der mittel-europäischen Eisenbahnen, Telegraphen- und Dampfschiffslinien sind die letzteren beiden Verkehrsmittel durch kaum von einander zu unterscheidende Farben gegeben; die der Karte als Bemerkung aufgedruckte Aufzählung von Provinzen und Staaten giebt der preussischen Rheinprovinz den Namen Niederrhein, giebt der Provinz Hannover nur einen "Regierungsbezirk" (und zwar "Hannover", dem die Landdrosteien Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück und Emden untergeordnet sind), zählt das zu Hannover gehörende Jahde-Gebiet als besondere administrative Einheit neben den Provinzen auf, nennt die übrigen deutschen Staaten "mit Preussen verbündet" (spricht dagegen nirgends von einem deutschen Reiche), nennt in Württemberg einen "Yaxt-Kreis" und verweist bezüglich der Provinz Oberhessen auf die Karte des Norddeutschen Bundes; wie oben erwähnt, trägt das uns vorliegende Exemplar die Bezeichnung: "Ausgabe 1879". — Den Schluss der mittel-europäischen Blätter macht eine politische Uebersichtskarte, auf der in der Farbenerklärung die obige Eintheilung Hannovers, sowie die selbständige Stellung des Jahde-Gebiets und der württembergische "Yaxt-Kreis" nochmals wiederkehren.

Die meisten nicht-habsburgischen europäischen Staaten haben die mit Recht oft gelobte Vertretung durch je zwei nebeneinanderstehende Blätter ein und desselben Atlas gefunden, von denen das erste der Orographie, das zweite der politischen Geographie gewidmet ist. Die orographischen Karten sind jedoch gänzlich ohne eingetragene Namen.

Der Geographie Oesterreichs sind speciell elf Blätter gewidmet: eine politische Uebersicht (bei der Vorarlberg nicht von Tirol, Görz und Triest nicht von Istrien unterschieden wurden), eine Höhenschichtenkarte, eine topographische Uebersicht, eine ethnographische Karte und mehrere Specialblätter einzelner Landestheile.

Schliesslich enthält der Atlas sechs Karten einzelner ausser-europäischer Gebiete: je eine politische und eine orographische Karte von Vorder-Asien und Aegypten, von Vorder-Indien und von den Vereinigten Staaten.

Die konsequente Berücksichtigung des orographischen Elements durch eingehendere Schichtenkarten zeichnet die dem Steinhauser'schen Atlas zu Grunde liegende Idee vor vielen anderen Kartensammlungen rühmlich aus; für fernere neue Auflagen möchte sich aber wegen mancher bereits veralteter Einzelheiten eine sehr specielle Revision dringend empfehlen.

Heuser's Katalog von kartographischen Werken: Atlanten, Karten, Plänen etc. und Veranschaulichungsmitteln für den Unterricht in der astronom. Geographie. 8°, 283 S. — Neuwied, Heuser, 1877. 9 M.

Jeder, der sich geographischen Studien widmet, wird bald und häufig den Wunsch nach einem detaillirten und zuverlässigen Kartenkataloge empfinden. Die in periodischen Schriften (wie in der Zeitschr. der Berlin. Ges. f. Erdkunde, in Petermanns Mittheil., in der Registrande des preuss. Gr. Generalstabs etc.) enthaltenen Zusammenstellungen neuer kartographischer Erscheinungen bieten, so werthvoll sie sind, doch in Folge der durch ihre Publikationszeitpunkte bedingten Zerrissenheit nur einen unbequemen Ersatz für einen möglichst erschöpfenden, methodisch bearbeiteten Kartenkatolog, dessen naturgemässe Ergänzungen sie vielmehr bilden sollten.

Einen solchen systematisch bearbeiteten Katalog, ein eigentlich wissenschaftliches Studienhilfsmittel können wir nun freilich die vorliegende Arbeit Heuser's nicht nennen. Eine derartige über alle Gebiete der Kartographie sich verbreitende methodische erschöpfende Arbeit existirt unseres Wissens überhaupt noch nicht; wol aber darf, in Ermangelung einer solchen, die Heuser'sche Zusammenstellung, obgleich ja in erster Linie für den praktischen Gebrauch der Buchhändler bestimmt, doch zugleich den Geographen als ein oft brauchbares Repertorium empfohlen werden. Dringend zu wünschen wäre freilich, dass die Arbeit bei einer eventuellen neuen Auflage einer gründlichen Reform unterzogen würde; denn wenn auch die Schrift keinen Anspruch auf den Namen einer wissenschaftlichen Leistung erhebt, so dürften doch einige der ihr anhaftenden Mängel unschwer zu beseitigen sein, und der Käufer des Buchs scheint uns das bei einer ev. zweiten Ausgabe um so eher verlangen zu dürfen, als der Preis ein keineswegs geringer ist (9 M.).

Die Anordnung des Materials ist nicht eine methodische, nach Hauptgruppen getheilte, sondern folgt lediglich der alphabetischen Reihenfolge der Titel. lässt sich das im Interesse schnellen und bequemen Nachschlagens vertheidigen, -aber doch nur dann, wenn die Art der Ausführung eine geschickte ist, die ein rasches Auffinden des Gesuchten erleichtert. Letzteres ist nun leider im vorliegenden Buch keineswegs immer der Fall; vielmehr ist die Registrirung der Titel oft in so mechanischer (um nicht zu sagen unlogischer) Weise erfolgt, dass es mitunter geradezu störend erscheint. Der Titel eines Kartenwerks darf in einem Kataloge (und besonders in einem alphabetisch geordneten) doch wol kein anderes Wort zur schnellen Orientirung an seine Spitze stellen, als den Namen des betr. Autors oder des dargestellten Landes; Heuser aber hat eine grosse Menge kartographischer Arbeiten nicht nach dieser Weise vertheilt, nicht für jede derselben den Platz gesucht, an dem wir sie am schnellsten finden würden, sondern vielmehr bei zahlreichen Titeln generalisirende Namen statt der Specialnamen an die Spitze gestellt. So müssen wir überaus viele Titel nicht unter dem betr. Autor- oder Ländernamen suchen, sondern unter Rubriken, wie "Eisenbahnkarte, Hand-Atlas, Hand- und Eisenbahnkarte, Handkarte, Hand- und Reisekarte, Atlas, Spezialkarte" u. s. w. Die Rubrik "Kartenwerke" umfasst 30 Oktavseiten, "Plan" umfasst 6 Seiten und - last, not least — "Karte" nicht weniger als 200 verschiedene Arbeiten!

An Generalstabskarten sind ausser den deutschen noch die belgischen, französischen, italienischen, österreichischen, dänischen und schweizerischen aufgenommen worden. Unter den deutschen vermissen wir die zahlreichen Arbeiten des ehemaligen hannoverschen Generalstabs. (Freilich sind dieselben unseres Wissens nicht in den Buchhandel gekommen und deswegen vielleicht in einem zunächst für Buchhändler bestimmten Katalog nicht zu suchen; es wäre übrigens für alle, die sich mit deutscher, speciell niedersächsischer Geographie beschäftigen, von grossem Interesse, zu erfahren, was eigentlich nach der Annexion Hannovers aus jenen Karten, bezw. aus den Steinen geworden ist; vermuthlich sind die Steine in den Besitz des preussischen Generalstabes übergegangen, der sich dann den Dank Vieler, und nicht nur der geographischen Specialisten, erwerben würde, wenn er bis zur eventuellen Herstellung neuerer und detaillirterer Karten jene hannoverschen Steine aufkorrigiren und als provisorische Blätter publiciren würde.) — Von Seekarten finden wir deutsche, italienische und österreichische im Heuser'schen Kataloge verzeichnet.

Zur bequemeren Orientirung ist dem Katalog ein methodisches Inhaltsverzeichnis vorgehängt, das folgende Haupt-Abtheilungen unterscheidet: A. Atlanten:
1) historische; 2) geogr.; 3) physikal.; 4) Gradnetz-Atl.; 5) Reise-Atl.; 6) topogr.
Atl. — B. Karten und Pläne: 1) Wandkarten; 2) Handktn.; 3) Reliefktn.;
4) topogr. und Spezialktn.; 5) geolog. Ktn.; 6) Pläne; 7) diverse Karten und geogr.
Werke (warum von letzteren hier einige wenige Titel genannt, ist uns unerfindlich);
C. Veranschaulichungsmittel für den Unterr. in der astron. Geogr.:
1) Atl. und Karten; 2) Globen; 3) Tellur. und Lunar., Sphäro-Tell., Armillar.-Sphär., Planetarien.

Trotz des Mangels an eigentlich wissenschaftlicher Bearbeitungsweise erscheint Heuser's Arbeit uns als ein oft brauchbarer Katalog, der namentlich, wenn er nach einer etwaigen neuen Ueberarbeitung ein noch handlicheres und zugleich reicheres Repertorium werden sollte, dem Geographen manchen Dienst leisten kann.

Lahr i. B. J. I. Kettler.

Die Vorgeschichte der Ethnologie. Deutschlands Denkfreunden gewidmet für eine Mussestunde. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1881.

Adolf Bastian, der nur unter der Vorbemerkung sich als Verfasser der vorliegenden kleinen Schrift nennt, beschenkt uns dadurch seit seiner im August 1880 erfolgten Rückkehr in die Heimat mit der zweiten Arbeit. Auf die "heilige Sage der Polynesier" folgt dieser "Fühler", denn mehr soll diese Vorgeschichte nicht sein, er fordert das Für und Wider heraus, bringt dabei aber eine ganz ausserordentliche Fülle von Material, wie es eben nur Bastian zur Verfügung steht.

Der Standpunkt, welchen Bastian in der Ethnologie einnimmt, charakterisirt sich auch wieder in dieser kleinen Schrift. Es kommt ihm vor allem darauf an, das Material, die Bausteine für diese Wissenschaft herbeizuschaffen; dass Feilen, Poliren und Ordnen, so meint er, müsse einer späteren Zeit vorbehalten bleiben und so häuft er denn aus dem unerschöpflichen Borne seines Wissens ganz ungeheure Stoffschätze an, fortfahrend in der Weise, wie er sie in seinem vor fast einem Vierteljahrhundert publicirten "Mensch in der Geschichte" eingeschlagen. Hat ihm wegen oft wirrer Anordnung, die Kritik über die Form seiner Schriften Vorwürfe, gemacht, die er jetzt (p. 41) "nicht ungerechtfertigt" nennt, so freuen wir uns hervorheben zu können, dass in der vorliegenden, gleichfalls von Thatsachen strotzenden Schrift dieses ungleich weniger der Fall ist, wenn wir darin auch ein 16 Seiten

langes Verzeichnis von Reliquien nicht zu finden vermutheten.

Vorarbeiten haben Bastian bei diesem Versuche wol wenige zu Gebote gestanden und den aperçu historique in Quatrefage's Rapport sur les progrès de l'anthropologie (Paris 1867) scheint er nicht benutzt zu haben. Er schöpft überall aus dem Eigenen, um die Geschichte der Wissenschaft zu schreiben, die sich jetzt noch "im Larvenzustand" befindet, die in ihrer Vollendung unser Geschlecht überhaupt nur ahnen, geschweige denn sehen wird. Bei dem Alterthume hält sich unser Autor nur wenig auf; mit Recht, denn es handelt sich ja um eine moderne, gegenwärtig noch werdende Wissenschaft, deren Urgeschichte beginnt, als mit Findung der neuen Welt eine objektive Umschau auf dem Globus erst möglich wurde. Aber zur Zeit, als Amerika gefunden wurde, interessirte zunächst nur das Kuriose, jene wilden Menschen mit Kannibalenfesten, die erst durch Entscheidung eines päpstlichen Dekretes als Menschen anerkannt worden, — so unverständlich erschienen sie jener Zeit. Erst mit der zweiten Periode der Entdeckungen, jenen in der Südsee, die sich an Cooks und Forsters Namen knüpfen, tritt ein mächtiger Impuls auf, der Name der Ethnographie wird genannt und bald darauf jene Bahn der Induction betreten, die allein zum Ziele führt. Fast gleichzeitig begründet Blumenbach die physiologische Anthropologie und nun ist fester Boden gewonnen für die Entwickelung der neuen Wissenschaft. Weit älter aber ist schon der Name der Anthropologie als Bezeichnung eines bestimmten Wissenszweiges und Bastian zeigt uns, dass der selbe zuerst in dem 1501 zu Leipzig gedruckten Werke von Magnus Hund "Anthropologia de natura hominis" genannt wird.

Was noch die Vorgeschichte unserer Wissenschaft betrifft, so weist der Verfasser namentlich auf Leibnitz hin, in dessen strahlendem Genius "sich bereits einige der Grossthaten spiegelten, zu denen einst die geographische und anthropologische Wissenschaft berufen sein sollte". Die Wichtigkeit des Vergleichs der Naturvölker für die Geschichte der Kulturvölker erkannte 1766 Steebs, indem er aussprach: "Wenn wir die Beschreibung der Grönländer, der Hottentotten und der meisten amerikanischen Völker mit der Beschreibung der Skythen, Sarmaten und alten Deutschen zusammenhalten, so werden wir die Mängel der alten Nachrichten ersetzen können." Herder verlangte das Studium der menschlichen Natur, wie man Thiere und Pflanzen studirt; und 1793 definirt Meiners: "Die Geschichte der Menschheit allein begreift den ganzen Menschen und zeigt ihn, wie er zu allen Zeiten und in

allen Theilen der Erde beschaffen war."

Die Geburt unserer modernen Wissenschaft aber datirt vom Jahre 1829 von dem Briefe Edwards an Thierry, durch welchen die Begründung der Société Ethnologique angebahnt wird und der zugleich in bedeutungsvoller Weise die spätere Verbindung der Ethnologie mit der Ürgeschichte vorbereitete. Nicht minder wichtig war die Anregung, welche 1843 zuerst Jomard zur Gründung ethnographischer Museen gab, der auch wenige Jahre später erkannte, dass es schon hohe Zeit sei, die Geräthe und Waffen der Naturvölker, die Ueberreste einer verschwindenden Vergangenheit zu sammeln. Il faut se hater de rassembler ce qui subsiste encore.

Bei den Franzosen also haben wir die Wiege der Ethnologie in ihrem heutigen Sinne zu suchen; wie sie die erste geographische Gesellschaft schufen, so auch die

erste ethnologische. Es folgten Amerikaner und Briten, dann ziemlich spät die Deutschen und der Beginn der Gesellschaftsthätigkeit muss bei uns vom September 1861 datirt werden, als unter Karl Ernst von Baer's und Rudolf Wagner's Führung in Göttingen einige Anthropologen zu einer ersten Zusammenkunft sich vereinigten. Seitdem ist an ethnographischen und anthropologischen Zeitschriften bei uns kein Mangel und Deutschland mit einem Netze von Vereinen überspannt, welche diese

Disciplinen pflegen.

Wir müssten in die reine Nomenklatur verfallen, wollten wir hier auf die ebenbürtigen Schöpfungen der Nachbarländer hinweisen oder die Namen der hervorragenden Förderer der Ethnographie im letzten Menschenalter anführen. Bastian charakterisirt sie alle kurz. Aber zweierlei möge noch hervorgehoben werden. Durch die zunehmende Anhäufung der thatsächlichen Kenntnisobjekte hatte sich die physiologische Anthropologie des Individuums mittels der Rassenlehre zu einer Naturwissenschaft des Menschengeschlechts erweitert und die dargebotenen Vergleichungen hatten dieses ermöglicht. Nun kam es darauf an, die comparative Methode auf die Psychologie in Anwendung zu bringen und hier treten denn die Schriften des Verfassers in ihr Recht und sind als Marksteine zu nennen. Der kostbare Siegespreis, der auf diesem Gebiete aber erworben werden kann, charakterisit sich durch W. von Humboldts Worte: "Die in dem Laufe der Jahrtausende und im Umfange des Erdkreises dem Grade und der Art nach verschiedenartige Offenbarung der menschlichen Geisteskraft ist das höchste Ziel aller geistigen Bewegung, die letzte Idee, welche die Weltgeschichte klar aus sich hervorgehen zu lassen streben muss." Es handelt sich um das Finden des Menschen in seinem Charakter als Zoon politikon des Gesellschaftszustandes.

Endlich und zum Schlusse behandelt Bastian die ethnographischen Museen; sie, die Kinder unserer Tage, werden kommenden Geschlechtern die letzten Reste von jenen Völkern zeigen, welche wir unter unseren Augen dahingehen sehen. Um so heiliger sei uns die Pflicht, hier zu retten und aufzuspeichern, was in der zwölften

Stunde noch zu erlangen ist.

Leipzig.

R. Andree.

Die Staaten Europa's, Schul-Atlas in 27 Karten, nebst Text zu Deutschland, von Alois Kühn, Hauptlehrer in Gebweiler i. E. Preis 1 M. Gebweiler u. Leipzig, Julius Boltze, 1879.

Auch bei dem geographischen Unterricht der niederen Schulen legt man mit Recht ein Hauptgewicht auf das Vergleichende in der Erdkunde. Die politische Eintheilung der Staaten, das geistlose Einprägen von statistischen Zahlen beim Unterricht werden auf ein Minimum beschränkt und die physischen Verhältnisse als die Grundlage angesehen, auf welcher sich alle Erscheinungen des Lebens und der Geschichte des Menschen aufbauen. Das Verständnis dieser wissenschaftlichen Erdkunde wird durch Benutzung eines brauchbaren Kartenmaterials erleichtert. Alois Kühn will in dem oben genannten Atlas für den Elementarunterricht ein solches geeignetes Mittel bieten, mit Trennung der oro-hydrographischen und politischen Verhältnisse, thut dies aber in ganz eigenartiger Weise. Lässt sich schon darüber streiten ob es für die Schule gut sei, nur Europa zu behaudeln, ohne dem Schüler eine Idee von der Erde und Europa's Verhältnis zu derselben zu geben, so ist auch die Art der Darstellung eine so schlechte, dass wir wenigstens mit enigen Worten näher darauf eingehen müssen. Die Gebirge sind in Form von dicken regenwurmartigen Strichen, die Flüsse als meist steife dünne Bindfäden dargestellt; sämmtliche Karten lassen so wenig Verständnis errathen, dass der Atlas als Lehrmittel durchaus als unbrauchbar bezeichnet werden muss. Eine weise Beschränkung in der Wahl des Gegebonen ist für die Volksschule freilich nothwendig, die Behandlung des Materials ist aber eine inkonsequente, wenn z. B. auf der Karte von Europa das Fürstenthum Monaco angegeben ist, aber Montenegro, Serbien, Bulgarien und Ost-Rumelien fehlen. (!) Von Kap-Namen sind nur zwei vorhanden. Auf der Gebirgskarte von Deutschland sucht man von den Flüssen Oder und Weichsel vergebense eine Spur, und das Fichtelgebirge dominirt über die baier. Alpen, während der Verf. von den Unterabtheilungen der Sudeten (Riesen-Geb. etc.) wol noch nie etwas gehört hat. Dieses mit viel Phantasie Gebirgskarte genannte Blatt wird ergänzt durch eine politische Karte Deutschlands tauf welcher die Provinze

ziehen. Auf Britannien fehlt der Strich für das Gebirge von Wales, in Spanien fehlen die Gebirge zwischen Tajo und Guadiana, in Italien die Gipfel der West-Alpen und das Terrain in Sardinien etc. etc. Nach dieser kleinen Blumenlese erwähnen wir noch, dass es der Autor für überfüssig hielt, nur irgend einen Maasstab oder eine Verhältniszahl anzugeben, sodass eine Vergleichung der räumlichen Ausdehnung schlechterdings unmöglich ist. Die Zeichnungen der Karten sind so oberflächlich und mangelhaft, die Gradnetze sind so falsch, dass wir es hier nur mit einem grob dilettantischen Versuch zu thun haben, bei dem es wie Hohn klingt, wenn auf dem Umschlag des Atlas besonders hervorgehoben wird: "Durch Erlass des Kaiserl. Ober-Präsidiums vom 25. März I. A. 964 wurde dieser Atlas zum Gebrauch beim Unterricht der Elementarschulen von Elsass-Lothringen genehmigt." Wir haben auf geograph. und Lehrmittel-Ausstellungen, wie bei den Prüfungsarbeiten vieler Schulen Deutschlands und Oesterreichs Kartenzeichnungen von Schülern gesehen, die diesen Atlas der Staaten Europa's weit hinter sich lassen, vor dessen Gebrauch jeder Lehrer zu warnen ist.

Leipzig.

A. Scobel.

#### Serpa Pinto's Reisewerk in deutscher Uebersetzung.

Serpa Pinto's Beschreibung seiner für die Geographie des südlichen Inner-Afrika so bedeutungsvollen Reise wurde durch schwere Krankheit des Reisenden später abgeschlossen, als man gehofft hatte. Mit grossem Interesse werden alle Geographen der deutschen Bearbeitung des nunmehr abgeschlossenen Werkes entgegensehen, die H. v. Wobeser besorgt hat und deren soeben erfolgtes Erscheinen durch die Verlagshandlung (Hirt in Leipzig) angezeigt wird. Die deutsche Ausgabe (2 Bde., gr. 8°, mit einer grossen und 10 kleinen Karten) führt den Titel "Serpa Pinto's Wanderung quer durch Afrika vom Atlantischen zum Indischen Ocean", der Preis wird 27 M. (gebunden 31 M.) betragen.

#### Notizen.

#### Bemerkungen zur Tiefenkarte des Indischen Oceans.

Das Quellenmaterial zur beigegebenen Tiefenkarte des Indischen Oceans ist dasselbe, welches ich bei meiner Berechnung der mittleren Tiefe dieses Meeresraumes zu Rathe gezogen habe, nämlich die britischen Admiralitätskarten Nr. 748 A und B, 491 A und B, 492 A und B, 2660 A und B, 2661 A und B, 2414, 780, 781, sowie die "Tiefenkarte des Grossen Oceans" in Petermann's Mittheilungen 1877, Taf. 7.

Das Bodenrelief des Indischen Oceans ist hier zum ersten Mal in solcher Ausführlichkeit dargestellt. Es sind die Tiefseelothungen (über 1000 Faden betragend) nahezu vollständig, die anderen wegen Raummangels nur in einer Auswahl eingetragen. In dem nördlichen Theil des Oceans sind die Tiefseelothungen zumeist von britischen Kriegsschiffen ausgeführt worden: Capt. Bullock auf dem Serpent, Capt. Shortland auf der Hydra, Capt. Pullen auf dem Cyclops, ferner durch Capt. Halpin von der britischen Handelsmarine, bevor derselbe das 3600 Seemeilen lange Telegraphenkabel zwischen Suez. Aden, Bombay und weiterhin von Madras nach Penang versenkte 1). Die Lothungsreihen im Süden zwischen den Maskarenen, Kerguelen und Westaustralien sind grösstentheils dem trefflichen Capitan von S. M. S. "Gazelle" zu verdanken, daneben geht eine Sondirungsroute des "Challenger" von der Capstadt nach Kerguelen und weiterhin im Südosten (von 180° E. Grw. an) auf Melbourne zu über die Jeffreytiefe. In dem grossen Raume zwischen 10° und 30° S. Br. und 65° bis 110° E. Grw., über welchen die Routen der Reis- und Theeschiffe sich quer hinüberziehen, mangeln Lothungen durchaus, ebenso, höchst merkwürdiger Weise, im bengalischen Golf. Gut durchlothet sind die flacheren Theile der auf diesem Blatt dargestellten Mittelmeere, obwol in der wichtigen Gegend unmittelbar südlich und östlich Borneo, wo die bekannte Wallace'sche Naturgrenze zwischen Asien und Australien verläuft, die Sondirungen nach Frequenz und Zuverlässigkeit noch viel zu wünschen übrig lassen. Die Darstellung dieser höchst interessanten Meeresstriche auf einer Karte in grösserem Massstabe, wo alle Details und namentlich auch die grossen Lücken in unserer Kenntnis dieser so viel von Kriegs- und Handelsfahrzeugen besuchten Gegend sich klar unterscheiden lassen werden, soll einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift vorbehalten sein.

<sup>1)</sup> Journal of the R. Geogr. Society vol. 41, 1871, p. 54.

Man wird, was den Inhalt der Karte betrifft, bei einem Vergleich mit Blatt 68 (Habenicht's Generalkarte von Afrika) des neuen Stieler'schen Atlas erhebliche Differenzen in der Gegend um Madagaskar bemerken. In diesem Falle glaube ich das richtigere Bild geliefert zu haben, was streng im Anschluss an die hier ziemlich zahlreichen Tiefenmessungen (Adm. ch. 748 A und B) entworfen ist. Habenicht nämlich hat Madagaskar in der Richtung der St. Lazarusbank und der Comoren einerseits und der Europainsel und Bassas da Indiafelsen andererseits durch submarine Bodenschwellen von weniger als 500 bezw. 1000 Faden an das ostafrikanische Festland gefesselt, während grade zwischen dem äussersten östlichen Riff (7—9 Faden tief) der Lazarusbank und der westlich von Comoro gelegenen 4 Fadenbank eine Tiefe von 1550, gleich nördlich und südlich davon 1220 bezw. 1660 Faden als sondirt auf der Seekarte angegeben sind. Wer also an die Habenicht'sche Darstellung geologische Folgerungen knüpfen wollte in dem Sinne, dass Madagaskar ein submarines Anhängsel Ostafrikas wäre, würde sich gänzlich mit den Thatsachen in Widerspruch bringen.

Auch einen anderen Irrthum vermag unsere Karte aufzudecken, dem freilich auch der Verfasser mit Liebe einst angehangen hat. Wo bleibt Lemuria? Nördlich, östlich, südlich von Madagaskar giebt es nur Tiefen von mehr als 2000 Faden, den schmalen und nur an beschränkten Lokalitäten wirklich bis über das Niveau der Hundertsadenlinie sich erhebenden hakenförmigen Rücken ausgenommen, der durch die Seychellen, die Saya Malha- und Nazarethbänke bezeichnet wird. Selbst zwischen Addu Atoll der Maldivhkette und Perros banhos der Chagosgruppe ist eine Lothung von 2500 Faden eingetragen, also ein Abgrund von 4570 m! Ebenso beachte man, dass schon 45 Seemeilen von den Bassas-Leuchtfeuern der Südostküste Ceylons die Sondirungen eine Tiefe von 2345 Faden, und in fast gleichweitem Abstande von Diego Garcia der Chagosgruppe und von Point de Galle auf Ceylon unter 31/20 S. Br. und 821/20 E. Grw. 2455 Faden ergeben haben. Ebenso tief ist das Meer westlich von Sumatra. Diese gewaltigen Tiefen drängen zu der Schlussfolgerung, dass man es hier mit einem altoceanischen Meeresboden zu thun hat, der kaum in der Tertiärzeit sein Haupt über die Oberfläche des Meeres emporgehoben, seitdem aber wieder versenkt haben dürfte. Man wird also die Existenz von Lemuria gleich kritisch fortan betrachten müssen wie diejenige der platonischen Insel Atlantis. Ueberdies rathen die Resultate, zu denen Adolf Engler in seinem Versuch einer Entwicklungsgeschichte der extratropischen Florengebiete der nördlichen Hemisphäre gelangt ist, fortan überhaupt die höchste Vorsicht und Enthaltsamkeit Allen denen an, die ihre Phantasie im Schaffen und Untergehenlassen grosser Inselkontinente inmitten der heutigen Meeresbecken geübt haben.

Zum Schlusse will ich die Gelegenheit benutzen, einen längst gehegten bisher aber nur in engeren Kreisen geäusserten Wunsch hier anzuknüpfen, nämlich dass man die Nomenklatur des Bodenreliefs der Meeresräume nun endlich einmal in einer Richtung weiter ausbauen möge, die soviel ich weiss, zuerst von den Amerikanern angebahnt, in grossartiger Weise jedoch von Peterman'n in seiner bekannten Tiefenkarte der Südsee den deutschen Geographen gewiesen worden ist. Seitdem uns die modernen Tiefseeforschungen gezeigt haben, dass der Meeresboden ein zwar meist schwach undulirtes, aber doch ausgesprochnes Relief besitzt, seitdem die Kartographen diese neu erkannten Objekte bildlich darzustellen sich gewöhnt haben, da wäre es wol an der Zeit, auch diese neu in die Beschreibung der Erdoberfläche eingeführten Objekte allgemein mit Namen zu versehen, wie es für einzelne schon lange wirklich geschehen ist. Die didaktischen Vorzüge einer solchen Nomenklatur liegen auf der Hand. Mein Ideal aber wäre, auch für die Maximaltiefen, die den Berggipfeln homolog sind, eine Benennung eingeführt zu sehen, weil erst so die höchstmögliche Anschaulichkeit erreicht wäre. Wenn wir lesen, in der Südsee ist die beträchtlichste Tiefe in 44° 55' N. Br. und 152° 26' E. Grw. mit 4655 Faden oder 8513 m gemessen, so ist das eine trotz ihrer Schärfe — alle geographischen Coordinaten sind gegeben — keineswegs anschauliche Bezeichnung des betreffenden Punktes der Erdoberfläche. Haben wir uns hingegen die Lage einer Tuscaroratiefe durch Kartenstudium eingeprägt und können wir auch an die Ziffer der genannten Maximaltiefe einen Namen knüpfen, so wird unsrem Gedächtniss ohne Zweifel das Festhalten dieses Objektes sammt der Ziffer bedeutend erleichtert. Um für das, was ich eben Maximaltiefe nannte ein Gattungswort zu gewinnen, würde es sich freilich wol nicht vermeiden lassen, für die flacheren Depressionen den Ausdruck Mulde oder Becken, unter Umständen Kanal oder Thal anzuwenden, für das Tiefste derselben aber den Ausdruck Tiefe aufzusparen. Dies auf unser obiges Beispiel angewendet würde ergeben: die tiefste bisher mit Zuverlässigkeit gemessene Meeresstelle ist die — sagen wir, ohne Präjudiz — Washingtontiefe im Tuscarorabecken des nordwestlichen Theils der Südsee. Eine solche Namengebung darf aber rechtmässigerweise nur von den Entdeckern der Objekte ausgehen, also den bekannten Capitänen

der britischen, deutschen und amerikanischen Kriegsschiffe oder von den Vorständen der hydrographischen Aemter dieser Staaten, die sich unschwer über die Einzelheiten dieses Taufaktes verständigen könnten. Das eben Gesagte wird auch den Verfasser entschuldigen, wenn er auf der Tiefenkarte des Indischen Oceans nicht im Sinne der oben entwickelten Principien selbständig vorgegangen ist und keine neuen Tiefennamen eingeschrieben hat; gestehen darf er aber vielleicht, dass er seine Feder nur mit Mühe zurückgehalten hat, dem über 2000 Faden tiefen Raum zwischen Ceylon, Chagosarchipel und Sumatra den Namen "Lemuriabecken" beizulegen.

Otto Krümmel.

## Entgegnung auf eine Kritik Ratzel's über Peschel-Leipoldt, Physische Erdkunde, Bd. l.<sup>1</sup>)

In Nr. 49 des Literarischen Centralblattes vom Jahre 1879 (ausgegeben am 6. Dezember), S. 1590 zeigt Herr Prof. Ratzel in München das Erscheinen von Lieferung 1 der von dem Unterzeichneten herausgegebenen "Physischen Erdkunde" an und aussert hierbei, dass sowol Kritiker, als auch andere Leser "mit einer gewissen unwilligen Rathlosigkeit" einem solchen Bruchstücke gegenüber stünden, wie man es hier biete. Einen scharfen Tadel erfährt sodann das Fehlen des Vorwortes; Ratzel erklärt die Weglassung desselben sogar für einen Verstoss gegen den "literarischen Anstand". Ueber den Inhalt jener 1. Lieferung schweigt hierbei Ratzel völlig; er kann demnach in jenem kurzen Referat im wesentlichen nichts Anderes beabsichtigt haben, als den Unterzeichneten Moral zu lehren. Wir vermögen schon diese sonderbare Auffassung des Kritikeramtes nicht zu begreifen; noch weniger aber verstehen wir, wie Ratzel seiner "unwilligen Rathlosigkeit" noch zu einer Zeit öffentlich Ausdruck verleihen konnte, in welcher der erste Band der "Physischen Erdkunde" sammt dem Vorwort längst erschienen war. 2) Es sei zugleich konstatirt, dass von den zahlreichen Kritikern des In- und Auslandes kein einziger jenen Tadel Ratzel's wiederholt hat; er beruht demnach auf einer ganz subjektiven Auffassung Ratzel's. Derselbe sollte übrigens wissen, dass jeder Autor das Vorwort zuletzt schreibt und auch zuletzt drucken lässt. Ratzel wird hierauf vielleicht erwidern, dass dann von einer Lieferungsausgabe überhaupt hatte abgeschen werden müssen. Mit Vergnügen würde dies von meiner Seite aus geschehen sein; denn jeder Autor, dessen Werk in Lieferungen erscheint, setzt sich der Gefahr aus, zuerst in einzelnen Partien missverstanden zu werden. Indess wünschte die Verlagsbuchhandlung lebhaft die Lieferungsausgabe, die ja auch für den Käufer mannigfache Vortheile bietet. Indem ich meine Einwilligung hierzu gab, brachte ich demnach ein Opfer und hätte dafür eher auf Dank gerechnet, als auf einen so scharfen, mich nicht wenig kränkenden Appell an meinen Anstand.

Wie in der besprochenen ersten Anzeige der "Physischen Erdkunde", so häuft Ratzel in einer etwas ausführlicheren Kritik (Literar. Centralblatt vom 18. Sept. 1880, Nr. 38, S. 1257 f.) gegen den Unterzeichneten Anklage auf Anklage, ohne ihm auch nur das leiseste Verdienst zuzuerkennen. Ob Ratzel Grund genug hierfür hat, wird man aus dem Folgenden deutlich erseben.

Wie wenig genau es Ratzel mit seinen Worten nimmt, verrathen schon die ersten Sätze jener Kritik. Sie beginnt nämlich mit den Worten: "Ueber den Grundsatz, von welchem der Herausgeber dieses Werkes ausgegangen ist: Peschel's Vorlesungsheft und nachgelassene Notizen durch' Zusätze eigener Ergänzung auf den Standpunkt der Gegenwart fortzuführen und sie so zu ergänzen, dass sie ein zusammenhängendes, nicht nur den Verehrern Peschel's und denen, welche noch jetzt von ihm lernen wollen, sondern auch dem grossen Publikum angenehmes Werk bilden, haben wir unsere Meinung bei der Besprechung der ersten Lieferung angedeutet." Thatsächlich aber hat Ratzel nicht die geringste Andeutung davon bei der ersten Besprechung gemacht. Im Gegentheil wirft er dort noch in "unwilliger Rathlosigkeit" die Frage auf: Nach welchen Grundsätzen sind die hinterlassenen Manuskripte bearbeitet? In der ersten Kritik kündigt Ratzel ferner an. jene "Frage des literarischen Anstandes" später näher zu erörtern; in der zweiten Kritik hingegen weicht er derselben — und wol nicht ohne Grund — mit den Worten aus: "Wir versagen uns, noch einmal solchem Verfahren gegenüber Stellung zu nehmen." Wozu jene drohende Ankündigung, wenn die Anstandslektion nicht fortgesetzt werden sollte?

<sup>1)</sup> Die Redaktion des Liter. Centralblattes verweigerte die Aufnahme dieser Entgegnung, "weil sie nicht in den ersten Wochen nach dem Erscheinen der Ratzel'schen Kritik eingesandt sei und einen zu grossen Umfang besitze."

<sup>2)</sup> Es geschab dies bereits im Oktober vorher.

Weit bedauerlicher ist es, dass Ratzel nicht einmal genau Kenntnis genommen hat von dem Vorwort, nach welchem er doch so lebhaftes Verlangen trug. In dem Vorwort zur "Physischen Erdkunde" heisst es ausdrücklich: "Die hinterlassenen Hefte enthielten keineswegs die bis ins Detail ausgearbeiteten Vorträge, sondern meist nur skizzenartige Andeutungen, . . . . eine etwas specialisirte Angabe des Gedankenganges" etc. Nach den Aeusserungen Ratzel's aber muss es scheinen, als ob der Unterzeichnete ein nahezu vollendetes Werk vor sich gehabt habe, welches nur noch einmal durchzusehen und durch einige neuere Ergebnisse der Forschung zu bereichern war. Dies ist eine völlige Entstellung des wahren Sachverhalts. Zu einer solchen Arbeit hatte es wahrlich nicht einer fünfjährigen angestrengten Arbeit bedurft; auch wurde dann der Titel gar nicht zu der Leistung des Unterzeichneten stimmen. Ich wiederhole, dass die Form, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben, durchweg von mir geschaffen ist, und es freut mich, dass Ratzel manchmal Peschel zu hören gemeint hat, wo nur der Herausgeber spricht. Von einer blossen "Nacharbeit", wie Ratzel sich ausdrückt, kann also gar nicht die Rede sein; es war vielmehr aus einem noch nicht einmal ordentlich gesichteten Material ein völlig neuer Bau zu schaffen. Es ist unbegreiflich, wie Ratzel diesen bei der Beurtheilung fundamentalen Gedanken fast völlig in sein Gegentheil verkehren kann.

Ratzel bemerkt unter anderem: "Manche interessante Auffassungen würden als Vermächtnisse Peschel's von Werth sein, wenn die volle Sicherheit geboten wäre, dass sie unverändert dastehen, so wie er sie niederschrieb." Somit hängt nach Ratzel der wissenschaftliche Werth jener Auffassungen lediglich von dem Autor ab. Was von Peschel herrührt, ist gut; was Leipoldt hinzugefügt hat, ist schlecht, weil es eben von Leipoldt stammt. Wie viel erhabener hat in dieser Hinsicht Peschel gedacht! Wir dürfen nur an seine schönen Worte aus der Einleitungsvorlesung (Physische Erdkunde. Bd. 1, S. 11) erinnern, die da lauten: "Wir haben es in der physischen Erdkunde nicht mit blossen Aussprüchen von diesem oder jenem Gewährsmann zu thun, dem wir unbedingt glauben müssen, sondern mit Regeln, welche sich streng vollziehen, aber von uns erst aufgesucht und durch Thatsachen erhärtet werden müssen. Immer entscheidet hierbei die Wucht des Beweises, niemals die Autorität dieses oder jenes Gewährsmannes." Man sieht, dass Ratzel von dem hohen und freien Gedankenfluge Peschel's weit entfernt ist.

Wenig schmeichelhaft für den Unterzeichneten sind ferner folgende Worte Ratzel's: "Bei andern Stellen sind wir dagegen froh, an Peschel's Autorschaft zweifeln zu dürfen, wie z. B. bei der Umarbeitung des Kapitels über Fjordbildungen, welche glücklicherweise Leipoldt ausdrücklich für sich in Anspruch nimmt, oder bei der des Abschnittes: Ueber die Lage, den Bau und die Entstehung der Gebirge." Wie begründet nun Ratzel dieses harte Urteil? Offenbar erwartet man, dass er die von mir jenen Abschnitten hinzugefügten Theile kritisch beleuchtet Statt dessen schweigt er über diese; denn die folgenden Ausstellungen beziehen sich bis auf einen Punkt (die Elastizität der Gesteine betreffend) durchweg auf Stellen, die den "Neuen Problemen" entlehnt, also von Peschel selbst geschrieben worden sind. Ratzel hält es also für überflüssig, sein Urteil über die Arbeit des Herausgebers zu motiviren. Leichter hat sich wol noch nie ein Kritiker seine Arbeit gemacht.

Vier Punkte in jenen beiden Abschnitten (von den übrigen 21 Abschnitten des Werkes nimmt Ratzel überhaupt keine Notiz, das Erscheinen von Lieferung 2 und 3 wird nicht einmaangezeigt) sind es, welche Ratzel zu lebhastem Tadel heraussordern. Die ersten drei Punkte treffen nur indirekt den Herausgeber, da sie sich auf Stellen aus den "Neuen Problemen" Peschel's beziehen; der vierte angebliche Fehler hingegen kommt ausschliesslich auf meine Rechnung. In allen vier Punkten scheint mir Ratzel's Anklage eine ungerechte zu sein.

Der erste Punkt (14 Zeilen, d. i. den sechsten Theil der gesammten Kritik umfassend) bezieht sich auf das Fehlen eines Citats aus dem geologischen Bande von Wilkes Exploring Expedition. Die Aufnahme dieses Citats wäre nach Ratzel "um mild zu reden, höchst wünschenswerth gewesen um nicht noch in weiteren Kreisen die von Peschel selbst gewiss am entschiedensten zurückgewiesene Meinung zu verbreiten, dass die Fjordtheorie eine Peschel'sche Entdeckung sei. Leber diesen Vorwurf wird ein Kenner der Verhältnisse nur lächeln. Jeder, der mit der geographischen Literatur Skandinaviens und Englands auch nur ein wenig vertraut ist, weiss, dass längst vor Peschel von zahlreichen Gelehrten die Fjorde mit den glacialen Erscheinungen in Verbindung gebracht wurden; das Missverständnis, dass Peschel die "Fjordtheorie" ins Leben gerufen habe, ist demnach unter Geographen völlig ausgeschlossen. Auch hat Peschel Dana's Werk sicher nicht benützt; somit ist gar kein Grund einzusehen, warum Dana hier citirt werden sollte, zumal unzweifelhaft schon vor Dana in Skandinavien durch die Friktionsstreifen an den Uferfelsen der Fjorde die Aufmerksamkeit auf eine Verbindung von Eiszeit und Fjordbildung gelenkt wurde.

Zweitens spricht Ratzel von einer "gänzlich unrichtigen Angabe über die Tiefe der Fjorde, welche sich leider durch drei Auflagen der "Neuen Probleme" bis in dieses Werk hereingeschleppt habe", und fügt diesem Tadel noch die den Herausgeber der Leichtfertigkeit zeihende Bemerkung hinzu: "Eine Viertelstunde Studium auf der Seekarte einer Fjordküste hätte ihre Unbegründetheit deutlich gezeigt." In der "Physischen Erdkunde" (Bd. I., S. 480 ff., nicht 460, wie Ratzel fälschlich bemerkt) ist nämlich behauptet, dass am Ausgange der Fjorde der Boden viel seichter ist als im Hintergrunde, und hieran zu zweifeln, habe ich auch jetzt noch keine Veranlassung. Der berühmte norwegische Meteorolog Mohn, der selbst in zahlreichen Fjorden Norwegens Tiefseetemperaturen aufgenommen hat und somit in diesem Falle eine ganz kompetente Person ist, sagt hierüber in Uebereinstimmung mit unserer Anschauung (Petermann's Mittheilungen 1876, S. 437): "Die Fjorde sind in der Regel tiefer, ja viel tiefer als das Meer an ihrer Mündung. Die Tiefen der Fjorde bilden also vom Ozean abgesperrte tiefe Bassins, die mit Wasser gefüllt werden, das über die ausserhalb liegenden seichteren Küstenbänke floss," In gleichem Sinne spricht sich der skandinavische Geolog Helland aus (s. Poggendorff's Annalen, Bd. CXLVI [1872], S. 544. 557 f.), und hiermit stimmen sämmtliche Tiefenkarten skandinavischer Ufergebiete überein. Ratzel's scharfer Tadel ist daher in Hinsicht auf die letzteren ganz unbegründet. Da nun für fast sämmtliche der übrigen echten Fjordküsten, die ja wegen ihrer polaren Lage der Forschung sehr entrückt sind, genauere Tiefenkarten fehlen, so ist nicht recht einzusehen, auf welchen Tiefenkarten der Unterzeichnete sein "viertelstündiges Studium" vornehmen soll. Es sei nur noch darauf hingewiesen, dass relativ seichte Schwellen auch vor einzelnen Fjorden Grönlands (Petermann's Mittheilungen 1880, S. 98), Neu-Fundlands (Kjerulf, Die Eiszeit, S. 67) und Patagoniens (Physische Erdkunde. Bd. I., S. 480) gefunden worden sind. Ich ersuche hierdurch Herrn Prof. Ratzel, mir die von ihm gemeinten Fjordkarten näher zu bezeichnen; mit Vergnügen werde ich dann in dieser Zeitschrift mit ihm über diesen Punkt weiter diskutiren. Schon jetzt aber darf es ausgesprochen werden, dass Ratzel's Behauptung in ihrer Allgemeinheit ohne Zweifel falsch ist.

Die Angabe Peschel's über den Kohlensäuregehalt des Meerwassers (Phys. Erdkunde. Bd. I., S. 552), welche sich auf die Analysen v. Bibra's, Forchhammer's und Bischof's gründet, ist allerdings nicht mehr ganz zutreffend. Sicher erwiesen ist jedoch der grössere Kohlensäuregehalt des Meerwassers, soviel ich weiss, erst seit den Untersuchungen O. Jakobsen's, welcher die zahlreichen von der "Gazelle" aus den drei Hauptozeanen heimgebrachten Wasserproben in Hinsicht auf ihre chemische Zusammensetzung geprüft hat. Da die Ergebnisse dieser Untersuchungen erst 1878, d. h. etwa ein halbes Jahr vor dem Druck der Schlusslieferung des ersten Bandes und zwar in einem schwer zugänglichen Werke (Jahresbericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel, IV., V. und VI. Jahrg.) erschienen sind, so kann ein billig denkender Kritiker die Nichtbeseitigung jenes Irrthums gewiss nicht als eine schwer wiegende Unterlassungssünde betrachten.

Endlich behauptet Ratzel, dass die von mir erwähnte, experimentell bewiesene Elastizität der Gesteine mit Unrecht so zuversichtlich auftrete. Der Unterzeichnete hält es nicht für nöthig, auf diesen Gegenstand näher einzugehen, da man sich nicht bloss in geologischen Lehrbüchern, sondern selbst in jedem guten Konversations-Lexikon (z. B. bei Meyer, 3. Aufl., Bd. V. [1875], S. 1017 ff., wo unter anderem der Elastizitätsmodul für Gyps, Sandstein, Kalkstein und Schiefer angegeben ist) von der völligen Unhaltbarkeit der Ratzel'schen Meinung leicht überzeugen kann.

Auf die besprochenen vier Mängel, welche Ratzel zu finden gemeint hat, gründet sich sein Urtheil, dass die "Physische Erdkunde" nicht auf der Höhe der Wissenschaft stehe. Was müsste ich dann von einer Kritik Ratzel's sagen, die kaum doppelt so viel Zeilen umfasst als die "Physische Erdkunde" Druckbogen und in der er, noch dazu als Kritiker, sich fast ebenso viele Irrthümer zu Schulden kommen lässt, als er mir nachzuweisen geglaubt hat?

Mit welch seltsamen Anforderungen Ratzel an die "Physische Erdkunde" herangetreten ist, zeigt sich namentlich in den Worten: "Er (der Herausgeber eines wissenschaftlichen Nachlasses) muss mindestens ebenso viel wissen wie jener Meister; aber seine eigenen Gedanken muss er zurückdrängen können." Da in dem vorliegenden Falle nur ein Schüler Peschel's die Herausgabe übernehmen konnte (vgl. Physische Erdkunde. Bd. I., p. VIII), so fordert demnach Ratzel von einem solchen, obwol nur wenige von Peschel's Schülern das 30. Lebensjahr überschritten haben dürften, eine gleiche Sicherheit und Allgegenwart des Wissens wie von dem berühmten Meister, und so begreift man auch sein Bedauern darüber, dass die "Physische Erdkunde nicht ist, was sie hätte sein können." Der Unterzeichnete bekennt gern, dass dieses Werk unter Peschel's Händen einen höheren Grad der Vollkommenheit erreicht hätte; Ratzel aber würde gerechter

gewesen sein, wenn er mit den thatsächlichen Verhältnissen gerechnet und bedacht hätte, dass ein Jünger und kein Meister der Wissenschaft, wenn auch mit Anstrengung aller seiner Kräfte, dieses Werk geschaffen hat,

Schliesslich müssen wir noch hervorheben, dass Ratzel nicht bloss den Herausgeber, sondern auch Peschel selbst unrichtig beurtheilt. Ratzel sagt von Peschel: Jeder sehe diesem Manne, der seine Probleme "ganz, Bausteine und Arabesken, Wahrheiten und Irrthümer, als ein Werk aus Einem Gusse vor uns hingestellt, die etwaigen Fehler nach, weil sie unzertrennlich verbunden seien mit dem Schöpferischen, dem Schwungvollen seines Geistes." Im Gegensatz hierzu müssen wir erklären, dass wol selten ein Forscher so sehr die Thatsachen beherrscht und ihnen die von ihm aufgestellten Hypothesen und Theorien untergeordnet hat wie Peschel. Kühne Phantasiegebilde za schaffen hat er stets verschmäht, und wie sorgsam er auch in den "Problemen" mit Thatsachen gerechnet hat, wird, wie wir zuversichtlich hoffen, Ratzel aus obiger Kontroverse am deutlichsten ersehen.

Dresden, im Januar 1881.

Gustav Leipoldt.

## Nachträge zu Jarz' Aufsatz über die Lage der homerischen lnseln.

Z. f. w. G., II. Jahrg. H. I.

Einem Philologen, der die Ausführungen von Jarz "Wo sind die homerischen Inseln Trinakie, Scherie, Ogygie, Aiaie zu suchen?" (II. 1. p. 10 dieser Zeitschrift) mit grossem Interesse und Bewunderung für die scharfsinnigen Parallelen zwischen Odysseus' Schilderungen und denen unserer Reisenden gelesen hat, ist es vielleicht erlaubt, einige Bemerkungen und Fragen anzufügen. Ich bin begierig, was der Verfasser der Abhandlung antwortet.

Jarz schreibt p. 18 in der Rekapitulation "Odysseus ist wahrscheinlich aus dem Süden des Atlantischen Ozeans gekommen"; wie ist das mit der Gewohnheit, die Mehrzahl der in den Irrfahrten erwähnten Lokalitäten im Mittelmeer zu suchen, in Einklang zu bringen? Die Station vor Aenes sind die Lästrygonen: diese werden nach der landläufigen Erklärung von 10, 82 u. ff. (die beiden Hirten, die kurzen Sommernächte) im hohen Norden lokalisirt.

Jarz hat weiter die Aufeinanderfolge der Stationen nicht eingehalten:

Lästrygonen, Aenea Sirenen, Scylla, Charybdis, Thrinakia, Scylla, Charybdis, Ogygia, Scheria,

Jarz:

Süden des Atlantischen Ozeans, Aenea fehlt, Sirenen-Gomera, Charybdis-Bufadero, Trinakie-Teneriffa, Aiaie-Palma, Ogygie-Gomera Scherie-Teneriffa.

Ausserdem ist die Abfahrt von Aenea unklar gelassen; liegt dies in diesem Süden oder sonst wo? Ferner wo steht, dass Odysseus nach der Abfahrt von Thrinakia nochmals nach Aenea zu Kirke kam? Er kommt nach Homer von Thrinakia direkt nach Ogygia zu Kalypso und zwar nach 9 Tagen (12,447), was kaum der wahren Entfernung zwischen Tenerissa und Gomera entspricht; oder ist der Sturm an dem langen Umhergetriebenwerden schuld?

Ist es weiter nicht misslich, Gomera als Sireneninsel und zugleich Ogygia

(wenn ich Jarz recht verstehe) gelten zu lassen?

Wie ist ferner die von Homer auf 17 Tage (5,278) angegebene Distanz zwischen Ogygia und Scheria mit der von Gomera und Tenerissa in Einklang zu bringen?

Lassen sich dann Gran Canaria als Zakynthos und Dulichion als Fuerteventura deuten, da Zakynthos und Dulichion immer in unmittelbarer Nähe Ithaka's im Mittelmeer gedacht sind? Telemachos erwähnt auf Ithaka 1,246 u. ff. beide als nahe, ebenso 16,122, denn die Freier werden doch wol nicht von den Canarien nach Ithaka gekommen sein, um um Penelope zu werben, und 9,23 nennt er sie der Insel Ithaka μαΐλα σχεδον 'αλλήλητιν ,,nachbarlich neben einander". Wenn Jarz diese Einwendungen annehmen und dann seine Annahmen redu-

ciren wurde, so wurde immer noch Annehmbares genug übrig bleiben. K. Seldner.

Mannheim, 13. Februar 1881. Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

9 .

II.

Von philologischer Seite sind mir in Bezug auf den erwähnten Aufsatz mehrere Schreiben zugekommen, welche im Allgemeinen die Beweisführung anerkennen, theils jedoch gegen die Etymologie Einwendungen machen, theils auch in der Lokalisirung von "Ithaka" einen Widerspruch erblicken wollen.

sirung von "Ithaka" einen Widerspruch erblicken wollen.

Das Substrat zu dem angeführten Aufsatze lieferte mir Krichenbauer's "Irrfahrt des Odysseus etc.", Berlin, 1877, bei Calvary & Co. Krichenbauer ist Philolog von Fach und ich konnte an seiner Etymologie nichts ändern, da er Belege hiefür beibringt; zudem wäre auch diese Zeitschrift nicht der geeignete Ort, sich in etymologische Erörterungen einzulassen. Für mich, als Geographen, war es die Hauptsache, zu untersuchen, ob in der That die geographischen Lokalitäten der Odyssee um Sizilien und im östlichen Becken des Mittelmeeres gelegen seien, was bislang allgemein angenommen und meines Wissens nur von Krichenbauer negirt wird.

Der Weg der Untersuchung war ein einfacher und völlig objektiver. Ohne irgendwelche Voraussetzung hob ich an der Hand des Krichenbauer'schen Buches jene Stellen aus der Odyssee, welche auf die im Außatze erwähnten Inseln Bezug haben, verglich dann die Beschreibungen des Epos mit jenen geographischen Oertlichkeiten, auf welche sie nach der üblichen Interpretation passen sollten, fand aber hierin gar keine Uebereinstimmung. Mit Krichenbauer die Ueberzeugung theilend, dass die Beschreibungen der geographischen Lokalitäten in der Odyssee kein Phantasiegebilde des Dichters sein können, sondern auf Realität beruhen müssen, blieb wol selbstverständlich nur die Frage übrig: Wo mögen diese geographischen Objekte gelegen sein?

Der Geograph, welcher aus dem Wie das Wo zu bestimmen sucht, dürste darauf nur eine Antwort haben, nämlich, dass dort die geographischen Lokalitäten zu suchen seien, wo die beschriebenen Erscheinungen und Formen sich wiederfinden, oder doch nach weisbar in kürzerer oder längerer Zeit nach ihrer ursprünglich uns überlieferten Beschreibung sich wiederfanden. Auch der historische Geograph wird sich den Satz Ch. Lyell's und die Lehre der modernen geologischen Schule gegenwärtig halten müssen, dass das Antlitz der Erde nur allmählig, ruhig, friedlich und in langen Zeiträumen sich verändere. Allerdings werden auch manche Gegenden auf dem Erdenrund von gewaltigen Katastrophen heimgesucht und erleiden dadurch gar bedeutende Veränderungen; allein seit 1500 oder gar erst seit 800 v. Chr., in welche Zeiten man die Entstehung der Odyssee zurückverlegt, sind um Sizilien keine derartigen Katastrophen eingetreten, welche man anzunehmen gezwungen wäre, wollte man die homerischen Lokalitäten in der Odyssee dorthin verlegen. Denn es müssten erst seither die so lebhaft beschriebenen Erscheinungen der Scylla und Charybdis aus der Strasse von Messina verschwunden, die Insel Trinakie, welche man inmitten dieser Strasse lokalisiren will, untergegangen, die Insel des Aiolos an der Südspitze von Sizilien und die nordwestlich davon gelegene Insel der Kirke abhanden gekommen sein. Dieser Annahme gegenüber dürfte doch wol jene eine bei weitem grössere wahrscheinliche Richtigkeit haben, welche aufzeigt, dass es noch gegen wärtig solche geographische Öbjekte giebt, auf welche die Beschreibungen der Odyssee passen.

Einen Widerspruch in Hinsicht der Lokalisirung von Ithaka vermag ich in meinem Aufsatz nicht zu finden. Es sei mir gestattet, eine diesbezügliche Stelle aus dem Schreiben eines Philologen anzuführen, welcher für sich und im Namen seiner Amtsgenossen spricht:

"Ich sowie die übrigen Kollegen kamen so ziemlich anstandslos bis pag. 16, wo jeder stolperte. Die Stelle Od. IX. 29 und 30, cf. V. 83, 151 ff. wurde ganz missverstanden; denn im Aufsatze heisst es, Kalypso habe den Odysseus in Ithaka zurückgehalten, während doch kurz vorher die Insel Ogygie, die Sirenen-Insel, oder die Insel der Kalypso, mit Gomera identifizirt wird. Ithaka erscheint somit ebenso wie Zakynthos, Dulichion etc. zu den Canarischen gezählt, und doch heisst es wieder auf pag. 18, Odysseus fuhr durch die Säulen des Herkules ins Mittelmeer und landete endlich auf Ithaka oder Theaki"

und landete endlich auf Ithaka oder Theaki."

Ithaka, wo die Kalypso den Odysseus zurückhielt, ist nicht in der Insel Ithaka und der gleichnamigen Stadt auf derselben im Ionischen Meere, d. i. in dem heutigen Theaki mit der Stadt Vathy wiederzuerkennen, weil weder die Lage der Insel, wie sie die Odyssee angiebt, noch auch die so detaillirte Beschreibung der Stadt Ithaka und deren Umgebung auf das heutige Theaki mit der Stadt Vathy passen, wol aber in einer geradezu überraschenden Weise mit der Insel Gomera und deren Hafenstadt S. Sebastian übereinstimmen. Das Ithaka der Kalypso lag auf Gomera, es war eine alte Guanchenstadt, an deren Stelle wir heute S. Sebastian

Aber auch die Odyssee selbst unterscheidet das Ithaka auf Gomerá von dem östlichen im Ionischen Meer, indem sie jenes das eudeielon, d. i. das abendliche oder westliche, nennt (Od. IX. 21.); allerdings übersetzt man dieses Wort gemeiniglich mit "sonnig", was jedoch nach Krichenbauer (Irrfahrt, S. 89) etymologisch ganz unrichtig ist.

Hält man sich diesen Unterschied gegenwärtig, so entfällt der vermeintliche Widerspruch in meinem Aufsatze pag. 16 und 18 von selbst. Für mich steht der Satz fest: Weil die homerische Beschreibung des Hafens von Ithaka und seiner Umgebung bis in die auffälligsten Details mit der Lage und der Umgebung des Hafens von S. Sebastian auf Gomera übereinstimmt, dagegen nicht übereinstimmt mit der Lage von Theaki, der Vathy-Bai und deren Umgebung, so ist in der Sirenen-Insel Ogygie Gomera, in "Ithaka eudeielon" der Hafen von S. Sebastian und dessen

Umgebung zu suchen.

Es mag Vielen allerdings auffällig sein, wenn die Erzählung den Odysseus auf Ithaka oder Theaki landen lässt, uns dann aber wieder zu den Fortunaten zurückführt. Ein solcher Sprung wird einmal aus Od. XII. 56-59, wo es ausdrücklich heisst, es werde nun nicht mehr der Ordnung gemäss erzählt werden, und dann aus folgender Argumentation Krichenbauer's erklärlich: "ein Stück des Sagenkreises, der vom äussersten Westen entstammt, ist vom Ganzen losgerissen, ja er ist zertrümmert; denn obwohl Odysseus sieben Jahre (Od. VII. 259—263) bei Kalypso verweilt haben soll, so ist uns nicht eine Spur der Handlung überliefert, die dort vorgefallen ist. Ein anderes Ithaka, das historisch gewordene Theaki, hat sich der Form des alten westlichen Ithaka bemächtigt; dort finden wir die Splitter der alten Lokalbeschreibungen und es wird erklärlich, warum sie auf Theaki nicht passen."

## Die Pflege geographischer Studien in fremden Ländern. 5. Italien.

Stetig und überall mehrt sich die Erkenntnis, dass jede Hochschule berechtigten Anspruch auf einen geographischen Lehrstuhl besitze. Zunächst natürlich sind es die Universitäten, die, eine nach der andern, dieses immer dringender werdende Bedürfnis akademischen erdkundlichen Unterrichts befriedigen; es lässt sich jedoch nicht mehr bezweifeln, dass auch an den technischen Hochschulen die wissenschaftliche Erdkunde heute als eine wolberechtige Unterrichtsdisciplin angesehen werden muss; über kurz oder lang werden auch die technischen Hochschulen daher dem Beispiele der Universitäten folgen müssen, wie das ja München und Dresden durch Creirung geographischer Professuren bereits gethan haben.

Am 3. November v. J. fand an der Universität Rom die Inauguration des

neugeschaffenen Lehrstuhls für Erdkunde statt; der Inhaber des letzteren ist Giuseppe Dalla Vedova, der Schriftsuhrer der italienischen geographischen Gesellschaft und Redakteur des "Bolletino della Società Geografica Italiana." Vedova's Habilitationsrede behandelte den populären und den wissenschaftlichen Begriff der Erdkunde; wir geben den interessanten, zu manchem Vergleich mit deutschen methodologischen Aufsätzen anregenden Vortrag im Nachstehenden auszüglich wieder.

Zunächst führt Dalla Vedova aus, wie neuerdings für die Erdkunde, nach langen Zeiten arger Vernachlässigung, eine Aera vielfacher und vielseitiger Förderung ange-

brochen sei.

Vor einem Jahrhundert gab es nur erst vereinzelte Gelehrte, welche die Geographie als Wissenschaft erkannten und behandelten, wie Varenius, Gatterer, Herder, und selbst die Elementargeographie fand kaum eine Pflege an den höheren Schulen. 1) Damals verbreiteten sich geographische Kenntnisse wesentlich durch praktische Erfahrung, so unter den Seefahrern und Handelsherren, den Emigranten und den in fremden Erdtheilen kämpfenden europäischen Söldnern. Für andere Europäer hatte die Geographie wenig Werth; wenigstens nach der Anschauung mancher absoluten Fürsten, denen die Erdkunde stets als eine "ihrer Natur nach dem Frieden feindliche" Disciplin erschien, als eine Vermittlerin von Neuerungen und gefährlichen Entdeckungen - kurz als ein Werkzeug der Revolutionen.

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme machte die Republik Venedig, wo bereits gegen Ende des 17. Jahrhder Abt Coronelli als "lettore publico de geografia nella Università" angestellt war. Unter den Mitgliedern eines von diesem gestifteten Vereins (s. u.) findet sich ferner ein D. Lodovico della Spina als Doctor der Theologie und "professore di geografia" genannt. Coronelli erhielt für seine Lehr-thätigkeit ein Jahresgehalt von 200 Dukaten; ausserdem 400 Dukaten als Kosmograph der Republik.

kann daher nicht auffallen, dass die Geographie in vielen Ländern, z. B. auch in Italien, vernachlässigt oder vorsätzlich und in verschiedener Weise angegriffen wurde, und dass das Volk, zum ruhigen Leben erzogen und gezwungen, jede Reise, die einige Hundert Kilometer über die Stadtmauern hinausführte, fast wie eine geographische Entdeckungsreise betrachtete.

Freilich verhielt es sich nicht mit allen Theilen geographischer Studien so; vielmehr hatte in verschiedenen Zeiten und Orten einigen derselben manche Regierung ihre Gunst zugewandt. Wir erinnern an die auf Ludwig XIV. Befehl unternommenen

beruhmten geodätischen Arbeiten Picard's und Cassini's.

Was aber ehemals als segensreiche Laune, als ein Nutzen spendender Ehrgeiz eines Despoten angesehen werden konnte, hat man heute als eine der wichtigsten Pflichten der Regierungen erkannt, und die Staatsverwaltungen sind die regsten und freigebigsten Förderer geographischer Detail-Untersuchung ihrer Landgebiete geworden.

Und die Geographie hat heute noch andere Förderer ihrer Bestrebungen gefunden. Lange Zeit hindurch gab es keine gelehrte Gesellschaft, in der man ihr, gleich anderen Wissenszweigen, einen eigenen Platz bewilligt hätte. In unseren Tagen widmen sich ihrer ausschliesslichen Pflege zahlreiche Gesellschaften. Der erste Versuch eines derartigen Vereins wurde in Italien gemacht, und zwar in Venedig, wo um das Jahr 1680 (also schon ein Jahrhundert vor Entstehung der berühmten Afrikanischen Gesellschaft in England) durch den Abt Coronelli eine "Academia degli Argonauti" gegründet wurde, die, als erster Versuch und für jene Zeiten, wol eine geographische Gesellschaft genannt zu werden verdient. 1) — Heute unter allen civilisirten Nationen verbreitet, verfügen jetzt die erdkundlichen Vereine über ansehnliche Summen und sorgen auf mannigfachste Weise für die Entwickelung der Erdkunde. Daneben entstanden viele andere Körperschaften, die sich speciellen Theilen der erdkundlichen Forschung widmen; so die internationale afrikanische Gesellschaft, die Vereine für kommercielle Erforschung Afrika's, die Gesellschaften zur Untersuchung Palästina's, die Missionsgesellschaften, die Polarvereine, die Clubs zur Erforschung der Alpen und anderer Hochgebirge, und andere mehr.

Sodann entstanden, in rascher Folge neuerdings sich mehrend, geographische Zeitschriften. Heute finden wir bereits bei allen grossen civilisirten Nationen neben den Organen der erdkundlichen Vereine auch selbständige der Geographie gewid-

mete Journale.

Als in unserm Jahrhundert die wissenschaftlichen Kongresse ins Leben gerufen wurden, sah sich die Geographie hier zunächst wieder lange vernachlässigt. Ganz anders heute. Die Erdkunde findet nicht nur besondere ihr angewiesene Sektionen in den allgemeinen wissenschaftlichen Kongressen, sondern hält heute ihre eigenen nationalen und internationalen Kongresse ab.

Das Alles verkundet laut die ehrenvolle Stellung, welche jetzt der Erdkunde

zugestanden wird.

Dennoch könnte Jemand, dieser äussern Anerkennungen nicht achtend, fragen, was denn diese in unseren Tagen so allgemein begünstigte Geographie sei; und wo, wenn wir den praktischen Nutzen beiseite lassen und die Erdkunde einfach als Objekt wissenschaftlicher Studien betrachten, ihr hoher Werth zu suchen sei.

Ist, so möchte man fragen, die Geographie in Wahrheit eine Wissenschaft? oder vielmehr nur ein Repertorium, eine Sammlung heterogener Kenntnisse, überall empirisch aus den Gebieten der verschiedenen Disciplinen zusammengesucht?

Freilich spricht für die Nothwendigkeit guten geographischen Schul-Unterrichts schon das praktische Interesse zahlreicher Berufsklassen. Zweifelsohne bleibt der Geographie in den unteren Schulen noch viel zu thun übrig. Es scheint auch hohe

¹) Coronelli sagt in seiner Biblioteca Universale: "Diese Accademia cosmografica wurde von uns zu Venedig in unserem Kloster la Gran Casa dei Frari errichtet... gegen das Jahr 1680; wir hatten die Ehre, ihr sehr viele Gelehrte, Edelleute, Fürsten, Prälaten und Kardinäle als Mitglieder beitreten zu sehen... mit deren Hilfe es gelang, unsere Globen, Atlanten und andere Arbeiten zu vervollkommnen..." Hauptzweck der Akademie war, Material und Mittel für die Publikation der grossen Globen, der Atlanten und der geographischen Schriften Coronelli's zu sammeln. In des letzteren "Epitome cosmograf." (1693) findet sich ein Verzeichnis der Mitglieder dieser Akademie; die Zahl derselben betrug 260, darunter 74 in Venedig, 62 in Rom, 79 in Frankreich u. s. w. Eine Art von "Programm der Akademie", ein Bändchen von 84 Seiten bildend und jetzt in der "Biblioteca Vittorio Emanuele" zu Rom befindlich, enthält ausser dem Mitgliederverzeichnis eine Liste der Werke Coronelli's und eine Aufzählung der Rechte der Mitglieder. Unter den Akademikern finden wir den Dogen von Venedig als "protettore (also als Ehrenpräsident, wie wir heute sagen würden), die ersten Namen des venezianischem Patriziats, viele Bibliotheken in Frankreich, Cassini (den "Astronom des Königs von Frankreich"), den König Johann Sobieski von Polen, u. a.

Zeit dafür, dass im ersten und zweiten Grade des Unterrichts die Schule der Erdkunde nicht nur ein einziges Ziel stecke, sondern zwei hauptsächliche. Das erste, das keiner weiteren Erklärung bedarf, besteht in dem praktischen Werthe der durch den geographischen Unterricht gelehrten Begriffe; das zweite, noch wenig oder gar nicht beachtete, hat einen pädagogischen Werth, der meines Erachtens dem praktischen in keiner Weise nachsteht. — Mit der Mannigfaltigkeit der in grösserer oder gegingeren Ausdehnung in der medernen Schule aufgenommenen Disciplinen oder geringerer Ausdehnung in der modernen Schule aufgenommenen Disciplinen, mit dem Ueberwiegen der exakten und Naturwissenschaften, des "technischen" oder "realen" Unterrichts über den "literarisch-philosophischen" oder "formalen", bildete sich eine der grössten Gefahren für die Solidität des modernen Unterrichtssystems durch den heterogenen Charakter, durch die fragmentarische Form, durch die Zerstreuung der verschiedenen Unterrichtstheile. Jetzt, scheint mir, wäre es von Bedeutung, eine Disciplin zu finden, die geeignet wäre, ein rationelles Vereinigungsband für die getrennten Glieder zu bilden. Diese synthetische Disciplin könnte und müsste ihrer Natur nach die Geographie sein. 1)

Ertheilen wir der Geographie somit in den Schulen eine besondere Aufgabe, so schliesst das nicht aus, ihr auch an den Universitäten und im Reiche der Wissen-

schaft eine solche zuzuerkennen.

Blicken wir auf andere Länder, namentlich auf Deutschland! — Während der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, zählte nur eine Universität in Deutschland, Berlin, unter ihren Lehrfächern auch die Geographie; und der Inhaber dieses Lehrstuhls hiess Karl Ritter; das bedeutet, dass man in Berlin soviel Ehre nicht sowol den Verdiensten der Geographie erwies, als vielmehr dem Ruhme des Geographen.

In den letzten Decennien änderte sich jedoch die Sachlage gänzlich. Die Erdkunde wurde an einer grossen Zahl von Universitäten und anderen Hochschulen gleich den anderen Wissenschaften zugelassen. So wurde sie beispielsweise im vorletzten akademischen Jahre an 14 Universitäten des deutschen Reichs, an 7 solchen in Oesterreich-Ungarn, sodann in der Schweiz, in Dänemark, etc. gelehrt; in Frankreich gab es im genannten Jahre besondere geographische Lehrstühle an den "Facultés des lettres" zu Paris, Bordeaux, Caen, Lyon, und selbst in England, wo noch die alte Ausschliessung der Erdkunde aus den akademischen Studien fortdauert, wiederholt sich doch immer beharrlicher und energischer die Forderung der Londoner geographischen Gesellschaft, an den Universitäten Oxford und Cambridge erdkundliche Lehrstühle zu schaffen. 2)

Italien nahm bereits in dem Unterrichts-Grundgesetze des Jahres 1859 die Geographie unter den Universitätslehrgegenständen auf; sie hat an 7 dortigen Hoch-

schulen bereits eigene Vertreter.

Die Berechtigung dieser Neuerungen ist unbestreitbar.

Je mehr die Bedeutung der Geographie für die nicht-akademischen Schulen sich steigert, um so nothwendiger wird es, für die hiefür geeignete specielle Vorbildung der Lehrer Sorge zu tragen.

Es giebt ja heute unter denjenigen Lehrern, die nicht Geographen von Fach sind, nur wenige, welche zaudern würden, einer Aufforderung zur Ertheilung des geographischen Unterrichts dennoch sofort Folge zu leisten!! Man sollte danach glauben, dass das erste beste vom Buchhändler offerirte Handbuch (und für ein skrupulöses Gewissen wöchentlich eine halbe Stunde zur Vorbereitung auf die Lektion) hierfür vollkommen genügt! Vielleicht schwebte diese Thatsache jenem französischen Geographen vor, welcher die Erdkunde definirte als diejenige Wissen-

schaft, "que tout le monde croit savoir, et que tout le monde ignore." 3)

Man wolle doch nicht vergessen, dass weder gute Bücher, noch gute Regulative genügen, um einen guten Unterricht zu schaffen, diesen schafft nur ein guter

Lehrer.

¹) Siehe hierüber nachbenannte Schriften von Dalla Vedova: "Sulla suppellettile Geografica del R. Museo d'istruzione e di educazione in Roma", im "Bollett. della Soc. geogr. ital.", 1877, Heft 3-5; sowie "lo Studio della Geografia locale", im "Giornale del R. Museo d'istr. e di educ.", Rom, 1876, H. 11, S. 325.
³) Wegen der deutschen Universitäten vgl. "Geographisches Jahrbuch", Gotha, 1878, S. 557. wegen d. übr. vgl. "Proceedings" der kgl. geogr. Ges. in London, 1874, S. 451 und 1879, S. 261. In den beiden von letztgenannter Gesellschaft den Vicekanzlern der Universitäten Oxford und Cambridge überreichten und a. a. O. publizirten Memoranden finden sich die Hauptgründe entwickelt, auf welchen die Forderung nach Aufnahme der Geographie unter die Universitätsdisciplinen blasirt: die Vorbereitung auf das Lehramt ist unter diesen Gründen nicht erwähnt. was zum blasirt; die Vorbereitung auf das Lehramt ist unter diesen Gründen nicht erwähnt, was zum Theil durch die eigenartige Verfassung des öffentlichen Unterrichtswesens in England erklärlich wird. 3) Siehe Lavallé, in der Vorrede zu Maltebrun's "Géographie universelle", Paris, 1858.

126 Notizeu.

Der andere Zweck der Universitätsstudien ist die Pflege der Wissenschaft an - und da ist die Frage nach Stellung der Erdkunde eine wol noch nicht spruchreif diskutirte.

Verdient denn wirklich — um nochmals die Frage nach dem wissenschaftlichen Charakter der Erdkunde zu wiederholen - verdient denn wirklich den Namen einer Wissenschaft das Verzeichnis der Meere, Berge und Flüsse, der Staaten, Städte und Dörfer; oder verdient ihn die Erzählung der Reise-Abenteuer, die Beschreibung der

Sehenswürdigkeiten und anderer "mirabilia mundi"?

Und wenn wir darin nicht die geographische Wissenschaft suchen dürfen, so finden wir sie vielleicht in der Lehre von der Stellung der Planeten im Weltall und von den Grössenverhältnissen derselben? Oder untersucht sie die Formen und Umbildungen, die Struktur und Zusammensetzung der Erdobersläche, oder die Atmosphäre und deren Phänomene, oder die Flora und die Fauna, oder den physischen Menschen, die Racen- und die Völkerbildungen, oder den intellektuellen Menschen, oder die bürgerlichen Gemeinwesen?

Aber alle diese einzelnen Wissenszweige haben ihre eigenen Pfleger; - was

bleibt da noch der Geographie als Studienobjekt übrig?

Es ist selbstverständlich, dass man für die Bedürfnisse des täglichen Lebens eine "Schulgeographie" schaft, eine Nützlichkeitsdisciplin, eine Art von "Bazar" alles Wissenswürdigen, wo sich mit mehr oder weniger Geschicklichkeit die nützlichsten Daten aus allen Wissenschaftsgebieten sammeln lassen; aber es ist ebenso selbstverständlich, dass es falsche Nachsicht wäre, diesem Ganzen den Namen einer Wissenschaft zu geben.

Als in Antwerpen der erste geographische Kongress abgehalten wurde, zog es dessen Komité vor, ihn einen "Kongress der geographischen, kosmographischen und kommercialen Wissenschaften" zu nennen. In Paris wurde diese Benennung verbessert und abgekürzt, aber gleichwol blieb der Name "Kongress der geographischen

Wissenschaften"

Warum sollte man ihn nicht "Kongress der geographischen Wissenschaft" oder noch einfacher "der Geographie" nennen? Oder wollten so berufene Stimmen erklären, dass es zwar geographische Wissenschaften gäbe, aber nicht eine Wissenschaft der Geographie?

Ich bin weit entfernt, den namhaften Geographen, welche jene Festlichkeiten veranstalteten, eine solche Absicht zuzuschreiben. Vielmehr finde ich in jener Negation der wissenschaftlichen Einheit der Geographie einen besonderen Charakterzug der Erdkunde ausgesprochen: nämlich den, einigen Wissenschaften ihr Studienobjekt zu verschaffen und anderen ein allgemeines Kriterium der Methode, eine Untersuchungsweise zu bieten. Von diesem Verhältnis Nutzen ziehend, verschaffen die Veranstalter eines Specialkongresses dem letzteren die Anziehungskraft und die Bedeutung eines allgemeinen Kongresses.

Aber von Antwerpen bis Paris ist bereits ein Fortschritt zu konstatiren: die "sciences geographiques, cosmographiques et commerciales" reducirten sich auf die alleinigen "sciences geographiques". Und heute glaubte die italienische geographische Gesellschaft bereits einen weiteren Schritt in dieser Richtung wagen zu dürfen, indem sie im Aufruse für den venezianischen Kongress streng den einheitlichen Gedanken betonte und das geographische Element in der Benennung der verschiedenen Gruppen vorherrschen liess, in welche dieser Kongress seine Arbeiten theilen wird. (Schluss folgt.)

#### Ortelius und Plantin.

Ueber das Verhältnis des Abraham Ortelius zu dem berühmten Antwerpener Buchdrucker Plantin macht M. Rooses im Bulletin der Société de géographie d'Anvers (Bd. 5. H. 6, S. 350 ff.) eingehendere Mittheilungen, die wir im Nachstehenden

auszuglich wiedergeben.

Die ersten Nachrichten über Beziehungen zwischen Ortelius und Plantin datiren aus dem Jahre 1558. Zu dieser Zeit betrieb Ortelius (damals 31 Jahre alt) dus Metier eines "Kartenmalers", wie er auf einer Plantinischen Rechnung genannt wird. Diese Rechnung zeigt, dass er zudem, neben Kartenhandel, gelegentlich auch Buchhandel betrieb. — 1564 begegnen wir einer zweiten Notiz über eine auch Buchhandel betrieb. geschäftliche Verbindung der beiden. Ortelius kaufte nach dieser von Plantin mehrere Bücher und Karten und lieserte seinerseits an Plantin 3 gemalte Weltkarten, zu 32 Sous das Stück, 2 unbemalte Weltkarten, zu 18 Sous das Stück, 2 Europa

von Mercator, deren Bemalung und Aufziehen auf Leinen für beide zusammen mit 3 Gulden berechnet waren. Im Jahre 1567 treffen wir nochmals Ortelius in den Buchern Plantins für mehrere Karten von Asien genannt, die er geliefert oder gemalt hatte.

Dauernde und regelmässige Beziehungen zwischen beiden Männern entstanden im Jahre 1570, d. i. im Jahre der Publikation der Theatrum orbis. Die erste Ausgabe dieses Atlas erschien in lateinischer Sprache und wurde auf Kosten des Autors durch Aegidius Coppens von Diest gedruckt. Wahrscheinlich lieferte Plantin hierzu theilweise das Papier, wie aus einer Rechnung hervorgehen dürfte. Ortelius betrieb den Verkauf seiner Werke stets selbst, jedoch übernahm Plantin für eine grosse Zahl derselben den Debit.

Im Juni 1570 nahm derselbe 40 Exemplare zu  $6\frac{1}{2}$  Gulden das Stuck, und etwas später im Jahre noch 119, darunter 36 auf "grand papier"; diese letzteren kosteten  $7\frac{1}{2}$  Gulden. 1571 nahm er 151 Stück, wovon 7 auf "grand papier". 1573 kaufte er 106 Exemplare der vermehrten lateinischen Ausgabe, welche 9 Gulden kostete, und 2 bemalte Exemplare zu 19 Gulden das Stück; ausserdem erwarb er eine gewisse Zahl der Additamenta zur Vervollständigung der Exemplare der ältern lateinischen Editionen. 1579 wird das Werk von Neuem vermehrt und der Preis dementsprechend erhöht. Plantin nahm im genannten und dem folgenden Jahre 146 Stück, jedes zu 12 Gulden. 1582 kaufte er 125 französische Exemplare zu 10 Gulden und 24 lateinische zu 12. Zwei Jahre später kostete die lateinische Ausgabe, von der Plantin 56 Exemplare nahm, 16 Gulden. 1586 kaufte er 33 zu demselben Preise, ein kolorirtes Exemplar für 26 Gulden, ein anderes in Rindsleder gebundenes für 17 und ein drittes (gebunden und kolorirt) für 30 Gulden. Im Jahre 1591 kostete die lateinische Ausgabe 20 Gulden und endlich im Jahre 1593 den höchsten Preis von 23 Gulden. 1598 bezahlte Plantin ein Exemplar der französischen Ausgabe mit 20 Gulden; ein kolorirtes galt das Doppelte. Der Atlas des Ortelius omschoirt somit als eines des Ortelius omschoi des Ortelius erscheint somit als eines der theuersten Bücher des 16. Jahrhunderts; der Mercator'sche kostete 1598 nur 15 Gulden.

Anfangs kolorirte Ortelius seine Karten, später übertrug Plantin diese Arbeit seinen gewöhnlichen Koloristen Mijnken Liefrinck und Abraham Verhoeven.

Die Gesammtsumme der zu Ortelius' Lebzeiten durch Plantin und Jan Moretus verkauften Exemplare des Theatrum beträgt 1742, in 28 Jahren — das macht also etwas mehr als 62 Exemplare jährlich. — Der geschäftliche Verkehr des Ortelius mit Plantin war also immer sehr ansehnlich; er repräsentirte ein jährliches Mittel von mehr als 1000 Gulden, was nach unserem Gelde mindestens 7500 Francs gleichkommt.

Die erste Ausgabe des Ortelius'schen Atlas erschien bekanntlich in Antwerpen bei Aegidius Coppens von Diest, oder vielmehr wurde durch diesen gedruckt und durch Ortelius selbst verlegt. In demselben Jahre erschien eine zweite Ausgabe, lateinisch wie die erste. Das Jahr 1571 brachte eine dritte lateinische und eine erste flümische Edition. Diese Ausgaben enthielten 53 Karten. 1572 erschien die erste deutsche Ausgabe, 1573 die vierte lateinische, bis auf 70 Karten angewachsen. Andere Editionen folgten in kurzen Zwischenräumen.

Im Jahre 1579 druckte Plantin zum ersten Male den Atlas des Ortelius, und zwar auf die Kosten des Geographen, der ihm das Papier dazu lieferte. Er erhielt

dafür nur 120 Gulden.
1588 druckte Plantin zum ersten Male auf eigene Kosten eine Ausgabe des Ortelius'schen Atlas, nämlich eine spanische durch Balthasar Vincentius besorgte Uebersetzung; Vincentius erhielt für seine Arbeit ein Honorar von 100 Gulden und ein zu 18 Gulden berechnetes Frei-Exemplar.

Zahlreiche lateinische, französische, flämische, italienische und spanische Aus-

gaben wurden nach und nach durch Plantin hergestellt.

1587 publizirte Plantin die Synonyma geographica des Ortelius und 1587 eine zweite Edition unter dem Titel Thesaurus geographicus; Moretus veröffentlicht 1596 eine dritte Ausgabe dieses Werks. Für diese letztere überliess Ortelius an Moretus die Summe von 1226 Gulden und 2 Sous, um ihn in der Deckung der Kosten zu unterstützen.

1584 druckte Plantin für ihn sein Itinerarium per nonnullas Galliae

Belgicae partes.

Bei der Versteigerung der Hinterlassenschaften des Ortelius kamen die Platten in den Besitz des Landkartenhändlers J. B. Vrients, der von 1602 an die Herstellung des Atlas für Moretus ausführte.

Im April 1612 verkaufte die Wittwe Vrients', die aus dem Nachlasse ihres verstorbenen Mannes herrührenden Kupferplatten; die Brüder B. Moretus und

J. Moretus kauften von denselben für 1057 Gulden. Das "Inventaire des planc achaptées en l'auction de la vefve de J. Bapt. Vrients" zählt 60 Platten mit d Titel Deorum Dearumque capita auf, 12 Cèsars, 10 Ortelii Mores veter Germanorum, 46 Duces Brabantiae, die Platten des Ortelius'schen A (italienisch, lateinisch, spanisch, französisch, deutsch, zusammen 135), 40 Parerg 37 Comtes de Flandre, 92 Speculum orbis terrae von Cornelius de Jo 140 Theatri Epitome. — Die Moretus druckten von den Platten des Orta nur den Parergon, 1624 publizirt. In einem Platten-Inventar der Plantin'schen Officine aus dem Jahre 1704 fig

sich noch 121 Platten des Theatrum von Ortelius verzeichnet, nach der f züsischen Ausgabe von 1598, mit spanischen und italienischen Titeln; ebens Platten aus Ortelii Parergon. Seitdem verschwindet jede Spur derselben.

## Einsendungen an die Redaktion.

Czerny, F. v.: Die Veränderlichkeit d. Klimas u. ihre Ursachen. 8. 98 S. Wien, Hartleben Günther, S.: Ein Problem der physiolog. Physik in seinen Beziehungen z. Ethnologie. a. Kosmos, Jahrg. IV.] 8. 13 S.

a. Nosmos, Janrg. 1v. j. 7. 18 5.

Hann, Hochstetter und Pokorny: Allgem. Erdk. E. Leitf. d. astron. u. phys. Geogr. und Biol. 3. Aufl. Prag. F. Tempsky, 1881.

Kjerulf, Th.: Einige Chronometer d. Geologie. Deutsch v. R. Lehmann. 8. 87 S. [Vin Holtzendorff sche Sammlung v. Vorträgen, Nr. 352 u. 353.]

Letoschek, E.: Tableau d. wichtigsten astronom.-geograph. Verhältnisse. Wien, Hölzel,

4 fl. ö. W.

Ratzel, F.: Ueb. geograph. Bedingungen u. ethnograph. Folgen der Völkerwanderungen.
Abdr. a. d. Verh. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1880.] 8. 30. S.
Schneider, O.: Typen-Atlas. Naturwissenschaftl.-geograph. Hand-Atlas f. Schule und

15 Bl. Dresden, 1881, 2,40 M.

## Geograph. Programme und Dissertationen.

Fabian: Uebers. üb. d. Entdeckungsreis. z. Erforschung des Nilquellgeb. (Elbing, R. 1878 u. 1879.)

Finsch, H.: Gesch. d. Magnetnadel u. d. säkul. Aenderungen des Erdmagnetismus. (Hall lat. Hochsch., 1880.)

Haid, M.: Untersuchung d. Beobachtungsfehler u. Genauigkeit d. baier. Pracisions-Nivell

(Jena, I.-D., 1880.) Huth, E.: Flora v. Frankfurt a. O. und Umgebung. (Frankfurt a. O., R. I. O., 1878.)

Klinckmüller, H.: D. amtl. Statistik Preussens im vor. Jahrh. (Freiburg i. Br., I.-D. Lehmann, P.: Die Wildbäche d. Alpen. (Breslau, Friedericianum, 1879). Lullies, H.: D. chines-tibetan. Grenzgebiet, bes. seine Gebirgs- u. Flusssysteme. (Köni

L.D., 1880.) 8. 62 S. Vierhapper, F.: Flora d. Bez. Freiwaldau. (Weidenau, Staats.-G., 1880.) Wolff, J.: D. deutschen Ortsnamen in Siebenbürgen. (Mühlbach, Unter.-G., 1880.)

## Bitte.

Die geographischen Schulprogramm-Arbeiten, Inaugural- und Habilitations tationen sind oftmals zur Besprechung in unsere Zeitschrift besonders geeignet bitten daher die Herren Autoren, uns solche gefälligst zukommen lassen zu wolle 100

ARMA

S

. • · -.

# Zur Geschichte der Kartographie.

#### La toleta de Marteloio

und die

# loxodromischen Karten.

Von A. Breusing.

Auf der Marcusbibliothek in Venedig befindet sich eine Kartensammlung von 10 Tafeln, deren photographische Nachbildung in fast genauer Grösse des Originals von Max Münster bei H. F. und M. Münster, Venezia 1869, herausgegeben ist. Das erste Blatt trägt auf einem Bande die Inschrift: Andreas Biancho de veneciis me fecit MCCCCXXXVI. Auf demselben Blatte in der oberen Ecke links findet sich

die folgende Legende:

Questo si xe lo amaistramento de navegar per la raxon de marteloio, como apar per questo tondo e quadro e per la toleta, per la qual podemo saver chose chomo xe la toleta a mente e saver andare per ogna parte del mondo senca mexura e senca sesto, choncosia che alguna persona che vora far questa raxon e li a luogo a saver ben moltiplichar e ben partir, amaistramento del mar si e per saver ben navegar e si se vuol saver la suma de marteloio per questo muodo quanto se avanca per una quarta di vento e quanto se alarga, chosi per una quarta e per do e per tre e per quatro e se algun te domandase per queste sume se pol far tute raxon de navegar, concosia che nui non podemo saver la raxon chosi a ponto, ma nui se achosteremo ben a la vertade. Anchora te volo mostrar per cotal muodo foxa una nave que vol andar per ponente e non de puol andar e si va quarta una de soto inver el garbin mia cento e alarga se mia vinti dal ponente e avanca nonanta eto, e per do quarte se alarga mia tenta oto e avanca mia nonanta do, per tre quarte se alarga mia cinquanta cinque e avanca mia otanta tre, per quatro quarte se alarga mia setanta un e avanca mia setanta un, per cinque quarte alargo mia otanta tre e avanco mia cinquanta cinque, per sie quarte se alargo mia nonanta do e avanco mia trenta otto, per sete quarte alargo mia nonanta oto e avanco mia vinti, per oto quarte so alargo mia cento e avanco mia nonanta oto e avanco mia vinti, per oto quarte so alargo mia cento e avanco mia nonanta oto e avanco mia vinti, per oto quarte so alargo mia cento e avanco mia nonanta oto e avanco mia suntito in la toleta de marteloio, chomo apar per le suo chaxelle a le ssuo righe.

Ich glaube den Sinn dieser im venetianischen Dialekte geschriebenen, ungelenken, anakoluthischen Sätze durch folgende Uebersetzung treu wiederzugeben:

"Dies ist die Lehre von der Schiffahrt nach dem Rechnungsverfahren des Seemannes, wie es sich aus dem nebenstehenden Kreise und dem Quadranten und der Tafel ergiebt, wonach wir denn auch die Zahlen in der Tafel dem Gedächtnisse einprägen und in alle Teile der Welt gehen können ohne Massstab und Zirkel. Freilich muss jeder, der das Verfahren benutzen will, gut multiplizieren und dividieren können. Kunst der See heisst sein Schiff gut führen und, jenachdem dasselbe mit jedem Striche vorwärts und seitwärts kommt, sowohl mit einem Striche als mit zweien oder dreien oder vieren, nach Seemanns Gebrauch die Summe aufmachen. Und wenn dich jemand fragt, so besteht in dieser Summierung das ganze Rechnungsverfahren des Seemanns. Freilich kommt die Rechnung nicht haarscharf aus, aber wir nähern uns damit hinreichend der Wahrheit. Sodann will ich dir auch noch zeigen, was ein Schiff gutmacht, welches nach Westen gehen will und nicht kann. Und wann es einen Strich niedriger steuert und zwar südwestlicher, so wird es mit 100 Meilen Fahrt 20 Meilen seitwärts von West und 98 Meilen vorwärts kommen, mit 2 Strich 38 seitwärts und 92 vorwärts, mit 3 Strich 55 seitwärts und 83 vorwärts, mit 4 Strich 71 seitwärts und 71 vorwärts, mit 5 Strich 83 seitwärts und 55 vorwärts, mit 6 Strich 92 seitwärts uud 38 vorwärts, mit 7 Strich 98 seitwärts und 20 vorwärts, mit 8 Strich 100 seitwärts und keine Meile vorwärts. Und endlich findet sich die Hinfahrt zum richtigen Kurse in der Tafel des Seemannes geschrieben, wie sich das in den Feldern der entsprechenden Spalten zeigt.

Dass das Wort chose im ersten Satze durch Zahl übersetzt ist, wird niemand befremden, der mit der Ausdrucksweise der italienischen Algebraisten des 15. Jahrhunderts bekannt ist, bei denen die gesuchte Grösse, als die Sache, um die es sich handelt, mit cosa bezeichnet wird, so dass danach auch in Deutschland im 16. Jahrhundert die Algebra die Lehre von der Koss hiess. Aber es kommen in der Legende noch drei andere Kunstausdrücke vor, die einer Erklärung bedürfen.

Es sind dies:

la raxon de marteloio, la toleta de marteloio, la suma de marteloio.

Seit beinahe 100 Jahren schon ist das Wort marteloio ein Kreuz der Ausleger gewesen. Toaldo in seinen Saggi di studj Veneti, Venezia 1782, glaubte marilogio lesen zu müssen, welches soviel bedeute wie regola del mar. Er ist dem richtigen wenigstens auf der Spur gewesen. Formaleoni in seinem Saggio sulla antica nautica de' Veneziani, Venezia 1788, erzählt, dass Morelli das Wort von einem griechischen Homartologium ableite, welches so viel bedeuten solle, als eine den Seefahrer begleitende Abhandlung. Peschel sagt in dem Vorworte, welches er zu dem Atlas von Biancho geschrieben hat, dass er sich hüten wolle, über den Ursprung des Wortes marteloio eine neue Vermutung aufzustellen, da es selbst den venetianischen Gelehrten schwierig gewesen sei, eine befriedigende Erklärung zu geben. Es liegt nun zunächst auf der Hand, dass das Wort recht eigentlich der Nautik angehört. Weiter steht fest, dass es sich nur im venetianischen Dialekte und sonst weder bei den Italienern noch bei den anderen romanischen Küstenbewohnern des mittelländisechen Meeres findet. Somit liegt die Vermutung nahe, dass es von Hause aus ein Fremdwort gewesen ist, welches von den venetianischen Seefahrern, die seit dem Jahre 1300 einen so lebhaften Verkehr mit dem Norden Europas bis nach Flandern hin unterhielten, von dorther eingeführt war, sich mit Aufhören dieses Verkehrs aber allmählich wieder verloren haben wird. Nun läuft neben raxon de marteloio auch der Ausdruck raxon de marineri her. Morelli berichtet in seiner lettera rarissima del Colombo, Bassano 1810, auf S. 40, Anm. über eine in seinem Besitze befindliche, aus dem 15. Jahrhundert stammende Handschrift, die den Titel hatte: Alcune raxion de marineri de mi Piero di Versi. So besteht für mich kein Zweifel, dass das Wort marteloio nichts anderes ist, als das nordfranzösische matelot, welches in verschiedenen Formen auftritt, unter anderen im Bretonischen ebenfalls mit einem r: martolod lautete, vgl. Diez' Etym. Wörterbuch der roman. Sprachen. La raxon de marteloio ist also das "Rechnungsve

La toleta ist eine aus 3 Spalten bestehende und durch Querlinien in Felder geteilte Tafel. In diesem ganz bestimmten Sinne findet man das italienische Wort auch in deutschen Rechenbüchern aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Petrus Apianus in: "Ein newe unnd wolgegrünndte Underweisung aller Kaufmannsrechnung inn dreien Büchern mit schönen Regelen unnd Fragstücken begriffen. Sunderlich was fortel unnd Behendigkeit in der Welschen Practica und Tolleten gebraucht würt, bei Christian Egenolff, Frankfurt 1532, 160," schreibt Bogen Y 2 verso für die Form und Gestalt der tolleten vor, dass 3 Spalten (cambi) gezogen und durch Querlinien abgeteilt werden sollen. Formaleoni giebt es durch tavoletta wieder, was dem Sinne nach gestattet ist. Etymologisch ist aber dadurch das Wort nicht festgestellt. Hängt es vielleicht mit franz. toile, toilette, ital. toeletta, prov. teleta zusammen, da durch die Tafel ein Gewebe, ein Netz dargestellt wird? Ich bescheide mich, in dieser Frage ein Urteil abzugeben.

La Suma de marteloio bedeutet das Summierungsverfahren des Seemanns und wird weiter unten erklärt werden.

Unmittelbar neben der bisher besprochenen Legende findet sich nun, aus 2 in 3 Spalten geteilten Tafeln bestehend, die toleta de marteloio.

| largar            | avan | car | avancar      | de re | de retorno  |  |
|-------------------|------|-----|--------------|-------|-------------|--|
| per una quarta    | 20   | 98  | per 1 quarta | 51    | 50          |  |
| per do quarte     | 38   | 92  | per 2 quarte | 26    | 24          |  |
| per tre quarte    | 55   | 83  | per 3 quarte | 18    | 15          |  |
| per quatro quarte | 71   | 71  | per 4 quarte | 14    | 10          |  |
| per cinque quarte | 83   | 55  | per 5 quarte | 14    | $6^{2}_{1}$ |  |
| per sie quarte    | 92   | 38  | per 6 quarte | 11    | 4           |  |
| per sete quarte   | 98   | 20  | per 7 quarte | 105/1 | 51/10       |  |
| per oto quarte    | 100  | 000 | per 8 quarte | 8     | 000         |  |

Während es immerhin möglich wäre, dass meine Entzisterung der Legende in einzelnen Buchstaben sehlgegrissen hätte, kann über die treue Wiedergabe dieser Taseln kein Zweisel bestehen, da die Zahlen so deutlich geschrieben sind, dass ein Verkennen derselben unmöglich ist. Die Tasel zur linken giebt für ein rechtwinkliges Dreieck, in welchem der spitze Winkel in Strichen (quarte) ausgedrückt ist und dessen Hypotenuse 100 Meilen (mia) beträgt, die dem Winkel gegenüberliegende Kathete (alargar) und die ihm anliegende Kathete (avancar) beide gleichfalls in Meilen. Es ist dieselbe Tasel, die sich in weit ausgedehnterem Masse noch jetzt in jedem Lehrbuche der Steuermannskunst unter dem Namen "Strichtasel" sindet. In der Tasel zur rechten ist für dieselben Winkel und eine gegenüberliegende Kathete von 10 Meilen die Hypotenuse und die anliegende Kathete gegeben, wobei aber die Ueberschristen lauten müssten: retorno und avancar de retorno. Und das ist nicht der einzige Fehler. Abgesehen davon, dass einzelne Werte in ganzen Zahlen nicht der nächsten Einheit entprechen, dass es z. B. in der ersten Tasel neben tre quarte 56 statt 55 heissen müsste, und abgesehen davon, dass in der zweiten Tasel die Brüche ½ und ½ sonderbarerweise ½ und 5½ geschrieben sind, müsste in dieser neben 5 quarte 12 statt 14 und neben 7 quarte 2 statt 5½ und neben 8 quarte 10 statt 8 stehen.

Unmittelbar unter der Legende stehen zwei Figuren, die eine einen Kreis mit eingezeichnetem Quadrate, die andere einen für Strichwinkel eingeteilten Kreis darstellend, von denen jene mathematischen Bedenken Raum giebt, die aber hier als unserem Zwecke fern liegend nicht weiter erörtert werden sollen. Rechts von beiden steht eine italienische Kompassrose.

Auf demselben Blatte unten links finden sich dann aber noch 3 Tafeln:

| Auf demselben Blatte unten links | s inden sich dann aber noch 3 Talein:                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| suma de marteloio per intender   | avancar de retorno de marteloio.                           |
| per una quarta de                |                                                            |
| vento alargo                     | •                                                          |
| mia 20 e avanco 98               | per 1 quarta sie 51 avanco 50                              |
| per 2 quarte 38 avanco 92        | per 2 quarte sie 26 avanco 24                              |
| per 3 quarte 55 avanco 83        | per 3 quarte sie 18 avanco 15                              |
| per 4 quarte 71 avanco 71        | per 4 quarte sie 14 avanco 10                              |
| per 5 quarte 83 avanco 55        | per 5 quarte sie 12 avanco $6 \frac{1}{2}$                 |
| per 6 quarte 92 avanco 38        | per 6 quarte sie 11 avanco 4                               |
| per 7 quarte 98 avanco 20        | per 7 quarte sie $10^{1}/_{5}$ avanco $5^{1}/_{10}$        |
| per 8 quarte 100 avanco 000      | per 8 quarte sie 000 avanco 000                            |
|                                  | per dexena de marteloio                                    |
| per questa raxon sse puol        | per una quarta de vento                                    |
| sma ne mar e moltiplichar        | me alargo mia $2$ avanco $9\frac{4}{5}$                    |
| tanto questo nui volle.          | per 2 quarte sie $3\frac{4}{5}$ avanco $9\frac{1}{13}$     |
|                                  | per 3 quarte sie $5^{1/2}$ avanco $8^{3/40}$               |
|                                  | per 4 quarte sie $7\frac{1}{10}$ avanco $7\frac{1}{10}$    |
|                                  | per 5 quarte sie $\delta \eta_{10}$ avanco $\delta \eta_2$ |
|                                  | per 6 quarte sie $9\frac{1}{5}$ avanco $3\frac{4}{5}$      |
|                                  | per 7 quarte sie $9\frac{4}{5}$ avanco 2                   |
|                                  | per 8 quarte sie 10 avanco 000                             |
|                                  | per 8 quarte sie 10 avanco 000                             |

Diese Tafeln sind, wie man sieht, nur eine Wiederholung der beiden obenstehenden. Bezeichnet man sie mit 3, 4, 5, so entsprechen 3 und 5 der ersten, nur mit dem Unterschiede, dass in 5 die Hypotenuse nicht 100 sondern 10 Meilen hat. Tafel 4 ist dieselbe wie die zweite. Diese drei letzten Tafeln müssen nachträglich hinzugefügt sein, um die Fehler, die sich in den beiden ersten finden, zu berichtigen, da sie sonst keinen Zweck haben können. Zudem sind auch sie nicht fehlerfrei; so muss in der 4. Tafel neben 7 quarte 2 statt  $5^4|_{10}$  und neben 8 quarte 10 statt 000 stehen. Auch sind wieder die Ueberschriften unrichtig gegeben. Ich wage nicht zu entscheiden, ob die 3 letzten Tafeln, wie es freilich den Anschein hat, von dem Schreiber der ersten beiden herrühren, und kann auch kein Urteil darüber abgeben, ob die ganz modernen Schriftzüge der Ziffern wirklich der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehören; mit den in den Druckwerken am Ende des Jahrhunderts auftretenden stimmt namentlich die 5 nicht überein. Soviel ist gewiss, dass die Tafeln nicht von einem Sachverständigen aufgestellt, sondern aus irgend einer Anweisung für Steuerleute fehlerhaft abgeschrieben sind. Entscheidet man sich also dafür, dass Biancho selbst sie geschrieben hat, so würde das auf seine Sachkenntnis kein günstiges Licht werfen; wir hätten es nur mit einem Kopisten zu thun.

Anweisungen für Steuerleute, wie die eben erwähnte, aus der die Tafel im Atlas Biancho's entnommen ist, sind uns noch in mehreren venetianischen Handschriften erhalten. Ausser der oben erwähnten von Piero di Versi kennen wir eine, die im Besitze des Dogen Foscarini war. Nach Toaldo, Saggi etc. S. 43, lautet dieselbe folgendermassen:

La rason del Martologio.

Tratta da un Manuscritto del fu Serenissimo Doge Foscarini, in forma di 4º Testo.

Questo qua de sotto sarà scritto e notado sarà chiamada la Rason del Martologio, per la qual rason se puol navegare a mente; zoè marineri per sottil modo, e chi sarano dotti et accorti, e qui savesse la rason dell' abaco; perchè el bisogna multiplicare e partire; el qual martologio è dichiarado in parti 4.

La prima parte si è alargare, della qual prociede 8 cosse, i quali sono questi: in 20, 38, 55, 71, 83, 92, 98, 100.

La seconda parte si è avanzar, della quale procede 8 cosse, i quali sono questi in 98, 92, 83, 71, 55, 38, 20, 0.

La terza parte è ritorno, della qual procede 8 cosse: 51, 26, 18, 14, 12, 11,

 $10^{1}/_{5}$ , 10; e questi sono de ritorno.

La quarta parte si è chiamada avanzo de ritorno, della qual prociede 8 cosse; i quali sono questi in 50, 24, 15, 10, 6 ½, 4 ½, 1 ½, 0; e questi sono la

riegola d'avanzo de ritorno.

In der letzten Zahlenreihe ist  $4^4/_2$  statt 4 ein offenbarer Fehler, vielleicht durch eine Notiz des Schreibers entstanden, dass in einer ähnlichen Zahlenreihe die Glieder 4, 2, 0 gestanden haben. Ich muss hier lobend hervorheben, dass Toaldo ehrlich genug ist, den Text so zu geben, wie er ihn gefunden hat, während Formaleoni und selbst Uzielli in den Studj Bibliografici e Biografici, Roma 1875, 4°, einzelne Zahlen geändert haben, ohne es zu erwähnen. Für ein Urteil über die Sachkenntnis des Schreibers ist es doch von der höchsten Wichtigkeit, die ursprüng-

lichen Angaben zu besitzen. Was nun die Aufstellung der Tafel betrifft, so glauben Toaldo und Formaleoni bei dem Verfertiger derselben eine Kenntnis der trigonometrischen Funktionen voraussetzen zu dürfen. Davon kann ebensowenig die Rede sein, wie von einer Berechnung derselben mit Hülfe des pythagoraischen Lehrsatzes, wie Peschel das so bestimmt behauptet. Dieser hat die italienischen Seekarten einer wiederholten Besprechung unterzogen, einmal in der Geschichte der Erdkunde, dann in einem besonderen Aufsatze, der in dem ersten Bande der Abhandlungen wieder abgedruckt ist, und endlich in dem Vorworte zu Biancho's Atlas. Aber man kann nicht sagen, dass das Verständnis derselben von ihm gefördert ist. Es war eben eine Schwäche des hochbegabten Mannes, dass er mit der grössten Unbefangenheit und Sicherheit auch über solche Dinge sprach, über die sich seine Kenntnisse nicht erstreckten. So kommt es, dass ungefähr alles und jedes, was er über Nautik und Kartographie sagt, unzutressend ist. Man sollte es kaum für möglich halten, dass ihm nicht einmal die Einteilung des Kompasses bekannt war. Er verwechselt in seiner Geschichte der Erdkunde, auch noch in der 2. Auflage, vergl. S. 216, Striche und Grade, während doch der Kompass 32 Striche und andererseits wie jeder Kreis 360 Grade hat. Dann wieder rechnet er in der Geschichte der Erdkunde sowohl, wie in dem Vorworte zu Biancho's Atlas den Viertelwind der Italiener, der einem Striche unserer Kompassrose entspricht, also 11 1/4 Grad beträgt, zu zwei Strichen oder 22 1/2 Grad. Es ist eine der traurigen Folgen unserer Kleinstaaterei, dass im deutschen Binnenlande eine so grosse Unkenntnis in nautischen Dingen herrscht. Aber eine Bekanntschaft mit den Namen der Kompassstriche sollte doch bei jedem Geographen vorausgesetzt werden dürfen; in den Hansestädten lernt sie jeder Knabe in der Volksschule und eigentlich sollte jeder Unterricht in der Geographie damit beginnen. Leider nehmen nur wenig Lehrbücher Notiz davon, und wo es einmal geschieht, da wird, wie in einem weitverbreiteten Schulbuche, welches eben die 18. Bearbeitung erlebt hat, die französische Kompassrose statt der deutschen gegeben. Möge es mir deshalb gestattet sein, an diesem Orte mit wenigen Worten auf die Kompassteilung und deren verschiedene Benennung bei den germanischen und romanischen Völkern einzugehen.

Die germanischen Völker ohne Ausnahme teilen den Kompass zunächst in 4 Teile zu 90° und jeden von diesen wieder in 8 Teile, Striche genannt, so dass die ganze Zahl der Teile oder Striche 32 beträgt. Ihre Namen werden sämtlich aus den Namen der 4 Hauptstriche Nord, Ost, Süd und West zusammengesetzt, und es bedarf keines weiteren Nachweises, dass diese Beziehung sämtlicher Richtungen auf nur zwei Richtungs- oder Koordinatenachsen die rationelle oder mathematisch

einzig zulässige ist. Die Italiener aber teilen den Kompass von Hause aus in 8 Teile zu 45°, von denen jeder einen selbständigen Namen hat: Tramontana, Greco, Levante, Scirocco, Ostro, Libeccio (bei den Seeleuten auch Garbino genannt), Ponente, Maestro. Diese Teile heissen Venti, Winde, aber der ursprungliche Begriff des Wortes ist so vollständig verloren gegangen, dass man z. B. sagt, das Schiff steuert den und den "Wind" statt "Kurs". Es findet sich diese Ausdrucksweise häufig in den Urkunden aus dem Zeitalter der Entdeckungen und hat dann bei Uebersetzungen zu Missverständnissen Veranlassung gegeben, so dass sich Humboldt in seinen "kritischen Untersuchungen" mehrfach veranlasst findet, darauf zu verweisen. Leider hat Ideler in seiner deutschen Uebersetzung auch immer "Windstriche" statt "Kurse" steuern lassen und, da Humboldt selbstverständlich die Namen der französischen steuern lassen und, da Humboldt selbstverständlich die Namen der französischen Kompassrose gebraucht, diese beibehalten, obgleich sie sich in vielen Fällen mit den deutschen gar nicht decken. Das französische NO $^{1}_{4}$ N ist eben nicht das deutsche NO $^{1}_{4}$ N; beide Richtungen fallen  $8^{1}_{2}$  Grad auseinander; dem französischen NO $^{1}_{4}$ N entspricht das deutsche NOzN. Jeder der 8 Winde wird dann wieder in 4 Teile geteilt, so dass auch bei den Italienern der Kompass 32 quarte di vento zu  $11^{1}_{4}$  Grad enthält. Ihnen folgen die anderen romanischen Völker, nur mit dem Unterschiede, dass sie für die 4 Striche, welche mitten zwischen N, S, O und W fallen, nicht selbständige Namen haben, wie die Italiener, sondern dafür die der germanischen Strichrose entnommenen Benennungen NO, SO, SW und NW gebrauchen, also z. B, für NzO nicht wie die Italiener T  $^{1}_{4}$ G, sondern N  $^{1}_{4}$ NO sagen. — Auch ulso z. B. für Nz() nicht wie die Italiener T 1/4 G, sondern N 1/4 NO sagen. — Auch das mag hier Erwähnung finden, dass der Ausdruck Windrose kein deutscher, sondern nur die Uebersetzung der italienischen rosa dei venti oder der lateinischen rosa ventorum ist. Unsere Seeleute kennen ihn nicht, sie rechnen eben nicht nach Winden, sondern nach Strichen und sagen deshalb Kompassrose oder Strichrose, so auch Hermann Berghaus, einer der wenigen deutschen Kartographen, die nautische Kenntnisse besitzen, auf seiner Karte der Luftströmungen in Stielers Handatlas. Es wäre doch wohl in der Ordnung, dass statt des italienischen Wortes das deutsche Aufnahme in unseren geographischen Lehrbüchern fände; sind es doch unsere niederdeutschen und nicht italienische Seeleute, denen wir die rationelle Benennung der Kompassstriche verdanken. Missgriffe, wie sie Peschel in Bezug auf das Wort Strich gemacht hat, würden dann wohl nicht mehr vorkommen. Auch das könnten unsere Geographen, Meteorologen u. s. w. von der Berghaus'schen Karte lernen, dass es im deutschen nicht Nord bei Ost heisst, was englisch ist, sondern Nord zu Ost u. s. w. Das wussten schon unsere alten Geographen, wie Laurenz Fries in seiner: Uslegung der Meercharten, Strassburg 1530, und Matthis Quad in seinem geographischen Handbuche, Köln 1600, wo die letzte Tafel den Seekompass giebt mit den Namen "wie sie von den Oost- und Wester Seesträndischen Deutschen genennet werden."

Wie gesagt, gelangte man zur Aufstellung der toleta de marteloio nicht durch irgendwelche trigonometrische oder eine andere Rechnung; sie ergab sich viel einfacher durch ein graphisches Verfahren mit Massstab und Zirkel (mesura e sesto).

(Schluss folgt.)

# Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthales zur Römerzeit.

Von J. Nacher, Gr. bad. Wasser- u. Strassenbau-Ingenieur.

Ueber diesen Gegenstand finden wir nur teilweise belehrende Aufklärungen in Mones Urgeschichte des badischen Landes, Oberst Tullas Abhandlung über die Korrektion des Rheinstromes, Dahls Schrift über den Lauf des Neckar von Ladenburg bis Trebur. Andere in geschichtlicher Beziehung bedeutende Werke älterer Geschichtsforscher, wie Wieland, Weick, Leichtlen etc. behandeln diese Angelegenheit in so untergeordneter und flüchtiger Weise, dass es sich schon der Mühe lohnt, auf Grund der seither in diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen und vorurteilsfreier Anschauungen ein neues Bild des Kulturzustandes des Rheinthales zur Römerzeit zu entwerfen.

Eine Lösung dieser Frage ist auch insofern wichtig, als durch sie die Ausbreitung der keltischen Wohnsitze und der römischen Niederlassungen, ebenso des bezüglichen Strassennetzes daselbst erörtert, und man zugleich klar wird über die Bedeutung dieses Landstriches bezüglich der militärischen Operationslinien, welche die Römer aus den befestigten Waffenplätzen Windisch, Augst, Strassburg und Mainz an den Limes angelegt haben.

Was den mittleren Rheinlauf innerhalb der jetzigen Hochgestade anbelangt, so sind zur Beurteilung des früheren Rheinlaufes und der grossen Bedeutung der Rheinkorrektion die Denkschriften mit den Situationsplänen der Grossh. Oberdirektion des Wasser- und Strassenbaues, ebenso die Abhandlungen des Herrn Baurat Honsell in dieser Beziehung massgebend.

Das Bild, welches der mittlere Rheinlauf vor dem Beginn des grossen Korrektionswerkes, also vor 60 Jahren, darbot, ist im wesentlichen dasselbe, wie vor 1000 Jahren oder wie zur Römerzeit, hier mit dem einzigen Unterschiede, dass Breisach damals auf der gallischen Seite lag.

Es handelt sich hier mehr um eine Klarlegung der Rheinthalebene zwischen den beiderseitigen höhern Gebirgen mit den aus denselben sich ergiessenden sog. Binnenslüssen und dem oben berührten Mittelrhein, d. h. um den Einfluss, den der damalige Zustand dieser Länderstriche auf die Kultur ausgeübt, wie sich dieselbe später gestaltet hat, und welche Arbeiten die Römer zur Hebung derselben, namentlich bezüglich der Flussregulierungen, ausgeführt haben dürften.

Der mittlere Rheinlauf entstand durch Ausgrabungen und Ausslössungen der

Kies- und Schlamm-Masse, welche nach Entleerung des sog. Mainzer Seebeckens die ganze Rheinthalebene bis Basel erfüllte. Das namentlich bei Hochwasserströmungen aufgewühlte Material wurde zu beiden Seiten aufgeworfen, wieder mit Schlamm bedeckt und bildete nach und nach das erhöhte Gelände zu beiden Seiten der mittleren Rheinniederung, das wir mit dem Namen Hochgestade bezeichnen. Seine Breite beträgt oft 3-5 km, es ist mit fruchtbarem Schlammboden be-

deckt und trägt die Spuren der ältesten Kultur in seinen vielen Hügelgräbern und

solchen Ortsbenennungen, die sich auf keltischen Ursprung zurückführen lassen.
Es ist ganz natürlich, dass durch diese dünenartigen Längsanschüttungen, die nur einen Teil der bis zu den Vorhügeln der beiderseitigen Gebirge reichenden Thalebene einnahmen, eine Niederung entstand, die sich längs derselben hinzog und welche die Wasserläufe der sog. Binnenslüsse aufnahm und gleichsam parallel mit dem mittleren Rheinlauf abwärts führte.

Dieser Zustand war aber nicht von Dauer, da die aus den Gebirgen, namentlich aus dem Schwarzwald strömenden Flüsse am Ausgang in die genannte Niederung oder in die Rheinthalebene mächtige Geschiebe fächerartig ablagerten.

Die Wassermassen suchten sich in Folge dessen den nötigen Flutraum durch Abflössungen des gegenüberliegenden Hochgestades zu verschaffen. Es mussten alsbald Durchbrüche in demselben entweder durch allmähliche Einbrüche oder durch Ueberstürze und Abschwemmungen entstehen, welche durch starke Regengüsse und daraus erfolgte Hochwasserfluten herbeigeführt wurden.

Solche jedenfalls der vorgeschichtlichen Zeit angehörende Durch brüch e sind bei Rust (Elz), bei Memprechtshofen (Kinzig und Acher), bei Ulm-Lichtenau, bei Reilingen (Kraichbach) und bei Schwetzingen (Leimbach) zu suchen.

Der Neckar war mit seinen Geschiebsanschüttungen beim Eintritt in die Rheinthalebene mächtig genug, diese Niederung aufzufüllen und selbst zu beiden Seiten Schuttwälle aufzuwerfen, die oberhalb die pfälzische und unterhalb die starkenburgische Niederung längs des Odenwaldes abschlossen. Er grub sich sein Bett in diese Ablagerung hinein und eilte in leichten Serpentinen direkt der mittleren Rheinniederung zu, wo er seine Geschiebemassen in dem grossem Delta, auf dem Mannheim und Neckarau liegt, ablagerte.

Der Irrtum der Dahl'schen Anschaufe des Neckars, der um Ladenburg herum

durch die Starkenburger Niederung geströmt sein und sich bei Trebur mit Rhein und Main verbunden haben soll, wurde zuerst von Ernst Wörner in der Herausgabe von Urkunden des hessischen Archives und von Karl Christ in verschiedenen neueren Abhandlungen, zuletzt im Blatt 5, Jahrgang 1879, der deutschen Altertumsvereine

widerlegt.

Zur Römerzeit mündete der Neckar Altrip gegenüber in den Rhein, und die Korrektionsarbeiten des Kaisers Valentinian zur Ableitung dieses Flusses, dessen Anprall dem gegenüberliegenden Munimentum gefährlich wurde, müssen sich auf diese Oertlichkeit beziehen, auf die wir später noch einmal zurückkommen.

Auf der gallisch en Seite lagen diese Flusslaufverhältnisse wesentlich anders

als im diesseitigen Rheinthalgebiet.

Die Ill, ein vom Jura kommender starker Binnenfluss, hatte schon von ihrem oberen Laufe an eine mit dem mittleren Rhein parallel gehende Richtung, sie lagerte nicht, wie die meist in starken Winkeln der Rheinebene zueilenden Schwarzwaldslüsse die grossen Geschiebemassen ab, die einen Anprall an das Hochgestade und teilweise Durchbrüche desselben zur Folge hatten, sondern sie hielt sich stets in der nächst dem Gebirge sich hinziehenden Niederung, früher vielleicht bis

Selz, wo sie durch die bei Mothern vortretende Hügelformation in den mittleren Rheinlauf gedrängt wurde.

Jetzt findet die Ausmundung der III bei Wanzenau, 21/2 Stunden unterhalb

Strassburg, statt.

Von dort treten mehr oder weniger massige hügelartige Vorberge der Vogesen in die jenseitige Rheinthalebene herein; es verschwindet die Niederung, welche diesseits bis zum Neckar und von da bis zum Main ausgeprägt ist. Hingegen finden wir in den zwischen diesen Vorbergen eingekeilten Niederungen, die oft grosse Flächen einnehmen, wie der Hagenauer und Bienauer Wald (jener erstreckt sich über die Stadt Hagenau hinaus, dieser bis Weissenburg) grosse versumpste Landstriche, die zur Römerzeit nicht passiert werden konnten.

Die elsässer Landniederung mit der Ill, welche sämtliche aus den Vogesen kommenden Flüsse aufnimmt und sich bis Gambsheim 2 Stunden unterhalb Strassburg erstreckt, hatte zur Römerzeit hier die Ableitung in den Mittelrhein.

Wenn wir daher in so vortrefflichen Abhandlungen, wie denen des Oberst Tulla, des Gründers unserer bewunderungswürdigen Rheinkorrektion, und des um die Altertumskunde so verdienstvollen Archivdirektors Mone Annahmen finden, die in älteren Zeiten eine Dreiteilung des Rheines bedingen, und zwar eine, die rechts dem Kaiserstuhl, längs dem Fuss desselben zwischen den Vorgebirgen von Riegel und Hecklingen durchfloss und die Ortenauer Niederung speiste, deshalb der Ostrhein oder der deutsche Rhein genannt wurde; die zweite, die sich unterhalb Basel in das Illgebiet oder in die elsässische Niederung ergoss, während der Mittellauf der grosse Rhein hiess, - so ist dies jetzt, nachdem man genauere Vermessungen über die Lage der Rheinkiesablagerungen und über die Gestaltung der Rheinthalebene hat, leicht zu berichtigen.

Man muss überhaupt bedenken, dass in der geschichtlichen Zeit, die mit der Römerepoche beginnt, so wesentliche Veränderungen, wie der Abschluss dieser Dreiteilung des Rheines nicht mehr vorkamen, ohne dass es durch Urkunden be-

stätigt wäre.
Wir finden in diesen verlassenen angeblichen Rheingiessen, oder in den fraglichen Niederungen wohl das Rheingeschiebe, das von der Massenanschwemmung zur Zeit der Alluvislperiode herrührt, aber keine Beweise der Stromverbindungen

in der geschichtlichen Zeit.

Deshalb folgten dem diesseitigen Gebirge aber doch sehr ansehnliche Giessen, die durch die Binnenflüsse gespeist wurden und streckenweise vorteilhaft zur Schiffahrt benützt wurden, so namentlich, um ein Beispiel zu geben, der Giessen von der Murg an Muggensturm vorbei nach Bruchhausen (damals eine Insel), wo er sich wieder teilte 1. in einen Arm Rüppur, Beiertheim, Gottesau zu; 2. in einen solchen gegen Beiertheim (Scheibenhard war Insel) und der Schiesswiese und in einen dritten, der dem jetzigen Seegraben gegen Au und Durlach folgte. Unterhalb Rintheim gegen Hagsfeld zu sinden wir wieder die Vereinigung aller dieser Giessen. Dass dieselben zur Römerzeit und noch später schiffbar waren, beweist die in das Jahr 1802 fallende Aufdeckung des am Seebachgiessen 1 km gegen Wolfartsweier gelegenen römischen Lagerhauses, dessen Spuren jetzt noch jedem Besucher in der Masse römischer Ziegelstücke und Mauersteine auffallen, welche das dortige an einem erhöhten Rain liegende Feld, Schatzwälde genannt, bedeckte.

Die Inschriftentafel mit dem Bild des Neptun (jetzt am Ettlinger Rathaus eingemauert, wonach ein Cornelius Aliquantus aus der Schifferzunft sein Gelübde in der Stiftung der Tatel erfüllt), ist ein weiterer Beleg, dass Ettlingen auch eine Schiffsstation war und dass damit nur die Schiffahrt auf diesem damals schönen und wasserreichen Giessen gemeint sein kann. Die Alb hatte damals noch keine Ableitung durch das Hochgestade zwischen Beiertheim und Mühlburg.

Ebenso lebrreich sind die Gewann-Namen der Felder, die unterhalb Bischweier Muggensturm gegenüber an dem Giessen gegen Malsch zu liegen; sie heissen am oberen, unteren und mittleren Flötzerweg; es war hier nicht allein zur Römerzeit, sondern noch lange nachher die Hauptbindestätte für die Flösse aus dem

Die Römer hatten unten am Rhein reiche und grosse Städte, zu deren Bau und Unterhaltung sie viele Stämme brauchten; obgleich ihre Wohngebäude nur einstöckig und von Mauersteinen aufgeführt und alle ihre Estriche von Ziegelmörtel mit Ziegelplattenbeleg hergestellt waren, so war die Dachdeckung eine sehr schwere; die bis 19 Pfund schweren Leistenziegel lagen ohne Anwendung von Dachlatten zu beiden Seiten auf breiten hölzernen Sparrenbalken auf, überdies waren die Thurpfosten und die Zwischenwände meist von Holz.

Beim Brückenbau und namentlich zum Bau der Schiffe war das beste und längste Holz nötig, das der Schwarzwald am leichtesten auf der Wasserstrasse der diesseitigen Giessen lieferte.

Nachdem den Binnenflüssen auf künstlichem Wege nach und nach der direkte Ausweg durch das Hochgestade in den Mittelrhein geöffnet war, versiegten diese

Wasserläufe, sie wurden nur noch bei Hochwasser überflutet.

Auf den Schlammablagerungen entstand ein uppiger Graswuchs, so dass diese alten Giessen gegenüber dem erhöhten Wald und Feld heute nur noch als frucht-

bare Wiesen erhalten sind.

Wer aber jetzt diese Rheinebene, etwa zwischen Renchen und Rastatt, wo der Charakter dieser alten Flussläufe noch am schönsten ausgeprägt ist, quer von irgend einer Eisenbahnstation aus bis zum Rande des Hochgestades durchläuft, der kann sich immerhin noch einen Begriff von diesen fortlaufenden Wassergiessen mit den Eilanden, auf denen jetzt meist Orte liegen, oder welche hochstämmige Waldpartien tragen, machen. Zu Ende des Herbstes, wenn des Morgens ein frischer Reif die Wiesen bedeckt und man sich denselben aus dem Wald tretend nähert, wird diese Vorstellung noch mehr erhöht.

Die Annahmen von Oberst Tulla und Mone sind deshalb bezüglich des sog. deutschen Rheines dahin zu berichtigen, dass längs dem Gebirge kein Arm dieses Stromes, sondern nur Wassergiessen geflossen sind, die vom Druckwasser

der Binnenstüsse oder durch diese selbst gespeist wurden.

Die vielen Flussbauten, Bachleitungen etc., namentlich die Durchstiche der Binnenflüsse durch das Hochgestade, welche Mone als römische Kulturarbeiten er-klärt, fallen in eine spätere Zeit, wahrscheinlich in die der Karolinger Kaiser, welche dem Oberrhein thatkräftige Herzoge gaben, die mit Hülfeder germanischen Ansiedler solche Verbesserungen ausführen konnten.

Vor allem muss man sich fragen, für wen die Römer solchen Aufwand an 'Zeit und Arbeitskraft opfern sollten. Das ganze Rheinthal hatte kaum 6 Niederlassungen, um deren Schutz es sich vielleicht hier gehandelt hätte. Die dem Gebirge folgenden Giessen dienten denselben nicht nur als eine Wasserstrasse, sondern auch

als eine Deckung gegen feindliche Angriffe, und es musste ihnen schon aus diesen Gründen die Erhaltung dieses Zustandes am Herzen gelegen sein.

Dass die Römer nach der Annahme von Mone künstliche Durchstiche und Ableitungen für die Binnenflüsse, wie der Murg, Federbach und der Pfinz, ausführten, um Gefälle zur Anlage von Mahlmühlen zu erzielen, ist schon deshalb nicht denkbar, weil die Römer in ihren vereinzelten und fern gelegenen Niederlassungen, die meist nur von einer Herrschaft bewohnt waren, das Mehl mittelst Handmühlen bereiteten. Eine solche vollständig erhaltene Mühle, deren Laufstein mit der Hand gedreht wurde, ist im Antiquarium in Zürich zu sehen. Solche römische Wasserwerke, wie sie in der genannten Urgeschichte angeführt sind, lassen sich in keiner Weise nachweisen.

Bevor wir die römischen Niederlassungen und keltischen Wohnsitze unseres Rheinthales mit den damals bestehenden Strassen und Verbindungswegen selbst beschreiben, müssen wir noch einzelne besonders auffallende Kiesablagerungen

Von Basel an bis zum Kaiserstuhl war die badische Seite durch das starke Hervortreten der Vorberge vom Efringer und Isteiner Klotz an bis zu dem Bergvorsprung bei Schliengen mehr geschützt als die gegenüberliegende elsässische Thalebene.

Die Kiesanschwemmung, die sich zwischen dem letzteren und dem Tuni-berg bildete, war vor weiteren Abflüssungen gesichert, da die Fluten aus obigen

Grunden in die jenseitige Thalebene abgelenkt wurden.

Wir finden daher auch auf der Strecke von Schliengen bis zum Tuniberg die Kiesablagerungen an ersterem Ort bis auf 230, an letzterem bis auf 216 m Höhe, während das jenseitige Hochgestade Neuenburg gegenüber nur 220 m und Bremgarten gegenüber 210 m hoch liegt.

Auch über den mittleren Rheinlauf, wie er sich zur Römerzeit gestaltet

haben durfte, wollen wir hier eine kleine Betrachtung anfügen.

Vom Bodensee an bis Basel, wo er seine westliche Richtung in eine nord-nordöstliche verwandelt, sind seit der geschichtlichen Periode keine grossen Veränderungen eingetreten.

Ammian Marcellinus beschreibt zuerst etwas ausführlicher, aber doch unklar, den Bodensee, der bei Brigantium (Bregenz) den Rhein aufnimmt, als ein ungeheures ruhendes, von Sumpfen umgebenes Gewässer. Schon damals (4. Jahrhundert) lagen an demselben ausser Brigantium die römischen Niederlassungen

Arbor felix (Arbon) an der Heerstrasse nach Ad Fines (Pfyn) und Vindonissa, Constantia (Konstanz), wahrscheinlich ein in der letzten Zeit der Römerherschaft zur Verteidigung des linken Rheinufers angelegtes Kastell.

Der grosse Bodensee hiess zu dieser Zeit Lacus Venetus, und der Teil von

Konstanz bis Tasgaetium (Stein gegenüber) Lacus Rheni.

Von diesem Orte sind die Ueberreste eines Bades mit einer Inschriftentafel bekannt, wonach die Einwohner desselben das öffentliche Bad (Balneum) wieder herstellten. In Burg, jenseits der Stadt Stein, war das 2. römische Kastell, in dessen Nähe bei Untereschenz den vorhandenen Spuren nach eine Joch brücke zur Ottmarsinsel und von da zum diesseitigen Ufer angelegt war.

Von hier führte ein Weg in den Hegau über Rielasingen, Steisslingen und Stockach nach dem Kastell Altstadt bei Mösskirch. Rückwärts war Burg mit der Militärstation Ad Fines verbunden, von wo die Heerstrasse nach Vindonissa zog.

Von Stein abwärts bis Schaffhausen (der Rheinfall ist bei den römischen Schriftstellern nirgends erwähnt) sind keine römischen Niederlassungen bekannt, doch ist anzunehmen, dass über hier nach Altenburg und von da über den Wolkenbach unterhalb Jestetten, wo eine kleine Ueberwölbung desselben heute noch unter dem Namen Römerbrücke bekannt ist, nach Lotstetten, Rafz, Hohenthengen bis Rheinheim, gegenüber dem römischen Kastell Zurzach, zog.

Hier war eine feste Ueberbrückung über den Rhein für die grosse Heerstrasse (Schluss folgt.)

von Windisch nach Regensburg.

## Die römischen Grenzlinien im Odenwald

(mit Bezug auf die sich daran knüpfenden Volkssagen). Von Karl Christ.

(Schluss.)

Begeben wir uns nun, immer weiter südlich die Richtung verfolgend, in den Hettinger "grossen Wald", den Distrikt Sallenbusch (so von seinen "Sallweiden" genannt) rechts lassend, so treffen wir bald auf den wirklichen Trümmerhügel eines römischen Wachthauses, wovon wir uns, durch den Wald geschützt, mittelst Nachgrabung überzeugen konnten. Die Entdeckung dieses Gemäuers ist dem Herrn Bürgermeister Hildenbrandt, sowie dem Herrn Lehrer Weindel von Walddüren zu verdanken. -- Nun begab sich unsere Gesellschaft tiefer in den Wald hinein zu einem unter dem charakteristischen Namen "Hönenhaus" bekanuten kleinen römischen Manipel-Kastell, dessen Umwallung noch deutlich kennbar ist, wie auch die Stätte der ehemals dabei gelegenen kleinen friedlichen Ansiedelung an mehreren flachen Vertiefungen, aus welchen die Hettinger die Steine aber bereits zu einem Wegbau herausgeworfen haben. Die gerade Entfernung zwischen diesem und dem Kastell bei Waldduren beträgt etwa eine Zeitstunde. Weiter südlich im "grossen Wald", der die Wasserscheide zwischen Main und Neckar bildet (eine weitgedehnte Hochebene), folgt alsbald wieder der Trümmerhaufen eines Wachthauses, welches Herr Oberförster Hof von Buchen theilweise blosslegen liess. Die Einwohner von Hettingen bezeichnen dasselbe als "Vorbau" zu dem genannten grossen Hönenhaus.

Etwa 1000 Schritte weiter im Walde folgt dann im Steinberg ein Wachthaus, neben einer alten Heerstrasse, die von dem Main und Walddüren in die Gegend von Osterburken und Rosenberg ziehen soll, gelegen. Da von hier aus gegen Süden alle Spuren abbrechen, so liessen wir dasselbe ausgraben, um an der Mauerrichtung die von den Römern ferner eingehaltene Linie zu erkennen, allein die Achse dieses Gebäudes zeigte sich gleich mit der des "Vorbaues", wie des Hönenhauses, an welch letzterem sich schon eine kleine Abweichung gegen Südost gegenüber dem Zuge von Waldduren her bemerkbar macht.

Irgend welche Wallspuren, welche die Richtung hätten bezeichnen können, sind im ganzen "grossen Walde" nicht zu bemerken.

Der neben dem genannten alten Höhenweg herlaufende Graben kann ebensowenig in Betracht kommen, wie ein den Fussweg nach Hettingen hinunter schneidender Hohlweg oder Waldgraben, der in ganz anderer Richtung verläuft, wie die ideale Limeslinie. Auch wusste Niemand etwas von einer "Schanze", einem Damm oder dergl. zu berichten, die gegen Rinschheim zu, wie Paulus angiebt, den Wald hinunter zögen, wo sich allerdings bei späterem Suchen ein kleiner Wall fand. (Hierbei muss man sich, nebenbei gesagt, hüten, das Fremdwort "Wall" zu gebrauchen, welches dem dortigen Volk gänzlich unbekannt ist, vielmehr lautet so daselbst das Wort Wald.) Wenn zudem Paulus von einer römischen Station auf der höchsten Kuppe des Rehberges spricht,

so ist dies ein durch die Karte veranlasster Irrthum, indem der betreffende Platz, der uns lange irre geführt hat, gänzlich aus der Limesrichtung liegt gegen Nordwesten, wo sich der auf der Karte angegebene Kalksteinbruch befindet.

Durchforschungen der Dörfer Hettingen und Rinschheim selbst unter Zuziehung einer Menge der älteren Einwohner führten zu keinem Resultat. Nördlich an Hettingen, schon im 9. Jahrh. als Hettingheim bekannt, anstossend liegt zwar als Ausläufer einer erhöhten Landzunge ein, wie zu einer Fortifikation geschaffener Hügel, Künsberg (Königsberg) genannt, worauf ein altes Schloss gestanden haben soll, und wo auch noch altes Mauerwerk im Boden steckt, allein wir haben es hier wohl mit einer mittelalterlichen Anlage, wahrscheinlich einer alten Gerichtsstätte der grossen Hettingheimer Mark zu thun. Hierfür spricht auch die Sage, man sähe hier des Nachts einen Haufen feuriger Kohlen, worüber zwei Schwerter gekreuzt wären. Zudem liegt diese Stelle ausser der muthmasslichen, von dem beschriebenen Hönenhaus im grossen Wald nach Osterburken gerichteten idealen Limeslinie, freilich aber gegen die Hönenhäuser bei Eberstadt südlich visirt.

Der Limes aber muss östlich von Hettingen über Rinschleim gegen Götzingen zu gedacht werden. Bemerkenswerth ist, dass der schon erwähnte alte Höheweg (die Ochsenstrasse genannt weil auf ihr noch das Vieh auf den Markt nach Frankfurt getrieben wird) das Plateau westlich von Rinschleim benützt, um in die Gegend von Osterburken zu gelangen.

In Rinschheim selbst waren alle und jede Nachforschungen nach römischen Spuren vergeblich. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass überall die ältesten Einwohner zugezogen wurden.

Der Grund ist offenbar das hier beginnende coupirte Terrain, das zur Anlegung des Grenzwalles, d. h. einer sich in die Länge erstreckenden, deckenden Erderhöhung ungeeignet war, so dass man überhaupt nicht davon ausgehen darf, eine solche habe auch die feuchten Wiesenthäler quer durchschnitten, was nicht nur vollständig zwecklos in strategischer Hinsicht gewesen wäre, sondern der Wall wäre auch, wie bereits hervorgehoben wurde, bei seinem Lauf durch solche Thäler der Einwirkung der Ueberschwemmungen der Bäche ausgesetzt gewesen. Ausserdem bildeten ja gerade die Thäler und Einsattelungen die natürlichen Wege ins germanische Land, mit welchem die Römer lange Zeit hindurch friedliche Verbindungen unterhielten. Die Hauptkastelle unserer Theilstrecke der Limeslinie, Miltenberg im Mainthal und Osterburken im Kirnauthal liegen gerade wie auch die andern grossen Castra der römischen Reichsgrenze (so vor allen die Saalburg im Taunus) an solchen natürlichen Pässen und uralten Wegen in das Gebiet der Germanen, auf welchen denn auch ein langjähriger Handelsverkehr mit den letzteren stattfand. Es genügte daher, wenn in solchen Fällen auf den beiden flankirenden Höhen, welche das Thal und somit auch den Querweg oder Durchlass beherrschten, Thorfesten, Uebergangssperren oder auch nur Wachtthürmchen (speculae) errichtet waren.

Ein solches stand nun wohl auch auf dem Lausenberg zwischen Rinschheim und Götzingen, wovon freilich nichts mehr vorhanden ist, da der Ackerbau hier alles zerstört hat. Eine alte Sage berichtet wenigstens von einem Heer, das ehemals auf dem Lausenberg (nach dortiger Aussprache Lauschenberg) auf den Feind gelauscht, also aufgehorcht, ihm aufgelauert habe, um ein anderes im Hönigwald bei Götzingen anzugreifen. Nun ist zwar das Lauschen (alt lûschen) nur volksetymologisch hineingezogen, aber der Name des Berges ist doch wohl von dem damit verwandten mittelhochdeutschen lüzen (verborgen liegen, sich versteckt halten) bezw. von dem Subst. lüz (Versteck, Lauerplatz) abzuleiten; immerhin ist die Sage beachtenswert. Rinschheim und der Lausenberg liegt nämlich in der idealen Fortsetzung des Limeszuges, wie ihn Paulus, von Südosten herkommend, angiebt. Nördlich davon trifft seine Richtung nicht mehr zu, da im "grossen Wald" der Wasserscheide zwischen Main und Neckar, sich eine Biegung im stumpfen Winkel vollzieht, allein südostwarts dem Lauf des Rinschbaches von seiner Quellgegend entlang des ihn gegen Osten begrenzenden Höhenzugs liegt kein Grund vor, seine Richtung im allgemeinen aufzugeben, wenn auch kein Wall mehr vorhanden ist, bezw. stellenweise gar nie bestanden hat. Auf den Höhen bei Rinschheim (schon im 8. Jahrh. als Rinzesheim bekannt) zur linken des oberhalb dieses Ortes entspringenden Rinschbaches fortziehend, gelangt man mit dieser idealen Rinschbachlinie, wie sie zu nennen sein dürfte, nach dem östlich von Götzingen auf der Höhe liegenden sogenannten Hönenhaus, von welchem freilich ausser dem Namen nichts mehr vorhanden ist, indem auch hier durch den Feldbau schon in früher Zeit die Steine ausgebrochen worden sind. Die vielen dort zu sammengetragenen Steinrutschen sind natürlich keine Römerreste!

Was uns indessen bestimmt hier eine Römerstätte anzunehmen, ist der Umstand, dass der bedeutsame Name Hönenhaus in der Regel eine solche anzeigt, wie es denn auch im "grossen Wald" der Fall ist und nördlich von Walddüren ebenfalls; dessgleichen vielfach auf der zweiten, rückwärtigen Linie des Limes. An diesen Plätzen finden wir beständig auch dieselbe Sage,

dass der hier wohnende Hön dem im nächsten Hönenhaus wohnenden einen schweren Steinschlägel, Misthaken oder Hammer zugeworfen hätte, nicht nur als Zeichen seiner riesenmässigen Kraft, sondern weil sie beide nur diesen einzigen besessen hätten. Vielfach wird auch von einem solchen Honen erzählt (so bei Ober-Scheidenthal, auch bei Waldduren), derselbe habe einstens einen Bauern mit einem Gespann von 6 Stück Vieh am Pflug gefangen und, geradeso wie die Riesentochter auf Burg Nideck im Elsass es that, in der Schürze nach Hause getragen, um sie seiner Frau zu zeigen als Probe, wie die Menschen so klein seien. Die Frau kabe aber dem Hönen den Rath gegeben, er soll die Leute ja wieder an Ort und Stelle bringen, "denn dieselben vertreiben uns noch"! Besonders die letzte Sage kehrt allenthalben wieder, wo Hönenhäuser angetroffen werden und deutet darauf hin, dass die Römer, die hier mit den Hönen gemeint sind, vom deutschen Volke vertrieben wurden. Freilich sind die Hönen nicht allein Römer, sondern überhaupt die früheren Landbewohner, die als riesenhaft gedacht wurden. Hönen (Heunen, Hünen), auch Höner genannt (woher die häufige Bezeichnung Hühnerberg, was richtiger Hönenberg zu bezeichnen wäre), bedeutet ja an sich schon Riesen und kann es daher kein Wunder nehmen, wenn die germanischen Riesensagen, sammt der des hammerschwingenden deutschen Donnergottes auf die Römer übertragen wurden. Wie lebendig die Hönensage beim dortigen Volke ist, beweist auch der Umstand, dass uns Leute in Rinschhein erzählten, die alten Häuser dieses Ortes stammten von den Hönen.

Diese Häuser seien in der Weise gehaut worden, dass man einen lebendigen Eichbaum als Mittelpunkt gleich einem Schiffsmast dazu benutzt habe, um an ihm ein zeltförmiges zweistöckiges Haus anzubauen, so dass auch nach dem Absterben des Baumes das Haus seinen Stamm als senkrechten, bis zum Dach durchlaufenden Hauptpfeiler beibehalten habe. Man mag sich hierbei erinnern, dass die trotzig knorrige Eiche der dem deutschen Donnergott geheiligte Baum war. Für die auf der Marburger historischen Generalversammlung d. J. 1878 behandelte Frage nach der Bauweise der älteren Wohnhäuser, welche auf der Architekten-Generalversammung zu Wiesbaden im Oktober des Jahres 1880 wieder zur Sprache gebracht worden ist, wäre die nähere Untersuchung der älteren Rinschheimer Häuser von grossem Interesse. Bemerkenswerth ist, dass auch die alten Häuser des Ortes Unterseen bei Interlaken in der Schweiz als "Heidenhäuser" bezeichnet werden. Ihre Bauart hat indessen nichts Auffallendes gegenüber den übrigen Häusern des Berner Oberlandes: Der Unterbau besteht aus Stein, worüber ein Holzbau mit den charakteristischen Veranden, den sogenannten Lauben. Unter Heiden sind hier eben einfach die älteren Bewohner, die Vorfahren, zu verstehen, wie im östlichen Odenwald unter Hönen.

Kehren wir nun zu unserer Linie zurück, so liegt östlich von derselben der Hönigwald, der auf der Karte zu Hengwald verunstaltet ist. Auch in ihm sollen, wie in dem dorten liegenden Götzinger Hönenhaus, nach dem er wahrscheinlich benannt ist, die Hönen gehaust haben, welche zu Götzingen selbst ihren Götzendienst hatten, das indessen von einem Personennamen genannt ist, (wie z. B. Göttingen in Hannover). Götzingen ist nun der Punkt, wo eine von Schlossau über Mudau Hollerbach und Buchen herziehende alte "hohe Strasse" den Rinschbach überschreitet, um von da weiter nach Sindolsheim u. s. w. zu führen.

Dies, oder vom Kastell von Oberscheidenthal her über Langenelz, in beiden Fällen aber ohne direkte Verbindung mit Buchen selbst, war auch die ungefähre Richtung einer Römerstrasse zur Verbindung der rückwärtigen Linie mit dem Hauptwall des Limes bei Götzingen. Wie schon oben in einer Anmerkung bemerkt wurde, liegt ein Hönenhaus südwestlich von Buchen, ein anderes südöstlich. Letzteres trifft man an, wenn man von Buchen über den Wartberg (worauf eine mittelalterliche Aussenwarte steht) nach Götzingen geht und zwar links davon im Walde. Nördlich dabei in den Wiesen liegt eine nach Buchen fliessende Quelle, das Getön (vulgo Gedaun) genannt, wie anderwärts Gewässer das Getös heissen; (das Altheimer Getös zwischen Rinschheim und Altheim, das Vorgetös und Hintergetös bei Oppenau im Renchthal im Schwarzwald). In Folge dieses Namens entstand die Sage, die Schweine hätten hier eine Glocke zu Tage gescharrt, welche nach Hettingen gekommen sei. (Die Quelle gehört sammt dem dabei liegenden Hönenhaus in die Gemarkung Hettingen.)

Mehr gegen Götzingen zu, südlich vom Stöckicht gelangt man an einen hohen Aussichtspunkt, der Dumm genannt, wo ein hoher Dom gestanden haben soll. Von Gebäuderesten ist jedoch nicht das Geringste zu entdecken. Es ist indessen wohl möglich, dass auch hier eine römische specula gestanden hat. Mit der Buchen-Götzinger Strasse gelangt man den auf dem Höberzung nicht Götzingen, wo sich dicht vor diesem Orte bei der Kirchenntlich durch 4, vielleicht 1000jährige ein Fehmgericht) mit einem ummauerten Asylplatz befanter umgerissen wurde. Die Verwendung Linden, deren eine indessen vor kurzem durch den St. Mahlbaum, als Baum des Gerichts wie der Linde mit ihrem weiten Schattendach als Mark- und besonders auch an Quellen gepflanzt) des Friedens und der Freude, in Schlosshöfen wie in Klöstern Römerbe.

ist ja altbekannt. Sie war der dem Wodan geweihte Baum, wie denn dieser germanische Jagdgott als vorzugsweise in Lindenwäldern hausend gedacht wurde, worauf bereits oben, anlässlich des Lindigwaldes bei Walddüren aufmerksam gemacht wurde. Abgesehen hiervon, ist nun aber auch nördlich von Götzingen links an der Strasse nach Rinschheim eine Stätte alter Ansiedlung, der Kirschgarten, wo noch Mauerwerk im Boden stecken soll. Leider wurden wir durch die in Folge des ununterbrochenen Regens gänzlich aufgeweichten Felder verhindert, hier Ausgrabungen nach Römerresten anzustellen. An einer andern Stelle bei Götzingen stand eine mittelalterliche Kapelle, "in der Kappel" genannt, wo ein von uns noch angetroffener 84jähriger Mann, namens Fischer, seiner Zeit einen Sarkophag mit spanischem Kreuz darauf fand, den er in seinem Hause vermauerte. Römisch ist derselbe aber nicht, wofür ihn Paulus hielt. Dagegen fand man weiter unten im Rinschbachthal bei der Mühle gegen Bofsheim zu eine römische Münze.

Von Götzingen ist aber sonst leider kein positives Zeugnis römischer Anwesenheit zu melden, weshalb wir uns mit der Annahme begnügen müssen, unsere ideale Rinschbach-Linie sei vom Hönenhaus immer zur linken des Baches über den Kirchberg nach Boßheim gelaufen, dicht hinter welchem auf der Höhe sich eine Stelle befindet "im alten Haus" genannt. Freilich wird dieser Umstand wieder dadurch aufgewogen, dass vorher schon, zur rechten des Rinschbaches beim Rosenacker, an der Grenze der Boßheimer und Götzinger Gemarkung, eine flache Anhöhe, mit Aeckern bestellt, wieder den Namen Hönenhaus führt, ohne dass daselbst aber irgend eine Spur von Anbau hemerkbar wäre. Auch nennen wieder andere diese Stelle "Am eenen (d. h. einen) Haus", so dass nur eine Untersuchung der alten Ortsbücher die alten Namen feststellen kann.

Westlich von diesem Punkte gegen Eberstadt zu erscheint aber auf der hadischen Landesvermessung ein angeblicher Hunnenberg, der aber "Hönenberg" heisst. Weiter westlich zwischen Eberstadt und Bödigheim liegt wieder ein Hönenhaus. Ein solches Hönenhaus d. h. eine römische Fundstätte trafen wir aber auch südlich von Eberstadt im Thal gegen Schlierstadt an. Auch am "hellen Brunnen" wie am Hanen- (d. h. Hönen-)Brunnen bei Schlierstadt befinden sich solche. In der Gegend von Eberstadt findet sich auch die Sage der drei Wasserfräulein wieder, so im "grundlosen Brunnen", wie am "Hollerbrunnen" gegen Seckach zu.

Dass auch im Rinschbach d. h. dicht oberhalb Bossheim wie im Morschbach bei Waldduren die halb sisch- halb menschenartigen Bach- oder Wassersräulein hausen sollen, wurde hereits mitgeteilt. Die betreffende Stelle in den Wiesen, wo der Rinschbach eine kleine Bucht bildet, heisst "die Badstube".

Zu Osterburken, wo im Kernauthal die gleiche Sage spielt, ist es der heilige Brunnen in den Seewiesen, unterhalb des sog. Hügelsdorfes, aus welchem die Seefräulein emporsteigen sollen. Eine Strecke unterhalb Bofsheim verlässt der Limes unsere Rinschbachlinie, um rechts davon nach Hemsbach gegen Adelsheim hin zu laufen. Zunächst treffen wir wieder coupirtes Terrain an, auf welchem ein Wall übel angebracht gewesen wäre. Dagegen dürfte auf einem der Hügel zur Seite des Rinschbaches beim Kuppelrain ein Wachthaus gestanden haben. Die dortigen vielen hochaufgehäuften Steinrutschen erschweren indessen eine Ausgrabung ausserordentlich, abgesehen davon dass auch jede örtliche Tradition fehlt.

Dagegen trifft man nun endlich wieder auf dem Plateau gegen Osterburken zu im Walde einen niedrigen Wall mit Graben an, den wir als den Limes erkennen müssen, da wir die Trümmer eines grösseren Wachthauses, etwa für 10 Mann geeignet, antrafen und theilweise bloss legten. Vermuthlich ist dies die Stelle, welche Paulus als im Löhle gelegen angiebt, während der so geheissene Bofsheimer Eichenwald nordöstlich davon, jenseits der Strasse von Bofsheim nach Osterburken liegt. Dagegen heisst der Walddistrikt. worin unser Wachthaus liegt "Roschle", auf der bad. Landesvermessungskarte aber "Rossthal".

Nach Passirung einer Waldlichtung, auf welcher die Spuren durch den Ackerbau verwischt sind, zeigt sich alsbald wieder nach Betreten des Waldes, Distrikt "Kalwe", durch diesen fort bis an die Osterburkener Felder der Grenzwall, wie er hier bereits von Paulus angegeben ist. Ein weiter darin westlich von der Etzelkling gelegenes Wachthaus wurde von uns theilweise blossgelegt. — Nun in derselben südöstlichen Richtung fortgehend, gelangt man, aus dem Wald tretend, über eine kleine Anhabe, wo der Feldbau alles zerstört hat. Auch darf man die dort nun beginnenden tiefer liegen. — icht für Ueberbleibsel römischer Wachthäuser ansehen. In dem zur linken das sog. Schwabenpfäderikt Apfeldorn (vom altdeutschen Worte Apfoltra — Apfelbaum), in unserer bisherigen Richtung eine sied uns von Bosheim her begleitet, zieht unter dem Boden Mannheimer Alterthumsverein auf ihr Kein Fuss breite Mauer, welche im Jahr 1867 durch den Offenbar war hier in der Nähe in Wannheimer Strecke theils blossgelegt, theils abgesteckt wurde.

eigentliche Mauer zum bessern Schutz des Kastells, oder nach Art der sog. Teufelsmauer des Limes transdanubianus ein gemauerter Wallkern vorhanden. — An dem durch unseren unermüdlichen Begleiter, Herrn Benedikt Ehmann, im J. 1858, an Stelle eines uralten, neuerrichteten sinnigen Kruzifix an der Boßheimer Chaussée gelangt man zu der Stelle (beim zweiten Bahnwärterhäuschen von Osterburken her) dicht über dem Wiesenthal, wo die ideale Limeslinis dieses überschritt, wie es das ihr folgende Schwabenpfädchen noch thut, das mittelst eines Steges über die Kernau (richtiger Kirnach) und dann weiter ins Schwäbische hinein zieht. (Es hat seinen Namen daher, weil auf ihm seit alters die aus Schwaben kommenden Wallfahrer nach Walddüren wandern.) An Stelle des Steges fanden sich keine Steine im Bach, welche darauf hindeuten könnten, dass hier ehemals eine steinerne Brücke bestand. Auch hat im feuchten Wiesenthal nie ein eigentlicher Wall bestanden. Dagegen werden die flankirenden Höhen zu beiden Seiten des Thales durch grössere speculae gedeckt gewesen sein.

Auf der rechten Thalseite ist es der von allen Seiten isolirte Wartberg, vulgo "in der Wart", welcher sich durch seine zu einer Fortifikation wie geschaffene erhabene Lage auszeichnet. Hier hatten wohl die Römer zur Beobachtung des obern Kernauthales eine Warte, wie auch im Mittelalter eine solche zum Schutz von Osterburken hier bestanden haben dürfte. (Osterburken, beim Volke bloss Burken genannt, erhielt diese unterscheidende Bezeichnung [öster = östlich] erst in späterer Zeit zum Unterschied von Neckar-Burken.) Allerdings sind keine Trümmer mehr auf diesem Hügel vorhanden und konnten wir auch der vielen das ganze dortige Plateau bedeckenden Steinrutschen wegen keine Nachgrabungen veranstalten, zumal jede Lokaltradition fehlt, allein eine Korrespondirung von dieser ringsum alles beherrschenden Stelle mit der gegenüberliegenden Höhe auf der linken Seite des Thales war durchaus nöthig. Diese letztere Höhe ist der Gänsrücken, wo nun freilich ebenfalls in Folge des alle Reste vernichtet habenden Feldbaues jede Nachforschung vergebens, war, von wo aus aber doch der Limes südöstlich weiterziehend gedacht wird. Der Konfiguration des Terrains zu Folge müsste derselbe im Verlauf den obern flachen Theil einer Schlucht "Kalkofen" genannt (durch welche die Strasse nach Berolsheim hinaufzieht) durchschnitten haben und dann weiter aufwärts über den Kirchberg am Wäldchen "Förstel" vorbei und durch eine jetzt ausgerottete Waldparzelle gezogen sein, östlich vom Wemmershof. Allein keine Spur dieses Zuges ist mehr vorhanden, der dann aber östlich von dem Flecken Hergenstadt im Wald der Herrn von Adelsheim "Welscher Buckel" als noch 10 Fuss hoher Wall mit Graben hervortritt, wie dies Paulus schon beschrieben hat. Bezeichnend ist auch die zu Osterburken herrschende Meinung, von da zum Kloster Schönthal bei Jagsthausen (ziemlich die Limesrichtung) führe ein unterirdischer Gang. Dagegen ist es nichts mit der angeblichen Römerschanze auf der Marienhöhe bei dem trigonometrischen Signal am Hornberg. Hier sah man früher einige mittelalterliche Erdaufwürfe, "die Schanz" genannt, die jetzt, seit aus dem Felde Wald gemacht wurde (durch den Fürsten von Leiningen) verschwunden sind. Aber anch abgesehen davon liegt diese Stelle ausserhalb des Limeszuges.') Nachdem wir nun mit dem letzteren die württembergische Grenze erreicht haben, endet unsere Aufgabe vorläufig, da die Fortsetzung nach Südosten bereits durch die württembergische Kommission nachgeprüft und in der Herzog'schen Schrift beschrieben wurde.

Es erübrigt nur noch, die schon bekannte Lage des Kastells zu Osterburken im Verhältnis zum Zuge des Limes kurz zu berühren. Während dieser letztere oberhalb des heutigen Osterburken das Thal abschloss, bezw. durch speculae flankirte, fangen die römischen Reste erst im untern Theil des Ortes an, wo schon vieles zu Tage kam. Das eigentliche Kastell liegt noch etwas weiter unterhalb auf dem Hageracker (so genannt weil mit einem Hag umgeben), wo der Mannheimer Alterthumsverein in den 60er Jahren zuerst unter Leitung des jetzt leider verstorbenen Lehrers Frei, dann des schon erwähnten Herrn Ehmann von Osterburken mit erheblichen Kosten Ausgrabungen veranstalten liess, deren Ausbeute sich zu Mannheim in der Vereinssammlung befindet. Noch weiter thalabwärts, gegen Adelsheim zu, erhebt sich die Gewann Hügelsdorf, wo sich im Rücken des Kastells eine bürgerliche Niederlassung befand und wo beim "heiligen Brunnen" ein heidnischer Tempel gestanden haben soll. Hier entdeckte man mehrere Räume mit gemalten Wänden. Bezeichnend ist, dass diese Bauten sich am Hundsrücken (entstanden aus Hünen = Hönenrücken) befinden, auf der linken Seite des Thales. Dagegen wurde das zu Karlsruhe befindliche Mithräum weiter aufwärts zur Rechten der Kernau entdeckt, tief in der Erde bei Erbauung einer Scheuer (dicht neben dem ersten Bahnwärterhäuschen, oberhalb des Bahnhofes, beim Bahn-

<sup>1)</sup> Keinerlei Römerspuren finden sich auch auf dem sog. Römerberg bei Leibenstadt, der richtiger Remers – Rämersberg heisst, d. h. Berg eines gewissen Ramer oder Reinmar.

übergang). Endlich ist noch zu erwähnen, dass der zu Selbach bei Baden-Baden verstorbene Pfarrer Wenz eine Sammlung kleinerer römischer Alterthümer, bes. Münzen besass, welche ebenfalls in die Karlsruher Sammlung gekommen sind. — Von Sagen, die zu Osterburken spielen, ist noch ausser der bereits erwähnten von den Meerfräulein im heiligen Brunnen eine solche von einer Quelle in der Han-(= Hönen)Klinge des Kirchberges zu erwähnen, wo drei goldene Götzenbilder verborgen sein sollen. Auch besteht (wie wir das schon bei der Hettinger Kirchenglocke und überhaupt häufig fanden) hier ausserdem die Sage von einer versunkenen Glocke, die durch wühlende Schweine aus der Tiefe des Brunnens wieder ausgegraben worden sei und in Osterburken noch in der Kirche hänge. Der Grund dieser Sage ist ein rein volksetymologischer, indem das Getöse des Wassers in den Gebirgswaldthälern dazu führte, diese "Klingen" zu nennen — ein in fränkischen Gegenden noch allgemein üblicher Ausdruck, was dann von der Sage wieder in ursprünglichem Sinne als Klinge d. h. Glocke genommen wurde. Ausserdem haben ja Glocken, die man läutete, wenn in der Stadt Feuer ausbrach, oder ein starkes Gewitter, oder der Feind oder sonstige Gefahr heranzog, vielfachen Bezug mit der Sage. Den alten Glauben an die gewitterzerstreuende Kraft der Glocken hat bekanntlich Schiller in seiner Glockeninschrift "fulgura frango" hervorgehoben. — Dass die Etymologie einer der wichtigsten Faktoren zum Erkennen einer Sagengestalt ist, zeigt das eben angeführte Beispiel in hohem Masse. Wir haben die historische Sprachkunde daher auch hinsichtlich der die römische Limeslinie umschwebenden Sagen wie mit Bezug auf die ihr anhaftenden und fälschlich auf sie bezogenen Ortsnamen bei allen unseren Untersuchungen hierüber schon früher gebührend in Anwendung gebracht.

Als hervorragendstes Beispiel der vielfach irrig aufgefassten Ortsnamen haben wir den Namen Pfahlgraben bezeichnet, welcher besonders beim Taunus-Limes in Anwendung ist, wo aber das Wort "Graben" nachweislich erst seit dem späteren Mittelalter an die Bezeichnung "Pfahl" angehängt erscheint. Der älteste, schon im 8. Jahrhundert vorkommende Name war bloss Pal, Phal, Pfal und vielleicht auch Pol nach vulgärer Aussprache (vgl. den XI. Band der Nassauischen Annalen), obwohl letzterer Ausdruck eher das Wort Pfuhl (Sumpf) bedeutet, als ein zu Befestigungszwecken errichtetes Pfahlwerk. (Vgl. Förstemann, Namenbuch II, zweite Aufl. S. 1187 und 1198.) Trotz hohen Alters geht nun aber die in Rede stehende Bezeichnung nicht auf römischen Ursprung zurück, sondern bedeutet einfach deutsche Grenzpfähle, überhaupt Grenze, weil der alte Römerwall in deutscher Zeit vielfach als Mark- und Centgrenze benutzt wurde. Wie frühzeitig schon das lateinische Wort palus an sich, ohne Bezug auf den Limes, ins germanische in der Form pâlas (nomin. sing., später gotisch pâls = der Pfahl) aufgenommen wurde, zeigt die Stelle aus Ammian vom Jahr 359 p. C., wo die Rede ist von einem Orte "regio cui Capellatii vel Palas nomen est" dem "Gepfähl oder Pfahl", bis zu welchem Julian gegen die Alemannen vordrang, wo die Grenzsteine standen, welche die Gebiete der Alemannen und Burgundionen schieden und wo sich diese um den Besitz der dortigen Salzquellen oft bekriegten. (Ammianus Marc. l. XVIII c. 2 § 15 und XXVIII c. 5 § 11.) Es ist dies die Gegend bei dem oberen und unteren Hall im Hohenlohischen, ausserhalb des Limes gelegen. Eine in Folge Nichtbeachtens dieser Lage öfters irrig für einen Rest des römischen Grenzwalles angesehene mittelalterliche Umhegung des Gebietes der alten Reichsstadt Hall, steht wohl in historischer Kontinuität mit dem erwähnten Palas.1)

Dass nun auch die Römer ihre Wälle, wie man es ja mit den Dämmen einer Befestigung zu allen Zeiten der Natur der Sache nach gemacht hat, mit Pfahlwerk versahen und dass auch unser Limes theils eine Art von Grünhag- oder Gebückgraben, theils eine Palissadenverschanzung war, wenn auch nicht in regelmässiger ununterbrochener Folge — dies thut unserer Behauptung, dass der Namen Pfahlgraben kein Ueberbleibsel aus der Römerzeit ist, keinen Abbruch. — Ueberblicken wir nun die gewonnenen Resultate, so dürfte die einheitliche Durchführung des Limes transrhenanus auf seine ganze lange Ausdehnung von Süd- bis Norddeutschland nicht aufzugeben sein. Allerdings ist dies nur von dem eigentlich obergermanischen Limes zu verstehen, welcher unterhalb der

<sup>1)</sup> Dieses Wort ist wie gesagt Nominativ, kein blosser Prädicatcasus, auch keine Apposition, wie es denn schon Creuzer im J. 1833 in seiner Geschichte der Altrömischen Kultur S. 85 ausgesprochen hat, dass diese Verbindung verschiedener Casus in einer Konstruktion uns in der rauhen Sprache dieses alten Soldaten (des Ammian) nicht auffallen darf. Allein wenn Creuzer andere mittelalterliche Stellen erwähnt, wo dasselbe Palas vorkomme, so beruht dies auf einer Verwechslung mit einem ganz anderen mittelalterlichen Wort Palas, das entlehnt ist aus lat. palatium, bezw. aus französischem palais, unserem Palast oder Pfalz, woher auch der Orts- und Ländernamen Pfalz (Palatinatus) stammt, den man früher irrthümlicher Weise ebenfalls auf den Pals des Ammian bezogen hat. Vgl. über diese Verhältnisse auch unsere Ausführungen in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur von 1872 S. 567 ff.

Moselmundung d. h. schräg gegenüber anfangend, dazu bestimmt war, die rechtsrheinischen Vorlande der durch die Mosel begrenzten obergermanischen Provinz zu schützen, was durch die eigentlichen an ihm errichteten Vertheidigungsanlagen, den Cohorten- und Manipel-Kastellen, Wachthurmchen und sonstigen befestigten, eine ununterbrochene Signallinie herstellenden Stationen geschah, während der nicht überall gleichmässig fortlaufende, vielfach durch Thäler, eine ziemliche Strecke sogar durch den Main (zwischen Miltenberg und Krotzenburg) unterbrochene, stellenweise eine Steineinlage zeigende Erdaufwurf oder Palissadengraben hauptsächlich als Hoheits- und Occupationslinie diente, der den auf einem dahinter herzichenden Wege patroullirender Wachen allerdings auch Schutz gegen einen vereinzelten Angriff bot. Auch Duncker, der Verfasser der bekannten Abhandlung über den Pfahlgraben (Kassel 1879) spricht es ganz neuerdings wieder in den "Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde" Jahrgang 1880, Heft II aus, wie in früheren Aufsätzen, dass der Limes, d. h. der wirkliche Wall der trajanisch-hadrianischen Zeit keine eigentliche Fortifikationslinie war, sondern hauptsächlich zur Fixirung des Gebietes des römischen Reiches auch für die Friedenszeit diente. Die von Landwehren umschlossenen Gebiete der deutschen Dynasten und Reichsstädte des spätern Mittelalters, mit ihren lebendigen dichtgeflochtenen Hägen oder sog. Gebücken (d. h. eigentlich Gebiegen, zusammengebogenem Flechtwerk) erinnern, wie Duncker richtig bemerkt, 1) in mehr als einem Stück an den freilich in Bezug auf lange Ausdehnung grossartigeren Römerwall. Dies ist aber auch der Grund, dass man diesen letzteren in so vielen Fällen auch noch später als Grenze benutzt und als Pfahlwerk- oder Gebücksgraben wiederhergestellt hat.

Wenn nun der eigentliche süddeutsche Limes transrhenanus eine grosse Strecke gerade lief, von der Wasserscheide zwischen Main und Neckar an bis nach Lorch an die Rems, an der Grenze der germanischen und rhätischen Provinz, wo er sich mit dem von hier in einer Bogenlinie ostwarts ziehenden, seiner Konstruktion nach im Ganzen übereinstimmenden rhätischen Limes transdanubianus ungefähr im rechten Winkel schneidet, - so wird hierdurch kein Unterschied von dem Prinzip des Limeszuges überhaupt bedingt, da dieses kein anderes war, wie auch das bei den römischen Strassen angewandte, wo es das Terrain immer erlaubte: die gerade Linie als kurzesten Weg einzuhalten. Die grossen Verdienste von Paulus um die wurttembergische Linie, welche durch Professor Herzog und andere auch bei den neuesten Untersuchungen des Zuges ihre volle Bestätigung gefunden haben, braucht man desshalb nicht zu beanstanden. Es waren nämlich zwischen Main und Osterburken die natürlichen Bedingungen weniger günstig, den geraden Zug durchzuführen, wesshalb sich die mehrfachen stumpfwinkligen Biegungen südlich von Miltenberg zeigen, abweichend von der absoluten und abstrakten geraden Linie, welche hier ganz unstrategisch gewesen wäre. Auch jenseits des Mains sehen wir vielfach die möglichst gerade Linie unter Anpassung an die gegebenen Verhältnisse in Anwendung gebracht, sogar auf dem Taunus, dessen Kammhöhe Heirich, Höhrich genannt (d. h. Hönrich, Reich der Hönen, Riesen) der Pfahlgraben vom Feldberg bis zur Saalburg folgte. Dieser war an der Aus- und Eintrittsstelle ins Land der Chatten in einer tiefen, breiten Einsattelung des Gebirges gelegen, um welche herum der Wall einen Bogen nach auswärts beschreibt, um dem im Rücken desselben gelegenen Kastell einen Spielraum zu lassen. Diese Ausnahme rührt hier daher, dass das letztere, dessen Entstehungszeit schon in das vorchristliche Jahr 10 fällt, früher errichtet wurde als die römische Reichswehr. Dagegen sind die übrigen Limeskastelle, was besonders am geraden süddeutschen Limes deutlich hervortritt, erst in Folge desselben und daher in einer Linie in seinen Rücken erbaut.

## Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert. Von Prof. Dr. S. Ruge.

(Fortsetzung.)

Hier erkannte der Fürst, dass die Karte "viel grossen Irrthumb" enthalte und verlangte, dass seine "Contrasaitur Wapen vnnd tittul dauon bleiben, auch die stöcke oder Kupfer nicht von Handen gelassen würden". "Diess sey dann darin gentzlich aussgethan, verändert vnnd hinweg geschnitten. So halten wir", fügt der Kurfürst hinzu, "von vernothen, dass Ir etzliche flacianische, auffrührerische Buben In solchen

<sup>1)</sup> Vgl. den Artikel "Gebück" im Grimm'schen Wörterbuch, dann Lindenschmit, deutsche Alterthumskunde I S. 96 und v. Cohausen in den Nass. Baudenkmälern, wovon schon weiter oben die Rede war.

Mappen also kanonisirt vnnd siehet vass fast darfur an dass diese Mappen durch euch vnnd uwern vorlegen mehr umb dieser Buben als umbs lands tzu Meissens

willen furgenommen."

Gegen den Verdacht des Flacianismus wusste Criginger sich zu rechtfertigen und auch die so ungnädig angesehenen Namen von Flacianern damit zu entschuldigen, dass es "ettlicher gelerter leute vnnd meiner bekandter Herrn präceptoren vnnd Freunde namen" seien. Auch erklärt er, dass er "nur allein, ohn einiges manchen Hülff, dazu daheim ohn alles wandern vnnd besichtigen, ohn einiges menschen vnkost vnnd vorlegung solchs werk erstlich zusammen bracht habe."

Wenn allerdings in solcher Weise die Karte entworfen, erklären sich die gerügten Fehler von selbst. Trotzdem aber muss man erstaunen, dass sie noch so

erträglich ausgefallen ist.

Auf die beweglichen, demüthigen Bitten und Vorstellungen des Marienberger Pfarrherrn liess sich der Kurfürst dann bestimmen, seinen Verdacht betreff der Ketzerei aufzugeben, und sandte als eine Beisteuer für die Karte sogar 50 fl. an Criginger, welcher seine Werke nun im Jahre 1568 in Prag drucken liess. Dasselbe trug nach Angabe des Ortelius den Titel "Bohemiae, Misniae, Thuringiae et collateralium Regionum tabula." Wohl nicht ohne Absicht ist hier Böhmen von dem Verfasser in erste Reihe gestellt. In der dritten Auflage des Theatrum orbis, 1571, lieferte Ortelius bereits eine Kopie und führte sie, fol. 23, mit der Bemerkung ein: Harum regionum typicam delineationem et Tabula geographica Joannis Crigingeri, quae fragae excusa est Anno 1568, huic nostro operi inseruimus. Da er et Tabula schreibt, so hat er nicht die ganze Karte gebracht, sondern zunächst nur Meissen und Thüringen, während die Karte von Böhmen ein besonderes Blatt bildet. Vermuthlich sind beide Theile in Originalgrösse kopiert. Crigingers Arbeit ist in ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn nicht ganz verschwunden, so doch im höchsten Grade selten geworden, und daher sind bis jetzt meine Bemühungen, sie aufzufinden, in Berlin, Dresden, Halle, Leiden, Leipzig, München, Prag und Utrecht, vergeblich gewesen. Es sollte mich freuen, wenn diese Mittheilung noch zu weiteren Nachforschungen nach dieser kartographischen Seltenheit auregen könnte.

Vorläufig kann ich mein Urteil über den Werth der Criginger'schen Karte nur

auf die Kopie im Theatrum orbis stützen.

Zunächst steht nach dem eigenen Geständnisse Crigingers fest, dass er seine Karten ohne alles Wandern und Besichtigen entworfen hat. Sie beruht also nicht auf Vermessungen, sondern nur auf Ermittelungen und Erkundigungen und ist darum nicht frei von groben Fehlern.

An eine erste veröffentlichte specielle Karte von Sachsen, wie die Criginger'sche ist, dürfen wir wohl nicht den strengsten Massstab der Kritik anlegen und können dem Ausspruch Adelungs (a. a. O. S. 6) zustimmen, dass diese Karte bei allen ihren Mängeln wirklich besser ausgefallen ist, als der erste Versuch eines Privat-

mannes in dieser Art zu sein pflegt.

Die Karte von Sachsen und Thüringen reicht vom  $21\sqrt[4]{2}$  - $33\sqrt[4]{2}$  ö. L. und vom  $50^0$  - $52\sqrt[4]{2}$  n. Br. Görlitz und Leipzig liegen annähernd auf dem richtigen Meridian, aber im Osten und Westen sind die Gebiete scharf zusammengerückt. Die Breiten der Hauptorte entsprechen im allgemeinen den damals bekannten Positionen: aber im Einzelnen fehlt es nicht an groben Verirrungen, namentlich in der Lage der Orte östlich von der Elbe. Ohne auf die zahlreichen Namensentstellungen, die wohl auf Kosten des Holzschneiders und vielleicht auch des niederländischen Kopisten zu rechnen sind, will ich nur noch bei den Elbstädten verweilen. Ihre Reihenfolge ist hier Tetschen, Lilienstein und Königstein (beide als Bergstädte dargestellt), Hiruskretzmar (Hernskretschen), Spandau, Some und Piran. Die falsche Anordnung, wornach Spandau unterhalb Königstein liegt, hat sich in zahlreichen Nachahmungen fast 200 Jahre vererbt.

Geradezu ergötzlich ist das Schicksal des kleinen böhmischen Grenzortes Hernskretschen. Vater August schrieb auf seine Kärtchen Hörselkretscham, Criginger Hiruskretzman, woraus Ortelius Hiruskretzmar machte. Der unbequeme lange Name wurde von den späteren Kartenfabrikanten in Hirus und Kretzmar gegliedert und so entstanden zunächst zwei Orte. Dann las man wieder den ganzen Namen falsch und schrieb Horaskratschen, ein dritter las die erste Hälfte des Wortes Hirmo und so tauchten immer neue Variationen auf, bis schliesslich noch 1760 Matth. Sautter von Augsburg auf seiner Karte, "Saxoniae Superioris Circulis accurate (!) delineatus" um die Metropole namens Kretzmar noch die Filialen Horaskretschen, Hirmo und Hirus gruppierte und so den kleinen Ort viermal einsetzte. Es ist mir auf keiner Karte eines deutschen Landes ein kartographischer Irrthum bekannt, der

mit solcher Zähigkeit festgehalten und zu solcher Monstrosität gediehen wäre. Unverkennbar liegt auch darin die lange Dauer der Autorität Crigingers.

Wie oft seine Karte nachgedruckt ist, mag man daraus ermessen, das P. A. Tiele in seinem Kaartboek van Abr. Ortelius allein bis 1642 30 Auflagen des Theatrum orbis in verschiedenen Sprachen (lat., holländ., deutsch, französ.) aufzählt, und dass Adelung (a. a O. S. 14—24) ausserdem noch mehr als 50 andere Kopien und Nachahmungen kannte, und dass nicht bloss Mercator sie 1585 aufnahm und verbesserte, sondern dass der französische Geograph Nic. Sanson von Abbeville sie noch 1655 wieder zu Grunde legte, und dass dazwischen und daneben eine ganze Reihe von Meistern und Pfuschern von dem Original und seinen Verbesserungen zehrten und somit immer wieder auf Criginger zurückgriffen.

Eine so weittragende, wenn auch nicht eben rühmliche Wirkung hat wohl (Schluss folgt.)

selten eine Karte besessen.

## Besprechungen.

Wieser, Prof. Dr. Franz: Magalhaes-Strasse und Austral-Kontinent auf den Globen des Johannes Schöner. Beiträge zur Geschichte der Erdkunde im XVI. Jahrhundert mit 5 Karten. Innsbruck, 1881.

Auf dem Gebiete der Geschichte der Erdkunde haben sich bisher im allgemeinen nur zwei Epochen, das klassische Altertum und das Zeitalter der grossen Entdeckungen, zahlreicher Einzelforschungen zu erfreuen gehabt. Es erklärt sich das ganz natürlich aus dem frischen Leben, das in jenen Zeitabschnitten pulsiert und das mit der Fülle und dem Reichtum des Stoffes sowie der daraus gewonnenen Anschauungen, Meinungen und Theorien immer neuen Reiz gewährt. Wieviel aber auch hier noch zu leisten und zu gewinnen ist, lehrt jede neu erscheinende Monographie aus berufener Feder. Professor Wieser hat die Zeiten des 15. und 16. Jahrhunderts sich als seine Domäne ausgewählt und bietet uns in dem vorliegenden Werkehen die Resultate seiner gediegenen Studien im Anschluss an die Globen des Nürnberger Kosmographen Johannes Schöner; denn so, und nicht Schoner, hat er sich selbst in allen deutsch geschriebenen Arbeiten genannt. Es ist Wiesers Verdienst, ausser dem bereits bekannten Globus Schöners von 1520 auch die bisher vermissten Globen von 1515 in Frankfurt und Weimar nachgewiesen zu haben, die als Schöners Arbeiten noch nicht erkannt worden waren. Gehören doch diese Erdbilder zu den frühesten Versuchen, die grossen atlantischen Entdeckungen karto-

graphisch zu fixieren. (S. 2.)

Die Darstellung Südamerikas frappiert zunächst durch die annähernd richtige Dreiecksgestalt, vor allem aber durch die scheinbare Kenntnis von einer südlichen Strasse, unserer Magalhaesstrasse. Dass Schöner, der sowohl 1515 als 1520 dieselben Umrisse zeichnete, von den Resultaten der ersten Erdumseglung nichts gewusst haben konnte, liegt auf der Hand. Es war zunächst zu untersuchen, auf welche Quellen Schöner seine Auffassung gründete, und welche Kartenvorlagen er benutzte. Wieser weist vor allem auf die Tabula novae terrae in dem Strassburger Ptolemäus 1513 hin. Ich muss gestehen, wenn ich auch die überraschende grosse Zahl von Küstennamen (ich habe hier speciell nur die südöstliche Küste Brasiliens von dem östlichsten Punkte des Kontinents an im Sinne), die auf beiden Karten vorkommt, beachtenswert finden muss, dass ich doch eher dafür halte, Schöner und der Herausgeber des Ptolemäus schöpften aus derselben Quelle, d. h. handschriftlich mitgeteilten Karten aus Portugal oder Spanien, als dass ich unsern Nürnberger Kosmographen in direkte Abhängigkeit von der Tabula novae terrae bringe. Mir scheinen doch auch die Küstenformen in beiden beregten Blättern nicht unwesentliche Differenzen zu bieten. Abgesehen von der mittelamerikanischen Meerenge, die Schöner allein hat, weicht die Richtung der Küstenlinie bedeutend ab, ist die Längsachse von Haiti in beiden Blättern anders gestellt, während die hammerartige Gestalt Cubas nicht eine Specialität des Strassburger Ptolemäus ist, sondern schon auf der Karte des Juan de la Cosa 1500 uns begegnet. Dazu bleibt ein Drittel der Namen auf dem Globus von 1520 unerledigt (ich meine wieder nur die S.-O.-Küste von Brasilien), die sich weder im Ptolemäus noch bei Ruysch finden. Schöner hat mehr Vorlagen als den Ptolemäus benutzt und scheint sie bereits vor 1515 gekannt zu haben, da die Kontouren Südamerikas auf beiden Globen (1515 und 1520) nahezu gleich sind.

Während wir also in der Nomenklatur den Quellen Schöners nur teilweise auf die Spur kommen können, verhält es sich mit seiner fabelhaften südamerikanischen Meerenge glücklicherweise anders. Dass an diesem Phantasiegemälde des Nürnberger Gelehrten die "Neue Zeitung aus Brasilien" schuld sei, habe ich schon vor 15 Jahren ausgesprochen (4. und 5. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden, S. 21), aber dieses auffällige Bild der Meerenge hat wohl Herrn Wieser vor allem zu dem glücklichen Funde der beiden Schöner'schen Globen in Frankfurt und Weimar geführt. Die Gestalt Südamerikas mit der darunter aufgeblähten Brasilia inferior ist so einzig originell, dass meines Erachtens dieses Faktum allein die Vaterschaft Schöners beweisen könnte. Aber Wieser hat noch mehr Beweise geliefert, dass auf beiden Globen alles genau zusammenstimmt, Zug um Zug, ja fast Wort für Wort (S. 24). Die Begründung ist so schlagend durchgeführt, dass hier die Untersuchung als abgeschlossen gelten muss. Aber indem so die älteren Werke unseres Meisters, beide glücklicherweise in Deutschland, wieder als solche erkannt sind, ergiebt sich, durch die Zurückschiebung um wenige Jahre, dass auf diesen ge-

druckten Globen der neue Erdteil nachweislich zuerst Amerika genannt ist. (S. 24.)
Ein interessantes Zusammentressen und Ineinandergreisen von Umständen ist es doch, dass das erste Flugblatt, das den Titel "Zeitung" an der Stirn trägt und in Augsburg gedruckt ist, den Anlass giebt, dass ein deutscher Kosmograph eine eigenartige Auffassung der neuen Welt zum ersten male mit dem Namen Amerika schmückt, den ein anderer deutscher Gelehrter nur wenige Jahre früher zuerst vorgeschlagen hat. Wir hören die Schritte der deutschen Hegemonie in

der wissenschaftlichen Behandlung der Erdkunde jener Zeit.
Wieser hat recht daran gethan, den Text der "Zeitung aus Brasilien" noch einmal zu publizieren, wie wir ihm auch zu Dank verpflichtet sind für den Abdruck der Schöner'schen Flugschrift über die neuentdeckten Inseln, da das Original so überaus selten geworden. Ich bedaure nur, dass uns der höchst wertvolle Brief des Maximilian Transsilvanus über die Fahrten des Magalhaes nicht vollständig gegeben ist; er hätte das Buch allerdings um vielleicht anderthalb Bogen verstärkt, aber es wäre auch etwas Vollständiges geboten. Dabei mag zwar zugestanden sein, dass der unmittelbare nächstliegende Zweck der Arbeit nicht mehr als die gegebene

wichtige Einleitung des betreffenden Briefes fordert.

Es möge mir gestattet sein, bei dieser Gelegenheit einen längst gehegten Wunsch allgemeiner Natur auszusprechen. Er betrifft die Veröffentlichung seltener Flugschriften und kleinerer Werke aus dem ersten Jahrhundert der Buchdruckerkunst. England besitzt seine Hakluyt-Society, die, mit bedeutenden Mitteln ausgestattet, hervorragende Reisewerke früherer Zeiten, allerdings nur in englischen Uebersetzungen, mit vortrefslichen Kommentarien publiziert. Sollte sich nicht auch in Deutschland eine hinreichende Anzahl von Gelehrten und Freunden der Geschichte der Erdkunde finden, welche zu einem Vereine zusammenträte, um wertvolle literarische Seltenheiten im Originaltexte, mit Erläuterung versehen, zu publizieren? Die winzigsten Reste der geographischen Literatur des klassischen Altertums haben mehrfach ihre Bearbeiter gefunden, die geographi minores et minimi stehen uns in verschiedenen Ausgaben zu Gebote; aber an das 15. und 16. Jahrhundert hat man noch nicht gedacht, Hand anzulegen. Dazu wird ein grosser Teil dieser Schriften, nämlich alles, was Amerika nennt, bei dem gewaltigen Sammeleifer in den Vereinigten Staaten von Jahr zu Jahr seltener. Man lese nur, wie in den antiquarischen Katalogen alle Werke und Schriftchen des 16. Jahrhunderts, die auch gelegentlich nur den Namen Amerika erwähnen, besonders angepriesen werden und damit einer buchhändlerischen Spekulation zum Opfer fallen, und wie man, auch Wieser führt davon Beispiele an, literarische oder kartographische Seltenheiten nur in wenigen Kopien herstellt, um sie recht hoch im Preise zu halten.

Ich lege diesen meinen Wunsch betreffs der angedeuteten Publikationen allen Geschichtsfreunden zur Erwägung vor. Vielleicht hat auch die Redaktion dieser Zeitschrift die Güte, einer Diskussion über dieses Thema eine bescheidene Stelle

in den folgenden Heften einzuräumen.1)

Nach dieser Abschweifung kehre ich noch einmal zu der vielbesprochenen "Zeytung aus Presilly Landt" zurück, nach deren Angabe Schöner seine Magalhaesstrasse entworfen hat. Ich habe früher den ganzen Bericht für apokryph erklärt und kann auch jetzt mich noch nicht recht mit der Annahme der Authenticität befreunden, wenn ich auch gerne bekenne, dass Wieser namentlich durch glückliche Konjekturen (Nort Assril = nort ao sul und Gezyrer = Chinesen) den konfusen Text

<sup>1)</sup> Wir werden in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschr. den Freunden der Sache ein dahin zielendes Organisationsprojekt vorlegen. D. Red.

verständlicher gemacht hat. Mein Hauptbedenken liegt in den so unzweideutig bestimmt gegebenen Mitteilungen über die Thomaschristen in Brasilien, und dass die Indianer ihre Kinder Thomas nennen sollen. Ein Missverstehen der Reisenden scheint hier ausgeschlossen. Demnach halte ich es auch für unmöglich, die Fahrt an bestimmte Küstenstriche Südamerikas zu fixieren, solange man keinen Anhalt für das Jahr der Expedition findet und den leitenden Kapitän nicht ermitteln kann. Uebrigens hat nach dieser Richtung die Zeitung auch zu wenig Wert; dieser liegt einzig in dem Einfluss auf die Schöner'sche Landkonfiguration.

Was sodann das erste Austreten des Namens Brasilien betrifft, das man bisher nach dem Vorgange A. de Varnhagens ins Jahr 1511 verlegte, so ist nicht Wieser, wie er glaubt (S. 93), der erste, der auf das Jahr 1504 hinweist, sondern P. A. Tiele, welcher 1875 in seinen wertvollen Aufsätzen über die Portugiesen in Indien (De vestiging der Portugeezen in Indië 1498-1506) in der Zeitschrift "de Gids" Nro. 81)

auf dieselben Quellen, nämlich die Publikationen B. Greiffs, aufmerksam macht. In einem andern Abschnitte seiner Untersuchungen wendet sich Wieser (S. 59) zu dem hypothetischen Austral-Kontinent, der seinem geographischen Fragmente des Eratosthenes S. 86 u. ff. gegebenen Erörterungen, aus denen hervorgeht, dass Krates allein es wagte, auf seinem Globus einen Austral-Kontinent zu zeichnen. Die geradezu ornamentale Gliederung der Landfesten durch ostwestliche und nordsüdliche Gürteloceane ging im Mitteltalter auf die bekannten Verzierungen des Reichsapfels über, welcher die Welt repräsentierte. Ob aber das Mittelalter den Gedanken weitergebildet hat, möchte ich doch bezweiseln. Denn ein grosses Land ohne Menschen hatte für die Kirchenväter etwas Widersinniges und die Annahme von Antipoden widerstritt den christlichen Dogmen. Augustin und Isidor erklärten sich mit der grössten Bestimmtheit dagegen und Herbanus Maurus lieferte nur wörtliche Excerpte aus Isidor.

Aus derselben Quelle stammt auch die Inschrift auf der handschriftlichen Karte des XII. Jahrhunderts in Turin und St. Sever (XIII. Jahrhundert). Isidor, Orig. XIV, cap. 5, 17 und ebenso Herbanus De Universo XII., 4 schreiben: "Extra tres autem partes orbis quarta pars trans Oceanum interior est in meridie, qui solis ardore incognita nobis est, in cujus finibus antipodes fabulose (nicht fabulosae) inhabitare produntur." Nicht bloss die Antipoden sondern auch das Land soll als fabulos angesehen werden, wenn sich die Polemik auch nur gegen die Bewohntheit jenes unbekannten Landes wendet. Nach dem Wortlaut der Stelle lässt sich aller-

dings darüber streiten, nach dem Geist der Autoren, glaube ich, weniger.

Doch ich muss fürchten, mich bei Besprechung der Arbeit Wiesers schon zu sehr in kleine Kontroversen verloren zu haben; ich will lieber zum Schlusse mit dem aufrichtigen Danke für die vielfachen Anregungen und Belehrungen, welche die Schrift mir geboten, den Wunsch verbinden, der Verfasser möge uns bald mit den in Aussicht gestellten weiteren Resultaten seiner mühsamen aber verdienstvollen Untersuchungen erfreuen.

Dresden. S. Ruge.

## L. Diefenbach. Völkerkunde Osteuropas. 2. Band, Darmstadt, Brill 1880.

Mit diesem zweiten und Schlussband geleitet uns der Verfasser aus dem Norden der Balkanhalbinsel über die Donau in das weite Tiefland Osteuropas, dessen ganz vorherrschende Ebenenform doch ein nicht minder buntes Haufwerk von Nationalitäten in sich schliesst, als jene gebirgsdurchsetzte Halbinsel unseres Südostens.

Der Reihe nach werden uns vorgeführt: die lituslavische Völkerfamilie, die türkische, die finnische, die Zigeuner, Armenier und die Kaukasusvölker. Besonders die Türkenstämme geben dem Verfasser Anlass zu weiten Exkursionen bis nach Ostasien; selbst die Tungusen und Tanguten werden da gelegentlich mit behandelt, was freilich der Titel des Werkes nicht erwarten lässt, der eher auf eine einschränkende Bevorzugung "der Hämushalbinsel und der unteren Donaugebiete" deutet. Die bei der Anzeige des ersten Bandes an dieser Stelle bezeichnete Eigenart der Behandlung charakterisiert naturgemäss auch den vorliegenden.

Wir bekommen über die ebengenannten Völkergruppen sehr fleissige Zusammenstellungen, die in dem stets vorangestellten linguistischen Abschnitt immer besonders eingehend und sachkundig erscheinen. Das bezieht sich diesmal vornehmlich auf die finnischen Idiome und die Zigeunersprache, von denen uns Ausführliches

ober Lautlehre, Flexion und Wortschatz mitgeteilt wird.

<sup>1)</sup> In dem Separatabdruck jenes Aufsatzes S. 15 Anm. 1.

Die Schwäche liegt wiederum in dem Eklekticismus, den der Verfasser übrigens selbst (S. 169) ehrlich zugesteht. Während im 1. Band die Albanesen gesondert von den Illyriern, ja vor diesen geschildert wurden, dabei nicht nur die Abstammung der Skipetaren von den Illyriern, sondern sogar deren Zubehör zur indoeuropäischen Familie beanstandet worden war, wird nun (S. 43) ganz unbefangen geredet von der "Geschichte der alten Ulyrier und Thraken, der nunmehrigen Skipetaren und Rumänen." Die Armenier werden nach einer Aufzählung armenischer Worte, welche iranischen und altindischen wurzelverwandt sind, sprachlich den Iraniern beigesellt; dann heisst es am Ende des Abschnitts über die armenische Sprache, Hübschmann (in Strassburg) habe "abweichende neuere Ansichten" geäussert und stelle nun die armenische Sprache als selbständige zwischen den asiatischen (arischen) und den europäischen Zweig des indoeuropäischen Sprachstammes, "für seine werthvollen Einzelheiten s. ll. c." (S. 355). Aus den wertvollen Einzelheiten hat aber Hübschmann auch wertvolle Schlussfolgerungen über den Gesamtcharakter des Armenischen gezogen, sodass, wenn man seine Untersuchung auf der Basis der "wertvollen Einzelheiten" anerkennt, die einfache Koordinierung der armenischen und der iranischen Sprachen als Glieder einer und derselben Gruppe eine Inkonsequenz wäre. Denjenigen, der nicht alle Citate über den einzelnen in Rede stehenden Fall nachliest und vergleicht, können namentlich die zusammengewürfelten anthropologischen Bemerkungen mitunter leicht in die Irre führen. So erhält man zu der S. 249 schen Bemerkungen mitunter leicht in die Irre führen. So erhält man zu der S. 249 doppelt gegebenen Notiz, dass die heutzutage meist deutlich breitschädligen Finnen in der "Urzeit" (?) dolichokephal gewesen seien, die schwer kontrollierbare Hinweisung auf "Behm, Geograph. Handbuch VII., 1876"; findet man glücklich heraus, dass hier gemeint ist S. 352 des "Geogr. Jahrbuchs" von 1876, so vermisst man wieder dort für die "zum Theil ganz dolichokephalen urfinnischen Schädel" den Beleg; und offenbar sollen doch die von Diefenbach gleich neben der "Dolichokephalie der Urfinnen" genannten "sehr dolichokephalen Kurganenschädel" jene Hypothese stützen, doch wer vermöchte zu beweisen, dass Schädel aus russischen Kurganen sicher finnische seien? Die ausgezeichnete Untersuchung K. E. v. Baers über den grossen Kurgan unfern Alexandropol ergab deutliche Breitschädel neben deutlichen Schmalschädeln in einem ganz unzweifelhaft — skythischen Grabhügel. lichen Schmalschädeln in einem ganz unzweiselhast — skythischen Grabhügel.

Das eben angeführte Beispiel flüchtiger Citierweise sieht leider nicht vereinzelt da; und auch in der Meinung, dass die zahlreichen Druckversehen durch die 6½ Zeilen umfassenden Berichtigungen auf S. 402 im wesentlichen ausgemerzt seien, liegt ein kühner Optimismus. Referent möchte sich vor allem dagegen verwahren, dass er, wie hier auf S. 8 zu lesen ist, die von einer ganz vorzüglichen Karte begleitete Abhandlung "die Völker Russlands" im Jahrgang 1877 der Petermann'schen Mitteilungen "getadelt" habe. Die daselbst angeführte Recension bezieht sich gar nicht auf jene Abhandlung, sondern auf das Ergänzungsheft 54 "Ethnographie Russlands nach Rittich", erkennt im vollen Mass die vortreffliche Wiedergabe der klassischen Rittich'schen Karte an (die hier im Quellenverzeichnis gänzlich vermisst wird!) und macht allein über den beigefügten Text einige Austellungen, namentlich die, dass zu einer neben Kaukasien nur das europäische Russland darstellenden Völkerkarte der Text sich über das asiatische Russland ergehe! Manchmal fällt es ja wohl leicht, die Druckfehler zu durchschauen, z. B. bei dem lustigen Setzerkunststück auf Seite 190, wo das "Klima des Landes" (nan errät ziemlich sicher, dass Rumänien gemeint ist) näher bezeichnet wird, mit der Notiz: "im Sommer  $\frac{40}{0}$  im Schatten, im Winter bis  $\frac{0}{20}$ ." Dann begegnen wir aber wieder Stellen, bei denen man nicht einmal klar sieht, ob das Ueberraschende der Behauptung sich auf einen Druckfehler zurückführen liesse, so die Behauptung (S. 47), Monotheismus sei im strengen Sinne keinem Bekenntnis eigen (?). Was vollends soll man aus Wortreihen wie der auf Seite 38 machen: "Die Russen haben nicht in allen Hauptästen gleichen Typus. In dem Berichte von Barchewitz über ihre Racentypen (in Zs. f. Ethn. 1872, IV) streifen wir auch Psychisches, sowie andere Aeste, wie bei anderen folgenden Berichten: Der Grossrusse ist blond" u. s. w.?

Der Verfasser rechnete "auf selbstdenkende und mitforschende Leser, die ein Endwicht lieber auf eine Der gestein auch einen Der gerichte

Der Verfasser rechnete "auf selbstdenkende und mitforschende Leser, die ein Endurteil lieber auf eigene Kosten gewinnen, als es mit bequemer Passivität nachsprechen." Für solche hat der hochbetagte und hochverdiente Forscher wohl seine Mühe nicht verschwendet: sein Werk über die Völker Osteuropas wird dem Fachmann stets eine wertvolle Fundgrube einschlägiger sprachvergleichender Mitteilungen und vornehmlich ein dankeswerter Schatz literarischer Nachweise bleiben.

Halle a. S. Alfred Kirchhoff.

### Paulitschke, Leitfaden der geographischen Verkehrslehre. Breslau, 1881.

Ebensowenig, wie über den Inhalt der physischen Erdkunde, ist man darüber einig, welche Ausdehnung demjenigen Teile der Geographie, der sich mit dem Menschen befasst, zu geben sei; ob beispielsweise Anthropologie und Ethnographie einen integrierenden Bestandteil desselben bilde oder nicht, oder in welcher Beziehung die Statistik zu demselben stehe, oder in welcher Weise und in welchem Umfange die politischen Verhältnisse zu besprechen seien. Trotzdem ist, wie ich glaube, diese Frage nicht schwer zu beantworten. Nicht der Mensch an sich ist Gegenstand der geographischen Wissenschaft, sondern der Mensch im Verhältnis zu der ihn umgebenden Natur, und der Geograph hat nur zwei Fragen zu beantworten: Wie wirkt die Natur auf den Menschen? und wie wirkt der Mensch auf die Natur?

Eines der wichtigsten Probleme dieses Zweiges der geographischen Disciplin, für die nach meiner Ansicht die Bezeichnung "Kulturgeographie" am passendsten ist, ist das Verhältnis des Menschen zum Raume. Welche Hindernisse setzt die Natur dem Verkehr entgegen, welche hat der Mensch im Laufe der Zeit besiegt, durch welche Mittel hat er die Entfernungen abgekürzt und bis zu welchem Punkte ist diese Kulturarbeit fortgeschritten — das alles ist zu beantworten. Schon im Jahre 1864 beschenkte uns Behm mit einer Darstellung der drei wichtigsten Verkehrsmittel der Gegenwart: Dampfschiffe, Eisenbahnen und Telegraphen (19. Ergänzungsheft zu Petermann's Mittheilungen); von weiteren Gesichtspunkten aus behandelt aber Paulitschke das Thema des Verkehrswesens. Auf 108 Seiten werden alle Zweige des Weltverkehrs: der Dampf- und Segelschiffverkehr, der Eisenbahnen-, Post-, Telegraphen- und Karawanenverkehr in klarer und übersichtlicher Weise und nach den zuverlässigsten und neuesten Quellen besprochen und anhangsweise sogar der Luftschiffahrt, des Telephons und der Brieftauben gedacht. Zehn gute und reinlich ausgeführte Kartenskizzen tragen zur Brauchbarkeit des Buches wesentlich bei, obwohl man sich nicht verhehlen kann, dass farbige Linien die Uebersichtlichkeit bedeutend erhöht hätten. Sehr dankenswert ist die Einzeichnung der projektierten Bahnen in den aussereuropäischen Kontinenten. Auf der Eisenbahnkarte von Europa hätten die Linien Moskau-Nishnij-Nowgorod und Moskau-Wologda wohl noch hinzugefügt werden können.

Bezüglich der Zahlenangaben müssen wir den Wunsch aussprechen, dass bei einer zweiten Auflage nicht bloss die absoluten, sondern auch die relativen Zahlen angeführt werden mögen. So ist z. B. die Eisenbahnlänge der einzelnen Staaten sowohl zu dem Areal wie zu der Bevölkerung in Beziehung zu setzen, woran sich dann naturgemäss eine Besprechung derjenigen Verhältnisse anzuschliessen hat, welche die Entwickelung des Eisenbahnbaues in den einzelnen Ländern förderten oder hemmten. Es liegt in der Natur eines "Leitfadens", dass mehr auf das Thatsächliche als auf die ursächliche Verknüpfung Rücksicht genommen wird, aber wir wären dem Verfasser sehr zum Dank verpflichtet, wenn er seine unleugbare Befähigung für die Behandlung dieses Themas in einem streng wissenschaftlichen Werke erproben würde, in welchem zahlreiche Fragen von höchstem Interesse, wie die historische Entwickelung des Verkehrwesens und deren Zusammenhang mit den natürlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen erörtert werden könnten, während in einem "Leitfaden" die Rücksicht auf das praktische Bedürfnis, zunächst der Schule, dem Autor stets unübersteigliche Schranken setzt. Ob Paulitschke's Werkchen in allen Schulen Eingang finden wird, oder auch nur finden kann, ist freilich auch noch fraglich; ich glaube, dass die Zwecke jenes Unterrichts, der auf eine allgemeine, nicht auf eine Fachbildung abzielt, mehr durch eine Vertiefung, als durch eine Vermehrung des Lehrstoffes gefördert werden.

Auf einen störenden Druckfehler muss noch aufmerksam gemacht werden. Auf Seite 44 Zeile 14 von unten ist nach einer brieflichen Mitteilung des Verfassers statt 245000 (Anzahl der Lastwagen) 2450000 zu setzen.

Czernowitz. A. Supau.

Leitfaden der mathematisch-physikalischen Geographie für Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten. Von Dr. M. Geistbeck. 2. vielfach verbesserte Auflage mit vielen Illustrationen. Freiburg, Herder'sche Verlagshandlung, 1881.

An Lehrbüchern und Leitfaden für mathematische und physikalische Geographie ist in der That kein Mangel. Wenn gleichwohl die vorliegende Schrift schon in zwei Jahren in neuer Auflage erscheinen konnte, so muss dieselbe besondere Vorzüge haben — und sie hat solche für die Anstalten, für die sie bestimmt ist.

Was der Geistbeck'schen Arbeit eine so rasche Verbreitung verschafft, sind vorzüglich 4 Momente. Einmal ist das Büchlein mit vorzüglichem Fleisse nach dem neuesten Stande des geographischen Wissens und den besten Originalschriften umsichtig und gediegen ausgearbeitet worden — es ist keine blosse Kompilation der in der Vorrede angeführten und anderer Werke, sondern eine verständige Verarbeitung des für diese Stufe tauglichen Materials, besonders im physikalischen Teil. Dann ist die Darstellung, Anlage, Methode und Sprache eine äusserst ansprechend klare, gemeinfassliche, übersichtliche, ganz nach den Anforderungen eines guten Leitfadens und mit trefflichen Illustrationen unterstützt.

Kleine Abschnitte, Unterscheidung des Allgemeinen, Wesentlichen vom Besondern und weniger Wesentlichen durch gesperrten, fetten, grösseren und kleineren Druck machen das Ganze durchsichtig, für verschiedene Ziele und Kreise leicht verwendbar. Im ferneren ist in dem Büchlein ein reicher Stoff vertreten, doch ist

diese Verdichtung nicht durch einen zu gedrungenen Stoff fühlbar.

Gewiss bedurfte es vieler Mühe, bis der Satz so gewürzt war. Eigentümlich sind diesem Leitfaden die statistischen Mitteilungen, die Handels- und Verkehrs-

beziehungen und die Produktenvergleichungen.

Wir wünschten bei der ersten Ausgabe, wenn auch in ganz bescheidenem Masse (in Summa auf 2-3 Seiten) besonders im mathematischen aber auch im physikalischen Teile rechnerische Zuthaten, sei es auch nur um auf die Bedeutung derselben hinzuweisen und bezügliche Anregung zu geben. — Auch ein wenig mehr

das kartographische Moment zu bedenken, scheint uns durchaus angezeigt.

Der Verfasser hat nun für diejenigen, die Bedürfnis danach haben, ein Mehreres zu thun und gründlicher einzugehen, einen Literaturverzeig am Schlusse der Schrift gegeben, für die verschiedenen Wissenszweige und im ganzen mit zutreffenden Schlagworten charakterisiert. Eine auf ein paar Sätze ausgedehnte sachliche Orientierung müsste Uneingeweihten freilich dienlicher sein, als blosse Ausdrücke "meisterhaft" u. dergl.

Wyl bei St. Gallen.

J. S. Gerster.

#### Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

8. Th. von Liechtenstern und Henry Lange: Schul-Atlas zum Unterrichte in der Erdkunde. Für den Gebrauch der oberen Klassen. 48. Auflage. Neu bearb. v. H. Lange. — Braunschweig, G. Westermann, 1879.

Die uns vorliegende Ausgabe dieses Atlas trägt die Jahreszahl 1879; eine ev.

seitdem erschienene neuere war uns nicht zugänglich.

Gleich dem Sydow'schen und dem Oppermann'schen Atlas gehört der von Liechtenstern und Lange bearbeitete zu jenen Schulkartensammlungen, die schon zu einer Zeit, in der die Schulkartographie im allgemeinen noch sehr viel zu wünschen übrig liess, zwei Kardinaltugenden eines wirklich pädagogischen Atlas zu pflegen strebten: Freihaltung des Kartenbildes von jeglichem unnützen Detail und naturgemässe, charaktervolle Veranschaulichung des Bodenreliefs.

Die Aufgabe des richtigen Masshaltens in der Auswahl der aufzuneh-

menden und der zu benennenden Details hat die Liechtenstern-Lange'sche Arbeit in befriedigender Weise gelöst. Namentlich gilt das von den oro-hydrographischen (den "physikalischen") Blättern, wenngleich sich im einzelnen vielleicht mancherlei Einwendungen machen liessen. So würden wir auf dem Blatt Europa die antiquierten Bezeichnungen "Baltisch-uralische" und "Karpathisch-uralische Landhöhen" heute gern vermissen; dagegen erscheint das Fehlen einer Benennung der Depressionen (von denen übrigens auch nur die kaspische wenigstens eine freilich nicht sehr exakte Einzeichung der Grenzlinie gefunden hat, diejenigen in Palästina, Nordafrika und den Niederlanden trotz der ihnen in einem "Atlas für die oberen Klassen" absolut nicht abzusprechenden Bedeutung gar nicht einmal angedeutet sind) gerade auf einer "physikalischen" Karte in hohem Grade tadelnswert. Auf den anderen Terrainkarten des Atlas findet sich überhaupt nirgends eine Andeutung derselben. Die nichtpolitischen Karten vorliegender Sammlung tragen, wie erwähnt, sämtlich die Bezeichnung "physikalische"; da sie mit Ausnahme des Blattes Europa sämtlich nur die Verhältnisse der Bewässerung, sowie der vertikalen und horizontalen Gliederung behandeln, glaubt man sich natürlich berechtigt, den etwas weitherzigen Begriff, "physikalisch" hier mit dem präciseren, "orohydrographisch" zu identifizieren. Dann aber stimmt diese Bezeichnung nicht für das Blatt Europa, das neben den orohy-

drographischen Details noch eine gemeinsame Signatur für Tundra, Sümpfe, Torfmoore und die ungarischen Heiden enthält. Diese Inkonsequenz verdient bei ev. Neubearbeitungen ausgemerzt zu werden. Auf rein orohydrographischen Karten haben eben auch lediglich solche Elemente Existenzberechtigung, die diesem Teile der Erdkunde angehören. Freilich wird ja leider überhaupt mit diesen "physikalischen" Karten noch viel Missbrauch getrieben durch Herbeiziehung gänzlich fernliegender Elemente. Wie bei jeder Karte, sollte man aber auch bei diesen (und bei ihnen gerade besonders streng!) das Ziel der Arbeit im Auge hehalten.

Was erscheint denn eigentlich auf einer Karte existenzberechtigt, und was nicht? Die Meinungen über diesen wichtigen Punkt scheinen bei den Kartenzeichnern sehr geteilt zu sein, denn von allgemein angenommenen festen Grundsätzen ist da, namentlich gerade auf dem Gebiete der pädagogischen Produktion, noch bedenklich wenig zu merken. — Unseres Erachtens muss man drei natürlichen Auffassungs-und Beurbeitungsweisen und demnach drei Hauptarten geographischer Schulkarten unterscheiden: erstens solche zur Verteilung der Gewässer und zur vertikalen und horizontalen Gliederung des Festen, also oro-hydrographische Karten; zweitens solche zur Verteilung der menschlichen Bewohner über der Erdoberfläche nach Orten und zur Gruppierung ihrer Gebiete in Ländern, also politische Karten; drittens für höhere Unterrichtsstufen noch Karten der geographischen Verbreitung nichtelementarer Verhältnisse, also Karten zur Geographie des Klimas, der Bodenarten, der organischen Welt und der menschlichen Thätigkeit - Karten zur physischen und ethnischen Geographie. Da nun jede dieser Karten-Arten ihr Ziel dann am vollständigsten erreicht, das betr. geographische Bild dann am deutlichsten abspiegelt, wenn sie alle störenden Abschweifungen auf eines der anderen Gebiete vermeidet, so würde jener Atlas auf der wissenschaftlich berechtigtsten Grundlage ruhen, der diese verschiedenen Hauptarten streng getrennt hielte und nie den Typus mehrerer gegenseitig sich störend auf einem Blatte vereinigte. In der Praxis freilich wird eine derartige Ausführungsart gerade bei plidagogischen Arbeiten durch die notwendige Rücksichtnahme auf den Umfang und Kostenpunkt ausserordentlich erschwert; immerhin sollte man auch hier das die grösstmögliche Annäherung an das Hauptziel der einzelnen Karten-Art stets mehr oder minder erschwerende Hineinziehen von Elementen der anderen Karten-Arten thunlichst beschränken,

Die Rücksicht auf praktische Interessen, namentlich auf Umfang und Kosten-punkt hat bisher fast ausnahmslos zur Folge gehabt, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Karten eines Atlas einer einzigen jener drei Arten angehörte (ehemals der politischen, in neuester Zeit bei Atlanten für höhere Unterrichtsstufen der orohydrographischen Gattung). Je mehr aber heute die Bedeutung der Erdkunde namentlich für höhere Unterrichtsstufen anerkannt wird, desto dringender wird die Notwendigkeit, die drei Gattungen strenger auseinanderzuhalten und namentlich auch der dritten, bislang sehr vernachlässigten, ihr Recht zu geben. — Die politische Karte sollte nichts Anderes sein wollen, als eben eine rein politische, also die Terrainzeichnung am besten ganz bei Seite lassen; diesem Hauptziele sollte auch die Auswahl und Bezeichnung der Ortschaften zustreben, die in erster Linie den Wert eines Ortes für die politische Geographie erkennen lassen muss. Zwingen sekundäre Interessen zur Vereinigung der detaillierten politischen und der Terrainzeichnung, so kann natürlich die letztere nicht in ihr volles Recht treten, namentlich wird in den meisten Fällen die Höhenschichtenzeichnung, also die Basis jeglicher klaren Terrain-Anschauung, dann unthunlich werden. — Die oro-hydrographischen Karten sollten umgekehrt auf die Aufnahme einer de taillierten politischen Zeichnung Verzicht leisten; höchstens erscheint es mitunter zweckentsprechend und gerechtfertigt, durch schmale farbige Linien die grossen Hauptgrenzarten auch hier einzutragen, da sie den Vergleich der politischen und der orohydrographischen Blätter sehr erleichtern und, mit geschickter Sparsamkeit verwendet, dennoch das Reliefbild nicht stören. Im übrigen aber müssen wir, wenn man die zweckentsprechendste Form einer derartigen Karte erreichen will, uns stets die Frage vorlegen, ob ein für die Aufnahme auf derselben in Frage kommendes Objekt als ein hydrographisches resp. ein orographisches bezeichnet werden kann; ist das nicht der Fall, so dürste in der Regel die Aufnahme als dem Hauptzwecke des Blattes nachteilig bezeichnet werden müssen. Auf dem "physikalischen" Blatte (und das bedeutet bei dem vorliegenden Atlas, nach dem Typus der sämtlichen anderen so bezeichneten Blätter zu urteilen: auf dem "orohydrographischen" Blatte) von Europa finden wir, wie erwähnt, eine Signatur für Tundren, Sümpfe, Moore, Steppen eingezeichnet. Sind nun diese Objekte auf dem vorliegenden Blatte mit Recht zu suchen? Wollen wir, wie die Konsequenz erheischen würde, dasselbe als ein orohydrographisches ansehen und streng diesen Typus innehalten, so müsste man diese Frage verneinen;

von den genannten Objekten können höchstens die Sümpfe und Moore aufnahmeberechtigt erscheinen, da sich dieselben meistens sowohl als hydrographische wie als phytogeographische Objekte auflassen lassen. Dagegen gehören Tundra- und Steppen weder der Orographie noch der Hydrographie an; wer daher dennoch die genannten beiden Vegetationsgebiete auf einer Karte von Europa einträgt, muss, soll die Karte konsequent sein, auch das Wald- und das Mittelmeergebiet angeben — d. h. also eine phytogeographische Zeichnung entwerfen. Uebrigens ist an der vorliegenden Karte von Europa noch zu tadeln, dass ein und dieselbe Signatur zur Bezeichnung so verschiedenartiger Objekte wie Tundra, Rokitno-Sümpfe, Ungarische

Heiden gebraucht worden ist.

Auf der phys. Karte von Deutschland trägt die Ostsee die Nebenbezeichnung Baltisches Meer, wogegen die Nebenbezeichnung Deutsches Meer für Nordsee fehlt. In den Watten sind der Lauf des Hauptbetts der Weser und Ems weniger eingehend berücksichtigt, als der des Heverstroms und der Jade. Dass Lange der naheliegenden Versuchung, auf dieser orohydrographischen Karte auch die Marschen einzutragen, nicht gefolgt ist, verdient Anerkennung; ebenso oder in noch höherem Grade, dass er dagegen das dichte Kanalnetz der friesischen und niedersächsischen Küsten und Strom-Üfer angedeutet hat; freilich ist leider die Zeichnung desselben sehr wenig exakt; denn wenngleich eine Karte von dem kleinen Massstab der vorliegenden hier nicht eigentlich topographische Treue, als vielmehr nur Abspiegelung der Hauptformen anstreben kann, so wird doch gerade dieses Ziel sehr aus dem Auge verloren, wenn unser Blatt einerseits das grossartige Kanalnetz des nordwestlichen Hannover ganz unberücksichtigt lässt und andererseits in dem westlichen Teile des Amtes Ritzebüttel (der einzigen Stelle zwischen Ems und Eider, wo der hohe trocken-Geestrücken den kanaldurchzogenen Marschengürtel durchbricht und das Meer erreicht) - wenn es gerade an dieser orographisch so interessanten Stelle ein Kanalnetz fingiert. Bezüglich des hydrographischen Details dieses Blattes sei uns noch die Bemerkung gestattet, dass wir ungern die Bezeichnung der Bifurkation der Hase und Else vermissen, während wir die beliebten Anker zur Angabe der Schiffbarkeitsgrenze (die ebenso zählebig zu sein scheinen, wie ihrer Zeit die Gebirgsraupen) lieber entbehren würden. Denn die Schiffbarkeitsgrenze der Wasserläufe bezeichnet doch nicht sowohl ein Moment der reinen Hydrographie als vielmehr in Wahrheit ein solches der Benützung hydrographischer Verhältnisse durch den Menschen (ein Objekt, das in erster Linie durch die Kulturverhältnisse der umwohnenden Völker, durch den historischen Wechsel der Verkehrsbedürfnisse und des Verkehrsmittel-Wertes beeinflusst wird) und findet deswegen unseres Erachtens logischer seinen Platz auf politischen Karten oder besser noch auf solchen, die speciell der Kulturgeographie gewidmet sind. An Stelle der oft sehr problematischen Schiffbarkeitsgrenze träte vielleicht auch besser eine Bezeichnung der Grenze wirklicher Schiffahrtsbenutzung. - Ein besonderes Verdienst hat der Liechtenstern-Lange'sche Atlas sich auf seinen orohydrographischen Karten dadurch erworben, dass er die Nomenklatur des Terrains generalisierend behandelt, indem er in geschickter Weise die verwirrende und namentlich für unterrichtliche Zwecke ungeeignete Zersplitterung in lokale Einzelnamen durch geographisch berechtigte und orientierende Uebersichtsnamen zu ersetzen sucht; wenn wir auch in Einzelheiten nicht immer die Ausführungsweise Langes verteidigen können (so z. B. hätten wir auf der Terrainkarte von Deutschland den Namen "Schwäbische Alb" gern geschen, auf derjenigen Norddeutschlands das "Ostfälische Bergland"), so stehen wir doch nicht an, jenes echt wissenschaftliche Bestreben des Bearbeiters als im hohen Grade nachahmenswert zu erklären. — Dass die Mecklenburger Seenplatte zwei Gipfelnamen aufweist (Ruhner B. und Helpter Berg), die Seenplatten in West- und Ostpreussen dagegen trotz ihrer höheren Erhebung keinen einzigen solchen besitzen vielleicht nur auf einem Uebersehen der Zeichnung.

Nur kleine Einzelheiten sind es auch, die wir bei dem nächsten orohydrographischen Blatte (Norddeutschland) nicht billigen können, so u. a. die sehr übertriebene Ausdehnung des Saterlandes, das Fehlen der Namen Höhe (für Taunus), Osning,

Hümling.

Die Beigabe einer besonderen orographischen Alpenkarte verdient stets in jedem Atlas, namentlich aber in einer Schulkartensammlung lobend hervorgehoben zu werden.

Das orohydrographische Blatt Italien unterscheidet sich von den anderen dieser Gruppe zugehörigen Karten durch Einzeichnung der 100-Fadenlinie, also durch die Unterscheidung der Flach- und Tiefsee, die leider auf den anderen Blättern des Atlas nirgends berücksichtigt wurde.

Die "physikalischen" Karten der fremden Erdteile sind nicht frei von einzelnen veralteten Darstellungen. So zeigen auf der Karte von Asien der Tarim und die

Taimyr-Halbinsel Formen, die unserer dermaligen Kenntnis bereits nicht mehr entsprechen; auffallender ist das gänzliche Fehlen einer Andeutung des Franz-Josef-Landes, obwohl, wie erwähnt, der uns vorliegende Atlas die Jahreszahl 1879 trägt. — Das Blatt Hinter-Asien hat dagegen bereits die neuere Darstellung des Tarim-Laufes.

Betreffs der eigentlichen Terrainzeichnung (durchweg Vertikalschraffierung) lässt sich sagen, dass dieselbe, weil auf einer wirklich geographischen Auffassung ruhend, noch immer, wenn auch hier freilich mitunter ein etwas altertümlicher Typus unverkennbar ist, zu den besten in unseren Schulatlanten vorhandenen gehört. Auf mehreren Blättern (so z. B. gleich auf der ersten "physikalischen" Karte, der von Europa) ist jedoch die Terrainzeichnung sehr ungleich; in blassere Partieen sind gänzlich unvermittelt hie und da abgebrochene Stellen kräftiger Zeichnung hineingeflickt, wodurch das Bild stellenweis in hohem Grade geschädigt wurde; vermutlich haben wir es hier mit ungeschickten Korrekturen abgenutzter Platten zu thun.

Auf jenen Karten des Atlas, die das Terrainbild mit dem politischen vereinigen, ist mitunter das Terrain weniger gut wiedergegeben; man betrachte z. B. Solling, Eichsfeld und die mittleren Wesergebirge, sowie die Sudeten auf der Karte von Preussen (Nr. 7), Riesengebirge und Sudeten auf dem Blatte von Nordostdeutschland (Nr. 8), die Alpen in der Karte Bayern (Nr. 14 a); auch ist an vielen dieser Blätter eine alte und noch immer lebendige Unsitte zu rügen: die Beschränkung der Terrainzeichnung auf das politische Gebiet des betr. Hauptlandes jeder Karte. Es kann kaum ein sprechenderes Beispiel für die schädliche Wirkung dieser Unterlassungssünde gedacht werden, als Blatt 14 a des vorliegenden Atlas; welch' ein Bild giebt hier die mit der Staatsgrenze Bayerns abschliessende Zeichnung der Alpen! Dieses ungeographische Verfahren treffen wir leider sogar noch auf der entschieden neueren Karte von Südwestdeutschland (Nr. 14 b); übrigens verdient sonst gerade dieses Blatt wegen seiner vorzüglichen Terrainzeichnung besonderes Lob; Taunus, Wasgenwald, Rauhe Alb (die hier auch nicht in der unrichtigen Beschränkung erscheint, wie auf Nr. 20) zeigen beim Vergleich mit ihrer Darstellung auf anderen Blättern des Atlas die grossen Vorzüge dieser Karte; da übrigens der Melibocus hier als Malchen verbessert auftritt, auch die Vogesen ihren deutschen Namen erhalten haben, hätte der Taunus wohl neben dieser Bezeichnung noch "die Höhe" genannt werden dürfen.

Die technische Herstellung (Stich, Druck, Kolorit) verdient fast ausnahmslos als exakt, geschmackvoll und zweckentsprechend gelobt zu werden; nur leidet der Atlas unter einem allgemeinen Uebelstand: dem der Ausführung in Stahlstich. Der Stahlstich ist nun einmal vermöge seines ganzen Wesens für Terraindarstellung die entschieden ungünstigste Reproduktionsweise; er behält stets etwas Hartes und Mageres in seinem Terrain und kann in der Abtönung (d. h. hier also in der Hervorhebung der gegenseitigen Ueberhöhungsverhältnisse) nie die Modellierungsfähigkeit des Steinstichs oder gar des Kupferstichs erreichen.

des Steinstichs oder gar des Kupferstichs erreichen. Die politischen Karten des Atlas zeichnen sich durch verständiges Masshalten in der Auswahl der aufgenommenen Details vorteilhaft aus. - Die neuesten derselben haben ein Eisenbahnnetz. Auch hier lässt sich darüber streiten, ob das auf topographischen Schulkarten gerechtfertigt sei: unseres Erachtens gehören die Verkehrswege so wenig auf die politisch-topographische, wie auf die orographische Schulkarte, sondern vielmehr auf kulturgeographische Karten, d. h. also in die dritte oben erwähnte Gattung von Schulatlaskarten. Ermangelt ein Atlas noch der letzteren, so sind allerdings, wenn man überhaupt das Bahnnetz für einen notwendigen Bestandteil eines Schul-Atlas ansieht, die politisch-topographischen Karten dafür der einzig zulässige Platz. Alle Bahnen aufzunehmen, ist natürlich hier unmöglich. Vielmehr muss sich die Auswahl auf die Hauptrouten beschränken; darüber aber, ob eine Bahn als Hauptroute anzusehen ist, sollte in einem auf der Basis wissenschaftlicher Geographie ruhenden Atlas selbstverständlich nicht die persönliche Meinung des Zeichners entscheiden, als vielmehr ein wissenschaftliches Studium, eine Ermittelung des Wertes der Bahnen bezüglich ihres durchschnittlichen jährlichen Gaterverkehrs (in zweiter Linie auch ihres Personenverkehrs). Freilich betont auch die vorliegende Kartensammlung auf dem ersten Eisenbahnen enthaltenden Blatt, nur die Hauptrouten angeben zu wollen; aber während hier die Bahnen von Aberdeen nach Tain, von Caudete nach Alicante, von Vajdasseg nach Maros-Vasarhely, von Hefsingfors nach Tavastehus eingetragen sind, sehlen Linien wie Hannover-Frankfurt, Frankfurt-Berlin, die Zugänge nach Rumänien durch das Eiserne Thor und über Kronstadt! Auf Nr. 6 (Deutschland) finden wir wohl Zweigbahnen wie nach Stockheim, Itzehoe, Wolgast, Thale, Ballenstädt; dagegen fehlen z. B. die Bahnen (Berlin-)Uelzen-Bremen, Bremen-Hamburg, (Hannover-)Göttingen-Niederhohne-Bebra-(Frankfurt); auf Nr. 7 (Preussen) vermissen wir die Innerste-Bahn von Hildesheim zum Harze,

Die Karte von Preussen (Nr. 7) enthält einen Karton des Gebietes zwischen Trautenau und Wien, mit Unterstreichung der wichtigeren Kampfstätten des Jahres 1866; ebenso die orographische (!) Karte von Italien (Nr. 24) einen Stadtplan des alten Rom — Darstellungen, die doch beide in einem geographischen Atlas für höhere Unterrichtsstufen (welche wohl jedenfalls einen eigenen historischen Atlas benutzen können) ebenso unlogisch wie überflüssig sein dürsten; viel besser würde u. E. der Plan des antiken Rom durch einen oro- oder hydrographisch interessanten Karton (Lagunen von Venedig, Etna oder ähnliches) ersetzt.

Sehr berechtigt erscheint uns dagegen, dass Lange alte historische Landschaftsnamen, die noch heute geographische Bedeutung haben und mit dieser im Munde der Bewohner leben, eingezeichnet hat. Wir zählen dahin Namen wie Uckermark, Barnim, Priegnitz, Land Hadeln, Land Kehdingen, Calenberg, Arenberg-Meppen, Sauerland und ähnl. Auf Nr. 9 ist freilich diesbezüglich ein kleiner Irrtum stehen geblieben, indem das Herzogtum Verden nicht, wie hier die Stellung des Namens vermuten lassen könnte, mit der Stade'schen Landdrosteigrenze östlich abschliesst, sondern noch einen Teil der Landdrostei Lüneburg umfasst; auch müsste das Saterland besser ebenfalls die Schriftart dieser alten historisch-geographischen Namen haben. In Oldenburg könnten auf diesem Blatte die beiden Zeichen der unbenannten Schlösser Neuenburg und Rastede wohl ohne geographischen Schaden fortfallen. Zu demselben Blatte ist zu bemerken, dass es "Steinhuder Meer" heisst, nicht "Steinhuder See"; das Wort "See" reserviert die niedersächsische Namengebung für den Ocean, die kleinen Binnenseen im nördlichen und mittleren Niedersachsen zwischen Elbe und Ems heissen sämtlich "Meere"; ferner sind wohl die Erhebungen Asse und Elm bei Braunschweig benannt, dagegen nicht der Solling; auch fehlt sowohl Grenze, wie Kolorit der hannoverschen Grafschaft Hohnstein.

In hohem Grade lobens- und nachahmenswert erscheint uns die eingehendere Berücksichtigung, die unser nordöstliches Nachbarland Polen im vorliegenden Atlas gefunden hat; dies gewöhnlich in den Atlanten arg vernachlässigte Gebiet hat doch für die Ostdeutschen dasselbe Interesse wie für die Westdeutschen die Niederlande und Belgien; und trotzdem erfreuen sich meistens nur die beiden letzgenannten

Länder einer detaillierteren Darstellung!

Wägen wir Licht- und Schattenseiten der Liechtenstern-Lange'schen Arbeit gegen einander ab, so erkennen wir, dass die ersteren ganz entschieden überwiegen. Um so berechtigter erscheint uns daher der Wunsch, dass die Verlagshandlung diejenigen Blätter, welche (namentlich bezüglich des Terrains) mehr oder weniger veraltet sind, durch Neustiche (u. z. womöglich in Stein oder Kupfer) ersetzen möge; der Name Henry Lange bürgt uns ja von vornherein für Leistungen, die auf der Höhe der modernen Kartographie stehen werden.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

#### Notizen.

## Zur Alfuren-Frage. 1) Von A. Bastian.

In einer lang verschleppten Kontroverse, wie sie über die Bezeichnung der Alfuren besteht, wird es jedem willkommen sein, die Ansicht so vollberechtigter Autoritäten zu hören, Professor Veths, des gründlichen und umfassenden Geschichtsschreibers des Archipel, und des Residenten Muschenbroek, der aus langjähriger Thätigkeit als hoher Beamter im holländischen Dienste aus praktischer Erfahrung schöpft.

In der gegebenen Erklärung wiederholt sich die schon in der früheren Ableitung von fora (fuera, draussen) auffällige Verbindung mit dem vorgesetzten Artikel, spanischer Reminiscenzen, sei es aus der Halbinsel, sei es der Malayen. Gegen die Bedeutung Horro (forro's), als Freie, würden sich insofern Bedenken erheben, als es gegen ethnologische Traditionen (so zu sagen) verstösst, dass verachtete Stämme der Halbwilden von ihren sich höher schätzenden Nachbarn mit einem Namen bezeichnet werden sollten, der ein ehrenvolles Epithet in sich trägt, das stolze Stämme (gleich den Franken oder Freien) für sich selbst bewahren. Indes meint Horro nicht so sehr den Freien, als vielmehr den Freigelassenen (escravo forro) und schliesst also allerdings eine Geringschätzung ein.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie, 1881, Nr. 3.

Auf meiner letzten Reise machte ich die alfurische Frage leicht erklärlich zum Gegenstand wiederholter Erkundigungen, besonders auf Halmahera, "de groote bakermat van het halfoersche menschenras" (Willer), also unter den Alfuren, "the true indigenes of Gilolo" (wie Wallace meint).

Eine mir zuerst von einem Tidoresen gegebene Erklärung hörte ich mit einiger Ueberraschung durch einen holländischen Beamten bestätigt, der mir als guter Kenner der Molukken empfohlen war und manche wertvolle Auskunft verschafft hatte. In beiden Fällen wurde mir das Wort ausgedeutet in furu oder fuluru, was im ternatischen Dialekt "wild oder scheu" bedeute. Fufuru entspräche (als "weggelaufen") dem malayischen liar und der Gegensatz ("des Wilden") sei Dana (zahm), wie Djinaq im Malayischen. So werden auf der Halbinsel die Orang-sakai-liar und die Orang-sakai-jina unterschieden. Bei einem späteren Besuche Menados wurde mir dann die Bedeutung furu's als wild (sapi furu, wilder Ochs) aus dem sog. Lag-Malaiisch der Minahasa bestätigt, das sich durch provinzielle Eigentümlichkeiten von dem sonst als Nieder-Malayisch im Archipelagos geltenden unterscheidet. Ali werde in der Anrede als "Leute oder Menschen" gebraucht (teilte mir der Missionür Linemann mit, der Entdecker der dortigen Zeichenschrift), während ein anderer "Halifuren oder Halfuren" nach Analogie von "Hal-Boedaq" oder Sklaverei (boedaq, Sklave) erklären wollte, indem "Hal" einen Zustand bezeichne (also hier den der Wildheit). An Halmahera wurde vielfach gedeutelt, als Land (Hal), oder ein Stück (Mahera, Mutter), immer aber war es Tanah-besar (grosses Land im Malayischen) und Kahalamo von Kaha (Erdengrund) und lamo (gross), wie der Sultan von Tidore den Titel Jo-lamo oder grosser (Lamo) Herr, (Jo) führt. Im Tidoresischen verwandelt sich Halmahera Ternates in Haliohra, abgeleitet von johra oder majohra, die Mutter, in der hohen Rangsprache Tidores (wie Maheira in der Ternates), sodass man damit auf ein Mutterland käme. Diesem "Grossland" gegenüber erscheinen dann in fortgesetztem Ethymologisieren die kleinen Molukken als abgebrochene Stückehen, von Luko, (aufgreisen, in einer Handvoll), wie Tangkab (im Malayischen); so wenigstens geruhte seine Hoheit, der Sultan von Tidore seine höchsteigene Vermutung zu äussern (sonst hätte man auch an das in Oceanien nachklingende Moka denken können, für weitere Herleitung.)

Indem nun eine andere Version Ali-furu im Malayischen mit Manushia di utan, die Menschen da draussen (Manushia bahnge in Tidore), wiedergab, so würden wir damit auf das alte fuera oder fora zurückgeführt sein, und könnte nun auch für furu (wild in Ternate) die spanische Analogie in furo (wild, unbändig) suchen.

Im Uebrigen folgt Professor Veth, wie nicht anders zu erwarten, derjenigen Aussaungsweise, die neuerdings zur Geltung gekommen ist, hinsichtlich der Alfuren, "Bergwilden, zoe als Valentijn hen noemt", wogegen: La race alfoere habite depuis Halmahera au Nord jusqu'aux iles Tenimber ou Timor-laut au Sud (Temminck). Wie sich aber die Geographie mit der Strasse Egeron für Timor-laut hat abfinden mussen, so wird die Ethnologie mit den Alfuren in detailliertere Verhandlungen einzutreten haben, um jener Verwirrung zu steuern, auf die Meinicke mehrfach, A. B. Meyer, Semper u. a. m. hingewiesen haben. Für manche Verhältnisse bleibt die Bezeichnung eine unter Umständen bequeme, wie die der "Hill-tribes" in Indien Indios bravos (*Crawfurd*) und dergl., aber es muss selbstverständlich eine genaue Definierung (in jedesmaligem Falle) vorhergehen, sobald specielle Anwendung vorliegt. In Borneo hört man nicht viel von Alfuren, da die Bezeichnung. Dayak dominiert, und in allgemeinen Umrissen genügt, obwohl sie beim Nähertreten natürlich ebensowenig haltbar wäre, weil genauere Namensbezeichnungen deckend, aber auch verdeckend.

In der Minahasa trifft man Alfuren überall und für Manchen auch sonst in Celebes, während genauer Unterrichtete dort dann von Toradja's reden. Auf Ceram, Halmahera u. s. w. haben die Alfuren kaum einen Rivalen und ich habe die Bezeichnung mitunter auch auf schon ganz papuanischem Gebiete anwenden hören, für Stämme des Innern, wie in Neu-Guinea, wo bei den Arfaki und Harfuren bereits Anknupfung gesucht ist. Dazwischen spielen dann wieder die Orang-hindu, z. B. auf Waigiu (Rosenberg) und sonst, mit allerlei Deutungen darüber, welche uns Bücherweise zum Besten geben.

Da sich indes die komplizierten Verhältnisse des indischen Archipelagos mit kurzen Aphorismen nicht klären lassen, sondern eine allseitige Betrachtung verlangen, muss ich diese verschieben, bis ich in der Berichterstattung über meine letzte Reise dorthingekommen.

## Zur Geschichte der Terraindarstellung. Von J. Früh.

Notizen

Das Bedürfnis, Karten — Landtafeln — zu zeichnen, ist wie jede Art Abbildung der bekannten Thatsache entsprungen, dass wir die Vorstellung eines Gegenstandes der Wirklichkeit um so mehr nähern, je häufiger wir dabei durch das Betrachten solcher Zeichen unterstützt werden, die den Dimensionen des Körpers ähnlich sind. Die Gesamtheit solcher Zeichen nennt man Bild. Die kartogr. Arbeiten weisen denselben Entwickelungsgang auf wie jede wissenschaftliche Disciplin, wie die Kultur im Ganzen, konform der Entwickelung des psychischen Lebens jedes Individuums. Noch heute, im Zeitalter der Eisenbahnen, giebt es viele Personen, deren geographisches Wissen nicht über die Elemente hinausreicht, d. h. denen die Heimat der Mittelpunkt alles Irdischen ist, von wo aus sich ihre Orientierung auf einen Umkreis von nur wenigen Stunden erstreckt. Ebenso finden wir als Mitte der Karten des Herodot und Homer die Heimat der Autoren; der Chinese nennt sein Reich das "der Mitte". Albert von Bonnstetten (1445—1510) giebt ein sehr einfaches Bild von der Schweiz: "Zieht man durch den Rigi zwei senkrechte Linien, so fallen Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug in die vier Winkel, Glarus gegen Morgen, Bern gegen Abend, Uri gegen Mittag und Zürich gegen Mitternacht". 1)

Sodann zeigen die Kartenbilder, wie Wolkenhauer<sup>2</sup>) richtig hervorhebt, den drei Dimensionen entsprechend, ein Fortschreiten vom Linearen zur Flächendarstellung und schliesslich zum Ausdruck der Höhen- und Tiefenverhältnisse, m. a. W. die

Entwickelung der Kartographie zeigt drei Hauptstufen, als:

I. Lineare Kartenbilder. Hierher gehören die Darstellung von Küstenlinien, des Lauses fliessender Gewässer, der Richtung von Gebirgsketten (Landtafeln des Ptolemäus); dann die eigentlichen Wegekarten oder Itinerarien der alten Kulturvölker, welche eine einsache Orientirung verlangen und in Abschnitten Weglängen nach Tagereisen, Stadien, Schritten etc. angeben. Bekannt ist die Tebula Peutingeriana, ein Streifen von ca. 650 cm Länge und 30 cm Breite, welcher die Heeresstrassen des ganzen römischen Reiches darstellt und vermutlich aus der Zeit Theodosius des Grossen stammt (230?). 3) Die einfachen Karten der Entdeckungsreisen und unsere Post- und Eisenbahnkarten mussen wohl auch hierher gerechnet werden.

II. Flächendarstellungen oder eigentliche Karten erfordern nebst sorgfältiger Orientierung bereits eine Messung der Entfernung der verschiedenen geographischen Objekte; denn nur so ist es möglich, nach einem bestimmten Massstabe eine ähnliche Figur des Terrains zu zeichnen. Unter den Naturvölkern giebt es Individuen, die, mit einem gesteigerten Beobachtungsvermögen begabt, eine überraschende Sieberheit in der Taxation von Distanzen zeigen oder durch zahlreiche Exkursionen ein scharfes Bild ihrer Umgebung gewinnen. In Gebirgsgegenden wurden verschiedene Höhen erstiegen, um sich zu orientieren, und die älteren Schweizerkarten beruhen zum grössten Teil auf zahlreichen Reisen und Vogelschauskizzen. Das wichtigste Hilfsmittel war die Boussole, welche von Marco Polo im 13. Jahrhundert nach Europa gebracht worden sein soll.<sup>4</sup>) Die Astronomie lehrte die geographische Ortsbestimmung, wodurch die Umrisse grosser Länder bestimmter angegeben werden konnten. Die Früchte der Versuche grösserer Länderdarstellungen sind die verschiedenen Projektionsarten. Schon Ptolomäus lehrte die Kegelprojektion, die einfache und verbesserte, welch' letztere erst wieder durch Bonne 1752 bekannt geworden und nach ihm benannt worden ist. Sie ist in Seb. Münsters Kosmographie 1544 ausführlich beschrieben und dargestellt. Dieses Werk zeigt ferner Apians Projektion; im Atlas minor von Gerard Mercator, herausgegeben von Hondius 1631 in 145 Karten, finden sich bereits die polare und aquatoriale stereographische Projektion, die beiden Kegelprojektionen von Ptolomäus, die Janson'sche (später von Flamsteed verbesserte) Projektion und die Mercator'sche.

Genaue Kartenbilder datieren aber erst seit Ausbildung der Triangulation durch Snellius (1591—1626). Ein Zeitgenosse des Snellius, Hans Konrad Gyger (1599–1674), verfertigte 1667 die erste genaue Karte eines Teils der Schweiz, nämlich des Kantons Zürich mit den angrenzenden Gebieten, "mit Bergen und

<sup>1)</sup> Wolf, Geschichte der Vermessungen in der Schweiz. Zürich, 1879.

<sup>2)</sup> Wolkenhauer, die kartographische Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche. Deutsche Rundschau f. G. u. St. 1880, I. Heft.

5) Eine Reproduktion derselben nach d. in d. k. Bibl. in Wien erhalt. Original besorgt E. Desjardins; sie erscheint in 18 Lfgn., fol., à 10 frs., bei Hachette, Paris. Bis 1879 sind 14 L. erschienen.

<sup>4)</sup> Husson, Manuel élém. de Topographie, pag. 57. Paris. 1877.

Talen, Hölzern und Wäldern, Wassern, Strassen und Landmarchen", Weinbergen — "Alles nach geometrischer Anleitung abgetragen", ein Muster einer topographischen Karte, die etwa einem Massstab von 1: 32000 entspricht. Eine sehr schöne Karte des "Schaffhausergebietes samt den Grenzen und anliegenden Orten", auf trigonometrischer Grundlage ruhend hat 1685 der Hauptmann Heinrich Peyer (1621—90) gezeichnet. Eine Ausgabe derselben besorgten 1753 Homans Erben in Nürnberg ("Territorium Reipublicae liberae Helvetiae Scaphusiensis ex mensuratione olim Pejeriana ad hanc formam reducta mappa"). Hessen-Kassel besass schon 1708 eine Karte auf 20 Blatt im Massstab von 1: 54000 von Oberst Schleenstein¹); 1796 wurde durch Fehr von Rheineck eine ausgezeichnet schöne "Specialcharte des Rhenithals" (ein Blatt von 67/42 cm) trigonometrisch aufgenommen, die sich "als fast fehlerfrei" erweist. Frankreich erhielt im letzten Jahrhundert eine grosse topographische Karte in 1: 86400, aufgenommen im Anschluss an die grossen Grad-

messungen durch die beiden Cassini 1750-93.

Heute ist über ganz Europa mit Ausnahme der Türkei ein Dreiecksnetz ausgebreitet und die einzelnen Staaten, deren Plankammern oder top. Bureaux zugänglicher geworden sind, wetteifern in der Produktion guter topographischer Karten. Durch die Arbeiten von Bessel und Gauss hat sich Deutschland seinem westlichen Nachbarstaate auf geodätischem Gebiet gleichgestellt. Die 1861 von dem hochverdienten preussischen General Baeyer geplante "mitteleuropäische Gradmessung" hat einen ungeahnten Erfolg gehabt. Die europäischen Staaten haben sich zu einer "europäischen Gradmessung" geeinigt, die von 60 Bevollmächtigten geleitet wird und sich die hohe Aufgabe gestellt hat, die wahre Gestalt der Erde zu ermitteln. Messinstrumente, deren sich dieselbe bedient, zeigen eine erstaunliche Präcision. Im Jahre 1858 wurde auf der Ebene von Madridejos südlich von Madrid unter der Leitung des Präsidenten der permanenten Kommission für die europäische Gradmessung, General Ibañez, mit dem Brunner'schen Apparate eine Basis von 14662,885 m gemessen. Aus einem ca. 2500 m langen Teil dieser Grundlinie berechnete man trigonometrisch ihre totale Länge auf 14662,889 m, d. h. es ergab sich auf eine Strecke von ca. 3 Stunden nur eine Differenz von 4 mm. 2) Im August 1880 wurde mit demselben Apparate und von den gleichen Personen ein Teil der Aarberger Basis, auf welcher das schweizerische Dreiecksnetz ruht, gemessen. Man erhielt als Mittel zweier Messungen 2400,0862 m, während die einfache, von den schweizerischen Offizieren ausgeführte, 2400,0832 m ergab. Durch Anwendung des Heliotropen ist man heute im Stande, auf beträchtliche Entfernungen zu visieren, z. B. von dem Brocken auf den 105 km entfernten Inselsberg. Bei der Vereinigung der Balearen mit Spanien sind die Signale auf mehr als 200 km gesehen worden. Das Grossartigste leistete die Vermessungskunde durch die Verbindung des spanischen Dreiecksnetzes mit dem französischen in Algerien, ausgeführt vom 9. September bis 18. Oktober 1879 unter der Direktion von General Ibañez und Oberstlieutenant Perrier. 3)

Die Hauptpunkte dieses Anschlusses sind der Mulhacen in der Sierra Nevada und Tetica in der Sierra Maria in Murcia für Spanien, das Plateau von M'Sahiba westlich von Oran und Filhaoussen südlich von Nemours für Algerien. Alle Winkel wurden vierzigmal gemessen. Wenn man bedenkt, dass — auf 270 km! — kein solares Licht gesehen wurde, dass Kohlen und Dampfmaschinen auf Höhen von 3500 m geschafft werden mussten, um (mittelst Gramme'scher Maschinen von Breguet und elektrischer Lampen von Serrin) elektrisches Licht zu erzeugen, dass durch diesen Anschluss der eisige Norden mit dem Nordrand der Sahara verbunden worden ist, so muss man diese Leistung als die denkwürdigste bezeichnen, welche die Geodäsie aufzuweisen hat, als die bedeutendste für die zweite Stufe der Oberflächenabbildung.

III. Die Darstellung der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche oder der dritten Dimension bot die grössten Schwierigkeiten dar. Konnte man ein Land nach Länge und Breite im Grundriss zeichnen, so verstand man es nicht, die Erhebungen in der horizontalen Projektion auszudrücken, sondern stellte sie im Aufriss, als Landschaftsbild dar, ebenso Gebäude, Wälder etc., allerdings zunächst nur in den gröbsten Umrissen und ganz schematisch.

Weil eine schartige Gebirgskette aus der Ferne gesehen sägeförmig erscheint, so drückte Strabo die Gebirge durch Sägebänder aus. Indessen war dies ein allge-

Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Bd. II, pag. 297.
 Martus, Lehrbuch der astronom. Geographie, pag. 137, Leipzig 1880.
 Trèpied, la géodésie française, in Revue scientifique vom 21 aout 1880.

meines geographisches Zeichen wie etwa auf Uebersichtskarten ein Kreis für eine Ortschaft. Wir finden es noch auf einer Karte von Hinterindien vom Jahre 1795, von einem Sklaven des Königs von Ava angefertigt. Jedenfalls war dieses Zeichen ebensogut als hintereinandergestellte stumpfwinklige Dreiecke mit breiter Grundlinie ¹) oder die bekannten Maulwurfshaufen, die der schiefen Beleuchtung entsprechend schattiert waren²) und sich bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts erhalten haben. Doch hatte schon der oben erwähnte Gyger die Erhebungen (des Hügellandes) im Grundriss gezeichnet und namentlich Wald und Weinberge schön dargestellt; ebenso Peyer, auf dessen Karte die Thäler, Ebenen, Hügel gut zum Ausdruck gelangt sind. Die Erhebungen sind durch ganze Schraffen angegeben, die radial nach den verschiedenen Himmelsgegenden verlaufen. Einen grossen Fortschritt in der Terraindarstellung zeigt der Atlas de la Suisse von Meyer (bearbeitet von Weiss), 1796—1802 in 16 Blättern à 71/52 cm erschienen. Die Plastik überrascht; die Zeichnung gründet sich auf viele hundert Panoranien, zahlreiche Reliefs, namentlich das Pfyffer'sche (im Gletschergarten zu Luzern ausgestellt). Einzelne Gletscherzeichnungen übertreffen entsprechende Bilder auf modernen top. Karten. Die einzelnen Gebirgsketten sind nicht etwa verschmolzene Maulwurfshügel oder "Raupen", wie sie bis in unser Jahrhundert auf Karten zu sehen waren, namentlich durch die französischen Geographen eingeführt und auf ihre "theorie du partage d'eau et des bassins" gegründet ³), sondern mehr oder weniger dachförmige Züge, deren Kammlinie und Abhänge durch zahlreiche (schematische) Scharten und Runsen unterbrochen sind.

Vielfach hat man versucht, die Reliefformen durch die Vogelperspektive auszudrücken; eine wirklich schöne Arbeit über den Vierwaldstättersee lieferte schon der Luzerner Ratsherr Cyat 4); die vollendetsten Leistungen dieser Art rühren von Delkeskamp (1794—1872) her, dessen "malerisches Relief des klassischen Bodens der Schweiz" und "malerisches Relief der Schweizer- und benachbarten Alpen" (unvollendet) eine feine, sichere Hand und einen Riesenfleiss verraten, ohne mehr

als kunstlerischen Wert beanspruchen zu können.

Es ist einleuchtend, dass eine richtige Darstellungsweise der Erhebungen erst erreicht werden konnte, als man für die vertikale Gliederung dieselbe mathematische Grundlage geschaffen hatte, wie für die horizontale, d. h. als Messungen ausgeführt wurden. In dieser Beziehung muss auffallen, wie spärlich Höhenzahlen auf älteren Karten eingetragen sind. Obschon sich der grosse Joh. Jac. Scheuchzer (1672—1738) auf seinen zahlreichen Schweizerreisen immer eines "Gradienten" und des Barometers bediente 5), schon den Einfluss der Temperatur bei Höhenberechnung erkannte, so findet man auf dessen 1712 erschienener Schweizerkarte — 298/222 cm — keine Cote; einzig in der SO-Ecke findet sich als besondere perspektivische Zeichnung der Stella mons (das heutige Steilerhorn nördlich von Suferr im Hinterrheinthal 2983 m) mit der Bemerkung: "— Rhaetiae repraesentatur 1200° pedes altus initio facto a Mari Mediterraneo . . ." Im Text (pag. 75) zu dem kompendiösen Schweizeratlas von Walser (1770 bei Orell, Gessner & Cie. in Zürich erschienen) verweist der Autor mit Bezug auf die "Gestalt der Alpen und Eisberge" auf die Werke von Gruner (1717—1778) und Scheuchzer und fügt hinzu: "Ihre Grösse und Höhe ist ungleich; mit Gewissheit kann man schreiben, dass die Spitzen der höchsten Schweizerberge mehr als 10000 Schuh hoch über dem Meere erhoben seien." Der oben zitierte Meyer'sche Atlas enthält Höhenzahlen von den Schweizerseen und einzelner Berge. Viele Gipfel tragen Höhenzahlen mit Bezug auf die Seespiegel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In "Niederlands Beschreibung" von Ludwig Guicciardini von Florenz 1566, deutsch von Federmann, Basel. Auf der "ersten Tafel des Rheinstroms" sind die Hochgebirge zum Teil etwas zackig, haben schon einige Schattenstriche (und zeigen Bären und Steinböcke!).

<sup>3)</sup> Dufand, prof. de géographie an dem Seminar in Albertville, lehrt dieselbe Darstellung in seinem "Manière de construire les cartes à fresque. Paris 1874" durch Fig. 8 und dem bezüglichen Text auf pag. 17: "On pourrait rendre le dessin plus saisissant par une série de petits monts placés à la suite les uns des autres et bien rapprochés; on donnerait ainsi une idée d'une chaine de montagnes dont l'altitude sera représentée par les dimensions que l'on donnera à ces monts en miniature; placez-les verticalement; autrement il semblerait qu'une main désordonnée les a jetés là au hasard."

<sup>3)</sup> Gebirge sind — ob vorhanden oder nicht — an Stelle der Wasserscheiden eines Stromgebietes (Bassin). Diese Entstellung der Wahrheit findet sich leider noch in mehreren (seit 1870) erschienenen franz. Atlanten wie z. B. in dem Nouvel atlas de géographie moderne par Driout et Leroy. Die Schweiz erscheint etwa wie das plateaureiche Centralasien. Der Oberlauf der Donau bewegt sich zwischen den Alpes de Constance im Süden und den Alpes de Souabe im Norden.

4) In Merian, Topographia Helvetiae, Rhätiae et Valesiae. Frankf. a. M., 1654.

5) Viele haromete und trig Hühenbestimmungen aus dem letzten Lahrhundert von Deluc.

b) Viele barometr. und trig. Höhenbestimmungen aus dem letzten Jahrhundert von Deluc, Saussure, Cassini.

Erst mit dem Jahre 1799 beginnt die wissenschaftliche Darstellung der vertikalen Gliederung durch Lehmann, die bekanntlich auf der Annahme einer

senkrechten Beleuchtung des Terrains beruht.

Die Frage, ob senkrechte oder schiefe Beleuchtung vorzuziehen, kann wohl nicht ein für alle Mal absolut beantwortet werden, wohl aber relativ, mit Bezug auf Objekt und Zweck der Darstellung, auf Theorie oder Praxis. Die beste Antwort scheinen uns hierauf die Ziegler'schen Gebirgskarten zu geben im Vergleich mit denen von Bayern, Oesterreich und Frankreich. (Man vergleiche Sektion Zittau der Oberreit'schen Generalstabskarte von Sachsen, die nach Anlage und Ausführung streng nach Lehmann bearbeitet ist und pag. 57 der unten zitierten "Notices".) Sicher ist, dass die Lehmann'sche Methode auf alle Objekte angewendet werden kann, dass dagegen die schiefe Beleuchtung Flachländer zu stark gegliedert erscheinen lässt und bei der heutigen Orientierung der Karten und konsequenter Zeichnung für solche Erhebungen fast ausgeschlossen ist, die von SW nach NO streichend einen Steilabfall im NW, eine sanfte Böschung im SO haben, wie z. B. die schwäbische Alb oder die südl. von der Hauptantiklinale liegenden Molasseberge der Schweiz und des Vorarlbergs (vergl. Bl. I in A. Waltenbergers Orographie der Algäuer Alpen, Augsburg, 1872).

Selbstredend brauchte es geraume Zeit, bis die trefflichen Schraffenbilder der top. Karten von Württemberg, Sachsen, Preussen etc. erreicht wurden. Das Studium der Blätter eines und desselben Atlas zeigt fast von Nro. zu Nro. Fortschritte. Insbesondere sind Schrauben- und Schneckenlinien, welche die einzelnen Schraffenreihen abgrenzten, verschwunden, die Grenzen sind wirkliche Niveaulinien. Wir verdanken dies den mit Eifer und Erfolg gepflegten hypsometrischen Arbeiten und der daraus

entsprungenen Methode der Isohypsen.

Wir finden diese zuerst für Wasserkarten angewendet, und zwar von dem Holländer Nicolaas Samuel Cruquius (1678—1754) einem ausgezeichneten Ingenieur,<sup>2</sup>) welcher 1742 den Vorschlag machte, das Haarlemer Meer durch Anwendung von 112 Windmühlen auszupumpen.<sup>3</sup>) Es betrifft diese top. Arbeit das Flussbett der Merwede; sie ist reproduziert in "Reliefs topographiques par Bardin, continué par le capitaine Peigné" sowie in dem gewaltigen Werke desselben Autors "la Topographie, 1855." Im Massstab von ca. 1: 20000 ausgeführt, stellt sie ein Rechteck von 60,42 cm dar, dessen Ränder die geographische Länge (von Paris) und Breite in Zehntelsminuten angeben. Zur Orientierung dient sowohl die Richtung dieser Teilstriche als die in der oberen linken Ecke gezeichnete Strichrose, welche zugleich

die damalige Deklination enthält (170 westlich).

Ausserhalb des oberen Randes trägt die Karte die Ueberschrift: Kaart van een gedeelte der Rivier de Merwede van des-zelfs begin (als de Samenkomst van Waal en Maas) tot beneden Hardieksveld, met de oude Wiel en Killen = Karte eines Teils des Flusses Merwede von dessen Anfang (als der Zusammenkunft von Waal und Maas) bis unterhalb Hardinksveld mit dem alten Wiel und den Killen. Innerhalb desselben Randes findet sich die Bemerkung: de Dieptens op deeze kaart uitgedruckt zyn gereduceert op een Ordin: Laag water, ofte 158 duim beneeden het Hardinksveldse Toren peyl, en de Vloeden 20 duim daar booven = die auf dieser Karte ausgedrückten Tiefen sind auf einen gewöhnlichen Wasserstand von 158 Zoll am Pegel unterhalb des Hardinksvelder Turms bezogen und die Fluten 20 Zoll darüber. Auf einem Monument der unteren rechten Ecke, von Weidenstümpfen, Sträuchern und Sumpfgräsern umgeben, steht: deeze gekopieert uit de Kaart van de Merwede dor N. Cruquius, 1729, en op Eene coers en maat gebragt als de Kaart van de Maus en Merwede, beginnende van de Noord Zee tot Hartinksveld dor M. Bolstra. Maat van en duizent Rhynlandsche Roeden = diese ist aus der von N. Cruquius 1729 verfertigten Karte des Merwede kopiert und auf ein Blatt in demselben Massstabe gebracht worden, wie die Karte der Maas und des Merwede, welche von der Nordsee bis Hardinksveld reicht, von M. Bolstra. Massstab von 1000 rheinländischen Ruten. (Melchior Bolstra 1704-1776, ein eminenter Kollege von Cruquius.) Sondenlinien sind im allgemeinen von 5 zu 5 Einheiten angegeben, doch finden sich auch fortlaufend solche von 1-12. Bemerkenswert ist, dass die Linien, welche geraden Tiefenzahlen entsprechen, ausgezogen, die den ungeraden entsprechenden punktiert sind. Welche Masseinheit für sie zu Grunde liegt, können wir leider nicht bestimmen; sind es ebenfalls rheinländische Ruten, so würde die Merwede an einigen

<sup>1)</sup> Siehe Blatt Suisse, gestochen von Collin, im Atlas universel von Vivien de St. Martin.
2) Biographische Notizen von Licka in Jordan, Zeitschrift für Vermessungswesen Bd. IX.,

<sup>3)</sup> Westermanns Monatshefte 1870, pag. 208 ff.

Stellen über 100 m tief sein. Deutlich erkennt man bei der Teilung des Oude Wiel in seinen Killen (Armen) die Abnahme der Stosskraft des Wassers und die dadurch hervorgerufene Bildung von Sandbänken, sowie die Entstehung der Geschiebeinseln im Bett der Merwede, der "Waerd" (Werder). Prägnant und perspektivisch sind die flankierenden Hauptdämme (Dyk) gezeichnet mit Angabe des Erbauungsjahres. Neben der Merwede zeigt die Karte die verschiedenen Polder mit ausgeführten und projektiorten Deighen Schleuven Erkeren Streegen Were Gebetebe Wiesen und projektierten Deichen, Schleusen, Fähren, Strassen, Wege, Gebüsche, Wiesen- und Moorgründe, Windmühlen (Polder-, Wasser-, Oel-, Säge- und Baumühlen), Kirchen etc. Letztere sowie die Mühlen sind in vertikaler Projektion abgebildet.

Ein zweites, etwas jungeres Dokument für Isohypsenkarten ist die Karte des Kanals von Philippe Buache (1700-1773), welche 1732 aufgenommen, 1737 der französischen Akademie vorgelegt und 1752 in den Mémoires de l'Académie als Planche XIV erschienen ist. Sie bildet ein Rechteck von 32/20 cm mit einfacher Gradeinteilung und reicht im Norden bis an das Südwestende von Wales und die Rheinmundung, im Suden etwas südlich von der Mündung der Loire; die Ostgrenze wird etwa durch die Vogesen, die Westgrenze durch den Atlantischen Ocean gebildet. Etwa einem Massstabe von 1:3000000 entsprechend, trägt sie als Titel: Carte physique et profil du canal de la Manche et d'une partie de la mer du Nord, où se voit l'état actuel des profondeurs de la mer. Avec les Terrains de France et d'Angleterre dont les eaux s'écoulent dans ces mers depuis les diffirentes chaînes de montagnes. Dressée en 1752 par Philippe Buache. Die Linien gleicher Sonden sind punktiert und von 10 zu 10 Faden angegeben. Darnach ist ein Profil ausgearbeitet, um den Zweck der Karte bestmöglich zu erreichen, der in dem Avertissement der untern linken Ecke ausgedrückt ist: . . . . pour montrer comment se font les jonctions des terres, soit prochaines, soit éloignés. (Schluss folgt.)

### Eingesandt.

Einer freundlichen Mitteilung von Herrn R. Scott in London entnehme ich, dass Keith Johnston bereits im Jahre 1869 den Versuch machte, die geogr. Verteilung der jährlichen Wärmeschwankung kartographisch darzustellen. Wenn ich somit auch auf die Priorität verzichten muss, so wahre ich mir doch den vollen Anspruch auf die Originalität des Gedankens und der Ausführung.

Erst vor wenigen Tagen erhielt ich Johnstons Arbeit, die in den Proceedings of the R. Soc. of Edinburgh, Vol. VI., S. 561 abgedruckt ist, zu Gesicht. Die beigegebene Karte ist in Polarprojektion gezeichnet, und in so kleinem Massstabe, dass man nur mit Hilfe des Textes die Linien gleicher Schwankung, die von 200 zu 200 F. gezogen sind, annähernd verfolgen kann. Im grossen und ganzen stimmen unsere Darstellungen wohl überein, aber in zahlreichen Punkten differieren wir. So beruht die Johnston'sche Darstellung der Wärmeschwankung in Nordamerika auf dem älteren Material, der Verlauf der 200-Linie auf der Südhemisphäre ist entschieden unrichtig und ebenso die der 40°-Linie in Südamerika. Nowaja Semlja und Spitzbergen haben nach Johnston eine Wärmeschwankung von weniger als 40° F., was ebenfalls unrichtig ist. Dieses sind nur einige Beispiele.

Als Mass der jährlichen Wärmeschwankung giebt Johnston die Temperaturdifferenz von Juli und Januar. Kein Fachmann wird dieses billigen können. Nur
auf diese Weise konnte Johnston auf den Gedanken verfallen, eine 0°-Linie zu zeichnen. Soweit meine Kenntnisse reichen, giebt es keinen Ort, wo die jährliche Wärme-

schwankung gleich 0 ist. Auf Johnstons Karte zieht z. B. diese 0°-Linie bei St. Louis in Senegambien vorüber, wo die Temperaturdifferenz zwischen Januar und Juli 6,7°, die wahre Wärmeschwankung aber 8,8° C beträgt.

Der begleitende Text beschränkt sich lediglich auf das Thatsächliche. Merkwürdig ist es, dass sich Johnston nicht die Frage vorgelegt, ob den Werten für die Wärmeschwankung eine Korrektur bezüglich der Seehöhe angefügt werden müsse oder nicht; nur an einer Stelle erwähnt er, dass die Wärmeschwankung auf dem St. Gotthard und St. Bernhard geringer ist als am Fusse der Alpen.
So gerne ich also es auch öffentlich ancrkenne, dass Johnston der erste ge-

wesen, der sich mit der Frage der geographischen Verteilung der jährlichen Wärmeschwankung eingehend beschäftigte, so glaube ich doch diese Untersuchung auf breiterer Basis ausgeführt zu haben und zu umfassenderen und richtigeren Resultaten gelangt zu sein.

### Nachtrag zu Klödens Arabischer Bibliographie. 1)

Da keine menschliche Arbeit vollkommen sein kann, und eine bibliographische am allerwenigsten, glaube ich Herrn von Klöden einen Gefallen zu erweisen, wenn ich ihn auf einige Lücken in seiner bibliogr. Uebersicht bezüglich Arabiens aufmerksam mache. Als solche betrachte ich, ohne auch damit einigen Anspruch auf Vollständigkeit zu machen:

C. T. Johannsen, Historia Yemanae. (Bonn 1828).

A. Rutgers, Historia Jemanae sub Hasano Pascha. (Leiden 1838.) Renzo Manzoni, Viaggio d'esplorazione nell'Yemen (i. d. Zeitschr. Esplorator 1878).

R. Dozy, Het Islamisme. (Haarlem 1863).

" Die Israeliten in Mekka. (Leipzig 1864).

" Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. (Amsterdam 1845.)

Lexicon geographicum Arabicum. Ed. Th. G. J. Juynboll (Leiden 1850—1864). P. J. Veth. Dissertatio de institutis Arabum erudiendi iuventuti et literis promo-

vendis inservientibus. (Amsterdam 1843.)
Garcin de Tassy, Mémoire sur les noms propres et les titres musulmans suivi

d'une notice sur des vêtements avec inscriptions Arabes etc. (Paris 1878.) Etienne F. Berlioux, La traîte orientale. Histoire des chasses à l'homme, organisées en Afrique depuis quinze ans pour les marchés de l'Orient (Paris 1870). Der siebente Abschnitt ist dem Sklavenhandel in Arabien gewidmet.

G. Flügel, die Geschichte der Araber bis auf den Sturz des Chalifats von Bagdad.

(Dresden 1832.)

E. G. v. Murr. Drei Abhandlungen von der Geschichte der Araber überhaupt, ders. Münzen und Siegeln. (Nürnberg, J. E. Ammermüller)
Perron, Femmes Arabes avant et depuis l'Islamisme.

Maughan, The Alps of Arabia.

J. S. Buckingham, Travels among the Arab tribes. (London 1825.)

Henry Rooke, Reise nach der Küste des glücklichen Arabiens. (Deutsche Uebersetzung Leipzig P. G. Kummer 1787.)

Eenige mededeelingen over de Arabische geografen door prof. M. J. de Goeje

(Tijdschrift v. h. Aard. Gen.)

S. B. Haines, Description des côtes meridionales d'Arabie (Trad. Franç. par J.

Passama et J. de la Vaissière de Lavergne, Paris 1849).

A Journal from Grand Cairo to Mount Sinai and back again by Rob. (Clayton)

bishop of Clogher. (London 1753.)

Hor. Bonar, The desert of Sinai. (London 1858.)

H. Brugsch, Wanderung nach d. Türkisminen u. der Sinai-Halbinsel. (Leipzig 1866.)

Ebers, durch Gosen zum Sinai. (Leipzig 1872.)

Bibliotheca geographorum Arabicorum ed. M. J. de Goeje. Leiden, E. J. Brill. Vor kurzem ist hier (Leiden, E. J. Brill) ein sehr tuchtiges Werk von Herrn Dr. Snouck Hurgronje über "et Mekkaansche feest" erschienen und enthält die jüngste Lieferung der Zeitschrift der Geographischen Gesellschaft einen Aufsatz von Herrn J. A. Kruyt über Djeddah: "Eenige mededeelingen en beschouwingen betreffend Djeddah en het daarachter liggende gedeelte van Midden-Arabie."

Herr v. Klöden hat die älteren Reisebeschreibungen nicht aufgenommen. Ich

habe einige davon aufgezeichnet:

Voyage de l'Arabie fait par les Français dans les a. 1708-10. Avec la relation particulière d'un voyage du port du Moka à la cour du roi d'Yemen par Jean de la Roque (Amsterdam, Steenhouwer en Uytwerf).

In den "Respublicae Elzevirianae" Arabia. Jansson 1633.

M. à Baumgarten: Peregrinatio in Aegyptum, Arabiam, Palaestinam et Syriam

(1507, 8). In lucem edita studio et opera Donaveri. (Norimberga 1594.)

Olof Dapper, Naukeurige Beschrijving enz. Amsterdam J. v. Meurs.

Leiden.

## Der Flächeninhalt Schwedens.

Die zuverlässigsten Angaben über das Areal des schwedischen Reichs findet man, wie bekannt ist, im Ergänzungsheste der "Statistisk Tidskrift" 1876 (Hest 47). Durch die Gefälligkeit des königl. Stat. Central-Bureau's bin ich in den Stand gesetzt, folgende nachträgliche Verbesserungen mitzuteilen:

<sup>1)</sup> S. Zeitschrift für wissenschaftl. Geographie, 1880, S. 229. Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

#### Schwedische Quadratmeilen.

| Län             | Land      | Wasser         | Summe     |  |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|--|
| Oestergötlands  | 87,7006   | 8,880 <b>6</b> | 96,5812   |  |
| Oerebro         | 72,3674   | 7,0408         | 79,4082   |  |
| Kopparbergs     | 243,3166  | 15,5845        | 258,9011  |  |
| Vesternorrlands | 203,50    | 12,31          | 215,81    |  |
| Jemtlands       | 414,195   | 30,203         | 444,398   |  |
| Ganz Schweden   | 3560 0318 | 315 9585       | 3875 9903 |  |

3560,0318 315,9585

Die Reduktion der schwedischen Quadratmeilen in Quadratkilometer ist ein wenig misslich, da man sich eben jetzt hier streitet, welche Zahl zu benutzen sei: die officielle: 1 meter = 3,3681 Schwed. Fuss oder diejenige, welche noch immer als am besten wissenschaftlich begründet gilt:

1 m bei 0° C = 3,368148 Schw. Fuss bei + 15° C. (Die Meile hat 36000 Fuss.) Da übrigens der noch unangefochtene Rest der Tafel nicht in Quadrat-Kilometern ausgedrückt ist, habe ich die Reduktion hier unterlassen.

Stockholm. J. N. Arosenius.

#### Zur Volkszählung in Oesterreich.

Unter dem Titel "vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1880 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern" hat die k. k. statistische Centralkommission als Beilage zum 6. Heft der österreichischen statistischen Monatsschrift (Jahrgang 1881) das vorläufige Resultat der jüngsten Volkszählung in Oesterreich veröffentlicht. Es ist dies um 4 Monate früher geschehen, als in Betreff der Zählung vom Jahre 1869 und wir sind gerne bereit, die ausserordentliche Leistung des Bureaus, welche in diesen Worten "um 4 Monate früher" gelegen ist, anzuerkennen, wir geben auch gerne zu, dass die Beamten des Bureaus, das Ministerium des Innern, spez. der Leiter der Arbeit, Schimmer, das Aeusserste leisteten, aber wir können nicht umhin zu bedauern, dass Oesterreich bei dieser Zählung wieder um eine Idee zurückgeblieben ist. Warum haben wir nicht die Methode der Individualkarten angewendet? Warum überliess man nicht die ganze Aufarbeitung des Zählmateriales dem statistischen Bureau? Ungarn mit seiner gewiss nicht auf höherer Kulturstufe stehenden Bevölkerung führte die Zählung nach jener Methode mit Erfolg durch; Ungarn mit seinen gewiss nicht bessern Finanzen verlegte die ganze Verarbeitung des Materiales in das statistische Bureau, wo seit 6 Monaten über 300 Personen im Zählgeschäft angestellt sind. Wir haben uns also in dieser Sache durch die Beibehaltung der Haushaltlisten und der Verarbeitung des Urmateriales in den Gemeinden und Bezirken von Ungarn schlagen lassen, und wenn auch die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse in der That rasch erfolgte, so wäre doch nach der Individualkartenmethode bei annähernd gleicher Arbeitsleistung das Resultat viel früher bekannt zu machen gewesen und könnte die Qualität der kundgemachten Ziffer sicher eine tadellosere sein.

Nach der obcitierten Schrift hat Oesterreich Ende Dezember 1880 eine faktische Bevölkerung von 22130684 Menschen gehabt und somit gegen 1869 um 1734054 absolut zugenommen, was einer relativen Jahreszunahme von 0,74% entspricht. Ungarn hat eine Bevölkerung von 15610729 Seelen ausgewiesen, somit absolut nur um 185 450 Menschen, nach der relativen Jahreszunahme nur um 0,11 % zugenommen. Das Zählungsresultat in Oesterreich ist somit unter Berücksichtigung der Einslüsse, welche die Epidemieen von 1873 und 1876, sowie die wirtschaftliche Krisis von 1873 hatten, ein ziemlich erfreuliches, dasselbe kann jedoch von der Qualität der gebrachten Zisser nicht gesagt werden. Dieselbe giebt nämlich die ganze Civil- und einen Teil der Militärbevölkerung an. Wie das gekommen ist? Nun, die einzelnen Bezirksübersichten, aus denen die statistische Kommission die Hauptübersicht zusammenstellt, haben bald das Militär des Bezirkes in ihre übersichtlichen Darstellungen aufgenommen, bald nicht aufgenommen und die Kommission war, wie Schimmer selbst gesteht, nicht in der Lage, die Scheidung derart zu bewirken, dass sie die Ziffer der anwesenden Civilbevölkerung allein hätte bringen können. Zu den Fehlern, welche eine erste Zählung immer mit sich führt, gesellen sich in der vorliegenden Ziffer also noch jene, welche durch die bewusste Weglassung des Militärs bewirkt werden. Da man nicht weiss, in wie vielen und in welchen Bezirken das Militär nicht der Uebersichtssumme einverleibt wurde, kann man auch über die Grösse des Fehlers nichts Bestimmtes sagen. Nur das eine ist klar, die Ziffer ist zu niedrig

angegeben. Eine solche Mangelhaftigkeit des vorläufigen Resultates ist aber bei der Individualkartenmethode oder bei völliger Konzentrierung der Arbeit im statistischen

Bureau kaum möglich.

Anderes hätten wir gegenüber der obeit. Publikation zu bemerken. Es wird in derselben das Resultat der Zählungen von 1880, 1869 und 1857 verglichen, dabei aber nur für 1880 und 1863 die Civil- und Militärbevölkerung incl. des jüngst erworbenen Gebietes von Spizza eingestellt und für 1857 die Civilbevölkerung allein und mit Ausschluss von Spizza in Vergleich gebracht. Natürlich muss sich da für 1869 eine ganz ausserordentliche Zunahme ergeben, welche sich aber ganz anders gestaltet, sofern man beiderseits (1857 und 1869) die Civilbevölkerung zum Vergleiche bringt. Im ersteren Falle findet man eine relative Jahreszunahme von 0,94%, inn andern von 0,86%. Richtiger wäre es freilich, wenn man überall die Civil- und Militärbevölkerung einstellte, aber der Fehler ist nach unserem Vorgange gewiss ein geringerer als nach dem der cit. Publikation. Ueberhaupt sind die Zuresp. Abnahme- Zahlen und Perzente dieser Arbeit wissenschaftlich ganz wertlos, da die Berechnung bald mit, bald ohne Einrechnung des Militärs für das eine oder andere Jahr geschah, wodurch sich sogar auf einen und denselben Ort (man vergl. z. B. Wien auf S. 9 und 45) zwei und mehr verschiedene Zuwachsprozente ergeben. Dabei sehen wir ganz ab von der Unzulässigkeit einer Zunahmeberechnung für einzelne Staatsteile unter Einrechnung des Militärs, weil es dann die Regierung in der Hand hätte, die Zu- oder Abnahme zu fixieren.

• Uns erscheint ferner der Vergleich mit der in den Jahren 1870—1880 durch Berechnung festgestellten Bevölkerung als ganz überflüssig. In den ersten Jahren nach der Zählung von 1869 hat man in den österreichischen statistischen Jahrbüchern die Volkszunahme aus dem jährlichen Stand der Bevölkerung nach einem ganz unrichtig angenommenen Zuwachsperzent von 0,911 fixiert und als sich dies durch die Thatsachen als zu gross erwies, nach einem uns nicht bekannten Perzent die Berechnung derselben Daten gegeben. Hätte man die relative Jahreszunahme, welche sich für die Zeit von 1830—1869 mit 0,75% ergiebt, als Grundlage der Berechnung angenommen, so würden sich die Resultate der Zählung und der Berechnung fast vollkommen decken, während sich so die kolossale Differenz eines Plus von 254 532 der Berechnung herausstellt. Es ist aber gar nicht abzusehen, was der Vergleich nützen soll. Er beweist doch nichts Anderes, als dass ein verfehltes Zuwachsperzent gewählt wurde und dies ist schon dadurch konstatiert, dass man es neben dem durch

die Zählung gefundenen bekannt giebt.

Von Bedeutung wäre dagegen der unterlassene Vergleich mit der Volksbewegung gewesen. Die Ziffer, welche Schimmer (der Verf. der Einleitung obcitierter Publikation) für Bevölkerungsberechnung diesfalls bringt, ist ganz unrichtig angewendet. Die Civilbevölkerung allein hat sich nämlich bis Ende 1879 auf 21861770 Menschen vermehrt und man muss dazu noch das vorhandene Militär, sowie den Zuwachs des Jahres 1880 rechnen, wenn man eine mit dem Zählungsresultat vergleichbare Zahl finden will. 1869 wurden nun 177449 Mann ausgewiesen und man kann mit Rücksicht darauf, dass im vorläufigen Zählresultat nicht das ganze Militär einbezogen erscheint, etwa 150000 zu obiger Summe hinzurechnen. Die mittlere Jahreszunahme zwischen 1876 und 1879 betrug ferner 164424. Vermehrt man obige Ziffer um die beiden angegebenen, so erhält man 22176194 Menschen als durch die Volksbewegung festgestellte Bevölkerung Oesterreichs Ende 1880. Da diese Zahl von der des Zählungsresultates nur um 45510 abweicht, so kann man von ihr gewiss nicht sagen, dass sie "weiter absteht, als das Resultat bei Verwendung des Zuwachskoëfficienten." Ueberhaupt muss man bedauern, dass die österreichischen statistischen Jahrbücher nicht beide Berechnungen des Volksstandes bringen, da nur so ein Einblick in den Gang der Volkszunahme gewonnen werden kann.

Ausser dem Hauptresultat der Zählung wurde durch die obcit. Publikation auch die Bevölkerungszisser der Bezirkshauptmannschaften und der Gerichtsbezirke bekannt gemacht. Dagegen sehlt die Angabe der durch die Ausnahme der Umgangssprache zu sixierenden Stärke unserer Nationalitäten. Freilich wird das Resultat kaum ein richtiges sein, denn der Nationalitätenhader hat dasur gesorgt, dass zahlreiche unrichtige Angaben (und wie es scheint hauptsächlich zu Ungunsten der Deutschen und Ruthenen) gemacht wurden. Interessant sind schliesslich die in der citierten Schrist gebrachten Notizen über die verschieden grosse Zunahme der einzelnen Bezirke. Daraus ergiebt sich, dass Deutsche, Ruthenen und Italiener sich stärker vermehren, als unter gleichen Verhältnissen Polen und Czechen. Ob dieser Satz allgemein richtig und worin die Ursache der Erscheinung gelegen ist, könnte nur durch eine genauere Untersuchung klargestellt werden, hiersur muss aber die Veröffentlichung des desinitiven Resultates der Volkszählung abgewartet werden.

## Die Pflege geographischer Studien im Auslande. 5. Italien.

(Schluss.)

Die Studien auf dem Gebiete geographischer Methodologie machten in den letzten Jahren, namentlich seit dem Pariser Kongress, bedeutende Fortschritte.

Damit soll nicht gesagt sein, dass dieselben vorher vernachlässigt worden wären. Zu Ende des Jahres 1849 konnte Lüdde mit monographischer Gründlichkeit eine Geschichte der Methodik der Geographie schreiben und darin nicht weniger als 261 methodologische Arbeiten aufzählen. Bei der regen Thätigkeit auf erdkundlichem Gebiete mag sich seitdem die Zahl verdoppelt und verdreifacht haben. 1)

erdkundlichem Gebiete mag sich seitdem die Zahl verdoppelt und verdreifacht haben. ¹)

Jedoch darf man behaupten, dass der grösste Teil jener Arbeiten sehr wenig
zur Klärung der Frage beigetragen hat. Sie sind meistenteils Vorreden der Kompendien-Autoren, auch akademische Dissertationen von Dilettanten oder GelegenheitsGeographen; das war ja auch nicht anders zu erwarten, da einerseits die Autoren
eben nicht Geographen von Fach waren und andrerseits die Koryphäen der geogr.
Wissenschaft, Humboldt und Ritter, es vorzogen, das Werk selbst, nicht aber die
Anleitung zu einem solchen, zu schaffen.

Um aber die Methodologie vom Felde der Rhetorik auf das der Kritik überzuführen, trat zur rechten Stunde in Deutschland Oskar Peschel auf. Die Beurteilungen, denen er die Methode Ritters zu unterwerfen wagte, wurden das Signal zum Kampfe zwischen den Schülern des Berliner Geographen einerseits (meist gereifte Männer, Historiker und Theologen) und den Bewunderern Peschels andererseits (letztere besonders Naturwissenschaftler und der neuen Generation angehörig).

Die kämpfenden Parteien haben die Wassen noch nicht niedergelegt; inzwischen aber sindet die methodologische Frage, für die nun neues Interesse erwacht ist, und

der kompetente Kräfte jetzt sich widmen, dadurch vielfache Förderung.

Neben den Deutschen wie Peschel, Kirchhoff, Ruge, Wagner, Marthe, Richthofen u. a. sind einige Engländer zu nennen, die, ohne sich an der Diskussion beteiligt zu haben, statt langer theoretischer Erörterungen irgend ein Kapitel gleich fertig vorlegen. So z. B. in den letzten Jahren Evans, Wilson, Geikie und besonders Strachey und Clements Markham. 2)

¹) In Italien wandte man bislang dem wissenschaftlichen Begriff der Erdkunde nur geringe methodologische Aufmerksamkeit zu. Dagegen konnte Italien einige Beispiele wissenschaftlicher Geographie aufweisen: von Zambelli in den Schriften des Istituto Lombardo; von Negri, von Marinelli u. a. im Bolletino der geograph. Gesellschaft und sonst. In Frankreich behandelten dies Thema namentlich Maltebrun, Lavallée, Levasseur in den Vorreden zu ihren Werken, Levasseur auch in seiner Schrift "L'étude et l'enseignement de la Géographie".

²) Mehrere diesbezügliche Schriften verdanken ihre Entstehung in erster Linie den Versammlungen der "British Association for the advancement of science". Den Vorstzenden der geographischen Sektionen machte sich die Notwendigkeit fühlbar, in ihren Eröffnungsreden auf die allgemeinen Grundzüge unserer Disciplin einzugehen und die richtige Behandlung der letzteren.

<sup>\*)</sup> Mehrere diesbezügliche Schriften verdanken ihre Entstehung in erster Linie den Versammlungen der "British Association for the advancement of science". Den Vorsitzenden der geographischen Sektionen machte sich die Notwendigkeit fühlbar, in ihren Eröffnungsreden auf die allgemeinen Grundzüge unserer Disciplin einzugehen und die richtige Behandlung der letzteren, welche sie den in den übrigen Sektionen gepflegten Wissenschaften gleichstellen würde, in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen. Bis zum Jahre 1875 hatten die Präsidenten der geographischen Sektion eine Rundschau über die neuesten geographischen Entdeckungen vorgelegt, oder eine Uebersicht über die Bedeutung dieser neuesten Fortschritte unserer geographischen Kenntnis für den praktischen Gebrauch, oder Betrachtungen über den Einfluss der verschiedenen tellurischen Formen auf die Geschichte und auf den gegenwärtigen Zustand des menschlichen Geschlechts. Im genannten Jahre glaubte Strachey die Zeit gekommen, in der das allgemeine Fortschreiten der Wissenschaft will involve the study of geography in a more scientific spirit and with a clearer conception of its true function. Strachey bezeichnet als Ziel dieser neuen Richtung der Geographie genaue Kenntnis über die Art, wie die Naturkräfte die verschiedenen Bedingungen hervorriefen, welche die Oberfläche unseres Planeten auszeichnen (Proceedings of the R. G. S., 1876, S. 79). In der Sitzung des Jahres 1876 erkannte Evans (in seinem Referat über die Fahrt des "Challenger") den wissenschaftlichen Charakter au, den die Geographie annehme, und wies darauf hin, wie schwer es stets sei, die verschiedenen Zweige der physischen Wissenschaften von der reinen Geographie zu trennen. (Proceedings, 1877, Januar.) In demselben Jahre wählte der Präsident der Londoner Geographischen Gesellschaft Sir R. Alcock die "geographicals science and discovery" zu seiner Inauguralrede (Proceedings a. a. O.). In der Februarnummer des genannten Jahrgangs der Proceedings beschäftigte sich Strachey mit diesem Thema; er wies darauf hin

Jene Wissenschaft, welche von verschiedenen Autoren noch immer sehr verschieden definiert wird (und bei den einen vorwiegend naturwissenschaftlichen Typus trägt, bei den andern vorwiegend sozialwissenschaftlichen), muss — nach Dalla Vedova's Definition — als ihr einziges Objekt unseren Planeten betrachten, oder genauer: dessen Oberfläche, deren gegenwärtigen Zustand sowohl bezüglich des Ganzen wie der Teile, ihrer Formen, Charaktere, und der Verteilung ihrer Erscheinungen; ihre Aufgabe ist nicht die einfache Aufzählung, Klassifikation und Darstellung der Daten, sondern die Untersuchung des geographischen Kausalnexus, d. i. die Synthese der Aktionen und Reaktionen, der auf ihre örtliche Verteilung einwirkenden Beziehungen jeder Art.

Kurz gesagt: Die Geographie als Wissenschaft sammelt, klassifiziert, stellt

dar, beschreibt und erklärt die lokalen Elemente der Erdobersläche.

Selbstverständlich wird die Geographie bei ihren Untersuchungen dieser Elemente

sich vielfach auf die Spezialwissenschaften stützen müssen.

Damit treten wir an die grosse Anklage heran, die gegen die Geographie erhoben worden — jene: dass sie sich mit fremden Federn schmücke und ihre naturgemässen Grenzen überschreite, indem sie sich nicht auf das Studium der Erdoberfläche im eigentlichen Wortsinne beschränke, sondern unter dem Titel des örtlichen Elements alle Gebiete der Natur (mitsamt dem Menschen und der Welt der Völker) mit in ihr Bereich ziehe!

Diese Anklage ist um so gewichtiger, als sie zugleich sowohl das Ziel, wie auch die Methode und sogar das Objekt der geographischen Wissenschaften betrifft.

Also müsste die Erdkunde, um selbständig zu sein, sich einzig an die plastischen Formen unseres Planeten halten? Müsste die Reihe ihrer Bezirke vor der Schwelle der organischen Welt, oder gar bereits vor der Schwelle der Meteorologie abschliessen?

Wenn wir dann weiter logisch verfahren wollen, wenn wir die Geographie hindern wollen, sich fremden Eigentums zu bemächtigen — so wird es sogar nötig sein, sie gänzlich auf die tabula rasa zurückzuführen. In der That würden dann auch die plastischen Formen des Bodens als usurpiertes Gebiet zu betrachten sein; denn auch diese gehören ja den Spezialwissenschaften an und bilden das Arbeitsobjekt der Geologie und Geognosie, der Geodäsie und Astronomie, der Topographie u. s. w.

Erwägen wir nun einmal, wohin wir bei schlichter Zulassung dieser Abtretung

kämen.

Schliessen wir die Erscheinungen und Verhältnisse der Atmosphäre aus dem Rahmen der Geographie aus; schliessen wir die Tier- und Pflanzenreiche aus; schliessen wir das Menschengeschlecht aus und — wohl zu beachten — damit zugleich in logischer Konsequenz alle durch jene und durch dieses bedingten irdischen Bildungen — dann wird unsere Erdkunde das werden, was heute die (wenn wir das Wort gebrauchen wollen) Geographie des Mondes ist: nichts anderes als die Darstellung jener Ortsbefestigungsfläche, die der scharfsinnigste der neuern Methodologen, Marthe, wohl als Substrat, niemals aber als das allgemeine Objekt der Erdkunde außstellt; weniger noch als die ununti, diarpatte, die Nachahmung der Zeichnung, welche die Geographie des Ptolemäus!) bildet; — lediglich eine in Worten gemalte oro-hydrographische Karte.

Wer aber wirklich diesen Versuch machen wollte, würde ihn sicherlich bei den ersten Schritten entmutigt wieder aufgeben, weil man auf viel grössere Schwierigkeiten stossen würde, als die durch Herbeiziehung der anderen Elemente bedingten: denn zu umfassend und tief, zu untrennbar mit dem natürlichen anorganischen Grunde verbunden sind die der Erdoberstäche durch die partielle oder kombinierte Wirkung

¹) Die Definition des Ptolemäus stellt jene Geographie, welche wir die allgemeine nennen würden, der speciellen gegenüber. Erstere bezeichnet er als Geographie im eigentlichen Wortsinne, letztere als Chorographie. Danach ist die Geographie für ihn "die Imitation der Zeichnung des ganzen bekannten Teiles der Erde, samt allen ihr allgemein zugehörigen Dingen." Dieser Definition zufolge fielen in das Bereich der Geographie nur die graphisch darstellbaren Dinge — was übrigens ja genau dem Namen Geo-graphie entspicht. Weiter vorher erklärt er selbst, dass die Geographie sich nur mit dem "Wie viel" zu beschäftigen habe; die Chorographie dagegen müsse die Verteilung des "Wie" studieren. Diese ptolemäische Definition dürfte den methodologischen Untersuchungen Marthe's als Basis gedient haben. Die Choristik des letzteren, unterschieden in Chorographie und Chorologie, ist eine legitime Entwickelung der Chorographie des Ptolemäus. Auch in der Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen, in denen man das Wort Erde anwenden kann, fand Marthe einen Vorläufer in Ruscelli, dem italienischen Uebersetzer und Kommentator des Ptolemäus; nur giebt Ruscelli, während Marthe drei Gebrauchsweisen jenes Wortes erklärt, statt dessen fünf Definitionen. (s. Geogr. di Tolomeo trad. da Ruscelli, Venedig 1574.)

166 Notizen.

der Atmosphärilien, der niedrigeren Organismen und des Menschen aufgeprägten Züge; zu charakteristisch und wesentlich ist, für das Ganze wie für die Teile, ihre Verbreitung! Und andererseits, was bedeutet jene Anschuldigung: die von anderen bear-

beiteten Materialien für sich nutzbar zu machen?

Wer klagt beispielsweise die Astronomie an, so viel sie auch der Mathematik, der Physik und Chemie entlehnt? Wer die Meteorologie wegen der Hilfe, die sie von der Physik und Mechanik beansprucht? Und finden wir nicht ein ähnliches Verhältnis bei der vergleichenden Philologie, der Psychologie, der Biologie - mit einem Worte bei jeder Wissenschaft, welcher die Forschungsergebnisse anderer Disziplinen zu Gute kommen?

Fast alle Wissenschaften, an welche die Geographie sich wendet, sind seit verhältnismässig kurzer Zeit entstanden; und in Wirklichkeit entsprangen sie zu eigenem Leben als kleine Sprossen an dem allgemeinen Stamme, der das Studium der irdischen Dinge war und ist. Und der Keim, aus dem ihrer mehrere sich entwickelten, wurde lange Zeit nirgends anders als in der Geographie gepflegt.

Ehe sie sich isolierte beschäftigte diese sich mit dem Gesamtgebiet menschlichen Wissens; so waren sowohl die Altesten Geschichtschreiber als auch die ültesten Philosophen zugleich Geographen, wie Herodot und Thales. Aber auch noch nach der Trennung (von Erathostenes bis Riccioli und Gatterer) finden wir in der Geographie alles vereinigt, was im allgemeinen über Natur und Form der Kontinente, der Berge, Flüsse und Meere, über die Lust- und die Würmezonen, über die Natur- und Industrie-Produkte, über die Völker und Staaten der verschiedenen Gebiete bekannt war.

Inzwischen bereitete sich in der bekannten Weise auf dem Felde der Wissenschaft die Teilung der Arbeit vor; allmählich trennten sich die Spezialwissenschaften von der Geographie; unter den letzten die Meteorologie, die freilich mancher Geograph noch gänzlich als einen integrierenden Teil der Erdkunde betrachtet wissen will. Und das Entstehen solcher Abzweigungen ist noch nicht beendigt; unter unseren Augen sehen wir neue sich entwickeln.

Die Meeres-Studien machten in der jüngsten Zeit ausserordentliche Fortschritte; hier wird wenigstens in der Benennung noch der Zusammenhang mit der Geographie [Auch die Geologie trat zunächst unter dem Namen der physischen Geographie auf. 1)] Heute aber beginnt der durch Maury's klassisches Werk eingebürgerte Name "Physische Geographie des Meeres" durch einen anderen besseren ("Oceanographie" oder "Thalassographie") verdrängt zu werden; binnen kurzem wird auch diese Trennung eine vollendete Thatsache sein. 2)

In der That kann die Geographie diese Emanzipationen nur mit Freude begrüssen,

und zwar aus verschiedenen Gründen.

Wie lange ist es z. B. her, dass Alexander von Humboldt den "Kosmos" schuf und wie viel Seiten des herrlichen Werkes dürfte er heute unverändert lassen? Hätte Humboldt sein letztes Werk in unseren Tagen begonnen, so wurde er wohl nicht nur viele Einzelheiten, sondern vielleicht den ganzen Entwurf geändert haben.

Dasselbe gilt für den anderen grossen Patriarchen der modernen Geographie, für Karl Ritter. — Bei verschiedenen Teilen seiner bewundernswürdigen Arbeiten liegt der hohe Wert mehr noch in den Fortschritten der Methode, als in den gleichfalls ausserordentlichen der Kenntnisse. Für ihn bestand das höhere Ziel der Geographie darin, die Erde als das prädestinierte Erziehungshaus des Menschengeschlechts zu studieren. Hierdurch aber wird die Erde nebensächlich, dagegen der Mensch in den Mittelpunkt des Interesses gestellt; denn hier reduziert sich die Kenntnis der Erde auf ein Mittel zur Betrachtung der Menschheit unter geographischem Gesichtspunkte. Fürwahr, ein erhabenes Argument, und wohl würdig der Thätig-keit eines so mächtigen Geistes, einer so ausserordentlichen Gelehrsamkeit — aber nicht geeignet, um als das einzige, das eigentliche und vollständige Objekt der Geo-graphie angesehen zu werden. Sicherlich studiert die Erdkunde die Oberfläche unseres Planeten nicht nur an und für sich allein, sondern auch in ihren Beziehungen sowohl zu den kosmischen Wesen, wie zu den Erdbewohnern, mit denen sie in Wechselwirkung steht. Wenn sie aber Geographie bleiben und nicht geographische Philosophie der Geschichte oder ein Kapitel der Anthroposophie, Soziologie u. a. werden will, so darf sie das Studium der Erdoberfläche nie aus den Augen verlieren,

2) Die Bezeichnung Thalassographie gebraucht z. B. auch A. Agassiz in "Nature", 1880,

<sup>1)</sup> Im Jahre 1739 erschien zu Venedig eine Schrift von Woodward: "Geografia fisica ovvero Saggio intorno alla storia naturale della terra", eine Uebersetzung eines 1697 in London publizierten Werks.

Notizen. 167

muss dasselbe vielmehr stets in erste Linie stellen; selbst wenn sie deswegen auf verführerische Ideale verzichten müsste. — Dazu kommt, dass der tief religiöse Sinn Ritters in seine herrlichen Arbeiten ein anderes in wissenschaftlicher Beziehung gefährliches Element hineintrug. Für ihn ist die Erde nicht nur der Schauplatz aller menschlichen Thätigkeit, sondern auch der göttlichen Offenbarung; die Erde ist eben eine Offenbarung der göttlichen Weisheit in der Form einer sichtbaren Welt. — Ritter kommt zu demselben Resultate, wie Herder und Buckle; er weckt die Ueberzeugung, dass im wesentlichen die Geschichte der Menschheit durch die Formen und Eigenschaften der Erdoberfläche vorbereitet, dass die Geschichte durch die Geographie gemacht worden sei.

Beider (Humboldts und Ritters) Schriften lassen den Nutzen erkennen, welchen die Geographie dem Entstehen und Gedeihen der Spezialwissenschaften verdankt.

Es ist diesbezuglich noch ein anderer Punkt zu erwähnen. Der durch die modernen Wissenschaften systematisch zur Geltung gebrachte Ursächlichkeitsbegriff schliesst ein doppeltes geographisches Element in sich. — Je mehr es ein kritisches Gesetz geworden, die Dinge nicht nur an sich, sondern überdies in ihren Beziehungen zu Zeit und Ort zu studieren; ein je grösseres Gewicht in Folge der letztgenannten Beziehungen auf die örtlichen Bedingungen gelegt werden muss; je mehr für die Erkenntnis des Individuums das Studium der Verteilung desselben über die Erde als unerlässlich erkannt wird — um so mehr wächst die Bedeutung der Geographie.1)

Man könnte nun glauben, die Entstehung der Spezialwissenschaften werde auch die Hoffnung, dass die Geographie jemals eine Wissenschaft bilden könne, zerstören müssen. In Wahrheit aber ist das Gegenteil der Fall.

Die Spezialwissenschaften wählen für ihre Studien jede für sich ein Gebiet

irdischer Facta und untersuchen dasselbe nach allen möglichen, jedoch auf den verschiedenen Gebieten so verschiedenen Gesichtspunkten. — Sie können sämtlich ihre Arbeitsobjekte von drei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. — Erstens können sie beim Studium ihrer Objekte deren Komposition, Formen und wesentliche Teile untersuchen und gewissermassen die statischen Charaktere, die Art ihres individuellen Seins in einem gegebenen Momente untersuchen. — Oder auch sie können die Thätigkeitsart, die Funktionen, die Kräfte, die spontanen und natürlichen Modifikationen studieren, sozusagen die Dynamik der Objekte, die Art ihres Seins in der Zeit. - Oder endlich suchen sie die Urtlichen Existenzbedingungen der Objekte zu erkennen, die sie aus deren verschiedener Anordnung und Verteilung folgern; untersuchen sie ihre Objekte bezüglich der Art

des kollektiven Seins im Raume, d. h. in unserem Falle, auf der Erde. Diese Erwägungen zeigen erstens, dass die Spezialwissenschaften in ihrem Studium die materielle und ideelle Einheit der Erde zerstört haben; zweitens, dass sie alle trotzdem ein Feld für Untersuchungen von wesentlich geographischem Charakter eröffnen.

Wenn dem so ist, muss es dann nicht für logisch, für nützlich, ja für uner-lässlich gehalten werden, diese Einheit wieder herzustellen? Und weiter, muss nicht eine Wissenschaft als denkbar, als legitim erscheinen, die alle jene Gebiete der Facta unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte, nämlich nach ihrer Verteilung über der Erdoberfläche, zusammenfasst?

Durste nicht auch die schwierigere Frage, die der Abgrenzung gegen die

andern Disziplinen, eine Möglichkeit der Lösung bieten?

In der That, während der wissenschaftlichen Geographie freisteht, sich frei auszudehnen auf jenem dem distributiven oder chorologischen Momente der Wissenschaften zugehörigen Terrain, so existieren eben die beiden andern Momente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diesbezüglich sagt Bastian in seinem Aufsatz: "Die geograph. Provinzen als Berührungspunkte der Naturwissenschaften und der Geschichte" (Ztschr. Ges. f. Erdk. Berlin, 1872) S. 313, dass Botanik und Zoologie die Geographie nicht entbehren könnten, da ihre wissenschaftliche Behandlung vergleichend, und die vergleichende eben die geographische sei. Von diesem Standpunkte aus liesse sich behaupten, dass nicht einmal die Mineralogie der Geographie entbehren kann. Jedoch darf man nicht schlechtweg die "vergleichende" Methode mit der "geographischen" identifizieren; die vergleichende Methode vergleicht ja ihre Objekte nicht nur hinsichtlich der Aehnlichkeit und Verschiedenheit an verschiedenen Orten, sondern auch stets hinzichtlich die vergleichen die Aufsinge sichtlich dieser Verhältnisse zu verschiedenen Zeiten. — Uebrigens reichen die Aufänge der Basierung eines wesentlich geographischen Kriteriums für die Behandlung der Wissenschaften schon weit zurück; man erinnere sich z. B. für das verflossene Jahrhundert an die Schrift Zimmermanns: Specimen zoologiae geographicae quadrupedum, Lugdum. Batav. 1777. Und heute bildet ja die Chorologie ein obligatorisches Kapitel in den Handbüchern so vieler Wissenschaften. Häckel schlägt vor, diese eigentlich geographische Bezeichnung für die Verteilungsgebiete der Organismen über der Erdoberfläche zu benutzen. Velain wendet dieselbe auch für die Verteilungen der anorganischen Natur an (Velain: La chorologie des sédiments et sa signification, in der "Rev. scientif.", Paris, 1880 Aug.)

168 Notizen.

(eben die vorhin als das statische und das dynamische bezeichneten), von deren Gebieten die Geographie sich entweder ganz fernhalten oder denselben doch nur so weit nahetreten sollte, wie sie durch das distributive Moment geführt wird.

Bei dieser Arbeit der Synthese, nicht wie sie nach der Gewohnheit u. nach den

praktischen Bedürfnissen des Unterrichts sich gestaltet, sondern wie sie von der Logik des wissenschaftlichen Begriffs eingegeben wird, müsste nun, so meint Dalla Vedova, die Geographie zunächst bei den exakten und den Naturwissenschaften die Daten sammeln, die erforderlich scheinen, um in Mass, Abbildung und Wort die Figur, die Formen, die

allgemeinen und besonderen Erscheinungen der Erdoberstäche darzustellen.
Dieser Teil würde die geographische Morphologie bilden und müsste sich ebenfalls in der Auswahl der Facta durch die schon bezeichneten Kriterien leiten lassen, indem er sich stets lediglich an das örtliche Element bindet und sein Objekt als das Fundament für den andern Teil der Erdkunde betrachtet, für die Geographie des Lebens. Genannter zweiter Teil, den man auch als geographische Biologie bezeichnen könnte, wird, wenn auch weniger allgemein, so doch nicht weniger anziehend und wichtig sein. Derselbe hätte zwei grosse Gruppen der Facta zu untersuchen: einmal die örtlichen Existenzbedingungen der niederigeren Organismen (Flora und Fauna), und sodann diejenigen des menschlichen Geschlechts. 1)

Denn die Chorologie des menschlichen Geschlechts verdient wohl die Zuweisung eines besonderen Platzes! Dalla Vedova zählt sich nicht zu jenen Theoretikern, die den Menschen beinahe aus der Geographie ausschliessen oder ihn derselben doch nur

insofern als Arbeitsobjekt belassen möchten, wie das mit den Tieren geschieht!
Unzweifelhaft gebührt dieser, der geographischen Forschung, der Name einer Wissenschaft. Einer Wissenschaft von allgemeinem Charakter, sicherlich; und wie sie dieses ihres Charakters wegen nicht in den Kreis der Naturwissenschaften (wie manche wollen) einbeschlossen werden kann, so beschränkt sie sich andererseits auch nicht auf die Grenzen der Spezialwissenschaften. Eine Wissenschaft, die nicht einzelne Wesen und Facta zu studieren hat, weil sie Gelehrte der Spezialwissenschaften vereinigt; aber dennoch eine positive Wissenschaft, weil sie lediglich durch jene Facta das gesamte grossartige Gewebe der örtlichen Beziehungen und ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen erforscht, darstellt und erklärt.

Daher ist es falsch, das örtliche und chorologische Kriterium ein nur empirisches

zu nennen. Es existiert in Wahrheit eine geographische universale Solidarität!
Unter der Thätigkeit der kosmischen Kräfte verleiht der Boden den Sammelbecken des Wassers ihre Form; das Wasser giebt den Formen des Landes ihren Umriss, nutzt sie ab, verändert sie; Land und Wasser beeinflussen und ordnen die Bewegungen der Atmosphäre; Boden, Wasser und Atmosphäre erwecken, begünstigen oder töten den Pflanzenkeim; Boden, Wasser, Atmosphäre, Pflanzenwelt wehren oder bewilligen dem Tiere Leben und Gedeihen; Boden, Wasser, Atmosphäre, Pflanzenwelt u. Tierwelt treten dem Menschen freundlich oder feindlich entgegen, ihm, diesem Kompendium des Universums, diesem Mikrokosmos; bestimmen seine Bedürfnisse, regen seine Thätigkeit an oder schläfern sie ein, beglücken oder trüben seine Existenz.

Zugleich kehrt sich die Aktion um, die Pflanzenbekleidung u. die Tierwelt geben der Region neue Charaktere, neues Aussehen und neue Werte; und der Mensch, die Hindernisse mit seiner Intelligenz besiegend oder ihnen ausweichend, die feindlichen Kräfte zerstörend oder beherrschend, verändert, verschönert, verwandelt das Antlitz der Erde.

Das ist die Art und Weise, wie die Geographie durch das Studium der organischen und anorganischen Chorographie zur Chorologie beider Teile werden kann, unter Berücksichtigung der vollen Strenge des wissenschaftlichen Begriffs.

<sup>1)</sup> Der Gebrauch des Wortes Morphologie zur Bezeichnung eines Teiles der geographischen Wissenschaft ist nicht neu. Es sei jedoch trotzdem darauf hingewiesen, dass die Benennungen Morphologie und Biologie hier in einer besonderen, d. h. geographischen Bedeutung angewandt werden; denn stets müssen wir uns deu Grundsatz gegenwärtig halten, dass das morphologisch und biologisch zu erforschende In dividuum eben der ir dische Planet ist. Daraus ergiebt sich, dass die Formen der an und für sich und individuell betrachteten Wesen nicht der geographischen Morphologie, sondern der Morphologie der verschiedenen Wissenschaften angehören und dass ihre geographische Form in ihrer Verteilung besteht. So könnte man, vom geographischen Gesichtspunkte aus, auch von einer meteorologischen Morphologie sprechen. So behandelte auch Krümmel die oceanische Morphologie (Versuch einer vergleichen den Morphologie der Meeresraume; Leipzig 1879). Aehnlich wird man in der geographischen Biologie das Leben der Organismen nicht als individuelles, sondern als kollektives Factum betrachten müssen; nicht in den Beziehungen zwischen den Organen und ihren Funktionen, sondern in jenen zwischen den Funktionen und der Umgebung, indem wir durch die Untersuchung der örtlichen Aktion und Reaktion in den Organismen ihre geographische Verteilung durch die Ursachen und Wirkungen zu erkennen suchen.



# Die Wohnsitze des Finnischen Volksstammes in Schweden.

#### Von J. N. Arosenius in Stockholm.

Der Bottnische Meerbusen scheidet bekanntlich zwei Länder, Schweden und Finnland; gegenwärtig auch zwei Staaten, und, im ganzen genommen, überdies noch zwei Völker, letzteres jedoch mit Ausnahmen, von denen unten die Rede sein wird.

Völker, letzteres jedoch mit Ausnahmen, von denen unten die Rede sein wird.
Weiter nördlich von dem Ende des Meerbusens gerechnet ist die Grenze eigentlich dreifach. Erstens die alte administrative jener Zeit, als noch beide Länder derselben Krone gehörten. Diese Grenze ging viel östlicher als die jetzige: an der Kaste bis an die Mündung des Kemi Elf, im Binnenlande noch etwas weiter, bis an den Berg Mustivaara; überhaupt der Wasserscheide zwischen Torne und Kemi entlang. Es war eine solche Grenze dem Charakter des Landes gut angemessen, da sie durch Einöden hinzog und die Felder oder Wiesen der Dörfer nirgends zerstückelte.

Jene Unbequemlichkeit fand dagegen vielfach statt, als man die zweite Grenze, die heutige politische, zog, und dabei die Furche des Torne Elf wählte. Viel Austausch und Übereinkunft wurde nachher erfordert, um alles auszugleichen. Dem zufolge bildet jetzt der gewaltige Strom, mit einer geringen Ausnahme, die officiell festgestellte Grenze, neben welcher die alte östlichere schon in Vergessenheit geraten ist.

Keine von beiden fällt mit der dritten, mit der Sprachgrenze, um die es sich hier eigentlich handelt, zusammen. Sie ist sehr scharf und fängt an der Küste zwischen den Poststationen Sangits und Säivits dermassen an, dass Nederkalix das letzte schwedische Kirchspiel, und Neder-Torne das erste finnische ist. Von da an zieht sich die finnische Bevölkerung nordwärts dem Strom entlang bis zu dem

Eisenwerke Kengis, wo sie endigt.

Es giebt innerhalb der gegenwärtigen Grenzen des Königreichs mehrere andere finnische Bezirke; aber zwischen diesen und jenem in Nord-Bottnien liegt ein wenigstens 500 km breiter Zwischenraum. Auch sind die finnischen Gaue im mittleren Schweden keineswegs unter sich zusammenhängend, sondern bilden von Wermland bis Medelpad eine mehr oder weniger unterbrochene Reihe. Die Ebenen, die grösseren Thäler sind von Schweden bewohnt, aber wo man nur immer in die Schlupfwinkel des alten Urwaldes etwas tiefer hineindringt, stösst man überall auf Finnen, sodass man glauben möchte, man sähe hier die Überbleibsel der alten Landesbewohner: jener Jotunen, die unseren Ureltern so viel zu schaffen gaben. Die Geschichtsforscher wollen jedoch nichts hiervon wissen, sondern sehen hier nur Kolonisationsversuche, die übrigens gegenseitig gewesen. Die schwedischen Ansiedelungen in Finnland mögen zum Teil sehr alt sein. Die Verpflanzung von Finnen nach Schweden fällt wahrscheinlich in spätere Zeiten, obwohl man nicht bestimmt angeben kann, wann sie den Anfang genommen. Die Kupfergrube bei Falun, deren Alter über 1347 hinaufreicht, soll, einer Sage zufolge, von einem Finnen, namens Kåre entdeckt worden, oder eigentlich von dessen Bock (finnisch: Kauris), der mit roter Erde beschmiert nach Hause kam. Besser begründete Nachrichten finden sich von Übersiedelungen in den Jahren 1530, 1577, 1608 und 1650. Doch ist hierüber viel gestritten worden. Es wird hier nicht beabsichtigt, die Geschichte jener Kolonisationen zu schreiben, sondern bloss einige Notizen über den jetzigen Zustand mitzuteilen. Es ist dabei ein Umstand wohl ins Auge zu fassen. Obwohl die beiden

Es ist dabei ein Umstand wohl ins Auge zu fassen. Obwohl die beiden Nationen sich in gewissen Gegenden wenig vermischen, kommen sie doch immer mehr in Berührung. Die schwedische Bevölkerung rückt weiter in die Wälder hinein; Eisenwerke werden angelegt, neue Landstrassen eröffnet u. s. f. Das alles trägt dazu bei, dass die Finnen schwedisch lernen, ja im Laufe der Zeit ihre eigene Sprache allmählich verlernen. Man hat also zu unterscheiden: 1) Gegenden, wo finnisch noch heute mehr oder weniger Landessprache ist; 2) solche, wo die Bevölkerung unzweifelhaft dem finnischen Volksstamme gehört, obschon die alte Sprache vergessen ist. Da der Übergang selbstverständlich nur hier stattfindet, stösst die Einsammlung von statistischen Daten auf Schwierigkeiten, indem die Behörden oft nicht gut wissen, ob sie dieses oder jenes Dorf als finnisch ansehen sollen oder nicht.

Fangen wir mit dem Gaue an, wo Sprache und Sitten sich am besten erhalten haben. Es ist dies ein Bezirk zwischen den Strömen Klar Elf und Glommen, denn sonderbar genug reicht er in Norwegen hinein. Die Leute selbst behaupten, die Finnmark sei grösser auf der norwegischen Seite der Grenze als auf der schwedischen. Da nun als ausgemacht angesehen wird, dass die Finnen nach

Wermland durch obrigkeitliche Fürsorge aus ihrer Heimat verpflanzt worden, so muss man wohl annehmen, sie hätten sich im Laufe der Zeit über die Grenze verbreitet, unbemerkt oder unbeachtet von den Behörden, die sich um jene Einöden wenig kümmerten. Sah man etwa in der Ferne einen Rauchstreifen sich erheben, so war es ja nur ein Zeichen, dass diese Wilduis auch von Zweifüsslern durchstrichen wurde. Die beiden Königreiche werden hier keineswegs von Alpen getrennt, wie man wohl früher annahm, sondern die Landschaft ist auf beiden Seiten der Grenze von einerlei Art. Man kann es den Finnen kaum verdenken, wenn sie die politische Demarkationslinie zu unterscheiden nicht vermochten.

Wie weit sie sich ehemals nach Süden ausgedehnt haben mögen, ist schwer zu bestimmen; gewiss bis Mangskog (59° 46' Breite). Die Sprache ist verloren, aber man findet hier im nördlichsten Teile des Kirchspiels noch Beispiele von der finnischen Bauart mit Ofen anstatt des gewöhnlichen Feuerherdes. Demzufolge hat das Haus eigentlich keinen Schornstein, obwohl ein hölzerner Rauchfang von fern aus so aussieht. Auch Fenster fehlen zuweilen, und man begnügt sich an deren Statt mit einer Luke, geräumig genug, um eine Katze durchzulassen. Der Rauch geht durch die Thür und die Luken heraus, sowie durch ein (dazwischen verschlossenes) Loch im Dache. Alles ist vom Rauche hässlich geschwärzt und man kann einen Finnen schon am Geruche erkennen. Da man im Ofen nicht kochen kann, wird stets eine besonders aufgeführte Küche erfordert, die Kotta heisst. Die Rauchstube selbst wird von den Schweden meistens Pörte genannt (von dem finnischen Worte Pirtti). Die dumpfe Luft des Pörte wird im Sommer von einer Unzahl Fliegen erfüllt. An allerlei Ungeziefer fehlt es nicht. Als Schlafstätte wird wohl ein Fremder meistens die Kotta vorziehen.

Jene Bauart hat jedoch auch ihre Vorteile. Ein finnischer Hausherr hatte, um den Forderungen der Civilisation zu entsprechen, sein Haus auf schwedische Manier eingerichtet, aber klagte im folgenden Jahre, sie wären in dem verflossenen Winter fast zu Tode gefroren. Bei wohlhabenden Finnen ist zuweilen die Hälfte des Hauses nach schwedischer (oder europäischer) Art eingerichtet, die andere Hälfte finnisch.

Die Erkenntnis der alten Grenzen des Volks wird dadurch erschwert, dass man zuweilen spottweise jedweden etwas entlegenen Wohnsitz als "Finnendorf, Finnenhütte" verunglimpft. So äusserte jemand, der über einen Gross-Sprecher polterte: "Er wohnt drüben in einer Finnenhütte; hier aber will er Nro. 1 sein." Im Läne Kopparberg ist ein grosses Kirchdorf Grangärde, von den Einwohnern zuweilen zum Scherz oder anticipationsweise Stadt tituliert. Als nun ein Buchhalter von der einige Kilometer entlegenen Eisenhütte Löfhjö den Marktslecken besuchte, wurde er in der Strasse von einem Bekannten mit dem Ausruse empfangen: "Ei was! Die Finnen in der Stadt!" Es ist also nicht alles, was man hört, buchstäblich zu nehmen.

Nördlich vom 60. Grade der Breite wird finnisch noch in verschiedenen Gegenden gesprochen, doch keineswegs überall. Es ist wahr, die meisten erwachsenen Männer können sich zur Not auf schwedisch ausdrücken, doch mühsam und gebrochen. Von einem jungen Bauer wurde gesagt: Dieser Mann ist bis an sein neunzehntes Jahr Finne gewesen, das heisst, er fing erst damals an schwedisch zu lernen. Ein Hirtenknabe sprach schwedisch mit mir, aber finnisch mit seinen Ziegen. Meistens verstehen die Kinder und sogar erwachsene Weiber nur ihre Muttersprache. Der Pfarrer zu Ny war einst genötigt, ein Ehepaar durch Dolmetscher einzusegnen. Auch klagte er, dass einige der Konfirmanden, z. B. von dem Dorfe Wiggen, einen Weg von 50 Kilometer bis an den Pfarrhof zurückzulegen hätten, und wenn sie endlich da anlangten, verstanden sie kein Wort schwedisch. In Gräsmark lebte noch vor einigen Jahren das Andenken eines jungen Finnländers, namens Gottlund, der aus dem Grossfürstentum herüber gekommen, und, von zwei grossen Hunden begleitet, die schwedischen Finnmarken durchstreifte. Sein Zweck war, durch Austeilung von finnischen Büchern und durch sonstige Mittel die Nationalität zu beleben, allein ich glaube, es ward nicht viel daraus. Sein Reisebericht ist mir leider nicht vor die Augen gekommen.

Es machen die finnischen Wohnhäuser oft den Eindruck, als ob sie nur einst-

Es machen die finnischen Wohnhäuser oft den Eindruck, als ob sie nur einstweilige Ruheplätze eines unsteten Volks wären. An einem solchen Hause schoss das Dach weit über den Giebel hinaus, war aber nicht gerade abgeschnitten, sondern bald kurz, bald lang, so wie es sich traf. Die Kinder des Hauses hatten keinen bestimmten Schlafplatz, sondern wurden bald auf den Ofen gelegt, bald in die Scheune, bald auf ein Kalbsfell auf dem Fussboden.

In dieser Gegend war ich auch Zeuge der berüchtigten finnischen Bäder. Ein altes Weib lag nackt auf einer Pritsche und peitschte sich mit Birkenreis. Zwei halbnackte weibliche Kinder von etwa 12 Jahren wurden von erwachsenen Mädchen

feierlich gerauft und mit Ohrfeigen erfrischt, weder im Zorn noch im Spass und, wie es schien, zu grosser Zufriedenheit der Kleinen. Das ganze Schauspiel machte einen unheimlichen heidnischen Eindruck.

Der oben genannte Finnen-Bezirk, dessen nördlichste zwei Kirchspiele schlechthin Finskoga heissen, wird im Osten durch einen Streisen mit durchaus schwedischer Bevölkerung dem Klar Elf entlang begrenzt. Er ist also von dem nächsten finnischen Gaue, welcher die Wildnis zwischen dem Klar Elf und dem Dal Elf aus-

fallt, völlig getrennt.

Dalarne bedeutet die Thäler. Die Bewohner der Provinz heissen auf schwedisch Dalkarlar (buchstäblich: Thalkerle, Thalmänner). Der Name ist sehr bezeichnend. Sie kleben an ihrem Strom fest wie die Egypter am Nil. Dem Ufer entlang folgt Dorf auf Dorf, rechts und links ist alles Wüste, die Sennen ausgenommen. Diese sind meistens nicht über 20 Kilometer vom Strom entfernt. Jenseits der Sennen-Region folgen die Finnen: immer im Binnenlande, sodass sie nie die grossen Ströme berühren.

Der Umfang jenes zweiten Finnengaues lässt sich etwas schärfer angeben. Er reicht im Nordwesten bis zu 60° 30' im Kirchspiele Malung. Von da an zieht er sich durch die südlichen Teile der Kirchspiele Yttermalung, Tynghjö, Äppelbo und, mit sehr zunehmender Breite, durch Jerna, Nås und Säfsen bis in Grangärde ein wenig hinein, wo er heutzutage endigt. Im vorigen Jahrhundert fanden sich jedoch zerstreute Spuren von Finnen noch viel östlicher, z. B. in der intrigen Kapellgemeinde Mackförnd im gudlicheten Teile von Narnhänke und jetzigen Kapellgemeinde Mockfjärd, im südlichsten Teile von Norrbärke und dem westlichsten von Söderbärke, um Öster Silfberg; ja sogar in einem Teile des Kirchspiels Hedemora, der den Namen des Finnen-Viertels lange behielt.

Dieses alles mit Rucksicht auf finnische Abstammung, denn die Sprache ist in diesem ganzen Bezirke fast ausgestorben. So kannte eine junge Frau nur die folgenden finnischen Worte: Ana mona wakola (zünde mir die Pfeife an!). Ihr Schwiegervater wusste die meisten Gegenstände finnisch zu benennen; doch war er dann und wann genötigt, seine alte Mutter zu fragen. Der Name des Ehrenmannes mag beiläufig hier in Druckerschwärze stehen. Er hiess Wajs Magnus Hinderson, ein rüstiger Ackerbauer, wie die Finnen es meistens sind. Gar viele Morgen hatte er im Schweiss urbar gemacht, in einer Wildnis, wo die Berggipfel über die Waldgrenze hinauf ragen, und in den Alpenseen Forellen plätschern.

In Säfsen findet man auf der im Jahre 1800 herausgegebenen hermelinschen Karte noch verschiedene finnische Ortsnamen, wie z. B. Pekkalambi, Suvasjärvi u. s. f. Diese sind jetzt völlig ausser Brauch. Das ähnliche findet in andern Kirchspielen statt. Die neuen Namen haben oft mit den alten gar keine Verwandt-

. So ist aus Mattila Gästjärnsberg geworden. Mit der Sprache verschwinden auch allerlei eigene Gebräuche aus alten Zeiten. Die sinnischen Bäder mag man vielleicht noch, auch in diesem Bezirke, irgendwo antressen (wenigstens sah ich sie). Die aus Birkenrinde geslochtenen Schuhe gehören nicht ausschliesslich den Finnen an. Es sind diese Schuhe in den sumpfigen Wäldern eine warme und angenehme Fussbedeckung, dazu eine sehr wohlfeile. Ich erwähne, dass die Dalekarlier zuweilen die Entfernungen nach näfversko-mil

(Birkenschuh-Meilen) schätzen.

Wie halbwild die Sitten lange geblieben, mag aus folgender Begebenheit erhellen, die sich vor etwa 30 Jahren in Säfsen zutrug, und mir von dem damaligen Pfarrer mitgeteilt worden. Zwei finnische Ehemänner fanden für gut, Frauen zu vertauschen, und, da die Reize beider Damen wahrscheinlich nicht gleich waren, gab der eine Ehemann noch eine Kuh dazu. Der Tauschhandel bekam ihnen auf die Länge nicht gut, denn der Schulze mischte sich herein und die Geschichte endigte, glaube ich, in einem Gefängnis. Jetzt ist freilich alles sehr verändert. Damals gab es in Säfsen nur Saumpfade, jetzt Eisenbahnen. Die Bevölkerung ist seit den Jahren 1721, 1729, da Eisenwerke hier angelegt wurden, mit eingewanderten Schweden sehr vermischt.

Es herrscht zwischen den beiden Völkern, Finnen und Dalekarliern, vielfältig ein auffallender Unterschied, und, sonderbar genug, man fühlt sich bei den umgewandelten Finnen mehr zu Hause als bei den Dalekarliern. Letztere kann man wahre Nomaden heissen. Sie sind immer in Bewegung, sei es zwischen den Sennen und den Dörfern, sei es um entfernte Wiesen (bisweilen 50 Kilometer entfernte) zu mähen, sei es endlich, dass sie andere Provinzen durchwandern, um, wie die Auvergnaten in Frankreich, die Gallegos in Spanien, Arbeit zu suchen, oder um allerlei kleine Waren zu verschachern. Dabei hängen sie an der Tracht und den Sitten der Vorfahren starr fest. Bei jedem Schritt stösst man in Dalarne auf den Einwurf: "Das ist hier Landes nicht der Brauch." Unter den tausend und

eine Eigentümlichkeiten giebt es ohne Abrede solche, die sehr ehrenwert sind. Die übrigen findet man anfangs kurzweilig, auf die Länge lästig. Die Finnen ihrerseits gehen heutzutage wie schwedische Bauern gekleidet, bleiben das Jahr hindurch in ihrer Heimat, treiben mit Vorliebe den Ackerbau und haben keine Sennen. Wenn sie einmal schwedisch gelernt, versteht man sie besser als den altväterischen Dialekt der Dalekarlier. Sie nehmen sich auch über andere Menschen nicht viel heraus, während die Dalekarlier auf jeden "Slims" (d. h. Nicht-Dalekarlier) stolz hinabblicken.

Die beiden Völker sind, wie oben gesagt, durch Wildnisse getrennt, sodass keine gar arge Reibung zwischen ihnen entsteht; doch merkt man Spuren der Abneigung. So kann man wohl einerseits von "Finn-Teufeln" sprechen hören. Als ich einmal mit einem halben Dutzend sinnischer Gepäckträger bei einer Senne Rast machte (zum grossen Schrecken der dalekarlischen Hirtin) legte sich einer der Jäger nieder, um aus der Quelle seinen Durst zu laben. Nachmals spuckte er in die Quelle. Jedoch glaube ich, dass die Finnen in dieser Gegend weniger von den Schweden bedrängt werden, als es vielleicht in Wermland der Fall ist, wo sie grösseren Anlass zur Unzufriedenheit haben.

Man behauptet, die Bewohner dieser zweiten Finnmark wären aus Tawastland gebürtig, und hätten sich anfangs auf Veranlassung Herzog Karls (später König Karls IX.) um Filipstad in Wermland niedergelassen. Als nachher der Bergbau in jener Gegend emsiger getrieben wurde, und die Benutzung der Wälder für sich allein beanspruchte, wurden die Finnen durch Allergnädigste Resolution von 1641 förm-

lich vertrieben, und Besehl gegeben ihre Hütten zu verbrennen. Sie hätten sich dann tieser in die Wälder gezogen, nach Sässen u. s. s.
Zwischen den beiden Armen des Dal Elf giebt es keine Finnen, sondern die dritte Finnmark ist zwischen den Strömen Dal Elf und Ljusnan gelegen: inmer im Binnenlande, sodass die Flussthäler durchaus von Schweden bewohnt werden. Ich bedaure, über diesen dritten Gau, den ich nur teilweise gesehen, genügende Nachrichten nicht liefern zu können. Einiges ist doch auch über diese Gegend bekannt. So weiss man z. B., dass das eigentliche Kirchspiel Rättvik rein dalekarlisch ist; aber zu diesem Kirchspiele gehört eine Kapell-Gemeinde Bingsjö, dessen Bewohner von finnischer Abkunft sind, obgleich sie jetzt schwedisch sprechen. Bei diesen Finnen sah man ehemals zwei sonderbar verwachsene Führen, an deren Ästen mehrere Hundert Bärenschädel als Siegeszeichen angenagelt waren. — Zu dem dalekarlischen Kirchspiel Orsa gehörte ebenfalls sonst eine, jetzt unter dem Namen Loos davon getrennte Finnmark. Auch im nördlichsten Teile des Kirchspiels Mora hat es Finnen gegeben, die ihre Muttersprache lange beibehielten. Sie wohnten von der Pfarrkirche 160 Kilometer entfernt. So ist auch die Gegend um Svartnäs, im nördlichsten Teile von Swärdsjö von altersherfinnisch. Ja noch in Husby, an der Grenze Gestriklands fand man im vorigen Jahrhunderte Überreste von Finnen. Es scheint, die Finnen reichen in Helsingland hinein, wie weit, kann ich leider nicht sagen; wahrscheinlich bis Alfta und Bollnäs. In Gestrikland fand man sie ehemals auch Sie wohnten da in der nordwestlichen In Gestrikland fand man sie ehemals auch. Sie wohnten da in der nordwestlichen Ecke von Ofvansjö; im westlichen und nördlichen Teile von Ockelbo, ja sogar in Hille. Man glaubt, dass diese Finnen nicht, wie die in Dalarne, aus Tawastland stammen, sondern aus Nyland. Noch vor 50 Jahren waren in Ockelbo nicht alle Spuren von Finnen verwischt.

Als allgemeine Bemerkung gilt, dass jene dritte Finnmark (zwischen Dal Elf und Ljusnan) wohl nie ein zusammenhängendes Ganzes gebildet hat, sondern aus

einer Reihe getrennter Teile besteht.

Nur mit Behutsamkeit wage ich den vierten und letzten finnischen Gau hier zu berühren, denn die Angaben darüber sind sehr veraltet. Man behauptet, es fänden sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Enkel von Finnen in vielen Kirchspielen der Provinz Medelpad, namentlich in Attmar, Stöde, Torp, Borgsjö, und in geringerer Zahl in Selanger, Holm und Ljustorp, folglich durch die ganze Provinz zerstreut. (Über Tuna und Liden bin ich mehr ungewiss.) In Stöde und Borgsjö wohnten sie sowohl nördlich als südlich von dem Strome Ljung an. Sie sollen nach der sogenannten "Keulenfehde" von 1596 aus Finnland hinüber gekommen sein und zwar aus Rautalambi in Tawastland. Die Sprache war schon um 1760 im Erlöschen begriffen. Was den heutigen Zustand betrifft, so kenne ich aus eigener Anschauung nur die Thäler der beiden Hauptströme Ljungan und Indalself, die den am meisten bevölkerten und bebauten Teil der Provinz ausmachen. Diese Flussthäler, in engerem Sinne des Wortes, werden gewiss nicht von Finnen bewohnt. Das hat aber nichts Befremdendes, da überhaupt alle grösseren Flussthäler von den Schweden bevölkert worden sind, und die Finnen sich im Dunkel des Urwaldes verbergen. Insofern es sich um diese Schlupfwinkel handelt, ist kein Anlass, die

alten Angaben zu bezweifeln.

Obschon in neueren Zeiten die Existenz eines Finnenvolkes in Småland geleugnet worden, mag jene Frage doch, wenigstens der Vollständigkeit wegen, hier einen Platz finden. Es handelt sich um die jetzigen Bezirke Östbo, Westbo, Sunnerbo, die, wie schon die Namen anzeigen, im Mittelalter unzweiselhast ein Ganzes bildeten, mit der gemeinschaftlichen Benennung Finweden, Finheden oder schlechthin Finland. Demnach wäre die Sache, scheint es, klar genug. Jetzt will man sie doch anders deuten, weil das altschwedische Wort Fen Sumps bedeutet. Finweden wäre demzusolge nicht der Finnenwald, sondern der Sumpsswald; und jene Gegend ist unleugbar mit Morasten sehr gesegnet, wie übrigens fast alle Teile Schwedens. Es ist leicht möglich, dass diese neuere Deutung die wahre sei. Wenn jedoch der Skepticismus keinen anderen Grund hat, als den obengenannten, möchte man ihm kein übergrosses Gewicht beilegen, denn die einheimischen Namen des Grossfürstentums jenseits der Ostsee (Suomi, Suomenmaa, Suomenniemi) bedeuten ebenfalls Sumpfland, und niemand hat doch bezweifelt, es wäre von Finnen bewohnt. So möchte hier denn in beiden Fällen nur eine zweideutige Übersetzung vorliegen, wovon auch anderwärts Spuren sich zeigen. Das finnische Wort Pohja soll Boden (schwedisch = Botten) bedeuten, z. B. der Boden eines Glases, vergleichsweise auch Meerbusen. Hier hat man wahrscheinlich die Etymologie des bottnischen Meerbusens (der beiläufig von den Anwohnern Norr-Botten genannt wird). Vielleicht ist in dem Streite über Finweden das letzte Wort noch nicht gesprochen. So viel wird von den Forschern erkannt, dass die Bewohner dieses Bezirks einen von den Nachbarn verschiedenen Stamm ausmachen. Übrigens will man in Småland Spuren von zwei vergangenen Völkern unterscheiden. Das erste, ein Troglodyten-Volk aus dem Steinalter, mag mit den heutigen Lappländern mehr oder weniger verwandt gewesen sein, und man glaubt in vielen Sagen von Kobolden sein Andenken noch zu spüren. Der Glaube an solche Geschöpfe ist hier noch fast unverrückt und mir selbst ist einmal widerfahren, mit einem Berggeiste verwechselt zu werden.

Das zweite Urvolk, welches schon den Gebrauch der Bronze kannte, hat unzählige kleine, jetzt brach liegende Äcker hinterlassen. Man erkennt sie an den aufgeworfenen Steinhaufen, die in diesen Gegenden bei jeder Urbarmachung unvermeidlich sind. Es ist bemerkt worden, die Steine in diesen alten Haufen seien niemals grösser als eine Traglast für einen Mann, sowie auch der Humus in den alten Äckern seichter als in den jetzigen. Alles deutet darauf, dass hier nicht der Pflug, sondern die Hacke benutzt gewesen, nachdem erst der Wald umgehauen und verbrannt worden. Das ist aber ganz der altsinnische Ackerbau. Gewiss haben die Bewohner Finwedens, welchen Stammes sie nun sein mögen, den Wald fürchterlich gesengt und zugerichtet und in eine mit Heidekraut bewachsene Wüste verwandelt. Schliesslich darf vielleicht nicht ganz unbeachtet bleiben, dass in Finweden verschiedene Ortsnamen (Qvänarp, Qvänjarp, Qvänslöf) an einen im Mittelalter bekannten sinnischen Volksstamm in Schweden erinnern, wie denn noch heute in Norwegen alle Finnen Qvänen heissen. Die Entwirrung dieser wohl noch kaum

gelösten Streitfrage muss den Altertumsforschern überlassen werden.

# Ueber den Kulturzustand des oberen Rheinthales zur Römerzeit.

Von J. Nacher, Gr. bad. Wasser- u. Strassenbau-Ingenieur. (Schluss.)

Bei dem sehr niedern Wasserstand des Jahres 1858 waren hier 12 Pfeiler über der Wassersläche und einige andere beinahe auf trockenem Ufer sichtbar geworden; auch wurde ein Jochpfahl, der 3 m tief im Boden stak und an dessen Ende ein

eiserner Pfahlschuh befestigt war, ausgehoben.

Die römische Heerstrasse zog von Rheinheim über Brechtersbohl nach dem Heideger Hof bei Geislingen, wo sich unter dem Namen Heidenschlösschen namhafte Reste einer bedeutenden römischen Militärstation, die Paulus der Peuttinger'schen Tafel gemäss als Tenedone annimmt, vorfanden (s. hierüber Schreibers Taschenbuch für Geschichte und Altertum 4. Jahrg., 1844). Im nahen Klettgau sowohl als auch in den sonnigen und geschützten Thalerweiterungen der Wutach und Schlücht bei Stühlingen, Thiengen und Gurtweil finden wir wieder zahlreiche Spuren älterer, namentlich römischer Niederlassungen (Villen). Namentlich ist Sibblingen am Fusse des Hohenranden, den die Heerstrasse nach Hüfingen bestieg, durch die Ausgrabungen von zwei grossen römischen Gebäuden, die zu dieser Station gehörten,

bekannt. Ebenso Schleitheim und Stühlingen im Wutachthal; ersteres durch zahlreiche Funde aus der keltischen und römischen Zeit, letzteres durch den schönen Mosaikboden, der hier im Jahre 1849 ausgegraben wurde.

Am Ausgang des Schlüchtthales sind durch Mauerreste und Ziegelfragmente zwei römische Villen, eine am Glockenberg bei Thiengen, die andere bei Walds-

hut hinter dem Kalvarienberg (Gurtweil zu), nachgewiesen.

Die nächste römische Niederlassung am rechten Rheinufer ist bei Obersäckingen, wo ein gewöhnliches Landhaus stand. Auf dem Feld, Obernacker genannt, kamen in den 40er Jahren noch Bruchstücke von Leistenziegeln vor, auch auf den Wiesen unterhalb Säckingen, Wallbach zu, wurden in dieser Zeit Gräber mit Bronce-Gegenständen aufgedeckt. Bei Sanctio, das hier vermutet wird, betraten zwei Legionen des Kaisers Julian unter dem Feldherrn Libino das deutsche Gebiet, was in der Beziehung eine Wahrscheinlichkeit für sich hat, als Säckingen gegenüber der grossen Heerstrasse von Augusta nach Vindonissa liegt, und sich hier die von beiden festen Plätzen ausmarschierten Legionen vor dem Rheinübergang am schnellsten vereinigen konnten.

Es ist ganz natürlich, dass dies dem Mittag zugekehrte jenseitige Rheinthal in der Nähe der Stadt Augusta Rauracorum zahlreiche ländliche Gehöfte besass, deren Reste wir bei Herthen und Warmbach finden; bei letzterem Orte wurden während der Eisenbahnbauten Mauerreste, Münzen und Friesstücke von Bronce ausgegraben.

Von Augusta aus gingen 3 Heerstrassen, die eine nach Vindonissa, die andere über Salodurum nach Aventicum und die dritte dem linken Rheinuser ent-

lang nach Argentoratum (Strassburg).

In der Nähe von Augst lagen mehrere Kastelle: 1) Robur, von Kaiser Valentinian erbaut und
2) Basilia, woraus die jetzige Stadt Basel wurde.
Von Basel an tritt der Rhein in die breite Rheinebene, er braucht das starke

Gefälle nicht mehr und serpentiniert in der von ihm schon in der vorhistorischen

Zeit ausgewaschenen Niederung herum.

Er wirst sich in kurzen Bögen von einem Hochgestade auf das andere, seine Konkaven in dieselben eingrabend. Es entstehen breitere und schmälere Landzungen, die er nach jedem Hochwasser auswäscht und je nach der Neugestaltung der Serpentinen abschwemmt oder an denen er wiederum konkave Abschnitte bewirkt. Der Bogenlauf macht sich bei allen Abbrüchen bemerklich, und es war zur Römerzeit die ganze Niederung ein Chaos von Giessen und Sandbänken, zum Teil mit Weiden überwachsenen Inseln.

Sie mag zur Römerzeit im wesentlichen dasselbe Bild geboten haben, wie vor dem Beginn der grossen Korrektionsarbeiten zu Anfang dieses Jahrhunderts. Die durchschnittliche Breite dieses Rheinbettes kann immerhin zu 6 km

angenommen werden, das die Kultur verschlossen waren. Erst in der germanischen Zeit finden wir zahlreiche Dörfer am Hochgestade,

sehr oft auf den in die Niederung hervortretenden Landzungen gegründet.

Ja es wagten sich Ansiedler mit ihren Niederlassungen sogar in die Niederung selbst, wie die Stifter der Klöster bei Rheinau und Honau, unterhalb des Kaiserstuhles. Letzteres wurde Ende des 13. Jahrhunderts vom Rhein weggespült, die Mönche zogen nach Rheinau von der Charybdis in die Scylla, denn auch hier traf sie im 16. Jahrhundert dasselbe Schicksal. Die Reste des Klosters, von denen man 1749 bei dem niederen Wasserstand noch die Gemäuer mit den Fenstergestellen emporragen sah, waren noch im Jahr 1858 sichtbar; sie liegen jetzt in einem Giessen hinter dem rechtseitigen Uferbau.

Damals wurde auch die Stadt Rheinau, am linken Rheinufer liegend, von dem Strome verschlungen, deren Spuren jetzt mitten im Rheinbett liegen und den Beweis liefern, dass hier seit dieser Zeit eine beträchtliche Kiesanschüttung stattgefunden hat.

Mehrere in der Rheinniederung gestandene Orte sind ganz verschwunden, als: 1) und 2) Iringheim und Hundsfeld bei Kehl, Thumhausen oberhalb Plittersdorf:

3) Muffelheim bei Selz:

4) Dettenheim, dessen Bewohner nach Karlsdorf versetzt wurden;

5) Knautenheim, für dessen Bewohner Bischof Hutten von Speier den Ort Huttenheim auf dem Hochgestade bauen liess; ferner das Kloster

-8) Arnulfsau bei Drusenheim, hierzu obengenannte Orte Honau und Rheinau;

9) ein Kloster bei Neckarau.

Andere Orte mussten mehr oder weniger wegen der beständigen Angriffe und Wandelbarkeit der Strömungen abgebrochen und zurückgebaut werden, wie: Neu enburg, Rheinau, Wittenweier, Plittersdorf, Daxlanden, Wörth.

Folgende Orte wurden mit der Zeit von einem Ufer auf das andere versetzt, oder standen auf Inseln, welche nun von kultiviertem Land umgeben sind, als: Honau, Illingen, Neuburg, welches noch 1570 auf dem rechten Ufer lag, Wintersdorf, Ottersdorf und Plittersdorf, welche Inseln waren, deren diesseitiger Rheinarm noch im Altstädter Altrhein zu erkennen ist. Germersheim wurde 1356 durch einen Durchschnitt gerettet, ebenso 1652 Daxlanden, und 1762 Hördt und Sondernheim.

Diese Bemerkungen sollen nur zeigen, wie gross jederzeit vor dem gemeinschaftlich mit den Uferstaaten vereinbarten Korrektionswerk die Veränderlichkeiten des Rheinlaufes und die Gefahren waren, welche die Niederlassungen des Hoch-

gestades betrafen.

Jetzt liegen sie gesichert vom fruchtbarsten Land umgeben bis zum mittleren

Rheinlauf, der auf eine Breite von 220-250 m eingeengt ist.

Die Annahme einiger Altertumsforscher, dass in früheren Zeiten grössere Regenniederschläge und ein Andrang grösserer Wassermassen stattgefunden habe, ist unklar, und dahin zu berichtigen, dass auch die Verdunstung eine grössere war, und dass die Niederschläge in Folge der ausgebreitetn und unkultivierten Waldflächen länger als jetzt zurückgehalten wurden. Die Hochwasser steigen jetzt mächtiger und rascher auf und verlaufen sich schneller als früher.

Dass aber auch zur Römerzeit sehr niedrige Wasserstände im Rheine zu Tage traten, zeigen uns alte Aufzeichnungen (siehe Mainzer Zeitschrift für rheinische

Geschichte vom Jahr 1859).

Im Jahre 70, meldet Tacitus, war der Rhein kaum zur Schiffahrt tauglich, es

wurden Wachposten ausgestellt, um die Germanen am Durchwaten zu hindern.
1130 soll der Rhein im Elsass vertrocknet sein; 1137 war derselbe so schmal, dass man an vielen Stellen zu Fuss durchwaten konnte, ebenso laut Urkunden 1303, 1305, 1353, 1387, 1393, 1447, 1540, 1654, wo der sog. Altarstein bei Bacharach zum Vorschein kam, ebenso 1695, 1666 und 1672; letztere Zahl ist auf dem sog. Lauffenstein bei Lauffenburg, auf einem Felsenriff bei Rorschach und auf einem Stein bei Mammern im Rhein mit den Zahlen 1725 und 1792 verzeichnet. konnte in Konstanz um die Macairsche Insel, jetzt Inselhötel, herumgehen.
1674, 1755, 1674 steht auf dem Stein im See bei Mannebach, der 1858 0,3 m

über die Wassersläche heraussah.

### Die römischen Niederlassungen und Verkehrswege im Rheinthal.

An der grossen Heerstrasse des linken Rheinufers, die von Basilia nach Mainz führte, lagen der Peuttinger'schen Tafel gemäss folgende Militärstationen:

1. Arialbinum (St. Ludwig), 2. Cambete (Grosskembs),

3. Argentovaria (Fessenheim),

4. Helellum,

5. Argentoratum (Strassburg),

6. Saletio (Selz),

7. Noviomagus (Speier), 8. Borbetomagus (Worms),

9. Moguntia (Mainz).

Zur Römerzeit war der Mittelrhein schon durch das Hochgestade geschlossen, dem die Heerstrasse folgte. Arialbinum liegt 6 Leugen von Augusta R. und 7 von Cambete. Von hier zweigte die grosse Heerstrasse nach Vesontio (Besançon) ab.

Nicht allein die Wortähnlichkeit mit Kembs, sondern auch das Zusammentreffen, dass eine sog. Römerstrasse Altkirch zu eingetragen ist, und dass hier schon Rhenanus (geb. 1485 in Schlettstadt und als Geschichtschreiber bekannt) Spuren von unterirdischen Mauern angetrossen hat, zeigen, dass hier das römische Cambete zu suchen ist. Arialbinum siele etwa mit dem heutigen Burgselden bei St. Ludwig zusammen. Im Itinerar ist auch 6 Leugen von Cambete ein Ort Stabula genannt, und dürste dies nach den Untersuchungen von Rhenanus an die Stelle von Banzenheim, Neuenburg gegenüber, fallen. Argentovaria suchen die Altertumsforscher in Fessenheim. Mit wenig Abanderungen wie bei Klein Landau, wohin die alte Strasse unter dem Namen "Kölchenweg" abzweigt, die Ruine des alten Schlosses Budenheim berührend, läuft die jetzige Landstrasse vom Ort Homburg bis Strassburg auf der Grundlage der römischen Heerstrasse.

Auf der badischen Seite lässt sich die römische Strasse bis zum Badeort Badenweiler, der zur Römerzeit sehr besucht war, in dem Höhenweg von Effringen über Blansingen nach Schliengen nachweisen, der heute noch der Römerweg heisst.

Vom jenseitigen Ufer, d. h. von Cambete aus, wird zu jener Zeit, wahrscheinlich uber Steinenstadt, eine Verbindung mit dem Bad (Balneum, Aquae) bestanden haben.

Es ist zu vermuten, aber noch nicht nachgewiesen, dass das Thal von Oberweiler

von den Römern bewohnt war.

Heitersheim auf Hadriansheim zurückzuführen ist eitle Wortspielerei. Ruinen sind daselbst aus der Römerzeit nicht nachzuweisen.

Auch in Sulzburg, obgleich die stille und milde Lage des Ortes sehr für die Anlage einer Villa rustica spricht, und der Kastellberg von vielen Forschern auf castellum zurückgeführt wurde, fehlen alle sichtlichen Nachweise einer römischen Niederlassung.

Dem Rhein entlang kommen wir zur römischen Feste Mons Brisiacus, die damals auf dem linken Ufer lag und im Itinerar erwähnt ist. Kaiser Valentinian gab an diesem Ort eine Verordnung; ebenso Valens 374. Ungeachtet der Bedeutung desselben fehlen hier alle sichtlichen Nachweise, die wohl durch die vielen späteren

Kriegsbauten und Zerstörungen verschwunden sein dürften.

Von hier führte eine Strasse über den Tuniberg nach der Wühre bei Freiburg, wo auf dem Schlossberg Spuren eines römischen Tempels aufgedeckt wurden, und von da nach der wahrscheinlich römisch-gallischen Niederlassung Tarodunum (Brandenburg bei Zarten), das auf dem aus dem engen Höllenthal in die Thalerweiterung aufgeflössten Schuttwall liegt. Ein Saumpfad von da über den Turner und Hammereisenbach nach Villingen und Brigobanne dürfte schon zur Römerzeit bestanden haben.

Die Abzweigung des Rheins oberhalb Breisach, wodurch der Kaiserstuhl eine Insel war, fällt in die vorgeschichtliche Zeit; das Hochgestade bei Gündlingen, wo derselbe in das s. g. Wasenweiler Ried eingetreten wäre, liegt hoch und trägt in seinen zahlreichen Grabhügeln die Spuren keltischer Niederlassungen.

Von hier führte auch schon zur Römerzeit ein Weg dem Hochgestade entlang

direkt nach Neuenburg und Steinenstatt.

Das s. g. faule Wag, jetzt sumpfiges Wiesengelände, war noch lange nach der Römerzeit das Rheinbett, das der Strom bis in die neuere Zeit immer wieder zu gewinnen suchte, so dass Breisach zu verschiedenenmalen eine Insel war.

Bei Sponeck und Limburg treten die Basalterhebungen noch einmal bis in die Mitte der Rheinthalebene hervor, von hier an ist die mittlere Niederung durch das

Hochgestade eingegrenzt.

Die starken und geschiebsührenden Binnenslüsse: die Dreisam, Glotter und Elz vereinigten sich bei Riegel und folgten von hier an der östlichen Niederung bis in die Gegend von Altenheim, wo heutzutage ein altes Flussbett noch den Namen die alte Elz trägt. Die Ableitung derselben von Kenzingen an gegen Rust geschah nach der Römerzeit, ebenso die der Kinzig durch das Hochgestade bei Griessheim 2 Std. unterhalb Offenburg.

Von Breisach oder Freiburg abwärts bis Offenburg ist uns nur der Ort Riegel als eine römische Niederlassung oder eine s. g. Töpferkolonie bekannt. (S. h. Schreiber.) Der Mauracher Hof, wohl an dem keltisch römischen Verbindungsweg,

der von der Wühre bei Freiburg über Malterdingen und die Vorberge des Schwarz-waldes an Mahlberg vorbei nach Offenburg zog, wird von vielen als eine römische Niederlassung angesehen, es fehlen aber hierüber ungeachtet der günstigen und geschützten Lage hinter der kleinen Bergerhebung am Ausgang des Elzthales sichtliche und urkundliche Beweise.

Der Kastellberg bei Waldkirch war von jeher ein mittelalterliches Schloss, und da das abnobische Gebirge hier zur Römerzeit unpassierbar war, so ist hier

keine römische Befestigung denkbar. In Altdorf hingegen bei Ettenheim wurden nach Weik's Abhandlung zu Ende des vorigen Jahrhunderts römische Altertümer gefunden, die Fecht veranlassen,

daselbst eine gallisch-römische Niederlassung zu suchen.

Das Hochgestade vom Kaiserstuhl hingegen bis Kehl zeigt in seinen Hügelgräbern Spuren keltischer Kultur; wie überhaupt auch noch landabwärts dieses von beiden Seiten durch Wassergiessen geschützte und fruchtbare Land ein wirkliches Asyl der Ureinwohner des Rheinthales war.

Eine kleine römische Niederlassung (Villa ohne Hypocaustum) hat Oberforstrat von Kageneck im Wald bei Sulz unweit Lahr entdeckt, wo man bei Anlage eines Weges auf römisches Gemäuer gestossen ist und auch verwilderte Reben gefunden hat. Die ländlichen Gehöfte der Römer im Zehntland liegen stets an den sonnigen

Thalgehängen in stiller Verborgenheit und nicht unmittelbar an den Verkehrswegen.

Die Spuren des Rebbaues und der Wurzel, welche letztere die Römer als Wundenbalsam verwendeten, weisen sehr oft auf römische Kultur an. Ein Höhenweg führte bei Sulz nach Altdorf und nördlich nach Offenburg. Dieser auf einem hohen Schuttkegel der Kinzig gelegene Ort ist von den Römern bewohnt gewesen. Von hier führte ein Weg durch das Kinzigthal nach Schiltach und von da zu den Niederlassungen bei Waldmössingen an der grossen Heerstrasse nach Regensburg; eine andre Strasse im Rheinthal abwärts nach Baden und eine Verbindung mit

Strassburg über Sand und Kork ist ebenfalls sicher anzunehmen.

In der Kinzig bei Offenburg fand man den Grabstein mit Inschrift eines Kohortenführers der Trimachi und an der Strasse nach Baden einen Leugenzeiger, besser gesagt Rastsäule oder Wegsäule (da dieselben im Zehntlande nicht an jeder Leuge, sondern nur an besonders wichtigen Punkten der Strasse, namentlich an Kreuzungspunkten und Thalübergängen standen.) Es ist schade, dass die Leugenzahl dieser Säule (jetzt in der hiesigen Altertumshalle) nicht mehr zu erkennen ist. Auch im Kinzigthal wurde auf dem Kastellberg bei Gengenbach eine römische Ara von dem Geschlecht der Baebier errichtet und bei Haslach ein Altar der Diana Abnoba geweiht aufgefunden.

Oberhalb Strassburg, dem Standquartier der 8. Legion, ist am rechten Hochgestade der Ort Marlen, dessen Namen mit Maris in Verbindung gebracht wird, wo eine Überfahrt über den Rhein bestanden haben soll.

Die Kinzig warf sich wohl noch zur Römerzeit oberhalb Griessheim in die grosse Niederung des Korker Waldes, nahm die Rench und Acher hier auf und bewirkte die Durchbrüche im Hochgestade bei Memprechtshofen und Lichtenau, doch blieb die breite Niederung bis Rastatt noch in der Römerzeit mit Giessen, Sümpfen und Inseln bedeckt. Auf dem Hochgestade von Kehl abwärts bis Schwarzach zog die Heerstrasse nach Baden und vereinigte sich, die Niederung bei Weitenung überschreitend, unterhalb Steinbach mit der Bergstrasse; hier wurden 2 Wegsäulen mit der Zahl Ab Aquis IIII aufgefunden.

Der Durchstich der Murg durch das Hochgestade bei Rastatt dürfte wie die meisten andern in die Regierungszeit Karl des Grossen fallen, wo die Ausbreitung der Kultur solche Arbeiten erforderte, während den Römern der versumpste Zustand dieser Niederung als ein strategisches Hindernis erwünscht sein musste.

Bei Sandweier und Istezheim waren ländliche Gehöste zur Römerzeit, die zu

Baden gehörten, Vici Bibienses nach den Inschriftenfunden genannt.

Baden (Civitas Aureliae aquensis), die römische Bäderstadt, nach Kaiser Caracalla so genannt, mit eigener Municipalverwaltung war mit Rottenburg (Sumelocenna) die bedeutendste Stadt des Zehntlandes.

Bei Au, obgleich in der grossen Rheinniederung liegend, war zur Römerzeit

eine wichtige Überfahrt nach dem gegenüberliegenden Lauterburg, das als Castellum lustrum bezeichnet wird, und von da nach Concordia (Weissenburg).

Leugenzeiger mit der Zahl IV ab Aquis und 2 römische Altäre sind in Au aufgefunden worden, das sowohl mit Baden als auch mit der Militärstation Ettlingen in Verbindung stand. Von hier zog die Heerstrasse nach Cannstadt (Clarenna) über Pforzheim (Portus). Die Niederungsverhältnisse von Ettlingen abwärts bis zum Wersauer Hof haben wir oben berührt. Eine Strasse zog von ersterem Ort über Durlach dem Gebirg entlang nach Heidelberg (Septimia Nemetum).

In Stettfeld (Statio Romanorum) unterhalb Bruchsal zog von Speier kommend eine Heerstrasse über Flehingen und Vallangen nach Cannstatt.

Hockenheim ist der Ausgangspunkt einer geraden jetzt noch als Feldweg sichtbaren Strasse nach Heidelberg zur Römerbrücke.

Was das jenseitige Ufer anbelangt, so finden wir von Strassburg abwärts ausser den schon genannten Militärstationen noch die kleine auf einer weit hervortretenden schmalen Landzunge des Hochgestades liegende alte Feste Jockgrimm, die aber nicht als in die Römerzeit gehörig betrachtet werden kann,

Das nahe Tabernae rhenana an der Heerstrasse nach Mainz war eine grosse Töpferkolonie. Es wird angenommen, dass Germersheim der römische Ort Vicus Julii ist.

## Die militärische Bedeutung der obern Rheingegend

## zur Römerzeit.

Die Besatzung der Zehntlande ging fast gleichzeitig von zwei Stellen aus, wo die Römer schon zu Anfang des ersten Jahrhunderts befestigte Städte hatten: 1. von Mainz, dem Sitz des Gouverneurs und 2. von Augusta Rauracorum (Augst bei Basel) und Vindonissa (Windisch an der Aar).

Beide Orte kann man als die Hauptoperationsbasen der Römer zur Besetzung

und spätern Verteidigung der Zehntlande betrachten.

Das Schwarzwaldgebirge in seiner grossen Ausdehnung von Waldshut bis zum Anschluss an den Odenwald deckte das ganze obere Rheinthal vollständig. Die erste Operationslinie von Windisch aus zogen die Römer in der Heerstrasse mit

dem Rheinübergang bei Zurzach über den Hohenranden und über das Quellengebiet der Donau und des Neckars nach Cannstatt und von da an den Limes, der unter

Kaiser Hadrian (121) ausgebaut war.

Das eigentliche Einfallsthor in das Helveterland ist von Osten her der Bergrücken bei Messkirch auf der Wasserscheide des Donau- und Rheingebietes. Nördlich die undurchdringlichen Felsschluchten der Donau, anschliessend an die Rauhe Alb; südlich die sumpfigen Thalgründe der Ablach mit dem gegen den See schroff abfallenden Höhenzug bis Heiligenberg, war von jeher der Durchgang der alten Tuttlinger Strasse die eigentliche Marschlinie für jede von Osten heranrückende Armee.

Zum letztenmal behauptete diese wichtige Position Erzherzog Karl gegen Moreau,

welchem er auf diesem Hochplateau mehrere siegreiche Schlachten lieferte.

Die Römer erkannten alsbald die Wichtigkeit dieser Stellung und es ist insbesondere neben Resten von kleineren Vorwerken und Wachthäusern' die s. g. Altstadt bei Messkirch im fürstenbergischen Wald zu nennen, wo die Reste eines sehr ansehnlichen Kastells von 360-400 m Seite ausgegraben wurden.

Die Donauthalstrasse als Sehnenstrasse der ersten grossen Heerstrasse über Cannstatt erhielt jedenfalls erst im 3. Jahrhundert die grössere militärische

Auf ihr zog Julian 363 von Augst nach Pannonien, und ebenso suchten die

Deutschen hier mehrmals durchzudringen.

Am Mittelrhein zunächst Mainz und aufwärts bis zum Neckar waren es hauptsächlich die Wasserstrassen dieser beiden Flüsse, welche den Römern die sichersten Marschlinien darboten und deren sie sich viel bedienten. Die wichtigste Position der Römer war daher hier der Höhenrücken zwischen Miltenberg und Eberbach, wo beide Flüsse sich auf ca. 7 Stunden nähern und eine gemeinschaftliche Unterstützung der befestigten Punkte am sichersten und schnellsten war.

Erst in der neuesten Zeit gelang es, Dank den Forschungen von Kreisrichter Conradi in Miltenberg und Christ in Heidelberg, sich ein vollendetes Bild des Systems dieser grossartigen Verschanzungsanlagen zu machen.

Die s. g. Mümmling-Linie d. h. die befestigte Höhenstrasse von Obernburg über Hesselbach bis Osterburken am Limes und Neckarburken mit dem dazugehörigen Strassen- und Wartennetz, seinen Heunenhäusern etc. durste in nüchster Zeit durch einen der beiden obigen Forscher nüher beleuchtet werden.

Diese befestigten Höhenlagen waren für die Römer von der grössten Wichtigkeit,

da der Limes nur eine Wachtlinie aber kein Verteidigungswerk war. Beim Massenangriff der Deutschen geschah die Sammlung der kleineren römischen Garnisonen in diesen grösseren Verschanzungen. Der Rückzug wurde von da aus auf dem Main oder Neckar bewerkstelligt.

Man sieht aus diesen wenigen Andeutungen, dass das obere Rheinthal von Zurzach oder Waldshut bis zum Neckar zu jener Zeit ohne alle Bedeutung war und dass selbst Valentinian, der die Kastelle zur Verteidigung der linkseitigen Rheinlinie verstärken und neue bauen liess, am Oberrhein von Strassburg bis Basel nichts zu thun nötig hatte.

Die Verschanzungslinie, welche Mone als eine damals so wichtige hervorhebt, und die längs der Ostniederung die jetzigen Orte Rüppur, Hagsfeld etc. bis

zum Wersauer Hof verbunden haben soll, ist ein grosses Phantasiegebilde. Es gab Zeiten, wo man jeden alten Turm mit Buckelquadern für eine römische specula, jedes Hypocaustum für ein Bad und jedes alte Gemäuer für Reste eines römischen Kastells hielt.

Wie spärlich unser Rheinthal zur Römerzeit bewohnt und wie wenig Wandel und Handel geherrscht haben mag, zeigt die obige Klarlegung sämtlicher Nieder-

lassungen, die auf Grund von baulichen Resten nachgewiesen sind.

Vie die Römer ihren materiellen und geistigen Bedurfnissen gemäss gebaut haben, ist vollständig klar. Grosse Buckelquader und gepresste Lager und Stossfugen sind nicht römisch, sondern germanisch. Die speculae hatten quadratische Grundform von ca. 4,5 m Seite und ca. 0,8 m Mauerstärke; der Oberbau war von Holz.

Die Bergfriede unserer Burgen haben 9 m Quadratseite und  $2^{1}/_{2}$ —3 m Mauerstärke und lassen sich ihrer Bauweise nach in keine Beziehung zur römischen Anschauungsweise bringen. Unsere ältern sonst sehr verdienten Forscher wie Mone, Krieg von Hochfelden, Vetter etc. haben durch ihre romanistischen Grundsätze für lange Zeit die Sinne für die Altertumsbaukunde verwirrt; um so mehr Achtung dem Dekan Wilhelmi, Vorstand der Sinsheimer Gesellschaft, der schon im Jahr 1843 Mones Ansichten bezüglich des römischen Ursprungs des Steinsberg bekämpft hat.

Der Neckarlauf und die Flussbauten des Kaisers Valentinian an dem Monumentum.

Die diesseitige Rheinthalebene von Heidelberg abwärts bis in die Maingegend

zeigt dieselben Erscheinungen wie in dem badischen Anteil derselben.

Auch hier nimmt eine Niederung, die wir zum Gegensatz der ortenauischen und pfälzischen die starkenburgische nennen, die aus dem Odenwald tretenden Zustüsse auf und geleitet sie zwischen Gebirg und Hochgestade bis in die Gegend von Trebur, wo sie sich mit dem mittleren Rheinlauf verband und wo in den frühesten Zeiten ein Teil des Maines ausgemündet haben mag.

So wie früher der Neckar mit seiner Ausmündung durch das aufgeschüttete Geschiebedelta immer mehr rheinaufwärts gedrängt wurde, so dürste auch der Main früher eine mehr südliche Ausmündung zwischen Bauschheim und Trebur

gehabt haben.

Die Starkenburger Niederung beginnt für sich, ohne einen Zusammenhang mit dem Neckarlauf gehabt zu haben, bei Grosssachsen und nimmt beim Rennhof die Zuslüsse der Weschnitz auf. Der gemeinschaftliche Giessen heisst Landgraben, er bespült bei Lorsch das rechte Ufer des Hochgestades und stand, ehe der Durchbruch bei Grosshausen geschah, mit der Landgraben-Niederung in Verbindung, die sich bei Hahn und Griesheim durchzieht.

Die Ableitung der Weschnitz in den Mittelrhein dürste nach der Römerzeit zum Schutz und Wohl des Klosters Lorsch vorgenommen worden sein.

Was den Neckar von Ladenburg, dem Lupodunum der Römer anbelangt, so bleibt es jetzt unbestritten, dass derselbe zur Römerzeit den auffallend südlichen Lauf nahm und Altrip gegenüber in den Rhein einmundete.

Es gilt als ein hydrotechnischer Grundsatz:

Wenn sich ein stark fallender geschiebführender Seitenfluss mit einem ruhiger fliessenden Hauptstrom verbindet, so wird er an der Ausmundungsstelle immer mehr nach aufwärts gedrängt.
Diesen Erfahrungsgrundsatz sehen wir am Neckar sehr auffallend bestätigt.

Nach dem grossen Geschiebedelta, auf welchem jetzt Mannheim und Neckarau liegen, durch welches der Rheinlauf weit westlich gegen Mundenheim gedrängt wurde, so dass dieser sackartige Lauf selbst der dichten Neckargeschiebe halber bei der neuen Stromregulierung beibehalten werden musste, finden wir das linkseitige Bruchufer des Neckars zur Römerzeit beim jetzigen Relaihaus ca. 17 Km. nördlich der noch vor 20 Jahren 7 Km. unterhalb der jetzigen Rheinbrücke stattgehabten Ausmundung.

Der Ort Altrip, wo das Valentinian'sche Kastell stand, zu dessen Schutz der Kaiser den Neckar ableitete, war stets auf der linken oder gallischen Uferseite, und zwar auf einer der am Oberrhein sich so seltsam gestaltenden Landzungen, die oft nur durch kunstliche Deckungen vor weiteren Abschwemmungen erhalten wurden.

In Jockgrimm war diese Landzunge ca. 400 Km. lang, an der engsten Stelle nur 20 m breit, während sich dann der Kopf der Zunge wieder auf 50 m erweiterte.

Ähnliche Verhältnisse finden wir in Altrip, nur war dort durch den Anprall des einmundenden Neckars der Bestand der Zungenspitze und des daselbst befindlichen Kastells stark gefährdet.

Valentinian durfte daher hier durch einen Einbau, der sich dem Hochgestade anschloss, die Einmundung des Neckars nördlich oder abwärts gegen Neckarau

gelenkt haben.

Bei der Herstellung des Durchstiches für den neuen Rheinlauf stiess man auf die Fundamente des Kastells, es wurden damals Bruchstücke des Mauerwerks, das auch zugerichtete Trasssteine aus den Andernacher Brüchen enthält, in das Mannheimer Antiquarium gebracht.

In dieser Rheinniederung soll auch im Mittelalter eine zu Neckarau gehörende

Klosterkirche gestanden haben, die das Hochwasser des Rheines zerstörte.

Jenseits des jetzigen Rheinlaufes fand man bei Anlage der Uferbauten ein altes Gewölbe, das vielleicht zu dieser Kirche gehörte.

Es ist kein Zweisel mehr, dass das Monumentum V. in Altrip war, und dass der Ort nie auf dem rechten User des Rheines lag.
Es ist auch nicht denkbar, dass das fragliche Kastell jenseits Altrip lag, wohl aber dass es eines der von Valentinian zur Verstärkung der gallischen Verteigungslinie erbauten Kastelle war. Beim Monumentum Trajani lag die Sache anders, dort war ein Vorwerk

jenseits des Rheines zum Schutz der grossen und reichen Stadt Mainz durchaus hegrundet.

Die Bauweise des römischen Strom-Korrektionswerkes mit den durchlöcherten Balken lässt auf einen Schwellenbau schliessen, bei dem die angewendeten Balken

mittelst eichener s. g. Nadeln befestigt wurden.

Die Fundamentierungsweise der römischen Brücke in Heidelberg zeigt die Anwendung der Senkkasten mit gezimmerten Wänden aus Balken, wie ich es bei der ersten Besichtigung der Ausgrabung dem bauleitenden Ingenieur der neuen Neuenheimer Brücke bestätigt habe, so wie auch diese Bauweise den römischen Bedürfnissen bezüglich des Brückenbaues am entsprechendsten sein musste.

Nach dieser gedrängten Darstellung des Rheinthales der damaligen Zeit können wir mit Sicherheit annehmen,

1) dass zur Zeit des römischen Besitzes für die Verbesserung des Kulturzustandes des Rheinthales von den Römern nichts geschah, sondern dass die meisten künstlichen Durchbrüche der Binnenflüsse durch das Hochgestade (wie der Elz bei Rust, der Kinzig bei Griesheim, der Murg bei Rastatt, der Alb bei Beiertheim und der Pfinz bei Graben) in die karolingische Zeit fallen, als die zahlreichen germanischen Niederlassungen eine Vermehrung der Kulturflächen und eine Sicherung ihres Bestandes erforderten;

flächen und eine Sicherung ihres Bestandes erforderten;
2) dass der vermeintliche sog. Ostrhein oder deutsche Rhein keine Speisung vom mittleren Rheinlauf erhielt, sondern dass unter demselben die Wassergiessen der Binnenflüsse zu verstehen sind, welche zur Römerzeit noch keinen direkten Abfluss in den Mittelrhein hatten, und sich in der Niederung

neben den Vorbergen des Schwarzwaldes weiter bewegen mussten.

### Zur Geschichte der Kartographie.

La toleta de Marteloio

und die

### loxodromischen Karten.

Von A. Breusing.

(Schluss.)

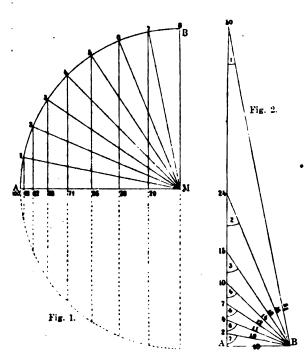

Um die erste Tafel anzufertigen, schlug man mit einem hundertteiligen Massstabe MA (s. Fig. 1) einen Viertelbogen AB und teilte ihn durch fortgesetzte Halbierungen in die acht Kompassstriche, fällte aus den Teilpunkten des Bogens die Ordinaten auf den Halbmesser MA, las die Grösse der Abscissen vom Massstabe ab und erhielt dadurch für jeden Strich die anliegende Kathete, die in der Tafel mit avancar bezeichnet ist. Sie giebt an, wieviel Meilen das Schiff auf abweichendem Kurse mit 100 Meilen Fahrt im Sinne des richtigen Kurses "vorwärts" kommt. Dieselbe Zahlenreihe in entgegengesetzter Folge gab dann für die Komplementswinkel die gegenüberliegenden Katheten, die in der Tufel mit alargar bezeichnet sind. Sie geben an, wieviel Meilen das Schiff auf abweichendem Kurse mit 100 Meilen Fahrt "seitwärts" vom richtigen Kurse steht.

Die zweite Tafel erhielt man dadurch, dass man (s. Fig. 2) vom

Scheitelpunkte A eines rechten Winkels aus auf dem einen Schenkel ein Stück AB von 10 Teilen abtrug, im Endpunkte B dieses Stückes an BA die Strichwinkel anlegte, deren Schenkel bis zum Durchschnittspunkte mit dem andern Schenkel des rechten Winkels verlängerte und in den entstehenden rechtwinkligen Dreiecken die Hypotenuse und die zugehörige gegenüberliegende Kathete abmass. Jene gab die Werte des ritorno, d. h. die Anzahl Meilen, die man von einem Punkte aus, der 10 Meilen vom richtigen Wege abstand, auf geradem Wege "hinwärts" zurückzulegen hatte, um unter einem gegebenen Winkel zum rechten Wege zurückzugelangen; und die zugehörigen Katheten gaben die Meilenzahl, die man damit im Sinne des rechten Weges vorwärts gekommen war, das avancar di ritorno. War die Tafel einmal aufgestellt und die Zahlenreihe dem Gedächtnis eingeprägt, so konnteh selbstverständlich Massstab und Zirkel entbehrt werden, dagegen war für die Benutzung unter allen Umständen die Kenntnis des Multiplizierens und Dividierens erforderlich. In der Wahl der Divisoren 10 und 100 mag man Anfänge der Dezimalbruchrechnung sehen.

Zum Verständnis der Tafel fügt Toaldo noch einige Beispiele aus der Fosca-

Zum Verständnis der Tafel fügt Touldo noch einige Beispiele aus der Foscarinischen Handschrift hinzu, von denen Peschel sich ohne Angabe der Quelle gerade das aneignet, welches, namentlich in Peschels Darstellung, am wenigsten geeignet sein dürfte, dem Nichtseemann einen klaren Begriff von der Anwendung zu geben, die der Seemann thatsächlich davon machte. Ich will auf dieselbe näher eingehen und zu dem Ende die toleta mit deutschen Überschriften und ihren bis auf die erste Dezimale genauen Werten hersetzen. Eine Vergleichung der letzteren mit denen in der toleta wird bestätigen, dass diese schwerlich auf dem Wege strenger Rech-

nung gefunden sind.

#### Seemannstafel.

| für 100 Meilen | für 100 Meilen seitwärts vorwärts |      | für 10 Meilen | hinwärts vorwärts |      |
|----------------|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|------|
| mit 1 Strich   | 19,5                              | 98,1 | mit 1 Strich  | 51,3              | 50,3 |
| 2              | 38,3                              | 92,4 | 2             | 26,1              | 24,1 |
| 3              | 55,6                              | 83,1 | 3             | 18,0              | 15,0 |
| 4              | 70,7                              | 70,7 | 4             | 14,1              | 10,0 |
| 5              | 83,1                              | 55,6 | 5             | 12,0              | 6,7  |
| 6              | 92,4                              | 38,3 | 6             | 10,8              | 4,1  |
| 7              | 98,1                              | 19,5 | 7             | 10,2              | 2,0  |
| 8              | 100,0                             | 0,0  | 8             | 10,0              | 0,0  |

Von der toleta wurde nur dann Gebrauch gemacht, wenn der Wind ungünstig war, d. h. dem Schisser nicht gestattete, auf geradem Wege zum nächsten Bestimmungsorte zu gelangen. Der Schisser kann seinen direkten Kurs mit jedem Winde segeln, der von hinten kommt, und von hinten kommt jeder Wind, der mit dem Kurse einen grösseren Winkel macht als einen rechten. So kann er einen Nordkurs mit allen Winden steuern, die aus den beiden südlichen Kompassvierteln kommen. Kommt der Wind recht von hinten, so segelt das Schisse, vor dem Winde", kommt er seitlich von hinten, so segelt es "mit raumem Winde", kommt er recht quer von der Seite, so segelt es "mit halbem Winde". Auch mit einem seitlich von vorn kommenden Winde kann der Schisser durch Schrägstellung der Segel so lange seinem geraden Weg verfolgen, als der Winkel zwischen dem direkten Kurse und der Richtung, aus welcher der Wind weht, nicht kleiner wird, als 6 Strich. Ist derselbe 6 Strich, so segelt der Schisser "bei dem Winde". Höher, d. h. näher am Winde als 6 Strich kann ein Schisse im allgemeinen nicht liegen. Bei Nordwind kann man z. B. nicht nördlicher steuern, als über dem einen Bug ONO und über dem andern WNW. Ist also der Winkel zwischen dem direkten Kurse und der Windrichtung kleiner als 6 Strich, so wird das Schissenen Bestimmungsort nicht auf geradem Wege erreichen können, sondern muss je nach dem Winde den nächstmöglichen Seitenweg einschlagen. Liegt z. B. der anzusegelnde Ort NO von ihm, so kann er bei Nordwind nur ONO steuern, einen Kurs, der mit dem direkten NO einen Winkel von 2 Strich bildet.

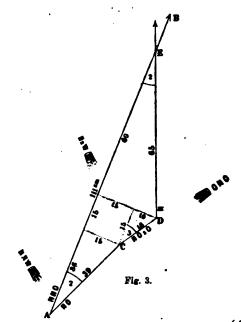

Um nun an einem Beispiele (s. Fig. 3) zu zeigen, in welcher Weise die Seemannstafel bei der Schiffahrt in Anwendung kam, wollen wir annehmen, dass A der Abfahrtsort eines Schisses sei, dessen Bestimmungsort NNO von ihm liegt und dass der Wind aus NNW weht. Dann liegen zwischen dem direkten Kurse NNO und der Windrichtung NNW nur 4 Strich, und so dicht am Winde kann das Schiff nicht liegen. Der nächstmögliche Kurs, derjenige, der mit der Windrichtung einen Winkel von 6 Strich macht, ist NO und dieser weicht vom direkten Kurse NNO 2 Strich ab. Hatte der Schiffer nun auf diesem Kurse NO eine gewisse Strecke, wir wollen annehmen 39 Seemeilen, gutgemacht, so lag ihm daran, zu wissen, wieviel Meilen seitwarts und wieviel Meilen vorwärts im Sinne des direkten Kurses NNO er gekommen war. Jenes fand er durch die Ordinate y und dieses durch die Abscisse x. Er ging demnach in die erste Tafel unter 2 Strich ein und erhielt daraus die Verhältnisgleichungen:

 $100: 39 = \begin{cases} 38,3: y \text{ oder } y = 15\\ 92,4: x \text{ oder } x = 36 \end{cases}$ Nachdem diese 39 Seemeilen auf dem Kurse NO gutgemacht waren, lief der Wind einen Strich nördlicher und wurde NzW. Dann konnte der Schiffer nicht mehr den Kurs NO, sondern er musste einen Strich niedriger, also den Kurs NOzO steuern, und dieser machte mit dem direkten Kurse NNO einen Winkel von 3 Strich. Segelte er auf diesem Kurse 18 Seemeilen, so hatte er, um die Ordinate v und die Abscisse x zu finden, aus der ersten Tafel unter 3 Strich die Gleichungen:

 $100: 18 = \begin{cases} 55,6 : y \text{ oder } y = 10 \\ 83,1 : x \text{ oder } x = 15 \end{cases}$ 

Dann legte er die Ordinaten und Abscissen für die beiden Kurse und Distanzen zusammen und fand so, dass er im ganzen 25 Seemeilen seitwärts und 51 Seemeilen vorwärts gekommen war. Nun aber sprang der Wind um und wurde ONO. Das gab dem Schiffer die Möglichkeit, zum geraden direkten Wege zurückzukehren. Er wandte deshalb sein Schiff auf die andere Seite, d. h. er änderte die Stellung der Segel, die bisher den Wind von der linken Seite empfangen hatten, so, dass sie ihn von der rechten Seite erhielten, und steuerte den Kurs, der mit der Windrichtung ONO einen Winkel von 6 Strich machte, also Nord. Und jetzt benutzte er die zweite Tafel, um zu erfahren, wieviel Meilen er auf diesem Nordkurse zu segeln hatte, bis er zum direkten Kurse zurückgekehrt war, und wieviel Meilen er sich dann im ganzen seinem Bestimmungsorte genähert hatte. Der Winkel, unter dem sein Nordkurs den direkten Kurs NNO schnitt, war 2 Strich und so erhielt er aus der zweiten Tafel in dem Verhältnis von 25 zu 10 für den Weg hinwärts 26. 2,5 oder 65 Seemeilen und für den Weg vorwärts 24. 2,5 oder 60 Seemeilen. Hatte er jene 65 Seemeilen auf seinem Nordkurse gutgemacht, so stand er im Kreuzungspunkte E und war seinem Bestimmungsorte auf direktem Kurse 36 + 15 + 60 = 111Seemeilen näher. Behielt der Wind seine Richtung, so wiederholte sich auf der linken Seite des geraden Weges das eben geschilderte Verfahren. Lief der Wind aber noch 2 Strich südlicher, so konnte der Schiffer seinen geraden Kurs NNO verfolgen.

So haben wir hier eine bereits vollständig ausgebildete Rechnung mit Koordinaten vor uns, und eben das Zusammenlegen der Ordinaten und Abscissen war das, was man als "nautisches Summieren", als suma de marteloio bezeichnete. Die Summierung wurde natürlich je nach den gesteuerten Kursen auch eine Addition entgegengesetzter Grössen, namentlich geschah dies, wenn man wie in unserem Beispiele zum Kreuzungspunkte des direkten Weges zurückgelangen wollte, wodurch die Summe der Ordinaten = 0 wurde. An Bord unserer Schiffe ist eine solche Koordinatenrechnung für die gesteuerten Kurse und gesegelten Distanzen noch jetzt in täglichem Gebrauche, und die suma de marteloio heisst bei unseren Seeleuten das "Koppeln der Kurse". Nur besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem früheren und jetzigen Verfahren in der Wahl der Abscissenachse. Bei den italienischen Seekarten, die kein Gradnetz hatten, diente als solche jedesmal der direkte Kurs, und deshalb muss man sich wohl huten, die in der toleta gegebene Ordinate als Längenunterschied und die Abscisse als Breitenunterschied aufzufassen. Erst als mit der Vervollkommnung der astronomischen Beobachtungskunst die Breitenbestimmung auf der See möglich wurde, und als zugleich die carta marina von Portugal her als sogenannte platte Karte mit graduierten Meridianen und ausgezogenen Breitenparailelen Eingang bei den Seeleuten fand, wurde der Meridian als Abscissenachse angenommen und ist das selbstverständlich bis heute geblieben. Die Tafeln, die sich in einigen Büchern der Steuermannskunst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, z. B. in Pedro de Medina: Arte de navegar finden, um schiefwinklige Dreiecke, in denen eine Seite und die Winkel gegeben sind, aufzulösen, sind nicht in allgemeinen Gebrauch gekommen.

In der ersten Zeit nach der Einfahrung des Kompasses, wo das numerische Rechnen nur sehr wenigen Seeleuten geläufig gewesen sein kann, wird übrigens das Koppeln der Kurse nicht mit Hilfe der toleta, sondern einfach auf graphischem Wege wie oben in der Figur geschehen sein. Man zog durch den Abfahrtsort die gesteuerte Kurslinie parallel mit dem entsprechenden Striche in einer der Kompassrosen, mit denen die Karte übersäet war, und setzte darauf mit Hülfe eines Zirkels die vom Massstabe entnommene Anzahl der gesegelten Meilen ab. Dadurch erhielt man unmittelbar den erreichten Schiffsort. Was Peschel in seinen drei Außätzen über die Benutzung der Karten durch die Seeleute mit so zuversichtlicher Sachkenntnis zu erzählen weiss (er hat Ruscelli nicht verstanden), ist eine Verirrung, die man einem solchen Manne nicht zutrauen sollte, und ich würde es gar nicht der Mühe wert halten, darauf hinzuweisen, wenn ihm nicht scharfsinnige Mathematiker und gründliche Geographen auf Treu und Glauben nachgeschrieben hätten. Was mag er sich doch wohl dabei gedacht haben, wenn er sagt: "Der Steuermann setzte seine Bussole auf einen der Kompasssterne, um zu ermitteln, welche Richtung er einhalten müsse, um von einem Hafen zum andern zu gelangen?" Ganz abgesehen davon, dass dies Verfahren doch zunächst erfordert hätte, die Karte jedesmal nach dem Kompass zu orientieren, was gerade an Bord eines Schiffes seine Schwierigkeit hat — wozu in aller Welt dienten denn diese Strichrosen anders, als um an ihnen sofort die Richtung abzulesen, die man von dem einen Orte zum andern einzuschlagen hatte?

Peschel sagt von den italienischen Seekarten (Abhandlungen I. S. 173): "Über den Ursprung dieser Karten wissen wir so gut wie nichts. Die Ufer des Mittelmeeres waren mit überraschender Genauigkeit aufgenommen worden, aber wann? und wie? bleiben vorläufig unbeantwortete Fragen. Wie man dabei zu Werke ging, ist eben so rätselhaft." Jeder Sachkundige sieht nun aber sofort, dass die Entstehung derselben nichts Rätselhaftes hat, sondern auf dem einfachsten Wege dadurch erfolgt ist, dass man die einzelnen Kurse graphisch oder mit Hülfe der toleta koppelte und als gerade Linien niederlegte. In Amalfi, Pisa, Genua, Venedig lebten Männer, die aus der Hydrographie und Kartographie ein Gewerbe machten und sich bei den Schiffern, die von ihren Reisen zurückkehrten, nach den gesteuerten Kursen und gesegelten Distanzen erkundigten, wie diese in den Tagebüchern verzeichnet waren. Hatte man nun Mitteilungen über verschiedene Reisen zwischen denselben Orten gesammelt, so trug man dieselben für jede Reise vom gemeinschaftlichen Abfahrtsorte mit Hülfe von Massstab und Zirkel in der einfachsten Weise aber genau auf ein und dasselbe Zeichenblatt. Wenn sich dann, wie dies nicht ausbleiben konnte, aus den verschiedenen Reisezügen eine verschiedene Lage des Bestimmungsortes ergab, so galt es die wahre Lage durch Ausgleichung festzustellen. Es musste den verschiedenen Angaben, je nachdem eine Reise mehr oder minder durch Wind und Wetter begünstigt war, ein mehr oder minder grosses Gewicht beigelegt werden und es musste die gegenseitige Lage dieser beiden Orte mit ihrer Lage gegen einen dritten in Übereinstimmung gebracht werden, und so entstanden endlich durch scharfsinnige Kombinationen die Kartenbilder, deren Genauigkeit uns in Erstaunen setzt. Wir können uns von der sammelnden und ordnenden Thätigkeit der italienischen Kartographen nicht leicht einen zu hohen Begriff bilden.

Man hat diese Karten als "Kompasskarten" bezeichnet. Ich kann die Benennung nicht für zutreffend halten; einmal weil dadurch kein unterscheidendes Merkmal angegeben, und dann auch, weil damit weder die Art der Entstehung noch ihr Zweck erklärt wird. Peschel freilich sagt: "Wer je ein solches Bild gesehen hat, wird es unter zahlreichen anderen mit Sicherheit herauserkennen. Jene Karten sind nämlich bedeckt mit Wind- oder Kompassrosen, auf denen strahlenförmig bunte Striche nach den Himmelsrichtungen auslaufen, um sich auf anderen Punkten der Karte zu anderen Windrosen zu vereinigen." Wenn Peschel in den Ausgaben

des Ptolemaus von Ruscelli und Magini die Seekarte, bei jenem als carta marina, bei diesem als Descriptio in usum navigantium bezeichnet, angesehen, wenn er sich die Thatsache vergegenwärtigt hätte, die er in der Geschichte der Erdkunde auf Seite 412, Anm. 3 anführt: "Noch in Jan Janssonius "Seeatlas" ist eine beträchtliche Anzahl der Karten ohne Gradnetz nach den Kompassrosen gezeichnet," so würde er doch Anstand genommen haben, ein so äusserliches Merkmal, wie es die Bedeckung mit Kompassrosen ist, als charakteristisch für die italienischen Seekarten anzusehen. Alle platten Seekarten, wie sie vom Zeitalter der Entdeckungen an bis zu Anfang dieses Jahrhunderts in Gebrauch waren, sind zwar wie die italienischen mit Kompassrosen bedeckt, aber sie sind keineswegs, wie Peschel sagt, nach den Kompassrosen gezeichnet, das trifft lediglich und allein für die italienischen Karten und auch für diese nur in einem ganz bestimmten Sinne zu; die Entwerfung der platten Karten beruht auf ganz anderen, nämlich auf astronomischen Grundlagen. Auch dadurch will Peschel den Ausdruck Kompasskarten rechtfertigen, dass er sagt, die einzelnen Orte lägen genau in den Kompassrichtungen, die im Mittelalter giltig waren. Was soll das eigentlich heissen? An und für sich will der Ausdruck "Kompassrichtung" nichts anderes sagen, als "Azimut" in Strichnamen des Kompasses ausgedrückt. Ist das Azimut eines Ortes vom Beobachter aus von Nord nach Ost gerechnet = 67° 30', so heisst die Kompassrichtung ONO. Nun ist aber der Ausdruck Kompassrichtung ausgeben der eine sollsber so ist aber der Ausdruck Kompassrichtung, ganz abgesehen davon, dass eine solche so gut nach dem rechtweisenden wie nach dem missweisenden Kompass angegeben sein kann, ein zweideutiger. Schon Mercator in einer Legende seiner berühmten Seekarte weist darauf hin, dass in dem Falle, wo es sich um die Lage eines Ortes in Bezug auf einen andern handelt, eine wesentliche Verschiedenheit zwischen den beiden Richtungen bestehe, die wir jetzt als orthodromisch und loxodromisch bezeichnen. "Plaga," sagt er, "ist der Winkel, den der von unserem Standorte aus nach einem anderen gezogene Bogen des grössten Kreises mit unserem Meridiane macht. So sagen wir, dass ein Ort Nordwest von uns liegt, wenn der die beiden Orte verbindende Bogen des grössten Kreises mit dem Nordstriche einen Winkel von 45° nach Westen macht. Directio nenne ich die Linie, welche von einem Orte nach dem andern so gezogen wird, dass sie alle Meridiane unter gleichem Winkel schneidet." Es mag hier gelegentlich erwähnt werden, dass die Wörter Orthodrome und Loxodrome, die wir jetzt für plaga und directio gebrauchen, eigentlich aus dem Niederdeutschen stammen. Simon Stevin nämlich in seiner holländischen Histiodromie unterschied die beiden Richtungen als regte und cromme zeylstreken (gerade und krumme Segelstriche). W. Snellius gab dies in seiner lateinischen Übersetzung der Werke Stevins durch linea orthodromica und loxodromica wieder und in diesem griechischen Gewande sind die ursprünglich niederdeutschen Wörter dann in die wissenschaftliche Sprache übergegangen. Auf die Klarstellung des Begriffs "Richtung" legen die herkömmlichen mathematischen Einleitungen in des Begriffs "Richtung" legen die herkömmlichen mathematischen Einleitungen in die Geographie, soviel ich sehe, wenig oder gar kein Gewicht; deshalb mag es manchen befremden, wenn er hört, dass z. B. Havanna in gerader Richtung WNW von Berlin liegt, ja noch mehr, dass der auf der nördlichen Halbkugel liegende englisch-chinesische Hafen Hongkong in gerader Richtung SSW ½ W von dem auf der südlichen Halbkugel liegenden Valparaiso liegt. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, als ob die Mercator'sche Karte überhaupt "die Kompassrichtungen" angebe; sie thut das pur in einem ganz bestimmten Sinne. Die schöne allgemeine Weltkarte sie thut das nur in einem ganz bestimmten Sinne. Die schöne allgemeine Weltkarte von Hermann Berghaus, die vor kurzem die dritte Auflage erlebt hat, enthält als Hauptkarte eine Weltkarte in Mercators Projektion, darunter aber eine Hemisphäre in äquidistanter Horizontalprojektion für den Zenitalpunkt Berlin. Nebenbei gesagt, könnten solche Horizontalprojektionen bei dem Unterrichte in der Geographie wohl mehr berücksichtigt werden, als es zu geschehen pflegt. Will man eine klare Anschauung von der Gliederung der Erdoberfläche um einen bestimmten Punkt herum gewinnen, so leistet eine solche Darstellung selbst mehr als ein Globus. So z. B. ergiebt sich aus dieser Karte auf den ersten Blick die interessante Thatsache, dass Berlin fast genau inmitten der grossen Handels- und Verkehrsplätze San Francisco, Rio de Janeiro, Kapstadt und Singapore liegt, sodass auch das Telegraphennetz der Erde seinen natürlichen Mittelpunkt in Berlin hat. Es wäre noch mehr darüber zu sagen, aber hier handelt es sich nur um den Begriff Richtung und gerade in Bezug darauf sind die beiden Karten höchst instruktiv, beide Karten geben Kompassrichtungen; die Mercatorsprojektion giebt die loxodromische Richtung zwischen is zwei heliebigen Punkten die Hemisphäre aber die orthodromische Richtung zwischen je zwei beliebigen Punkten, die Hemisphäre aber die orthodromische Richtung oder das wahre Azimut eines Ortes für den Fall, dass man von Berlin aus direkt nach ihm hinsehen könnte. Gerade die letztere Karte könnte man recht eigentlich eine Kompasskarte nennen, insofern ihr mathematischer Entwurf darauf

beruht, dass man für jeden Ort berechnet, was für eine wahre Kompassrichtung und Entfernung in gerader Linie d. h. auf dem Bogen des grössten Kreises er von Berlin aus hat. Vergleichen wir nun die Richtungen auf beiden Karten, so liegt Peterpaulshafen auf Kamtschatka zwar loxodromisch O, aber orthodromisch NNO; Peking loxodromisch OzS, aber orthodromisch NOzO; Singapore loxodromisch SOzO, aber orthodromisch O; San Francisco loxodromisch WzS, aber orthodromisch NWzN u. s. w. von Berlin aus.

Trotzdem Peschel die Art und Weise der Entstehung der italienischen See-karten für rätselhaft erklärt, spricht er folgende Vermutung darüber aus: "Vielleicht benutzte man winkelmessende (dioptrische) Instrumente an Bord der Schiffe, allein viel wahrscheinlicher ist es, dass man von einem Küstenvorsprunge zum anderen fuhr, die Himmelsrichtung jeder auftauchenden Landspitze mit Hülfe des Kompasses und ihre Entfernung durch Gissung d. h. durch Abschätzung des durchlaufenen Weges bestimmte." Was mag er sich doch wohl unter dioptrischen Instrumenten und ihrer Anwendung auf hoher seien aus Kompasspeilungen — so nennt der Seemann die mittelländischen Meeres seien aus Kompasspeilungen — so nennt der Seemann die m. Kompass abgelessenen Bightungen der Gesightslipin unternahm gegicht en im am Kompass abgelesenen Richtungen der Gesichtslinien - entstanden, so ist er im Irrtum. Man kann mit ihrer Hülfe wohl eine Insel oder ein Land von geringer Ausdehnung in einem annähernd getreuen Bilde niederlegen, aber nicht ein Meer von dem Umfange des mittelländischen, wo sich dadurch Fehler auf Fehler gehäuft hätten. Hier waren, um mich so auszudrücken, zur Besetigung des Rahmens Diagonalen nötig, die man nur durch quer über See gesteuerte Kurse d. h. durch Loxodromen erhielt. Peschel verwechselt auch hier wieder orthodromische und loxodromische Richtung. Kompasspeilungen oder Gesichtslinien sind Bogen grösster Kreise und stimmen mit der loxodromischen Richtung nur dann überein, wenn sie mit einem grössten Kreise, also mit den Meridianen oder dem Aequator zusammensallen. Liegen z. B. drei weit sichtbare Leuchtseuer, etwa an der deutschen Nordseeküste, genau auf demselben Breitenparallele, also loxodromisch Ost und West von einander, so müssen sie auf der Mercatorschen Karte allerdings in gerader Linie-stehen, aber ein Beobachter, der sich auf einem der äusseren Leuchtfeuer befindet, wird die beiden andern keineswegs in gerader Linie erblicken, sondern das entferntere in einer nördlicheren Kompassrichtung sehen, als das mittlere. So sind auch Winkel zwischen Gesichtslinien stets Winkel zwischen grössten Kreisen und die von ihnen gebildeten Dreiecke sind sphärische. Wird ein Land nach Gesichtslinien mit dem Kompass aufgenommen, so liegt der Unterschied zwischen dieser Aufnahme und der mit dem Theodoliten lediglich in dem Grade der Genauigkeit. Wäre das mittelländische Meer so mit Inseln übersät, dass man dasselbe mit einem Dreiecksnetz von Gesichtslinien überziehen könnte, so würden auch bei Aufnahme dieser Gesichtslinien mit Hülfe des Kompasses nie solche Karten entstanden sein, wie die auf den loxodromischen Schiffskursen beruhenden italienischen.

Es herrscht unter Nichtseeleuten wohl allgemein die Ansicht, als ob die nach dem Schiffskompass gesteuerten Kurse wegen der Abweichung der Magnetnadel auch immer missweisende sein müssten. Das ist ein Irrtum. An einem anderen Orte (Zeitschrift für Erdkunde, 1869) habe ich nachgewiesen, dass der bekannte Vers: Prima dedit nautis usum magnetis Amalphis keineswegs auf die Entdeckung der Nordweisung der Magnetnadel zu beziehen, sondern in poetischer Wendung nur sagen wolle, dass den Seeleuten erst Amalfi einen für sie brauchbaren Kompass geliefert habe, und dass die Erfindung Flavio Gioja's in nichts anderem bestehen könne, als darin, dass er die Scheibe mit dem Bilde der Strichrose auf der Nadel befestigt habe, während diese beim Landkompass frei schwebt, eine Einrichtung, die für die Schiffahrt ganz unbrauchbar ist. Diese Verbindung der Rose mit der Nadel macht es nun dem Seemann leicht, sich unmittelbar einen rechtweisenden Kurs dadurch zu verschaffen, dass er die Nadel nicht unter dem Nord-Südstriche der Rose, sondern unter dem Striche befestigt, nach welchem die Nadel mit Rücksicht auf den wahren Nordpunkt abweicht, also z. B. bei 2 Strich westlicher Abweichung unter dem NNW-SSO Striche.

Dass die Kompasse der italienischen Schiffe im 16. Jahrhundert eine ähnliche Vorrichtung gehabt haben, muss dem Verfasser der vida del Almirante bekannt gewesen sein, weil er diesen Umstand benutzt, um uns eine unmögliche Geschichte aufzutischen. Er erzählt, dass Columbus im Auftrage des Königs René nach Tunis habe segeln sollen, um dort die Galeazze Fernandina wegzunehmen. Die Mannschaft aber sei verzagt, als sie an der Südspitze Sardiniens erfahren habe, dass in Tunis eine grössere Anzahl von Kriegsschiffen liege, und habe verlangt, nach Marseille zurückzukehren, um Verstärkung zu holen. Da habe Columbus die List gebraucht, der Rose über der Nadel abends die entgegengesetzte Richtung zu geben; das

Schiffsvolk habe geglaubt, nach Norden zu segeln, während das Schiff einen Südkurs steuerte und sich bei Tagesanbruch im Angesichte des Kaps von Karthago befand. Es kann nach den neuesten Untersuchungen als ausgemacht gelten, dass die vida ein Pseudepigraph ist. Aber abgesehen davon ist diese Geschichte ganz unmöglich. Zunächst muss man voraussetzen, dass die Nacht stockfinster und kein Stern zu sehen gewesen ist, das ist ja zulässig. Aber es musste auch ein sehr frischer Wind wehen, wenn das Schiff in einer einzigen Nacht von der Insel St. Pietro bei Sardinien nach dem Kap von Karthago gelangte. Die Entsernung beträgt etwa 180 Seemeilen. Rechnet man 12 Nachtstunden, so hätte das Schiff 15 Knoten laufen müssen, eine Geschwindigkeit, die nicht unmöglich, aber höchst unwahrscheinlich ist. Aber alles dies zugegeben, so hätte Columbus die Mannschaft auch über die Richtung des Windes täuschen und ihnen erklären müssen, wie es möglich sei, dass der Wind plötzlich aus der gerade entgegengesetzten Richtung wehe, ohne dass jemand von diesem Umspringen etwas bemerkt hätte. Das konnte er aber nicht, denn auf nichts wird an Bord so genau acht gegeben, als auf die Richtung des Windes, und schon aus der Vergleichung der Windrichtung mit dem herrschenden Seegange, d. h. der Richtung der Wellenbewegung hätte sich die Täuschung ergeben. Die Geschichte ist sehr ungeschickt erfunden und kann nicht von einem Manne herrühren, der so reiche nautische Erfahrung hatte, wie der Sohn des Columbus.

Dass die Franzosen im mittelländischen Meere noch während des 17. Jahrhunderts sich solcher Kompasse bedient haben, auf denen die Rose verstellbar war, um an ihr sofort den rechtweisenden Kurs ablesen zu können, geht aus Dechales: L'art de naviger, 1677, hervor, wo es pag. 116 heisst: Je ne puis approuver la methode de quelques uns, qui mettent une rose de vents sur le carton, auquel sont attachez les fers de sorte, qu'estant mobile autour du centre on la peut placer comme l'ont veut. Ja die Holländer haben sich bis in die neueste Zeit des rechtweisenden Kompasses bedient. Pilaar in seiner Handleiding tot de Stuurmanskunst, Amsterdam, 1847, I pag. 192 sagt darüber: De roos van het kompas is by ons doorgaans rondom het middelpunt beweegbaar om daardoor het Noorden der roos met het waare Noorden te doen overeenstemmen. Dit wordt verkregen door de roos zoodanig te verschuiven, dat zy even zoo veel beoosten of bewesten het Noorden der roos wyst, als de oostelyke of westelyke miswyzing bedraagt. Jetzt wird wohl allgemein bei den seefahrenden Nationen nach dem missweisenden Kompass gesteuert, aber früher war das Verfahren so verschieden, dass in den alten Handbüchern der Steuermannskunst ausdrücklich gemahnt wurde, bei Annahme eines Lotsen im fremden Lande diesen jedesmal davon zu unterrichten, ob der Kompass rechtweisend oder missweisend sei.

Die Thatsache, dass in früheren Zeiten die Kompassscheibe über der Nadel drehbar war, musste hier Erwähnung finden, weil diese Vorrichtung es möglich machte, dass die missweisenden loxodromischen Karten auch dann noch von den Seeleuten gebraucht werden konnten, nachdem die Missweisung sich längst aus einer üstlichen in eine westliche verändert hatte. Da die Isogonen im Bereiche des mittelländischen Meeres sich ziemlich gleichmässig änderten, so genügte eine Verschiebung der Rose, um die in der Karte vorgezeichnete Richtung mit den Angaben des Kompasses in Uebereinstimmung zu halten. Man übte dieses Mittel schon lange, ehe man den eigentlichen Grund davon einsah, und Dechales berichtet darüber auf pag. 118 in Prop. XXV: D'où vient, que ceux qui navigent sur la Mediterranée, pour aller au Levant, doivent donner un quart de rumb à la gauche. Cette question est fort celebre à Marseille et on croit, qu'il est impossible de la resoudre. Elle pouvait passer pour difficile, quand la declinaison de l'aymant n'estoit pas connue; mais maintenant il est aisé d'y repondre, sçachant observer la declinaison de la boussole. Peschel geht also auch hier zu weit, wenn er sagt: "Da die Missweisung mit der Zeit wechselt und sogar ihre Zeichen sich verändern, also aus einer westlichen eine östliche werden kann, so liess sich mit Hülfe des Kompasses kein dauernd giltiges Bild unserer Erde entwerfen. Ihr Wert musste für einen Seemann ein sehr vergänglicher sein." (Vorwort zu Biancho's Atlas.) Trotz der Änderung der Missweisung haben die italienischen Seekarten Jahrhunderte lang benutzt werden können, und das mit Hülfe und auf Grund der missweisenden Loxodromen entworfene Bild des mittelländischen Meeres ist im grossen und ganzen nicht nur heute, sondern wird für alle Zeiten giltig bleiben. Verzerrt erscheinen sie nur dann, wenn man ihnen eine ihrem Bau geradezu widerstrebende Projektion, die cylindrische, aufzwingen will.

Wäre die Missweisung im mittelländischen Meere überall dieselbe gewesen, so hätten uns auch die missweisenden Kurse der Seefahrer unmittelbar eine Karte

in Mercators Projektion gegeben, wie es bei rechtweisenden Loxodromen notwendig geschehen muss. Um dies einzusehen, brauchen wir uns die Sache nur umgekehrt zu denken, und auf einer nach Mercators Projektion entworfenen Karte an den Knoten der Netzmaschen Kompassrosen mit beliebiger aber gleicher Missweisung einzuzeichnen. Die missweisenden Loxodromen werden dann ebenso geradlinig verlaufen wie die rechtweisenden und sich von diesen lediglich durch die Benennungen unterscheiden. Bei überall gleicher Missweisung würden wir also die italienischen Karten unmittelbar mit einem Mercatorschen Netze überziehen können, wenn wir nur die Meridiane und Breitenparallele gemäss der Missweisung auszögen. Wäre z. B. die Missweisung 2 Strich West, so müssten die Meridiane nach den Kompassstrichen NNO und SSW und die Breitenparallele OSO und WNW verlaufen. Jedem Orte würde danit seine richtige Breite und Länge gegeben werden. Da nun aber die Missweisung in Wirklichkeit örtlich verschieden ist, die wahren Meridiane also von den magnetischen unter verschiedenen Winkeln geschnitten werden, so müssen auch die missweisenden Loxodromen ihre Winkel gegen die wahren Meridiane um denselben Betrag ändern, um den sich die Missweisung ändert; sie können auf Projektionen, bei denen die Meridiane parallel mit einander laufen, wie dies bei allen cylindrischen der Fall ist, nicht mehr durch gerade, sondern nur durch krumme Linien dargestellt werden.

Es ist ein gänzliches Verkennen dieser Thatsachen, wenn Peschel in seiner Geschichte der Erdkunde (2. Aufl. S. 216) von unseren Karten behauptet: "Nicht bloss äusserlich fehlt den alten Seekarten jede Projektion, sondern sie verstatten auch keine Versuche, sie nachträglich mit einem Gradnetze zu versehen, es sei denn ein walzenförmiges." Gerade ein solches ist unmöglich; das einzige zulässige und der Wirklichkeit entsprechende ist ein konisches. In Bezug auf diesen Punkt hat selbst D'Avezac nicht klar gesehen, da er unsere Karten nur als Erstlinge der sogenannten "platten Karten" auffasst.



In der Fig. 4 sei PQ ein Breitenparallel, sodass alle Punkte auf demselben in der wahren loxodromischen Richtung Ost und West von einander liegen. Die kleinen Kreise sollen Kompassrosen und der Pfeil in jeder die Lage der

Magnetnadel andeuten, sodass die mittelste Kompassrose A auf der Linie ohne Missweisung liegt, von der aus nach Osten hin die östliche und nach Westen hin die westliche Missweisung zunimmt. In B sei die Missweisung 1 Strich und in C sei sie 2 Strich Öst. Steuert nun ein Schiff vom Abfahrtsorte A aus den Kompasskurs Ost, so wird es in immer südlichere Gegenden geraten und trotzdem werden ihm alle Punkte, die es berührt, von A aus in der Kompassrichtung Ost liegen; und steuert es entgegengesetzt vom Punkte C aus den Kompasskurs West, liegen; und steuert es entgegengesetzt vom Punkte C aus den Kompasskurs West, so wird es bis zum Punkte A in immer nördlichere Gegenden geraten, und trotzdem werden ihm alle Punkte, die es berührt, von C aus in der Kompassrichtung West liegen. Dadurch also dass der Kartograph die in Wirklichkeit gebogene Linie ABC in die gerade AQ ausstreckte und somit die südlicher gelegenen Punkte B und C hinaufrückte, mussten die auf dem Breitenparallele PQ gelegenen Orte um ebenso viel nach oben verschoben werden, sodass ihre Verbindungslinie pg auf der Karte in derselben Weise aufwärts gekrümmt wurde, wie der nach Ost gesteuerte Kompass-kurs in Wirklichkeit nach unten gekrümmt hätte erscheinen müssen. Hätte man von A aus einen Westkurs mit zunehmender westlicher Missweisung gesteuert, so würde sich nach dieser Seite hin ganz dasselbe ergeben haben, wie auf der Ostseite. Will man also die loxodromischen Karten mit einem Gradnetze überziehen, so ist das einzige, welches sich dazu eignet, ein solches in konischer Projektion. Man braucht nur den Versuch zu machen, um überrascht zu werden, wie genau sich dann die Lage aller Orte nach Breite und Länge einordnet. Von mathematischer Strenge kann dabei selbstverständlich nicht die Rede sein, sowohl wegen des unsymmetrischen Verlaufes der magnetischen Meridiane als auch wegen der nicht zu bestreitenden Ungenauigkeit der Schiffskurse. Aber ganz unberechtigt ist auch hier die apodiktische Behauptung Peschels: "es fehlt diesen Karten der wissenschaftliche Wert". Er steht da wieder mit sich selbst in Widerspruch, denn einige Zeilen vorher sagt er: "Auf diesen Karten der wissenschaftliche Wert". Karten sehen wir zum erstenmale unseren Weltteil sowie seine asiatischen und afrikanischen Vorlande wie von einem Spiegel wiedergegeben. Selbst bis auf geringfügige Gliederungen sind alle Teile dieses Festlandes scharf und wahr und vor allen Dingen in richtigen gegenseitigen Verhältnissen ausgedrückt. Man gewahrt

staunend, dass die alten Seefahrer die wahre Länge der grossen Achse des Mittelmeeres sehr genau gekannt haben, genauer als der grosse Mercator und seine Schule, genauer als alle späteren Geographen bis auf Delisle." Man kann geradezu sagen, dass die loxodromischen Karten das Höchste geleistet haben, was die Wissenschaft derzeit überhaupt leisten konnte, und wissenschaftlichen Wert kann ihnen nur der absprechen, der ihren Bau nicht verstanden hat. Dass die Ortsbestimmung mit Hülfe der Schiffskurse unsern jetzigen Anforderungen nicht entspricht, ist gewiss. Auch die Methode der Längenbestimmung durch Mondfinsternisse genügt uns nicht mehr, aber Ptolemäus musste sie anwenden, weil sie die einzige war, die ihm damals zur Verfügung stand, und keinem Astronomen wird es einfallen, dieser Methode, weil sie jetzt durch schärfere ersetzt ist, deshalb den wissenschaftlichen Wert abzusprechen.

Um alles, was im vorhergehenden über den Bau der italienischen Seekarten und ihre Projektion gesagt ist, in wenig Worte zusammenzusassen: Loxodrome nennen wir die Linie, von der die Meridiane unter gleichem Winkel geschnitten werden. Sind die Meridiane wahre, so erhalten wir eine rechtweisende, und sind die Meridiane magnetische, so erhalten wir eine missweisende Loxodrome. Die italienischen Seekarten sind nun dadurch entstanden, dass man die missweisenden Loxodromen als gerade Linien auszog; die Mercator'sche Projektion ist zu dem Zwecke ersonnen, dass man die rechtweisenden Loxodromen als gerade Linien ausziehen kann. Wenn Peschel meint, der Ausdruck loxodromische Karten sei für die italienischen Seekarten deshalb nicht geeignet, weil es sich bei diesen nicht um mathematische sondern um physische Linien, also um unsymmetrische Kurven handele, so hat dieser Einwand gerade so viel Berechtigung wie der, dass man nicht von magnetischen Meridianen sprechen dürse, weil auch sie nicht mathematische, sondern physische, also unsymmetrische Kurven seien. —

Ein Gradnetz findet sich auf den loxodromischen Karten nicht, weil es nicht vermisst wurde. Auch ohne dasselbe genügten sie der Schiffahrt auf dem mittelländischen Meere so vollständig, dass man auf astronomische Beobachtungen, und das konnten derzeit nur solche zu Breitenbestimmungen sein, Verzicht leisten durfte. Nonius in seinem Werke: De regulis et instrumentis spricht sich darüber so sachgemäss aus, dass seine Worte auch noch heute Geltung haben: Propter angustiam maris mediterranei et quia frequentes in eo fiunt navigationes, locorum invicem positiones et intercapedines exactae sunt exploratae atque compertae, adeo ut navigantibus non sit opus astrolabiis aut latitudinis cognitione. Quoniam enim omni die vel aliquam insulam vel continentem oculis cernunt navigantes, quo in loco sint facile possunt agnoscere. Superioribus etiam saeculis hispanicum mare, gallicum et germanicum id circo sine instrumentis astronomicis navigabatur. Dechales sagt auf pag. 178: Encore que j'aye navigé presque par toute la Mediterranée, je n'ay jamais vu, que les pilotes de Marseille prissent hauteur. D'Alembert berichtet in der Encyklopädie, dass ungraduierte loxodromische Karten noch zu seiner Zeit im mittelländischen Meere gebraucht wurden. Es heisst dort: Cartes composées par rhumbs et distances d. h. nach loxodromischen Richtungen und Entfernungen: Ce sont celles, où il n'y a ni meridiens ni parallèles, mais qui ne montrent la situation des lieux que par rhumbs et par l'echelle des milles. On s'en sert principalement en France et surtout dans la Méditerranée. Es wird das bis vor nicht langer Zeit geschehen sein, denn in der Zeitschrift für Astronomie IV. Band, 1817, erzählt Zach aus eigener Erfahrung: "Man beschifft im neunzehnten Jahrhundert das mittelländische Meer mit keinen anderen Hülfsmitteln als mit einem Schiffskompasse, einer Loggeleine und einer Sanduhr." Ich habe mich vergebens bemüht, festzustellen, wann die missweisenden loxodromischen Karten durch rechtweisende ersetzt sind, und ob jene überhaupt jemals im Drucke erschienen sind. Ein alter Steuermann hat mir ihr Vorhandensein versichert, es ist mir aber nicht gelungen, eine solche zu Gesicht zu bekommen. Wie dem aber auch sein mag, so viel ist aus den angeführten Belegstellen zu ersehen, dass Breitenbestimmungen zur See in den früheren Jahrhunderten auf dem Mittelmeere nicht angestellt sind. Sie wurden nicht allein nicht vermisst, sondern konnten bei dem eigentümlichen Bau der italienischen Karten nicht einmal Verwendung finden.

Das Bedürfnis graduierter Seekarten machte sich erst geltend, als man sich von den heimischen Gestaden trennen musste, um unbekannte Küsten zu erforschen, als die Schiffahrt die Schranken der Binnenmeere überschritt, um eine oceanische zu werden. Die Ueberlieferung bezeichnet den Prinzen Heinrich den Schiffer als denjenigen, dem wir die Einführung dieser Karten zu verdanken haben, und ich sehe nicht, mit welchem Rechte man das bestreiten will. Ich unterschreibe auch in Bezug auf diesen Punkt die Schlussworte H. R. Major's in seinem Prince Henry

the Navigator: If, from the pinnacle of our present knowledge, we mark on the world of waters those bright tracks which have led to the discovery of mighty continents, we shall find them all lead us back to that same inhospitable point of Sagres and to the motive which gave to it a royal inhabitant. Und wenn D'Avezac sagt: Il fallut une bien grande ignorance, ou un parti pris d'adulation bien éhonté pour faire honneur au prince Henri de Portugal au XV•siècle de l'invention de cette projection, la plus ancienne et la plus vulgaire de toutes, so gilt dies doch nur der Behauptung, dass Prinz Heinrich der Erfinder der platten Karten gewesen sei, und darin hat D'Avezac Recht. Es ist ja bekannt, dass schon Marinus von Tyrus die Karten mit geradlinigen Breitenparallelen und geradlinigen, unter einander parallelen Meridianen eingeführt hat, und dass die Karten Agathodaemons zu der Geographie des Ptolemäus nach dieser Projektion gezeichnet sind. Ich verstehe aber die Ueberlieferung dahin, dass erst Prinz Heinrich diese Projektion bei den Seekarten eingeführt hat, dass er es gewesen ist, der die loxodromischen ungraduierten Seekarten durch solche ersetzt hat, die nach der Breite graduiert waren. Und dafür sprechen folgende Thatsachen.

Nonius, ohne Frage der scharfsinnigste Mathematiker und Astronom seiner Zeit, ist im Jahre 1492 geboren, war also in der Lage, noch direkte mündliche Mitteilungen und Nachrichten aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zu erhalten. Er behandelte mit besonderer Vorliebe Fragen aus der Nautik und schrieb 1537 sein berühmtes Werk: Um tratado em defensam da carta da marear. Darin befindet sich nun nach der lateinischen Uebersetzung, die mir allein zur Verfügung steht, im Anschluss an die bereits oben angeführte Stelle die bestimmte Nachricht: Coeperunt nautae Lusitani locorum latitudines observare et in chartis annotare. Ebenso sagt Barros, dass die astronomische Breitenbestimmung zuerst in Portugal auf die Schiffahrt angewendet sei. Zur Zeit des Prinzen Heinrich sei bei Beginn der Entdeckungen noch alle Ortsbestimmung auf Grund der Tagfahrten geschehen, aber man habe bald eingesehen, dass diese Rechnung in Folge von Strömungen u. s. w. dem Irrtune ausgesetzt sei, während die Sonnenhöhe den zurückgelegten Weg ganz richtig angebe. Diese Kunst habe einfach begonnen, sei aber dann unter dem Könige Johann II. zu ihrer damaligen Vollkommenheit ausgebildet. Gerade für die Schiffahrt der Portugiesen ist die Bemerkung von Barros zutreffend, denn dieselbe bewegte sich fast genau in der Richtung von Nord nach Süd, sodass man die afrikanische Küste am besten nach Sonnenhöhen aufnehmen konnte. Wollte man also die Entdeckungen in die Karte eintragen, so musste diese eine Graduierung nach der Breite haben. In der Geschichte der Erdkunde nehmen die Entdeckungsreisen, die doch

besser für sich allein behandelt würden, einen so grossen Raum ein, dass die Geschichte der Geographie als Wissenschaft dabei mehr, als geschehen sollte, in den Hintergrund tritt. Es wäre wohl an der Zeit, auch die letztere einmal gründlich in Angriff zu nehmen, damit Fragen gelöst werden, die bis jetzt ganz übersehen sind. So z. B. ist es nötig, dass einmal mit philologischer Akribie die Geschichte und Bedeutung mancher technischen Ausdrücke festgestellt wird, über die noch eine grosse Unklarheit herrscht. Man hat so oft die Worte von Raimundus Lullius angefahrt: Marinarii quomodo mensurant milliaria in mari?... Et ad hoc instrumentum habent, chartam, compassum acum et stellam maris; aber nie untersucht, wie ein jedes derselben zu verstehen ist. Freilich müsste wohl die Vorfrage beantwortet werden, ob R. Lullius, der sich sonst eben nicht mit nautischen Dingen vertraut zeigt, als Gewährsmann angesehen werden darf. Ich will aber darauf nicht eingehen und ihn als solchen gelten lassen. Da sagt nun D'Avezac: Raimond Lulle nous montre les pilotes du XIII. siècle habiles à se servir d'instruments, de cartes, de portulans, de l'aiguille et du compas de mer. Über die beiden letzten Worte wird eine Meinungsverschiedenheit wohl nicht bestehen, obgleich man ja auch unter stella maris den Nordstern verstehen könnte. Dagegen sind carta und compassus einer verschiedenen Auslegung fähig. Bei dem letzteren Worte ist D'Avezac nicht nur durch die folgenden acus et stella maris, sondern auch durch seine gründlichen Kenntnisse vor dem komischen Missverständnisse geschützt worden, dem Doppelmayr, Ghillany und Peschel verfallen sind, wenn sie erzählen, im Anfange des 16. Jahrhunderts seien die Kompassmacher in Nurnberg so zahlreich gewesen, dass sie eine eigene Zunst gebildet hätten, wobei sich Ghillany sogar zu der Behauptung versteigt, dass es derzeit einzig und allein in Nürnberg Kompassmacher gegeben habe! Compassus heisst im mittelalterlichen Latein ein Zirkel, und diese angeblichen Kompassmacher waren nichts anders als das, was wir noch heute Zirkelschmiede nennen, deren Gewerbe in Nürnberg allerdings Jahrhunderte hindurch geblüht hat. D'Avezac aber fast compassus in seiner abgeleiteten Bedeutung auf als Richtschnur oder auch als Innbegriff nautischer Regeln und Vorschriften und kommt so zu der Bedeutung: Portulan. Das wäre immerhin zulässig, um so mehr, da wir einen solchen.

unter dieser Bezeichnung haben, nämlich den von Pagnini veröffentlichten Compasso a navicare des Giovanni da Uzzano vom Jahre 1442. Trotzdem möchte ich der am nächsten liegenden Uebersetzung: Zirkel den Vorzug geben, da das wichtige Werkzeug des Seemanns von Lullius schwerlich übergangen und auch wohl nicht mit dem allgemeinen Ausdruck instrumentum bezeichnet sein wird. Andererseits ist hervorzuheben, dass D'Avezac nicht in den Fehler verfällt, Portulan als eine Kartensammlung aufzufassen, eine Bedeutung die das Wort von Hause aus gar nicht gehabt hat. Ein Portulan war nichts anderes als ein Hafenweiser, ein Kursbuch, ein Seebuch oder das, was wir heute eine Segelanweisung nennen. Wenn jetzt eine Sammlung mittelalterlicher Karten gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet wird, so kann man nur wünschen, dass unsere Historiographen etwas mehr Wert auf die eigentliche Bedeutung technischer Ausdrücke legen möchten. Vollständig unbekannt aber scheinen sie mit der Geschichte des Wortes "Karte" zu sein. Ganz allgemein, denn mir ist nie eine andere Ansicht begegnet, ist die Meinung verbreitet, als ob unter einer carta de marear d. h. einer Seekarte eine Zeichnung, ein Kartenbild in dem Sinne zu verstehen sei, den wir jetzt damit verbinden. Dem ist aber keineswegs so. Im 16. Jahrhundert erschienen in den Niederlanden, den Hansestädten, Kopenhagen wiederholte Auflagen eines Buches, welches den Titel trägt: "Seekarte, Ost und West zu segeln, darin jeder Kurs auf das seine gestellt (d. h. in seiner richtigen Lage angegeben) ist." Man würde nun sehr irren, wenn man hier ein Kartenbild zu finden glaubte. Ausser einigen wenigen in den Text gedruckten Skizzen von Seezeichen u. dgl. bietet das Buch nichts anderes als eine Sammlung von Kursen swischen Küstenplätzen mit Angebe der Hechversserstände der und Distanzen zwischen Küstenplätzen mit Angabe der Hochwasserstände, der Gezeitströmungen u. s. w. Man glaubte die Entstehung des Buches nach einem bestimmten Orte verlegen zu müssen und da man wusste, dass es sehr alt sei, so verfiel man auf den bereits sagenhaften hansischen Hafenort Wisby. Die "Seekarte von Wisby" war bei den Seeleuten des Nordens ein berühmtes, hochgeschätztes Werk, gab aber schon damals zu denselben Misverständnissen Veranlassung, wie wir solchen heute begegnen. So erzählt Petr. Bertius in seinen Tabb. geographicarum libri V. Amsterodami 1600, auf pag. 431 bei der Beschreibung Gothlands von der Stadt Wisby: Constat in ista urbe primum tabulas hydrographicas diligenti nautarum observatione adnotatas esse. Der Titel "Seekarte von Wisby" hat ihn zu der Meinung veranlasst, es seien im Buche, das ihm offenbar nicht vorgelegen hat, tabulae d. h. eigentliche Kartenbilder enthalten. Wenn nun auch der Gedanke, die Entstehung des Buches einem bestimmten Orte zuzuweisen, nicht unberechtigt ist, so liegt eine zwingende Natwendigkeit des nicht vor. Die Stücke aus denen es besteht zwingende Notwendigkeit dafür doch nicht vor. Die Stücke, aus denen es besteht, können an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit gesammelt sein. Schon früh bestanden in den namhafteren Seestädten Hafenmeister, die für den eigenen Hafen und die nächstgelegenen Küstenplätze Segelanweisungen ansertigten, die dann von den fremden Schiffern in die Heimat mitgenommnn und dort mit anderen zusammengestellt wurden. Eine solche handschriftliche Sammlung befindet sich z. B. auf der Commerzbibliothek in Hamburg und ist von Koppmann unter dem Titel "Seebuch", Bremen 1876, herausgegeben. Es ist ein eigentlicher Portulan und für Jeden, der sich mit der Geschichte der Nautik beschäftigt, von hohem Interesse; in der Einleitung S. VI ff. findet man bibliographische Nachrichten über die bis jetzt bekannten niederdeutschen Ausgaben der Seekarte, die aber in Bezug auf die niederländischen und dänischen vervollständigt werden müssten. Koppmann glaubt, dass die von ihm herausgegebenen Segelanweisungen in Brügge entstanden seien. Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschliessen. Eben weil von einer hydrographischen Thätigkeit in den Hansestädten nichts bekannt war, verfiel man ja auf das berühmte Wisby. Und gerade der von Koppmann angeführte Grund, dass sich die ältesten und wichtigsten Bestandteile des Buches auf die Küsten von Gibraltar bis nach dem Zwin in Flandern beziehen, dass aber gerade die Küste fehlt, welche für die hansische Schiffahrt die allergrösste Bedeutung hatte, die Küste von Norwegen, lassen mich vermuten, dass wir auch hier den Venetianern begegnen, die seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts einen so lebhaften Verkehr mit Flandern unterhielten. Der erste Druck eines Portulans erschien zu Venedig i. J. 1490, und nach den Mitteilungen von Zurla und nach dem kurzen Auszuge, den die Studj bibliografici e biografici, Roma 1876, davon geben, muss ich schliessen, dass unsere niederdeutsche "Seekarte" im wesentlichen denselben Inhalt bietet, wie jener von den venetianischen Hydrographen gesammelte Portulan. Auch die französischen routiers und die englischen rutters, die im 16. Jahrhundert erschienen, scheinen mir aus derselben venetianischen Quelle zu fliessen. Ich will auf diese interessante Frage hier nicht weiter eingehen; erledigt werden kann sie auch nur von dem, dem so reiche literarische Hulfsmittel zu Gebote stehen, wie sie z. B. das British Museum bietet. Aber die italienische geographische

Gesellschaft wurde sich um die Geschichte der Nautik ein grosses Verdienst erwerben und zugleich der Ehre des Vaterlandes dienen, wenn sie von dem ersten gedruckten Seebuche, welches ja keinen grossen Umfang hat, einen neuen Abdruck mit den nötigen Erläuterungen veranstalten wollte. — Woher stammt nun aber das Wort "Seekarte" in seiner Bedeutung von Segelanweisung oder Kursbuch? Ich bin überzeugt, dass der Ausdruck nichts anderes ist als die Übersetzung des alten, sowohl portugiesischen als spanischen: carta de marear, d. h. Buch zur Schiffsführung. Higiπλους, σταδιαςμος, itinerarium, portolano, carta de marear oder de navegar, Seekarte bedeutete ursprünglich ein und dasselbe, ein Reisebuch und nicht ein Kartenbild. Was wir jetzt als solches bezeichnen hiess πίνας bei den Griechen, tabula bei den Römern und mappa mundi im späteren Latein. Die romanischen Sprachen haben ausser den beiden letzten dann noch disegno, figura, pintura, padron u. a. In Deutschland hiessen noch bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts die Landkarten Landtafeln, so z. B. bei Schickard und Kepler. Das französische Wort carte ist für diese Sprache eigentlich ein Fremdwort, das organisch aus dem lateinischen gebildete ist charte. Das portugiesische und spanische Wort carta aber deckt sich genau mit dem lateinischen charta und hat wie dies die Bedeutung Schriftstück, Urkunde, Zeugnis, Brief, Bericht u. s. w. Man ist viel zu voreilig gewesen, wenn man bei Schriftstellern des Mittelalters überall da, wo man das Wort carta oder carta de marear oder carta de navegar fand, ein Kartenbild darunter verstand, so z. B. in der Stelle, die Humboldt (Krit. Unters. II, 239) nach Cladera aus Raymundo Lullio anführt, wonach sich die Majorcaner und Catalonier schon lange vor dem J. 1286 der cartas de marear bedient hatten. Man hätte sich wohl sagen können, dass wenigstens so kostbare mühevolle Gemälde wie die italienischen Seekarten, trotzdem diese uns in ziemlich grosser Zahl erhalten sind, den Seefahrern im allgemeinen nicht zugänglich gewesen sein können, und dass es deshalb schon an und für sich unglaublich erscheint, dass die Vorschrift des arragonischen Hofes, die Humboldt (Krit. Unters. II, 240) nach Salazar mitteilt, wonach jede Galeere nicht bloss mit einer, sondern mit zwei "Seekarten" versehen sein sollte, sich auf zwei solche Gemälde bezogen hat, dass dagegen Segelanweisungen, wie sie in der oben erwähnten "Seekarte" vorliegen, sehr leicht handschriftliche Verbreitung finden konnten, dass überhaupt handschriftliche Mitteilungen und Angaben über Kurse und Distanzen den Kartenbildern vorangehen mussten, weil diese ja auf jenen beruhten. Man hätte sich wohl fragen können, wie denn der italienische portolano, der sich doch sicher, so gut wie bei den nordischen, auch bei den portugiesischen und spanischen Seefahrern vorfand, von diesen in ihrer Sprache, die das Wort portolano nicht kennt, genannt sein könne. Als Prinz Heinrich die Seefahrtschule in Sagres gründete, liess er den Mestre Jacome von Majorca kommen, um die Seeleute im hacer cartas de marear zu unterweisen. Worin konnte dieser Unterricht denn wohl zunächst anders bestehen, als in dem, was wir oben als la suma de marteloio, das Koppeln der Kurse, die Rechnung mit Koordinaten kennen gelernt haben? Man versetze sich doch nur in den damaligen Zustand der Schiffahrt. Wenn man vom Kap Finisterre nach Kap Lizard segelte und die Richtung auch ungefähr kannte, so war es doch nur ein höchst seltener Fall, dass man dem Kap, wie der Seemann sagt, gerade auf den Kopf lief d. h. auf schnurgeradem Wege dahin gelangte; jenachdem der Wind sich änderte, musste sin Tiekrankkung eingeschlagen werden. ein Zickzackkurs eingeschlagen werden. Da galt es nun, aus diesem, sei es mit Hülfe der toleta de marteloio oder eines graphischen Verfahrens, den direkten Kurs und die direkte Distanz abzuleiten, jeden Kurs auf das seine zu stellen, wie es in der niederdeutschen Seekarte heisst. Dies Verfahren der Ortsbestimmung, das einzige, welches damals zur Verfügung stand, musste jeder Kartenzeichnung vorhergehen, und dies Verfahren war es, worin der Steuermann Unterweisung bedurfte. War nur einmal erst das Buch, die carta, angefertigt, so liess sich danach das Bild mit leichter Mühre entwerfen. Hiernach wird nun auch die Stelle in der Einleitung zu Columbus. Togebushe deutlich die so of angeschut ist abne dess men sieh um den Columbus' Tagebuche deutlich, die so oft angeführt ist, ohne dass man sich um den eigentlichen Sinn der Worte bekummert hat (Navarrete Coleccion I pag. 155. 2. Ed.): Tambien, Señores Prínzipes, allende de escribir cada noche lo que el dia pasare, y el dia lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras del mar Océano en sus propios lugares debajo su viento; y mas, componer un libro, y poner todo por el semejante por pintura, por latitud del equinocial y longitud del Occidente. Ausserdem dass Columbia en genaues Tagebuch über die Vorfälle an Bord und über die gesegelten Kurse und Distanzen führen will, beabsichtigt er, aus den im Tagebuch angegebenen Kreuz- und Querfahrten ein neues Seebuch zusammenzustellen, worin alle Küsten und Inseln des Oceans nach ihrer gegenseitigen Lage (Columbus brauchte hier sein italienisches vento für das spanische rombo, Strich) bestimmt sind, damit man wisse wie man von Palos oder Gomera nach Indien und hier wieder von dem einen nach dem anderen Orte auf direktem Wege gelange. Ja er will zu dem auch einen Atlas (libro) anfertigen, in dem dasselbe, was im Seebuche, der carta, enthalten ist, durch Zeichnung (por pintura) dargestellt wird und zwar in einem Netze von Meridianen und Breitenparallelen. Hier wird also noch die ungemalte Seekarte der gemalten gegenübergestellt. Wann mag doch das Wort carta für Bild in die italienische Sprache eingeführt sein? Wenn in dem Gedichte von Dati aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, welches die Studj bibliogr. e biogr. mitteilen, der vierte Vers mit der Überschrift lautet:

La Carta

E con la carta, dove son segnati I venti è porti e tutta la marina, Vanno per mar mercatanti e pirati Que' per guadagno è questi per rapina,

so kann hier carta ebenso gut ein itinerarium scriptum als ein itinerarium pictum bedeuten. Es wäre sehr zu wünschen, dass philologisch gebildete Geographen in Italien einmal dieser interessanten Frage näher treten möchten, die ich hier nur habe anregen wollen, da mir zur endgültigen Entscheidung die literarischen Hülfsmittel fehlen. Den ersten zweifellosen Nachweis, dass carta für Karte im jetzigen Sinne gebraucht wird, finde ich in dem Briefe Toscanelli's an den Canonicus Martinez in Lissabon, sodass wir auch hier nach Portugal verwiesen werden. Er schreibt diesem, dass man den westlichen Weg nach Indien am besten mit dem Globus in der Hand zeigen, dass man ihn aber auch in derselben Weise verdeutlichen könne, per quam cartae navigationis fiunt, wie es im lateinischen von Harrisse bekannt gemachten Urtexte lautet. Da er dem Martinez eine nach geradlinigen Meridianen und Breitenparallelen graduierte Karte schickt, so kann er nicht die ungraduierten italienischen, sondern nur die graduierten portugiesischen Seekarten im Auge haben. Gestattete es der Raum, so möchte ich hier noch andere Stellen aus der Literatur des Zeitalters der Entdeckungen heranziehen, so namentlich die aus dem Petrus Martyr, wo er von der carta marina a Portugallensibus depicta spricht. Ich muss dies auf eine andere Gelegenheit versparen und will hier nur bemerken, dass meine, freilich noch nicht abgeschlossenen Forschungen mich glauben lassen, dass wir das Wort Karte den Portugiesen verdanken, dass es von diesen dann bald zu den Spaniern gekommen ist, so dass es bei den Verhandlungen zwischen Spanien und Portugal auf der Junta von Badajoz i. J. 1524 schon ausschliesslich in seinem jetzigen Sinne gebraucht wird, und dass es dann später auch bei den übrigen Völkern Eingang gefunden hat. Ortelius giebt in seinem Theatrum auf 4 Folioseiten ein Verzeichnis sämtlicher Karten, die zu seiner Kunde gekommen sind, aber nur bei zwei Kartographen findet sich der Ausdruck carta; bei allen andern ist es eine tabula, ein typus, eine descriptio. Und die eine carta führt uns wieder auf die carta marina Portugallensium, die aus dem Kreise der Geographen von St. Dié und Straszburg hervorging. In deutscher Sprache findet sich das Wort zum ersten Male in der: Uslegung der Meerkarte von L. Fries, Strassburg 1530, die sich ebenfalls auf die eben erwähnte carta bezieht. Mercator nannte noch seine erste wahre Seekarte Descriptio orbis. In England finde ich das Wort carta zum ersten Mal gebraucht von Michael Lok, 1582. Als dann aber Luc. Jansz. Waghenaar seine berühmten Atlanten, den Spiegel der Seefahrt 1584 und den Thresoor der Seefahrt 1592 veröffentlichte, die so epochemachend waren, dass man ein Jahrhundert hindurch einen Seeatlas in England einen Waggoner und in Frankreich einen Charretier nannte, da bürgerte sich der Ausdruck Karte alsbald allgemein ein. Von da an kam es auch in England, so weit ich sehe, in Gebrauch, die charts als Seekarten von den maps, den Landkarten, zu unterscheiden. Waghenaar selbst aber stellte noch die beiden Bedeutungen von Karte als Bild und Buch einander gegenüber; jene hiess "Passkarte", weil man darauf mit dem Zirkel (niederd. Passer von compassus) arbeiten konnte, diese "Lesekarte", weil sie nur ein Buch zum Lesen, die ursprüngliche carta de marear, eine Segelanweisung war. Wenn ich mich bei der Geschichte des Wortes Karte etwas länger aufgehalten habe, so ist es in dem Glauben geschehen, dass sie den, der sich mit dem Zeitalter der Entdeckungen beschäftigt, vor leicht möglichen Missverständnissen behüten wird.

Am Ende des 15. Jahrhunderts hatte man also zwei Arten von Seekarten, die

Am Ende des 15. Jahrhunderts hatte man also zwei Arten von Seekarten, die italienischen des mittelländischen Meeres nach missweisenden Loxodromen gezeichnet, die ein konisches Gradnetz erfordert haben würden, und die portugiesischen des Oceans, nach geradlinigen Meridianen und Breitenparallelen graduiert, also nach cylindrischer Projektion entworfen und später platte Karten genannt, da sie auf die Rundung der Erde keine oder nur teilweise Rücksicht nahmen. Es musste Verwirrung eintreten, als man beide Arten ohne Verständnis ihres eigentümlichen

Baues in Verbindung brachte. Man beging denselben Irrtum, dem auch D'Avezaç und Peschel verfallen sind, man hielt die loxodromischen Karten für platte Karten und glaubte, man dürfe die cylindrische Projektion mit geradlinigen Breitenparallelen auf sie anwenden. Da in diesem Falle allen Orten, welche auf dem Kartenbilde in gleichem Abstande vom Ober- und Unterrande lagen, dieselbe Breite zukommen musste, so zog man geradlinige Breitenparallele durch die loxodromischen Karten, und war nun nicht wenig erstaunt, dass dadurch die östlicher gelegenen Orte auf höhere Breite verschoben wurden. Nonius berichtet über diese Verbindung der portugiesischen mit den italienischen Seekarten: Cum igitur vellent Mediterraneum cum Oceano componere, ut una cohaererent, altiorem forte situm sortitum est, quam debuerat. Alexandria enim, in qua Ptolemaeus tam multas fecit astrorum observationes, latitudinem habens graduum 30 cum min. 58, ponitur in marina charta sub latitudine graduum 36. Rhodi latitudo gradus tantum habet 36, sed ponitur in eadem charta graduum 42. Romae latitudo gradus fere 42 comprehendit, in eadem tamen reperitur graduum 46 etc. Und wie im mittelländischen Meere die nach Osten zunehmende östliche Missweisung, so wirkte im atlantischen Oceane die nach Westen zunehmende westliche Missweisung. Auch die ersten Karten im Zeitalter der Entdeckungen mussten lediglich nach missweisenden Loxodromen gezeichnet werden, da eine andere Grundlage nicht vorhanden war. Im Tagebuche des Columbus findet sich während der ganzen Fahrt über den Ocean auch nicht eine einzige Breitenbestimmung, und die, welche er in Westindien angestellt haben will, sind so ungeheuerlich, dass sie schon seinerzeit Verdacht erregten; er giebt z. B. an der Küste von Cuba eine Breite von 42° statt 21°. Es lässt sich nun einmal nicht abstreiten, dass Columbus einen sehr geringen Grad wissenschaftlich-nautischer Kenntnisse besass. Er war trotz allen Drängens seiner Herrscher nicht im Stande, sein Versprechen zu erfüllen, die "Lesekarte", carta de marear und die graduierte "Passkarte", pintura, einzuschicken, sodass diese ihm endlich raten mussten (Navarrete Col. II Nr. 71), auf die zweite Reise doch einen tüchtigen Astronomen mitzunehmen. Ich will nicht unterlassen hier zu erwähnen, dass die Behauptung Navarrete's, Columbus habe mit Quadranten beobachtet, auf denen man die doppelte Höhe abgelesen habe, rein aus der Luft gegriffen ist. Von solchen Instrumenten ist gar nichts bekannt. Da wir nicht die eigenen Worte des Admirals sondern nur die Mitteilungen des Las Casas haben, die in Auszügen und Umschreibungen bestehen, so müssen wir uns auf Missverständnisse des geistlichen Herrn gefasst machen, und ich habe allen Grund zu vermuten, dass er bei den Breitenbestimmungen die Worte por el cuadrante in dem guten Glauben eingeschoben hat, dass sie mit diesem Instrumente gemacht seien, während es doch nach der Angabe des Tagebuches vom 13. Dezember klar vorzuliegen scheint, dass Columbus die Breite aus der Dauer des Tages abgeleitet hat. Tomó aquí el Almirante experiencia de qué horas era el dia y el noche, y de sol á sol; halló que pasaron 20 ampolletas que son de á media hora, aunque dice que alli puede haber defecto porque ó no la vuelven tan presto ó deja de pasar algo. Er bestimmt danach die Breite, die 20 Grad beträgt, zu 34°. Für diese Breite und eine sädliche Abweichung der Sonne von 23½° beträgt allerdings die Tageslänge 10 Stunden oder 20 ampolletas. Es ist begreiflich, dass bei der Unzuverlässigkeit der Sanduhren die allergrössten Es begreiflich, dass bei der Unzuverlässigkeit der Sanduhren die allergrössten Fehler begangen werden mussten. Gelegentlich der Breitenbestimmungen im Zeitalter der Entdeckungen will ich auch erwähnen, dass Humboldt (Krit. Unters. II 387) bei Besprechung der von Trithemius angekauften Karte, offenbar der carta marina Portugallensium, in quam Americus Vesputius manum imposuisse dicitur, ein Versehen begeht, indem er bei den Worten "versus meridiem ad parallelum ferme decimum", glaubt eine nördliche Breite und zwar die Küste von Paria (10° N) vermuten zu müssen, "denn wenn von einer südlichen Breite die Rede wäre, so müsste Trithemius sich auf den dritten Brief des Vespucci bezogen und 52° angegeben haben." Abgesehen davon, dass die letztere Behauptung auch einer Berichtigung bedarf, so ist es Humboldt im Augenblick nicht gegenwärtig gewesen, dass Trithemius hier offenbar den Ausdruck Parallel im Ptolemäischen Sinne als Begrenzung der Klimate gebraucht, und dass nach Geogr. I, 23 der zehnte Parallel die Breite von 36° 30' hatte. Damit stimmt dann nicht nur die carta marina Portugallensium, sondern auch die auf ihr beruhende Karte von Ruysch im Ptolemäus von 1508. Beide geben die aufgeschlossene Küste des südamerikanischen Kontinents ad parallelum ferme decimum. Wenn wir eine Geschichte der wissenschaftlichen Geographie hätten, so könnten solche Versehen nicht vorkommen, aber eine solche soll immer noch geschrieben werden.

Um aber wieder auf die loxodromischen Karten zurückzukommen, so ist gerade die carta marina eine solche, bei der das oben von Nonius für das mittelländische Meer gesagte auch für das westindische gilt: altiorem forte situm sortitum

est, quam debuerat. Cuba liegt darin auf einer noch höheren Breite als die Strasse von Gibraltar. Es ist nicht Schuld der Portugiesen, die längst gewohnt waren, astronomische Ortsbestimmungen mit Hülfe von Quadranten und Astrolabien zu machen, dass der westindische Teil der Karte so mangelhaft ausgefallen ist. Sie waren für diesen auf spanische Quellen angewiesen und die von Humboldt so oft angezogene Karte von Juan de la Cosa, die vielleicht der carta marina als Vorlage gedient hat, zeigt dieselbe Verschiebung. Es ist mir doch ein Rätsel, wie Humboldt auf diese Karte ein so grosses Gewicht hat legen können, dass er immer und immer wieder darauf zurückkommt, und von der Idelerschen Übersetzung der Kritischen Untersuchungen mit Erbitterung sagen mag, er kenne sie nicht, weil sie nicht diese Karte gebracht habe, während doch die Übersetzung nicht nur wegen der Zusätze Idelers sondern namentlich auch wegen des vortrefflichen Registers von Müller unläugbare Vorzüge vor dem Originale hat. Sachkenner urteilen darüber eben anders als Humboldt. Becher in seinem ausgezeichneten Werke: The landfall of Columbus nennt es: a document, that is not worthy to be called a chart; a document as unworthy of being consulted in an inquiry into critical geography, as could well be found. It is the clumsy production of an illiterate seaman, showing islands and coasts huddled together in happy confusion. Even the islands of San Domingo and Cuba are placed to the Northward of the tropic, making the northern shore of the latter 5° wrong in latitude, besides other faults too numerous to notice. It is not deserving of attention even as a drawing. Das Urteil ist doch wohl zu wegwerfend. Der Grundfehler der Karte ist nicht in der Zeichnung zu suchen, die nach den damals zu Gebote stehenden Hülfsmitteln, den von den Seefahrern mitgeteilten Kursen und Distanzen, gewiss mit aller Sorgfalt entworfen ist. Juan de la Cosa gebot nicht über ein so reiches Beobachtungsmaterial, wie es den venetianischen Kartographen aus Jahrhunderten zur Verfügung st

Als auch schon genauere Breitenbestimmungen vorlagen, blieben die Kartographen noch immer dabei, ihre Bilder nach den missweisenden Loxodromen zu entwerfen, sahen sich nun aber genötigt, für die Gegenden, wo wegen des grossen Betrages der Missweisung die Breitenverschiebung zu augenfällig wurde, wie an den Ostküsten Nordamerika's, eine besondere Breitenscale an die Küste zu legen. Der erste, der klare Einsicht in den Bau der loxodromischen Karten hatte, war der grosse Mercator, der in seinem Briefe an Granvella (vgl. meinen Vortrag: Gerhard Kremer, genannt Mercator, der deutsche Geograph, Duisburg, 2. Ausg. 1878) darlegt, wie auf den nach den Schiffskursen gezeichneten Karten durch die nach Osten zunehmende östliche und die nach Westen zunehmende westliche Missweisung die Küsten des östlichen Mittelmeeres und des westlichen atlantischen Oceans auf der Zeichnung gegen die in der Mitte zwischen ihnen liegenden Orte in die Höhe geschoben wurden. Er sagt in seinem Briefe: "dass sich diese meine Auffassung so verhält, dafür liefert ein Zeugnis jene Karte von Canada, die ich Ew. Hochwürden vorgelegt habe. Denn da der Hydrograph Canada nach den Schiffskursen der von Europa dahin gemachten Fahrten gezeichnet und die Breitengrade in der Nähe Europa's, so wie es sich gehört, niedergelegt hatte, sah er sich genötigt, für Kanada eine andere Breitenscale anzuwenden, weil die Abweichung der Magnetnadel von Nord nach West die Breiten erfahrungsmässig erhöht, so dass er sich gezwungen sah, die Zahlen der Breitengrade weiter nach Norden hinaufzuschieben." Aehnlich spricht sich der scharfsinnige Edward Wright in der Vorrede zu seinen: Certain Errors in Navigation 1599 aus: Much confusion must needs follow when the Chart is made according to the direction shewed by the points of the Compasse without abatement or allowance answerable to the variation in every place. This may especially be seen in those places, where the variation is greatest, as upon the coast of Florida, Nova Francia and Newfoundland where some also seeking to av

und zwar die von Pedro Reinel, die Kunstmann in dem Atlas zur Geschichte der Entdeckung Amerika's herausgegeben hat. Da liegt an der Küste Neufundlands die zweite Breitenscale und zwar in der richtigen Einsicht, dass zur missweisenden loxodromischen Karte ein konisches Gradnetz gehört, convergierend zum mittleren Meridian der Karte. Kohl in seiner History of the discovery of Maine, Portland 1869, giebt einen Abdruck in verkleinertem Massstabe, hat aber die Bedeutung dieser Scale und die Wichtigkeit ihrer Lage gerade an ihrem Orte nicht verstanden, da er sie eine ganze Strecke nach Osten verschiebt. Er sagt dann in seinen Bemer-kungen zu der Karte: There is one indication of latitude along a perpendicular line, running across the entire sheet of the chart; and another indication along an oblique or transverse line, which is shorter, and runs along the shores of Northern America. Along the perpendicular line Cape Race has the latitude of 50 ½° N. Along the oblique line it has the latitude of 47° N. This latter is nearer the truth. Sonderbare Aeusserung! Man könnte, die Karte Europa's vor Augen, das fast ausnahmslos nach konischer Projektion entworfen ist, ebenso gut sagen: Nach dem Meridian durch Grönland liegt dessen Südspitze auf 60° N, aber nach dem Meridiane in der Mitte der Karte weit höher als 70° N. Können sich denn unsere geographischen Literaten nicht von dem Irrtume losmachen, der im Kindesalter der Kartographie verzeihlich war, dass auf einem Kartenblatte ohne Gradeatz allemal des mehr oben eder unten eine nördlichere oder gradlichere Breite, und des mehr das mehr oben oder unten eine nördlichere oder südlichere Breite, und das mehr rechts oder links eine östlichere oder westlichere Länge anzeigen soll? Eben diesen Fehler begeht Peschel, wenn er von der Karte Biancho's sagt: "Auf dem europäischen übersichtsblatte (Taf. VIII) geht die ostwestliche Richtungslinie durch die Mündung des Tejo hart an Lissabon vorbei und berührt in Syrien St. Jean d'Acre. Es liegt aber: Lissabon auf 38° 41' N

auf 32° 52' N. Acca

Unsere Karte lässt also zwei Orte ostwestlich oder nahezu unter demselben Parallele (!) liegen, deren Polhöhe um 5° 49' verschieden ist. Dieser Fehler ist nicht etwa zufällig, sondern zieht sich beharrlich durch alle Bilder. Die grosse Achse des Mittelmeeres ist nämlich verbogen, so dass die Mündung des Nils hinaufrückt bis zur Meerenge von Gibraltar." Hätte man ihm eine Karte Europa's vorgelegt, auf der das konische Gradnetz ausgelöscht wäre, so hätte er dem entsprechend sagen müssen: "Die grosse Achse des Mittelmeeres ist an der rechten und linken Seite nach aufwärts verbogen und so kommt es, dass Lissabon 2° nördlicher als Neapel liegt, während es 2° südlicher liegen sollte." Man hat den italienischen Seekarten solche Fehler untergeschoben, weil man ihre, ihnen eigentümliche Projektion nicht verstanden und ihnen ein Netz von geradlinigen Parallelen hat aufzwingen wollen. Im Uebrigen bedarf es wohl nicht einer besonderen Erwähnung, dass es den alten Kartographen sicher nicht gelungen wäre, durch Niederlegung der missweisenden Loxodromen so treue Bilder zu entwerfen, wenn ihnen nicht der gleichmässige Verlauf der Isogonen sowohl im Mittelländischen wie im Westindischen Meere zu Hülfe gekommen wäre.

### Besprechungen.

Europäische Staatenkunde. Mit Benutzung der hinterlassenen Manuskripte Oskar Peschels nach Originalquellen bearbeitet von O. Krümmel. Bd. I. Abt. I. Allgemeiner Teil. Das Russische Reich. Skandinavien. Dänemark. Das Britische Reich. Leipzig 1880. XIX und 425 S. 9 Mark. 1)

Einem Werke gegenüber, das den geseierten Namen eines Oskar Peschel auf dem Titel trägt, kann sich die Kritik nicht sofort auf den objektiven Standpunkt stellen, von dem aus man lediglich den Inhalt des fraglichen Buches beurteilt; sie muss sich vielmehr mit den Beziehungen des Werkes zu dem gesamten wissenschaftlichen Schassen des Urhebers beschäftigen. Denn wie es allen bedeutenden Männern ergeht, die einer Wissenschaft scheinbar oder wirklich neue Bahnen eröffnet haben, so auch

<sup>1)</sup> Der Herausgeber dieser Zeitschrift stimmt mit der nachfolgenden Beurteilung der von Krümmel bearbeiteten Peschel'schen Staatenkunde keines wegs in allen Stücken überein (so z. B. glaubt er namentlich den Krümmel'schen Untersuchungen über Verhältnisse der Bevölkerungsdichtigkeit einen bedeutend höheren Wert beilegen zu müssen, als Prof. Wagner zu thun scheint). Im Interesse der von unserer Zeitschrift als eines ihrer wichtigsten Ziele angestrebten Pflege einer absolut unparteilischen Kritik erschlen jedoch die Aufnahme der Besprechung selbstverständlich, Anm. d. Red.

Peschel. Der Periode des Staunens folgt das Stadium der Kritik ihrer Leistungen. Es ist bekannt, dass Peschel trotz des allgemein und tief betrauerten Schicksals, das ihn frühzeitig und mitten im regsten Schaffen ins Grab sinken liess, vor andern Gelehrten das Glück vorausgehabt hat, eine Reihe begeisterter Verehrer und Schüler zu hinterlassen, deren vereinten Kräften es mit Leichtigkeit gelang, seinen wohlbegründeten Ruf nun auch aus weiteste zu verbreiten, seinen Namen zu einem der gefeiertsten zu machen. Seine Werke gehörten bald zu den allergelesensten der geographischen Literatur. Jahre hindurch, und vielleicht bis heute, überstrahlte sein Name im grossen Publikum, wie unter einem beträchtlichen Teile aller Freunde der Erdkunde denjenigen Carl Ritters, ja Vielen verkörperte er einen Ritter und Humboldt zugleich in sich. Kein Wunder, dass sich allmählich der Glaube verbreitete, hier liege ein Phänomen vor, das man anstaunen aber nicht kritisieren dürfe. Ich brauche hiefür nicht an die Nachruse zu erinnern, die kurz nach Peschels Tode erschienen. Der Kreis der Leidtragenden verabscheut in solchen jede objektive Beurteilung, man will nur Worte der Anerkennung und des Lobes hören. Aber wenn ich an Aussprüche erinnere, die erst in den letzten Zeiten gesallen, dass "Peschel der geistreichste Schriststeller sei, den das gelehrte Deutschland vielleicht jemals gehabt habe," wenn wir in der neuesten Vorrede zu seiner Völkerkunde lesen, "dass dieselbe ihres gleichen nicht habe in der Literatur alter und neuer Zeiten, in unserer und anderen Sprachen," so kann man sich andererseits nicht wundern, dass eine solche Überschwänglichkeit des Urteils eine Reaktion hervorgebracht hat, ausgehend von Männern, welche sich von so absolut umgestaltender Kraft Peschelscher Gedanken, von solchem Umfang und solcher Gründlichkeit der Gelehrsamkeit, wie sie ihm eigen sein sollten, nicht zu überzeugen vermochten und von der Rückkehr zu einer sachlichen Kritik Erspriessliches für die Weiterentwicklung der Erdkunde erhossten.

Zu diesen letztern gehört auch Referent und diese Worte mögen auch dem Herrn Herausgeber gegenüber darthun, warum ich mich zu denen rechne, welche, wie er im Vorwort sagt, "sich berufen fühlen ein Urteil über das vorliegende Werk zu fällen". Ich vindiziere mir dabei selbstverständlich nur einen innern Beruf zur Stimmabgabe, einen äussern könnte ich höchstens im vorliegenden Falle aus dem Umstande ableiten, dass ich mich mehr als ein Jahrzehnt eifrig mit "Staatenkunde"

beschäftigt habe.

Nachgelassene Werke eines Autors sind meist nur in engem Anschluss an die Eigenart der älteren Schriften, an ihren gesamten Ideenkreis zu verstehen. Man wird sich erinnern, dass man gerade durch die Staatenkunde eine Einsicht in das Verhältnis Peschels zu Ritter gewinnen wollte. Als der Streit über die "vergleichende Erdkunde" Beider entbrannte, rief man uns zu, denselben zu vertagen, "bis Peschels Vorlesungen über das Deutsche Reich und die Europäische Staatenkunde vorlägen, dann erst könne man adäquate Leistungen beider Meister vergleichend einander gegenüber stellen." Das wird nun freilich durch die Form der Herausgabe ausserordentlich erschwert, wo nicht vollkommen vereitelt. Schon der Titel des Werkes lässt erkennen, dass wir es nicht mit einer Schrift Peschels zu thun haben. Bei näherer Einsicht ergiebt sich aber auch, dass es kein solches Krümmels ist. Es liegt uns vielmehr ein nach vollständig heterogenen Gesichtspunkten und Stilarten aufgebautes Gebäude, das bei aller Vorzüglichkeit einzelner Partien der Einheitlichkeit, der leitenden Idee ermangelt, vor. Wie der Herausgeber zur Art seiner Abfassung gekommen, sagt er in der Vorrede; wie ich die Entwickelungsgeschichte des Werkes auffasse, möge im folgenden dargelegt sein.

Peschel hat abgesehen von seinen ältern Werken über die Geschichte der Geographie bekanntlich nur zwei grössere Schriften bei seinen Lebzeiten veröffentlicht, die "Neuen Probleme" und die "Völkerkunde". Nach ganz allgemeinem Urteil haben sich beide nicht nur wegen der Neuheit mancher Ideen, sondern besonders auch wegen der ausserordentlichen Anmut des Stils, der Klarheit der Anordnung so allgemeine Verbreitung verschafft. Er nahm sich ernst und wahrhaft das Wort zum Muster, das er selbst von A. v. Humboldt sagt. "Ein Mann von so hohem schriftstellerischem Rang, wie die ser, macht, wenn er gedruckt vor der Welt erscheint, stets eine strenge stilistische Toilette." Dieselbe feine, durchsichtige Schreibart zeichnet seine so überaus zahlreichen kleinern Aufsätze im "Ausland", in der "Allgemeinen Zeitung" etc. etc. aus, von denen uns Löwenberg die bekannte Auswahl in drei Bänden geliefert hat. Sie sind aber, das darf man nicht vergessen, grösstenteils rasch für den Augenblick entworfen und daher im allgemeinen durchaus nicht als Ergebnisse ernster wissenschaftlicher Studien anzusehen, weshalb es denn auch an Widersprüchen in denselben keineswegs fehlt; denn es ist undenkbar, dass man bei einer solchen Produktivität jede Einzelheit erst

prüfen, oder sich noch im einzelnen erinnern sollte, was man früher überden gleichen Gegenstand etwa gesagt. Sie sind also Ergebnisse journalistischer Thätigkeit. gelangte Peschel 1871 plötzlich auf das Katheder und hat hier erst angefangen die von ihm ausgewählten Lehrgegenstände im Zusammenhang zu studieren und zu gestalten, im ersten Semester nur ein zweistundiges Kolleg lesend und ganz allmählich in der Stundenzahl fortschreitend. Gegenüber seiner bisherigen Produktivität gönnte er seiner schriftstellerischen Feder grössere Ruhe. Ausser der Völkerkunde sind während der Zeit seiner akademischen Wirksamkeit nur wenig einzelne Aufsätze erschienen. Die Vorlesungen beschäftigten ihn in hohem Masse und so glatt, lehrreich und anregend den Zuhörern die Stunden verlaufen sein mögen, - sie haben, Peschel, wie ich aus seinem eigenen Munde noch 1875 gehört habe, ausserordentliche Schwierigkeit bereitet. Er selbst beglückwünschte mich, als ich den Ruf nach Königsberg erhielt, insbesondere deshalb, weil ich zehn Jahre trüher in die akademische Laufbahn käme und eine praktische Schulung hinter mir habe. Nichtsdestoweniger kenne ich aus Erfahrung die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche sich uns neuen Vertretern der Erdkunde auf den Universitäten bei Ausarbeitung der Kollegienhefte darboten und darbieten. Hatten wir doch, soweit wir nicht vielleicht noch unmittelbar Schüler Ritters waren, allesamt kein Vorbild, wie es jeder andere Docent bei seinen ersten Vorlesungsversuchen ganz naturgemäss zum Leitstern erwählt. Ganz so wie oben geschildert ging es Peschel, der trotz seiner grossen Belesenheit sich jetzt mühsam in eine Menge von Gegenständen hineinarbeiten musste, die ihm bisher fern gelegen hatten — eben weil man im Kolleg doch einen zusammenhängenden Faden verfolgen muss. Auch dem geistreichsten Mann gelingt es nicht dauernd seine Zuhörer zu fesseln, ohne diesen leitenden Gedanken und eine gewisse geordnete Verarbeitung des Stoffes. Für jeden nicht vollkommen Verblendeten birgt also der Gedanke, dass Peschel so ausgedehnte Vorlesungen nicht im ersten Wurf gelingen, nicht sofort zu wahren Musterstücken werden konnten, noch keinen Zweisel an seiner Bedeutung als Gelehrter und akademischer Lehrer in sich. Hier kann ganz allein die östere ernste Prüfung bei Wiederholung derselben Vorträge — oder bei ihrer Drucklegung zum Ziele führen. Bei einer so viele Details aus den verschiedensten Disziplinen benutzenden Wissenschaft kann erst allmählich das Ganze sich organisch gestalten und jede Ausschrung in Auswahl und Umfang die rechte Stelle gewinnen. Diesen Überlegungen würde meines Erachtens der bescheidene Peschel nach dem, was wir zu Ostern 1875 zusammen durchsprachen, vollständig beigepflichtet haben, und er hat es aufs unzweideutigste bestätigt in den Worten:

"Das Wort auf dem Lehrstuhl ist doch ein anderes, als das geschriebene Wort und "nichts ist dem Ruhme grosser Gelehrter schädlicher gewesen, "als wenn man Kollegienhefte aus ihren Vorlesungen in Umlauf

"gesetzt hat."

Nur neun Semester war es Peschel vergönnt seiner erfolgreichen Thätigkeit an der Leipziger Hochschule obzuliegen, in dieser kurzen Zeit eine ganze Schar begeisterter Schüler heranbildend. Kaum war er dem Grabe übergeben und der erste Klagelaut über diesen so ungewöhnlich tief empfundenen Verlust verklungen, so nahm man die Vorlesungshefte als seinen literarischen Nachlass zur Hand, um sie zu publizieren. Vergeblich habe ich in den Vorreden zu den bisher veröffentlichten Bänden danach gesucht, dass Peschel selbst diese Bestimmung getroffen. Im Gegenteil wird zugestanden, dass er in dieser Hinsicht nichts angeordnet hat und eingedenk seiner eigenen soeben ausgesprochenen Empfindung kann auch die in den letzten Tagen seiner Gattin gegenüber gemachte Äusserung (nach Leipoldt: Vorrede zur Phys. Erdkunde I S. VIII), wonach nur seine Schüler sich in den Heften zurechtfinden und sie eventuell zu einer Bearbeitung wohl benutzen könnten, gar nicht ins Gewicht fallen.

Trotzdem wird die Publikation beschlossen und dieselbe zweien jungen Männern anvertraut, welche, wie sie selbst in den Vorreden angeben, ihr akademisches Studium noch nicht beendigt hatten. Sollen wir diesen verargen, dass sie den ehrenvollen Auftrag ohne grosse Bedenken und ohne die ihnen dadurch erwachsende Mühe und die gewaltige Verantwortung in Erwägung zu ziehen, annahmen? Gewiss mit Nichten. Vielleicht würden wir alle ähnlich gehandelt haben. Aber man nenne uns in irgend einem Zweige gelehrter Thätigkeit ein Beispiel eines ähnlichen Verfahrens mit den Papieren eines Meisters! Die einzige Erklärung, die sich dafür finden liesse, wäre gewesen, dass man glaubte dieselben lägen druckfertig vor und es bedürfe lediglich der Text-Revision, der Ergänzung in diesem oder jenem nebensächlichen Punkte. In diesem Falle würden unbedingt die unmittelbaren Schüler am ehesten im Stande sein sich jener Herausgabe zu unterziehen.

Aber genau das Gegenteil hievon findet in unserm Falle statt. Sowohl Dr. Leipoldt als Dr. Krummel betonen lebhaft, dass die von ihnen vorgefundenen Materialien

"ganz ung eeignet gewesen seien zur unmittelbaren Publikation," dass sie eben deshalb sich genötigt gesehen hätten, etwas ganz anderes aus ihnen zu machen, das Thema "selbständig zu bearbeiten", wie Dr. Leipoldt sagt; und zu ihrer Rechtfertigung führen beide Herausgeber seltsamer Weise die Worte Peschels über die Publikation des Humboldt'schen Kosmos an, worin er von der strengen stilistischen Toilette spricht, in der jeder Mann von hohem schriftstellerischen Rang gedruckt vor der Welt erscheinen müsse. Diese ihrem verstorbenen Meister anzulegen unternehmen nunmehr seine talentvollen Schüler. "Jene Worte Peschels" meint Leipoldt in der Vorrede, "rechtfertigten sein Verfahren völlig." Es besteht bei ihm nach meiner Auffassung darin, dass bis auf wenige Stellen der Peschel'sche Text völlig durch seine eigene Darstellung verdeckt ist, dass es schlechterdings unmöglich ist, in dieser physischen Erdkunde noch irgend eine neue originelle Behandlung eines Punktes von Seiten Peschels herauszuerkennen. Es sind keine Vorlesungen mehr, sondern es ist ein gewichtiges Handbuch geworden, dessen Inhalt und Form nun vollkommen der Verantwortlichkeit des Herausgebers anheimfällt, soweit nicht die bereits publizierten Neuen Probleme darin wieder d. h. zum dritten Male abgedruckt werden. Alle diejenigen, welche also auf den Text der Peschel'schen Vorlesung gewartet haben, sind um diese Erwartung vollkommen getäuscht, aber sachlich kann ich dem Herausgeber nur recht geben. Wenn er erkannte, dass das Peschel'sche Heft unpublizierbar war, so war es richtiger, den Autor mit einem weiten Mantel voll-

ständig zu umhüllen.

Anders fasste Dr. Krümmel seine Aufgabe auf. Ihm fiel offenbar die schwierigere zu, da er wesentlich im Interesse für physikalische Geographie lebend, auch bereits mit den Vorbereitungen zu einer dahin gehörenden Doctordissertation beschäftigt, nun plötzlich Staatenkunde treiben sollte, zu der ihm bisher alle Vorstudien fehlten. Dass er es sich dabei sauer werden liess und sich bei der Versenkung in die Arbeit in einzelnen Punkten den wirklichen Schwierigkeiten nicht verschloss, zeigt der vorliegende Halbband zur Genüge. Aber was bei Übernahme eines so verantwortungsvollen Unternehmens doch die Hauptsache ist, ein Überblick, ein Zuhausesein in dem gesamten Zweige, dem dasselbe angehört, das lässt sich bei noch so grossem Talent und Fleiss durch stückweises Durcharbeiten statistischer Quellenwerke nicht in einigen Jahren erreichen, und so kommt es, dass Dr. Krümmel, um gleichfalls seinen Lehrer in die stilistische Toilette zu versetzen, ein gar seltsam buntes Gewand aus alten und neuen Teilen, aus wertvollen kleinen Untersuchungen, anmutigen Plaudereien ephemerster Art und statistischen Aufzählungen im Kompendienstil um die Schultern schlägt. Gewiss im Bewusstsein der Pietät nimmt er so manche zeitpolitische Floskeln, wie sie den mündlichen Vortrag würzen, mit auf, ohne ihren heutigen Wert näher zu prüfen, und schliesst daran unvermittelt eine statistische Episode schwersten Kalibers. So ist es ein Buch, das halb die einst gehaltenen Vorlesungen wiedergiebt, halb Lehr- oder Handbuch ist, aber dabei einen Plan, nach dem die Detailausarbeitung eingestellt ist, vermissen lässt. Partien finden sich vor, die aufs Lebhasteste interessieren, die man aber wie die morphologischen Teile gar nicht in dieser Form hier vermutet, andere der Staatenkunde im engsten Sinne angehörige werden durch einige zusammenhangslose Tabellen abgemacht ohne jedes verbindende Textwort.

Und so entnehme ich den weitern Grund für die öffentliche Abgabe meines Urteils dem Umstand, dass auch ich zu den Verehrern Peschels gehöre und es als solcher bedaure, dass man in dieser Weise mit seinem literarischen Nachlass verfuhr. Ich halte mich hier nur an die Staatenkunde, da die physische Erdkunde nicht mehr als Peschels Werk aufgefasst werden kann, und spreche meine Überzeugung dahin aus, dass ihre Drucklegung weit besser unterblieben wäre. Denn erstens hat sie Peschel nicht bestimmt zweitens eignete sie sich nach dem Ausspruch des Herausgebers nicht zu unmittelbarer Veröffentlichung und drittens gehört denn doch eine ganz besondere Gabe dazu, einen Meister des Stils und Vortrags in eine stilistische Toilette zu versetzen. Ich kann mich nicht dem Gedanken verschliessen, dass diese Veröffentlichung den Ruhm des verstorbenen Verfassers in hohem Grade schädigen muss, mag der buchhändlerische Erfolg, der durch den Namen Peschel schon gesichert erscheint, auch ein noch so grosser und die Zahl derer, welche mir beipflichten, zur Zeit nur klein sein. Dass ich nicht allein stehe, beweist u. a. Ratzels von ganz gleichen Gesichtspunkten ausgehende Besprechung der Staaten-

kunde im Lit. Centralblatt.

Und nun endlich zur Staatenkunde selbst. Nach allem Grübeln über die vergleichende Methode bei der speciellen Länderkunde, über das Verhältnis der letztern zur sogenannten politischen Geographie, über die Frage einer Trennung und Selb-

ständigmachung einer Staatenkunde habe ich das Buch mit Begierde in die Hand genommen. Ich befand mich also in ganz ähnlicher Lage wie Herr v. Neumann-Spallart in Wien<sup>1</sup>), der unbefriedigt von der bisherigen Behandlung der Statistik, welche sich nicht über einfache Zusammenstellung leidlich vergleichbarer Zifferreihen zu erheben schien, gleichfalls zur "Staatenkunde" griff. Der Eindruck war aber bei uns beiden ein vollkommen verschiedener, v. Neumann war im hohen Grade befriedigt, ich, um es kurz zu sagen, sehr enttäuscht. Die Lektüre der Neumann'schen Besprechung forderte zu weiterer Prüfung auf, da sie von einer allgemein und von mir erst recht anerkannten Autorität in seinem Fache ausgeht. Den Schlüssel zur Verschiedenheit unserer Auffassungen glaube ich darin gefunden zu haben, dass v. Neumann ausschliesslich die Einleitung, das Programm Peschels in Betracht zog, ich mich in die Ausführung versenkte. Man wolle beachten, dass von der Durchführung des Programms im Neumann'schen Artikel nicht weiter gesprochen wird, sondern dass er den trockenen Statistikern wesentlich den Gedanken klar zu machen sucht, dass man endlich anfangen müsse, die Erscheinungen, welche die statistischen Erhebungen uns beschreiben, in ihrem Kausalzusammenhang zu studieren, vor allem, dass man bei der Demographie die geographische Grundlage zuerst in Betracht ziehen müsse,

Ich meinerseits kann schon in der einleitenden Vorlesung, so anregend sie mit ihren würzigen Nebenbemerkungen auf die Zuhörer gewirkt haben mag, nichts als das Erzeugnis eines gewandten Publizisten erblicken, das ein tieferdurchdachtes System der Staatenkunde vermissen lässt. Man darf freilich nicht vergessen, dass sich Peschel in derselben nicht an die akademische Jugend, soweit sie sich dem Studium der Geographie widmen will, sondern an die "künftigen Publizisten, Staatsmänner, Deputierten, Wähler und Zeitungsleser" wendet. Um so mehr wird der Gedanke nahe liegen, dass Peschel einen Unterschied zwischen physischer Länderkunde und politischer Staatenkunde, um diesen verstärkten Ausdruck zu gebrauchen, angenommen habe, sich desselben bewusst gewosen sei. Wer könnte sich nicht mit seiner Definition der Staatenkunde (S. IX) befreunden, wonach sie die "Erkenntnis des Kausalzusammenhangs, dem die Staaten nach Form und Kraft unterliegen," vermitteln soll? Hiernach scheint mir das erste Erfordernis des Verfassers einer Staatenkunde, dass er sich bei allem Mitzuteilenden die Frage vorlegt, was gehört aus der Fülle physisch-geographischen wie historisch-statistischen Stoffes, der oft ohne Zusammenhang bisher unter dem Namen "politisch-geograph. Statistik des Staates etc. etc." aufgezählt wird, mit Notwendigkeit zur Erklärung der Form und Kraft eines Staates. Mit anderen Worten, was nicht diese letztere in ihrem Kausalzusammenhang erklärt, nicht im Stande ist eine Eigentümlichkeit des Staatswesens zu begründen, oder solche vielleicht noch mit der Zeit hervorzurufen, gehört schlechterdings nicht in die Staatenkunde.

Wären wir in der Mcthodik unserer geographischen Wissenschaften etwas weiter, so dürfte die oben ausgesprochene Anforderung allgemein als berechtigt anerkannt werden. Man würde nicht im Zweifel sein, dass gegen Verfasser wie Herausgeber der Einwurf erhoben werden kann, weshalb sie sich diese Fragen nie mit wissenschaftlicher Schärfe vorgelegt haben. Daher die Buntscheckigkeit dieser Staatenkunde, die Systemlosigkeit. Dr. Krümmel mahnt uns im Vorwort, nicht einfach alles Gute Peschel, alles Schlechte seinem Schüler zuzuschreiben. In diesem Punkte kann ich den Herausgeber freilich nicht davon freisprechen, dass er durch seine gar nicht in dieses Werk gehörenden Einschiebsel die Heterogeneität der Stoff-

teile noch beträchtlich vermehrt hat.

Peschel hält es zunächst für nötig in die geologische Geschichte Europa's einzugehen, um die Grenzen zu bestimmen, die horizontale und vertikale Gliederung ein wenig kennen zu lernen. Von diesem Abschnitte gehört unbedingt die Frage der Grenzen und zwar derjenigen, welche für statistische Zwecke brauchbar sind, (S. 5) in die Staatenkunde. Liest man mit diesem Verlangen das erste Kapitel über Europa's Grenzen und Nachbarmeere durch, so tritt zwar das Bestreben Naturgrenzen zu erkennen hervor, aber alsbald erfährt man ohne tiefere Begründung, dass man sie für statistische Zwecke (besser Zwecke der Staatenkunde) nicht brauchen könne, hier sich also an die "administrativen" halten müsse. Aus ähnlichen Erwägungen gehören nun bei weitem die meisten Betrachtungen über die Entstehung der benachbarten Binnenmeere, über die Verschiebung, welche die Konturen Europa's in frühern Erdperioden erlitten haben, über die Eiszeit etc. ganz und gar nicht in eine Staatenkunde hinein. Denn die einzig richtige Fragestellung, welche Stücke und Inseln

<sup>1)</sup> Statistische Monatsschrift 1880.

gehören zu Europa, also zum gemeinsamen Boden der europäischen Staaten, tritt dabei gegenüber dem Interesse an einigen geologischen Betrachtungen ganz in den Hintergrund. Von dem Schlussresultat, dass die Konturen des Festlandes vergänglich

sind, wird keine Nutzanwendung gemacht.

Wir kommen zu der plastischen Gliederung. Hier sollten für die Staatenkunde einmal die Bodenanschwellungen als innere natürliche Grenzen von Landschaften und Provinzen, vielleicht auch gleich als klimatische Scheidewände etc. in Betracht kommen, während die geologische Formation hervorragende Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht hat. Das gesamte Relief bestimmt dann noch die Hydrographie, die uns hier besonders hinsichtlich der schiffbaren Flüsse interessieren muss, wie denn überhaupt der Nachweis der Wegsamkeit der Territorien in ihrer Abhängigkeit vom Relief in erster Linie erfordert wird. Alle diese Punkte kommen bei Peschel nur auf einer einzigen Seite, wo die wirtschaftlichen Unterschiede in Bezug auf nutzbare Mineralien zwischen weit gedehnten Schichten und stark dislociertem Terrain hervorgehoben werden (S. 21), zur Geltung. Er teilt uns statt dessen u. a. die mittlere Höhe Europas mit, welche dem Staatsmann vollkommen gleichgültig sein kann, und richtet sich bei der weitern Betrachtung des Reliefs lediglich nach Momenten, welche für die physische Geographie Interesse haben. Der ganze Abschnitt über die Streichungsrichtung der geognostischen Systeme, die Kontroverse über das Alter der verschiedenen Gebirge, das Krümmel'sche Einschiebsel über den Bau der Alpen, über die bekannten Peschel'schen vorzüglichen Reize der Alpenseen etc., die Frage nach der Entstehung des Klagenfurter Beckens, der Bau der Pyrenäen, die Eiszeit im Kaukasus etc. etc. haben mit der Staatenkunde kaum das Leiseste zu thun. Nirgends der Versuch einer Gliederung des Kontinents in Landschaften als den Fundamenten der Staaten, kaum ein vergleichender Hinweis auf die Gegensätze zwischen den Tief- und Plateauländern, nirgends ein Blick auf die Flusssysteme, sondern immer das Anklammern an die geologischen Fragen, die gar nicht hierher gehören, so interessant und wichtig sie für andere Zwecke immer sein mögen. Man frägt sich unwillkürlich, ist das die verheissene Vergleichende Länderkunde nach Peschel, etwa weil hier nach Ursachen — nämli

Wir können unmöglich in gleicher Aussührlichkeit alle einzelnen Abschnitte des allgemeinen Teils besprechen. Derjenige über das Klima gehört wieder in der vorliegenden Form ganz der physischen Erdkunde an und unverständlich erscheint es, warum hier plötzlich die ersten Elemente der Klimatologie überhaupt erörtert werden; es liegt uns offenbar diesmal ein unmittelbares Stück des Vorlesungsheftes vor. Einige Gegensätze des Klima's werden durch kleine Tabellchen erörtert, aber von der Austellung klimatischer Provinzen hier abgesehen. Das wird zum Teil im Abschnitt über die Pflanzenwelt nachgeholt, wo allgemeine pflanzengeographische Erörterungen bekannter Natur angestellt werden, während sich der Verfasser wesentlich auf die wirtschaftliche Bedeutung der europäischen Gewächse, der Acclimatisationen etc. hätte beschränken können. Was die Tierwelt betrifft, so gehört die Wallace'sche Provinzeinteilung gar nicht in die Staatenkunde und von der Betrachtung der Haustiere wird keine Nutzanwendung gezogen. Das blosse Vorkommen derselben hat hier keine Bedeutung, sondern die Verbreitung der einzelnen Arten numerisch und räumlich kann allein ein Bild des wirtschaftlichen Wertes derselben in Bezug auf ganz Europa oder einzelne grosse Landschaften geben. Das Kapitel der vorhistorischen Bevölkerung (16 Seiten) ist für eine Staatenkunde, welche in die Zeitgeschichte einführen will, ohne grösseren Wert gegenüber der ethnographischen Übersicht der heutigen Völker; auf letztere werden nur 14 S. verwandt. Da aber doch die Nationalität eine so grosse Rolle bei der heutigen Staatenbildung spielt, da man ganze Völkerfamilien sich zusammenscharen sieht, wie im Panslavismus, so dächte ich, es müsste das numerische Verhältnis der einzelnen Stämme und Völker hier ganz besonders interessieren. Wir erfahren aus § 7 allerdings wie viel Basken, kaukasische Bergvölker, Wolgafinnen, Permier etc. man zu Europa rechnet, dagegen nicht ein Wort über die Zahl der grossen europäischen Konfession, noch Beschäftigung, noch Bildungsstand etc. etc. werd

Wir sind am Ende des allgemeinen Teils. Wir wissen nicht, in welche Landschaften Europa zerfällt, nicht wo die Völkergrenzen, nicht welches die Einzelstaaten sind. Dies alles wird plötzlich als bekannt vorausgesetzt, während man hier vergleichende Übersichten vor allen Dingen erwartet. Die Staatsformen werden nicht skizziert, wir werden also z. B. erst einige Jahre warten müssen, um zu

erfahren, ob in dieser Staatenkunde der Freistaat San Marino ein eigenes Kapitel

erhält, wie man dem Kaisertum Russland ein solches gewidmet.

Alle diese Einwürfe treffen zunächst wohl Peschel allein, denn es liegt hier sein Text zum wesentlichen Teil zu Grunde; er ist es, der sich die Unterscheidung zwischen physischer Länderkunde und Staatenkunde gar nicht klar gemacht hat, er giebt ganze Abschnitte aus der ersteren und erinnert sich dann zufällig hie und da des Gesichtspunktes der Staatenkunde. Aber diese Einwurfe werden eben so sehr beweisen, dass Dr. Krümmel, als er an die Arbeit ging, von dem Wesen der ihm vorliegenden Aufgabe keinen Überblick besass, sonst hätte er unmöglich das an sich schon wenig entsprechende Vorspiel zur speciellen Staatenkunde mit einigen seiner Lieblingskapitel bereichert, die teils hier unmöglich die Beachtung finden, die sie verdienen, teils absolut nicht hierher gehören; sonst hätte er auch wohl nicht das zum Teil dürre Gerippe des ehemaligen Kollegienhestes so ost wieder durchblicken lassen, das nun gar oft einen traurigen Gegensatz gegen andere Partien des Buches macht.

Diese letztere Bemerkung gilt ganz besonders von dem speciellen Teile des Werkes. Peschels Stärke war die Fähigkeit, in grossen Zugen zu schildern, allgemeine Betrachtungen durch charakteristische Beispiele zu illustrieren. Auch in seinen Vorlesungen über Staatenkunde schwebte ihm dies als Ziel vor. Er spricht es ausdrücklich in der Einleitung (S. XI) aus und sagt: "Bei der Stoffverteilung können nur zwei Vorlesungen auf Russland fallen, zwei nur auf das britische Reich." Welch eine grossartige, der Gestaltungskraft eines Peschel würdige Aufgabe! Hier durfte man packende Schilderungen der einzelnen Staatswesen nach ihren charakteristischen Zügen erwarten, durch die sich die Verkettung von bedingenden Ursachen aus Natur und Geschichte und heute sichtbaren Wirkungen auf dem Felde materieller aus Natur und Geschichte und neute sichtbaren Wirkungen auf dem Feide materieher und geistiger Kultur wie ein farbiges Band anmutig hindurch zog. Die statistischen, aus Massenbeobachtungen gleichsam destillierten Thatsachen können dabei nicht umgangen werden; sie sind die Belege für die Behauptungen, wie die Experimente beim Vortrag über naturwissenschaftliche Gesetze. Um sie wirksam ins Feld zu führen, bedarf man eines weiteren Blickes, gewonnen auf dem Wege umfassenderer Vorstudien, und zugleich einer entsagenden Geduld, weil man die meisten jener Beisniele nicht auf der Oberfläche zu finden pflegt, sondern sich erst auf rechne-Beispiele nicht auf der Oberstäche zu sinden pslegt, sondern sich erst auf rechnerischem Wege konstruieren muss. So sehr nun auch Peschel das Geschick besass, aus einem von ihm durchflogenen Werke das Charakteristische rasch herauszufinden, so fehlte ihm meines Erachtens zu jener Beherrschung statistischer Literatur das Talent, wie auch die Geduld. Wo es sich um Zahlenbeispiele bei Peschel handelt, da ist immer Vorsicht am Platze, es kommen auch in den neuesten Ausgaben seiner Werke noch starke Versehen in dieser Hinsicht vor. Was nun aber seine Vorlesungen über Staatenkunde betrifft, so beweist ein mir vorliegendes Diktat, welches er je am Ende eines Abschnittes seinen Zuhörern zu geben pflegte, zur Genüge, dass ihm diese Dinge früher ganz fern lagen und er die meisten Beispiele sozusagen von der Oberstäche statistischer Publikationen abschöpfte. Es lässt sich im übrigen aus diesem Diktat nicht beurteilen, in wie fern die einzelnen Punkte dem Programm gemäss ursächlich in einander griffen. Den Rahmen seiner Betrachtungen deutet er mit den Worten an (S. XI): "Vor allen Dingen geht unser Bestreben dahin, zur richtigen Schätzung der Gröse und der Macht der einzelnen Staaten zu gelangen. Hier greifen alle Ursachen ineinander; Reichtum des Bodens, meteorologische Verfassung bedingen den Feldbau, dieser die Bevölkerungsdichtigkeit, diese die Verkehrsmittel — alles zusammen samt den Bodenschätzen und der diese die Verkehrsmittel - alles zusammen samt den Bodenschätzen und der erworbenen Intelligenz den Reichtum des Landes. Aus Geld und aus Rekruten erwachsen die Heere, deren militärische Tüchtigkeit aber von der Organisation abhängt." Wenn man die Sache zergliedert, so sieht man, dass Peschel sich hier ganz an die üblichen Hauptkapitel der Staatenkunde hält. Also kann das Eigentümliche nur in der Behandlung gesucht werden. Aber die Ausführung der ursächlichen Untersuchungen der meisten statistischen Momente, welche oft versprochen und als die Hauptsachen auch vom Herausgeber (S. XV) hingestellt werden, entspricht nicht den erregten Erwartungen. Dr. Krümmel setzt sich in bewussten Gegensatz zu den vorhandenen staatenkundlichen Handbüchern, welche das statistische Rohanderen staatenkundlichen Gegiehtenunkten geordnet sondern genz so wie material kaum unter allgemeinen Gesichtspunkten geordnet, sondern ganz so wie die amtlichen Übersichtstabellen in extenso mitteilten. Er will dasselbe in übersichtliche Gruppen zerlegen, relative Ziffern geben und in Zusammenhang bringen mit örtlichen (geographischen) oder historischen Faktoren. Das klingt vortrefflich, faktisch ist aber von allen Kategorien nur eine einzige — die hauptsächliche Beschäftigungsweise der Bewohner — mit dem Boden ursächlich verknüpft, während

bei den meisten, besonders bei den Finanzen, dem Heereswesen, aber auch bei Handel, Bevölkerung, weder zu einer übersichtlichen Gliederung noch einer Verbindung dieser Punkte mit anderen Eigentümlichkeiten des Staatswesens kaum ein Versuch gemacht wird. Indem der Herausgeber nun seine ganze Sorgfalt auf Skizzierung der Bodengestalt und Konstruktion wirtschaftlicher Provinzen konzentriert, verlässt er jene "Darstellung in grossen Zügen" vollkommen, sodass nunmehr dieser specielle Teil aus drei in Form und Umfang wesentlich verschiedenen Partien besteht, nämlich den wertvollen Beiträgen Krümmels über die verschiedenen Produktionszonen der einzelnen Länder, sodann den historisch-politischen, echt publizistischen Essays Peschels, in denen anekdotenhaste Einzelheiten, die für die Gesamtaussaung ganz wertlos sind (Einzelkämpfe des polnischen Aufstandes, Hofhaltung des Nassreddin S. 409 etc. etc.) mitgeteilt werden und endlich zusammenhangslose statistische Angaben, die in dieser Form wirklich ohne jeden dauernden Wert sind. Damit ist also der Charakter der ursprünglichen Vorlesungen völlig verloren gegangen und hierfür muss der Herausgeber die Verantwortung übernehmen, der dadurch, wie sich sofort zeigen wird, von neuem kundgiebt, dass er der Staatenkunde vollkommen fern steht. Fr. Ratzel vermisst an ihm den nötigen staatsmännischen Blick, ich möchte nur den Mangel an nationalökonomischer Vorbildung betonen, der ihn die Mängel der Peschel'schen Manuskripte an einer ganz falschen Stelle suchen liess. Er erblickt sie wesentlich darin, dass Peschel zu wenig nach statistischen Quellenwerken gearbeitet, und sich oft mit etwas älteren Zahlen begnügt habe, wo schon neuere und genauere zu Gebote standen. Als wenn dieses Zurückgehen auf die Originalquellen für ein derartiges Werk von solcher Bedeutung wäre! Wenn man damit nicht zugleich eine wissenschaftliche Quellenkritik verbinden will, so kann man in zahllosen Fällen sich die Mühe des Aufsuchens der betreffenden Werke sparen und seine Belege aus zuverlässigen abgeleiteten Quellen schöpfen. Auch der Herausgeber bestätigt die Richtigkeit dieses Verfahrens, durch die hunderte von Citaten, welche er dem Gothaischen Hofkalender entnimmt. Quellenkritik lag dem Herausgeber hier fern, seine Originalquellen sind officielle Publikationen, und ich bin kaum einer Bemerkung begegnet, welche die Wahrscheinlichkeit einer officiellen Angabe irgendwie untersuchte. was doch z. B. den Bevölkerungszahlen des russischen Reiches gegenüber wohl am Platze wäre.

Über die Einzeldarstellung nur soviel, dass dieselbe im Beginn gewissermassen mit der Thür ins Haus fällt. Das für die Staatenkunde so wichtige Kapitel der Grenzen wird kaum berührt, nur die physische Natur der Küstenstrecken geschildert. Aber ebensowenig wie in ihren Grenzen umschrieben, werden uns die Staatswesen nach ihrem Ursprung entwickelt. Es ist wirklich vom methodischen Gesichtspunkte gar zu bemerkenswert, zu welchen Ungeheuerlichkeiten hier die von Peschel angeregte Herbeiziehung geologischer Betrachtungen in die Geographie auf dem entgegengesetzten Endpunkte geographischer Forschung führt. Wir dürfen nicht sagen zeitlicher Betrachtungen, die doch schon Ritter in ausgiebigstem Masse angestellt hat, sondern richtiger ist es zu sagen, dass die Schüler Peschels eine Beschränkung zeitlicher Betrachtungen auf die geologischen Vorgänge der Erdrinde für wissenschaftlicher halten; hier hält man es in einer Staatenkunde für nötig, uns zu schildern, wie Europa zur Eiszeit ausgesehen hat, aber man erfährt kein Wort, wie die Staaten zusammengewachsen, wie z. B. das russische Volk dazu kommt, in wenigen Jahrhunderten den sechsten Teil der Erdoberfläche in Besitz zu nehmen, aus welchen Elementen und von welchen Punkten des ungeheuren Gebietes es sich zusammengeschlossen hat. Der genetische Gesichtspunkt ist uns von Seiten der Anhänger Peschels doch so oft entgegengehalten worden! Man suche nun in Krümmels Werk irgend eine Notiz über das Wachstum der russischen Bevölkerung; ist dies schnell oder langsam, welche physischen oder sozialen Verhältnisse bedingen dasselbe? Welchen Blick lässt diese Frage allein uns in die Zukunft des russischen Staates thun!

Mit grossem Fleisse hat der Herausgeber die Bodenplastik und die Produktionszonen der einzelnen Länder behandelt. Diese Partien sind die besten des Buches, in denen es dem Verfasser gelingt, gewisse Abhängigkeiten der Bevölkerungsdichtigkeit, der Beschäftigung von der Bodennatur, den klimatischen Eigentumlichkeiten, den unterirdischen Bodenschätzen nachzuweisen. In allen Punkten der physischen Erdkunde zeigt sich eine grosse Belesenheit, sodass man aus diesen Darstellungen manches Neue erfährt.

Die vergleichende Statistik ist aber ebensowenig das eigentliche Arbeitsfeld Krummels wie das Peschels. Sie kommt auch in der aussern Form nur wenig zur Geltung, denn die wenigen Prozentberechnungen oder die Beifügung einer einzigen Vergleichszahl aus deutschen Verhältnissen kann doch unmöglich eine vergleichende

Statistik, die Gesetze induzieren will, genannt werden, noch weniger die öftere nackte Zusammenstellung gewisser Zahlen aus verschiedenen Jahren. Von dem Finanzzustand des russischen Reiches, der jetzt in dessen politische Geschichte so mächtig einzugreifen vermag, erfahren wir auf einer halben Seite weiter nichts, als die Schwankungen des grossen Defizits von 1815—1872, wie es erst gross, dann kleiner, dann wieder ein bischen kleiner war, wie dann schon ein kleiner Überschuss, dann wieder ein Defizit eintrat etc. Also nicht ein Wort von dem für den Kulturzustand so charakteristischen Faktum, dass die Getränkesteuer allein ein Drittel sämtlicher Staatseinnahmen umfasst und mehr als 200 Millionen Rubel jährlich ergiebt. Überhaupt ist nie mit einem Wort auf die für die Eigenart der Staaten so viel wichtigern Einnahmen den Staates eingegangen, von denen manche auch in unmittelbare Beziehung zu den physischen Verhältnissen des Bodens, des Klima's etc. gesetzt werden können. Die Ausgabe-posten sind ja meist die nämlichen, nur in der Höhe verschiedene.

Noch enger hängen die Handelsverhältnisse mit der Bodenproduktion und der Weltlage der Staaten zusammen. Hier ist zu bedauern, dass man sich den Gesamtüberblick über den Staat Russland erst mühsam aus zerstreuten Einzelheiten zusammensuchen muss (was für die meisten Kapitel gilt). Mit welchen Produkten Russland auf dem Weltmarkt erscheint, kann allenfalls aus den gelegentlichen Exportzissern bei Schilderung der Produktionszonen gefunden werden, aber seine Abhüngigkeit von den europäischen Industrieländern — doch gewiss für die Staatenkunde hinsichtlich der politischen Beziehungen, der Zoll- und Finanzpolitik von immenser Bedeutung — wird mit keiner Zahl beleuchtet. Wir erfahren allein aus einer kleinen

Tabelle (S. 162), dass der Gesamthandel zugenommen.

Schlagen wir dagegen die Blätter auf, welche uns den britischen Handel illustrieren sollen, so treten uns sogleich die Fortschritte, die der Herausgeber selbst am Studium der grossen Tabellenwerke gemacht, angenehm entgegen, aber dennoch verrät sich der Mangel an Vorstudien auf breiterer Grundlage an zahlreichen missverständlichen Bemerkungen. Um auch hier nicht bei allgemeinen Andeutungen stehen zu bleiben, verweise ich auf die vergleichende Hasenstatistik (S. 535), wo aus der Höhe des Tonnengehalts der Ein- und Aussuhr der wichtigsten Häsen geschlossen wird, dass London und Liverpool doch so sehr nicht den britischen Handel konzentrierten; aber wie lassen sich in dieser Hinsicht jene Häsen direkt mit den Kohlenhäsen am Tyne oder mit Cardiss etc. vergleichen, bei denen die Gewichtshöhe ja fast allein durch den Export der schwerwiegenden Kohlen hervorgerufen wird? Hätte der Herausgeber die Einfuhrlisten verglichen, so wäre sofort ein anderes Tabellenbild entstanden, wie denn auch diese Kohlenhäfen sofort aus der Übersicht der folgenden Seite, in der der Wert von Ein- und Ausfuhr verglichen wird, verschwinden. Eben da liest man mit Staunen und patriotischem Stolze, dass Hamburg der zweite Handelsplatz der Erde ist, weil die Gesamteinfuhr daselbst 1877 108 Pfund Sterling betragen habe, in Liverpool nur 99, in NewYork 336 Mill. Dollars (ca. 72 Mill. Pfund Sterling)! Aber hier übersieht Dr. Krümmel vollkommen, dass bei den letzten beiden Häfen allein der Import zur See gerechnet ist, während er selbst bei Hamburg den Import seewärts zu 930 Mill. Mark (46½ Mill. Pfd. Sterl.) angiebt. Diesem rechnet er bei Hamburg nun noch die ganze Einfuhr land- und flusswärts nebst den Kontanten zu, die doch zum bei weitem grössten Teil (von Kontanten abgesehen) das Material des Exports von Hamburg bildet!! Nicht im entferntesten erreicht daher der Gesamtumsatz von Hamburg den von Liverpool und New York. Auf der folgenden Seite wird der Satz ausgesprochen: "Wer die Fracht besorgt, ist vor allen andern befähigt, die Ware selbst zu liefern." Hier gebe ich zu bedenken, wie Norwegen, dessen Reederei doch in hohem Masse im Frachtverkehr beschäftigt ist, wohl in der Lage wäre, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Ich bitte den Herrn Herausgeber, die hier angeführten Punkte nicht als Silbenstechereien oder Ergebnisse einer Jagd nach kleinen Irrtümern ansehen zu wollen. Diese letzteren übergehe ich hier absichtlich ganz; und wer selbst in der Lage, an einem Werke voll zahlreicher Details, welche die Quelle solcher Versehen werden können, zu arbeiten, weiss, wie schwer sie zu vermeiden sind. Nein, obige Beispiele rechne ich nicht zu dieser Kategorie, sie beweisen meines Erachtens, dass der

Herausgeber den statistisch-kommerziellen Fragen überhaupt fern steht.

Noch viel auffallender tritt die Abwesenheit jeglichen grösseren Gesichtspunktes bei der Darstellung des britischen Kolonialreiches entgegen. S. 263 heisst es, "das britische Reich sei ein besonders interessantes Objekt der Staatenkunde, da es nicht nur das Wesen eines grossen Kolonialreiches, sondern auch eines Inselstaates im Gegensatz zu den Festlandstaaten des übrigen Europa zu studieren gestattet." Der letztere Gedanke kommt nur bei Beschreibung des Hafenreichtums der Küsten zur

Geltung, aber was den ersteren betrifft, so ist auch nicht der leiseste Versuch gemacht, die Entwickelung Grossbritanniens zu einem Kolonialreich zu schildern, die Bedeutung der einzelnen Kolonien für das Mutterland zu erläutern, die Kolonien nach Kategorien zu gliedern, die Notwendigkeit zu immer grösserer Ausdehnung des Kolonialbesitzes in Folge der Erstarkung der Kontinentalstaaten zu Industrieländern zu begründen. Es ist mir undenkbar, dass der Herausgeber je z. B. in Roschers "Kolonien und Kolonialpolitik" zuvor gesehen haben sollte, um zu allgemeinen Gesichtspunkten zu kommen. Die ganze Darstellung ergeht sich dort in einer trockenen Statistik der Kolonien, indem die Tabellen des Gothaischen Hofkalenders und des Statistical Abstract for the colonial possessions mit einigen bedeutungslosen Textworten verbunden werden. Hier erfahren wir sogar in fünf Zeilen, wie viel Bataillone, Kompagnien, Batterien etc. die 2141 Mann Soldaten auf den Bermudasinseln umfassen, dagegen mit keinem Worte, wieviel Europäer resp. Engländer denn unter den 240 Millionen Eingeborenen Britisch Indiens wohnen. Die erstere Angabe ist vollkommen gleichgültig, die letztere zum Verständnis der Erfolge der britischen Kolonialpolitik, die mit 130000 Europäern ein Gebiet von 240 Millionen exploitiert, geradezu unentbebrlich.

Ob es mir durch diese Skizze gelungen, mein Urteil über diese Publikation zu begründen, muss ich andern zur Entscheidung überlassen. Wie schon angedeutet, geht es dahin, dass dieselbe meines Erachtens besser unterblieben wäre, denn diese hinterlassenen Manuskripte Peschels waren es nicht wert, im Zusammenhange noch veröffentlicht zu werden. Einzelne Gedanken würden ja doch durch die Schriften seiner Schüler verbreitet worden sein. Wen ich dabei gleichzeitig aufrichtig bedaure, das ist der Herausgeber selbst, der seine Zeit und seine Kraft einer aus Pietät übernommenen undankbaren Aufgabe gewidmet hat, ja ihr noch wird Jahre widmen müssen, welche er seinen Lieblingsstudien entziehen muss. Vielleicht wundert man sich, dass ich den Gewohnheiten zum Trotz das Wort habe ergreifen können, um die Arbeit eines Kollegen an der nämlichen Hochschule zu kritisieren. Und doch erblicke ich darin, dass mir der Herausgeber persönlich befreundet ist, einen für mich günstigen Umstand. Er weiss, wie hoch ich sein Talent und seine Leistungen auf anderen Gebieten der Erdkunde schätze. Herr Dr. Krümmel gehört zu den bevorzugten Naturen, welche sich Probleme zu stellen wissen. Ohne Zweifel wird er der Erdkunde noch hervorragende Dienste leisten. Meine Kritik seiner Leistungen auf einen, wie ich glaube, seinen wissenschaftlichen Neigungen vollständig fremden Gebiet berührt diejenigen innerhalb der physikalischen Geographie nicht. Jeder Geograph ist in einzelnen Zweigen der Erdkunde Dilettant. Nur sollte man nicht ein solches Gebiet, in dem man nicht zu Hause, zum speciellen Feld schriftstellerischer Thätigkeit aussuchen. Übrigens muss ich hinzufügen, dass Herr Dr. Krümmel meine Ansicht über die Staatenkunde und meine Absicht, derselben öffentlich Ausdruck zu verleihen, aus der ersten Zeit nach ihrem Erscheinen kennt, als wir noch nicht unmittelbare Kollegen waren, ebenso die Gründe, weshalb ich erst jetzt damit hervortrete.

Göttingen.

Hermann Wagner.

#### Kritische Atlanten-Rundschau.

Von J. I. Kettler.

9. H. Lange: Atlas der Geographie. 28 Karten. Sep.-Ausg. a. d. zweiten Aufl. des Bilder-Atlas. Mit begleitendem Text von O. Ule. Leipzig, Brockhaus, 1875

Die uns vorliegende zweite Auflage dieses Lange'schen Handatlas (a. d. J. 1875) ist die neueste uns bekannt gewordene.

Der Zahl der Karten nach gehört derselbe zu den kleineren Handatlanten, und für die Zwecke eines solchen muss auch die Auswahl der Karten im allgemeinen

eine sehr befriedigende genannt werden.

Das erste Blatt enthält die östliche und westliche Hemisphäre, sowie die Länder um den Nordpol. Will ein solches einleitendes Blatt nicht dazu dienen, durch Darstellung mehrerer Hemisphären in verschiedenen Projektionsarten die verschiedenartige Wirkung der letzteren auf die Zeichnung zu veranschaulichen (was ja allerdings bei sog. Handatlanten weniger Bedürfnis ist, als bei pädagogischen Kartensammlungen), so wäre unseres Ermessens hier der geeignetste Platz, durch ein mit geographischem Verständnis generalisiertes Schichtenbild die hauptsächlichsten Höhen- und Tiefen-

verhältnisse der Erdoberfläche übersichtlich darzustellen; solchem Zwecke wäre in der vorliegenden Arbeit noch der sehr beträchtliche Umfang der beiden Haupt-Hemisphärenzeichnungen einladend entgegengekommen. — Das folgende Blatt bildet eine Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht der Meeresströmungen und einiger Verkehrslinien; sehr dankenswert ist hier die Einzeichnung mehrerer Hauptrouten der Segelschiffahrt mit Angabe der Jahreszeit, in der die betr. Route benutzt wird; da die Karte kalte und warme Meeresströmungen nicht farbig unterscheidet, so wäre es leicht thunlich, auf diesem Blatteauch noch die hauptsächlichsten Luftströmungen, soweit sie für die Hauptrouten der Segelschiffahrt von Bedeutung sind, in einer abweichenden Farbe einzutragen; die Naturbedingtheit der grossen See-Handelswege würde dadurch noch klarer zur Veranschaulichung gelangen. Die drei Kartons, welche der Zeichnung eingefügt sind, scheinen uns hier ziemlich überflüssig, da sie mit den beiden ersichtlichen Hauptzwecken der Karte nicht im Zusammenhange stehen. Sie behandeln die Kapverdischen Inseln, die Azoren und — die Bastian-Inseln in der Hinlopenstrasse! Allerdings wird durch letztgenannten Karton der Beschauer daran erinnert, dass auch die Namen deutscher Geographen in jenen unwirtlichen Einöden verewigt sind (so finden wir in dem Kärtchen u. a. die Lange-Insel und das Kap Ule benannt), aber trotzdem dürste den meisten Lesern der Karte diese Bevorzugung einer für die Meeresströmungen und die grossen Verkehrslinien so absolut bedeutungslosen winzigen Inselgruppe ebenso auffallen, wie das Fehlen der Benennung des Petermann-Landes, das als nördlichstes bekanntes Land der östlichen Erdhälfte wohl auf jeder dessen Zeichnung enthaltenden Karte auch benannt zu werden verdient.

Die topographischen Karten des Atlas leiden fast sämtlich an gemeinsamen äusseren Übelständen. Zunächst sind überall die Farbplatten mit einer Sparsamkeit verwendet, die im höchsten Grade störend wirkt. So ist z. B. die Übersichtskarte Europa's mit nur zwei Farben gedruckt: blau für die Meere, und braun für die Begrenzung aller Staaten Europa's. Dasselbe ist bei der Übersichtskarte des deutschen Reichs der Fall. Und doch würden ja zwei weitere Farbplatten genügt haben, um die Karte ganz ausserordentlich zu heben. Behilft man sich zur Not bei billigen Elementaratlanten mit grösster Farbensparsamkeit, so muss man doch an einen Handatlas diesbezüglich andere Ansprüche stellen. Welch' einen eigentümlichen Eindruck macht es, zu sehen, dass in der Farbenerklärung der Specialkarte von Mitteleuropa, die 22 Farbkästchen enthält, nicht weniger als 18 Kästchen ein und dieselbe Farbe bekamen! Ein zweiter vielen Blättern gemeinsamer Übelstand (der uns bei einem so tüchtigen Geographen wie Henry Lange doppelt auffält) ist die Beschränkung der Terrainzeichnung auf das Titelland und dessen nächste Umgebung. Bei manchen Karten endlich (wie Tafel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 u. a.) lässt die Terraindarstellung selbst manches zu wünschen übrig; z. T. mag das anscheinend auf den Druck von abgenutzten Platten oder mangelhaften Überdrücken zurückzuführen sein. Auf einigen andern Blättern, wie z. B. dem der Schweiz, finden wir dagegen diesen Übelstand nicht.

Mitteleuropa ist auf vier Specialblättern (1:2360000) dargestellt, die aber in der Projektion, Schrift, Erklärungen nicht als selbständige Karten, sondern als Blätter einer zum Zusammensetzen bestimmten Karte behandelt sind — wodurch das einzelne Blatt, als Atlaskarte betrachtet, natürlich nicht gewinnt. Beiläufig sei bemerkt, dass auf dieser Karte die Wattenzeichnung von Fanö bis Rottum geht, an der holländischen Küste dagegen unterblieben ist.

Die Karte von Spanien und Portugal, welche zu den besten, sowie die von Frankreich, welche zu den am wenigsten befriedigenden Karten des Atlas gehört, geben beide nur die modernen administrativen Grenzen, berücksichtigen aber die doch ungleich wichtigeren alten aber noch immer ledendigen Landschaftsnamen nur in ungenügender Weise; bei Spanien sind dieselben in der Zeichnung überhaupt gar nicht enthalten, sondern nur in der Erklärung genannt; bei Frankreich sind einige derselben (diese aber in kaum lesbarer Haarschrift) eingetragen. Wenn wir fragen, ob und wie weit eine geographische Karte derartige alte historische Landschaftsnamen berücksichtigen soll, so kann als entscheidendes Motiv nur das Faktum gelten, ob und in wie weit solche Benennungen, wenngleich heute aus der officiellen Administrativgeographie ausgeschieden, doch noch jetzt im Munde der Bewohner zur Bezeichnung eines geographischen Objekts gebräuchlich sind; daneben kann auch dann die Beibehaltung (resp. Einführung) eines alten historischen Namens in der modernen Kartennomenklatur gerechtfertigt sein, wenn derselbe, freilich im Volksbewusstsein nicht mehr lebendig, doch ein bestimmtes und anderweitig nicht benanntes geographisches Objekt in geeigneter Weise kennzeichnet (wie z. B. die Wiederbelebung des im Volksmunde erloschenen Namens Ostfalen im "Ostfälischen Bergland"

als eine derartige vollständig berechtigte Entlehnung aus dem historischen Gebiete

erscheint).

Die Karte von England und die von Skandinavien zeigen in einem Teile der auf ihnen dargestellten Meere Tiefenkurven, was stets zu loben ist; noch lobenswerter freilich dürfte es sein, wenn bei neuen Auflagen der Handatlas in etwas eingehenderer Weise der so rasch sich mehrenden Erkenntnis der Meerestiefen Rechnung tragen würde wenigstens auf allen Erdteilkarten.

würde, wenigstens auf allen Erdteilkarten.

Das Russland behandelnde Blatt des Atlas ist wegen seiner Ausdehnung von Interesse, da es westwärts bis Hannover, ostwärts bis zum Dsaisan-See geht und dadurch in dankenswerter Weise unmittelbare Vergleiche erlaubt, z. B. zwischen westsibirischen und norddeutschen Flussgebieten. Kennzeichnung der wichtigsten Bergwerke lässt die grossartige Ausdehnung der Bergbau-Regionen im Ural und im

Gebiet des oberen Ob zu wirkungsvoller Darstellung gelangen.

Unter den Kartons, die den Karten der aussereuropäischen Länder beigegeben sind, erwähnen wir als besonders interessant die den deutschen Kolonien in Südbrasilien gewidmeten. Eine solche eingehendere Berücksichtigung derselben war freilich bei Lange, der ja unter den Vorkämpfern für das südbrasilianische Neudeutschland eine

so hervorragende Rolle spielt, etwas Selbstverständliches.

Das Australien und Polynesien darstellende Blatt ist das einzige der aussereuropäischen, das gar keine Kartons enthält, trotzdem die südöstlichen Teile Australiens durch diese auf die Hauptkarte beschränkte Darstellung durchaus nicht in genügender Weise berücksichtigt werden. Diese Karte ist übrigens ein weiterer Beleg für die Berechtigung unseres Tadels eines zu sparsamen Kolorits: die Erklärung des "Politischen Kolorits" enthält sieben Farbtafeln, die aber sämtlich ein und dieselbe Farbe, nur in verschiedenartiger Strichelung, aufweisen! Ähnlich zeigt das letzte Blatt (Afrika) in der Erklärung zwar fünf Kästen zur Aufnahme der Farbe eines ethnographischen Kolorits, aber — sämtlich weiss gelassen. Auch das politische Kolorit des Erdteils beschränkt sich auf eine einzige Farbe!

Plan und Gliederung des ganzen, sowie Bearbeitungsweise der meisten Karten würden die Lange'sche Sammlung zu einem der besten kleineren Handatlanten machen, wenn eben das Terrain auf manchen der Blätter von Grund aus neu bearbeitet werden und dann der ganze Atlas etwas weniger Farbenscheu an den Tag

legen würde.

# H. Kiepert: Physikalische Wandkarte von Afrika. 1:8000000. Neubearbeitung von R. Kiepert. 6 Bl. Berlin, D. Reimer, 1881.

Die neueren Kiepert'schen Wandkarten zeichnen sich sämtlich durch eine äussere Erscheinungsweise aus, die zweckentsprechend und geschmackvoll genannt werden muss; das Gewand entspricht in wohlthuender Weise dem wertvollen Inhalt. Eine solche anscheinend äusserliche Tugend ist aber deswegen durchaus nicht gering anzuschlagen. Vielmehr ist eine wirklich im vollen Masse befriedigende Bearbeitung jener Äusserlichkeiten (als Schrift, Kolorit und ähnl.) stets auch ein Beweis ernster geographischer Arbeit; denn nur dann, wenn der Geograph für dieselben seinen sorgsam durchdachten Plan festsetzte und die Arbeit des ausführenden Zeichners (falls der Autor nicht selbst die Karte zeichnete) und des Stechers stetig im Sinne dieses Planes überwachte, hören diese Verhältnisse auf, Äusserlichkeiten zu sein, die lediglich den mehr oder minder entwickelten Geschmack des Stechers erkennen lassen; nur unter dem Auge des kundigen Geographen werden auch sie zu wesentlichen Bestandteilen der Karte, welche direkt zur Erreichung des angestrebten geographischen Bildes beitragen.

Auch die vorliegende Karte kann auf das vorhin ausgesprochene Lob Anspruch machen. Um mit der am häufigsten unterschätzten "Ausserlichkeit", dem Kolorit, zu beginnen, so müssen wir zunächst dessen logische Klarheit hervorheben. Die für eine Wandkarte erforderliche wirkungsvolle Einfachheit wird durch Beschränkung auf zwei kolorierte Höhenschichten erzielt: gelb bezeichnet die Erhebungen von "mehr als 300 Meter (gegen 1000 Fuss)", braun jene von "mehr als 1000 Meter (über 3000 Fuss)", während die niedrigeren Erhebungen weiss gelassen wurden. Eine solche konsequente Durchführung der Hauslab'schen Kolorirskala verdient unseres Erachtens, wie wir schon früher in dieser Zeitschrift hervorhoben, als das streng logische Verfahren den Vorzug vor jenem Schwanken der Skala, das z. B. die Einführung grüner Schichten für die niedrigeren Erhebungen repräsentiert. Die Farbe der Schichten ist auf vorliegender Karte freilich für den Geschmack vieler wahrscheinlich zu lebhaft; namentlich die gelbe Farbe dürfte (sowohl im Interesse der

Schönheit, wie in dem der besseren abendlichen Erkennbarkeit) vorteilhafter durch ein helles Graubraun ersetzt werden. — Das Meer hat eine sehr gut ausgeführte blaue Küstenschummerung erhalten, welche freilich die kleinen Inseln deutlicher erkennen lässt, als bei einfarbigem Flächenkolorit der ganzen See erreichbar wäre; indessen dürfte es heute bereits als dringend wünschenswert gelten, namentlich auch bei derartigen orohydrographischen Wandkarten die Schichtenzeichnung ebenfalls über das Meer auszudehnen, wenigstens die beiden Hauptgruppen Flach- und Tiefsee zu unterscheiden. — Die Binnenseen sind ebenfalls geschummert, die Salzwasserseen und -Sümpfe jedoch nicht konsequent einheitlich bezeichnet. Leider ist oftmals das Schablonenkolorit der Höhenschichten nicht für die Seen ausgespart, sodass deren Blau in mehreren Schattierungen schwankt. — Die Depressionen haben violettes Flächenkolorit erhalten, was dem häufiger üblichen grünen schon deswegen vorzuziehen ist, da es sich bei künstlichem Lichte besser vom Blau der Seen unterscheidet.

Obwohl die Terrainzeichnung (in brauner Schummerung sauber ausgeführt) die der heutigen Kenntnis des Landes richtig entsprechende geographische Auflassung erkennen lässt, so erscheint sie doch für den Zweck der Karte nicht kräftig genug markiert. Braune Schummerung eignet sich überhaupt nicht recht für eine Verbindung mit braunem Schichtenkolorit, wenn auch die Tonstärken beider sehr verschieden gewählt werden. Eine energisch durchgeführte und thunlichst generalisierte schwarze Schraffenzeichnung bildet stets die beste Ergänzung oder Basis für farbige Schichten-

darstellung.

Dass die Karte dem neuesten Stande der Afrikaforschung in befriedigender Weise entspricht, erscheint (im Hinblick auf den Namen des Bearbeiters) kaum erwähnungsbedürftig.

Lahr i. B.

J. I. Kettler.

## Notizen.

Beiträge zu dem Projekte eines Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften.

#### 3. Die beiden ersten deutschen Geographentage.

## a. Der erste deutsche Geographentag, Frankfurt, 28. und 24. Juli 1865.

Als der Unterzeichnete im Jahre 1879 eine Untersuchung über das Projekt eines Verbandes der heimatlichen geographischen Gesellschaften bearbeitete, der sowohl der bisherigen schwächenden Zersplitterung wie auch einer eben so gefährlichen (die individuelle Thätigkeit der bestehenden Einzelvereine lähmenden) übermächtigen Centralisation entgegentreten will, schien es ihm angezeigt, damit zugleich für Abhaltung eines neuen deutschen Geographentages Propaganda zu machen, der dann (im Gegensatz zu dem 1865 in Frankfurt abgehaltenen) als der zweite zu bezeichnen wäre. Bekanntlich hat eine solche zweite allgemeine Versammlung deutscher Freunde der Erdkunde in der letzten Pfingstzeit (endlich!) zu Berlin stattgefunden. Bei dem stetig wachsenden Interesse für geographische Angelegenheiten kann es nicht auffallen, dass die Tagespresse sich allgemein mit genannter Versammlung mehr oder weniger eingehend beschäftigt hat; ebenso wenig kann es auffallen, dass die Berichterstatter der Tagesblätter (wohl selten Geographen von Fach) irrtümlich diesen Berliner Geographentag als den ersten deutschen feierten. Wohl aber musste es gerechtes Erstaunen erregen, zu sehen, dass selbst Fachleute diesem Kongress den Titel eines ersten deutschen beilegten! Es scheint danach beinahe, als ob vielen der Freunde eines Verbandes der deutschen geographischen Gesellschaften die Entwickelungsgeschichte dieses Projekts ziemlich unbekannt geblieben ist; denn der Geographentag hängt ja untrennbar mit jenen Unionsplänen zusammen. Wir halten es daher für unsere Pflicht, hier etwas eingehender auf den wirklichen ersten deutschen Geographentag hinzuweisen, da in ihm die wahre Entstehung des Unionsprojekts zu suchen ist.

Forschen wir nach der Genesis dieser ersten im Juli 1865 zu Frankfurt a.M. abgehaltenen Versammlung, so treffen wir auch hier in letzter Instanz wieder den Namen des grossen geographischen Agitators, dem die Erdkunde so viel verdankt: August Petermann. — Und zwar boten Petermanns Nordpolagitationen den

eigentlichen Anlass.

Am 9. Februar 1865 sandte Petermann an das Freie deutsche Hochstift zu Frankfurt eine Kopie seines ersten Sendschreibens über Osborns Plan einer neuen

208 - Notizen.

Nordfahrt, an den damaligen Präsidenten der Londoner geographischen Gesellschaft gerichtet. Die "Perthes'schen Geographischen Mitteilungen" setzten dann die Agitation für eine deutsche Polarfahrt fort; im 4. Hefte des Jahrgangs 1865 bemühte sich der rastlos sein Ziel verfolgende Petermann nachzuweisen, wie sehr es auch Deutschlands Beruf sei, sich der Erforschung der Eismeere anzunehmen. Es kam in diesem Aufsatze der Satz vor: "Wenn unsere Regierungen, unsere zahlreichen geographischen Gesellschaften, Vereine, Stiftungen, Akademien, Hochstifte u. s. w. dem Gegenstande ihr Interesse verweigern sollten, so wird sich hoffentlich an der deutschen Nordseeküste Teilnahme genug finden etc." Diese fast zagende Erwähnung unserer gelehrten Gesellschaften u. s. w. verfehlte nicht, auf das dabei ausdrücklich miterwähnte Hochstift zu Frankfurt (bekanntlich eine freie Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Künste und allgemeinen Bildung) Eindruck zu machen. Der Vorsitzende ("Obmann") desselben, Dr. Otto Volger, richtete am 11. Juni 1865 ein Schreiben an Petermann, in welchem er letzteren des Interesses versicherte, das genanntes Hochstift diesen Nordpolplänen entgegentrage; zugleich schlug er seinem Gothaer Freunde vor, das Projekt direkt dem Hochstifte vorzulegen und eventuell eine hterfür bestimmte Versammlung anzuregen. Petermann antwortete sofort (am 13. Juni) zustimmend und lud Volger zu einer vorläufigen Besprechung nach Gotha ein, welcher Einladung letzterer schon zu Ende desselben Monats Folge leistete.

Das Ergebnis dieses Besuchs war der Entschluss Petermanns, die Angelegenheit dem Hochstifte in einer Zuschrift zu empfehlen; zugleich kam er mit Volger überein, unverzüglich alle Freunde der Erdkunde unter den Mitgliedern des Hochstifts zu einer gemeinsamen Besprechung einzuladen. Beide einigten sich ferner über eine ev. Erweiterung der Einladungen über den Kreis der Hochstifts-

Mitglieder hinaus.

Bei den Beratungen und dem Briefwechsel über diese Idee gelangten Petermann und Volger alsbald zu der Ansicht, dass aus der blossen Nordfahrt-Beratung sich eine allgemeine Zusammenkunft von Geographen ergeben werde, deren regelmässige Wiederkehr man zweckmässigerweise gleichfalls in Aussicht nehmen müsse.

Am 5. Juli 1865 sandte nun Petermann seinen Antrag an das Hochstift; wegen seiner fundamentalen Bedeutung für die Entwickelungsgeschichte der auf den deutschen Verband und den Geographentag zielenden Projekte geben wir diesen denkwürdigen Brief nachstehend mit unwesentlichen Auslassungen wieder:

"Seit Hunderten von Jahren hat die Geographie und Erforschung der Polar-Regionen bei allen gebildeten Völkern der Erde grosses Interesse gefunden, und dieses Interesse ist in der letzten Zeit in den geographischen und wissenschaftlichen Kreisen Englands, Schwedens und Russlands - neuerdings auch in Amerika und Frankreich - neu und lebhaft erwacht. Als eine ernste Mahnung tritt an alle vorwärts strebenden und thatkräftigen Männer unserer Zeit der lebhafte Wunsch heran, den noch völlig unbekannten grossen Kern dieser Gebiete endlich erforscht zu sehen, da ohne seine Kenntnis alles geographische Wissen durchaus lückenhaft und unzusammenhängend ist und des Schlusssteines in seiner Grundlage entbehrt. - Nicht minder versprechen polare Expeditionen zu Schiffe eine grosse Ausbeute für alle Zweige der Geographie und Naturwissenschaften, und sind nach dem Ausspruche der ersten Autoritäten im ganzen genommen weniger schwierig auszuführen als diese. In England haben sich mit der Kgl. Geographischen Societät die andern wissenschaftlichen Körperschaften des Landes vereinigt, um gemeinsam dahin zu wirken, dass diese unserem Zeitalter vorbehaltene grosse und wichtige Aufgabe zur endlichen Lösung gelange. Deutschland, dessen hoher Sinn für die geographische Wissenschaft und dessen verdienstvolle Leistungen auf dem weiten Felde der geographischen Erforschung vom Auslande anerkannt sind, hat bewährte Männer, die der Lösung dieser Aufgabe in demselben Masse gewachsen sind, wie schon so manche schwierige Unternehmungen von deutschen Männern vollbracht wurden, und ebenso besitzt Deutschland Mittel genug, um die Ausrüstung einer erfolgreichen arktischen Expedition, die alle bisherigen Errungenschaften in dieser Richtung in den Schatten zu stellen geeignet wäre, zu ermöglichen.

... Es ist uns Deutschen bisher nicht einmal vergönnt gewesen, eine Centralstelle zu besitzen, an der wir zusammenkommen könnten, um einen wichtigen geographischen Gegenstand zu besprechen und über dessen Förderung zu beraten. Der gewaltige und bedeutsame Außschwung, den das Freie Deutsche Hochstift in jüngster Zeit genommen hat, die Reihe ausgezeichneter Deutschen, die es schon jetzt zu seinen Mitgliedern zählt, lässt mich diese echt nationale, keinen Sonder- und keinen Lokal-Interessen dienende Körperschaft als das

geeignetste Medium in Deutschland erkennen, um in dieser Richtung mit Erfolg zu wirken. So viele wissenschaftliche Versammlungen und Kongresse aller Art auch stattgefunden haben, eine geographische Versammlung hat es merk würdiger Weise in Deutschland noch nicht gegeben und dennoch ist die geographische Wissenschaft nicht die am wenigsten gepflegte und gehegte in unserm weiten Deutschen Vaterlande. Das Hochstift wäre in hohem Grade geeignet, eine Zusammenkunft von Männern zu berufen, die für eine Deutsche Nordpol-Expedition Interesse haben. Da ich die Ehre habe, mich zu den ältesten Mitgliedern des Freien Deutschen Hochstifts rechnen zu dürfen, so erlaube ich mir ganz ergebenst, der Hohen Verwaltung den Vorschlag zu machen, diesen Gegenstand Ihrer Prüfung und Erwägung würdigen zu wollen. . . . . . Gotha, 1. Juli 1865."

Nimmt gleich dieser Brief Petermanns für die geplante Geographenversammlung in erster Linie die Förderung des Polarprojekts als Zweck in Aussicht, so haben beide Anreger dieses ersten deutschen Geographentages doch gleich auch die Verallgemeinerung der Ziele und die periodische Wiederholung solcher Kongresse ins Auge gefasst.

Am 8. Juli erliess Volger dann im Namen der Verwaltung des Hochstifts ein Circular an Freunde der Erdkunde (ohne sich dabei auf die Mitglieder des Hochstifts zu beschränken). Wir heben auch aus dieser Einladung zum ersten deutschen Geographen-Kongresse die wichtigsten Stellen heraus:

"Unter Bezugnahme auf anliegendes Schreiben . . . . des Herrn Prof. Dr. Petermann . . . . beehren wir uns . . . ., hierdurch zu einer

Zusammenkunft Deutscher Vertreter und Freunde der Erdkunde und verwandter Fächer auf Sonntag, den 23. d. M. im Goethehause zu Frankfurt a. M.

Hinsichtlich der kurzen Frist, die (im Interesse der Nordpolfahrt) zwischen der Einladung und der am 23. desselben Monats stattfindenden ersten Sitzung lag, war die Beteiligung eine sehr gute zu nennen. Die Teilnehmerliste zählt nicht weniger als 72 Namen.

Die Eröffnungsrede (am 23. Juli) hielt Volger. Mit grosser Zuversicht sprach er von der erhofften Realisierung der Pläne, zu deren Beratung die Anwesenden sich versammelt hatten. "Schon sehe ich im Geiste gegründet," rief er den Ver-

<sup>1)</sup> Es geht aus dem folgenden hervor, wie eifrig das Freie Deutsche Hochstift sich die Anregung einer "Deutschen Seewarte" angelegen sein liess. Das Erwachen des allgemeinen Interesses, das sich später diesem Plane zuwandte, verdanken wir grossenteils der unermüdlichen Propaganda des Hochstifts, die namentlich durch diesen ersten deutschen Geographentag jener Idee (und auch dem ebenfalls vom Hochstifte ausgehenden vortrefflichen Namen "Deutsche Seewarte") weitere Verbreitung gab.

sammelten zu, "eine Deutsche Gesellschaft zur Pflege der Erdkunde, welche in regelmässiger Wiederkehr sich versammelt, von Jahr zu Jahr zahlreicher und mit stets erweitertem Wirkungskreis. Als zum ersten Male der durch diese That hochverdiente Oken die Naturforscher Deutschlands in Dresden zusammenrief, folgten nur 22 Münner diesem Rufe. Aber seit jener Zeit fanden sich alljährlich immer mehr hunderte, ja bis über tausend Teilnehmer zusammen... So werden auch die Versammlungen der Freunde der Erdkunde eine grosse Teilnahme und eine um so grössere Bedeutsamkeit erlangen, als dieselbe ihrem Gegenstande nach notwendig unmittelbar ins Leben einzugreifen berufen sind." Diese Zuversicht Volgers durfte allerdings damals als eine vollberechtigte gelten; denn es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass in der That die Petermann-Volger'schen Projekte alle mehr oder weniger vollständig bald zur Realisierung gelangt sein würden, wenn nicht die politischen Wirren der folgenden Jahre das allgemeine Interesse lange Zeit von derartiger Thätigkeit abgelenkt hätten. Mit Befriedigung konnte Volger den grossen Beifall, den die Idee eines ersten Deutschen Geographentages gefunden, auch daraus folgern, dass ihm eine überaus grosse Zahl brieflicher Zustimmungsadressen solcher Freunde der Erdkunde zugegangen war, die am persönlichen Erscheinen verhindert waren. So gab u. a. auch die K. K. geographische Gesellschaft in Wien dem hohen Interesse Ausdruck, mit dem sie die Versammlung begrüsse, — "die regelmässige Wiederkehr," so heisst es in dem betr. Schreiben dieser Gesellschaft, "allgemeiner Zusammenkünfte Deutscher Vertreter und Freunde der Erdkunde ist ein lange gehegter Wunsch sämtlicher Deutschen Geographen."

Nach den einleitenden Benierkungen schlug Volger als Vorsitzender zum ersten Beratungsgegenstande die Frage vor, "ob der heutigen Zusammenkunft eine allgemeinere Bedeutung gegeben, ob daher die regelmässige Wiederkehrähnlicher Allgemeiner Versammlungen Deutscher Freunde der Erdkunde in Aussicht genommen werden solle." Durch Akklamation erklärten sich die Anwesenden bejahend. Oberlieutenant Schulz (von Dresden) beantragte, damit zugleich die Ansicht der geographischen Gesellschaft zu Dresden kundgebend, dass solche Versammlungen alljährlich stattfinden sollten. Professor v. Hochstetter (von Wien) erklärte sich, zugleich in Vertretung der K. K. geographischen Gesellschaft zu Wien, ebenfalls für alljährige Wiederholung der Zusammenkünfte und zwar mit dem Wunsche, dass diese Zusammenkünfte stets in Frankfurt statthaben möchten. Die alljährige Wiederkehr ward sodann durch Abstimmung zum Beschluss erhoben, und dem Freien Deutschen Hochstift die Einberufung der nächsten Versamınlung übertragen. (Die faktische Einberufung dieser für 1866 in Aussicht genommenen Versammlung wurde dann eben durch den Krieg vereitelt.)

Den zweiten Verhandlungsgegenstand bildete die projektierte deutsche Nordfahrt; Professor Petermann entwickelte seine Ideen in längerem Vortrag, dem sich dann eine lebhafte Debatte anschloss, an der sich Navigationsschulrektor v. Freeden, Professor v. Hochstetter und Dr. Neumayer beteiligten. — Darauf sprach letzterer über die Notwendigkeit einer deutschen Seewarte und über antarktische Expeditionen; hinsichtlich der deutschen Seewarte gelangten auch darauf bezügliche Schreiben des Korvetten-Kapitäns Werner und des Admirals v. Wüllerstorff-Urbair zur Vorlesung. Petermann sprach sich gleichfalls mit Wärme für eine deutsche Seewarte aus und wünschte zugleich, dass an die Gründung derselben der Name Neumayers geknüpft werden möge, welcher sich die Schaffung derselben zu seiner Lebensaufgabe gemacht habe. Die Versammlung wählte einen Ausschuss zur weiteren Förderung des Nordfahrtprojekts und beschloss ferner, die Errichtung einer deutschen Seewarte als eine

Notwendigkeit für die Hebung des deutschen Seewesens zu erklären.
Die zweite Sitzung der Versammlung fand am folgenden Tage statt. Major v. Dürrich hielt den ersten Vortrag, und zwar über die Lehmanu'sche Methode der Terain darstellung; Petermann und Hauptmann Michaelis sprachen im Anschluss an den Vortrag, Michaelis alsdann über die Passatwinde. Volger stellte den Antrag auf Veranstaltung einer Preisbewerbung für deutsche Verfertiger von wissenschaftlichen Beobachtungsinstrumenten, insbesondere zum Seegebrauch; nach einer Bemerkung Neumayers, dass man hierzu notwendig des Bestehens der Seewarte bereits bedürfe, wurde indes jener Antrag zurückgezogen. Der Vorsitzende legte sodann im Namen und Auftrage von F. K. Krepp in Frankfurt den Entwurf zu einem Logbuche vor, das auf Grund des von der Brüsseler Konferenz (23. August 1853) angenommenen Entwurfs, unter Anwendung des von Krepp in seinem Werke Statistical Book-keeping (London 1858) dargelegten Buchungsverfahrens eine möglichst umfassende und übersichtliche Aufzeichnung aller wünschenswerten Beobachtungen gestatte. Im Anschluss hieran folgten Mitteilungen über dasselbe Thema von Neumayer, Volger und (briefliche) von Werner und Wüllerstorff-Urbair.

Unter den übrigen Vorlagen, die der Versammlung zugegangen waren, fanden namentlich ein Probeblatt des von Dr. Prestel zu Emden bearbeiteten "Wind-Atlas von Deutschland," sowie ein von F. Keil in Wien ausgeführtes Relief der österreichtschen Alpen eingehende Beachtung.

Nach Erledigung der Vorlagen sprach der Vorsitzende dem Prof. Petermann für die Anregung dieser ersten deutschen Geographen-Zusammenkunft den Dank der Versammlung aus und schloss mit einer Einladung zur Wieder-Vereinigung im

nächsten Jahre.

Ein amtlicher Bericht über die Versammlung erschien bei Brockhaus in Leipzig (4°, 71 S., 1 Tafel; Preis 3 Mark).

# b. Der zweite deutsche Goographentag, Berlin, 7.-9. Juni 1881.

Aussere Umstände waren es, wie wir schon oben erwähnten, die jene für 1866 geplante Wiederholung der Geographenversammlung nicht ins Leben treten liessen. Das auf dem ersten Geographentage ventilierte Projekt regelmässiger jährlicher Zusammenkunfte ruhte, bis in jungster Zeit hier, wie in unseren westlichen und südlichen Nachbarländern, das allgemeine Interesse sich mit ungeahntem Ernste den geographischen Dingen zuwandte. Als gegen Ende des Jahres 1878 Schreiber dieser Zeilen die Idee einer Wiederaufnahme solcher Kongresse mit verschiedenen Freunden der Erdkunde besprach, traf er auf das grösste Interesse für dieselbe. Im Januar 1879 fand der Unterzeichnete Veranlassung, in einer Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Hannover das Projekt eines Verbandes der deutschen erdkundlichen Vereine vorzulegen und empfahl als geeignetstes Mittel zur Realisierung desselben eine allgemeine Versammlung der Freunde der Erd- und Völkerkunde; dieser Vortrag erschien in wesentlich erweiterter Form im 1. Jahresberichte der hannoverschen Gesellschaft. Der hierauf sich entwickelnde Meinungsaustausch mit zahlreichen Freunden des Planes in verschiedenen Teilen Deutschlands liess deutlich erkennen, dass ganz allgemein die bestehenden geographischen Sektionen der Naturforscher-Versammlungen als ein ungenügender Notbehelf angesehen wurden und ein Zurückgreifen auf die Volger-Petermann'sche Idee eigener Geographentage als dringend wünschenswert erschien. Wir erwähnen dies, um zu zeigen, dass allerdings seit einigen Jahren bereits die Abhaltung eines zweiten derartigen Kongresses allgemein als zeitgemäss betrachtet wurde.

Es war daher erklärlich, dass es in den beteiligten Kreisen mit Freude begrüsst wurde, als gelegentlich des Berliner Karl-Ritter-Festes endlich sich Gelegenheit fand, die Veranstaltung eines zweiten deutschen Geographentages zu beschliessen. Die Berliner Gesellschaft für Erdkunde nahm auf Wunsch der Veranstalter die Ausführung desselben in die Hand und hat sich dadurch ein nicht zu unterschätzendes Verdienst um die geographischen Interessen erworben.

Die erste Sitzung fand am Vormittag des siebenten Juni statt und wurde durch den Vorsitzenden der Berliner Gesellschaft für Erdkunde, Dr. Nachtigal, eröffnet. Letzterer schlug vor, Dr. Bastian zum Vorsitzenden zu wählen. Jedoch lehnte Dr. Bastian ab und schlug seinerseits Nachtigal zum Präsidenten vor, welchem Vorschlage

die Versammlung nachkam.

Den ersten Vortrag hielt Professor Zöppritz (Königsberg) über die Mittel und Wege, zur Kenntnis des inneren Zustandes der Erde zu gelangen. Redner besprach die vorhandenen Theorien über den Aggregatzustand des Erdinnern und erörterte eingehend die wissenschaftlichen Gründe, welche mit Wahrscheinlichkeit die Annahme gestatten, dass sich die Erde in ihrem innersten Kerne in gasförmigem Zustande befinde. Dann sprach Professor Rein (Marburg) über die Bermuda-Inseln und ihre Korallenrisse, wobei er nachwies, dass er bereits vor zehn Jahren Erklärungen über die Entstehung der Koralleninseln publizierte, welche jetzt von englischen Forschern als deren neue Ergebnisse veröffentlicht wurden. Zum Schluss der ersten Sitzung fand eine Vorberatung über die Zeit statt, die fortan für Veranstaltung der Deutschen Geographentage zu wählen sei; die Mehrzahl der Anwesenden erklärte die Osterzeit für den günstigsten Termin.

Die zweite Sitzung des Kongresses, am Nachmittage des 7. Juni, widmete sich der Behandlung der Geographie auf den Schulen. Professor Kirchhoff (Halle) leitete diese Verhandlungen mit einem orientierenden Vortrag über schulgeographische Fragen ein. Den Hauptgrund der argen Vernachlässigung der Erdkunde an unseren höheren Lehranstalten erblickte Redner in dem Umstande, dass ohne jedes Prinzip der Unterricht in der Geschichte mit dem Unterricht in der Erdkunde nicht verbunden, sondern vermengt werde. Der Vortragende stellte schliesslich folgende drei Thesen auf: 1) Die Geographie verdient auch auf Schulen volle Selbständigkeit; ihre Verknüpfung mit der Geschichte als deren nebensächliches Anhängsel führt erfahrungsmässig zu ihrer

den gesamten Schulunterricht schädigenden Vernachlässigung. 2) Die Geographie als das einzige Fach, welches naturwissenschaftlich-mathematisches mit geschichtlichem Wissen verbindet, hat gerade für die oberen Klassen hohe Bedeutung, da in ihnen jenes doppelseitige Wissen seinen Gipfel erreicht; auch mit nur wenigen Stunden bedacht, wird sie stets das kräftigste Gegenstück gegen schädliche Zersplitterung liefern. 3) Unwandelbar ist die Geographie "die sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in den physikalischen und historischen Wissenschaften" nach Karl Ritters berühmtem Ausspruch. Darum ist es in hohem Grade wünschenswert, dass dieselbe in der Staatsprüfung der Lehrer nicht nur als stelbständiges Fach anerkannt, sondern auch anderen Fächern als wesentlich unterstützendes Nebenfach angereiht werde. Nur wenn derselben in nächster Zukunft ausser den eigentlichen Fachgeographen eine möglichst grosse Anzahl von naturwissenschaftlich-mathematischen und philologisch-historischen Lehrern mit geographischer Lehrbefähigung für untere, beziehentlich mittlere Klassen zur Verfügung stehen wird, kann dem drückenden Mangel an sachgemäss vorgebildeten Geographielehrern zeitgemässe Abhülfe geschafft werden.—Es schloss sich hieran eine anderthalbstündige Debatte, an der eine grössere Zahl von Rednern sich beteiligte. Schliesslich wurden die drei Thesen fast einstimmig angenommen, vorbehaltlich geringer redaktioneller Änderungen. — Professor Wagner (Göttingen) referierte hierauf über die zeichnende Methode im geographischen Unterrichte.

In der dritten Sitzung, am Vormittag des 8. Juni, hielt zunächst Professor Neumayer einen Vortrag über die Wichtigkeit magnetischer Forschungen vom Standpunkte der Geographie und Weltanschauung. — Professor Bastian sprach sodann über die Aufgabe der Ethnologie; er schloss, wie von unserem rastlosen Pionier dieser jungen Wissenschaft kaum anders zu erwarten war, mit dem Mahnrufe, dass es hohe Zeit sei, das Studium der Naturvölker zu betreiben, denn sonst naht die Feuersbrunst, welche dieselben unweigerlich verzehrt; man müsse bedenken, dass diese Völker Eintagsfliegen sind, die wir eilig fangen müssen, ehe ihre psychische Originalität und damit ihr Wert für die Ethnologie verschwindet. — Den Schluss der Vormittagssitzung bildete eine Rede des Geh.-Rat Meitzen über die volkstümlichen Formen des deutschen Hauses in ihrem geographischen und geschichtlichen Auftreten. — Nach Schluss der Sitzung wurden im hydrographischen Amte durch Kapitän z. S. v. Schleinitz und Dr. v. Boguslawski Apparate für Tiefseeforschungen demonstriert. — In der Nachmittagssitzung legte Dr. Lehmann (Halle) Kartenzeichnungen von Schülern in Halle vor, zur Empfehlung einer bei Herstellung derselben angewandten Benutzungsmethode. An diese Demonstration schloss sich eine längere Debatte über das Kartenzeichnen der Schüler, die mit Annahme einiger darauf bezüglichen Thesen seitens der Versammlung endigte. Dr. Marthe (Berlin) sprach über Veranschaulichungsmittel im geographischen Unterrichte.

Die übrigen angemeldeten Vorträge konnten wegen Zeitmangels nicht mehr

entgegengenommen werden.

Der Kongress endigte wie sein Frankfurter Vorgänger mit dem Beschlusse, alljährlich zusammenzutreten. Hoffen wir, dass das immerfort der Fall sein kann!

Als Ort des dritten Geographentages wurde Halle a. S. gewählt, als Zeitpunkt Ostern 1882. Die Dauer der Verhandlungen soll künftig eine dreitägige sein, da das Material in 2 Tagen nicht zu bewältigen war -- gewiss ein schlagender Beweis tür die unrichtigen Anschauungen der vereinzelten Gegner des Geographentages, welche lieber die unserer Ansicht nach sehr wenig versprechenden geographischen Sektionen der Naturforschertage künstlich beleben wollten, als einem eigenen Geographentage zustimmen! Der Vorstand des erdkundlichen Vereins zu Halle wird für den nächsten Kongress des Programm feststellen und im Januar 1882 versenden.

Überblicken wir die Arbeit der beiden ersten deutschen Geographentage, des Frankfurter und des Berliner, so erkennen wir zwischen beiden einen charakteristischen

und hocherfreulichen Unterschied.

Während in Frankfurt das Bestreben, eine praktisch-geographische Arbeit (die deutsche Nordfahrt) zu fördern, das Hauptinteresse in Anspruch nahm, wenden die Berliner Sitzungen sich desto strenger theoretischen Fragen zu, tragen sie den Typus von rein fachmännischen Versammlungen. Und darin liegt ein ganz ausserordentlich grosser Fortschritt! Ohne den Wert der Agitation für Entdeckungsfahrten nur im leisesten verringern zu wollen, muss man doch mit Freude anerkennen, welch' eine bedeutende Steigerung der allgemeinen Anerkennung der Geographie darin ausgesprochen liegt, dass heute die eigentlichen Fachleute, die akademischen Lehrer der Erdkunde, dem Kongress seinen Typus aufdrücken; wer hätte im Jahre 1865 geglaubt, dass das verhältnismässig bald möglich sein würde? Es erscheint hierdurch der zweite deutsche Geographentag gewissermassen als eine öffentliche Manifestation

der inzwischen erfolgten Einsetzung der geographischen Wissenschaft in ihre Rechte; und als ein Mahnruf zugleich au jene deutschen Hochschulen, die noch immer mit der Kreïrung erdkundlicher Lehrstühle zaudern!! Sollte man es angesichts der Abhaltung eines so arbeitsreichen Kongresses der Freunde wissenschaftlicher Erdkunde für möglich halten, dass in ganz Bayern keine einzige geographische Universitätsprofessur besteht, in Württemberg und Baden weder eine Universität noch eine technische Hochschule die Geographie als Wissenschaft anerkennt? Fast möchte man wünschen, der zweite Geographentag wäre in Süddeutschland abgehalten worden, um den Rückstand des Südens gegenüber dem deutschen Norden schlagender noch ad oculos zu demonstrieren; es ist eben nirgends schwerer, die Notwendigkeit einer Neuerung zur allgemeinen Erkenntnis zu bringen, als an den deutschen Hochschulen!

Wenn wir auf dem Berliner Kongresse etwas beklagen, so ist das nur der Mangel einer geographischen Ausstellung. Die Veranstaltung periodisch wiederkehrender deutscher geogr. Ausstellungen ist uns stets als einer der Hauptgründe erschienen, die das Einberufen von Kongressen wünschenswert machen. Eine solche Ausstellung müsste, schrieben wir in dem erwähnten Aufsatze, zunächst die Leistungen deutscher Länder in der Herstellung geographischer Lehr- und Unterrichtsmittel (Wandkarten, Atlanten, Reliefs, Globen und Instrumente zur Erläuterung des Planetensystems u. s. w., Abbildungen und Lehrbücher) veranschaulichen, sodann könnte der Standpunkt der heutigen officiellen Kartographie Deutschlands durch eine möglichst vollständige Sammlung der verschiedenen Landesaufnahmen, wie sie von Generalstäben, Admiralitäts-, Kataster- und Forstbehörden angestellt wurden, in interessanter Weise dargestellt werden; in Verbindung mit letztgenannter Sammlung würde unschwer eine Zusammenstellung der verschiedenen bei Zeichnung dieser Karten gebrauchten amtlichen Zeichen-Vorschriften und Musterblätter zu ermöglichen sein, welche besonders über die verschiedenen Nuancen der modernen Terrain-Darstellung ein anregendes Bild geben würde; auch könnten dabei die mannigsachen Arten der Vervielstligung (Lithographie, Zinkographie, Stahlstich, Kupferstich und namentlich die verschiedenen Weisen photographischen Drucks!) durch Probeabdrücke verschiedener Vollendungsstadien ein und desselben Blattes veranschaulicht werden, was sicherlich viele Besucher einer solchen Ausstellung mit um so grösserer Dankbarkeit entgegennehmen würden, je unbekannter im allgemeinen die Details dieser Techniken den meisten Geographen zu sein pflegen. Grössere Schwierigkeiten wird es machen, eine einigermassen vollständige Zusammenstellung älterer und ältester derartigen Arbeiten zu veranstalten; cine solche böte freilich auch ein Bild der ganzen Entwickelung unserer Landesaufnahmen und ihrer Darstellungsweise, das durch Hinzuziehung alter, wohl meist in Museen und Bibliotheken aufbewahrter nicht-amtlicher Karten (auch Manuskriptzeichnungen) die Entwickelung der gesamten deutschen Kartographie abspiegelu Bei dem mit Recht heute so sehr gesteigerten Interesse, dessen die Handelsgeographie sich allgemein erfreut, wäre ferner eine Produktensammlung aus ihrem Gebiete, gesammelt und geordnet nach geographischen Prinzipien, eine wertvolle Vervollständigung einer solchen Ausstellung. Die "ostschweizerische geographischcommercielle Gesellschaft zu St. Gallen" kann uns in dieser Hinsicht als Muster dienen. Sie veranstaltete i. J. 1878 eine geographische Ausstellung, welche nach dem dafür ausgegebenen Katalog eine ausserordentlich interessante gewesen zu sein scheint. Die Ausstellung umfasste zwei Abteilungen, eine kartographische und eine ethnographische. Erstere sollte insbesondere die 300jährige Entwickelung der schweizerischen Kartographie, nach historischen und technischen Gesichtspunkten geordnet, darstellen und gliederte sich wie folgt: 1) von den ältesten schweizerischen Karten-werken bis zu den eidgenössischen Vermessungen; 2) Kartenwerke auf Grundlage triangulärer Aufnahmen; 3) Ausstellungen verschiedener Kartographen, Gesellschaften und der schweizerischen permanenten Schulausstellung; 4) neueste schweizerische Publikationen aus dem Gebiete der geographischen Wissenschaft. Die ethnographische Abteilung umfasste Kultur-Objekte, Photographien, Ansichten, Typen etc. aus überseeischen Ländern (auch Handzeichnungen und Urkunden der Reisenden Munzinger und Heuglin); die dritte endlich eine Produktensammlung aus dem Gebiete der Handelsgeographie.

Dass auf dem zweiten deutschen Geographentage ein Versuch einer solchen allgemeinen Ausstellung nicht gemacht wurde, erklärt sich wohl dadurch, dass die bevorstehende internationale Exposition in Venedig die Aussteller bereits ausschliesslich in Anspruch nahm. Hoffen wir, dass der dritte Kongress deutscher Freunde der Erdkunde uns die Erfüllung auch dieses Wunsches vieler Geographen gewähren möge!

### Zur Geschichte der Terraindarstellung. Von J. Früh.

(Schluss.)

Die an den Kanal stossenden Gebiete enthalten noch keine Horizontallinien, sondern nur Flussgebiete, welche durch raupenartige Gebirgszüge, in der Richtung der Wasserscheiden dargestellt (vergl. den Titel), in Bassins verwandelt sind; nebst einigen Orten an der Küste ist nur Paris eingezeichnet.

Erst nach einem halben Jahrhundert finden wir die Horizontallinien zur Darstellung des Terrainreliefs angewendet. Nach französischen Angaben 1) scheint der Ingenieur Millet de Mureau der erste zu sein, welcher seit dem Jahre 1748 auf Festungsplänen zu jedem nivellierten Punkte die entsprechende Höhenzahl beisetzte. Derselbe veröffentlichte am 13. Dezember 1749 eine denkwürdige Abhandlung, in der er vorschlägt, die Terrainformen durch parallele Profillinien mit Höhenzahlen auszudrücken. (Il entendait un plan sur lequel seraient marqués les traces parallèles de profils du terrain, accompagnées des cotes de nivellement des points qui en indiquent les inégalités.<sup>2</sup>)

Diese Darstellungsweise ist offenbar schon ganz genial und wird bekanntlich von Xylographen angewendet, um mit einfachen parallelen Querschraffen die Körperformen auszudrücken. Statt Höhenzahlen anzuwenden, verstärken oder verdünnen sie die Schraffen.

Aber erst den 4. Mai 1771 legte der Genfer Ducarla der französischen Akademie eine Abhandlung vor (in der er zugiebt, die von Buache angewandte Methode gekannt zu haben), welcher der Plan einer Insel mit Horizontallinien beigegeben ist, von denen jede 10te stärker ausgezogen ist. Diese Arbeit ist allerdings erst 1782, in 2. Aufl. 1804, von Dupain-Triel veröffentlicht worden, 3) ist aber für die Isohypsenkarten grundlegend. Eine solche erschien nun 1791 über Frankreich von dem Ingenieur-Geographen Dupain-Triel im Selbstverlage des Verfassers und als Planche I der "Recherches géographiques." Sie stellt fast genau ein Quadrat von 48—49 cm Seitenlänge dar, ist ohne Gradeinteilung oder irgend welche Orientierung; der beigefügte Massstab repräsentiert 100000 Toisen, die 92 mm messen, was einer Verjüngung von ca. 1:2000000 entspricht. Der Titel lautet: La France considérée dans ses différentes hauteurs de ses plaines. Ouvrage s pécialement destiné à l'instruction de la Jeunesse (!) par I. L. Dupain-Triel, géographe, homme de lettres. Gleich darunter ist ein N. B., lautend: Nous prévenons que ce n'est ici qu'un simple apercu des graduations des plaines qui ne peut rien offrir de rigoureusement exact: mais il suffit d'abord pour étendre les idées sur la géographie de la république. Des matériaux plus sûrs et plus nombreux nous mettront, dans peu, à portée d'augmenter et de perfectionner ces premières recherches, pour en faire, nous l'espérons, un travail important. Lisez pour l'intelligence entière de cette carte le mémoire qui l'accompagne.

Die ganze Karte erscheint fluchtig und vielfach nicht konsequent. Die Horizontalen sind von 10 zu 10 Einheiten eingetragen, deren Natur aus der Karte nicht bestimmt zu erkennen ist. Die Koten zweier Punkte der Pyrenäen, dann die des Mont Dore, des Mont Blanc und Grossen St. Bernhards sind in Toisen angegeben; an 2 Orten findet man aber "pieds" beigefügt ("Verdun" — am Oberlauf des Cher — "milieu du royaume 551 pieds au dessus du niveau de la mer"). Am prägnantesten sind die Wasserscheidenraupen und die scharf markierten Flusssysteme, zwischen denen zahlreiche Ortschaften verzeichnet sind. Erwähnt mag noch werden, dass das Meer längs der Küste durch feine parallele Strichlein ausgedrückt ist, die

aber keine geraden, sondern Wellenlinien sind.

1801 lieferte der Kommandant Haxo einen hübschen Plan mittelst Horizontallinien in 1:300 von Rocca d'Anfo (am rechten Ufer des Lago d'Idrio westlich vom Gardasee). 1809—11 wurde unter Leitung des genialen Clerc der Golf von Specia in 1:1000 sorgfältig aufgenommen und im Jahre 1812 finden wir französische Offiziere unter Oberst Bautraud (späterem Divisionsgeneral) mit einer entsprechenden Aufnahme der Insel Corfu in 1:2000 beschäftigt behufs Anlage von Fortifikationen zur Verteidigung gegen die Engländer. Der Liebling des Obersten, Kapitain

¹) Vorwort zu: Notices sur les objets exposés par le depôt des fortifications dans les classes XV et XVI. Exposition universelle 1878.
 ²) Nach Licka in Jordans Zeitschrift, welcher diesen Passus übersetzt durch: "er verstand

<sup>2)</sup> Nach Licka in Jordans Zeitschrift, welcher diesen Passus übersetzt durch: "er verstand einen Plan, auf dem cotierte Profile nach parallel geführten vertikalen Schnitten verzeichnet wären" (pag. 48).

waren" (pag. 48).

\*\*S) Méthodes nouvelles de Nivellement etc. Publiées par l'Ingénieur-Géographe Dupain-Trial"

Dufour, der spätere Direktor der nach ihm benannten eidg. top. Karte (Eleve der Ecole polytechnique von Paris 1807-9 und der Genieschule von Metz seit 1809, wo seit 1802 die Theorie der Isohypsen gelehrt wurde) schreibt hierüber: 1) "Der erste Plan, der mit horizontalen Kurven gemacht wurde, ist von Corfu ausgegangen; wir haben alle daran gearbeitet. Ich zeichnete in grossem Massstabe einen Plan der Festung mit allen ihren Batterien, wobei man die Gattung der Geschütze unterscheiden konnte. Der Kriegsminister hatte die Güte, mir eine Kopie von dieser grossen Arbeit zukommen zu lassen." Zugleich finden wir die Angabe, dass solche Pläne in Paris zur besten Darstellungsweise des Terrains, zum Modell, verwendet

wurden, denn er meldet: "Man bediente sich desselben in Paris, um ein Relief von der Festung auszuführen."<sup>2</sup>)
Im Jahre 1813 "le commandant Clerc organisa la brigade topographique du génie militaire" und von 1818—66 wurde nun Frankreich (das erste Land) in 1:20000 aufgenommen, um die Grundlage für die eben vollendete französische Generalstabskarte zu bilden, ein herrliches Riesenwerk, ein Unikum von beiläufig

ca. 100 qm Fläche.3

Mit welchem Eifer und Erfolg nun seither diese topographische Methode in allen Ländern befolgt wurde, ist allgemein bekannt.4) Die Horizontallinien dienen der Lehmann'schen Methode als "Gerüste" und erlauben eine vielfache praktische Anwendung, namentlich auch für Friedenszwecke (Bau- und kulturtechnische Arbeiten, statistische und geologische Karten etc.) wie keine andere Darstellungsweise. Das Bestreben, diese Höhenlinien möglichst absolut und einheitlich auszudrücken, führte zu zahlreichen Verbesserungen im (trigonometrischen und geometrischen) Nivellement. Einige Staaten bringen hierin sehr grosse Opfer. Die französische Republik veranstaltet eine detaillierte hypsometrische Aufnahme ihres Landes, deren Netz 24000 km Linien erster Ordnung und 840000 km zweiter Ordnung umfasst, und deren Ausführung die kolossale Summe von 1500 Millionen Franken erfordern wird.

Wenn die Triangulationen durch die europäische Gradmessung einen einheitlichen Charakter angenommen haben, so ist durch den schweiz. Abgeordneten, Prof. Hirsch, (auftragsgemäss) ein Präcisions-Nivellement angestrebt worden, das sich über ganz Central-Europa erstrecken und die verschiedenen Meere verbinden soll. Zahlreiche Pegelstationen, Mareographen und hydrographische Bureaux sind an den Küsten erstellt worden, um einen gemeinsamen Nullpunkt aller europäischen Präcisionsnivellements zu ermitteln. Verschiedene Gründe sprechen dafür, ihn nicht an der Küste zu wählen; in der 6. Generalversammlung der Bevollmächtigten für die europäische Gradmessung — in München den 12.—17. Sept. 1880 — hat Prof. Hirsch den Vorschlag gemacht, "denselben in der von keinem Meere bespülten Schweiz zu errichten." 5) Preussen hat 1879 den Normal-Nullpunkt (nach dem Amsterdamer Pegel) an die Nordseite der k. Sternwarte in Berlin versetzt, wo eine Skala den Normalhöhepunkt ("37 m über Normal-Null") angiebt und man hofft durch Übereinkunst der einzelnen deutschen Staaten, in nicht zu ferner Zeit einen "Reichshorizont" feststellen zu können. 6)

Mit dem Fortschritt der hypsometrischen Arbeiten auf dem Festlande sind nun auch die energischen Tiesenmessungen zu verzeichnen, die ein marines Nivellement anstreben. Ohne auf die zahlreichen verbesserten Methoden der Lothung einzugehen, möge einiger der bedeutendsten Forschungen gedacht werden, die nach dem dazu verwendeten Schiffe benannt worden sind, als: Für den atlantischen Ocean: 1868 Lightning, 1869/70 Porcupine, 1871 Pomerania, 1871/72 Hassler, dann die Gazelle; für den Grossen Ocean: 1875/76 Tuscarora und 1873/76

Challenger.

Die Vereinigung der bathometrischen und hypsometrischen Arbeiten ermüglicht allmählich ein richtiges Bild der Reliefformen der ganzen Erdoberfläche. Die See-karten mit Linien gleicher Sonden und die Karten von Depressionen (Holland) erscheinen als die negativen Glieder, die eigentlichen Landkarten als positive Glieder

 <sup>1</sup>) G. H. Dufours nachgelassene Schriften von E. Sayons. Basel 1876.
 <sup>2</sup>) Die Idee, nach Isohypsenkarten Schichtenreliefs herzustellen, rührt her von Bardin, ehem. Professor an d. Polytechn. Schule zu Paris.

5) Die Auslagen für Zeichnung und Stich belaufen sich auf mehr als 4 Millionen Francs. Die Schraffenskala ist nach der Formel Schwarz: Weiss = 4/s tg. a bearbeitet, wobei a den Böschungswinkel bezeichnet.

<sup>4)</sup> Die seit 1845 publizierte Karte von Dänemark in 1:80000 war die erste Generalstabskarte, auf der das Terrain nur durch Niveaukurven dargestellt ist; 1852 erschienen die ersten Blätter der topogr. Karte des Kantons Zürich in 1:25000 mit Isosonden für den Züricher See.

5) Allgemeine Zeitung 1880, pag. 4643.
6) Jordan's Zeitschift. Bd. IX. pag. 1.

einer algebraischen Reihe, deren Endglieder die grössten Tiefen und Höhen umfassen und deren konventioneller Nullpunkt eine Meeressläche ware, die in ihren Niveauschwankungen sehr gut gekannt sein müsste und dadurch normiert werden könnte.

Schon im zweiten Dezennium unseres Jahrhunderts wurde fühlbar, dass die Isohypsenkarten zu wenig plastischen Ausdruck haben und daher wurden Schraffenkarten mit Niveaulinien angefertigt. 1) Das grösste Kartenwerk in dieser Art ist wohl die österreichische Generalstabskarte in 1:75000 und das beste die Ziegler'schen Karten vom Kanton Glarus und dem Engadin in 1:50000. Oder man bediente sich in neuerer Zeit der Schummerung und namentlich der Polychromie. 2)

Eine Varietät der Isohypsenkarten sind die Höhenschichtenkarten, denen Flächen von gleicher absoluter Höhe durch verschiedene Farben oder Farbentöne ausgedrückt sind. Diese Idee soll schon August Zeune 1804 verwirklicht haben. 1820 entwarf Stieler die von H. Berghaus verbesserte Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland (Nro. 18 im Handatlas), im allgemeinen nach dem Hauslab'schen Grundsatze: "Je höher, desto dunkler", wobei jedoch für das Tiesland grün und für die Schneeregion weiss gewählt wurde. Konsequent und unstreitig (optisch) der Wirkliehkeit am besten entsprechend ist das Sonklar'sche Prinzip: "Je tiefer, desto dunkler". Soll also nur dieses in Anwendung kommen? Für marine Karten ist diese Frage jedenfalls zu bejahen3); mit Bezug auf Terrainkarten ist sie verwandt mit der Frage über senkrechte oder schiefe Beleuchtung und kann nach unserer Meinung ebenfalls nicht ein fur alle mal absolut entschieden werden, sondern muss namentlich mit Bezug auf Objekt und Zweck der Darstellung, mit Bezug auf die Wahl von einer oder mehreren Farben etc. beantwortet werden. 4) Am besten wird es sein, wenn man auch auf kartographischem Gebiet nie ausser Auge lässt, jede besondere Aufgabe nach ihrer Natur richtig zu lösen. Vergleicht man aber die Schlüssel verschiedener europäischer topographischer Karten oder die Blätter selbst, so begegnet man noch manchem Schematismus. Dieser wird erst weichen, wenn der Zeichner selbst "weiss, was er zeichnet." Dies erfordert aber nicht bloss eine Vorbildung für das Graphische, sondern namentlich in der Terrainauffassung. Wer selbst im Stande ist, eine Gegend aufzunehmen, wird ceteris paribus ein viel besserer Zeichner sein, als ein gewühnlicher Kopist. Der Topograph leistet aber erst dann Gutes, wenn er das Terrain nicht bloss nach seinem Gesamteindruck, d. h. in künstlerischer Beziehung kennt, sondern auch in Bezug auf dessen Genesis. Das Aerständnis der durch Erosion hervorgerufenen Modellierung und der durch die geognostischen Verhältnisse bedingten verschiedenen Reliefformen muss entschieden von fruchtbarem Einflus auf das Kartenbild sein, was von dem Verfasser der "Theorie der Gebirgszeichnung in Verbindung mit Geognosie" deutlich gezeigt worden ist.<sup>5</sup>)

Trogen (Appenzell), im Dezember 1880.

#### Geographische und verwandte Programme etc.

Doberentz, O.: Die Länder- und Völkerkunde in der Weltchronik des R. von Hohen-Ems. (Halle a. S., I.-D., 1880).

Hefmann: Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe am 6. Dezember 1882. (Bayreuth.

Studienanst., 1881.)

Lobhardt: Quae de Judaeorum origine judicaverunt veteres. (Augsburg, G., 1881.)

Rittau, J.: J. R. Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. (Hanau, G., 1881.) Trommer, E.: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der Freiherger Mulde. (Freiherg, R. I. O.,

Vermehren, A.: Über die Benutzung der künstlichen Himmelskugel beim Unterricht in der mathemat.-Geographie. (Güstrow, Domsch., 1881.)

<sup>1)</sup> Die norwegischen Ämterkarten in 1:200000 und senkrechter Beleuchtung geben die

Reliefformen durch schattierte, nicht cotierte, Horizontalschraffen an.

2) Eine beachtenswerte Darstellungsweise zeigt Hauptmann Albach in seiner Karte der "Umgebung von Wien in 1: 200000", im Selbstverlag.

3) Vergleiche Petermanns Grossbritannien, Nr. 15 a in Stielers Handatlas.

4) Siehe Leuzinger, Carte physique et géographique de la France in 1: 200 000. Bern 1830.

5) Von Ing.-Topograph Bach. Stuttgart 1853.

# Die Produktivität Afrika's.

Von Prof. H. Fritz in Zürich.

In Afrika wohnen auf nahe 540 000 geogr. Quadratmeilen etwa 200 Millionen Menschen, oder, wenn der ganze Weltteil gleich dicht bevölkert wäre, fast 380 auf der Quadratmeile. Der Wüsten und Gebirge halber drängen sich die Völker indessen stellenweise dichter zusammen, wodurch in einzelnen Gegenden, wie im mittleren Sudan, in Senegambien, bis zu 1000 und selbst 1300 Einwohner auf einer Quadratmeile zusammengedrängt werden, während in Marroko, in Algier und Tunis nicht 300, in Ägypten durchschnittlich nur 400 Menschen eine Quadratmeile bewohnen. Die Dichtigkeit der afrikanischen Bevölkerung entspricht somit am nächsten derjenigen der skandinavischen Reiche, des europäischen Russlands, eines Teiles der Sunda-Inseln; überragt aber sehr bedeutend diejenige von Gesamt-Amerika, mit Ausnahme von Westindien, welches so dicht bevölkert ist, als der dichter bewohnte Tail Afrika's

Westindien, welches so dicht bevölkert ist, als der dichter bewohnte Teil Afrika's. Der Vergleich dieser Summen und die Betrachtung der den afrikanischen Völkerschaften zur Verfügung stehenden mechanischen Hülfsmittel, wobei wir absehen von den von aussen in den Küstengebieten eingeführten, muss sofort auf eine natürliche Produktionskraft dieses Erdteiles hinweisen, die weit bedeutender ist, als sie nach ungefährer Schätzung erscheint und die für die Zukunft ein Handelsgebiet in Aussicht stellt und ermöglicht, das sich jetzt noch kaum annähernd voraus bestimmen lässt. Wenn mit den einfachen Mitteln, welche der afrikanischen Bevölkerung zu Gebote stehen, bei ihrem grossen Bestande die Mittel zum Unterhalte geliefert werden können, einer Bevölkerung, welche von jeher durch beständige Kriege und durch die Sklaverei verdunnt werden konnte, ohne auf den Aussterbetat zu geraten; wenn heute der Boden noch gleich ergiebig ist, wie vor Tausenden vor Jahren, trotzdem gewaltige Volksmassen ihre Nahrung und meistens noch Überfluss an derselben daraus zogen, dann müsste man entweder auf den Glauben an eine Erschöpfung des Bodens verzichten, oder es muss der Boden eine ganz gewaltige Produktionskraft besitzen. Es erhellt aber auch sofort, was mit besseren Hülfsmitteln durch rationellere Bearbeitung des Bodens und durch passende Kulturen erzielt werden könnte.

Wenn wir von den mechanischen Hülfsmitteln Afrika's sprechen, dann dürfen wir uns nur die allerprimitivsten Werkzeuge vorstellen und ja nicht etwaige komplizierte Vorrichtungen, welche sich sehon den maschinenartigen Hülfsmitteln nähern. Solche kommen, wenn wir von den primitiven durch Tiere getriebenen Mühlen an der Ostküste absehen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Asien stammen, nur in den Küstengebieten vor, wohin sie durch Europäer oder Asiaten eingeführt wurden. Da die Afrikaner wesentlich von Pflanzenkost leben und in manchen sehr ausgedehnten Gebieten die Viehzucht nicht einmal kennen, somit hinsichtlich der animalischen Lebensmittel auf den Wald, den Fluss oder bei den anthropophagen Völkerstämmen auf den ihnen Menschenfleisch liefernden Krieg angewiesen sind, so müssen wir die künstlichen Hülfsmittel wesentlich auf die Geräte zum Ackerbau, zur Jagd und zum Kriege beschränken. Die Geräte zum Feldbau, zur Jagd und zum Kriege bestehen soweit als möglich aus Eisen, seltener aus Kupter. Rechnet man nun noch die zum Hausgebrauch, für Hülfswerkzeuge zu anderweitiger Verwendung im Haushalte oder zur Anfertigung verschiedener Hülfsmittel und Schmuckgegenstände notwendigen eisernen Geräte und Gegenstände zu den obigen, dann ersieht man sofort, dass neben den Ackerbau und die übrigen Gewerbe betreibenden Bewohnern eine zahlreiche Klasse, die der Schmiede, bestehen muss. In dieser zahlreichen Gruppe besinden sich häusig sehr geschickte Arbeiter; sie stehen hinsichtlich ihrer Leistungen und Hulfsmittel in dem ungeheuren Gebiete zwischen Sahara und Kala-hari, wie zwischen den Küsten des atlantischen und des indischen Oceans beinahe aberall auf der gleichen Stufe. Weit weniger als die Eisenschmiede ragen die Kupferarbeiter aus der grossen Masse hervor.

Da der Feldbau überall das zuerst sich ausbildende Gewerbe ansässiger Völkerschaften bildet, so müssen sich die Hülfsmittel dazu vor allen andern, wenn wir von den Waffen absehen, ausbilden. Je nach den Bedürfnissen vervollkommneten sich dieselben in den einzelnen Erdgebieten mehr oder weniger rasch, sodass wir heute in den verschiedenen Weltteilen nebeneinander, in oft nahe beieinanderliegenden Gebieten, die vollkommensten Hülfsmittel neben den primitivsten vertreten finden. Hierdurch vermögen wir noch ein vollkommenes Bild der allmählichen Entwickelungs-

weise herzustellen und es lässt sich die ursprüngliche Einfachheit der Feldgeräte zeigen. Da in keinem Erdteile die ursprünglichen Verhältnisse sich so lange erhielten, als in Afrika, wo sich nur in den Küstengebieten eine höhere Kultur festzusetzen vermochte, so bietet dieser Weltteil auch in dieser Richtung sehr viel Interessantes.

Primitiver ist der Feldbau wohl nicht zu beginnen, als mit dem Graben kleiner Löcher zum Einlegen der Samen. Obwohl die alten Ägypter ihre Felder schon mit Pflügen, wenn auch mit sehr einfachen, bebauten, und Nubien nicht unbeeinflusst von der Kultur des alten Pharaonenreiches geblieben war, werden in dem heutigen Kordofan noch jetzt, nachdem der Boden von Gesträuchern und Unkraut gereinigt ist, mittelst eines vorn zugespitzten Stockes aus Akazienholz Löcher zur Aufnahme des Samens gebohrt (v. Heuglin). 1) Das Jäten geschieht mittelst des Haschasch, eines unten mit 8—10 cm langer, aus Eisen bestehender Krücke versehenen langen Stabes. Diese im Lande selbst geschmiedeten Beschläge gingen bis etwa zum Jahre 1850 in jenen Nilgebieten als Scheidemunze. Als Russegger<sup>2</sup>) Ende der dreissiger und Brehm<sup>3</sup>) in den fünfziger Jahren den Nil bereisten, war selbst in der Gegend von Chartum diese Ackerbaumethode noch die einzige, wobei der Haschasch höchstens noch zum Ziehen von Furchen gebraucht wurde. Zum Säen diente ein hölzerner Säestock. Zwischen El Mecherif (Berber) am Nil und Sauakin am Roten Meere, im Gebirge Kogreb fand Heuglin<sup>4</sup>) als Ackerbauwerkzeug einzig den 60—75 cm langen, sehr massiven, unten mit einem breiten, meiselartigen Stück Eisen beschlagenen Stock, der zugleich neben einer kleinen Axt zum Ausroden der Gebüsche u. s. w. dient. Der Meisel ist nördlich bis zu den Bedjah, bis zum 24. Breitengrade, gebräuchlich. Ein spitziger Pfahl dient zum Setzen des Büschelmaises. Die Dinka, weiter südwestlich, zwischen dem 6. und 10. Grade nördlicher Breite, benutzen, nach v. Heuglin<sup>5</sup>), zur Bodenbearbeitung 8—13 cm breite, etwas zugeschärste eiserne Scheiben, welche mittelst einer Hülse an einem Stocke befestigt werden. Dieser Spaten heisst Melot oder Melote und ist ein gesuchter Tauschartikel in Gegenden ohne Eisenproduktion. Die Arbeit mit der Melote wird in knieender Stellung vollzogen. Die Samen werden von den Dinka gleichfalls in mit einem spitzen Holzen Gruben gelegt. Djur und Bongo benutzen (nach Schweinfurth)<sup>6</sup>) 25-30 cm breite runde Meloten zum Graben und Jäten. Der Stiel dieser Meloten ist mit einem breiten mit Haken versehenen Griffe versehen. Die Monbuttu, etwas nördlich vom Äquator, im südlichsten Gebiete des Weissen Nil wohnend, haben breite meiselartige, mit einer hohlen Zwinge, zum Einstecken des Stieles, versehene Spaten. Zum Baumstallen besitzen sie eine Art Beil, dessen meiselartige Klinge oben zugespitzt ist, um in den Schaft in ähnlicher Weise eingeschlagen zu werden, wie in der Steinzeit die Schneide- und Hauwerkzeuge befestigt waren. Die Denga am Weissen Nile bedienen sich ähnlicher 4 cm breiten, 6 mm dicken und 22 cm langen in Holzstiele eingeschlagener Eisen als Hacken. Das Unkraut wird jedoch mit den Händen ausgezogen. Am Blauen Nil nehmen die noch höher geschätzten Meloten eine spitzere, dem Pique-Ass ähnliche Form an und werden häufig als Tauschware den Perlen vorgezogen. Besonders gesucht sind die in Ellyria angefertigten, deren Güte die Neger dadurch prüfen, dass sie dieselben auf dem Kopfe balanzieren und mit dem Finger klingen lassen. Das mit einem 2--3 m langen Stiele versehene Geräte wird ähnlich dem Spaten oder auch als Hacke benützt; es wirkt in urbarem Boden gut, in neuem ist es unzulänglich (Baker). 7)

Die Somali südlich vom Golf von Aden verwenden allgemein wenig auf Acker-Als Hacke dient bei den Somali die Jamba mit krummem Stiele, zum Samensetzen hölzerne Stöcke (Myga). Am Wobi wird mehr Fleiss auf den Ackerbau verwendet. Das Land am Wobi, das ähnlich von diesem Flusse, wie Ägypten vom Nile überschwemmt wird, bebauen die Bewohner mit Hacken. Sie bohren zum Samenlegen Löcher mittelst eis ern er Stangen und halten es durch Jäten von Unkraut rein, was sonst bei den Somali nicht der Fall ist (Haggenmacher). Bei den Kaffa, unter dem 6. Grade nördlicher Breite, wird mit Stäben umgebrochen, wie bei den Völkern in Inner-Afrika südlich des Äquators, welche sich dazu spitziger Die Waschinsi, der Insel Jamba gegenüber, bedienen sich Stäbe bedienen.

M. Th. v. Heuglin, Reise durch die Wüste, 1864.
 Russegger, Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835-41.

<sup>3)</sup> Brehm, Reiseskizzen in Ost-Afrika, 1855.

<sup>4)</sup> Heuglin, Reise durch die Wüste von Berber, 1864.

b) Th. v. Heuglin, a. a. O.
c) Schweinfurth, Im Herzen von Afrika, B. L. 7) S. W. Baker, Albert Nyanza.

<sup>8)</sup> Haggenmacher, Reise im Somali-Land, 1874 (in Petermanns geogr. Mitt. 1876).

kleiner dreieckiger Hauen — Dschambe genannt — zum Ackerbau. Die Wakamba, etwas nördlicher (unter  $2^{1/2}$ ° südlicher Breite), gebrauchen keine Ackergeräte von Eisen (ebensowenig Siebe), da solche nach ihrer Ansicht den Regen verhäten könnten (Krapf). 1)

Bei den Wanjamuesi, südlich des Äquators, wie bei den Wagunda (— 6°) werden schaufel- und schippenartige (dreieckige) Moleten neben spitzen, biekelförmigen und bunten Hacken benützt. In diesen Ländern sind sämtliche Geräte mit angeschweissten Spitzen versehen, um sie in den Stielen zu besestigen (Speke). 2) In Ukere we werden gleichfalls Hacken beim Feldbaue benützt. Drei Hacken und 12 Ziegen sind zum Erkaufen einer Frau erforderlich (Stanley). 3) Nach Cameron<sup>4</sup>) werden in Uguha (5-6° südl. des Äquators) grosse Hacken, aber kleine 3½ cm breite, unpraktische äxte benutzt, während in dem weiter südwestlich gelegenen Lovale Hacke und Axt sinnreich vereinigt sind, sodass das gut gearbeitete Instrument, je nachdem es nach der einen oder andern Seite in den Stiel eingesteckt wird, als das eine oder andere der Geräte benützt werden kann.

In Senegambien graben die Neger mittelst ruderartiger Schaufeln oder degenförmiger Stangen um (Hist. gen. d. voy. III. u. IV.). In Kalua (13° nördl. des Äquators) werden Hacken, in der Gegend von Wadai werden nur die rohesten Erzeugnisse in Eisen gefertigt, so namentlich Hacken und Waffen und stets aus einheimischem Eisen. Im ganzen Sudan ist die Hacke — fertana — das einzige Feldgeräte. Bei Taga nama bedient man sich breiter mit vier langen Zähnen besetzter Hacken (Kamga genannt). Viele Landleute behacken den Boden gar nicht; sie begnügen sich mit dem Verbrennen der Pflanzenreste und des Unkrautes. Manche Gegenden bedürfen indessen mehr Bodenarbeit (Barth). b) Die Kamai am Tschadsee brennen in der trockenen Jahreszeit die Pflanzenreste und das Unkraut ab und hacken hierauf den Boden; in Löcher legen sie den Samen und düngen zuweilen den Boden. Die Haussa und die Pullo, südlich von Bornu, graben schon während der trockenen Jahreszeit mittelst eiserner Spaten, deren Spitze als Bohrer dient, um, und ziehen regelmässige Furchen in das Erdreich (Rohlfs). 6) Im Bezirke Umballe, in Bihe, 12° südlich vom Äquator in West-Afrika, dienen runde, flache, mit Spitzen in dem Stiel befestigte eiserne Schaufeln — Te mo genannt — als Spaten oder Hacke, je nachdem sie im Stiele der Länge nach oder quer eingeschlagen sind. Ebenso primtiv sind die keilförmigen Beile, Diabete genannt. Wie in den Nilgegenden, so werden auch hier die Temos, welche zahlreich in Bihe fabriziert werden, als Tauschartikel benützt. Ein Stück hat 11—12 Pfennige Wert; ein Pack von 10 Stück gilt 36 Meter Zeug (Magyar). 7) In der noch südlicher gelegenen Gegend von Tette (— 15°) sind die Hauen, wohl in Folge europäischen Einflusses, weit besser. Sie sind karstförmig, mit einer angeschmiedeten öse verschen heben 40 em henide Schmidten hei 20 em Länge Landen der West sehen, haben 10 cm breite Schneiden bei 30 cm Länge. In Angola, an der Westküste, sind die Hacken doppelstielig, sodass jede Hand einen Stiel führt; in der Vereinigung der Stiele sind die Eisen mit ihren Spitzen eingeschlagen. In der Nähe und nördlich des Sambesi, bis zu den Batango, am unteren Teile des Flusses, kennt man überall nur die rohen Hauen als Ackerbauwerkzeug. Von Süden her rückt aus den Kapstaaten der Pflug vor, sodass die Hacken der Betschuanen, der Basuto's, der Sulu's u. s. w., welche alle gleich einfach und roh gearbeitet sind und mittelst spitzer Ansätze in den Stiel befestigt werden, der allmählichen Verdrängung entgegen sehen. (Aus jenen südlichen Gegenden besitzen wir Mitteilungen vortreffliches Eisen liefern im Süden die Makalakka (in — 20°) bei allerdings roher Arbeit der Geräte. Die Stiele, welche durchweg die Eisenbestandteile umfassen, müssen an dem Befestigungsstiele kräftige Ansätze haben, wozu sich die Astensätze mencher Bäume eisen Zum beguemeren Festhalten der Stiele sind Astansätze mancher Bäume eignen. Zum bequemeren Festhalten der Stiele sind häufig am hinteren Ende Knöpfe oder Anschwellungen angeschnitzt. In Sudan benützt man das zu Stielen sehr geeignete Hedschlidsch-Holz (vom Seisenbaum, Balanites aegyptiaca) (Nachtigal). 8)

J. L. Krapf, Reisen in Ost-Afrika, 1837—55.
 J. H. Speke, Journal of the Discovery of Source of Nile.
 Stanley, Durch den dunkeln Weltteil (1874—77).
 Cameron, Quer durch Afrika (1873—75).
 Barth, Reisen in Afrika (1849—55).
 Rohlfs, Quer durch Afrika (1865—1865).
 Lod Meanne Reisen in State for the (1840—57).

Primitivere Ackerbau-Werkzeuge sind nicht denkbar. Wir sehen einen Teil der afrikanischen Bevölkerung den Boden mit Stöcken bearbeiten; bei einem andern Teile wird der mit Eisen beschlagene Stock meiselartig verbreitert und gestaltet sich nach und nach zu der spatenartigen Moleta, welche noch hie und da die Hacke ersetzen muss und durch senkrechte Stellung zum Stiele, wie in Bihe, zur Hacke hinleitete. Die Hacke ist in mehr oder minder geschickter Form und Arbeit sehr verbreitet und nimmt in Sudan, bei der Stadt Taga, die geringere Arbeitskraft erfordernde Gestalt des Karstes mit 4 langen Zähnen an. In dieser Form gipfelt die Erfindung der Afrikaner in dieser Richtung. Bebaut wird der Acker meistens von dem weiblichen Geschlechte oder von Sklaven, wobei sich bei den Negervölkern wiederholt, was wir seit dem Altertum in Europa und Asien verfolgen können, dass die Hülfsmittel zum Feldbau um so vollkommener werden, je mehr sich die männliche

und namentlich die freie Bevölkerung an demselben beteiligt.

In Nubien hält man den Ackerbau ohne Sklaven für unmöglich; am oberen Nil, in Sennaar, woselbst der Ackerbau ganz im argen liegt, bei Chartum, bei den Niamniam, woselbst kein Freier sich zum Landbau hergeben würde, wie in jenen Teilen Sudans, in welchen nur Sklaven den Boden bearbeiten, stehen Ackerbau und Geräte durchweg auf der tiefsten Stufe. Ähnlich ist es südlich des Äquators, z. B. bei Tette, woselbst nur weibliche Sklaven dazu benützt werden. Wenig besser steht es in den vielen und ausgedehnten Gebieten, in welchen den Frauen allein der Feldbau obliegt, wie bei den Denga, Kissandschi in Ungoro, bei den Dschagga, woselbst die gute Arbeit nur dem ungeheuren Fleisse zuzuschreiben ist, in Wakamba, wo nicht einmal eiserne Geräte geduldet werden, bei den Makalakka, die sich mit plumpen Hacken begnügen müssen, am Südende des Njassa, wo wieder nur der Fleiss den Mangel an Geräten ersetzt, da daselbst die Frau von früh bis um 11 Uhr und von 3 Uhr bis zur Nacht arbeitet; bei den Betschuanen, in Kalang-Wemba, woselbst jedoch schon doppelstielige Hauen vorkommen u. s. w. Die Geräte werden wesentlich besser, der Ackerbau nimmt eine höhere Stufe ein, wo Männer und Weiber gemeinschaftlich das Feld und namentlich ihr eigenes Feld bebauen, so bei den Dinka und Dor, woselbst die Moleten schon Ösen zum Einstecken der Stiele haben; in Angola, wo die zweistielige Haue zu Hause ist, bei den Kanuri, denjenigen Bornuern, welche zu den betriebsamsten und civilisiertesten Negervölkern zu rechnen sind und sich der mehrzinkigen Hauen bedienen, bei den Bakoni, welche schon seit Jahrzehnten von Missionären den Pflug übernahmen. Wo endlich der Mann allein eintritt, wie bei den Bratanga am Zambesi sind die Hülfsmittel besser, oder, wie bei den Berbern, in Abyssinien und von hier bei den Gallas, hat sich der Pflug, wenn auch oft in sehr primitiver Gestalt, geltend gemacht. So nahe es liegen musste, mit einer Hacke Furchen zu ziehen, anstatt zu hacken, wodurch der erste Schritt zu einem Pfluge gethan gewesen, kam doch kein Neger auf die Erfindung desselben. Barth traf im Thale Auderas (+17° 14') einen Pflug, der wahrscheinlich der südlichste war, welcher in Centralafrika und bis zu den Kapländern hin zu treffen war. Der Eigentumer hatte vor das pflugartige Geräte drei Sklaven gespannt, und trieb dieselben wie Ochsen zur Arbeit an (Barth). 1) In Südafrika schritt in den letzten Jahrzehnten der Pflug rasch vor. Die Basuto hatten 1875 schon etwa 2000 Pflüge eingeführt. Abyssinier und Berber haben den Pflug entweder noch von den alten Ägyptern herübergebracht, oder, was der Pflugform nach wahrscheinlicher ist, durch den Einfluss der Araber bekommen. Sämtliche in Afrika seit längerer Zeit einheimische Pflüge sind nur einfache Hacken; erst die Europäer führten in der neuesten Zeit in Nord- und Süd-Afrika bessere Pflüge ein.

Wenn nun mit Hülfsmitteln, wie die geschilderten, eine Bevölkerung, wie diejenige Afrika's ist, erhalten werden kann, wobei man nicht ausser Betracht lassen darf, welche Massen des Gewachsenen durch Überschwemmung, Feuer, Krieg, Einbrechen wilder Tiere u. s. w. zerstört werden, wovon fast jeder Reisende Beispiele zu erzählen weiss, dann lässt sich auf die Produktionsfähigkeit des dunken Weltteiles schliessen; es lässt sich mutmassen, ja fast berechnen, wie gross die Erträge sein könnten, wenn der Boden rationeller bebaut wurde. Allerdings darf man sich nicht der Vorstellung hingeben, als sei überall der Ertrag ein geringer; es ist vielmehr derselbe teils in Folge der glücklichen Boden- und klimatischen Verhältnisse, teils in Folge des Fleisses der Bewohner einiger Gegenden teilweise ein grosser. In West-Afrika und Bornu ernähren sich dichte Bevölkerungen, trotzdem die Transportmittel nur im Tragen durch Menschen bestehen, vom Import von weit her somit nicht die Rede sein kann; es sind die Küsten von Sansibar, wie die Insel trefflich angebaut und die Umwohner des Kilimandscharo, zum Dschaggastamme gehörig (- 3° 10'),

<sup>1)</sup> H. Barth, Reisen in Nord- und Central-Afrika (1849-55).

bauen zur Bewässerung grossartige Schanzgräben und Wasserleitungen. Diese ziehen kühn über Schluchten. An Bergwänden hingezogene Kanäle, welche oberhalb der Wohnungen beginnen, bringen jedem das notwendige Wasser bis vor die Thüre. Herrschten überall gleiche Verhältnisse, dann würde Afrika längst im Überflusse

schweigen.

Neben der meist geringen Ausnützung des Bodens macht sich noch Vergeudung des Gezogenen, schon beim Dreschen, das in einfachster Weise durch Ausschlagen mit Stöcken und Ruten geschieht, wie bei der Ausbewahrung und Zubereitung, neben Vergeudung von Menschen und Krästen breit. Sämtliche Negervölker zerkleinern die zu ihrer Nahrung dienenden Körnerfrüchte (Mohr- oder Negerhirse, Durrha, Kasterkorn, Sorghum vulgare, Mais u. s. w.) in Mörsern oder auf Reibsteinen. Mühlen sind beinahe unbekannt und nur in der primitivsten Form vorhanden. Eine um 1870 in Chartum, am Nile, angelegte, mit Ochsen betriebene Mühle wurde von der einheimischen Bevölkerung nicht benützt. An der Sansibarküste finden sich Mühlen zum Mahlen von Sesam, welche wahrscheinlich aus Indien stammen. Diese primitiven Mühlen bestehen aus einem noch festwurzelnden ausgehühlten Baumstumpfe, in welchem ein keulenartiger Reiber den Wänden entlang gedreht wird. Die Drehung wird durch ein an einem göpelartigen Zugbaume angespanntes Kamel, der Druck durch den auf der Mühle sitzenden Fuhrmann bewerkstelligt. Die Abbildung solcher primitiver Mühlen giebt von der Decken. 1) Innerhalb des ganzen Gebietes von den südlichen Grenzen der Mittelmeerstaaten bis zu den von Europäern bewohnten Gebieten des Kaplandes und der Küsten zerkleinert die afrikanische Bevölkerung die Körnerfrüchte in aus Holz, Stein oder gebranntem Thone bestehenden Mörsern, welche mitunter sehr roh, wie an der Kongomundung aus einem noch festgewurzelten, oder bei den Denka am Nile auf dem Hofe aufgestellten Baumstumpfe (hier Fuduk genannt) hergestellt, oder wie bei den Wanjamuesi, in Sudan, an der Küste von Sansibar, in hübscher, mitunter geschmackvoller Form ausgeführt werden, oder sie zerreibt dieselben auf flachen Steinen zu Mehl. In Manjema, westlich des Tanganika-Sees, fand Stanley<sup>2</sup>) mehrere Mörser in einem Baumstamme vereinigt, welche von den Dorfschönen gruppenweise benutzt wurden. In den Mörsern haben wir die gleichen Einrichtungen, wie sie vor Jahrtausenden die alten Ägypter benutzten. Da die Indianer im östlichen Teile der heutigen Vereinigten Staaten (nach Kalm) 3) zum Zerkleinern des Maises sich cbenfalls der Mörser bedienten, so lässt sich annehmen, dass dieselben die ältesten Zerkleinerungsmittel repräsentieren. Die in den Pfahlbautenstätten gefundenen kurzen, runden Steine, welche die Archäologen für Kornquetscher ansehen,

würden dann den Übergang von den Mörserkeulen zu den Reibsteinen bilden.
Die in den oberen Nilgegenden Murhaka genannten Reibeplatten bestehen aus harten Steinen, oder in Ermangelung derselben aus harten thonigen Massen; am Njassa-See fand Livingstone die 40—45 cm langen und 12—15 cm dicken Reibeplatten aus Granit, Syenit oder Glimmerschiefer hergestellt. Die Reibsteine in den Nilgegenden Ibn el murhaka, Sohn der Murhaka genannt, sind kleinere harte, mit beiden Händen anzufassende Steine. Nach Heuglin<sup>4</sup>) reibt auf einer Murhaka eine Steine Reibsteine mussende steine Steine Reibsteine genannt der Murhaka eine Steine Reibsteine genannt genan Murhaka eine Sklavin für 8-12 Mann das Mehl, wenn sie es noch verbacken muss, ohne letztere Arbeit genügt nach Marno<sup>5</sup>) eine Sklavin auf 12—20 Mann. Schweinfurth<sup>6</sup>) rechnet jedoch eine Sklavin auf 4—6 Mann.

Rechnet man auf je 12 Personen nur eine zum Mehlbereiten, so sind Tag um Tag in den eigentlichen Negerländern nicht weniger als 10 bis 12 Millionen Frauen notwendig, um das zur Nahrung nötige Mehl zu bereiten. Wenn nun auch in manchen Gebieten das Körnerreiben weniger oder nicht notwendig ist, da noch andere Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, so muss immerhin eine entsprechende Anzahl Frauen oder Sklavinnen für die Herstellung der Nahrung aus nur mit den primitivsten Hülfsmitteln zu zerkleinernden Gewächsen gerechnet werden.

Eine ähnliche Vergeudung an Kräften erfordert die Brotbereitung, welche in vielen Gegenden aus der Herstellung von Fladen besteht, die auf heissen Steinen gebacken oder nur getrocknet werden. Es liegen uns aus Afrika keine Angaben der Leistungen vor. Aus Mexiko ist indessen bekannt, dass bei besseren Hülfsmitteln eine Frau nur etwa 8 Personen mit den nötigen dünnen Kuchen, Tortillas

Von der Decken, Reise in Ost-Afrika, B. I.
 H. M. Stanley, Durch den dunkeln Weltteil, B. II.
 Kalm, Reisen nach dem nördlichen Amerika (1747-48).

<sup>4)</sup> Heuglin, a. a. O.
5) Marno, Reisen im Gebiete des Niles (1869-73).

<sup>6)</sup> Schweinfurth a. a. O.

genannt, zu versehen vermag, wenn sie reiben und backen muss; somit lässt sich die Anzahl der Millionen Menschen leicht berechnen, welche nur die Bäckerei besorgen. Vergegenwärtigt man sich nun noch, dass die vom Schweisse triefenden Frauen oder Sklavinnen der Neger während der Arbeit häufig noch mit Kindern auf dem Rücken oder auf den Hüften belastet sind, und dass der Arbeitsprozess nicht ohne grosse Einbusse an Körnern und Mehl vollzogen werden kann, dass, da keinerlei Reinigung des Mehles statt hat, schliesslich Reibstein und Reibeplatte mit in den Magen wandern, dann haben wir bei unappetitlicher und vergeudender Arbeit eine ungeheure Verschwendung an Arbeitskraft und, in Folge der ungesunden Arbeit, noch an Menschen. Für wie viele Rationen genügt eine Mühle und wie viele Kunden

vermag ein Bäcker zu bedienen?

Weiterer Vergeudung begegnen wir auf dem Gebiete der auf niederer Stufe stehenden afrikanischen Milchwirtschaft. In den Gegenden, in welchen nicht durch äussere Verhältnisse, wie namentlich im Süden durch die Tsetsesliege die Viehzucht sehr erschwert oder gar unmöglich ist, wird Rindvieh vielfach gehalten, wobei die Verbreitung der aus Milch bereiteten Butter eine auffallende ist. Nicht nur am ganzen Nordrande, sondern auch tief im Innern Afrika's wird Butter bereitet. Man sieht solche in den Somali-Ländern, am Blauen Nil, namentlich südlich davon in Baggara (nach Schweinfurth)¹) von sehr guter Qualität, bis zu den Pullo, südlich von Bornu (nach Rohlfs)²), von guter Qualität. In Afrika dient die Butter teils als Nahrungsmittel, teils zum Einsetten des Haares und des Körpers. Die Herstellung derselben geschieht in der primitivsten Weise. Selbst in Marroko wird dieselbe, wie in Arabien, durch Schütteln der Milch in Ziegenfellschläuchen erhalten. In den Somali- und Nilländern schüttelt man die Milch in wasserdichten, aus den Blättern der Dompalme (Hyphaena crucifera, Pers) geflochtenen Gefässen. Die (nach Schweinfurth)<sup>3</sup>) vortreffliche Baggarabutter wird in umsponnenen Korbgestässen, die mit Fruchtbrei von Balanites ausgeschmiert sind, ausgewaschen werden, so hat die dortige Butter einen unangenehmen Geschmack. Auch Nachtigal<sup>5</sup>) berichtet, dass in Bornu die dorten flüssige, in Lederbüchsen aufbewahrte Butter, um sie haltbarer zu machen, mit Kuhurin versetzt und dadurch für den Fremden widerwärtig werde. Derartige Herstellungs- und Aufbewahrungsmethoden in einem heissen Klima sprechen gewiss nicht zu Gunsten der Produktion. Trotzdem oder vielleicht deshalb erhält man in Bornu für einen Maria-Theresia-Thaler (4,2 Mark) nur etwa 5—6 Kilogramm Butter, während eine Milchkuh nur 3-5 M.-Th.-Thaler kostet.

Ohne weitere Beispiele der primitiven und ungünstigsten Kultur- und Produktionsmethoden anzuführen, sei wiederholt erwähnt, dass von dem Geernteten und dem Produzierten noch eine bedeutende Menge durch schlechte Aufbewahrung, Nachlässigkeit, Krieg und Bosheit zu Grunde geht. Früchte und Getreide werden teils im Freien an Gestellen oder in einer Art Feimen bewahrt, wobei trotz aller Sorgfalt und bei selbst nicht ohne Geschick gewählten Einrichtungen und Methoden der Befestigung, durch Witterung und Tiere beträchtliche Mengen verloren gehen; oder sie werden wie in dem Nilseegebiete in Gruben aufbewahrt, in welchen nicht allzeit Schutz gegen Feuchtigkeit oder Tierfrass geboten wird, oder sie werden in allerdings teilweise vortrefslich gebauten Behältern aufbewahrt. Diesen droht dann namentlich die Gefahr der nicht gar seltenen Brände, wodurch jährlich nicht unbedeutende Vorräte durch Zufall oder bösen Willen vernichtet werden. Trotz allem erhält man in den Gallaländern für einen Konventionsthaler oft so viel Getreide (Gerste, Korn) als ein Kamel zu tragen vermag (also etwa 300—400 kg) und in Bornu genügt eine Hacke, um 6 Menschen für das ganze Jahr mit Nahrung zu versehen. Nach Barth 6) nämlich liefert im Sudan das durch einen Arbeiter (pro eine Hacke) bearbeitete Landstück 100—200 Garben Negerkorn (Penisetum), wovon jede zw ei Kel (à 4,2 [?] Liter) enthält, deren 50 als für den jährlichen Bedarf eines Menschen angesehen werden. Nimmt man im Mittel 150 Garben (zu 300 Kel) an, so genügen, wie oben bemerkt, pro je 6 Menschen einer zur Feldbestellung. Zieht man in Betracht, dass trotz der primitiven Hülfsmittel so viel geleistet werden kann, dass

<sup>1)</sup> Schweinfurth a. a. O.
2) Rohlfs, Quer durch Afrika (1865-67).
3) Schweinfurth a. a. O.
4) E. Marno, a. a. O.
5) Nachtigal, Sahara und Sudan B. I.
6) Barth a. 2 O

<sup>4)</sup> Barth, a. a. O.

es in Chartum Europäern gelang, viermal im Jahre zu ernten und dass ein grosser Teil Inner-Afrika's in Folge seiner hohen Lage ein günstiges Klima besitzt, dann erhellt, wie wir früher aussprachen, dass Afrika für die Zukunft ein Gebiet für Landund Forstwirtschaft - von dem Baue der Nahrungsmittel an bis zu den mannigfaltigsten Rohprodukten der Industrie, namentlich der Textil-Industrie, da jetzt schon die Eingebornen ihr Material zu vortresslichem Seil- und Netzwerk, zu mancherlei Geweben und Geflechten zu benützen wissen — in Aussicht stellt, wie es günstiger gar nicht geboten werden kann. Mit der Hebung der Bodenkultur nimmt sofort das Bedürfnis zu und der Import in die afrikanischen Länder beginnt seiner Blüte entgegen zu gehen. Namentlich für Europa ist Afrika hinsichtlich des Ex- wie des Importes sehr gunstig gelegen. Sind, in Folge der eigentümlichen Beschassenheit des ganzen Weltteiles, eines grösstenteils hochplateauartigen Landes mit raschem Absturze gegen die Küsten hin, die vielen, teils riesenhaften Flüsse nur teilweise zur Schiffahrt geeignet, so werden Eisenbahnen zur Umgehung der Stromschnellen und Wasserfälle dienen. Die leichte Einführung neuer Bodenprodukte ist nicht nur durch die Versuche von Europäern bewiesen; wir kennen dieselbe auch durch die Erfolge, mit welchen die Neger selbst Pflanzen verbreiteten, so z. B. den Mais, der rasch von der Westküste wie von Norden her, sich gegen das Innere Afrika's verbreitete, den Reis, die Orangen und die erst durch die Entdeckung Amerika's bekannt gewordene Ananas, welche Livingstone 1861 südlich vom Njassasee angebaut fand. Dass die Neger selbst leicht zur Einsicht gelangen, wie vorteilhaft der Ackerbau für sie werden kann, fand Stanley¹) in Nsanda, etwa 20 geographische Meilen oberhalb Boma am Kongo, woselbst aus Mangel an Handel mit Sklaven oder Elfenbein die in Boma sehr gesuchten und viel gehandelten Erdnüsse (Arachis hypogaea) gezogen und aus grosser Entfernung herbeigeschaft werden. Gelingen die angebahnten Versuche von der Ost- und Westküste aus Afrika durch Anlage von Kolonien im Innern aufzuschliessen, dann kann der dunkle Weltteil für den Handel und die Industrie aufgeschlossen werden, ohne dass die einheimische Bevölkerung zu Grunde gerichtet und ausgerottet wird, wie es in Amerika weder zum Vorteile, noch zum Ruhme der Europäer der Fall war.

## Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert.

Von Prof. Dr. S. Ruge.

(Schluss.) 2)

Hier erkannte der Fürst, dass die Karte "viel grossen Irrthumb" enthalte und verlangte, dass seine "Contrafactur Wapen vnnd tittul dauon bleiben, auch die stöcke oder Kupfer nicht von Handen" gelassen würden. "Diess sei dan darin gentzlich aussgethan, verändert vnnd hinweg geschnitten. So hielten wir", fügt der Kurfürst hinzu, "auch von vnnothen, dass Ir etzliche flacianische, auffrürerische Buben In solcher Mappa also canonisirt vnnd siehet vnss fast darfur an dass diese Mappa durch euch vnd ewern verleger mehr umb dieser Buben als umbs lands tzu Meissens willen furgenommen."

Gegen den Verdacht des Flacianismus wusste Criginger sich zu rechtfertigen und auch die so ungnädig angesehenen Namen von Flacianern damit zu entschuldigen, dass es "ettlicher gelerter leute vnd meiner bekandter hern präceptoren vnd freunde namen" seien. Auch erklärt er, dass er "nur allein, ohn einiges menschen Hülff, dazu daheim ohn alles wandern vnd besichtigen, ohn einiges menschen vnkost vnd vorlegung solches werk erstlich zusammen bracht

habe."

Wenn allerdings in solcher Weise die Karte entworfen, erklären sich die gerügten Fehler von selbst. Trotzdem aber muss man erstaunen, dass sie noch so

erträglich ausgefallen ist.

Auf die beweglichen, demütigen Bitten und Vorstellungen des Marienberger Pfarrherrn liess sich der Kurfürst dann bestimmen, seinen Verdacht betreffs der Ketzerei aufzugeben, und sandte als eine Beisteuer für die Karte sogar 50 fl. an Criginger, welcher sein Werk nun im Jahre 1568 in Prag drucken liess. Dasselbe

<sup>1)</sup> Stanley, Durch den dunkeln Weltteil, B. II.

<sup>2)</sup> Die ersten Abschnitte nachstehenden Außatzes sind hier in verbesserter Form wiederholt.

trug nach Angabe des Ortelius den Titel "Bohemiae, Misniae, Thuringiae et collateralium Regionum tabula." Wohl nicht ohne Absicht ist hier Böhmen von dem Verfasser in erste Reihe gestellt. In der dritten Auflage des Theatrum orbis, 1571, lieferte Ortelius bereits eine Kopie und führte sie, fol. 23, mit der Bemerkung ein: Harum regionum typicam delineationem ex Tabula geographica Joannis Crigingeri quae Pragae excusa est Anno 1568, huic nostro operi inseruimus. Da er ex Tabula schreibt, so hat er nicht die ganze Karte gebracht, sondern zunächst nur Meissen und Thüringen, während die Karte von Böhmen ein besonderes Blatt bildet. mutlich sind beide Teile in Originalgrösse kopiert. Crigingers Arbeit ist in ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn nicht ganz verschwunden, so doch im höchsten Grade selten geworden, und daher sind bis jetzt meine Bemühungen, sie aufzusinden, in Berlin, Dresden, Halle, Leiden, Leipzig, München, Prag und Utrecht, vergeblich gewesen. Es sollte mich freuen, wenn diese Mitteilung noch zu weiteren Nachforschungen nach dieser kartographischen Seltenheit anregen könnte.

Vorläufig kann ich mein Urteil über den Wert der Criginger'schen Karte nur

auf die Kopie im Theatrum Orbis stützen.

Zunächst steht nach dem eigenen Geständnisse Crigingers fest, dass er seine Karten ohne alles Wandern und Besichtigen entworfen hat. Sie beruht also nicht auf Vermessungen, sondern nur auf Ermittelungen und Erkundigungen und ist darum nicht frei von groben Fehlern.

An eine erste veröffentlichte specielle Karte von Sachsen, wie die Criginger'sche ist, dürfen wir wohl nicht den strengsten Massstab der Kritik anlegen und können dem Ausspruch Adelungs (a. a. O. S. 6) zustimmen, dass diese Karte bei allen ihren Mängeln wirklich besser ausgefallen ist, als der erste Versuch eines Privat-

mannes in dieser Art zu sein pflegt.

Die Karte von Sachsen und Thüringen reicht vom  $21 \frac{1}{2}^{\circ} - 33 \frac{1}{2}^{\circ}$  ö. L. und vom  $50^{\circ} - 52 \frac{1}{2}^{\circ}$  n. Br. Gürlitz und Leipzig liegen annähernd auf dem richtigen Meridian, aber im Osten und Westen sind die Gebiete scharf zusammengerückt. Die Breiten der Hauptorte entsprechen im allgemeinen den damals bekannten Positionen: aber im einzelnen fehlt es nicht an groben Verirrungen, namentlich in der Lage der Orte östlich von der Elbe. Ohne auf die zahlreichen Namensentstellungen, die wohl auf Kosten des Holzschneiders und vielleicht auch des niederländischen Kopisten zu rechnen sind, will ich nur noch bei den Elbstädten verweilen. Ihre Reihenfolge ist hier Tetschen, Lilienstein und Königstein (beide als Bergstädte dargestellt), Hiruskretzmar (Hernskretschen), Schandau, Lome und Pirna. Die falsche Anordnung, wonach Schandau unterhalb Königstein liegt, hat sich in zahlreichen Nachahmungen fast 200 Jahre vererbt.

Geradezu ergötzlich ist das Schicksal des kleinen böhmischen Grenzortes Hernskretschen. Vater August schrieb auf seine Kärtchen Hörselkretscham, Criginger Hirnskretzmar, woraus Ortelius Hiruskretzmar machte. Der unbequeme lange Name wurde von den späteren Kartenfabrikanten in Hirus und Kretzmar gegliedert und so entstanden zunächst zwei Orte. Dann las man wieder den ganzen Namen falsch und schrieb Horaskratschen, ein dritter las die erste Hälfte des Wortes Hirmo und so tauchten immer neue Variationen auf, bis schliesslich noch 1760 Matth. Sautter von Augsburg auf seiner Karte "Saxoniae Superioris Circulus accurate (!) delineatus" um die Metropole namens Kretzmar noch die Filialen Horaskretschen, Hirmo und Hirus gruppierte und so den kleinen Ort viermal einsetzte. Es ist mir auf keiner Karte eines deutschen Landes ein kartographischer Irrtum bekannt, der mit solcher Zähigkeit festgehalten und zu solcher Monstrosität gediehen wäre. Unverkennbar liegt auch darin die lange Dauer der Autorität Crigingers.

Wie oft seine Karte nachgedruckt, mag man daraus ermessen, dass P. A. Tiele in seinem Kartboek van Abr. Ortelius allein bis 1642 30 Auflagen des Theatrum Orbis in verschiedenen Sprachen (lat., holländ., deutsch, französ.) aufzählt, und dass Adelung (a. a. O. S. 14-24) ausserdem noch mehr als 50 andere Kopien und Nachahmungen kannte, und dass nicht bloss Mercator sie 1585 aufnahm und verbesserte, sondern dass der französische Geograph Nic. Janson von Abbeville sie noch 1655 wieder zu Grunde legte, und dass dazwischen und daneben eine ganze Reihe von Meistern und Pfuschern von dem Original und seinen Verbesserungen

zehrten und somit immer wieder auf Criginger zurückgriffen. Eine so weittragende, wenn auch nicht eben rühmliche Wirkung hat wohl

selten eine Karte besessen.

Nenn sich nun auch der Kurfürst gegen Criginger nachgiebig gezeigt und sogar den Druck der Karte verstattet hatte, so wollte er damit keineswegs seine Bedenken andern ähnlichen Veröffentlichungen gegenüber aufgeben. Noch im

selben Jahre 1568 hatte Bartholomäus Scultetus1) in Görlitz eine Karte von Meissen und der Lausitz vollendet und einen der ersten Abzüge an Vater August geschickt, worauf dieser ihm unter Anerkennung seines angewandten Fleisses durch seinen Boten "zu entzaigung solcher Dankbarkeit" 20 fl. überreichen liess, aber in seinem Briefe hinzufügte: "Weiln wir aber diese Mappa also öffentlich publiciren zu lassen allerley bedenken tragen, Alss begeren wir, du wollest vnss den geschnittenen stock gegen vergleichung der Kosten, so darauf zuschneiden gangen guttwillig zukommen der Kosten, Copial. 343, fol. 439.)

Scultetus ist aber diesem Begehren nicht nachgekommen, sondern hat die Karte veröffentlicht, welche nicht, wie Ortelius in seinem Katalog angiebt, die Jahreszahl 1569, sondern 1568 trägt.

Auch diese Karte ist äusserst selten geworden. Adelung bedauert, sie nie gesehen zu haben. (a. a. O. 57.) Indes hat ein günstiges Geschick die geschnittene Holztafel bis auf den heutigen Tag in der Milich'schen Bibliothek zu Görlitz in solchem Zustand erhalten, dass mir sogar noch ein Abdruck davon gemacht werden konnte, wofür ich dem Bibliothekar jener Bibliothek, Herrn Gymnusialoberlehrer Neumann, zu besonderem Danke verpflichtet bin. Zwar fehlen, links in zwei besonderen Rahmen ursprünglich eingeschoben, die Titel und andere Angaben, z. B. der Name des Verfassers, allein die Kopien in Ortelius Theatr. orb. 1573 lassen

keinen Zweifel, dass wir in dieser Platte die Originalarbeit des Scultetus vor uns haben. Der Titel lautet danach: Misniae et Lusatiae tabula descripta a M. Barthol. Sculteto. Görlitz, 1569. Auf dem Original steht scheinbar das Jahr 1508 und links am Rande Mense Martio, allein offenbar nur in Folge eines Schnittfehlers statt 1568, denn um 1508 war eine solche Leistung einfach noch eine Unmöglichkeit. Die ganze Anordnung verrät den Mathematiker und Astronomen. Die Karte ist in unserem Sinne genau nach den vier Himmelsgegenden orientiert; ja es findet sich sogar rechts oben an dem Kompass die östliche Abweichung der Nadel angegeben<sup>2</sup>). Am Rande des Landgemäldes sind Längen und Breiten nach Graden und Minuten angegeben. Ferner sind zwei Skalen für "grosse" und für "kleine" Meilen angebracht. Die Karte umfasst den Raum vom 28° 20' bis 32° 33' östl. Länge und von 50° 2' bis 52° 2' nördl. Br.

Die Breiten sind bei einigen Hauptplätzen annähernd richtig, z. B. Prag 50° n. Br., Dresden 51° 4' n. Br., Wittenberg 51° 50' n. Br.; dagegen sind die Längen-

<sup>1)</sup> Scultetus ist am 13. Mai 1540 in Görlitz geboren (Joh. B. Carpzov. Oberlausitzer Ehrentempel I. 365), wie sich dies auch aus der Unterschrift des in Medaillonsform aufgeklebten Portraits auf einer späteren Karte der Lausitz ergiebt, welche sich in der Sammlung der kgl. Bibliothek zu Berlin findet. Die Unterschrift des Medaillons lautet: Bartolemaeus Scultetus (forl. An. CIOIDLXXXVII<sup>co</sup> M.(ense) Maio, D.(ie) et H.(ora) XI Astron. nascitur. Annos XXXXVII copl. Über den Aufenthalt unserer Kartographen in Görlitz macht Samuel Grosser in seinen Lausitischen Markwildskiebeiter! (Leinig auf Britaini 1714) Teil IV. copi. Über den Aufenthalt unserer Kartographen in Görlitz macht Samuel Grosser in seinen "Lausitzischen Merkwürdigkeiten" (Leipzig und Budiszin 1714) Teil IV S. 121 Anm. f. noch folgende Angaben: "M. Bartholomaeus Scultetus hatte seit A. 1570 in dem Görlitzischen Gymnasio dociert, und ob er gleich A. 1578 in das Raths-Collegium gezogen ward, so behielt er doch seine Profession in dem Gymnasio dabey. Allein A. 1586 hielt E. E. Rath davor: es schicke sich nicht, dass er als ein Mann, der im Raths-Collegio schon ziemlich hoch gestiegen wäre; im Collegio Scholastico nur einer von denen mittelsten Docentibus seyn sollte. Darum gab er, auf E. E. Raths Begehren seine Schul-Arbeit gantz auf, und überliess dieselbe M. Friederico Papae." Einige Ergänzungen finden sich s. a. O. S. 177: "Er wurde nach seinen absolvirten Studig aesdemicis zum Collegen des Gymnasii berufen nachmals aber in den Raths-Stuhl gezogen. Studiis academicis zum Collegen des Gymnasii berufen, nachmals aber in den Raths-Stuhl gezogen; in dem er auch bis zum Consulat adscendirte, der Stadt nützliche Dienste leistete, und desswegen von Kayserl. Mayest. in den Adelstand erhoben ward, den seine Descendenten ietzt in Nieder-Lausitz prosequiren. Er starb aber endlich (24. Juni 1614) in unvergesslich rühmlichem Andencken." Scultetus war ein Schüler des Prof. Homilius oder Hummelius in Leipzig († 1562) und sein Schüler war wiederum der bekannte Tycho Brache. Von Homilius mag hier noch angeführt werden, dass Kurfürst August ihn von 1560—1562 zu Vermessungsarbeiten verwendete. Der Erlass darüber sagt: "Von Gottes Gnaden, wir Augustus u. s. w. Nachdem wir unsern lieben getreuen Magister Joannem Humelium in allerhand unseren Sachen mit Vermessung und sonst eine Zeitlang gebraucht, auch ihn ferner zu gebrauchen, dass wir ihn auf 2 Jahre zu unserem Hofdiener gnädiglich an und aufgenommen haben." Dafür erhielt Humelius jährlich 300 fl., 2 Pferde und ein Gemach im Schlosse zu Dresden angewiesen (H. St. A. Copial 261 fol. 156). Die Liebe und Tüchtigkeit zu geometrischen und kartographischen Arbeiten, welche Humelius besass, ist unverkennbar auf seine Schüler übergegangen. Über Humelius vgl. Zedler, Universallexikon Bd. 13. S. 734.

<sup>3)</sup> Nach ungefährer Schätzung beträgt die Abweichung, welche Scultetus anzeigt, 12—13 Grad. Um 1580 betrug die östliche Abweichung zu Parls 11° 30′. Das stimmt vollständig mit den Beobachtungen des Scultetus. Wenn der Schnitt der Karten schärfer und genauer wäre, liesse sich wohl auch das Mass der östlichen Deklination zur Bestimmung der Zeit verwenden, in welcher die Karte entworfen ist.

kreise über Gebühr zusammengerückt, und zwar für das ganze Blatt um etwa 30 Minuten. Ortelius hat diesen Fehler noch gesteigert auf einen ganzen Grad, sodass bei ihm der Abstand von Gotha bis Görlitz nur 3 statt 4 Meridiane beträgt. Bei Scultetus liegt Erfurt 28° 50', Leipzig 29° 53', Dresden 31° 2', Görlitz 32° 14' östl. Länge. Die Flusslinien werden dadurch zusammengeschoben. Der Verlauf der Stromrinnen ist der angenommenen oder gemessenen Lage der Städte angepasst, aber im einzelnen durchaus willkürlich, was besonders bei der breiten Elbe auffällt. An Gebirgsnamen treffen wir nur den Fichtenberg (Fichtelgebirge) und den Düringer

Waldt. Das Erzgebirge<sup>1</sup>) und die Lausitzer Gebirge bleiben unbenannt. Mancherlei Irrtumer in der Kopie des Ortelius rühren von den Schnittsehlern des Originals her, z. B. Hornstein für Hohnstein, Waldharn für Waldheim, Frawenberg für Frankenberg, Eibenstein für Eibenstock und dergl. Allein trotz alledem ist zu betonen, dass die von Scultetus angewandte Methode der Kartographierung durchaus korrekt war und dass die Fehler und Mängel aus den unzulänglichen Hülfsmitteln und den technichen Schwierigkeiten bei der Herstellung entsprangen.

Jedenfalls, glaube ich, darf man seine Leistung höher stellen, als die des Criginger; obwohl ein definitives Urteil ausstehen muss, so lange uns das Original der Crigingerschen Arbeit noch fehlt. Auch die Karte des Görlitzer Mathematikers

wurde in Holland mehrfach nachgestochen. (Vgl. Adelung a. a. O. S. 58.)

Eine zweite Originalarbeit, eine Karte der Oberlausitz, veröffentlichte Scultetus
1593, und zwar auf besonderes Verlangen der Landstände. Es ist ein Holzschnitt in Folio, ohne Titel; doch hat sich der Verfasser links unten in der Ecke des Blattes genannt. Die Inschrift lautet: Authore Bartholomeo Sculteto Gorlicio Philomathe. A. C. 1593. M. Augusto. Ein alter Abdruck dieser Karte ist mir nur aus der kgl. Kartensammlung zu Berlin bekannt geworden. Doch da der Originalholzstock auch dieser Arbeit noch ziemlich gut erhalten sich in der Milich'schen Bibliothek in Görlitz findet, so habe ich auch von dieser Karte noch einen neuen Abdruck gewinnen können, welcher meiner Beschreibung zu Grunde liegt. Das Blatt ist genau nach den vier Himmelsgegenden orientiert, aber derart, dass Meridies oben, Occidens rechts, Septentrio unten und Oriens links liegt. Rings um den Rahmen laufen Inschriften, und zwar oben und unten: A meridiano per Insulas fortunatas longitudo locorum in gradibus et minutis, sowie rechts und links: Ab aequinoctiali circulo gradus et minuta latitudinis locorum in hac Tab. Die Karte reicht von 50° 59' bis 51° 44' n. Br. und von 31° 16' bis 33° 4' östl. Länge. Jedenfalls sind auch hier nur die Hauptplätze in ihrer Breitenlage astronomisch bestimmt und die

kleineren Orte nach ihrer Entfernung berechnet.

Von welchem Punkte die Bestimmung der Längen ihren Ausgang genommen, ist nur in allgemeinen Ausdrücken "per insulas fortunatas" gesagt; allein unentschieden bleibt, von welcher der Canarischen Inseln an man rechnete. Mercator ging 1541 auf seinem Globus von der Insel Fuerteventura aus. Jansonius rechnete vom Pik von Teneriffa, der italienische Kartograph P. Coronelli rechnete 1593, also in demselben Jahre, wo Scultetus seine Karte publizierte, "a Isola del Ferro". Es wäre die günstigste Annahme, wenn wir für die vorliegende Karte der Lausitz denselben Ausgangspunkt gelten liessen. Für die Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung, wie sie innerhalb des Rahmens der Karte niedergelegt ist, ist es wichtiger zu untersuchen, in welcher Weise sich die Längenverhältnisse auf dem Blatte selbst ausprechen. Dabei ergiebt eine genaue Prüfung der Lage der wichtigsten Orte, dass die Längenfehler ziemlich konstant bleiben, die Städte selbst also in ihren westöstlichen Entfernungen von einander ziemlich richtig angesetzt sind. Während auf der Karte von Meissen und Thüringen die Längenkreise zusammengerückt waren, ist dieser Fehler hier vermieden. Zu gleicher Zeit ist aber daraus zu erkennen, dass der Verfasser die früheren Positionen in die neue Karte nicht ohne weiteres wieder herübergenommen hat, sondern zu verbessern bestrebt war. Folgende Tabelle mag diese Wahrnehmung veranschaulichen. Längenbestimmungen der

Alle südlichen Grenzgebirge Sachsens hiessen noch bis ins 18. Jahrhundert in popu-Taren Schriften "die böhmischen Gebirge, die böhmischen Wälder" und doch taucht in amtlichen Erlassen der Name Erzgebirge schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts auf. — Im Jahre 1558 wird Wolf von Schönberg "heuptmann der Erzgebirge" genannt (Copial 288, fol. 75b). Dagegen findet sich auf der interessanten Pergamentrolle, welche Kurfürst August über seine Reise vom Fürstentage zu Regensburg 1575 durch Böhmen nach Sachsen zusammensetzen liess und auf welcher der ganze Weg mit grosser Genauigkeit entworfen ist, zwischen Joachimsthal und Annaberg "Behmer Wald" angegeben. Msc. Dresd. L. 451.

| •                                                                           | nach der Karte von                                                                          |                                                                                      |                                                                                     | Differenz                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Orte                                                                        | 1568                                                                                        | 1593                                                                                 | wirkl. Lage                                                                         | v. 1593                                  |
| Dresden Hohnstein Camenz Bischofswerda Bautzen Lieba (Löbau) Zittau Görlitz | 31° — östl. L.<br>31° 30′<br>31° 24′<br>31° 23′<br>31° 41′<br>31° 56′<br>32° 09′<br>32° 15′ | 31° 20′<br>31° 39′<br>31° 36′<br>31° 43′<br>31° 58′<br>32° 12′<br>32° 19′<br>32° 31′ | 31° 23'<br>21° 46'<br>31° 46'<br>31° 51'<br>32° 5'<br>32° 20'<br>32° 29'<br>32° 40' | 3'<br>7'<br>10'<br>8'<br>7'<br>8'<br>10' |
| Lauban<br>Sagan                                                             | 32° 32′<br>— —                                                                              | 32° 51′<br>32° 52′                                                                   | 32° 57′<br>32° 59′                                                                  | 6'<br>7'                                 |

Unleugbar bekundet die spätere Karte einen wirklichen Fortschritt. Abgesehen von Dresden, welches eigentlich ausserhalb des darzustellenden Gebietes liegt, bewegen sich die Fehler nur zwischen 6 und 10 Längenminuten, wenn man von Ferro aus rechnet; betragen aber, da wir den Ausgangspunkt nicht genau bestimmen können, auf dem Kartenbilde selbst nur 4 Minuten. Etwas anders gestaltet sich das Verhältnis bei der Breitenlage. Sämtliche angeführten Städte liegen 7 bis 11 Minuten zu weit nördlich, so dass die Fehler hier bedeutend grösser sind, als bei Apian (vgl. oben S. 90 und 91). Vermutlich hat Scultetus selbst einige Breitenbestimmungen gemacht

und diese den Berechnungen Apians vorziehen zu dürfen geglaubt.

Jedenfalls aber können wir der Leistung des Görlitzer Mathematikers volle Achtung zollen. Indes bietet die Karte noch ein anderes sehr beachtenswertes Moment. Es ist meines Wissens die älteste Karte, auf welcher der Versuch gemacht ist, auch ein ethnologisches Thema zur Darstellung zu bringen, in Gestalt einer Sprachgrenze. Scultetus hat mit vieler Sorgfalt die Grenze des Deutschen und Wendischen gezogen und mehrfach die beiden Bezeichnungen Wendisch einander gegenüber angebracht, um den Verlauf der Scheidelinie festzustellen, leider nur für das Gebiet der Oberlausitz. Die Angaben unseres Görlitzer Gelehrten weichen in einigen Punkten von den Resultaten ab, zu denen R. Andree¹) gelangt ist, und dürsten dessen Darstellung modifizieren; denn sicher ist Scultetus als die älteste authentische Quelle zu betrachten, welche nicht übersehen werden darf.

Auch diese Karte ist von den Niederländern Hondius, Jansonius, Blaeuw, Peter

Schenk, ferner von Merian und Dav. Funk nachgestochen.<sup>2</sup>)
Während wir bei den eben betrachteten Leistungen den Vater August in einem gewissen Gegensatz zu den unternehmenden Gelehrten finden, erscheint er bei der folgenden als fördernd, anregend, ja direkt Auftrag gebend. Aber dieses auffällige Verfahren wird sofort erklärlich, wenn wir sehen, dass in diesem zweiten Falle der Kurfürst die Karte nur zu seinem eigenen Gebrauch und zu seiner persönlichen Kenntnis herstellen liess und keineswegs die Absicht zeigt, dieselbe weiter verbreiten oder gar durch den Buchhandel vertreiben zu lassen.

Indes bleibt immer noch ein Punkt dunkel, eine Frage unerledigt: wie kommt es, dass wir gerade über diesen zweiten Fall weniger unterrichtet sind? wie kommt es, dass die archivalischen Quellen ganz versiegen? Diese Frage ist umsomehr berechtigt, da gerade bezüglich der Materialien des Staatsarchivs Vater August mit einer musterhaften Ordnung verfuhr, und mit fast peinlicher Sorgfalt alles registrieren liess, was sich irgend auf die Staatsverwaltung und seine persönlichen Interessen bezog, eine Sorgfalt, die dem Studium seiner Zeit in der ausgiebigsten Weise

entgegenkommt.

Es betrifft dies die grosse gemalte Karte von Hiob Magdeburg. Noch früher als Criginger und Scultetus war Hiob Magdeburg mit einer kartographischen Arbeit hervorgetreten; in bescheidenem Massstabe zur Anschauung gebracht, hatte indes seine Karte von Meissen die Besorgnis des Landesherrn nicht geweckt. Derselbe wusste vielmehr den geschickten Lehrer an der Fürstenschule zu Meissen zu seinem Zwecke derart zu beschäftigen, dass Magdeburg eine grosse Karte von ganz Sachsen malen musste, welche aber eben so wenig durch den Druck veröffentlicht wurde, als eine kleinere später ausgeführte Reduktion derselben Arbeit. Hiob Magdeburg war 1518 in Annaberg geboren, wurde 1543 Lehrer an der Fürstenschule zu Meissen

<sup>1)</sup> Das Sprachgebiet der Wenden vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in Petermanns Mittheil, 1878. S. 321 und Tafel 17. <sup>2</sup>) Adelung a. a. O., S. 288.

und entwarf hier eine Karte von Meissen, die 1562 unter dem Titel Misnia als Holzschnitt in 4° erschien und sich durch das oben in der rechten Ecke befindliche Monogramm (H. M. A., i. e. Hiob Magdeburg Annabergensis) als seine Arbeit erweist. Dieses Blättchen befindet sich in der Adelungschen Sammlung (vgl. dessen kritisches Verzeichnis S. 57) und hat innerhalb seines schwarzen Rahmens eine Breite von 134 mm und eine Höhe von 104 mm. Im Rahmen sind die Längenund Breitengrade angegeben. Darnach umfasst das Blatt das Gebiet zwischen 36° 40′ und 38° 20′ ö. L., vermutlich von dem Pik von Teneriffa¹) aus gerechnet, und zwischen 50° 40′ und 52° 13′ n. Br. Die Lage von Dresden ist hierbei auf 37° 57′ ö. L. und 51° 22′ n. Br., die von Leipzig auf 36° 14′ ö. L. und 51° 26′ n. Br. angesetzt. Der Holzschnitt ist kräftig und klar, aber auf dem beschränkten Raum sind natürlich nur die Städte angegeben, die Benennung geschieht durchweg in lateinischer Form, als dresda, hoesteina, stolpena, budisina, haina (Grossenhain), belgra, strela; oder senfftenbergum, radebergum, mülbergum, dipoldiswaldum. Von dieser Unsitte der Latinisierung durch die Humanisten des 16. Jahrhunderts ist, was die Feminin-Endungen betrifft, bis auf den heutigen Tag noch manches hängen geblieben, wie Elsterwerda, Pirna, Strehla u. a. Der Lauf der Elbe geht ohne bedeutende Biegungen fast diametral durch das Kartenblatt von SO nach NW, etwa von Raudnitz in Böhmen bis in die Nähe von Magdeburg.

Vermutlich in Folge dieser Arbeit erhielt Hiob Magdeburg vom Kurfürsten den Auftrag, Meissen und Thüringen in einem grösseren Gemälde darzustellen. Das Original wird gegenwärtig in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden aufbewahrt. Adelung (a. a. O. S. 3) beschreibt es folgendermassen: "Diese merkwürdige Karte ist 4 Fuss hoch und etwas über 5 Fuss breit. Der Titel, welcher sich in einer fliegenden Rolle oben quer über befindet, heisst: Düringische und Meisnische Landcharte. Am Rande rings herum stehen die Stamm- und Vorältern des Churfürsten, von dem vorgegebenen Sächsischen Könige Sieghard an, mit Wasserfarben gemalt, 23 männliche und ebenso viele weibliche Personen. In den beiden oberen Ecken befinden sich zwey Titelschilde. In dem zur Linken lieset man: Illustrissimo Principe et duce D. Augusto Electore Sax. etc. mandante Hiobus Magdeburgus Annebergensis S. et D. M. 2) descripsit Misenae in schola principis MDLXVI. In dem zur rechten

Hand lieset man folgende Verse:

#### Ad Patriam.

Dulce solum patriae, populo divesque metallo, Divino multo ditior eloquio. Pictos dum montes, sylvas urbesque pererrat Princeps, atque oculis singula quaeque notat, Aspiciat placido patriam vultuque benigno. Et pius et facilis sit patriaeque pater.

Unter diesen Zeilen stehet zugleich Magdeburgs verschlungener Nahme . . . Unten in der linken Ecke stehet in einem mit Graden versehenen und verzierten Zirkel: fürnemsten Berge und Stette, davon die Abtheilung dieser Landtafel genommen. Die Karte selbst ist ohne alle Begränzung, selbst ohne Hauptgränzen, auch zeiget sie keine Grade, weder der Länge noch der Breite, sondern bloss einen Massstab für Meilen. Uebrigens ist sie, was die Menge der Orte betrifft, sehr vollständig und nach Massgabe der gebrauchten Hilfsmittel sehr genau, sodass damahls wohl wenig Länder in Deutschland eine so gute Karte mögen gehabt haben. Auch ist sie sauber gezeichnet und noch so ziemlich erhalten, ob sie gleich durch nachlässige Aufbewahrung 3) hin und wieder gelitten hat."

wahrung 3) hin und wieder gelitten hat."

Dieser ziemlich ausführlichen Beschreibung der Karte füge ich noch einige Bemerkungen hinzu. Die ganze Karte ist mit bunten Deckfarben auf Papier gemalt und dieses auf feste Leinwand gezogen. Die Darstellung wirkt mit den grünen Wäldern, braunen Gebirgen und Felsen, blauen Gewässern und roten Dächern der Gebäude in Städten und Dörfern wie ein Gemälde aus der Vogelperspektive. Einzelne Berge glaubt man sogar an ihrer landschaftlichen Gestalt zu erkennen, z. B. den Rosenberg bei Tetschen, den Schneeberg im Sandsteingebirge, den Luchberg und Wilisch südöstlich von Dresden u. a. m. Nach einer Angabe des Mathematikers

2) Nach einem alten handschriftlichen Zusatze unter diesen Buchstaben bedeuten dieselben: sua et discipuli manu.

3) Durch Zusammenbrechen statt Rollen.

<sup>1)</sup> Tobias Beutel berechnete nach seinem "Geogr. Kleinod", Dresden 1680, S. 6 u. 7, den Abstand Dresdens vom Pik von Tenerissa auf 36 Grad 24 Minuten.

Tobias Beutel in seinem "Geogr. Kleinod" S. 19, soll Magdeburg das ganze Land bereiset und auch Messungen angestellt haben. Die eben erwähnten Wahrnehmungen scheinen diese Angaben zu bestätigen. Die Karte reicht vom Harz bis zur Neisse und von Magdeburg bis Raudnitz in Böhmen, umfasst also so recht die Mitte von Deutschland.

Es ist zu beklagen, dass wir in den Akten des Staatsarchivs keine Dokumente mehr finden über die geographische Thätigkeit Magdeburgs, da dieser doch, Electore mandante, seine Karte entwarf. Es lässt sich auch nicht mehr nachweisen, mit welchen Hülfsmitteln und auf welchen Grundlagen Magdeburg arbeitete. Jedenfalls hat er sich aber der Gunst des Landesherrn nicht lange zu erfreuen gehabt, denn er wurde des Flacianismus verdächtigt und sah sich wahrscheinlich deshalb veranlasst, um seine Entlassung nachzusuchen. Es hat sich noch das Schreiben erhalten, in welchem er sich 1570 bedankt für den erhaltenen Abschied aus der Schule zu Meissen, darinnen er 29 Jahre ohne Ruhm zu reden, treulich und fleissig gedient. Aber er könne von seinem Gehalte nicht leben und werde deshalb aus hoher Not und Beschwerung, ungeachtet seines Alters geursacht, sich zu Schuldnissen, darin er Zeit seines Lebens fast zugebracht, wiederum zu begeben. 1)

Nachdem Magdeburg eine zeitlang in Lübeck als Rektor und in Mecklenburg als Lehrer der Prinzen des Herzogs Johann Albert in Schwerin fungiert hatte, kehrte er in seinem späteren Alter nach Sachsen zurück. Aus dieser späteren Zeit stammt noch eine Reduktion seiner grösseren Karte, in herzförmigem Rahmen. Zur Erklärung dieser originellen Idee dient folgendes Distichon:

Principis unus Amor patria est cordisque voluptas, Formam igitur cordis patria terra refert.

(Vaterland heisset die einzige Liebe und Wonne des Fürsten, Drum in Herzensgestalt zeigt sich das heimische Land.)

Diese Karte stammt aus dem Jahre 1584 und ist vermutlich auch dem Kurfürsten gewidmet, denn das begleitende Büchlein trägt das sächsische Wappen. Wollte Magdeburg dadurch noch einmal an seinem Lebensabende die Gnade und Milde des Fürsten anrufen?

Das Original befindet sich gleichfalls in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden und trägt den Titel: Description der Chur zu Sachszen, der Lande Duringen, Meissen, Voigtlande sambt den assecurirten Ämtern und incorporirten Stifften Merseburg, Naumburg und Zeitz und nechst anstossenden Grentzen. Die Karte hat die Grösse eines gewöhnlichen Papierbogens und ist auch auf Linien gezogen. Magdeburgs bekannter Namenszug sowie die Inschrift des Begleitbüchleins: "Büchlein zur Mappa gehörig, von M. Jobo Magdeburgen vergeben, Anno 1584", lassen über den Urheber keinen Zweifel. Wegen des beschränkten Raumes sind die Orte nur als Punkte angegeben, und mit Zahlen versehen, welche in verschiedenen Farben eingeschrieben in dem Büchlein ihre Erklärung finden. Eins ohne das andere ist nicht zu verstehen. Das Begleitbuch enthält ein "Repertorium der Stedt, flecken vnd etzlicher anderer Örter in der Chur Sachszen, in Duringen, Meissen, Osterlandt vnd Voigtlandt, sambt denen so in den anstossenden Grentzen gelegen" alphabetisch geordnet. Und zwar sind die Schlösser und Dörfer um Nordhausen, am Harz und in der goldenen Aue mit roten Ziffern, an der Hainleite und bis zur Unstrut mit blauen, an der Unstrut und am Thüringer Walde mit grünen, in Chursachsen mit gelben, in Osterlande mit "violbraunen", im Voigtlande mit "negelfarbnen", in Meissen mit "rosinroten", in der Lausitz mit lichtgrünen und in Böhmen mit "goldgelben" Ziffern versehen, welche auf die gleichfarbigen Zahlen in der Karte verweisen.

Welche Aufnahme diese Karte gefunden, wissen wir nicht. Magdeburg scheint nicht wieder zu Gnaden gekommen zu sein. Er musste sich in den letzten Lebensjahren durch Privatunterricht ernähren und starb dann 1595 in Freiberg.

Dass unter Kurfürst August auch noch andere Karten entstanden sind, davon haben wir nur durch die Angaben des Hauptstaatsarchivs Kunde, während die Karten selbst spurlos verschwunden sind und weder von Kreyssig,<sup>2</sup>) historische Bibliothek von Obersachsen, noch von Adelung (a. a. O.) erwähnt werden.

¹) Hauptstaatsarchiv Locat. 10407. Job. Magdeburgium, so in den Schulen zu Meissen gewesen vnd sich von dannen gegen Lübegk vnd in Meckelburg begeben, belangende Anno 1570. Diese Dokumente sind abgedruckt in Th. Flathe, Sanct Afra, Leipzig, 1879, S. 451 u. ff.
²) H. St. A. Cop. 367, fol. 23b.

Ums Jahr 1567 hatte Mattheus Nefe, Rechenmeister und Bürger zu Breslau, eine Karte von Meissen herausgegeben und dem Kurfürsten überreichen lassen. Vier Jahre später hatte er dieselbe verbessert und war willens, sie wiederum zu publi-

zieren. Auf sein Schreiben an den Fürsten antwortete dieser:

Lieber Getreuer! Wir haben dein Schreiben, worin du uns berichtest, dass du die Mappa über das Land Meissen, so du uns vor 4 Jahren zu Senstenberg überantwortet, seit der Zeit sehr vermehret und gebessert und willens seist, uns dieselbigen zu Ehren wiederum in Druck zu verfertigen, mit unterthänigster Bitte, dich hierzu zu verlegen, zu handen empfangen und verlesen. Und ist an dem, dass sich ihrer viele unterstanden haben, solche Mappen über unser Churfürstenthum und Lande zu verfertigen. Weil wir aber befunden, dass dieselbigen sehr unfleissig und falsch, sind wir verursacht, auf unsere Kosten eine rechte gewisse Mappa über unser Land, darin nicht allein die Städte, sondern auch alle Dörfer, Wälder und andere Gelegenheit mit Fleiss begriffen (fertigen zu lassen), welche wir aber aus Bedenken nicht lassen gemein werden. Aber wie dem (sei) schicken wir dir hierbei 10 fl. aus Gnaden zu einer Verehrung und so du deine vorhabende Mappe deinem Ruhme nach recht und fleissig machen und uns präsentiren würdest, dass dieselbe zu drucken würdig, so wollen wir uns darauff vernehmen lassen, ob wir dieselbe selbst verlegen und dir die Exemplaria zum Besten folgen lassen wollen, oder was sonst unser Gemüth hierin sei: haben wir dir zu gnädigster Antwort nicht bergen mögen. Datum auf unserm Schlosse Chemnitz, den 3. Februar, A. 71."

Hat Nefe die Karte eingesendet? Hat der Kurfürst den geschnittenen Stock erhalten? Wir wissen keine Antwort darauf; wichtig aber ist, dass der Kurfürst nach diesem Briefe selbst Auftrag zu einer Karte gegeben hat. Ist damit Magdeburgs grosse Karte gemeint, welche nicht weiter verbreitet werden sollte?

Dass aber "Vater August" noch in späteren Jahren ein ungemeines Interesse für Landaufnahmen und Routenkarten besass, beweisen seine eigenen Bemühungen auf diesem Gebiete. So schrieb er 1575 von Mühlberg aus an Barthel Stark:

L. G.! Vnser gnädigstes begeren vnnd beuhelich ist du wollest vnsern Mahler Friedrich Brechte zu Dressden von vnsertwegen beuhelen, Vff ein Kupferblech, Stedte, Schlösser, Merckte, Dorffer, forwerge, Scheffereien, Krüge oder Wirdtshäuser, Muhlen, Schiffreiche Wasser, Gemeine ströme, Beche, Teiche, Holz, desgleichen eine Compassscheibe, vff 90 getheilt, vfs gefugste vnd subtilste als sich leiden wil, dermassen vnterschiedlich zu stechen, das vnter ein Jdes, was es sei, gezeichnet werde vnd man auss den Abdrücken ein Jdes sonderlich unuerletzt des andern abschneiden könne. Wann solche Kupferstich fertig, wollest du vonn vier Buch Pappier abdrücke machen lassen vnd vns förderlichst zufertigen . . . Datum Mulberg den 7. Sept. Anno 75<sup>1</sup>).

Auch ein Brief an den Maler selbst, der 14 Tage später geschrieben wurde, hat sich erhalten und giebt die Ergänzung obigen Befehls. Hier schreibt der Kur-Wir haben die anderen nachgeschickten Kupferstich empfangen vnd haben vns dieselbigen besser dann die ersten gefallen, begehren derhalben, du wollest vns derselben Kupferstich mehr drucken vnd sampt dem Kupferblat anhero schickenn, dargegen wollen wir dir eine Verehrung aus vnserer Cammer zu Dressden verordnen vnd geben lassen, haben wir dir zur nachachtung gnedigst nicht bergen mögen<sup>2</sup>).

Datum et supra (d. h. Mühlberg, 20. Sept. 1575).

Dass diese Bildchen, welche in Kupfer gestochen werden sollten, nicht eine Landkarte vorstellten, wie J. Falke (Gesch. des Kurfürsten August v. Sachsen S. 255) meint, ergiebt sich zwar schon aus dem Texte des ersten Briefes ganz deutlich. wonach gefordert wird, dass sich die einzelnen Darstellungen der Städte, Schlösser u. s. w., unbeschadet der andern, abschneiden lassen. Es geht aber auch aus der Art der Verwendung, wovon sich Proben erhalten haben, auf das bestimmteste hervor. Der Kurfürst hatte im Sommer des Jahres 1575 noch die Reise zum Kurfürstentage in Regensburg ausgeführt und wollte davon in ähnlicher Weise, wie er es schon früher ausgeführt<sup>3</sup>), eine genaue Routenkarte entwerfen. Auf Pergamentstreifen wurden die Entfernungen der Orte, durch welche der Weg führte, genau angegeben und zugleich auf einer an betreffender Stelle aufgeklebten Kompassscheibe genau die Himmelsrichtung des eingeschlagenen Weges bemerkt. Die typischen Figuren von Städten und kleineren bewohnten Orten bis zu den Mühlen herab,

<sup>1)</sup> H. St. A. Cop. 404, fol. 215 h.

<sup>2)</sup> Copial 404, fol. 241. 3) Darauf weist auch die Bemerkung im zweiten Briefe, an den Maler Brecht selbst, hin, dass ihm die neueren Bildchen besser als die früheren gefallen. Beide Arten haben sich

welche man passierte oder zur Seite liegen liess, Brücken und Flüsse, welche überschritten wurden, Wälder, durch welche man zog, wurden auf den Pergamentstreifen aufgeklebt und mit den betreffenden Eigennamen der Lokalitäten versehen. Die Pergamentstreifen wurden dann aneinandergesetzt und gaben so ein anschauliches Bild von der ganzen Reise. Glücklicherweise haben sich sogar die Routenkarten dieser Reise nach Regensburg und zurück nach Sachsen im Original erhalten und befinden sich in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden (Msc. Dresd. L. 454 und 451). Es sind zwei stattliche Rollen von Pergamentstreifen in einer Breite von 105 mm, von denen die zuerst genannten (L. 454) die Hinreise und die zweite die Rückreise enthält. Ich habe zwar die Länge dieser Rolle nicht genau gemessen, aber man kann sich einen Begriff von ihrer Grösse und zugleich von der Grösse des Massstabes machen, wenn ich hinzufüge, dass der erste aufgerollte Streifen sich länger zeigte als die ganze Breite des grossen Lesesaals in der kgl. Bibliothek.

Ähnliche Routenrollen haben sich erhalten über die Reise des Kurfürsten von Annaburg nach Schwerin (Msc. Dresden L. 456) und zurück nach Torgau (L. 453).

Wie der Fürst sein eigenes Land gründlich kannte, so wollte er auch von bereisten deutschen Gebieten eine genauere und deutlichere Vorstellung zu gewinnen suchen, als die vorhandenen Karten ihm bieten konnten. Aus diesem Verlangen und Bedürfnis sind jene Rollen zu erklären. Es hat wohl keinen Regenten in jenem Jahrhundert gegeben, der mit solchem Eifer topographische Arbeiten betrieb wie der Kurfürst August. Und wenn solchen Unternehmungen auch noch der Charakter des Dilettantismus anhaften mochte, so musste doch im weiteren Verlauf, gleichsam der Krönung des Werks, der Plan daraus entspringen, die zahlreich einzelnen Vermessungen von Landgütern, Waldkomplexen oder Routenverzeichnissen zu einem Gesamtbilde zusammenzufassen und statt der immerhin noch oberflächlichen Darstellung des ganzen Landes, wie solche bisher von verschiedenen Seiten, sei es mit oder gegen den Willen des Fürsten, versucht war, eine specielle Vermessung

der gesamten Kursächsischen Lande in Angriff zu nehmen.

Der Gedanke zu einem solchen grossartigen Unternehmen ging noch vom Vater August aus, doch er selbst sollte kaum noch die ersten Anfänge erleben. Er starb im Februar 1586, aber seine Nachfolger Christian I. (1586—91) und Christian II. (1591—1611) haben das Werk in seinem Sinne fortgeführt und vollendet. Man hatte von Anfang an die Ausführung in die geschickte Hand des Freiberger Markscheiders Matthias Öder gelegt, der es wohl verdient, dass sein Name der Vergessenheit wieder entrissen wird. Weil er selbst an sein grosses Werk, dem er 20 Jahre seines Lebens gewidmet hat, nicht die letzte Hand legen konnte, und weil seine Arbeit nicht veröffentlicht wurde, ist auch der Name Matthias Öders der wissenschaftlichen Welt nicht bekannt geworden, und doch legt diese exakte Landesvermessung ein glänzendes Zeugnis ab für die Leistungsfähigkeit des 16. und angehenden 17. Jahrhunderts. Mir ist kein kartographisches Werk jener Zeit bekannt, das sich mit dieser Arbeit messen könnte. Denn er hat das ganze Gebiet von Kursachsen mit der Messschnur, mit Quadranten¹) und Boussole vermessen und, nach meiner Schätzung, in dem Massstabe von 600 Ellen auf einen Zoll d. h. im vierfachen Massstabe der berühmten Oberreit'schen Generalstabskarte zu Papier gebracht. Im kgl. sächs. Hauptstaatsarchive haben sich die Originalarbeiten und Lokalaufnahmen glücklicherweise fast vollständig erhalten, bis vor Kurzem allerdings in einem ziemlich trostlosen Zustande indem die aus zuhlreichen Kurzem allerdings in einem ziemlich trostlosen Zustande, indem die aus zahlreichen einzelnen Bogen zusammengesetzten Riesenblätter von mehreren Metern Länge, teils ungeschickt aufgerollt und an den Enden zerstossen, teils zu wüsten und zerfetzten Konvoluten zusammengewickelt waren. Ich habe das Glück und die Freude gehabt, diesen Schatz wieder zu entdecken, welcher jetzt, Dank der Fürsorge meines verehrten Freundes, des Herrn Archivrats Dr. O. Posse, nach einer vierteljährigen Buchbinderarbeit restauriert, auf Leinen gezogen und in handliche Blätter geteilt, auch dem Studium zugänglich gemacht worden ist. Von dem räumlichen Umfang dieser Riesenkarte kann man sich einen Begriff machen, wenn ich anführe, dass die Öder'sche Zeichnung bis jetzt 96 Blätter (inclusive der Doppelblätter) von je 76 cm Breite und 52 cm Höhe umfasst, sodass das ganze einen Flächenraum von 38 Quadratmeter deckt, und doch sind vielleicht noch nicht alle Teile und Ergänzungen ans Licht gezogen.

Die Geschichte der Entstehung lässt sich nach den archivalischen Quellen bis ins Jahr 1586 zurückverfolgen. Der auf den Anfang der Arbeit bezügliche Brief des

Kurfürsten Christian an Hans von Bernstein lautet folgendermassen:

Rath vnnd lieber getreuer! Wir haben Mathes Odern Markscheider durch

<sup>1)</sup> Ein Instrument, wie Oder es 1694 anwendete, hat er selbst auf einer Grenzkarte abgebildet.

vnsern Jegermeistern Paul Grobel beuehlen lassen, vns ein mappa vnsers ganzen lanndesumkreiss, wiefern sich itzunter vnsere Jagten erstrecken zuuerfertigen, vnd darein alle vnsere Holtzer, sambt den vmliegenden Stedten, Dorffern vnd wässern zubringen. Nun werden wir itzo von Ihme durch inliegend schreiben vnderthenigst herichtet, das fur der Zeit vnser gnediger geliebter Herr Vater seliger Ihme habe auferlegen lassen, den Kreiss vif zwo grosse meil weges vmb die Augustusburg auch in eine mappe zu bringen, welche mehrerntheils fertig, vnd daneben gebeten, Ihn bescheiden zu lassen, welche mappe er am ersten fur die handt nehmen vnd verfertigen soll, in massen du inliegendt mit mehreren zuuornehmen. Darauff begeren wir gnedigst, du wollest ihn fur dich erfordern vnd anzeigen. das er erstlich die Mappe, so er vil den Augustusburgischen Kreiss albereit angefangen, vollendt volnbringen, vnd hernacher die andern, wie wir ihm durch vnsern Jegermeister beuehlen haben lassen, vor die handt nehmen solle, Ihme auch ein Patent an vnsere Oberforstmeister vnd Schosser mittheilen, das sie ihme iedes ortts leute von denen er grundlichen Bericht derowegen einnehmen, vand aller gelegenbeit sich erkundigen könne, vff sein Ansuchen zuordnen vnd sonsten hierinnen alle gute beforderung erzeigen sollen, vnnd dieweil er auch hierzu vier Personen, so stets auff die schnure warten, seinem bericht nach bedurffen wirdet, So wollest du die verordnung thun, das ihm wochentlich, wan er an solcher Mappe arbeitet, vif eine iedewe Person 18 gl. lohn verordnet vnd gegeben, doch das hierinnen nicht vnnöthige vnd vorgebliche Unkosten vffgewendet, sondern so balde er mit den Mappen fertig oder so offt er berurte vier Personen nicht alle oder zum theil bedarff, dieselben wieder abgeschafft werden. Datum etc. 6. Juli 1586 1).

Wenn es auch nach diesem Erlasse scheint, als ob der Kurfürst in erster Linie auf Forstkarten Bedacht genommen, so zeigt doch der weitere Verlauf, dass der Plan sich bald zu dem Beschluss ausdehnte, eine wirkliche Darstellung des

Landes zu schaffen.

Nach den Rechnungen und Belegen über die Kosten dieser Landesvermessung?) können wir Öders Thätigkeit in den einzelnen Amtern des Landes ziemlich genau verfolgen. Danach arbeitete er 1586 in den Amtern Augustusburg, Freiberg und Verfolgen. Danach arbeitete er 1586 in den Amtern Augustusburg, Freiberg und Chemnitz, 1587 in Tharandt und Freiberg, 1588 in Dippoldswalde und Altenberg, 1589 in Meissen und Altenberg, 1591 wieder in Augustusburg, 1592 in Hohenstein, 1593 in Dresden, Pirna, Senftenberg, Lohmen und Radeberg, 1594 in Grossenhain, Liebenwerda und Schlieben, 1595 in Schlieben, 1596 in Torgau, Mühlberg und Düben, 1597 in Saida, Dippoldiswalde und Tharandt, 1598 in Dresden, Mützschen, Stolpen und Annaburg, 1599 in Meissen, Leisnig und Noseen, 1601 in Wittenberg, 1602 in Mügeln, Zeitz, Zörbig, Petersberg und Schlieben, 1603 in Griffenbeinichen, 1607 in Mügeln, Zeitz, Zörbig, Petersberg und Schlieben, 1603 in Gräsenhainichen, 1607 in Eckersberg. Diese Liste ist zwar lückenhaft, aber sie giebt doch den Beweis von den fest unsutenbrechenen zwarziellsbeiegen Arbeit

der fast ununterbrochenen zwanzigjährigen Arbeit.

öder selbst erhielt täglich einen Gulden, seine Leute, die mit der Messschnur arbeiteten, 3 Groschen. Manche kleine Notizen sind den Belegen beigefagt. So hat er im Amte Senftenberg 1593 "vif der eyssfarth gemessen von dem 25. Januar an bis auf den 4. Februar." Als er 1589 im Amte Meissen thätig war, hat Matth. Öder an Friedrich Bursloch von Taubenheim 6 Groschen bezahlt, "dass er mir alle Gelegenheit und gründlich bericht gethan hatte, weil der Förster nichts gewusst." Um dann den bedeutenden (!) Aufwand von 15 fl. 6 gr. für die Arbeit seiner Leute im Amte Meissen zu erklären, fügt unser Markscheider hinzu: "Auf beuehlich des durch-lauchtigsten etc. habe Matthes öder die abmessung der von Adel, Schrift- und Amptsassen, so ins Ampt Meysenn gehörig, so 40 von Adel sein vnnd etlich viel Dorfschaften haben, auch die Dörffer so in die schul vnnd procuratur Meysen auch etlich von Adel vnd Dorfschaften so ins Amt Leisnigk gehörig auch mit gedroffen vnnd alles under einander gelegen vnd viel Zeit daruber zubringen müssen, vnnd ist vif diejenigen perschonen, so mir die Schnur ziehen und abmessen helfen, aufgewendet worden Sa. 15 fl. 6 gr. für sich selbst verrechnete er 1591 148 fl., 1592 304 fl., 1593 178 fl.

In späteren Jahren wurde er auch vielfach von Privatpersonen, namentlich von adligen Grundbesitzern in Anspruch genommen und zur Ausmessung ihrer Ländereien verwendet. Dadurch wurde er zu seinem Bedauern von seiner eigentlichen Lebensaufgabe abgezogen und erkannte daher mit Schrecken, dass er unter solcher Zersplitterung seiner Arbeitskraft dem Wunsche seines Landesherrn nicht werde genugen können. Es klingt wie ein Notschrei, wenn er folgendes Gesuch an

seinen Fürsten richtet. 3)

<sup>1)</sup> H. St. A. Copial 535, fol. 267.

<sup>2)</sup> H. St. A. Locat, 7353.

<sup>3)</sup> H. St. A. Kammersachen. Anno 1607. Erster Teil, fol. 248, Locat. 7318.

E. fürstl. G. kann ich ein Unterthänigkeit nicht bergen, wie Hannss Heinrich von Schönbergk zu Maxenn mich, dass ich ihm ein guht, der Biergrundt unter andern genandt ausmessenn solle, angelangenn lassenn, dergleichen ausmessung ohne Vohrweissenn E. Churf. G. ich vor die Handt zu nehmen nicht darst. Nun muss ich mich besorgen, dass bey E. Ch. Gn. gedachter der von Schönbergk diess sein vonn mihr begehrtes ausmessen ahnbringen. Auch darauff wholl gnedigst

gewehrenden bescheidt erhalten möchte.

Ess ist aber, gnedigster Churfurst vndt Herr, ahn dehme, dass do ich darauff die berürte aussmessung auff beuhelich vorrichten sollte, herogegen ohne der General-Landt-Mappenn, So E. Ch. G. förderlichst verferttiget wissen wollen, sehr gehindert würde, wie dan sonsten nicht ein Jahr aussen blieben, dass ich nicht in andere wege vonn diesem werck abgefordert worden, dardurch mihr allerley vorhinderung zugezogen, dass nichtt vorlangst solche Mappenn ganz vnndt gahr auffgebrachtt vnndt ferttig gemacht werden mögenn. Dahero des Vorzugks vrsach, darob die Herrn Cammer Rhäte mich vohr der zeitt, dass ich mitt diesem werck mich lange auffhalten thete, besprochenn, nichtt mir zuzumessenn, besondern solches dass ich zu allerley, alss E. Ch. Gn. Herrn Vaterss christsehligster gedächtnuss ahnfenglichen, dero Ch. Gn. Regierung gahr viell ausgekaufftenn güettern aussmessung, damitt ich viell Zeitt zubringen müssen, So wholl hernacher zum andern einen hie vnnd darauff beuhelich gebrauchtt wordenn, hiermitt abgewendett. Derowegen gebehten, das Ihr Churf. G. keine dergleichen beuhelich gebenn möchtenn, alldieweill durch solchenn abforderungen, wann ich gleich am bestenn inn der Arbeitt diesess grossen werks gewesenn binn, hernach hieran immerzu gehinndertt wordenn. Sollte nun des weiter beschehen möchte ab meines Gott leb ziemblichenn hohenn Sollte nun das weitter beschehen, möchte ob meines Gott lob ziemblichenn hohenn alters ich wholl gahr darüber Todtes abgehenn; wo da nach meinem Absterbenn, alldieweill an dieser Lanndt Mappenn in dem Gebirge etzliche örter noch auszumessenn sinndt, darinnen ich berichtt weiss, sich kein Mensch hinnein würde finden können, vnndt also endtlichen mihr vbell in der grube, da es wiederumb zu grosser weitläufigkeit gerhatenn würde, nachgeredet werdenn wolte. Wie ich dann dem Allmechtigen getreuwenn Gott von hertzen bitte, mihr dass Leben so lang gnediglich zu vorginnen, bies dass diese gantze Landt-Mappe, darauff nicht zwar wenige Vncosten auffgegangen, welche diesem grossen werk, so sich nichtt (in) einem vnndt undern Jahr vorferttigen lassen will, besondern viell zeitt hierzu gehört, zuzuschreiben, ahneinander volkömlichen vonn mihr gerichtet werden möchtt, alssdenn ich auch desto sanffter und rhusahmer sterben wollte.

Damitt aber, Gnedigster Churfurst vnndt Herr, hieran ich nicht anderweitt gehindertt werden möge. So gelanget hiermitt ahn E. f. G. mein untertheniges gehorsahmes vnndt hochvleistiges bitten, Sie geruhen Beuehlich abgehen zu lassen, das auf das von Schönbergks zu Maxenn vnterthenigstes ahnnbringen wegen der von ihm so wholl auch künfitig vonn andern Persohnen ahngesuchten aussmessungen dahinn sich fernerss nicht gewiesenn, vnd mihr dardurch ahnn vorferttigung vielgedachter Land-Mappen weitere vorhinderungen zugezogen werden, besondern damitt ich solche noch bei meinem leben vorfertigen vndt zu rande bringen möge. Der vnterthenigen Zuvorsicht, E. f. G. sich hierinnen gegen mihr gantz gnedig erweisenn sollenn. Vndt umb E. f. G. vnterthenig höchsten vleisses inn allem gesorsamb zu vordienen, erkenne ich mich Pslichtschuldig, bin es auch zu thun iederzeitt gantz bereit vnd willigk.

Signatur Dressden, den 25. Februar Ao. 607.

Ew. f. G. vndertheniger gehorsamer Diener Mattheus Öder, Margkscheider.

Diesem Bittgesuch entsprach der Churfürst durch folgenden Erlass an die

Kammerräte und Rentmeister. 1)

Veste Rethe vnd lieben getreue, Euch ist vnuerborgen, das zu verfertigung einer volkomlichen Landtaffel vnd Mappen der Markscheider Mathes Öder vor vielen Jaren bestellt worden. Nun sehen wir gern, das bei seinem leben er angedeute Landtaffel, vber das Chur- vnd Fürstenthumb Sachssen, sambt andern zugehörigen Landen gentzlichen verfertigen konnte, wir werden aber verstendigt, das wegen ander Ime aufgetragener aussmessung, auch das etliche von Adel biss-weilen zu dergleichen vorrichtung Ine erbitten vnd zu sich bescheiden, daran dann nicht geringe Verhinderung zu Verfertigung des Hauptwercks mit einfallt, damit der

<sup>1)</sup> H. St. A. Kammersachen etc. 1607. Erster Teil, fol. 209, Locat. 7318. Kettler's Zeitschrift. Bd. II.

gedachter Markscheider, vmb souil mehr ob solcher seiner anbeuolner arbeit bleiben möge, So begern wir vor vns, Ir wollet souil moglich, Ine Markscheider vber seiner arbeit bleiben lassen, vnd mit vielen verreisen verschonen, besonders aber, do von einem oder mehrern von Adel er aufs land erfordert werden sollte, Inen dasselbe abschlagen, auch oftgedachten Markscheidern sich zu Inen zu begeben nicht verstatten daran volbringt Ir vnnsere zuuerlessliche meinung vnd wir mochtens Euch,

denen wir mit gnaden gewogen zur nachrichtung nicht bergen.
Datum, Dressden, am 20. Martii 1607.
Weitere schriftliche Nachrichten fehlen. Matthias Öder ist vermutlich bald darauf gestorben, denn seine Karte ist in der That nicht ganz vollendet; aber sein Werk liegt vor uns, und wir haben uns nun eingehend mit demselben zu

Zunächst muss die Frage erledigt werden, ob die beschriebene umfängliche Landesaufnahme die von Öder ausgeführte ist; denn auf den Blättern findet sich nirgends der Name noch eine Jahreszahl. Unverkennbar ist das ganze von einer Hand und diese gehört ihrem Charakter nach dem Ende des 16. Jahrhunderts, resp. dem Anfange des 17. Jahrhunderts an. Alle aufgetragenen Linien sind nach sorg-fältigen Messungen eingezeichnet, wie die Zirkelstiche beweisen. Wir haben von keinem andern Geodäten dieser Zeit Kunde; eine solche grosse Arbeit konnte nur offenkundig geschehen, mit Vorwissen der Regierung, also muss das vorliegende Werk von Öder stammen.

Zwar weichen wahrscheinlich jüngere, mit seinem Namen versehene Arbeiten wie z. B. die kgl. Bibliothek einige solche in Gestalt von Wiesen- und Waldvermessungen besitzt, in der Behandlung von unserer Landkarte ab, auch die grosse Karte der Dresdener Heide und Umgegend von Dresden, welche bisher im Direktorial-zimmer des Hauptstaatsarchives hing und Öders Signatur trägt, stimmt nicht ganz mit unserer zusammen. Allein davon ist der Grund vor allem in dem Umstande zu suchen, dass jene Karte der Heide eine in Musse ausgeführte und sorgfältige Zeichnung bietet, die Landesaufnahme aber nur im Brouillon vorhanden ist. Dagegen ist die Handschrift Öders und unserer grossen Karte dieselbe und dass diese wirklich dem Ende des 16. Jahrhunderts, zum Teil wenigstens angehört, lässt sich aus dem Text derselben ersehen. Bei fast allen Rittergütern ist nämlich der Name des Besitzers angeführt. Das im östlichen Teile Sachsens weitverbreitete noch blühende Adelsgeschlecht von Schönberg zählte zu seinen Gliedern den Kaspar von Schönberg <sup>1</sup>) welcher 1578 starb und drei Söhne, Abraham, Heinrich und Kaspar, hinterliess. Diese 3 Söhne werden auf der Karte genannt und zwar als Besitzer verschiedener Rittergüter. Abraham von Schönberg starb 1598, Caspar 1605. Nachträgliche Bemerkungen auf der Karte, und zwar von anderer Hand sagen z. B.: "Abrahams Schönberg Lehn-Erben" oder "ist Kaspar v. Schönberg gewesen". Demnach geschah die erste Aufnahme des betreffenden Gebiets vor 1598, resp. 1605 und die Zusätze von fremder Hand erfolgten nach jenen Jahren. Die Zeit des ersten Entwurfs wird damit also ziemlich gut bestimmt.
Öder selbst bekennt, dass er in manchen Landesteilen noch nicht alle Vorar-

beiten ausgeführt habe. Daher erscheinen manche Blätter dürftiger, flüchtiger in ihren Angaben, während andere Landesgebiete sehr fleissig ausgeführt sind. Städte und Dörfer in ihrer so häufig im Berglande vorkommenden charakteristischen Längenerstreckung in einer Thalmulde, an einem Bache entlang, die Lage der Kirche im Orte und des Schlosses, die Mühlen, Weinberge, Wälder in genauer Lage und Begrenzung sind dabei eingetragen. Flüsse, Bäche und Teiche sind in ihrem Verlauf und ihren besonderen Gestaltungen auf das sorgfältigste vermessen. Es sind dabei alle konventionellen willkürlichen Linien vermieden, aber alles charakteristische gut betont. Das Flussnetz Sachsens ist von einer bewunderungswürdigen Korrektheit. Es giebt bis auf Oberreit keine Zeichnung sächsischen Landes, welche in dieser Beziehung öders Leistung erreichte, geschweige denn überträfe. Die später vielgenannten und weiterverbreiteten Karten Zürners aus dem 18. Jahrhundert sind weit weniger genau als die unseres Freiberger Markscheiders.

Eine später, nach Öders Tode, wahrscheinlich von Balthasar Zimmermann im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ausgeführte verkleinerte Kopie der Öder'schen Aufnahmen, genau im Massstabe der Öberreitschen Generalstabskarte kann obige Behauptung bezüglich des Flussnetzes bestätigen. Die Zeichnung und Darstellungen des Laufes der Elbe, namentlich in der charakteristischen Schleife um den Lilienstein herum, decken sich vollkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Fraustadt. Geschichte des Geschlechtes von Schönberg Leipzig, 1878. Teil I b. S. 327,

Auch an die Darstellung der verwickeltsten Bodenverhältnisse, an die Aufnahme der sächsischen Schweiz hat Öder sich gewagt. Für die schroffen, ausgewaschenen Sandsteinwände hat er sich originelle Zeichen erdacht; alle Waldwege, welche durch die Schluchten führen, sind eben so sorgfältig gemessen, wie die Zuflüsse der Elbe, welche dieses Gebirgsland in fast unzugänglichen Gründen durchschneiden. Die Namen der Berge und Felsenklippen, die überall mit Sorgfalt ermittelt sind, haben es mir sogar ermöglicht, einige dunkle Punkte der Geschichte dieser so lange zwischen

Böhmen und Sachsen streitigen Gebietsteile aufzuhellen.

Die Karte enthält aber auch eine Menge wertvolles historisches und statistisches Material, aus dem sich recht gut eine Geographie Sachsens um 1600 herstellen liesse. Zunächst ist also bei den Rittergütern der adelige Besitzer genannt. Die Geschichte der Adelsfamilien gewinnt dadurch manchen wertvollen Beitrag. Bei den Dörfern ist nicht bloss angegeben, in welches Amt sie gehören, wer die Gerichtsbarkeit besitzt, sondern auch wie viele Bauern und wie viele Gärtner darin wohnen. Bei den Mühlen ist die Art des Betriebs und die Zahl der Gänge genannt. Bei Wäldern, Weingärten und Teichen findet sich vielfach auch der Besitzer erwähnt, Der landesherrliche Besitz ist ausgedrückt z. B. durch M. g. H. Teich (d. h. meines gnädigen Herrn Teich). Aus diesen Angaben wird man schon erkennen, mit welchem Fleiss das Ganze gearbeitet ist. Ob in jener Zeit noch irgend ein Staat ein so sorgfältiges Bild seiner Grundmacht besessen hat? Je vereinzelter jedenfalls eine solche Erscheinung steht, um so höber list ihr Wert anzuschlagen.

Und Matthias Öders Name hat vollen Anspruch darauf, in der Geschichte der

Landesvermessungen eine ehrenvolle Stelle einzunehmen.

Die riesengrossen Blätter aber, zu denen der Verfasser selbst seine Originalaufnahmen zusammengestossen hatte, sind in Folge ihrer absoluten Unhandlichkeit auch die Ursache gewesen, dass man sie bald bei Seite gelegt hatte, und durch eine kleinere Kopie ersetzte, die, wie bereits oben gelegentlich bemerkt, höchst wahrscheinlich von dem Markscheider Balthasar Zimmermann hergestellt ist, wie aus der Vergleichung der durch Zimmermanns Namenszug beglaubigten Blätter erhellt. Diese Blätter, etwa 20 an der Zahl und in Folioformat zerschnitten, sind dann augenscheinlich von den obersten Staatsbehörden vielfach gebraucht, wie die stellenweise Abnützung beweist. Öders Originalarbeit aber wurde, weil zum Handgebrauch untauglich, zwar erhalten, aber in den Winkel gesteckt und weiterer Beachtung und Pflege nicht wert gehalten. Das ist auch wohl der vornehmste Grund, dass Öders Name gänzlich verschollen ist.

# Besprechungen.

Chavanne, J.: Physikal. Wandkarte von Asien. 1:8000000. 6 Bl. Wien, Hölzel, 1881.

Zu den unerquicklichsten Beschäftigungen gehört entschieden das Studium einer grossen Mehrzahl unserer Wandkarten. Denn hier vor allem liegt das Gebiet, auf dem der Dilettantismus sich in fast erschreckender Weise breit zu machen pflegt. Scheint es ja doch fast, als ob nach der Meinung vieler die Fähigkeit zur Bearbeitung einer Wandkarte gewissermassen eines der "angeborenen Menschenrechte" bilde, von dem ein jeder nach Belieben Gebrauch machen könne. Und namentlich, wie leider nicht geleugnet werden darf, sind es Lehrerkreise, aus denen nicht selten derartige kartographische Dilettanten-Arbeiten hervorgehen, die auch nicht die leiseste Spur eigener wirklich geographischer Arbeit erkennen lassen! In der Mehrzahl der existierenden Wandkarten vermögen wir nur mehr oder weniger mechanische

Nachbildungen zu finden, nicht aber Produkte eines wirklichen Studiums. Um so angenehmer berührt uns der Anblick solcher Arbeiten, die thatsächlich auf wissenschaftlicher Basis ruhen, bei denen das Kartenbild ein Resultat wahrer

erdkundlicher Studien bildet.

Eine Arbeit dieser letzteren Art ist die vor uns liegende Chavanne'sche Wandkarte von Asien. Wenn der Titel "physikalische Wandkarte" ein orohydrographisches Ländergemälde von sehr grossen Dimensionen bezeichnen soll, so muss diese jüngste Arbeit Chavanne's als eine der vollkommensten Wandkarten bezeichnet werden, die bis heute erschienen sind. Die Wiedergabe der vertikalen Gliederung des Erdteils und die seiner hydrographischen Verhältnisse ist in einer Weise erfolgt, die der wissenschaftlichen Auffassung wie der zeichnerischen Technik des Autors gleiches Lob spendet.

Gleich der vorzuglichen Wandkarte desselben Autors über Afrika legt auch die vorliegende Arbeit mit Recht ein besonderes Gewicht auf klar anschauliche Darstellung der vertikalen Gliederung des Erdteils; und wir gestehen. dass uns keine andere Wandkarte bekannt ist, welche diese Aufgabe in höherer Vollendung gelöst hätte, wie die vorliegende Zeichnung. — Die Hauptstütze dieser glücklich erreichten Anschaulichkeit bildet eine geschickt gewählte Skala kolorierter Höhenschichten; alle unter 300 m Meereshöhe gelegenen Landstriche, hier als "Tiefland" bezeichnet, sind mit grünem Tone überdeckt, während die höheren Schichten (die "Erhebungen") sich in fünf Stufen gliedern und verschiedene mit wachsender Höhe dunkler werdende braune Farbtöne erhalten haben; die Grenzkurven der Schichten liegen bei 300, 1000, 2000, 4000 und 6000 m Meereshöhe. Depressionen sind durch einen dunkeln Ton gekennzeichnet (die Grenze des kaspischen Depressionsgebiets fällt auf Chavanne's Zeichnung im südlichen Teile mit den Küstenlinien zusammen). Bei der Darstellung des Kaspischen Sees vermissen wir die hier wohl zu erwartende Unterscheidung der Flach- und Tiefsee; in der Zeichnung der Meere ist die letztere unter Annahme einer Flachseegrenze bei 100 m durchgeführt; dass somit auch für die Tiefenschichten dieselbe Massart angewendet wurde, wie für die Höhenschichten, verdient gegenüber der häufigeren Benutzung des englischen Masses für die einen und französischen für die anderen entschieden den Vorzug. Eine Unterscheidung der Süss- und Salzwasserseen, bezw. der Seen mit und ohne Abfluss ist leider auf der Karte nicht gemacht worden; die Farbenerklärung beschreibt übrigens als "Sumpfseen" das Kolorit, welches in der Zeichnung selbst auch die übrigen Seen erhalten haben. Unter den Flüssen sind periodische und beständige unterschieden. -Die Gebiete der Sandwüsten werden durch die übliche Punktierung gekennzeichnet. Die Terrainzeichnung ist kräftig gehalten, sodass sie trotz ihrer braunen Farbe im allgemeinen durch die ebenfalls bräunlichen Töne des Schichtenkolorits mit genügender Deutlichkeit hindurchblickt.

Eines der Blätter enthält als Kartons zwei kleinere Darstellungen des Erdteils (in 1:50000000), eine zur Übersicht der politischen, eine andere zu derjenigen der ethnographischen Verhältnisse bestimmt. Auf der ersteren ist Tongking bereits als französischer Schutzstaat, das nordwestliche Sumatra (abgesehen von dem eigentlichen Atschin!) noch als unabhängig bezeichnet. Die ethnographische Karte könnte sorgfältiger bearbeitet sein, selbst wenn sie nur eine zur Örientierung bestimmte Skizze bilden will. So ist z. B. das für das Völkerbild Asiens so hochbedeutungsvolle Vordringen der russischen Bevölkerung in Ostsibirien aus Chavanne's Darstellung nicht ersichtlich. Unter den Drawidavölkern fehlen die wegen ihrer räumlichen Entfernung vom Hauptsitze dieser Völkergruppe besonders interessanten Brahui. Die griechische Bevölkerung an den kleinasiatischen Küsten und namentlich auf Cypern hätte ebenfalls bezeichnet werden können. Unter den Papuanen treffen wir hier neben den Aeta der Philippinen (für die jedoch Chavanne noch das unselige "Negrito" benutzt) die Mincopies, nicht aber die Semang auf Malakka. Ob es nun gerechtfertigt erscheint, gerade auf einer solchen Übersichtskarte das ja keineswegs so unbedeutende Gebiet der Semang mit Sicherheit den Malayen zuzu-

weisen, lässt sich bezweifeln.

Dass die Karte die englische Meridianzählung adoptiert, würde aus pädagogischen Gründen bedauert werden müssen, wenn sich nicht überhaupt durch ihr reiches Detail die vorliegende Chavanne'sche Wandkarte nicht sowohl als ein für die Schüler bestimmtes Unterrichtsmittel auffassen liesse, sondern vielmehr als ein Hilfsmittel bei Studien des Lehrers selbst; für Schulzwecke giebt V. Haardt eine generalisierte

Bearbeitung des Werkes heraus.

Eine sehr willkommene Beigabe bilden die der Karte beigegebenen "Erläuterungen", ein Heft von 17 Oktavseiten Text und 3 Karten. Der Text giebt zunächst eine handliche Übersicht der wichtigsten wissenschaftlichen Forschungsreisen, deren Ergebnisse in erster Linie eine Bereicherung der topographischen Grundzüge Asiens involvierten. Ebenso dankenswert ist die folgende bibliographische Zusammenstellung der wichtigsten benutzten Originalkarten. Die erste der diesen "Erläuterungen" beigegebenen Karten von Asien (in 1: 50 000 000) stellt die Hauptstromgebiete dar, nach den zugehörigen Oceanen (bezw. nach der Abflusslosigkeit) koloriert; zugleich sind die Jahresisothermen von 5 zu 5 Celsiusgrad eingetragen (nach Dove, Buchan, Hann und Blanford). Die zweite Karte ist der "Verteilung von Wald, Steppe und Wüste" gewidmet und unterscheidet farbig: 1) Tundra, 2) Steppe, 3) Wald und Kulturland, 4) Kiessteppen und Sandwüsten; durch Grenzlinien sind ferner die Wojeikoffschen Gebiete der Niederschlagsverteilung bezeichnet. Auf der letzten Karte endlich finden wir eine Übersicht der Routen der neuesten Forschungsreisen auf asiatischem Boden.

Die hohe Vollendung der Chavanne'schen Wandkarten weckt in jedem Beschauer den Wunsch, dass der Autor den beiden bereits erschienenen noch die Zeichnungen der anderen fremden Erdteile nachfolgen lassen möge.

J. Chavanne: Karte von Central-Afrika. 1: 5,000,000. Wien, Hartleben, 1881. 4,00 M.

Der Autor der eben besprochenen Wandkarte hat uns jungst auch mit einer Übersichtskarte des centralen Afrika beschenkt. Wir können dieselbe mit um so grösserer Freude begrüssen, als seit der ersten zusammenfassenden und gründlichen Bearbeitung eines bestimmten Stadiums unserer innerafrikanischen Kenntnisse (der bekannten Zehnblattkarte, die Petermann durch seine Schüler bearbeiten liess) eine den neueren Forschungen Rechnung tragende Arbeit mehr und mehr zum Bedürfnis wurde. Chavanne's Karte füllt nun diese Lücke unserer Literatur in sehr befriedigender Weise aus. Mit grossem Fleisse sind hier die Ergebnisse der neuen und neuesten Reisen einheitlich verarbeitet, sodass das Blatt vorläufig, bis zur Erreichung eingehenderer Kenntnis über die Gebiete des mittleren Kongo, als das bequemste Hilfsmittel zum Verfolgen der Fortschritte unserer afrikanischen Entdecker jedem Geographen willkommen sein wird.

Meere und Seen haben blaues Flächenkolorirt, das Terrain ist in brauner Schraffierung ausgeführt; sonstiges geographisches Kolorit findet sich dagegen auf der Karte nicht, sodass weder politische noch ethnographische Abgrenzungen hier ersichtlich sind. Indessen bot diese Beschränkung dem Autor andererseits Gelegenheit, die neueren Routen der Erforscher seit Livingstone und Schweinfurth in verschiedenen Farben einzutragen, sodass wir eine sehr übersichtliche Illustration zu dieser Periode

der Entdeckungsgeschichte erhalten.

Von hohem Interesse ist ein Vergleich der Karte mit der südlichen Hälfte der Petermann'schen Zehnblattkarte, welche etwa das gleiche Gebiet umfasst! (Jedoch ist die Chavanne'sche Arbeit mit Recht nach Westen und Osten bedeutend weiter ausgedehnt, sodass sie auch die Küsten, also die Ausgangspunkte der meisten Reisen umfasst; den Häfen Sansibar und Bagamojo, deren Namen in der Geschichte der Entschleierung des schwarzen Erdteils unauslöschlich eingeschrieben sind, wurde ein besonderer Karton gewidmet.)

Hoffentlich wird ein rascher Absatz dieser sehr verdienstvollen Karte sich mit schnellen Fortschritten der Afrikaforschung vereinigen, um bald eine neue Bearbeitung

des Blattes nötig zu machen!

Grimm's Atlas der Astrophysik. Lahr i. B., Schauenburg, 1881; Preis der ersten Lieferung 12 M.

Die verschiedenen Arten der Verwendung photographischer Hülfe für Herstellung von Drucksachen erwecken in stets steigendem Grade das Interesse aller derer, welche bei ihren Studien auf die häufige Benutzung der durch Druck reproduzierten Zeichnungen angewiesen sind. Wir brauchen nur an die staunenswerten Leistungen der Heliogravüre zu erinnern (des "Sonnen-Kupferstichs", wie Petermann diese neue und zukunftsreichste Technik nannte); jedem, der Veranlassung hatte, die derartigen Arbeiten aus dem österreichischen militärgeographischen Institut eingehender zu studieren, ist die ausserordentliche Bedeutung dieser Hülfsdienste der Photographie für die Zwecke der Erdkunde zweifellos. — Eine andere ebenfalls auf photographischer Arbeit basierende Reproduktionsweise ist in vorliegendem Atlas zur Verwendung gelangt: der neuerdings rastlos immer bessere Resultate erarbeitende Lichtdruck.

Dass es für den Zweck eines Atlas, wie des Grimm'schen, kaum eine geeignetere Vervielfältigungsart geben dürfte, wird niemand bestreiten.

Die erste Lieferung desselben enthält 13 Mondansichten. Als Einleitung finden wir auf der ersten dieser Tafeln (der einzigen lithographisch hergestellten) eine Karte des uns zugewendeten Teiles der Mondoberfläche. Vier Tafeln sind der Darstellung der Mondphasen gewidmet, nämlich: Tafel 2, Totalansicht des Vollmondes; Tafel 3, Totalansicht des ersten Viertels; Tafel 4, Totalansicht des letzten Viertels; Tafel 13, Veranschaulichung der vier Mondphasen mittels einer künstlich beleuchteten Citrone. Die übrigen Blätter dieser Lieferung (Tafel 5-12) illustrieren einzelne Oberflächenformen des Monds, und zwar: die Ringgebirge Tycho, Archimedes, Aristoteles und Eudoxus, Theophilus, Cyrillus und Catharina (nach Nasmyth); ein Ringgebirge am Mondrande; Aus dem Alpengebirge; Mondlandschaft; Innere Ansicht eines Ringgebirges. Wie wegen des auf dem Trabanten unserer Erde herrschenden

Mangels an Übergängen zwischen Licht und Schatten die Oberflächenformen bei passender Beleuchtung überaus scharf hervortreten, das ist aus diesen letzteren Tafeln frappant ersichtlich. — Die drei landschaftlichen Mondbilder (Taf. 10, 11 und

12) wurden nach Gypsmodellen photographiert.

Aus dem Inhalt der von dem Autor projektierten folgenden Lieferungen erwähnen wir nachbenannte Darstellungen interessanter Mondgebiete: Mare serenitatis, mare crisium, mare fecunditatis, mare imbrium, Plato, Appennin, Copernicus, Keppler, Aristarch, Plinius. Diesen Abbildungen einzelner Mondesteile werden sich dann noch Tafeln zur Kenntnis der Sonne anschliessen (Sonnenfinsternisse, Venusund Merkurdurchgang, Sonnenflecken, Protuberanzen etc.), sowie Zeichnungen von Sternhaufen, Nebelflecken, einzelnen Planeten, Kometen etc.

Generalkarte v. Deutschland u. d. Nachbarländern, gez. v. Hammer u. Ohmann, revidiert v. Richard Kiepert. Berlin, Reimer, 1881.

Diese neunblättrige, im Massstabe von 1: 1000000 ausgeführte Wandkarte dürste freilich in erster Linie für den sog. "praktischen" Gebrauch namentlich der Kontore bestimmt sein, indessen kann sie doch mit Recht zugleich den Anspruch machen, auch dem Geographen ein bequemes und oft brauchbares Hülfsmittel seiner Studien zu bieten, u. zw. der Studien auf dem Gebiete der Staatenkunde. nämlich die Karte den Schwerpunkt nicht sowohl in die Darstellung der Verhältnisse der physischen Länderkunde, als vielmehr jener der politischen Staatenkunde; indem nun diese letzteren mit grosser Sorgfalt und Detaillierung bearbeitet wurden, schufen die Autoren eine für Studien auf diesem Gebiete um so geeignetere Orientierungskarte, als dieselbe ihren Rahmen sehr weit ausgedehnt hat (im Westen reicht sie bis Rouen und Orléans, östlich bis Brzesc-Litowski und Orsova; nördlich bis Polangen und Karlskrona, südlich bis Modena und Banjaluka). Dass die Karte nicht für Schulzwecke bestimmt ist, zeigt schon ihr überaus grosser Reichtum an Details; Einzelheiten, die von pädagogischem Standpunkte aus tadelnswert wären, dürfen deswegen hier nicht in Betracht gezogen werden. Auch die Darstellung der physischen Verhältnisse auf unserer Karte dürfen wir nur im Hinblick auf den ersichtlichen Hauptzweck der Arbeit beurteilen; daher mag es als ein kaum ins Gewicht fallender Übelstand angesehen werden, dass der Terraindarstellung, wenngleich im Detail sauber und meist naturentsprechend ausgeführt, doch die zusammenfassende Übersichtlichkeit fehlt, dass die gegenseitigen Überhöhungsverhältnisse keine sorgfältige Berücksichtigung gefunden haben. Dagegen wäre gerade im Interesse des Hauptzweckes der Karte eine andere Darstellung der Binnenseen wünschenswert gewesen. Dieselben sind durch ripple-water wiedergegeben, was unseres Erachtens hier nicht zweckmässig war; die geeignetste Verwendung des ripple-water liegt für uns in seinem Gebrauch auf physischen Landkarten, wo es sehr gut zur Unterscheidung der Süsswasser- und Salzwasserseen angewandt wird, wie z. B. ja Hermann Berghaus auf seinen musterhaften Höhenschichtenkarten schon lange diese Zeichnungsweise derartig zur Bereicherung der geographischen Ausdrucksfähigkeit des Länderbildes verwendet; will eine Zeichnung dagegen auf diese Unterscheidungen nicht eingehen, vielmehr nur die Seen überhaupt vom Lande deutlich abtrennen, so ist die einfache Seeschrafsierung entschieden vorzuziehen, da das ripple-water die Gefahren in sich birgt, kleine Inseln ungenügend hervorzuheben und ferner bei der Reproduktion durch Überdruck wegen der für schönes ripple-water erforderlichen feinen und zarten Linienzeichnung unklar und unsauber zu werden. Das letztere ist z. B. auf der uns vorliegenden Karte bei sämtlichen Seen Ostpreussens der Fall.

Für ein Orientierungsmittel bei staatenkundlichen Studien ist eine weitgehende und zuversichtliche Darstellung der administrativ-geographischen Verhältnisse eine der ersten Bedingungen. Und diese erfüllt die vorliegende Arbeit in befriedigender Weise, sodass sie schon deswegen von jedem, der der Administrativ-Geographie näher treten muss, mit Freuden begrüsst werden wird. In Preussen finden wir die Grenzen der Provinzen, Regierungsbezirke (in Hannover der Landdrosteien) und der Kreise; bei einer ev. neuen Auflage des Werks möchten wir noch für Hannover die Eintragung der Amtsgrenzen dringend befürworten, denn dieselben sind in dieser Provinz von ungleich grösserer faktischer Bedeutung als die Kreise, und können auch hinsichtlich des Massstabs der Karte noch bequem eingezeichnet werden, da sie z. B. die württembergischen Oberämter, deren Grenzen eingetragen sind, keineswegs an Areal übertreffen. Im Königr. Sachsen sind die Kreise, Amtshauptmannschaften und die Schönburgischen Rezessherrschaften unterschieden; in Bayern Regierungsbezirke und Bezirksämter, in Württemberg Kreise und Oberämter, in Baden Kreise und Amtsbezirke, in Hessen Provinzen und Kreise, in Oldenburg die Obergerichts-

bezirke (hier wäre wieder die Aufnahme auch der Amtsgrenzen thunlich gewesen). In den mecklenburgischen Grossherzogtumern gebot der Massstab der Karte, auf die Einzeichnung der allerdings mehr als verwickelten Administrativ-Einteilung zu verzichten; ein Land, in dem die Grösse der einzelnen Landesteile derartigen Schwankungen unterliegt (Voigtei Plüschow mit 0,42 Qm. und Amt Güstrow mit 16,30 Qm.!) erfordert ja für die ebenso interessante, wie mühsame eingehendere Darstellung seiner Einteilung einen ziemlich grossen Kartenmassstab; vielleicht dürfte es sich dagegen empfehlen, hier vorläufig die Bezirke der militärischen Einteilung des Landes bei statistisch-geographischen Arbeiten als Einheiten zu benutzen und deshalb auch auf den Karten einzusühren. In Braunschweig und Anhalt giebt unsere Karte die Kreise, in Weimar-Eisenach die Verwaltungs-Bezirke, in Meiningen die Kreise, in Gotha die Landratsämter (zu denen jedoch die Städte Gotha, Waltershausen und Ohrdruf nicht gehören, die deswegen gleich den preussischen Stadthausen und Ohrdruf nicht gehören, die deswegen gleich den preussischen Stadt-kreisen eigene Umgrenzung verdient hätten). Dass in Lippe-Detmold die ehemals Schaumburg-Lippe'schen Landesteile, die jetzt doch nicht mehr als solche gelten können, bezeichnet wurden, dürste als überstüssig erscheinen. In Elsass-Lothringen unterscheidet die Karte Reg.-Bezirke und Kreise. Die Brauchbarkeit der Karte als bequemes Orientierungsmittel erhöht sich

ganz wesentlich noch durch den Umstand, dass auch in den Nachbarländern des Deutschen Reichs die Administrativeinteilungen weitgehend berücksichtigt wurden; wir finden in Österreich die Grenzen der Kronländer und Bezirkshauptmannschaften, in Ungarn die der Komitate (Gespanschaften); es fehlt indessen die Begrenzung von Fiume und dem zugehörigen Gebiet. Die Schweiz zeigt die Einteilung in Kantone, Frankreich die in Departements, Italien jene in Compartimenti und Provinzen. Belgien und Holland weisen nur die Provinzgrenzen auf, das uns näherstehende Luxemburg dagegen mit Recht auch die detailliertere Bezirkseinteilung. — Die auf der Karte enthaltenen Teile Dänemarks und Schwedens sind ohne Administrativ-grenzen eingezeichnet. Dagegen sind in Russland Gubernien, in Polen ausserdem noch Kreise unterschieden.

Mögen, wie erwähnt, einzelne Unterlassungen und Irrtümer in diesem Reichtum administrativer Abgrenzungen sich finden, so dürfen dieselben bei dem Umfang der Arbeit auf Entschuldigung rechnen und können den Wert dieses trefflichen Orientierungs-

mittels nicht fühlbar beeinträchtigen.

Eine Karte, wie die vorliegende, legt mit Recht Wert auf eingehendere Berücksichtigung der wichtigeren Besestigungen. In dieser Beziehung ist uns zunächst ausgesallen, dass die imposante Besestigung von Paris auf der Kiepert'schen Karte nicht mit jener auf der Vogel'schen neuen Karte (Blatt 33 des Hand-Atlas) übereinstimmt. Auch hätten unsere Küstenbefestigungen vollständiger eingetragen werden können, so z. B. sollten die der Wesermundung nicht fehlen.

Wie alle Karten Heinrich Kieperts zeichnet auch diese von seinem Sohne revidierte sich durch die der Schreibungs- und Ausprachenerklärung der Namen gewidmete Sorgfalt aus; um so mehr fallt es auf, auch hier noch die ganz willkurliche Schreibung "Steinhuder See" zu finden; ein gerade wegen seiner sorgfältigen Nomenklatur mit Recht gerühmter Geograph sollte sich doch daran erinnern, dass im mittleren und nördlichen Niedersachsen wie in den friesischen Ländern ein Binnensee "Meer" genannt wird!

Die technische Herstellung der Karte ist befriedigend, nur könnte auf einigen der

uns vorliegenden Blätter der Druck sauberer sein. Eine Verlagshandlung vom Range der Reimer'schen darf nie vergessen, dass man gewohnt ist, in alle n Beziehungen

hohe Ansprüche an ihre Publikationen stellen zu dürfen.

# Besprechung der Pütz'schen geograph. Lehrbücher und Mitteilung des Herausgebers desselben.

Von Herrn F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt zu Stuttgart, ging uns nachstehende, mit Nr. I bezeichnete und auf einen Passus in Gersters Kritik der Seydlitz'schen Lehrbücher (s. Heft 2 dieser Zeitschr.) bezügliche Mitteilung zu. Wir sandten dieselbe dem Urheber jener Kritik, Herrn Professor Gerster in Wyl, der uns dann die nachstehend unter Nr. II. angeführte Besprechung der Pütz'schen Bücher schickte.

Schreiben des Herrn Professor Behr in Stuttgart.

Im zweiten Heft dieser Zeitschrift findet sich eine Besprechung der Seydlitz' schen Geographie durch Herrn J. S. Gerster. Derselbe zieht auch das Pütz's che Lehrbuch zur Vergleichung herbei und während er auf der einen Seite anerkennt, dass Pütz den Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher geistiger Auffassung überrage, behauptet er auf der andern Seite, dass man bei Seydlitz weniger Unrichtigkeiten treffe, als bei andern ähnlichen Bearbeitungen, "beispielsweise bei Pütz, wo wir kürzlich dergleichen eine Menge aufgezählt haben, speciell aus der Beschreibung der Schweiz und der Nachbarstaaten." Wenn damit Herr Gerster seine Anzeige der von mir besorgten 18. Auflage von Putz Leitfaden im Donauwörther Literaturblatt 1881 Nro. 2 meint, so hat er da im ganzen 8 Fehler aufgezählt. Er sagt z. B., es sei unrichtig, dass der Kanton Wallis halb deutsch halb französisch sei. Gewiss! Aber bei Pütz steht das nicht, denn ich habe es schon in der 17. und 18. Auflage des Leitfadens, wie in der 11. Auflage des Lehrbuchs, also seit Jahren verbessert. — Ferner: "Im Tessin giebt es seit mehreren Jahren nicht mehr drei Hauptorte, sondern nur einen (Bellinzona)." Bitte! Diese Änderung besteht erst seit 3. März 1881, also musste die im Oktober 1880 erschienene 18. Auflage des Leitfadens dies nicht voraus angeben. — Weiter: "Es sei nicht Pfäffers, sondern Pfäfers oder Pfävers zu schreiben." Da ich die Schreibart Pfäffers aus Dufours Atlas entnommen, wie ohne Zweifel auch Guthe-Wagner, Stieler und Mayr (Alpenatlas) gethan, so wälze ich den Fehler auf Dufour zurück. Für die übrigen 5 Fehler will ich, obgleich ich bei einem nicht überzeugt bin, den Vorwurf hinnehmen, erlaube mir nun aber die Frage, ob denn bei Seydlitz nicht mindestens eben so viele Fehler sich finden und ob ein Kritiker zum Nachteil von Pütz die unbescheinigte Behauptung, "dass sich bei Seydlitz weniger Unrichtigkeiten finden," in die Welt werfen darf.

Stuttgart, 25. Juni 1881.

F. Behr.

II.

Besprechung der Pütz'schen Lehrbücher, von Professor Gerster, z. Z. in St. Margarethen (St. Gallen).

- 1. Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht, von Professor Wilhelm Putz. Elfte, verbesserte Auflage. Bearbeitet von F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt zu Stuttgart. 1879.
- 2. Leitfaden bei dem Unterrichte in der vergleichenden Erdbeschreibung für die unteren und mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Von Professor Wilhelm Pütz. Achtzehnte, verbesserte Auflage. Bearbeitet von F. Behr, Professor an der kgl. Realanstalt in Stuttgart. Freiburg i. B., Herder'sche Verlagshandlung, 1881.

Bei der Besprechung der Seydlitz'schen Geographie in dieser Zeitschrift haben wir zur Vergleichung auch der Pütz'schen vorzüglichen Schriften Erwähnung gethan. Zur besseren Orientierung auf dem Gebiete wissenschaftlicher und didaktischer Geographie werden wir fortan oft bei solchen Recensionen analog angelegte und zu gleichem Zwecke geschriebene literarische Erzeugnisse vergleichend mitbesprechen und zwar mit möglichst gründlicher Würdigung der gerechten Ansprüche der wissenschaft und Schule, wie Autoren, womit der Sache selbst und den beteiligten Personen am meisten gedient sein dürfte. Ein gewissenhaftes Studium der Arbeit wird auf die wahren und wirklichen Vorzüge und Verdienste treffen und — in der Regel — auch auf grössere oder geringere Mängel. Diese wie jene angemessen zur Sprache zu bringen, erheischt das Amt des Recensenten und die Forderung eines sachlichen und literprischen Fortschrittes.

Immerhin haftet auch an der Auffassungsweise des Beurteilers ein gewisser individueller Charakter und somit ein nur relativer Wert, sodass in den meisten Fällen eine weitere Verständigung und Erläuterung zum unabweislichen Bedürfnis wird.

Die nächsten Anhaltspunkte zu einer Vergleichung der Seydlitz'schen und Pütz'schen Bücher bilden die gleichen Kreise, für die beide bestimmt, und die gleiche Anordnung in drei Stufen, und ihr Standpunkt, der eine eigentlich mathematische und naturhistorische Richtung ausschliesst.

Neben dieser Zusammengehörigkeit zeigen aber Pütz und Seydlitz ganz scharfe

Gegensätze in der inneren Auffassung und Darstellung. Zu Pütz-Behrs Schriften übergehend haben wir in erwähnter Erörterung neben dem Hinweise, dass erstere diejenigen von Seydlitz hinsichtlich tieferer und innerlicher geistiger Auffassung überragen und dass, wie oben erwähnt, das naturhistorische und mathematische Moment bei beiden zurücktrete, die Aussetzung gemacht: es sei für das vorzügliche Werk eine recht sorgfältige Durchsicht zu wünschen, damit die

guten Eigenschaften desselben nicht durch kleinere Unvollkommenheiten gestört werden; speciell in der Beschreibung der Schweiz und Nachbarstaaten (soll heissen der Österreich-Ungarischen) sei eine grössere Zahl solcher kleiner Mängel gefunden

worden als bei Seydlitz.

Wir werden diese Behauptung für den Abschnitt "Schweiz" nachweisen, um dadurch unsern in besagter Recension aufgestellten Satz zu erhärten: Verfasser und Verleger von dergleichen allgemeinen geographischen Leitfaden und Lehrbüchern würden gut thun, dieselben von Auflage zu Auflage auch von Landesgeographen durchsehen zu lassen. Der Massstab bei Beurteilung solch allgemeiner Erdbeschreibungen ist für den Autor der: Entsprechen Auffassung, Anordnung und Darstellung dem heutigen Stande des geographischen Wissens und Forschens und der methodischen Behandlung. Dagegen übersteigt es die Aufgabe und Leistungsfähigkeit des Verfassers, in

entlegenen Gebieten alle Specialerscheinungen und Veränderungen in der Länderund Völkerkenntnis jederzeit wahrnehmen zu können. Wie wünschenswert, wie wirksam auch die vielen Reisen des Verfassers und seine persönliche Musterung der Tagesliteratur und der bedeutenderen Specialwerke sind — dem aufmerksamtsen Blicke wird doch so manches entgehen und kommt ihm da die Nachhulfe des

speciellen Landeskenners gewiss sehr zu statten. Betrachten wir die Behandlung der Schweiz bei Pütz-Behr.

Gegenüber der unrichtigen Stelle in Seydlitz, Seite 144, die Urkantone hätten sich schon unter König Rudolf I. unter die Erbvogtei der Habsburger beugen müssen, ist der betreffende Passus in Pütz Seite 214 ganz richtig, — auch die Bevölkerungsangabe der deutschen Schweizer ist bei Pütz richtiger als bei Seydlitz. Die Schreibweise Lausonium bei Seydlitz ist unrichtig, soll heissen Lousonium. -

Putz giebt nur wenige altrömische Namen an und diesen nicht. Es wurde bei Seydlitz die italienische Bevölkerung Graubundens übersehen, bei Putz aber diese Zahl zu hoch gegriffen. Die Centralisation der Zölle, des Post-, Münzwesens u. s. w. brachte schon die 1848er Bundesverfassung (Corr. für Seydlitz); Pütz enthält diese Angaben nicht! Der Ausdruck bei beiden: "Schweizerische Hochebene" und "Längenthal" dürfte bei Fernstehenden unrichtige Vorstellungen ver-

anlassen und durch "Hügelland und Ebene" oder durch "wellenförmige, von niedern Bergen durchzogene Hochebene" ersetzt und ergänzt werden.

Schon seit mehreren Jahren hätte in Pütz' Leitfaden S. 115 in Betreff der hülzernen Brücke in Rapperswyl verbessert werden können; es ist dieselbe abgebrochen und ein Eisenbahndamm nebst Fahrstrasse westlich davon hergestellt worden. Nicht zu beiden Seiten des Zürichersees sind Eisenbahnlinien, nur am linken Ufer (Corr. für Pütz' Lehrbuch S. 184)! Ebenfalls schon ins Jahr 1878 (10. Febr.) reicht das vom Tessiner Grossen Rate, dem Tessiner Volk und dem Bundesrat angenommene Dekret, das Bellinzona zum alleinigen Hauptorte erklärte und hätte solches also für die Auflage 1881 aufgenommen werden können — es stand diese Verfassungsänderung in vielen Aktenstücken und Tagesblättern, während der Amtsvollzug ganz still vor sich gegangen ist.

Pfävers steht in Putz' Leitfaden mit Pfäffers, im Lehrbuch mit Pfäfers geschrieben! Die von den historischen Gesellschaften herausgegebenen Annalen und Geschichtswerke und die von denselben im Auftrage des Bundesrates in der Schreibung verbesserte Neuausgabe der Dufour'schen Karte publizieren Pfävers -Favares — mit v seit vielen Jahren.

Pütz' Topographie der Kantone beschreibt diese nach ihrem Eintritt in den Schweizerbund. Bei der Beschreibung der neun neuen und neuesten Kantone werden die 3 neuesten Wallis, Neuenburg und Genf als neue den 6 andern vorangestellt, wodurch für den nicht Eingeweihten leicht eine irrige Auffassung begründet wird.

Unrichtig ist im weitern in Pütz' Lehrbuch Seite 216 der Satz: Vom Jura,

dessen Bewohner meist französisch, gehört das Münsterthal fast ganz zum Kanton Bern. Es gehört ganz zu demselben und ist mitten im bernischen Jura — dieser Fehler ist im kürzeren Leitfaden vermieden worden. Im Kanton Freiburg ist nicht ½3, kaum ¼ deutsch (S. 135 Leitfaden und S. 217 Lehrbuch). Der Name "Schwyzer" für alle Eidgenossen (Schweizer) datiert erst vom Züricherkriege her, da Schwyz die Führerschaft der übrigen Stände gegen das abgefallene Zürich innehatte; auch dass das Schwyzer Wappen auf die ganze Eidgenossenschaft übergegangen, ist nicht ganz zutreffend; man vergleiche beide Wappen. Schwyz ist keine Stadt und wird wie Altdorf (Uri) u. s. w. im Volksmunde auch nur "Dorf" geheissen. Die richtige Bezeichnung ist wie bei Glarus: Hauptort, Hauptslecken. (Seite 133 Leitfaden und 215 Lehrbuch von Pütz!).

"Auf der Hochebene zwischen Vierwaldstätter- und Zürichersee liegt der Wallfahrtsort Einsiedeln" — doch besser: Hochthalsohle. Und warum werden die

näher gelegenen Ägeri- und Zugersee dabei übergangen? Der Satz S. 169 Lehrb.: "In ethnographischer Beziehung ist der Gotthard die Scheidewand zwischen der deutschen und italienischen Nationalität" sollte ergänzt werden durch: und rhätoromanischen. Die Bezeichnung Seite Alexander: "Das St. Gallen sche Rheinfallen und die größeste und der Alexander Ebens Gebeuste aber der Alexander Bereichung Seiter aber der Bereichung seiter ab der Bereichung seiter ab der Bereichung seiter ist die grösste und am tiefsten gelegene Ebene der Schweiz, aber wegen der Versumpfungen schwach bevölkert" — ist zum Teil unrichtig und geographisch kaum zu begreifen. Wie kommt es, dass der Verfasser in diesem nicht politischen, sondern frei physikalisch gefassten Abschnitt, wo keine Landesmarken beachtet werden, sondern bei der Betrachtung von Ober-, Mittel- und Unterlauf des Rheines deutsche und schweizerische Landesstriche ganz natürlich ohne Ausscheidung in die Beschreibung kommen, die vorarlbergische Thalseite ignoriert hat; die St. Galler und Vorarlberger Seite bilden zusammen das dortige Rheinthal; beide zusammen sind übrigens nicht so gross als die Aarebene des bernischen Seelandes und bernischen Oberaargaues. Schwachbevölkert ist übrigens dies Rheinthal nicht, denn dasselbe ist gegenüber den weiten zum Teile unbewohnten inneren (Sumpf, Riet und Torf) Strecken dafür in seiner Einsäumung (am Fusse der Anhöhen) ringsherum recht stark besiedelt. Die bezügliche Ansiedelungsbezeichnung sollte in diesem Sinne gefasst werden. Nach Seite 114 Leitfaden sollte wohl geschlossen werden können, dass hier der Rhein von Chur bis zum Bodensee mit Schiffen befahren sei; mit dieser Fassung harmoniert die richtigere Bezeichnung im Lehrbuch Seite 211 allerdings nicht.

Überhaupt stimmen manche Stellen im Lehrbuch und Leitfaden nicht gut überein! Im Leitfaden Seite 115 steht die richtige Schreibung Wallensee, die von der Kommission angenommen worden, welche für Revision des Dufour-Atlas und der topographischen Karte nieder gesetzt worden, aber nicht auf Seite 136 und im Lehrbuch Seite 182, 184, 218. Tessin und Tessino (statt Ticino) stehen durcheinander. Im Leitfaden und Lehrbuch nicht übereinstimmend ist der Bodensee nach dem einen 8½, nach dem andern 8¾ Meilen lang; der Rheinfall nach dem einen 15—19 Meter, nach dem andern 22 Meter hoch u. s. w.

Der Ausdruck Seite 216 Lehrbuch: "der Kanton Zürich zeichnet sich . . . . durch wissenschaftliche Bildung seiner Bewohner aus" mag bei vielen Auswärtigen gang und gäbe sein, wie das Epitheton "Schweizer Athen" für die Stadt Zürich.

gang und gäbe sein, wie das Epitheton "Schweizer Athen" für die Stadt Zürich.

Wenn der angezogene Lobspruch auf die Stadt bezogen wäre, so möchte er
noch eher hingehen, obwohl es selbst in dortiger Stadtbevölkerung mit Lächeln
aufgenommen werden müsste, wenn andere als gewisse Kreise, wie überall, als
wissenschaftlich erklärt würden. Zürich ging zwar s. Z. in der Pflege der Schule
voraus und verwendete und verwendet für das Unterrichtswesen, das sehr gut
organisiert ist, sehr viel, hat, was kein anderer Kanton aufweist, zu seiner Universität (durch Bundesbeschluss) das eidg. Polytechnikum erhalten und zeichnet
sich wirklich durch viele wissenschaftliche Hilfsmittel, Anstalten und Vereine aus,
ähnlich Basel, Genf etc. Im Lande draussen hat es aber gegenwärtig seine Elementarund Sekundarschulen nicht anders als die umliegenden Kantone. Die eidg. Rekrutenprüfungen lassen die Kantone Schaffhausen. Basel. Thurgau, Genf u. s. w. in die prüfungen lassen die Kantone Schaffhausen, Basel, Thurgau, Genf u. s. w. in die Linie Zürichs aufrücken, ja Obwalden, Glarus, Tessin, diese "Bergkantone", von denen eine Stelle im Lehrbuch (S. 213 "Geistige Kultur") demütigend spricht, stehen nach dem letzten Prüfungstableau gar nicht weit ab; überhaupt wechseln die Namen einer grossen Zahl Kantone von Jahr zu Jahr in der Rangordnung der Noten, welche für die gewöhnlichen Volksbildungsresultate ausgestellt werden; Zürich steht da nicht immer an der Spitze; es ist von wissenschaftlicher Volksbildung gegenüber anderen Kantonen schon gar nicht zu exemplizieren. Überhaupt dürfte eine Anzahl Stellen in Pütz präziser und auf strengerer statistischer Unterlage gefasst sein. Wir sind auch keine Freunde von Charakterschilderungen, wie: "dies und jenes Volk hat diese oder jene Vorzüge oder Untugenden", dergleichen oft in geographischen Lehr- und Handbüchern stehen und die häufig Ungerechtigkeiten und nicht durchaus zutreffende Schlagwörter enthalten, wenn man die Sache streng nimmt.

In Pütz' Lehrbuch S. 213 steht der Satz: In Bezug auf geistige Kultur,

namentlich allgemeine Verbreitung des Unterrichts stehen die Bewohner der Ebene und des Ost- und Südabfalles des Jura auf einer höheren Stufe als die des Alpenlandes. Aber hat der Verfasser nicht an Basel am Nordabhang des Jura und an den aargauischen und solothurnischen Nordabhang des

Baselstadt steht zu oberst im Prüfungstableau und Baselland folgt bald! Der grosse Kanton Bern, dessen Hauptteil in die Ebene und zum Südabhang des Jura gehört, kommt in der Rangordnung arg hintendrein. Die eidg. Rekrutenprüfungen sind aber, bis auf weiteres, unser einziger allgemeiner positiver Bildungsmesser; wir müssen uns an denselben halten, bis wir einen bessern haben. Übrigens:

In allen Schweizerkantonen ist die Volksschule obligatorisch und also soweit verbreitet, als es Wohnstätten giebt. In Glarus, Uri, Schwyz und Unterwalden u. s. w. giebt es keine Ortschaft, die nicht eine Schule hat. Im Entlibuch, Appenzell u. s. w., wo auf den hohen Bergen keine Dörfer, nur noch einzelne Häuser zerstreut liegen, steht in Mitte derselben, meist allein ohne Kirche - von Revier zu Revier - das Schulhaus.

Übergehe man lieber solche unsichere Sondierungen; der Kanton Bern ist z. B. ein Kanton der Alpen, der Ebene und des Jura und daher trotz seiner bestim-

menden Grösse doch so nicht zu klassifizieren.

Keiner dieser Kantone vernachlässigt das Schulwesen, und Bern hat das gleiche Schulgesetz für das Oberland wie für das hügelige ebene Mittelland. Aber die Hindernisse für den Schulbesuch im langen Winter bei unwegsamem Schulgang von 1—2 Stunden, die Gebirgswasser, Stürme, Lawinen sind Faktoren, womit der Bewohner der Ebene nicht zu rechnen hat. Wo im Verhältnis das grössere Verdienst, ist noch eine Frage!—

Höhere Volksschulen hat jeder Kanton in jeder grössern Ortschaft. Auch im Mittelschulwesen stehen die Gebirgskantone denen der Niederung in der Zahl der Gymnasien, Industrie- und Realanstalten nicht nach. Das kleine Zug mit 23000 Einwohnern hat 4 höhere Volks- oder Sekundarschulen, eine Kantonsschule (wovon Patz spricht). Diese Kantonsschule, bestehend aus Gymnasium und Industrieschule erhielt kürzlich für seine Abiturienten zum eidg. Polytechnikum vom schweizerischen Schulrate ausserordentliche Anerkennung. Der Kanton Schwyz hat zwei anerkannt sehr tüchtige Gymnasien und Realanstalten; Uri mit seinen 23000 Einwohnern eine Kantonsschule; Wallis drei Gymnasien: je eines in Ober-, Mittel- und Unterwallis; Tessin drei Kollegien, Obwalden ein Gymnasium, Nidwalden ein Progymnasium, dann ein vollständiges Gymnasium, im berühmten Kloster Engelberg, das eben Pütz Lehrbuch Seite 215 ins Melchthal versetzt (sie!).

Doch genug der Einzelheiten, mit denen wir den Wert der Arbeit nicht verdunkeln wollen; gerade um denselben im vollen Lichte erscheinen zu lassen, wünschen wir, sie von dergleichen leicht zu hebenden untergeordneten Mängeln befreit zu sehen.

Putz' Schriften folgen der Entwicklung der Ritter'schen Wissenschaft bis auf die Gegenwart; mustergiltig sind die Abschnitte über Lage, Grenze, Zusammenhang, Stellung, Bedeutung, Eigentümlichkeit der Erdteile, Meere, Länder, und Staaten und Städte, die horizontalen und vertikalen Landesübersichten, die ethnographischen und kulturhistorischen Charakterzeichnungen und die organische Verbindung, die Beleuchtung und Vergeistigung alles dessen; das knappe, kurze bezeichnende Wort, die klaren Übersichten, die sachgemässe durchsichtige Einteilung, die aufmerksame Verwertung der Originalwerke und Fachorgane.
In richtigem Masse ist das beschreibende Moment und die Statistik

vertreten. Letztere dürfte in einigen weiteren vergleichenden Tabellenübersichten (nicht in Einzeleinschiebungen im Kontexte) noch verstärkt werden, denn, wie sehr auch der Bodenplastik, dem Physikalischen als dem weniger Wechselnden und das Übrige vielfach Bedingenden und Bestimmenden der Vortritt gebührt, so darf doch der Wert der Schilderung des von der Menschenhand Hervorgebrachten nicht unter-

schätzt werden.

Auch aus Zahlen und bedeutsamen statistischen Einzelheiten lassen sich wichtige geographische Gedanken und Schlüsse bilden. Und so geben wir dem Wunsche Ausdruck, es möchten die da und dort eingestreuten Lichtpunkte über den genetischen Wechseleinfluss des Natur- und Völkerlebens, die Gestaltung von Klima, Produktion und geschichtlicher Entwicklung der Völker in betreffenden Erdräumen — durch umfassende vergleichende Blicke - zur Anregung des geographischen Sinnes und zur nachhalti-

gen Befestigung des aufgenommenen Kenntnis- und Bildungsstoffes vereinigt werden! In diesem Sinne verstehen wir unsere obige Andeutung: dass dem rechnerischen Momente und der naturhistorischen Auffassung noch mehr zu ihrem Rechte verholfen werden sollte, aber nicht, dass eine Assimilation und Verquickung anderweitiger Fachmitteilungen zur Konstruktion der geographischen Wissenschaft gehöre.

Auch der graphischen Erdbeschreibung als bildliche Veranschaulichung des

im Unterrichte zur Sprache Kommenden wünschten wir von Pensum zu Pensum einen eingreifenden Einfluss. Das blosse Anschauen von fertigen Gesamtkarten wirkt viel weniger intensiv als die graphische Ausführung der betreffenden Unterrichtspartie nach ihrer jeweiligen besondern Konfiguration. Ein paar weitere Blätter hiefar, besonders bei dem neuen grössern Formate, würden den Vorzug des Buches, — in verhältnismässig wenigen Druckbogen einen so reichen Wissensschatz in methodischer Anordnung zu bieten, - nicht in Frage stellen.

#### Nachtrag.

Soeben erhalte ich die neue (12.) Aufl. von Pütz-Behr's Lehrbuch. Mit Befriedigung sehe ich die obigen Aussetzungen berichtigt; nur der grobe Fehler steht noch, dass das berühmte Kloster Engelberg im kleinen Melchthal (!) liege; da liegt ja die Bruderklause Ranft, Engelberg aber im langen gleichnamigen Thale! — Unser Rat, das Buch durch Geographen der einzelnen Länder durchsehn zu lassen, ist vorläufig für zwei Staaten befolgt worden. Auch hat die neue Auflage die in der Vorrede erwähnten Ergänzungen erhalten.

J. Ph. Berjeau, Le second voyage de Vasco da Gama à Calicut. Rélation flamande éditée vers MDIV, reproduite avec une traduction et une introduction. Paris, Charavay frères éditeurs 1881. 72 S. mit 3 Holzschnitten. M. 3,40.

Ref. verweist hinsichtlich der früheren Arbeit Herrn Berjeau's über dies Thema auf die in dieser Zeitschrift II S. 24 gegebene Auseinandersetzung. Vorliegendes Schriftchen scheint in der ersten Jahreshälfte 1881 und zwar ohne Kenntnis unserer (Sept. vor. Jahres erfolgten) Veröffentlichung ') geschrieben zu sein, lediglich veranlasst durch eine bedauerliche Zeitungsente. Etwa Ende Novbr. vor. J., also ein Vierteljahr nach dem Erscheinen meines Büchleins, brachten nämlich einige Zeitungen, denen dann in Frankreich, Belgien, England etc. nachgeschrieben wurde, die Notiz: der Gymnasialdirektor in Zerbst habe ein "Manuskript" gefunden, welches er herausgeben wolle. Mit Bezug hierauf äussert sich Ph. B. S. 34 wie folgt: Nous espérons que ce manuscrit sera publié et nous verrons s'il nous offre quelques renseignemens nouveaux, ou si les Allemands si forts sur la géographie n'ont fait là simplement, que d'enfoncer une porte ouverte.

Es ist zu bedauern, dass er sich nicht gleich näher orientiert und unsre übersetzung sowie Erläuterungen mit den seinigen verglichen hat. So angenehm und gewandt sich das französische Schriftchen liest, so hat Ref. doch wenig Fortschritt gegen die englische Publikation von 1874 finden können, eigentlich nur S. 57 nous voulions les détruire (dort war das vlämische "die wouden wi verderven" wiedergegeben durch, "we spoiled the woods".) Überall sonst finden wir die alten Irrtümer, hie und da neue dazu.

Der vlämische Text ist ziemlich flüchtig wiedergegeben. Wir notieren u. a. für en balden de balden ohne Prinzip; S. 42, 12 der für den, ebenda 20 woodu uen für woudu uen; 54,7 heelt für heeft; 58,8 voete für voeten, hem für hen, 10 vooten für voeten; 60,5 mer für met, eb. v. u. toteen für tot een; 64,1 um für si, eb. 3 Melatk für Melack; 66,2 niuwee für niuwer, eb. 6 et für met; 68,5 veder für weder, 6 hebben für hadden; 70,5 so für soe, 7 mensche für menschen, 16 qualijt für qualijc. Auf eine Vergleichung mit den Geschichtsquellen eines Barros, Osorius u. a., auf Lösung der naturgeschichtlichen und astronomischen Schwierigkeiten geht B. wenig oder gar nicht ein. Immerhin eine dankenswerte Zugabe sind die (freilich stark verkleinerten) Holzschnitte des Firmabildes S. 36 und eines Teiles von Afrika nach einer Ptolemäuskarte von 1541. Eine direkte Beziehung zu unserem Texte hat weder der eine noch der andre. Die aus dem erstgenannten sich ergebende Folgerung, dass das Original, nach den im Musée Panthijn in Antwerpen vorhandenen Proben zu urteilen, in der dortigen Panthijnschem Offizin gedruckt zu sein scheint, hat H. B. zu ziehen versäumt.

Auf die schwerlich empfehlenswerte Weise des Verf., bei wissenschaftlichen Dingen die Nationalität hereinzuziehen, hat Ref. in der eben erscheinenden 3. Ausgabe des vläm. Berichts S. IV geantwortet.

Zerbst

G. Stier.

### Notizen.

## Löss und Schwarzerde,

In den Verhandlungen der ostsibirischen Sektion der Kais. Russischen Geogr-Ges. (in Irkutsk, Bd. XI, 1880, Heft 3 und 4, S. 14—28) findet sich eine längere Abhandlung von Herrn Agapitof über den Zusammenhang von Löss und Schwarzerde

<sup>1)</sup> Vlämisches Tagebuch über Vasco da Gama's zweite Reise. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von G. Stier. Braunschweig. Schwetschke & Sohn 1880. 44 S.

(Tschornosjom) auf Grund chemischer Analysen, die in Irkutsk selbst angestellt wurden. Die Resultate dürften einiges Interesse gewähren, weshalb wir sie im folgenden

übersetzt wiedergeben.

"1. Ebenso wie der Löss hängt auch die Schwarzerde in ihrem Vorkommen nicht von der Meereshöhe ab, beide kommen sowohl in niedrigen wie in sehr beträchtlichen Niveaus vor. Wie Richthofen den Löss in China in einer Höhe von 8000 Fuss fand, so traf auch Prof. Bogdanof die Schwarzerde in Daghestan bei 9000 F. beinahe dicht am ewigen Schnee, wo die Schwarzerde die Gehänge ebenso wie die Kämme des Gebirges bedeckte.

2. Die physikalischen Eigenschaften beider sind sehr ähnlich; beide sind locker,

leicht zerreiblich, porös; sie unterscheiden sich nur durch die Farbe.

3. Die chemischen Eigenschaften ähneln sich in dem Grade, dass auf Grund der Analyse die Entstehung des einen aus dem andern bis zur Augenscheinlichkeit klar wird.

4. Beide Bodenarten sind ungemein fruchtbar ohne jede Düngung, beide besitzen in den höher gelegenen Steppen die Eigenschaft der Selbstdüngung.

- 5. Beide finden sich manchmal zusammen, dabei überdeckt bisweilen Schwarzerde den Löss, doch niemals umgekehrt der Löss die Schwarzerde, obschon auch Wechsellagerung beider beobachtet wird. Hierbei aber hat sich in Wahrheit die Schwarzerde aus dem Löss entwickelt. Der Löss entbehrt lediglich eines beträchtlichen Zusatzes organischer Bestandteile und deshalb geht ihm noch die schwarze Farbe ah.
- 6. Im geologischen Sinne unterscheiden sie sich von einander einmal dadurch, dass die eine den andern bedeckt, folglich der Löss älter ist als die Schwarzerde, dann dadurch dass die Schwarzerde niemals unversehrte Schalen von Landmollusken einschliesst, die doch im Löss vorhanden sind."

Darnach wäre also die Schwarzerde eine Abart des Löss und zwar wäre sie aus dem letzteren durch nachträgliche Imprägnierung mit organischen Substanzen erzeugt.

— mm. —

### Die geographische Ausstellung in Venedig im September 1881. Von Professor Otto Delitsch.

Wenn ich es wage, über die umfangreiche Ausstellung in diesen Blättern zu berichten, so muss ich auf die Nachsicht der Leser rechnen: eine Sammlung von so gewaltigem Umfange in dem beschränkten Zeitraum von wenigen Tagen gründlich kennen zu lernen, ist unmöglich. In 85 Räumen (Sälen, Zimmern, Korridoren) des königlichen Palastes, der alten Bibliothek und des königlichen Gartenpavillons aufgestellt, im wesentlichen gut geordnet, machte die Ausstellung einen überaus freundlichen Eindruck. Aber die Mangelhaftigkeit des Katalogs, in welchem die Titel meist nur flüchtig gegeben, oft ganze Serien in eine Nummer zusammengefasst waren, und das Fehlen der Nummern an vielen Objekten machten die Arbeit zu einer recht mühsamen. Noch mehr erschwerte die Beschränkung der Zeit: von 10—4 Uhr täglich, doch mehrmals mit besonderen Verkürzungen; nur wem es vergönnt war, die Zeit vor oder nach dem Kongresse (welcher vom 15. bis 22. September dauerte) still zu benutzen, hat sich gründlicher umzusehen vermocht. Erregten aber auch jene Mängel manchmal ein Gefühl der Unbehaglichkeit, so tröstete doch immer wieder der Reichtum der ausgestellten Objekte; auch tröstete die freundliche, an der Eingangstreppe angebrachte Inschrift:

"Avete sapientes viri rei geographicae provehendae causa a cultioribus quibusque oris congressi in hac Marci Poli patria, quae studiis vestris applaudit tantoque hospitio superbit! Italica geographica societas externa et domestica scientiae monumenta vobis exhibenda curavit."

Die Ausstellung war nach Ländern oder vielmehr Staaten geordnet; übergriffe kamen insofern häufig vor, als die Privatindustrie Karten auch über fremde Länder bringt und bringen muss, und als Reisende und Forscher sich durchaus nicht auf die Heimat beschränken. Von europäischen Staaten fehlten Portugal, Dänemark, Rumänien, selbstverständlich auch die Türkei; aber es fehlten auch viele kleinere deutsche Staaten: selbst das sonst so produktive Königreich Sachsen war so gut wie nicht vertreten. Ein weiterer Mangel war die Ungleichmässigkeit der Auswahl und Anordnung. Einzelne Staaten hatten sich möglichst auf das seit 6 Jahren Erschienene beschränkt, andere auch das in Paris, ja selbst in Antwerpen Ausgestellte der Abrundung und Vollständigkeit wegen herbeigezogen: so Frankreich und

Italien. Fragen wir uns, was zweckmässiger sei, so möchten wir uns — natürlich unter möglichster Beschränkung der Menge — für den letzten Modus erklären. Nur wenigen ist es, wie dem Schreiber dieses, vergönnt gewesen, die drei Kongresse nach einander zu besuchen; die Mehrzahl der Mitglieder ist auf Einen Besuch beschränkt. Wer auf einer Ausstellung die Schulwandkarten, die Atlanten, die Methoden des Kartenzeichnens in Schulen wie die Methoden der topographischen Landesaufnahmen und ihrer Vervielfältigung im Druck u. s. w. mit einander vergleichen will, der muss sie, ohne wesentliche Lücken, neben einander finden. Und der Katalog soll genau die Jahrzahlen des Erscheinens angeben, auch da, wo—nach leidiger Gewohnheit mancher Herausgeber — die Zahl fehlt, dieselbe ergänzen, und dem die Ausstellung Besuchenden ein guter und rascher Führer sein.

Für eine neue Ausstellung, voraussichtlich im Jahre 1886, wird es sich daher empfehlen, bei Zeiten eine Kommission einzusetzen, welche die Grundsätze der Ausstellung nicht bloss in allgemeine Erwägung zieht, sondern auch unter den Regierungen und Ministerien der Staaten wie mit den kartographischen Instituten und Verlagshandlungen ein Einverständnis zu erzielen versteht. Es ist freilich schwer, Mittelmässiges und Geringes von der Ausstellung zurückzuweisen, und doch

muss auch nach dieser Seite hin Strenge geübt werden. 1)

Deutschland ist reich an Karten und seine Kartenwerke zeichnen sich durch gründliche Durcharbeitung aus, und reicher noch ist es an gründlich durchgearbeiteten geographischen Büchern: aber die deutsche Ausstellung in Venedig entbehrte der planvollen Anordnung und der Vollständigkeit, durch welche einige andere Staaten glänzten. Sachsen, Württemberg, Hessen, die meisten kleineren Staaten hatten die Ausstellung gar nicht beschickt, und hätten nicht einzelne Firmen, wie Justus Perthes in Gotha, Dietrich Reimer in Berlin, nach ihnen das Geographische Institut in Weimar, Friederichsen in Hamburg, Karl Flemming in Glogau, Velhagen und Klasing in Leipzig, Costenoble in Jena und andere ihren reichen Verlag zur Ansicht gebracht, so würde die deutsche Ausstellung ärmlich erschienen sein.

Vom königl. preussischen Generalstab waren Proben der topographischen Karte 1:25000 und 1:100000 ausgestellt, von jenen Schleswig und Holstein, ein umfangreiches und gewaltiges, seinen Formen nach freilich einförmiges Bild: auch die Umgebungen von Berlin 1:100000 mit bunten Farben für Wiese und Wald. Von der Karte des Deutschen Reichs einige Sektionen; von der jetzt im Besitze des Generalstabs befindlichen, 1817 begonnenen Reymann'schen Karte 1:200000 waren zum Vergleich 20 alte und 20 neue Blätter nebeneinander gestellt. Ferner einige Sektionen der provisorischen Karte von Elsass-Lothringen 1:80000. Bayern hatte von seinem topographischen Atlas 1:50000 iel 12 Blätter der Rheinpfalz zusammengefügt, dazu einige von den interessanten Sektionen aus dem Alpenlande. Von der schönen Generalstabskarte Badens, 1:25000, sah man die Blätter Gengenbach, Zell, Waldkirch, Freiburg. Ein schönes Bild gab die Karte von Thüringen und Harz, 1:25000, dreissig Blätter der Umgebung von Nordhausen, Sangerhausen zusammengestellt.

Mehr als in anderen Staaten hat in Deutschland sich die Privatindustrie der Karten bemächtigt und zwar nicht bloss grössere und kleinere Atlanten für allgemeinen und Schulgebrauch, sondern auch Specialkarten deutscher wie ausserdeutscher Länder hervorgebracht. So die Riesengebirgskarten von Haupt und Handtke, wie von Falckenstein; Gebweiler mit dem Belchen, die Umgebung von Hannover, der Kreis Glogau von Handtke; Sartorius v. Waltershausens prächtiger Atlas des Ätna; Groves Eisenbahnkarte von Deutschland 1:100000, Kieperts neue Karte der Balkan-Halbingel Curtius und Kauperts brillanter Atlas von Athen (noch unvellendet)

Halbinsel, Curtius und Kauperts brillanter Atlas von Athen (noch unvollendet).

Wie thätig das hydrographische Amt in Berlin und die deutsche Seewarte in Hamburg sind, war aus einer grossen Reihe schöner Seekarten ersichtlich; Küstenkarten der Ostsee und der Nordsee 1:50000, 1:100000, 1:300000; eine allgemeine Karte der Ostsee 1:600000, der Nordsee 1:500000; ein gut durchgearbeiteter Atlas des Atlantischen Oceans in 35 Karten. Dazu wertvolle nautische Werke. — Geologische Karten hatten Bayern (15 Blätter 1:100000) und Preussen ausgestellt; die schönen neuen sächsischen geologischen Karten fehlten! Von Preussen die 30 Blätter der Gegend zwischen Thüringen und dem Harz, ein reiches und prächtiges Bild! Ferner Schleswig und Holstein 1:100000, Lossens Karte vom Harz 1:100000, die geologisch-agronomische Karte der Umgebung von Berlin 1:25000

<sup>1)</sup> Wir haben uns bei der Ausstellung auf einen Bericht über die Kartographie beschränken müssen. Es war nicht Zeit, zugleich auch die zahlreichen Bücher in Augenschein zu nehmen. Noch weniger konnten wir auf die zahlreichen mathematischen, physikalischen, geodätischen u. a. Instrumente uns einlassen: dies letztere ist Aufgabe sachverständiger Fachmänner.

und eine geologische Karte der Stadt Berlin selbst; Darstellungen der Kohlenbecken von Aachen und von Westfalen: von den 43 Blättern des letzteren 9 Blätter als prächtige Probe zusammengestellt, mit Profilen und Tabellen. — Von den bedeutenden meteorologischen Arbeiten der deutschen Ämter und Stationen hatte nur Bayern ausgestellt: eine ansehnliche Zahl von Werken mit zahlreichen Diagrammen und ebenso zahlreichen als vielseitigen meteorologischen Karten.

Wenig stärker war die Statistik vertreten. Auch hier hatte Bayern seine zahlreichen und vielseitigen Arbeiten mit schönen statistischen Karten ausgestellt. Von der Privatindustrie kam hinzu Behm und Wagner, die Bevölkerung der Erde: die brauchbarste und gründlichste Zusammenstellung von Areal und Bevölkerung sämtlicher Staaten, die es irgendwo geben kann, und der Gothaer Almanach (118. Jahrgang, 1881), welcher in seinem statistischen von Behm redigierten Teile gleichfalls einen überaus reichen Schatz zugleich auch nationalökonomischer Statistik enthält.

In dem geschichtlichen Atlas von Spruner-Menke besitzt Deutschland ein hervorragendes, schwerlich zu übertressendes Werk. Gründliche Arbeiten auf dem gleichen Gebiete lagen vor in Heinrich Kieperts Atlas antiquus 1881 (6. Ausl.) und seiner neuen schönen Karte von Centralitalien, welche die chorographischen und archäologischen Elemente mit grosser Klarheit zusammenstellt. Ferner Kunstmann, v. Spruner und Thomas, Atlas über die Geschichte der Entdeckung Amerika's; Kunstmann, die Entdeckung von Guinea durch Hieronymus Münzer; Thomas, Periplus des Pontus Euxinus; Schulatlanten von Kiepert und Wolff, von Wolff, von Andree-Putzger.

Das Studium der Ethnographie ist in Deutschland recht eigentlich zu Hause; die vorliegenden Arbeiten beschäftigten sich fast durchgängig mit fremden Völkern und Ländern: Bastian, geographische und ethnographische Bilder; Fritsch, die Eingeborenen von Südafrika; Reiss und Stübel, das Totenfeld von Ancon in Peru; das reichhaltige anthropologische Album des Museums Godeffroy in Hamburg nebst ethnographischen Karten von Friederichsen; Heinrich Kieperts Sprachenkarte von Europa (2. Auslage 1879); Ohlenschlagers prähistorische Karte von Bayern.

Deutschland entsendet jährlich viele Reisende in fremde Erdteile, daher eine

Deutschland entsendet jährlich viele Reisende in fremde Erdteile, daher eine reiche Reiseliteratur, belletristisch wie wissenschaftlich. Als hervorragende Werke dieser letzten Klasse waren ausgestellt: Gustav Nachtigal, Sahara und Sudan; F. v. Richthofen, China (I. Band); Hermann v. Schlagintweit, Reisen in Indien; Bastian, zahlreiche Reisen in Afrika, Süd- und Südost-Asien; Theodor v. Heuglin, Reise in Abessinien; Finsch, Reise in Westsibirien; Jagor, die Philippinen; Ferd. Appun, Reisen in Venezuela und am Orinoko. Von Georg Schweinfurth waren zahlreiche und wertvolle Routen- und Kartenzeichnungen, wie Landschaftsbilder aus Afrika (auch aus Sokotra) ausgestellt, von Hermann Krone Photographien von der Insel Auckland. Eine Zusammenstellung, wie sie andrerseits nie möglich wäre, war eine Reihe von Bänden mit den nach Erdteilen und Ländern geordneten Karten der Petermannschen Mitteilungen. Von den deutschen Reisebüchern und Führern hatte nur Woerl in Würzburg eine Serie ausgelegt.

Auch in Deutschland sind viele Reliefkarten angefertigt worden. Seit die topo-

Auch in Deutschland sind viele Reliefkarten angefertigt worden. Seit die topographischen Karten mit Höhenschichtenlinien versehen werden, ist die grundlegende Arbeit erspart und die Ausführung ist lediglich Sache der Technik; und bei den Reliefs grösserer Landgebiete kommt es auf richtiges Verständnis im Zusammenfassen an. Prächtige Reliefs sind Alt- und Neu-Athen 1:125000 von Heinrich Walger, ebenso die Schlachtfelder von Königgrätz, Belfort, Sedan, Düppel und Alsen. Deichmann, Mallin und Heyne hatten ein seltsames Relief von Europa ausgestellt: Handarbeit in Holz mit starker Überhöhung, die Berggipfel mit Metallnadeln! Auch bei dem Relief von Paris 1:80000 wirkte die achtfache Überhöhung zu stark. Ein Gedanke derselben Firma (in Kassel), Reliefs mit vulkanisiertem Kautschuk herzustellen, ist nach dem ersten Anscheine zweckmässig, aber die Biegsamkeit und leichte Zerstörbarkeit des Materials, namentlich der darauf angebrachten Schrift wird dem Gebrauch Hindernisse entgegenstellen. Die vorliegenden Proben waren zu stark überhöht und das Relief litt durch grelle Färbung.

Reich bedacht war, wie dies die Entwickelung der deutschen Schule verlangte, die Literatur der Schulbücher, Handbücher, Lehrbücher und Leitfäden der Geographie, Hand- und Schulatlanten, Wandkarten, Globen, Apparate zum Unterricht in der mathematischen Geographie. Wir heben die Atlanten von Stieler, Kiepert, Andree hervor, wie den Atlas des Geographischen Instituts in Weimar, den Atlas von Sohr und Berghaus, jetzt von Handtke, auch die Karten von Schiaparelli und Mayr; ferner Andree und Peschels Atlas von Deutschland. Von Wandkarten zeichneten sich wie immer die Kiepertschen durch Klarheit, Treue der Darstellung bei aller Einfachheit, und durch gute Ausführung aus; sodann die Karten von Stülpnagel

und Vogel in Gotha; die Karten von Wetzel zur mathematischen Geographie. Globen waren von Reimer in Berlin (Kiepert), vom Geographischen Institut in Weimar, von Romain Talbot in Berlin ausgestellt. Erwähnung verdient auch Oskar Schneiders Typenatlas; eine gedrängte Zusammenstellung der wichtigeren naturgeschichtlichen und ethnographischen Objekte, welche bei den einzelnen Erdteilen hauptsächlich in Betracht kommen.

In ziemlich reicher Auswahl waren endlich auch geodätische, meteorologische, nautische und andere geographische Instrumente ausgestellt; die Firmen Karl Bamberg in Berlin, Breithaupt in Kassel, Arwed und Rich. Jahn in Kassel, Ed. Sprenger in Berlin, Pistor und Martins, Julius Wanschaff in Berlin, Romain Talbot in Berlin waren vorzugsweise dabei beteiligt. Namentlich war auch eine grosse Anzahl älterer Instrumente zu sehen, bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurück, von Heilbronner in

München gesammelt.

Österreich ist vorzugsweise reich an Karten, weniger reich an geographischen Büchern, wie denn von geographischen Handbüchern nur eines, das von Balbi (in sechster, mangelhafter Auflage von Arendts) aus österreichischem Verlage stammt. Aber die österreichischen Karten sind vorzüglich; die geologische Reichsanstalt ist mit ihren trefflichen Arbeiten vorangegangen, die anderen Ministerien haben mit den ihnen gebotenen Hülfsmitteln und wichtigen technischen Fortschritten (auf dem Gebiete der Lithographie, Zinkographie, Heliographie) weiter geschaft; tüchtige Zeichner wie Steinhauser, Simony, Sonklar von Innstätten, unternehmende kartographische Verlagsanstalten wie Artaria, Gerold, Hölder, Hölzel, Hartleben, haben sich gegenseitig in die Hände gearbeitet. Zahlreiche Reisende helfen den Ruhm Österreichs vermehren. So zeigte denn auch die Ausstellung zu Venedig eine gute Durcharbeitung der österreichischen Monarchie in topographischer, geologischer, physikalisch-statistischer Beziehung, und zahlreiche Einzelaussteller hatten sich Von topographischen Arbeiten zeichneten sich mehrere Pläne von Wien aus, die officiellen Aufnahmen in 48 Blättern zu 1:12500 und in 32 Blättern zu 1:25000, sodann Pläne von Albach 1:25000 und von Steinhauser 1:7920 in Buntdruck. Von der neuen Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, von welcher etwa 370 Blätter fertig sind, in 1:75000, lagen zahlreiche Proben vor, namentlich eine Anzahl Städte mit ihren Umgebungen, einzelne Gebirge, z. B. Tatra, Riesengebirge, und nicht bloss die fertigen Karten, sondern auch die Zink- und Kupferplatten und die everschiedenen aufeinanderfolgenden Drucke, so dass der Kartograph sich über die Herstellungsweise bequem unterrichten konnte. Von Anton Steinhauser war eine Anzahl grösserer Wandkarten für den allgemeinen Gebrauch wie für die Schule ausgestellt, so die schönen hypsometrischen Wandkarten von Europa, von den österreichischen Alpen, eine Übersichtskarte über die Balkanländer; von Josef Chavanne neue und schöne Wandkarten von Afrika und Asien; von Vincenz von Haardt Wandkarten der Alpen und speciell der östlichen Alpen. Es kamen dazu Felkls Globen, Hölzels prächtige und zweckmässige geographische Charakterbilder für Schule und Haus (von dem auf 60 Blätter berechneten Werke lagen 7 ausgezeichnete grosse Buntdruckbilder vor), Langls Bilder zur Geschichte für Gymnasien. Wie weit das mittlere und höhere Unterrichtswesen neben der Elementarbildung in Österreich sich entwickelt hat, zeigte eine jungst erschienene Karte von Franz Lemonnier. Von geologischen Karten sah man Franz Hauers geologische Übersichtskarte von Österreich-Ungarn in 3. Auflage, wie die schöne grössere Karte in 12 Blättern, eine Karte von Östgalizien und der Bukowina vom Geologischen Institut zu Wien, Pauls Karte von der Bukowina, Mojsisovics Karte von Bosnien; Stache hatte die Tatra, Toula den westlichen Balkan, Heinrich Wolf das Braunkohlenbecken von Teplitz, Dux, Brüx (16 Blätter in 1:10000) in ein schönes Tableau vereinigt, Neumayr Hellas und Euböa ausgestellt. Von physikalischen Karten nennen wir einen vom Ackerbau-Ministerium herausgegebenen Atlas der Urproduktion in der Monarchie, drei Karten zur physikalischen Geographie von Steinhauser, eine graphische Darstellung der Regenverteilung von Hann, eine Reihe meteorologischer und anderer Karten von Letoschek, namentlich die Anfänge eines unter Chavannes Leitung von Hölzel herausgegebenen physikalisch-statistischen Atlas der Monarchie, eine ideale Übersicht von Südost-Bayern zur Eiszeit von Felix Stark. Vom hydrographischen Institut in Pola waren Küsten- und Hafenkarten des Adriatischen Meeres, von Luksch die Darstellung physikalischer Untersuchungen längs der Ostküste dieses Meeres ausgestellt. Von schönen Reliefs lagen vor Franz Keils Relief vom Schneeberg und der Raxalp 1:43 200 (leider sind die Originalarbeiten des fleissigen Herstellers nach Tode meist zertrümmert worden), ein Glockner-Relief von Lieutenant Sachs, Reliefs von Böhmen u. s. w. Sehr reich waren die Ausstellungen des deutsch-österreichischen Alpenvereins, des österreichischen Touristenklubs in

Wien, des Tridentiner Alpenklubs an Specialkarten, Panoramen, Abbildungen und Plänen der Vereinshütten, Alpenliteratur u. s. w. Von Reisenden, welche ihre Reiserouten, zum grossen Teil auch ihre ethnographischen Sammlungen ausgestellt hatten, waren vertreten: Oskar Lenz, von seiner Reise Marroko-Timbuktu, Emil Holub, waren vertreten: Oskar Lenz, von seiner Reise Marroko-Limbuktu, Emil Holub, von seinen südafrikanischen Reisen, Gustav Kreitner, von Ostasien (mit Karten von China und von der Insel Jeso), Schwatka und Klutschak von der 1878 bis 1880 ausgeführten Nordpolarreise, Moritz Déchy von Sikkim (mit wertvollen photographischen Aufnahmen), Cornelius Dölter, vom Rio Grande in Senegambien, Anton Lux, von Loanda; auch die 1880 erschienene Originalkarte von Friedrich Kanitz, den Balkan und die Bulgarei nach seinen Reisen von 1860 bis 1874 umfassend, muss bier Frwähnung finden. Das k. k. Militär-Institut batte die volle Ausgrückung. muss hier Erwähnung finden. Das k. k. Militär-Institut hatte die volle Ausrüstung eines Reisenden mit astronomisch-geodätischen Instrumenten ausgestellt; es waren dies die Instrumente, wie sie Dr. Holub zum Gebrauch für seine nächste Afrika-Reise erhalten soll.

Die ungarische Ausstellung hatte neben manchen Lücken eine Anzahl Glanzpunkte. Man hatte sich sichtlich bemüht, zu zeigen, dass man dem übrigen civilisierten Europa nicht nachstehe. Freilich sind die Karten teilweise ungeniessbar durch den magyarischen Text, der zum Gebrauch für Fremde wenigstens mit einer Übersetzung des Titels und der Erklärungen begleitet sein müsste. Das Magyarische wird ja nie eine Lernsprache für die Kulturvölker werden! - Besonders reich sind die Pläne von Budapest (meist nur von Pest) in 5 verschiedenen Massstäben, von 1:8640 bis zu 1:720, letztere nur für das Intravillanum in 61 grossen Blättern, und von Szegedin: Arbeiten des Kommissariats zur Wiederherstellung der Stadt; auch eine grosse geologische Karte, die Umgebung von Fünfkirchen und den Plattensee umfassend, fiel in die Augen, ebenso Görgénys Relief von der Umgebung der Hauptstadt und zwei Reliefs der Tatra; desgleichen mehrere Pläne für Herstellung neuer Kanäle und für Geradlegung der Flüsse und eine Reihe guter statistischer Kartendarstellungen, z. B. über die Sociétés d'amusement, Sociétés de bienfaisance, des pompiers, des artisans, über die Grösse der Städte etc. Specialkarten von den Domänen im Banat mit politischer, administrativer, ethnographischer, geologischer Färbung, wie eine Specialkarte der Eisenbahn Temesvar-Orsova hatte die Österreichische Eisenbahngesellschaft ausgestellt, letztere zugleich mit einer Reihe von Photographien begleitet. Eine grosse Sammlung von Manuskripten, Büchern, Karten meist aus dem 17. und 18. Jahrhundert, in lateinischer und deutscher Sprache, einiges auch aus dem 16. Jahrhundert (Apians Karte von Ungarn, Honters Chorographie von Siebenbürgen) führten in die Entwickelungsgeschichte des Landes zurück.
Über die meteorologischen Erscheinungen des Landes lagen zahlreiche, gut

ausgeführte Karten vor, auch Karten über die magnetischen Beobachtungen; für den Unterricht hat die Perthes'sche Anstalt in Gotha mit guten Wandkarten und Schulatlanten gesorgt, die Globen sind von Felkl in Prag, die Übertragungen ins Ungarische sämtlich von der fleissigen Hand Paul Gönczys, der auch eine grosse Reihe gut ausgewählter Bilder für den elementaren Anschauungsunterricht ausgestellt hatte, während seine Reliefkarten wegen allzustarker Überhöhung weniger zu

empfehlen sind.

So machte die ungarische Ausstellung im wesentlichen den Eindruck eines rasch aufstrebenden Staates, und wir wünschen den kartographischen Arbeiten auch die nötigen praktischen Erfolge!

Die sorgsame, bis ins kleinste, selbst hin und wieder ins kleinliche gehende Ausführung, wie sie aus den Landschaftsbildern der niederländischen Malerschule bekannt ist, charakterisiert die niederländischen Karten. Die niederländische Ausstellung überhaupt machte einen angenehm anmutenden Eindruck. Hervorragende Leistungen sind die grossen topographischen Karten der Niederlande 1:25 000, welche durch Ausführlichkeit und Sauberkeit sich auszeichnen, in 776 Blättern, von denen einige besonders wichtige, wie der neue Kanal von Amsterdam nach Ijmuiden, die neue Maasmündung etc. ausgestellt waren; die "Waterstaatskaart" 1:50 000 mit den Gemeindegrenzen (Partien aus Friesland), die in Buntdruck meisterhaft ausgeführten Karten der javanischen Provinzen, Zimmermanns Specialkarten von Surinam. Die Niederländer verstehen es, ihre Untersuchungsreisen aufs beste auszubeuten; Zeugnis davon gaben die Ausstellungen der von Veth geleiteten Sumatra-Expedition wie der arktischen Expedition des "Willem Barendts," neben welchen letzteren auch die alten Karten von Grönland, Spitzbergen, Nowaja Semlja seit 1598 in Originalen oder neuen Abdrücken vorlagen; dazu hatten italienische Besitzer der niederländischen Ausstellung Heinrich Honds Erd- und Himmelsgloben, de Wits Atlas aus dem 17. Jahrhundert, Parivals "delices de la Hollande" mit wertvollen seltenen Karten und Bildern, "de nieuve groote Zeefakkel" von 1695 u. a. m. überlassen.

Von der grossen Thätigkeit der Niederländer zeugten die langen Reihen der Publikationen der Gesellschaft für Kunste und Wissenschaften in Batavia, der Gesellschaft für Naturkunde und Medizin daselbst, die Jahrbucher des botanischen Gartens in Buitenzorg, die Berichte des meteorologischen Observatoriums daselbst, nicht minder die Berichte des meteorologischen Instituts von Utrecht, des philosophischen, geographischen und ethnologischen Instituts für Niederländisch-Indien, die Jahrbücher der Geographischen Gesellschaft von Amsterdam etc. — Der Kunst der Kartographie war durch eine Reihe von Abzügen einer Karte in verschiedenen Stadien der Bearbeitung Rechnung getragen, dabei interessierte eine Farbendrucktafel, auf welcher mit den drei Farben (gelb, blau, rot) nicht weniger als 234 deutlich zu unterscheidende Farbentöne hergestellt waren. Von Unterrichtsmaterial wenig mehr, als zwei treffliche stumme Globen von Tjeenk Willink aus Amsterdam, 144 und 200 cm im Umfange, zur Einzeichnung von mathematischen Linien, Ländern u. s. w. bestimmt.

In der belgischen Ausstellung fanden wir dieselbe Umsicht in der Auswahl, dieselbe Sauberkeit in der Ausführung, denselben Reichtum an kartographischen Aufnahmen, wie in der niederländischen. Ausgestellt waren vom militärgeographischen Institut schöne Proben der Landesaufnahme in Massstäben von 1:20 000 (auch eine Vergrösserung von 1:10 000), 1:40 000, 1:160 000, letztere als Hauptkarte von ganz Belgien in schwarzem Druck, in Buntdruck mit und ohne Isohypsen, mit den einfachen Isohypsen ohne Terrainzeichnung, ferner in 1:400000, mit Ausführung in Photolithographie, in Photozinkographie und in Kupferstich, im gleichen Massstabe auch ein fein ausgeführtes sehr klares Relief, mit nur vierfacher Überhöhung. Beigegeben waren vollständige Berichte über die geodätischen Arbeiten. Ein schönes Spezialblatt ist die Karte der Wasserversorgung von Brüssel, 1:40 000, ein Teil davon vergrössert 1:20 000. Nicht minder schön die geologischen Karten, von Baron van Ertborn und P. Cogels ausgeführt, in Massstäben von 1:20 000 und 1:160 000, zugleich mit einer Serie von Blättern, welche die Art der Darstellung tieferliegender Schichtung zum Vergleich geben. Auch eine Karte 1:320000 mit Eisenbahnen, Strassen, Schiffahrtswegen war von derselben Militäranstalt ausgestellt. Zwei historisch merkwürdige Karten waren die von Sir Rutherford Alcock am 11. September 1876 dem König von Belgien vorgelegte Karte von Afrika mit dem Stande des damaligen Wissens von diesem Erdteil, 1:18 000 000, und die geologische Karte Frankreichs von d'Omalius d'Halloy vom Jahre 1822 (nach Untersuchungen von 1813 und 1814), an welcher die ungeheuren Fortschritte in geologischer Erforschung und

Darstellung leicht abgemessen werden können. Wie sorgsam die einzelnen Provinzen bearbeitet werden, zeigte das geographische, historische und archäologische Lexikon des Hennegau von Theodor Bernier. Zahlreiche Provinzkarten von Belgien, Karten fremder Erdteile, Schul- und Hand-Atlanten, schöne Erdgloben waren von mehreren Verlagsbuchhandlungen, wie von Gebrüder Callewaert in Brüssel, Lebègue & Co. in Brüssel, Manceaux in Mons zur Ausstellung gebracht; am reichsten aber wur die Schulgeographie vertreten; die Gesetzgebung über Unterricht und Lehrerbildung, die Berichte über den Zustand des Unterrichts, wie sie von drei zu drei Jahren zusammengestellt werden, die verschiedenen Methoden des Unterrichts in Heimatskunde, Kartenlesen, Entwerfen von Faustzeichnungen, Leitfäden für Schüler, Lehrbücher für die Schulen und anderes mehr waren dem Beschauer vorgeführt; von Lehrern und Methodikern waren die Namen des Prof. J. du Fief in Brüssel und von Louis Genonceaux vorzugsweise im

Katalog vertreten.

Die Alpen fordern zu hypsometrischer und physikalischer Betrachtung heraus, und die Schweizer sind von jeher gute Naturbeobachter und Zeichner gewesen. Darum tritt auch in einer Schweizer Ausstellung immer das physikalische Element in den Vordergrund; topographische Karten mit den verschiedenen Formen der Höhendarstellung, Reliefarbeiten, meteorologische Arbeiten bildeten das Hervorragende in der Ausstellung zu Venedig; daneben zeigte sich auch die Methodik des geogra-

phischen Unterrichts als eine wohlgepflegte.

Die Schweiz hat zwei schöne topographische Specialkarten, die von Dufour 1:100 000, und die von Siegfried 1:25 000 und 1:50 000; von letzterer sind 220 Blätter erschienen, von beiden lagen Proben vor. Aber Tausende mögen durch den Ausstellungssaal gegangen sein, ohne zu ahnen, dass die Blätter Nr. 22 a-d nicht gedruckt, sondern die Original-Handzeichnungen mehrerer Sektionen der Dufourschen Karten waren, von den Ingenieuren Wolfsberger und Goll gezeichnet. Gleich vorzüglich, ja noch feiner waren die Originalzeichnungen Hörnlimanns und Helds von mehreren Sektionen des Siegfried'schen Atlas (Nro. 134, 273). An diese Karten schlossen sich oder es gingen als Grundlage denselben voraus eine grosse Anzahl schöner Kantonalkarten und mehrere schöne Gesamtkarten der Schweiz, wie Moritz

Zieglers hypsometrische Karte. Dazu kam eine Reihe neuer und schöner Specialitäten: Übersichtskarten der Gotthardbahn 1:25 000 und 1:10 000, Pläne der Simplonbahn, Atlas über die Tieferlegung des Bodensees, Weys Rheinkorrektion im Kanton St. Gallen, Salis Rhônekorrektion in Wallis und Waadt, wie dessen Korrektion der Gewässer im Berner Jura 1:50 000, mit den Kanälen Nidau-Büren, Aarberg-Hagneck

(Führung der Aar in den Bieler See) etc.

Von Reliefs standen oben an das Relief des Monterosa und Matterhorn, nach den eidgenössischen Vermessungen; Leutholds Relief von Horgen und von Winterthur, Rüeggers Relief vom Bielersee und Umgebung, Meyers Relief von Brugg und Stilli. Ferner waren als gut zu nennen die Reliefs von Joseph Bürgi (Frankreich, St. Gotthard etc.), Schönle (Winterthur), Brüngger (Winterthur), Kunz (Schauenberg, weniger gelungen, Asien), Haas (Wädiswyl), Stadelmann (Kanton Zürich, Gemeinde Wald), Wiget (St. Gallen). Eine mühsame Arbeit von Bietrix, ein aus Ahornholz geschnitztes Relief der Schweiz

mit fünffacher Überhöhung versehlte gänglich seinen Zweck; Simons ideale Darstellung eines Vulkans erwies sich als überladen und nicht recht typisch.

Noch unvollendet ist Ruders prächtige geologische Karte der Schweiz, von welcher einige Sektionen (1:100000) mehr oder weniger vollendet vorlagen. Den bisherigen Stand der Erforschung repräsentieren Levrat-Girards geologische und orographische Karte der Schweiz; von Jakob Christen lag eine schöne geologische Karte der Umgebung von Basel vor in 1:10000; Wurster, Randegger & Co. haben geologischen Karte geologischen Karte der Versten und Profile hervungegeben. Gründliche Arbeiten einen Atlas geologischer Karten und Profile herausgegeben. Gründliche Arbeiten sind F. M. Stapffs geologische und physiographische Reliefs vom Gotthardtunnel 1:1000; Gesamtprofil 1:25 000, zugleich mit Arbeiten über Temperaturen und über Chtonischermen in dem erforschten Durchstich. Ph. Gosset hat den Rhonegletscher gründlich topographisch aufgenommen, zur Kontrole der Eisbewegung jährliche Querprofile hergestellt; das Ganze wurde durch eine Sammlung Photographien wesentlich erläutert. Mehrere Arbeiten behandeln in Schrift und Karte die Gletscher der Schweiz in der zweiten Eiszeit (Gosset), die fossile Flora der Schweiz, wie auch der Nordpolarländer und der Insel Sumatra (O. Heer), paläontologische und geologische Verhältnisse am Sentis, im Jura, im Aargauer Flötzgebirge (Moesch), die Sideritbergwerke im Berner Jura (Quiquerez), die physischen Verhältnisse des Genfersees (Forel). In der Meteorologie hatten sich ausse dem Meteorologischen Centralinstitute in Zürich (Beobachtungen von 1874 bis Ende April 1881) eine Anzahl Fachmänner beteiligt: ausgestellt waren klimatologische Untersuchungen von O. Heer Fachmänner beteiligt; ausgestellt waren klimatologische Untersuchungen von O. Heer, Studien über Temperaturvariationen und Verdunstung in Bern von Weilemann, Hagelkarten von Europa, von Württemberg, vom Kanton Zürich von Hermann Fritz, ähnliche Arbeiten von Riniker über Aargau.

Der besondere Katalog der Schweizer Ausstellung<sup>1</sup>) enthielt eine kurze Übersicht über die Geschichte der Schweizer Kartographie; eine vollständige Reihe von Proben, von Peutinger, Ptolemäus und von Aegidius Tschudi's Schweizerkarte (1538 in Photographie) an, erläuterte dieselbe: eine wertvolle von Regierungsbehörden, Archiven, Bibliotheken, Gesellschaften und Privaten zusammengestellte Sammlung! Eine archäologische Karte der Schweiz von Wurster & Co., von Freiburg und Bern, durch v. Bonstetten, im Manuskript eine historische Karte der Schweiz von 110 v. Chr. bis 1815,

wie Italiens vertraten nach einer andern Richtung hin die historische Kartographie.
Reich bedacht war auch die Pädagogik. Kinkelins geschichtlicher Atlas des
höheren Unterrichts in der Schweiz, Gersters geographische Anschauungslehre und Auforderungen an den geographischen Unterricht, Wettsteins trefslicher Schulatlas und Leitfaden für den geographischen Unterricht, zahlreiche Arbeiten von Friedrich Beust in Hottingen, von Georges Bridel in Lausanne, von Studiendirektor Kunz in Genua, von Egli in Zürich, von Chaix und Duchosal in Genf, Wandkarten in grosser Zahl von Keller, Leuzinger, Kautz, Wurster u. a. — wir könnten die Liste noch um ein Bedeutendes verlängern! — bezeugten die Thätigkeit der Schweizer Pädagogen für den geographischen Unterricht, und dieser Unterricht zeichnet sich durch Frische und Naturgemässheit wesentlich aus. Noch möchten wir zahlreicher Abbildungen und Photographien gedenken. Ausserdem hatte die Schweiz, als Sitz feiner Industrie, zahlreiche geodätische und andere Instrumente, selbst zweckentsprechende Uhren, ausgestellt.

Am vollständigsten hatte natürlich Italien die Ausstellung beschickt. Aber gerade in einigen Teilen dieser Ausstellung liess der Katalog den Besucher im Stich; ganze Abteilungen waren nicht numeriert und demnach im Katalog nicht zu finden; umgekehrt fasste der Katalog wichtige Reihen von Karten mit kurzem Ausdruck

<sup>1)</sup> Mehrere Staaten hatten eigene, vollständigere und genauere Kataloge drucken lassen. So auch Russland, Spanien, Brasilien, die Niederlande. Nun harmonierten die Nummern gewöhnlich nicht mit denen des venetianischen Katalogs,

zusammen, wie "Buchhandlung Artaria: physikalische Karten, topographische Karten und Schulatlanten" und so bei einer Reihe von Buchhandlungen — freilich wäre der Katalog bei Aufzählung dieser Werke um 20 oder 30 Seiten stärker geworden. Aber gerade für das Heimatland, und hier vorzugsweise für den geographischen Unter-

richt hätte am nachdrücklichsten gesorgt werden müssen!

Das topographische Bureau hat prächtige Generalstabskarten (277 Blätter, 1:100 000 und 24 Blätter 1:500 000) hergestellt; ein zusammengestelltes Bild von Unteritalien machte in Bezug auf seine Ausführung einen durchaus einheitlichen Eindruck. Dazu die Original-Feldaufnahmen 1:50 000, in Photolithographie vervielfältigt, auch im Massstabe 1:25 000 vergrössert. Schöne Specialkarten waren die Umgebungen von Rom, Florenz, Turin 1:25 000, erstere wiederholt bearbeitet für physikalische, geologische, national-ökonomische Zwecke. Ausgestellt waren ferner Karten des geodätischen Netzes von Italien und Europa, nebst Publikationen der europäischen Gradmessung, Längen- und Breitenbestimmungen von Prof. Lorenzoni in Padua, Arbeiten der italienischen geodätischen Kommission von Schiaparelli und Celoria. Vom hydrographischen Amte lagen zahlreiche Küstenkarten vor (von Interesse waren die Aufnahmen der Po-Mündungen, des Hafens von Messina etc.), eine Karte Italiens mit Angabe der Leuchttürme und Häfen. Die Wasserarbeiten im Binnenlande sind nach der Natur des Bodens wie des Klima's umfangreicher als irgendwo und die ausgelegten Karten gaben ein gutes Bild von denselben; die Trockenlegung des Fucinersees durch Fürst Alessandrio Torlonia, die Nivellements am Po, die Austrocknung verschiedener Maremmen, die Bewässerungsanstalten in sonst öden Gegenden traten in lebendigen Kartenbildern vor die Augen.

Eine Reihe geologischer Specialkarten, Beggiato vom Vicentino, Mazzuoli und Issel von der Riviera de Levante, Enrico Passero von Friaul, La Marmora von Sardinien, Ponsi von der Provinz Rom, Paolo Mantovani von der Campagna von Rom (1:210 000), Scarabelli von der Provinz Forli etc. verdeckte den Mangel einer allgemeinen geologischen Karte von Italien, welche nun, nach Vollendung der topographischen Karte, wohl bald nachfolgen wird. Die meteorologische Gesellschaft für Italien, unter Leitung des Prof. Francesco Denza in Rom, hatte samt ihren Zweigvereinen in Venedig u. s. w. meteorologische Karten, Diagramme, Publikationen, Instrumente ausgestellt. Die Statistik war durch das statistische Amt in Rom und seine Unterämter in Venedig, Neapel und Padua reich vertreten; statistische Karten verschiedenster Art lagen vor, so auch Post-, Telegraphen- und Schiffahrtskarten.

Über Erdbeben und magnetische Erscheinungen hatten Michele Stefano de Rossi und Luigi Gatti gearbeitet. Reich vertreten war besonders die Zoologie durch Prof. Giglioli Hillyer in Florenz mit zahlreichen neuen Werken über Wirbeltiere, Seetiere; durch Prof. Pavesi in Pavia über Meeres- und Seenfauna nebst interessanter Kartendarstellung; durch die (von Deutschland gegründete und erhaltene) zoologische Station in Neapel; durch das städtische Museum in Genua (XVII Bände Annalen); durch ein Manuskript Chiereghins über die Lagunen- und Meeresfauna Venedigs mit Abbildungen in 12 Bänden; durch Canestrini's Karte über Verteilung der Fische u. s. w.

Dass viele Reliefarbeiten über Italien vorlagen, bedarf bei den auffälligen Bodengestaltungen des Landes und bei der jetzigen Durcharbeitung der Höhenschichten keiner besonderen Erklärung. Aber Italien hatte die ältesten Reliefkarten und Reliefpläne aufzuweisen; die in den Glanzzeiten der Republik Venedig aufgenommenen Reliefs von Zara (1612), Canea, Suda, Carabusa auf Kandia, Spinalunga, Korfu (1692), Cerigo (1707) u. s. f., die Insel Kandia als grosses Tableau von 36:12 cm, Famagosta auf Cypern (1571). Eine Generalkarte Italiens von Gambino, 1:2500000 mit einer 8½ fachen überhöhung litt an zu allgemeiner Haltung und an allzuscharfen Höhenverhältnissen; dagegen zeichneten sich viele Specialkarten aus: Spingardi, die Cottischen Alpen; Luigi Vesco, die Montblanc-Kette, 1:40000 mit nur 1½ facher überhöhung — ein prächtiges Reliefbild! Ferner Cherubini, Relief von Umbrien, gross, 1:75000 mit doppelter überhöhung (leider ohne Jahreszahl!); Luigi Bruno, ein sehr instruktives Relief der Moränen und des Amphitheaters von Ivrea 1:50000; ein Relief der Sierra Argentera 1:250000 als Original und Reproduktion; Reliefs von Vesuv und Ätna in grossen Massstäben; ein Relief von Oberitalien 1:600000 als eine zur Vervielfältigung bestimmte Originalarbeit. Die Anwendung verschiedener Höhenverhältnisse gab gute Fingerzeige, bis zu welchem Grade die Überhöhung notwendig oder ratsam, bis zu welchem Grade sie überhaupt ohne Nachteil anwendbar ist. Endlich hatte noch Claudio Cherubini ein wenn auch grob gearbeitetes, doch für den Unterricht gut brauchbares Relief zur Darstellung der geographischen Formen und Benennungen hergestellt.

In glänzender Weise war die Geschichte der italienischen Kartographie zur

Anschauung gebracht und aus den reichen Sammlungen italienischer Archive, Bibliotheken, Museen, Klöster waren in mehr als fünshundert Nummern alte und neue Karten chronologisch vereinigt — mit einem Werte, von welchem sich der Uneingeweihte keinen Begriff macht. Da war eine Descriptio Terrae sanctae von Fr. Boccardus Theutonicus aus dem Jahre 1284, ein Portulan von Petrus Vesconte de Janua 1368; Viaggio a Gerusalemme von Fra Nicolo Poggibonsi 1345; ein Chronicon a mundi mitio un 1346; ein Plan von Bassano, von Francisco de Carraria auf eine kleine Marmortafel gezeichnet, von 1352; eine Carta Catalana von 1375; Giovanni Mandavilla's Reise nach dem heiligen Lande in Manuskript von 1322 mit Karte aus dem 15. Jahrhundert; sehr zahlreiche Portolane aus dem 14. umd 15. Jahrhundert; Eusenius Christophorus insularum et provinciarum historia aus dem 15. Jahrhundert; eine schöne griechische Handschrift von Ptolomei Geografia aus dem 15. Jahrhundert, auf Pergament mit prächtigen Initialen; ebenso Ptolomei Cosmografia ins Lateinische übersetzt von Jacobus Angelus aus Florenz; ein arabisches Astrolabium von Ibrahim ben Abd-el-Kerim aus dem 15. Jahrhundert; Planisfero compiuto des Fra Mauro Camaldolese von 1459; die altberühmte, der Bibliothek von Venedig angehörige Weltkarte auf Pergament, 186 cm hoch und breit, in kostbarem Goldrahmen; alte Handschriften des Strabo, Pomponius Mela; alte Ausgaben von Marco Polo, Pigafetta, Mandeville, Solinus, Petrus Martyr; ein angeblich von Albrecht Dürer 1500 angefertigter Plan von Venedig, welcher wenig von den jetzigen Plänen abweicht; mehrere Briefe des Columbus in Original oder Kopien; Giorgio Callopodha's (Calapoda's) Karte der westlichen Meere 1550 und andere Seekarten, eine Karte der Insel Candia 1562; Luigi Teixeira, Einzelkarten der Azoren 1587; ein Manuskript-Atlas in 107 Blättern zum Gebrauche des Viceadmirals; ein Plan von Neapel in 35 Blättern von 1775, als Wandkarte zusammengestellt (desgleichen vom Jahre 1830 in 9 Blättern); und so fort bis in die neueste Zeit; zum Schlusse noch Proben von verschiedenen Methoden des Kartendrucks aus dem topographisch-militärischen Institut zu Florenz. Wo wird jemals in der Welt wieder eine solche Sammlung vereinigt aufgestellt werden?

Auch dem geographischen Unterricht wird in Italien viel Aufmerksamkeit geschenkt. Elementarbücher waren von Prof. Hugues, von Dal Pino, von Prof. Caracciolo, Prof. Pacello und anderen ausgestellt, Schülerarbeiten von Antonio Saccardo in Treviso und Giuseppe Gambino in Palermo. Namentlich die Methode des letzteren zeichnete sich durch Mannigfaltigkeit von Anschauungsmitteln (geographische Charakterbilder, Rassenköpfe), schwarze Wandkarten zum Kartenzeichnen, Reliefkarten aus, während auch die Schülerarbeiten Zeugnis guten Verständnisses ablegten.

Mehrere bemerkenswerte Wandkarten von Italien waren aufgehängt: Cherubini, Carta fisica dell' Italia 1:750 000, mit roher Zeichnung, bunter Färbung, doch gut durchgearbeitet, wenn auch die Darstellung der Plateaus (Karst, Aspromonte) nicht gelungen war; — Carabelli und Del Angeli, überaus kräftig, ja von bestechender Wirkung, aber mit einseitiger Beleuchtung, die Darstellung Siciliens wie namentlich

des Karstes verfehlt.

Die Ausbeute der italienischen Reisenden war gut verwertet. Luigi Maria d'Albertis hatte Kleider, Geräte, Waffen, Tonwerkzeuge, Photographien von Neu-Guinea ausgestellt, die Handelsgeslischaft zu Mailand Wandkarten von Nordost-Afrika (von Carlo Pedrone 1:3125000), und von Cyrenaica (1:300000), der Alpenklub mit seinen Sektionen schöne Hochalpenbilder, sorgfältig gearbeitete Panoramen, Photographien vieler Berggipfel, namentlich auch aus den Apenninen (Panorama vom Gran Sasso), topographische und geologische Karten der Vulkane von Toskana und Latium. Mineralien von Elba vom Albanergebirge u. s. w.

Latium, Mineralien von Elba, vom Albanergebirge u. s. w.

Endlich darf auch die reiche Ausstellung der Mechitaristen-Väter aus dem armenischen Kloster S. Lazzaro bei Venedig nicht mit Stillschweigen übergangen werden, wenn auch ihre Bücher und Atlanten durch die armenische Schrift für den

Nichtkundigen ungeniessbar sein mussten.

An der französischen Ausstellung, der planvollsten unter allen, hatten sich Regierungsbehörden, geographische Gesellschaften, Verlagsbuchhandlungen, Zeichner und Schriftsteller stark beteiligt. Vom Kriegsministerium lagen vor: die Hauptkarten der französischen Nivellements und die Karte des neuen Meridians für Frankreich; eine Probe der neuen in Zinkographie mit 5 Farben ausgeführten Karte von Frankreich 1:50 000, welche etwa 950 Blätter zählen soll; die Karte 1:80 000, welche seit 1880 in neuer Ausgabe, in Zinkographie, erscheint; die chorographische Karte 1:200 000, in Zinkographie mit 5 Farben und mit Isohypsen von 100:100 Meter, — sie soll 77 Blätter enthalten —; eine in Kupferstich begonnene Karte von Frankreich und den anstossenden Ländern in 6 Blättern, 1:600 000, eine Eisenbahnkarte in 7 Farben 1:800 000. Ferner eine Karte über die Binnenschiffahrt, ein Atlas der

Wasserläufe, der Kanäle, Bewässerungen in 1:200 000 und eine Anzahl Blätter, welche das Verfahren bei raschen topographischen Aufnahmen im Kriege darstellen. In Arbeit ist das Departement der Seine mit Umgebung in 36 Blättern, 1:20 000, in Zinkographie mit 4 Farben; ausgestellt waren 4 schöne fertige Blätter, Versailles bis Scéaux. Von andern Ministerien waren ausgestellt: Postkarten, Telegraphenkarten, Dampfschiffährtskurse des Mittelmeeres und der Erde, Eisenbahnkarten; von Interesse war Macarry's Telephonkarte von Paris 1881, welche bereits ein bedeutend entwickeltes Netz zeigt. Ferner Karten (nebst Tabellen) über Produktion, Konsumtion, Aus- und Einfuhr von Kohlen, über Mineralproduktion überhaupt; eine gute topographische Karte von Algerien 1:50 000 (hierbei gedenken wir einiger Karten von Algerien 1:800 000 und Specialkarten 1:200 000 von Ch. Titre, einem Generalstabsoffizier in Paris, welcher bei dem Streben, alle Gebirgskämme systematisch parallel zu legen, seiner sonst schönen Arbeit das Gepräge der Unwahrheit aufgedrückt hat). Eine Menge schöner Specialkarten aus Frankreich lag vor: das Massiv der Alpen in 10 Blättern, eine saubere Höhenschichtenkarte in 3 Farben 1:300 000, welcher freilich der Gesamteindruck fehlte; der Gebirgsstock des Pelvoux und zwei Blätter vom Mont Perdu durch den französischen Alpenklub ausgestellt; das Departement der Gironde in topographischer, geologischer, agrarischer Ausführung. Auch hatten einzelne geographische Gesellschaften wie von Bergerac, Rochefort, Rouen, das Ihrige beigetragen und in reichem Masse hatten Kartenzeichner, voran Erhard, Guillemin, Challamel ihre Arbeiten vorgeführt. Bedeutend war die Firma Hachette & Co. durch ihre illustrierten Journale (le Tour du Monde), die geographischen Lehrbücher (Elisée Reclus, Géographie universelle, T. I—VI), die Reiseliteratur (zwei Reihen von 22 und 26 Bänden Reiseführer) vertreten; auch durch ein im Erscheinen begriffenes Lexikon der Universalgeographie von dem fleissigen Vivien St. Martin.
Nicht minder glänzend als die

Nicht minder glänzend als die Topographie war die Geologie bedacht. Hervorragend waren Blätter einer prächtigen geologischen Karte von Paris und Umgebung, welche 39 Blätter 1:80 000 enthalten soll, Einzeldarstellungen von den Alpen des Dauphiné und Savoyens, von Morvan, Cantal, Gevaudan, Agenois; die handelsgeographische Gesellschaft in Bordeaux hatte Karten des Departements der Gironde mit geologischer Färbung wie mit Darstellung des Ackerbodens, der Weinkultur, der Waldwirtschaft ausgestellt. Auch die hydrographischen Amter hatten schöne und grosse Arbeiten vorgeführt: den Lauf der Loire (74 Blätter, 1:20 000), des Rhöne, 74 Blätter, der Saone, 43 Blätter, der Garonne, 24 Blätter (sämtlich 1:10 000) in einzelnen Probeblättern; ferner zahlreiche Segelanweisungen, Jahrbücher, Register über die Fluthöhen aus nahen und fernen Meeren, Bilder der Küstenprofile aus der Ostsee, der Magelhanstrasse etc., Küsten- und Hafenkarten aus der Heimat wie aus der Fremde, z. B. von Tahiti, Guadeloupe, Neufundland. Unter den zahlreichen Arbeiten des meteorologischen Departements hob sich eine schöne Regenkarte Frankreichs von Moureaux hervor; die Arbeiten gehen teilweise über Frankreich hinaus: Orkanstudien; eine Karte über den Einfluss der Verteilung von Kontinenten und Meeren etc.

Den Eindruck der Vollständigkeit machten die statistischen Darstellungen der verschiedenen Ministerien, zum grossen Teil mit Übersichtskarten oder anderen graphischen Darstellungen versehen: über Wälder, Ernten, Bewässerung, Eindämmung der alpinen Wildwässer, Phylloxera; Handelsbewegung, Schiffahrt, Gesundheitsstand der Armee, Zahl und Dichtigkeit der Bevölkerung, Strassenbau, Eisenbahnen, Güterbeförderung, Unterrichtsverteilung. Auch das Seine-Departement hatte seine jährlichen Budgets, seine Municipalstatistik (Wegebau, Unterricht, Asylhäuser, Begräbnisplätze) nebst den alten Plänen der Stadt Paris ausgestellt. Schöne Leistungen waren Karten über die Dünen der Vendée (1:40 000), über Wald und Anbau in den Alpen (Blatt Barcelonette-Embrun, 1:40 000) und die Photographien von den mächtigen Wasserdämmungs-Arbeiten in den Alpen und Pyrenäen.

dämmungs-Arbeiten in den Alpen und Pyrenäen.

Hervorragend waren, wie schon 1875 in Paris, die französischen Reliefarbeiten.

Voran die trefflichen Reliefs des gesamten Frankreich von Caroline Kleinhans, in physikalischer wie in geologischer Ausführung, 1:1 100 000, 1:1 500 000, 1:4 000 000, in letzterm Massstab auch Europa. Sodann das Seine-Departement in schöner Ausführung von Gérard 1:25 000, die Umgebungen von Bordeaux, von Pey-Berland, das Departement der Loire von Malegue, 1:100 000 mit kräftiger Ausführung bei dritthalbfacher Überhöhung (leider an den Grenzen abgeschnitten!); auch ein Relief des Panama-Kanals von Ch. Muret in 1:100 000, mit bedeutender — hier gerade recht unzweckmässiger — Überhöhung: die Aufstauung des Rio Chagres behufs der Speisung des 74 km langen Kanals tritt recht deutlich heror.

Wie die Gegenwart Frankreichs so war auch die Vergangenheit reich bedacht. Von verschiedenen Bibliotheken waren alte Karten zur Schau gestellt; die Provinzen

•

des Reichs und die Städte Galliens, Manuskript aus dem 6. Jahrhundert, eine Weltkarte aus dem 11. Jahrhundert nach der Apokalypse von San Severo; eine pisanische Karte des 14. Jahrhunderts; der catalanische Atlas Karls V., eine Weltkarte auf Pergament von 1559; Jean Ribaud's zweite Reise nach Florida 1565; das von Arnoldo Florentz dem Herzog von Richelieu übersendete Kriegstheater von 1611—1648 (Spanien gegen die Niederlande); Louisiana mit den Entdeckungen De la Salle's 1679—1682; eine Reihe Manuskriptkarten d'Anville's von Nigritien, Libyen, San Domingo, dem Golf von Kalifornien etc. Die Studien über französische Geschichte und Altertümer werden lebhaft betrieben, wie eine grössere Anzahl von Büchern, Abhandlungen, Karten bezeugte; von letzteren nennen wir eine Karte über die historischen Monumente Frankreichs; eine Karte der Römerstrassen in Algerien, mis den alter Daulerstelle dezelbet die Ministerien behan Beziehts über Ernelweichs wie der alten Denkmäler daselbst; die Ministerien haben Berichte über Frankreichs Beziehungen zu China, Annam, Japan, zur asiatischen Türkei, zu Persien etc. ausgelegt; auch hierbei viele Karten. Zu erwähnen ist hier noch eine Bearbeitung der Kolonisierung der Canarien durch Johann Bethencourt 1402—1422, von der histo-

rischen Gesellschaft der Normandie herausgegeben. Die anthropologische Gesellschaft zu Paris hatte ihren Berichten, wie den Arbeiten von Quatrefages, Hamy und anderen Männern der Wissenschaft, viele hundert Photographien, eine ethnologische Karte von Verneau über die Canarien (im Manuskript), die für die Untersuchungen nötigen Instrumente u. a. m. beigegeben, das ethnographische Museum dagegen eine lebensgrosse Gruppe von Bretagnern in schöner und treuer Nationaltracht — als ein prächtiges lebendes und lebensvolles Bild — ausgestellt. Aufs beste waren die Entdeckungsreisen der neueren Zeit verwertet; in Beschreibungen und mit Karten lagen vor die Reisen von Grandidier in Madagaskar, von Barrère am Gambia, von Roudaire an den algerischen und tunesischen Schotts, von Soleillet in Aderer, von Aimé Olivier in Futa Dschalon, von Verminck am obern Niger, von Revoil im Somaliland, von Charnay in Mexiko und Central-Amerika, von Crevaux am Orinoko (die Reiserouten des letzteren in 1:25 000 zu einer grossen-Karte zusammengestellt). Auch fehlten nicht zahlreiche Reisebeschreibungen für

die Jugend aus der Buchhandlung von Moritz Dreifous.
Dem Unterrichte in der Erdkunde war, nach allen Seiten hin, gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Leitsäden, Lehrbücher, Schulatlanten und Handatlanten, Anweisungen zur Methode des Unterrichts lagen in ziemlicher Anzahl aus; wir nennen die Namen von Cortambert, Brouard, P. Foncin in Douai, Gebrüder Delalain, Frau Pape-Carpentier, den recht lobenswerten Atlas von Vivien S. Martin. Zahlreiche Wandkarten schmückten die Zimmer der französischen Ausstellung; von Levasseur eine recht gute Wandkarte von Frankreich 1:600 000 mit hypsometrischem Kolorit; dieselbe Karte mit politischem Kolorit und mit den Eisenbahnen; Europa 1:4000000 mit Höhenschichtenkolorit, desgleichen die Erde in Merkator's Projektion 1:20 000 000. Ferner 12 Wandkarten von Meissac und Michelet, wenn auch mit mangelhafter Gebirgszeichnung, 3 von Cortambert, 3 von Gaultier; eine gute Wandkarte von Palästina 1:250 000 von Viktor Guérin. Endlich auch zahlreiche Erd- und Himmelsgloben von Ikelmer, Levasseur, Perigol und Moureaux, Larochette und Bonnefont, Hénard, Simon und anderen. Eine stattliche Reihe Bilder von Städten, hervorragenden Gebäuden, Denkmälern aus alter Zeit, aus dem Mittelalter und der Neuzeit, grösstenteils Photographien, unterstützte die Anschauung. Auch Algerien war in dieser -Beziehung gut bedacht.

Einen guten Eindruck gewährte die hauptsächlich von Behörden und Beamten der Regierung veranstaltete Ausstellung spanischer Karten. In der That ist die neue spanische Generalstabskarte eine bedeutende Arbeit. Eine Generalkarte von 1:2000000 enthält das Triangulationsnetz, von der seit 1875 begonnenen topographischen Karte 1:50 000 lagen 14 fertige Blätter vor. Dazu Pläne von Madrid in 1:5000 und 1:2000, mit Isohypsen und in sauberster Detail-Ausführung, und Pläne von 11 andern Städten in 1:5000. Spaniens bedeutendster Kartenzeichner ist Don Francesco Coello; von ihm lag ein Atlas von Spanien und seinen Kolonien im Massstabe von 1:200 000 und 1:100 000 aus; im Erscheinen ist eine als Handzeichnung vorliegende Karte von Spanien 1:2000000 mit Isohypsen für Land und Meeresboden. In die Augen fiel eine grosse Wandkarte der Halbinsel 1:500000, Einzelkarten in 1:200000 von den baskischen Provinzen, Navarra, Burgos, Catalonien etc. in Chromolithographie ausgeführt; ferner eine militärische Routenkarte, einen Atlas von 20 Karten bildend, und eine Anzahl einzelner topographischer Itinerare 1:100 000 oder 1:20 000 für den Kriegsgebrauch, eines derselben für den Feldzug in recht praktischer Weise als Portefeuille in Leder gebunden. Schon liegt auch eine geologische Karte von Spanien und Portugal im Massstabe von 1:1000000 vor; sie stammt von Federico de Botella, dem Generalinspektor der Bergwerke. Dazu mehrere Einzelkarten der

Provinzen Murcia, Albacete, Zaragoza. Auch der Paläogeographie wird bei den geologischen Arbeiten Rechnung getragen. Wir freuen uns auf die Vollendung der topographischen, hypsometrischen und geologischen Karten der Halbinsel: erst dann wird die Geographie mit voller Sicherheit dieses so spät erforschte Glied des europäischen Kontinents eingehend beschreiben können. Die meteorologischen Beobachtungen von 1867—1879 und die statistischen Arbeiten über die Bewegung der Bevölkerung von 1861—1870, über den Census von 1877, ein Nomenclator von Spanien, Jahrbücher der Post-, Eisenbahnen- und Telegraphen-Verwaltung bekundeten die Thätiskeit den Behönden auf ellen diesen Cehisten Ven älteren Kerten interes die Thätigkeit der Behörden auf allen diesen Gebieten. Von älteren Karten interessierten ein Plan von Madrid aus dem 17. Jahrhundert, ein Atlas aus dem Unabhängigkeitskriege, ein dem König Philipp IV. von Jansson dedicierter "Neuer Atlas der ganzen Welt"; ferner Arbeiten über römische Altertümer, über Pompejus' und Cäsars Feldzüge, eine von einem Dominikaner verfasste, jetzt erst durch den Druck veröffentlichte Geographie aus dem 14. Jahrhundert und eine Menge anderer alterer Arbeiten.

Auch in Bezug auf Hydrographie ist Spanien nicht zurückgeblieben; das hydrographische Amt in Madrid hatte einen grossen Atlas von 32 Karten in 52 Blättern ausgestellt, welcher auch die gegenüberliegende Nordküste Afrikas, die Antillen und die Philippinen umfasst; dazu eine grosse Anzahl specieller Küstenkarten und die

die Philippinen umlasst; dazu eine grosse Anzani specieller kustenkarten und die Jahrbücher des hydrographischen Amts von 1863--1881.

Die englische Ausstellung zählte 906 Nummern; sie war nach einigen Seiten hin eine ungemein reiche, aber sie beschränkte sich auf die Arbeiten der Regierung: die private Thätigkeit in Schriften und Karten fehlte gänzlich. In der That ist England nach dieser Seite hin arm: dem Lande fehlt eine durchgreifende Bildung des sind schwach und mit diesen Sekundärschulen fehlt eine durchgreifende Bildung des Mittelstandes, damit natürlich zugleich das Bedürfnis nach Literatur und Karten,

wie wir es in Deutschland und in anderen Ländern antressen.

Die britische Admiralität hatte in planvoller Weise Proben von dem Reichtum ihrer Karten vorgeführt. Allgemeine Karten der Erde, der einzelnen Oceane, der Winde und Strömungen, specielle Küstenkarten aus den verschiedensten Gegenden sämtlicher Erdteile, Segelanweisungen für die heimischen wie für die fremden Meere, Handbücher, Tabellen und Verzeichnisse (z. B. sämtlicher Leuchttürme der Erde), meteorologische Beobachtungen etc.; das alles liess erkennen, wie weit die englische Marine in ihrer langgeübten und unausgesetzten Thätigkeit alle anderen überragt. Das geodätische Amt der Artillerie hatte seine Vermessungskarten der britischen Inseln vorgeführt: Specialpläne von London, Winchester, Southampton in Massstäben von 1:1056, 1:10 560, 1:500, 1:2500, Specialkarten einzelner Provinzteile 1:10 560, Karten der gesamten Inseln 1:63 360, topographische wie geologische. Das Ministerium für Indien hatte eine Anzahl Specialkarten, z. B. Simla 1:126 720, das östliche Kumaon 1:31 680, Pläne von Rangun, Bombay 1:4800 vorgeführt, desgleichen Hauptkarten von Indien mit und ohne Gebirgszeichnung (1:4055 040), von Afghanistan, Belutschistan etc. Noch reicher war Indien durch das allgemeine Landesvermessungsamt vertreten; eine Anzahl Karten des indischen Atlas im Massstabe 1:255 561 stellte den nordwestlichen Himalaja dar, andere Blätter die Ebenen des Pendschab, Teile der Mittelgebirge. Ferner eine Menge Karten 1:253 440 (Proben der grossen indischen topographischen Karte, welche auf der allgemeinen Triangulation des Landes beruht) oder Generalkarten in entsprechenden Massstäben, so von Indien, Turkestan, Bengalen, Belutschistan, dem Pendschab, Dardschiling; ferner Karten über die Forschungsreisen der Pundien (Mulla, Mirza u. a.) und des Sir Forsyth in Hochasien. Dazu Proben von verschiedener kartographischer Ausführung in Kupferstich, Lithographie, Farbendruck, Photozinkographie, Photocollotypie, photographischen Verkleinerungen; Diagramme der meteorologischen Erscheinungen; eine Reihe von Büchern; Verzeichnisse von Meereshöhen, Berichte über die Vermessungsarbeiten, Jahrbücher der indischen Landesvermessung etc.; endlich eine Anzahl grosser und prächtiger Theodoliten und anderer Vermessungsinstrumente, selbstthätige Flutmesser mit Aneroidbarometern und Anemometern. Nicht minder zahlreich und wertvoll waren die Karten der indischen Seevermessung, die auch über Barma, Malaka, Siam und andere asiatische Küsten sich erstreckt; unter denselben zwei schöne Karten von Neu-Seeland 1:1 000 000 mit Angabe der Mineralien, Leuchtfeuer, Telegraphen, die Gebirge nur in Tuschmanier ausgeführt

Eine besondere Ausstellung war von der australischen Kolonie Victoria veranstaltet, vorzugsweise bedeutend durch ihre geologischen und physikalischen Karten. Die Ausstellung von Schweden, wenn auch minder reich als vor 6 Jahren in Paris, bot schöne Proben topographischer Landesaufnahmen in 1:100 000, 1:200 000 und 1:1 000 000, zahlreiche Seekarten, ausgezeichnete geologische Karten, so 85 Blätter der geologischen Karte 1:50 000, 6 Blätter von 1:200 000, den Eisen-

erzbezirk von Örebro 1:100000. Daneben die Publikationen des meteorologischen Amts, Hildebrandssons Wolkenphotographien, Sammlungen von Fossilen, Berichte über die Nordenskjöld'sche Expedition, mit Zeichnungen, Photographien, naturgeschichtlichen und ethnographischen Sammlungen (ein Gerippe von Rhytina Stelleri, der Seekuh), Sondierungsapparaten und andern Instrumenten.

Der Reichtum der russischen Ausstellung beruht zum grossen Teil auf der Erweiterung des Reichs; neue, bis jezt nicht vermessene Länder werden mit allen Mitteln der Technik wie der Wissenschaft aufgenommen und der Erdkunde zugeführt. Aber auch die topographische Vermessung des eigenen Reichs nimmt ihren regelmässigen Gang. Es lagen ausser der Übersichtskarte vor: Blätter der topographischen Karte des europäischen Russlands 1:126 000 (seit 1846 mehr als 500 Blätter) eine andere Karte 1:420 000, Bessarabien in 34 Blättern 1:126 000, Turkestan 1:1680 000 in 16 Blättern, das asiatische Russland 1:4200 000 in 8 Blättern, ferner ein grosser Plan von Moskau 1:8 400, Karten von Ostturkestan, Mongolei, der Pamir, dem nördlichen Afghanistan. Einzelne topographische Sektionen in Tissis (topographische Karte des Kaukasus in 75 Blättern 1:210 000), Orenburg, Taschkent, Omsk, Ostsibirien haben das ihnen Naheliegende erforscht und zur Darstellung gebracht. Auch die hydrographischen Verhältnisse des Reichs werden tüchtig durchgearbeitet: Küstenkarten, eine gute Karte des Kaspischen Meeres und seiner Teile, Küsten- und Hafenkarten vom Eismeer, Atlanten über die Wolga und Dwina wie über die Wasserwege überhaupt sind vollendet oder in Arbeit. Die geologische Karte ist in dem weiten Reiche noch nicht vollendet, doch lagen einzelne gute Arbeiten vor; von Tschaslawsky wie von Dokutschajew über den Tschernosem, seine Thal- und Flussentwicklungen, von Grewingk über die Ostseeprovinzen, von Tschersky über die Umgebung des Baikalsees, von Muschketow über den Serafschän-Gletscher. Von Reliefkarten die Ufer der Strasse von Jenikale, einiges aus Finland, eine grosse sehr deutlich ausgeführte Reliefkarte von Moskau, 1:16 800, mit vierfacher Überhöhung.

Gut durchgearbeitet werden die meteorologischen Verhältnisse; es lagen vor: Windkarten des Baltischen und des Kaspischen Meeres, die Annalen des physikalischen

Observatoriums in Petersburg; Wild, die Temperaturverhältnisse des russischen Reichs mit einem reichhaltigen und guten Atlas; Woeikow, Sammlung fleissiger meteorologischer Arbeiten; Tillo, magnetische Karte des europäischen Russland. Die Statistik beherrscht alle Verhältnisse des Lebens. Ausser den vollständigen Ortsverzeichnissen (bis jetzt in 67 Gouvernements vollendet) werden Verzeichnisse der hauptsächlichen Ortschaften Russlands wie Kaukasiens bearbeitet (seit 1880); statistische Werke lagen vor über Landbau, ländlichen Grundbesitz, Pferdezucht, Milchwirtschaft, Dünen und wandernde Sandhügel, Waldkultur, Weinbau, Mineralien, Industrie, Handel, Banken, Eisenbahnen (Karte für 1881, 1:630 000), Post, Telegraphen, Unterricht, Verbrechen, öffentliche Wohlthätigkeit.

Ein reiches Feld steht in Russland der Ethnographie offen, und es wird tüchtig bearbeitet. Die kaiserliche geographische Gesellschaft hatte ihre ethnographischen Arbeiten über das westliche Russland, Rittich eine Manuskriptkarte über die slavischen Kolonien in Deutschland zu Karls d. Gr. Zeiten ausgestellt, Uwarow eine Karte über die Steinzeit in Russland. Eine ethnographische Karte von Russland war von

Swechnikow, eine Karte aller slavischen Völker von Mirkowitsch veröffentlicht. Auch in Finland hat man die Spuren der Stein-, Bronze- und Eisenzeit tüchtig studiert. Viel Material für den geographischen Unterricht war zu sehen: Globen, Atlanten, Lunarien und andere Vorrichtungen für die mathematische Geographie, Atlanten von Zujew wie von Ilin für die physische Geographie, Wandkarten und Handkarten von Wachstuch, zahlreiche Atlanten von Russland wie von der gesamten Erde, viele Schulatlanten (namentlich von Ilin), auch eine Anzahl von Schülerzeichnungen — darunter ein Heft von dem Sohne des Emirs von Buchara— aus der russischen Kriegsschule. Für die Anschauung waren zahlreiche Abbildungen aller Art in Menge gegeben. Die zahlreichen Reisen, namentlich im Inneren von Asien, waren in Beschreibungen, mit Karten und Bildern, zur Darstellung gebracht: die aralo-kaspische wissenschaftliche Expedition 1874—1876, Kesslers Reisen im Kaukasus 1875, Pjassetsky 1874—1875 in China, Prschewalsky, Potanin in der Mongolei, Kuropatkin in Kaschgar, Minajew am Amu u. s. w. Finland, welches in der Ausstellung seine Sonderstellung einnahm, war in ähnlicher Weise wie Russland gut vertreten; die Hauptlandeskarte von 1:400 000, die Karte der Schiffahrtslinie auf den Seen, die gründlichen statistischen Arbeiten verdienen Erwähnung.

In der griechischen Ausstellung gab es freilich keine topographischen, hypsometrischen, geologischen Karten, welche das ganze Land umfasst hätten; das in allen Beziehungen hochinteressante Land ist noch ausserordentlich wenig wissenschaftlich durchgearbeitet. Selbstverständlich traten diejenigen Teile des Landes

hervor, welche jetzt in national-ökonomischen oder politischen Fragen die Augen der Welt auf sich gezogen haben; die Arbeiten an der Austrocknung des Kopaischen Sees; das Projekt des Kanals durch den Isthmus von Korinth (Karten vom General Stefan Türr, auch Stein- und Erdproben aus dem alten Kanal Neros, durch welche die leichte Ausführbarkeit ersichtlich gemacht wird); das neu gewonnene Gebiet von Epirus und Thessalien (Karte von Oberst Kolchidis, 1881 in Wien ausgeführt). Auch Michael Krisoko hat eine Sprachenkarte dieser Gebiete herausgegeben; daneben waren die vorzüglichen ethnographischen Karten von Heinrich Kiepert für die Gegenwart wie für die Zeit des 5. vorchristlichen Jahrhunderts und der makedonischen Herrschaft ausgestellt. Vom Ministerium des Inneren lagen statistische Arbeiten über Einwohner, Industrie, Ackerbau, Volksbildung vor; in geologischer Beziehung Arbeiten über die Bergwerke von Laurion und die hervorragenden Studien des Prof. Julius Schmidt in Athen über vulkanische Erscheinungen (besonders in Bezug auf Santorin), über Erdbeben und dessen anderweite Beiträge zur physikalischen Geographie von Griechenland, aus den Jahren 1861—69 (mit Angaben von Höhenmessungen etc.

Die europäische Donau-Kommission hatte Karten vom Donaudelta und

Schriften über dasselbe ausgestellt.

Ja pan ist seit kurzer Zeit in die Reihe europäischer Kulturstaaten eingetreten. Wäre uns dies nicht anderwärts schon bekannt, so hätte die geographische Ausstellung es uns erkennen lassen. Da lagen vor uns 99 Blätter japanischer Küstenaufnahmen, nach englischer Art und Weise bearbeitet, einschliesslich einer Leuchtfeuerkarte und einer Karte zur Darstellung der Windrichtungen; eine binnen 3 oder 4 Monaten im vergangenen Winter hergestellte Generalkarte des japanischen Reiches mit den Plänen der Städte Tokio und Kioto; eine Karte der südlichen Inseln und der chinesischen Küste von 1881; eine geographische und topographische Beschreibung des Landes in 20 Bänden, von den verschiedenen Ministerien ausgestellt; dazu von italienischen Körperschaften und Privatleuten ausgestellte japanische Karten, Photographien, statistische Werke etc. Ferner lagen aus die meteorologischen Beobachtungen von 1875 — 1880, mit vergleichenden Übersichten, eine geologische Skizze von Jeso und Photographien der Ureinwohner dieser Insel; von den Schulbehörden die zum Unterricht dienenden Anweisungen, für die Heimatkunde insonderheit die Pläne von Klassenzimmern, Schulhaus und dessen Umgebung, die Karten des Bezirks und des Landes. Reichlich und mit geschickter Auswahl waren Naturaliensammlungen vorhanden: verschiedene Tiere (namentlich Vögel und Insekten), ein sauberes Herbarium von 720 Pflanzen, eine elegante Sammlung polierter Hölzer, auf jedem die zugehörigen Blätter, Blüten, Früchte mit japanischer Feinheit und Treue gemalt, Hölzer von Jeso, Mineralien verschiedener Art, namentlich auch schöne Steinkohlen von Jeso, auch archäologische und paläontologische Gegenstände, wie Pfeilspitzen, Muscheln aus den nordjapanischen "Kjökenmöddinger."

Die ägyptische Ausstellung konnte an Karten nicht reich sein. Von vollständiger topographischer Landesaufnahme ist noch nicht die Rede. Meist sind es kleine Einzelheiten oder Itinerarien und aus Zusammenstellung von solchen entstandene Karten, welche man dort aufzuweisen hat. Die Ausstellung zeigte eine Anzahl Karten und Darstellungen von grösseren Landgütern, Übersichtskarten der Telegraphenlinien, des Leuchtturmdienstes; Itinerarien vom obern Nil und seinen Zuflüssen, aus Kordofan und Darfur: von letzterem Lande die noch unvollendete Karte des verstorbenen Generals Purdy-Pascha, welcher das Land eroberte und mehrere Jahre verwaltete. Im Interesse der ägyptischen Regierung lag es, die Vorzüge ihres Landes darzustellen: daher die Ausstellung möglichst zahlreicher Landesprodukte, wie des Salzes und des Natrons aus Salinen und Natronseen, der Getreidearten, des Tabaks vom Bahr-el-Ghasal, der Perlmutter von Massaua, der Straussenfedern von Darfur, der Kautschuk- und Gummi-Arten, der Dumpalmenfrüchte und Datteln, der Leopardenfelle und Kaurimuscheln, welche der Handel von Süden herbeiführt; — dazu die Statistik des Wasserstandes im Nil innerhalb der Jahre 1849 bis 1878, die Statistik des Verkehrs auf dem Suezkanal bis mit 1879. Neben einer Anzahl Bilder und Photographien zeichnete sich die ägyptische Ausstellung durch grössere Sammlungen von Waffen und Geräten aus: die Khediviale Geographische Gesellschaft hatte einen Teil ihrer Sammlungen ausgestellt, das Museum des Vicekönigs die dem letzten Sultan von Darfur und seinen Generalen abgenommenen Waffen; aus der Sammlung des Pascha Romolo Gessi, dessen in öl gemaltes Bild an den einst glücklichen Reisenden und Beamten und an seinen beklagenswerten Tod erinnerte; eine grosse Menge Waffen und Geräte der Völker im ägyptischen Sudan; andere Sammlungen hatten das Waffenmuseum des ägyptischen Generalstabs und mehrere Privatleute hergegeben. Ein geschichtlich merkwürdiges Stück war die Holzform von Hadschi

Ahmeds Weltkarte aus dem Jahre 1559: aus 6 Sektionen zusammengesetzt, bildet sie ein Quadrat von 112 Centimeter und ist, obwohl eine Stelle gesprungen, im wesentlichen sehr wohl erhalten. Einige Abzüge der Karte waren beigegeben; dazu noch einige andere arabische und türkische Handschriften und Karten, auch eine arabische Handschrift der Geographie von Ahmed-el-Makrisi.

Die Ausstellung von Canada war von wesentlich praktischem Interesse: Karten von Canada, speciell der Provinz Quebec und Neubraunschweig mit geologischem Kolorit, mit Angabe der Bergwerke, mit den Eisenbahnen, mit der Verteilung des Grundbesitzes; auch eine reichliche Sammlung canadischer Hölzer, teils von der geologischen Kommission, teils von Provancher, dem Redakteur des "Canadian Naturaliste" ausgestellt; hierzu von F. H. Garneau gute Pläne und Specialkarten von der Stadt Quebec, den östlichen Kantonen, dem See St. John; auch eine Karte zur Geschichte Canada's und Berichte über verschiedene Reisen im St. Lorenz-Golf.

Die Vereinigten Staaten von Amerika legten in ihrer Ausstellung den vollständigen Gang ihrer Landesvermessungen und der verschiedenen physikalischen Untersuchungen dar. Wenige Privatleute hatten ausgestellt: die nordamerikanische Kartographie gehört zum überwiegend grössten Teil den Ministerien und Ämtern des Staates an. Das Marine-Amt hat seit langen Zeiten sehr sorgfältige Küstenaufnahmen ausführen lassen: jetzt sind es die Westküsten, die Gewässer des Grossen Oceans mit ihren Strömungen, ja selbst die Gewässer Japans und der Mandschurei, welche von den Offizieren der Union aufgenommen worden sind; vom Atlantischen Ocean lag eine Leuchtturnkarte nebst den vollständigen Beschreibungen vor. Interessant war den Fachkundigen wie den Laien ein grob gearbeitetes aber deutliches Modell des Meerbusens von Mexiko: eine Reliefkarte des Meeresbodens. Das Kriegsministerium hatte die von seinen Ingenieuren aufgenommenen Karten der Schlachtfelder am Potomac und James, wie die Karten der nördlichen Seen und ihrer Zuflüsse samt dem Oberlauf des Mississippi ausgestellt. Westlich vom 100° (W. Gr.) haben die Beamten des geographischen Amtes seit wenigen Jahrzehnten ausgedehnte Ländereien vermessen und in allen Beziehungen untersucht: von diesen Arbeiten lagen vor eine Serie von 24 Karten im Massstabe 1:506880, speciellere Karten im Massstabe 1:126720, Einzeldarstellungen aus dem Bergwerksdistrikt von Washoe, ein geologischer Atlas der unter 40° n. Br. gelegenen Landschaften mit zahlreichen Berichten (Karten auch 1:253 440); dazu genaue Berichte über Art und Ausführung der trigonometrischen Aufnahmen. Weiter im Westen und Nordosten sind Gegenden, in denen bisher die vollständige kartographische Aufnahme nicht stattfinden konnte; so in manchen Teilen von Utah und Neu-Mexiko, am Yellowstone, in den Black-Hills, am Colorado; für diese Gegenden sind vorläufige Aufnahmen durch Reisende ausgeführt worden, und die Karten und Skizzen dieser Aufnahmen lagen vor, samt einer beträchtlichen Anzahl instruktiver Zeichnungen, einfacher Photographien, Stereoskopen; interessant waren besonders die Photographien vom grossen Cañon des Colorado. Der Klimatologie, die sich in den Vereinigten Staaten bei der Grösse des Landes, der ausge-prägten Verschiedenheit der klimatischen Charaktere, der Ausbreitung des Telegraphennetzes, der Einheit in der ganzen Verwaltung zu einer ungewöhnlichen Höhe rasch erhoben hat, war Rechnung getragen durch Ausstellung der täglich dreimal aufgenommenen Wetterberichte sämtlicher Stationen von Anfang 1871 bis Ende 1879; eine stattliche Reihe von 33 Bänden.

Von den südamerikanischen Staaten hatten sich Argentinien, Brasilien, Chile, Venezuela an der Ausstellung beteiligt, letzteres nur in geringem Masse. Chile zeigte in der Vorführung zahlreiche Städtepläne und Flussgebietskarten, wie in den schönen Aufnahmen des Chonos- und Guaitecas-Archipels, dass es rüstig in der Aufnahme des Landes vorschreitet; für die südlichsten Teile (Valdivia, Llanquihue) lagen neue Arbeiten von Gormaz vor. Der Karte von Atacama hätten wir zum Verständnis der Höhenverhältnisse einige Isohypsen gewünscht; gerade an dieser Stelle Südamerikas erscheint das genauere Studium der Höhenverhältnisse am nötigsten! Eine reiche Sammlung von Mineralien aus der neuerworbenen Provinz Atacama war geeignet, auch dem Laien einen Begriff von der Wichtigkeit dieser "Wüste" zu gewähren. Interessant war ein Kärtchen des Felseneilands Salas-y-Gomez im Massstabe von 1:15 000; nach flüchtiger Kartenmessung wird die Grösse dieser Insel 11 Hektaren (½ Quadratkilometer) betragen. Brasilien hatte eine Reihe von Küsten-Hafen- und Flussaufnahmen, namentlich auch eine Aufnahme des Amazonas in 15 Blättern und mehrerer Nebenflüsse, auch die während des Kriegs in Paraguay 1871 gemachten Aufnahmen ausgestellt und dadurch sein reges Vorwärtsstreben auf dem Gebiete der Topographie bekundet. Die allgemeinen Karten des weitausgedehnten Landes erinnern freilich noch gar sehr an den Stand der Kindheit in der Kartographie — wie sollte es auch anders sein, da ja erst seit wenigen Jahrzehnten dort

260 Nolizen.

bessere Arbeiten begonnen haben! Die deutschen Kolonien von Südbrasilien waren schwach vertreten: eine umfassende Aufnahme der Provinzen des Südens von Rio Grande bis Sau Pačlo wäre am Platze! Eine geschichtlich interessante Zugabe war die Karte von Brasilien, welche Georg Marggraf 1643 gezeichnet hat, 1647 in Amsterdam gedruckt.

Von Venezuela hatte wesentlich nur der Konsul dieses Staates in Venedig die statistischen Angaben über die einzelnen Staaten (so Guzman Blanco's Buch über den Staat Zulia), einige Schulbücher und Agostino Codazzi's Atlas von Venezuela (die Hauptkarte verbessert durch Tejera 1876) ausgestellt.

Argentinien ist ein im Wachstum begriffener, aufstrebender Staat. Das zeigte auch die Ausstellung von Karten und Büchern. Noch fehlt es an zuverlässiger Gesamtaufnahme des Landes, und die ausgestellten Karten der südlichen Hälfte des Erdteils und des argentinischen Staates sind noch verhältnismässig geringe Leistungen; aber die Aufnahme der einzelnen Provinzen schreitet vorwärts (Entre Rios, Corrientes, Misiones, Cordova, Pampas) und ist am vollständigsten in der Provinz Buenos Aires, von welcher auch eine Specialkarte mit den einzelnen Bezirken (von Huss) vorlag. Es fehlt nicht an einem Plane der Hauptstadt und an einer Darstellung der Wasserversorgung derselben aus dem Tiefwasser des La Plata. Von den Marinebehörden lagen Aufnahmen der Küsten, Häfen und Flüsse vor. Das statistische Amt hat zahlreiche Arbeiten geliesert, eine graphische Übersicht über die Bevölkerung Francesco Latzina. Sehr instruktive, wenn auch nicht gerade künstlerisch vollkommene Bilder und zahlreiche grosse Photographien veranschaulichten das Land und seine Bewohner.

## Geographische Schulprogramme und Dissertationen.

(G. = Programm eines Gymnasiums; P. G. = Progr. eines Progymnasiums; R. S. = Programm einer Realschule; H. B. = Progr. einer höheren Bürgerschule; St. A. = Progr. einer Studienanstalt; I.-D. = Inaugural-Dissertation; H.-S. = Habilitations-Schrift.) Blanken burg: Ebbe und Flut in elementarer Darstellung. (Burgsteinfurt, G., 1881.)
Casse: Ergebnisse aus d. Beobachtungen meteorolog. Erscheinungen zu Österode a. H. vom
1. III. 1855 - 1. III. 1880. (Osterode a. H., R. S. I. O., 1881.)
Czwalina: Über d. Verzeichnis der röm. Provinzen v. J. 297. (Wesel, G., 1881.)
Gaquoin: Zur Methodik des geogr. Unterrichts. (Darmstadt, R. S., 1881.)
Glaser: Fauna der nächsten Umgegend von Bingen. (Bingen, R. S., 1881.)
Hahn: Die geographischen Kenntnisse der älteren griechischen Epiker. — II. Teil. (Beuthen, G. 1881.) G., 1881.)

Heffter: Die Wärme- und Regenverhältnisse Brombergs. — II. Abhdlg. (Bromberg, G., 1881.)

Hesse: Deutschlands erloschene Vulkane. (Reichenbach, R. S., 1881.)

Kurtz: Die Flora von Ellwangen und Umgebung. (Ellwangen, G., 1881.)

Leimbach: Beitr. z. geogr. Verbreitung der europ. Orchideen. (Sondershausen, G., 1881.)
Liebe: Die See-Bedeckungen Ost-Thüringens. (Gera, G., 1881.)
Muche: Entwurf eines Lehrplanes f. d. geogr. und geschichtl. Unterricht nebst Bemerkungen über die Methodik desselben. (Rogasen, G., 1881.)
Proescholdt: Z. Geschichte der Geologie v. Thüringen. (Meiningen, R. S., 1881.)
Rau: Über d. geogr. Unterricht auf höheren Schulen. (Jülich, P. G., 1881.)
Reimann: Die meteorol. Verhältnisse Ratibors nach den Beobachtungen der meteor. Station.

(Ratibor, G., 1881.)

Tägert: Üb. d. Einwirkung der Ebbe und Flut auf d. Präcession und Nutation, sowie auf die Drehungsgeschwindigkeit der Erde. (Siegen, R. S., 1881.)

Trommer: Die Vegetationsverhältnisse im Gebiete der oberen Freiberger Mulde. (Freiberg, R. S., 1881.)

Vermehren: Über die Benutzung der künstlichen Himmelskugel bei dem Unterricht in der mathemat. Geogr. (Güstrow, G., 1881.) Wesendonk: Über den geogr. Unterricht. (Saarbrücken, Gew. S., 1881.)

12 51-00 C

# ZEITSCHRIFT

FÜR

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCHHOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER,

(Lahr in Baden).

I. JAHRGANG.



LAHR.
DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.

# Mitarbeiter des I. Jahrgangs.

Dr. G. von Boguslawski, Sektionsvorstand im hydrograph. Amt der kaiserl. Admiralität in Berlin. - Dr. O. Dellitsch, Prof. an d. Universität in Leipzig. -Dr. G. J. Dozy, Redakt. d. "Aardrijksk. Weekblad", in Leijden. - Professor Dr. J. J. Egli in Oberstrass bei Zürich. — Dr. Th. Fischer, Professor an d. Univers. in Kiel. - Dr. K. GANZENMUELLER in Dresden. - K. HIMLY in Halberstadt. -A. HOUTUM-SCHINDLER, kgl. pers. General in Teheran. - Dr. A. KIRCHHOFF, Professor and . Univers. in Halle a. S. -- Dr. G. A. von Klæden, Professor in Berlin. - A. Kohn in Posen. - Dr. O. KRUEMMEL, Privatdozent and Univers. in Göttingen. - Hauptmann E. Liebert, Lehrer an der Kriegsschule in Hannover. -L. MEJER, Oberlehrer am Lyceum in Hannover. — A. Modeen, Lektor zu Wiborg in Finland. - Dr. R. Pietschmann, Beamter d. kgl. Universitätsbibliothek in Breslau. - Dr. P. Piper, Oberlehrer in Altona. - Dr. J. Rein, Prof. an d. Univers. in Marburg. — C. Sonklar von Innstædten, k. k. Generalmajor in Innsbruck. — A. STEINHAUSER, k. k. Reg.-Rath in Wien. - Dr. A. SUPAN, Professor and d. Universität in Czernowitz. — Dr. E. WITTE, Gymnasial-Direktor in Pless. — Dr. A. WOJEIKOFF in St. Petersburg. - Dr. W. WOLKENHAUER in Bremen. - Dr. K. ZCEPPRITZ, Professor in Giessen.

# Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr:

- Geographie des Großherzogtums Baden. Mit 2 kolor: Karten von Baden in 1:150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 8°, Preis 30 3.
- Gerster, J. S.: Wandkarte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschichtenzeichnung. Maßstab 1: 200 000. Preis aufgez. mit Stäben 17 M.
- Gerster, J. S.: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt, auf Grundlage der Karte. Preis netto 1 M.
- Grimm's Atlas der Astrophysik. Erste Lieferung. 13 Mondansichten, nach photographischen Aufnahmen in Lichtdruck hergestellt. Preis in Mappe 16 M. Inhalt der I. Lieferung: 1. Mondkarte. 2. Totalansicht des Vollmondes. 3. Totalansicht des ersten Viertels. 4. Totalansicht des letzten Viertels. 5. Ringgebirge Tycho; Nach Nasmyth 6. Aristoteles und Eudoxus; Nach Nasmyth. 8. Ringgebirge Theophilus, Cyrillus und Catharina; Nach Nasmyth. 9. Ringgebirge am Mondrande. 10. Aus dem Alpengebirge. 11. Mondlandschaft. 12. Innere Ansicht eines Ringgebirges. 13. Veranschaulichung der vier Mondphasen mittels einer künstlich beleuchteten Citrone.
- Kettler, J. l.: Wandkarte der Kreise Manuheim und Heidelberg. Maßstab 1:75 000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M., auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M.

Die Größe der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische und physische Details, dass dieselbe für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) sich vorzüglich eignet; das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) wurde vollständig eingetragen; das Flussnetz ist blau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der Seegelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend, die größte Sorgfalt verwandt, sowohl in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

- Kettler, J. I.: Wandkarte des Kreises Karlsruhe, Maßstab 1:75000. 2 Blatt Imperialformat. Auf Leinen gedruckt. Preis in Mappe 8 M. Terrain braun, Waldungen grün, Flußnetz blau, Situation und Schrift schwarz.
- Piper, Dr. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorierten Karte im Maßstabe von 1:4700000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 3 ord.

## Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

## N. v. Prschewalski,

Oberstlieutenant im russ. Generalstabe,

# Reisen in der Mongolei, im Gebiete der

Tanguten und den Wüsten Nordtibets in den Jahren 1870-1873. Autor. Ausg. Aus dem Russischen. (Bibl. geogr. Reisen und Entdeckungen. XII. Bd.) 2. Aufl. Mit 22 Illustr. und 1 grossen Karte. gr. 8. br. 8 M., eleg. geb. 10 M.

Der Verfasser dieser für unsere Kenntniss Innerasiens epochemachenden Beise vereinigt in sich eine Reihe von Eigenschaften, welche den Forschungsreisenden ersten Banges kennzeichnen. Mit einer Naturwahrheit in schöner edler Sprache führt der Autor seine ganzen Erlebnisse in anziehendster Weise dem Leser vor.

Verlag von C. A. Schwetschke & Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig: Vlämischer Bericht

über Vasco da Gama's zweite Reise

1502 bis 1503.

Herausgegeben, übersetzt und erläutert

H. C. G. Stier,

Gymnasialdirektor in Zerbst.

Dritte Ausgabe des "Vlämischen Tagebuchs."

Preis M. 1,20.

Im Kommissions-Verlage von Eduard Anton in Halle a. S. ist erschienen:

Burmeister, Atlas de la description de la republique Argentine. Première section. toresques. XIV. tableaux grand fol. in Mappe. 40 M. -

# ZEITSCHRIFT

FÜR

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

# J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

## BAND II. HEFT 3.



## INHALT:

| S. RUGE: Gesch, der sächs. Kartographie<br>im 16. Jahrh                         | Seite<br>Kühn: Die Staaten Europa's (R. SCOBEL) 115<br>Auzeige d. Reisewerkes Serpa Pinto's . 116 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H. GÜNTHER: D. Kosmographie des Heinr.<br>Schreiber v. Erfurt 95                | NOTIZEN.                                                                                          |
| K. CHRIST: D. rom. Grenzlinien im Odenwald                                      | Bemerkungen z. Tiefenkarte d. Ind. Ozeans<br>von O. KRÜMMEL                                       |
| Krit. Atlanten-Rundschau (J. I. KETTLER) 103 4. Klun's Hand- und Schulatias 103 | d. homer. Inseln, v. SELDNER u. JARZ 121<br>Pflege d. geogr. Studien in fremden Läudern.          |
| 5. Kozenn's Schulatlas                                                          | 5. Italien                                                                                        |
| 6. Sydow's Schulatias 107 7. Steinhauser's Schulatias 109                       | Geograph. Programme und Dissertationen 128                                                        |
| Heuser's Kartenkatalog (J. I. KETTLER) . 112                                    |                                                                                                   |
| Bastian: D. Vorgeschichte der Ethnologie<br>(R. ANDRER)                         | Karte: Taf. II. Tie enkarte d. Indischen<br>Ozeans. Von O. KRÜMMEL.                               |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.
1881.

#### Beiträge für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion erbeten. Dieselben sind in der Form von Aufsätzen, von kürzeren Mittheilungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Thema auf dem Gesammtgebiete der wissenschaftlichen Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichts; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartogr.; antike und mittelalterl. Topographie) erwünscht und willkommen. — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jede Karte nach Uebereinkommen honorirt.

Die Redaktion: J. I. Kettler.

Schauenburgs Geographische Anstalt.

Die nächsten Hefte dieser Zeitschrift enthalten u. a. folgende Aufsätze und Besprechungen:

E. Löffler in Kopenhagen: D. wissenschaftl. geograph. Publikationen in Dänemark. i. J. 1880.

G. Hellmann in Berlin: Klimatograph. Beitr. — J. N. Arosenius in Stockholm: Wohnsitze des finn, Volksstammes in Schweden. — E. Ravenstein in London: Ber. üb. d. Stand d. geogr. Arbeiten in England. — J. Gerster in Wyl: D. offiz. Kartogr. d. Schweiz. — J. N. Arosenius in Stockholm: D. offiz. Kartogr. Schwedens. — J. Früh in Trogen: Zur Gesch. d. Kartogr. — J. Kuyper im Haag: D. niederländischen Küsten. — J. Naeher in Karlsruhe: Kulturzustand des Rheinthals zur Römerzeit. — Krümmel's Staatenkunde (bespr. v. H. Wagner in Göttingen). — Playfair's Cities and Towns of China (bespr. v. Frhr. v. Richthofen in Bonn). — Wagner's Geograph. Jahrb. (bespr. v. A. Kirchhoff in Halle) etc. —

## Bitte.

Die geographischen Schulprogramm-Arheiten, Inaugural- und Habilitationsdissertationen sind oftmals zur Besprechung in unserer Zeitschrift besonders geeignet. Wir bitten daher die Herren Autoren, uns solche gefälligst zukommen lassen zu wollen.

.

# Schauenburg's badischer Volksschul - Atlas,

Herausgegeben von A. Armbruster, Grossb. Bad. Oberschulrath und J. I. Kettler, Berausgeber der Zeitschrift für wissonschaftliche Geographie. 28 kolor, Karten in Quer-Quart,

Inhall: 1. Erdkarte. Hemisphären. 2. Europa, phys. Karte. 3. Europa, politische Karte. 4. Mittel-Europa, phys. Karte. 5. Deutsches Relob. 6. Nordwart-Deutschland. 7. Sildwest-Deutschland. 3. Nordest-Doutschland. 9. Oesterreich-Ungarn. 10. Schweit, Niederlande. 11. Pyronom-Halbinsel. 12. Frankreich. 13. Italien. 14. Europäisches Russland, 18. Asien. 19. Afrika. 20. Nordamerika. 21. Verstägte Staaten. 22. Süd-Amorika. 23. Australien. 24. Pulärfinn. 25. Baden, politische Kurte. 20. Roden, physik, Karte. 27. Paden, historische Karte. 28. Vin Kartelon, zur Weltzerchiebe. sur Welfgeschichte.

Prela 75 c), gelot. At 1—

Mit diesem neuem Volks-schut-Athan walker die diesemgeten mehl bewarder die genese Anzahl der bereits enschienen um einem vermehren, sniem der Name der Herren flerenwycher harst sanke, dieselben stellten siek vielnelle zur Aufgalle, genen Allas fly den geographischen Einsgenter-Einspricht zu beren, für first ist von Mangelin, die siehen der bis jetzt erschiemungen Atlanten tietz diese sanstigen Vorzugfheitliett auklieben und in produgographen Kreisen sieh zeite fühlbar mischen. Der Volksanhul-Atha- seit um dies entstallen, wie für die er ete Stale des geographischen Einsprichtes bestehnt al met nicht mier, denurch werden die Engen von vielem aufgefüngung und spreinken Britist gebotten, immer von eine dentlichere Vorzugschaftshaue der physikalischen Einmente gehalten, hingewen eine dentrickere Veranschauffebung des physikatischen Eirments eenfallicht.

Ebense vermien man bei den melsten Atlanten die einheitliche Heurbeitung des Ganeen. Die em Gebeichunde sugtara die Herausgeber nicht uns flach von mei die Abschlang Zeichmungsweise bei semmilieben Diatern vorrübenzen, es wurden nich englichet, eine Karten in gleichem Mansstabe getrichnet, nor so ist es zu erreitzen dass die Schalte eine richtige Auschauung über die gegenschliche Grössenverhaltuisse der Länder erleit. Annte nor mag herreite und geschmagkvalle ischalsche Austhbrung wurde im andere Sorgialt vorwendet.

Nach derentben Metlande beschület erschein nach und nach in demantion Vertuse der Volksechni-Arba auch übe andere Lander und Provinzen des Bertschap Raube-

# Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidel-

berg. Entworfen von J. I. Kettler, Redakteur der Zeitschrift. für wissenschaftliche Geographie, hearbeitet von F. Rössler mut R. Flury, hilliogr. von R. Flury und C. Wagner, Maussstab 1: 75,000. 2 Blatt Imperialformat.

Preis 6 M, antgesagen mit Stüben 8 M 50 J, my Leinen gederickt in Magge 8 🧸 Die Grösse der Karte establite ein solches Einpelen unt topu raphische und physische Detalls, dass dieselbe soweich ür Schulzwerke (tehn Enterfolit in der Heimar kunde) wie nich für den Comptelr-Gebrauch sich Volzbeheit (bendt, helem das Elsenbaumetz (unch die nich un Baue begrößenen Linion) vollstande angegernen wurde trotzdem lesst die Karte in Klauben und Leberschildenkon mehr kie Wurmelen darfe

# Wandkarte des Kreises Karlsruhe, Humusuccum von J. I. Kettler, Redakteur der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie, bearbeitet von R. Flury und F. Rössler, lithograph, von R. Flury and C. Wagner. Maasstab 1 : 70,000. 4 Blatt.

Preus II M., antigezogen wit Station 8 M. 50 J., auf Leinen gelruckt in Magne 3 A. Weitere Kroskarten Badens sind in Verbereitung: Die Kerten sind bestimmt, die geographische Anstals der Verbeschandlong zur Herstellung einnicher Kroskarten samm der übergen Lauder und Previnzen Deutschlands unter Zheicherung einer sembiligen. and karrekten Austranung zu empfehlen.

# ZEITSCHRIFT

für

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

## J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

## BAND II. HEFT 2.



#### INHALT:

| •                                                                                 | Seite '  |                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|
| H. Günther: Die Kosmographie d. Heinr.                                            |          | 1. Notizen aus Russland                   | Seite<br>74 |
| Schreiber von Erfurt                                                              |          | 2. Leichbardt's Nachlass                  | 74          |
| K. CHRIST: Die römischen Grenzlinien im                                           |          | 3. Kaltbrunner's Manuel du voyageur in    |             |
| Odenwald                                                                          |          | deutscher Bearbeitung                     | 74          |
| •                                                                                 | •        | 4. Der Orient, von A. v. Schweiger-       |             |
| ' BESPRECHUNGEN.                                                                  |          | Lerchenfeld                               | 75          |
| C. 1                                                                              |          | 5. Hölzel's geogr. Charakterbilder        | 75          |
| Schneider's Typen-Atlas (bespr. von TH.                                           |          | Pflege der geogr. Studien und des geogr.  | • •         |
| SCHUNKE)                                                                          | 65<br>66 | Unterrichts in fremden Ländern            | 76          |
| Ritter's Lehrbuch d. Erdk. (TH. SCHUNKE)                                          |          | 3. Die Geographie in Polen                | 76          |
| Steinhauser's Lehrb. d. math. Geographie u.                                       |          | 4. Der geogr. Unterricht in Frankreich    | 80          |
| der Karten-Projektion (J. I. KETTLER)                                             |          | Fortschritte der offiziellen Kartographie | 82          |
| Krit. Atlanten-Rundschau (J. I. KETTLER)                                          |          | 2. Italien                                | 82          |
| 2. Stieler's Schulatlas, 60. Aufl                                                 |          | 3. Oesterreich-Ungarn                     | 84          |
| 3. Adami-Kiepert's Schulatlas, 7. Aufl. E. v. Seydlitz'sche Geographie, 18. Bear- |          | Beiträge z. d. Projekte eines Verbands d. |             |
| beitung (J. S. Gerster in Wien)                                                   |          | deutsch. geogr. Gesellschaften            | 84          |
| beitung (J. S. Gerster in Wien)                                                   | ** ;     | 2. Kleinere Verbände geographischer Ge-   |             |
| NOTIZEN:                                                                          | ٠,       | sellschaften                              | 84          |
|                                                                                   |          | Die Bedeutung des Namens Alfuren          | 85          |
| O. KRUMMEL: Neue Areale f. d. Meeres-                                             |          | Geograph. Recensionen                     | 86          |
| raume                                                                             | 73       | Nachtrag zu Wolkenhauer's Verzeichnis     |             |
| Bevorstehende geogr. Publikationen und                                            |          | geogr. Universitätsvorlesungen            | 88          |
| Arbeiten                                                                          | 74       | Erklärung der Redaktion                   | -88         |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark

### LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.. 1881.

Heft 3 dieses Jahrgangs erscheint am 25. Mai, Heft 4 am 15. Juli, Heft 5 am 1. August, Heft 6 am 15. September d. J.

### Beiträge für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion erbeten. Dieselben sind in der Form von Aufsätzen, von kürzeren Mittheilungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Thema auf dem Gesammtgebiete der wissenschaftlichen Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichts; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartogr.; antike und mittelalterl. Topographie) erwünscht und willkommen. — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jede Karte nach Uebereinkommen honorirt.

Die Redaktion: J. I. Kettler.

Schauenburgs Geographische Anstalt.

In den nächsten Heften dieser Zeitschrift finden u. a. nachbenannte Schriften eine Besprechung:

DELITSCH: Deutschlands Oberflächenformen (bespr. v. J. I. Kettler in Lahr); HEUSER: Kartenkatalog (J. I. Kettler); KRÜMMEL: Europ. Staatenkunde (H. Wagner in Göttingen); KRÜMMEL: Meeresströmungen (J. S. Gerster in Wyl); MARTHE: Bedeutung Ritters (J. I. Kettler); PLAYFAIR: Cities and Towns of China (Frhr. von Richthofen in Bonn); SARMATICUS: Poln. Kriegsschauplatz (J. I. Kettler); ISSEL: Istruz. scient. p. viaggiat (D. Kaltbrunner in Bern); SONKLAR: Lehrb. d. Geogr. (Th. H. Schunke in Dresden); SUPAN: Lehrb. d. Geographie (Th. H. Schunke); WAGNER: Geogr. Jahrbuch (A. Kirchhoff in Halle); WIESER: Magalhäesstrasse (S. Ruge in Dresden); BASTIAN: Vorgesch. d. Ethnologie (R. Andree in Leipzig).

## Bitte.

Die geographischen Schulprogramm-Arbeiten, Inaugural- und Habilitationsdissertationen sind oftmals zur Besprechung in unserer Zeitschrift besonders geeignet. Wir bitten daher die Herren Autoren, uns solche gefälligst zukommen lassen zu wollen.

# Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin S.W.

März

Anhaltsstrasse Nr. 12.

[1881.

Soeben sind erschienen:

Politische Schul-Wandkarte von Africa. Neu bear-Africa. Pollusone Schul-vvallara. 6 Bl. 1:8,000,000. 1881. Preis in Umschlag beitet von Richard Kiepert. 6 Bl. 1:8,000,000. 1881. Preis in Umschlag 8 Mark. — Aufgezogen in Mappe 14 Mark. — Aufgezogen mit Stäben 16 Mark.

- Physikalische Wandkarten. No. 5 Africa. H. Kiepert's 6 Bl. 1:8,000,000. Zweite vollständig neubearbeitete Auflage. Neubearbeitung von R. Kiepert. 1881. Preis in Umschlag 8 Mark. — Aufgezogen in Mappe 14 Mark. — Aufgezogen mit Stäben 16 Mark.
- TIN dem Cyclus politischer Schul-Wandkarten von Kiepert sind ferner erschienen:
- Deutschland. 9 Bl. Europa. 9 Bl. Asien. 9 Bl. Nord-Amerika 5 Bl. Süd-Amerika. 4 Bl. —
- Neuestes Schulkarten-Verzeichnis, März 1881, gratis!
- Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes von Dr. G. v. Bogus-lawski. 1880. VII. Bd. Preis complet in Umschlag geh. 4 Mark.
- Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. 1880. XV. Bd. mit 7 Karten und der Gratisbeilage: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde, 10 Nrn. Preis complet in Umschlag geh. 13 Mark.

# Durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

Zeitschr. f. wissenschaftl. Geogr.; Inhalt d. 1. Jahrgangs, 1881. (Preis 6 M.)

Zeitschr. f. wissenschaftl. Geogr.; Inhalt d. 1. Jahrgangs, 1881. (Preis 6 M.)
 Grössere Aufsätze. Vorwort der Redaktion; R. Pietschmann in Breslau: Beiträge z. Guanahani-Frage; A. Kohn in Posen: Resultate d. Sjewjerzoffschen Ferghana-Expedition; J. I. Kettler in Lahr: Die geographische Lage d. Stadt Braunschweig; E. Witte in Pless; Zur Theorie der Meeresströmungen; A. Kohn in Posen: Sjewjerzoffs Bemerkungen üb. d. meridionalen Erhebungen d. Pamir-Wüsle u. üb. ihr Verhaltnis zu Humboldts Bau des Bolor; J. J. Egli in Zürich: Onomatalogische Streifzuge, Le Grand Connétable; A. Steinhauser in Wien: Eine in Vergessenheit gerathene Projektionsart; R. Pietschmann in Breslau: Erganzungen zu d. Beiträgen zur Guanahani-Frage; E. Liebert in Hannover; Abichs Bemerkungen zur Oorgraphie Kaukasiens; J. J. Egli in Zürich: Jermaks Kriegszug u. d. Lage v. Ssibir; K. Ganzenmüller in Dresden: Die Entwicklung unserer Kenntnis d. Himalijasystems; P. Anat di S. Filippo: Mittelalterl. Seefahrten u. Entdeckungen d. Italiener an den westafrikanischen Küsten; G. J. Dozy in Leiden: Die geograph. Arbeiten der Niederlander im Jahre 1879; A. Supan in Czernowitz: Die Vertheilung d. jahrl. Warmeschwankung auf d. Erdoberläche; P. Piper in Altona: Die geographische Vertheilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1809, A. Wojekoff in St. Petersburg: Bie Vertheilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1800, A. Wojekoff in St. Petersburg: Die Vertheilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1809, A. Wojekoff in St. Petersburg: Die Turkmenen zw. d. Usbo) u. d. Nordgrenze Persiens; W. Lochtin: Die jetz. Lage d. Amu-Darja-Niederung.
 Besprechungen. Behms Jahrbuch 1879 (bespr. von Kirchhoff in Halle); Petrino: Über die Entstehung der Gebirge (A. Kirchhoff in Halle); Cartas de Indias (R. Pietschmann in Breslau); Martus: Astronomische Geographie (B. Zoppritz). Giessen); Finsch: Reise nach Westsibirien (E. Liebert i. Hannover); Schumacher: Petrus Martyr (R. Pietschmann in Breslau); Klein: Lehrbuch der

Karten: R. Pietschmann: Zur Entdeckungsgeschichte der Bahama-Inseln; J. I. Kettler: Die geographische Vertheilung der Juden in Niedersachsen; J. J. Egli: Kartenskizzen zur Entdeckungsgeschichte Ssibirieus; P. Piper: Dialektkarte von Deutschland bis um das Jahr 1300; A. Supan: Die jahrliche Warmeschwankung der Erde; A. Wojeikoff: Die geogr. Vertheilung der Niederschläge.

- Piper, Or. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorirten Karte im Massstabe von 1:4700 000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 S. ord.
- J. l. Kettler: Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidelberg. 1:75 000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M. auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M

Die Grösse der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische und physische Details, dass dieselbe für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) sich vorzüglich eignet; das das dieselbe für Schulzwecke (beim Unterficht in der Heimarskunde) sich vorzuglich eighet; das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) wurde vollständig eingetragen; das Flussnetz ist blau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der See gelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend, die grösste Sorgfalt verwandt, sowol in der Zeichnung, wie in der Litherparkie und der Druck der Lithographie und dem Druck.

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung (zunächst erscheint in kurzer Zeit der Kreis Karlsruhe). Die Karten sind bestimmt, die geographische Anstalt des Verlegers zur Herstellung ähnlicher Kreiskarten auch der übrigen Länder und Provinzen Deutschlands unter Zusicherung einer sorgfältigen und korrekten Ausführung zu empfehlen.

- J. S. Gerster: Wandkarte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschichtenzeichnung. 1: 200 000. Preis aufgez. mit Stäben 17 M.
- J. S. Gerster: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt, auf Grundlage der Karte.
- Geographie des Grossherzogthums Baden. Mit 2 kolor. Karten von Baden in 1:1150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 8º. Preis 30 &.

Demnächst erscheint:

- J. I. Kettler: Wandkarte des Kreises Karlsruhe. Massstab 1: 75 000. Preis 6 M, aufgezogen mit Stäben 8,50 M, auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M. Schrift und Situation schwarz, Terrain braun, Gewässer blau, Waldungen grün.
- Krause, Dr. Albrecht: populäre Darstellung von Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft". Zu ihrem 100jährigen Jubiläum verfasst. Preis br. 2 M Der durch seine grosses Aufsehen erregenden Schriften: "Gesetze des menschlichen Herzens"

und "Kant wider Helmholtz", sowie durch seine öffentlichen Vorträge rühmlichst bekannte Verfechter der Kant'schen Lehren will hiermit eines der Hauptwerke Kants einem weiteren Kreise der Gebildeten zugänglich machen und ist wol die geeignete Persönlichkeit dazu.

Im Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart erschien soeben:

Hellwald, Fr. v.: Im ewigen Eis. Geschichte der Nordpolfahrten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Mit 36 Voll- und vielen Textbildern, Karten etc. M. 20. — Eleg. geb. M. 24. -

# ZEITSCHRIFT

für

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von .

### J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

W 4.

### BAND II. HEFT 1.



## INHALT:

|                                            | eite          |                                                                                                                                                                                                                                    | Seite          |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| E. LOEFFLER: Die Geographie und ihre       | ,             | NOTIZEN:                                                                                                                                                                                                                           | 20110          |
| Hilfswissenschaften                        | 1<br>10<br>18 | <ul> <li>W. Wolkenhauer: Die Pflege d. Geographie auf den deutschen Hochschulen</li> <li>F. Nicolai: Der Gross-Venediger</li> <li>A. E. Modeen: Zur Hydrogr. Finlands</li> <li>Die Pflege der geogr. Studien in fremden</li> </ul> | 32<br>34<br>38 |
| BESPRECHUNGEN.                             | - :           | Ländern                                                                                                                                                                                                                            | 39             |
| H. Stier, Vlam. Tagebuch üb. Vasco da      |               | Geogr. in Persien                                                                                                                                                                                                                  | 39             |
| Gama's zweite Reise, herausg. v. — (S.     |               | 2. A. E. Modeen: D. Geogr. i. Finland                                                                                                                                                                                              | 40             |
| RUGE in Dresden)                           | 21            | Fortschritte d. offiziell. Kartographie                                                                                                                                                                                            | 42             |
| H. Stier: Nachträge z. Vlämischen Tagebuch | 24            | 1. Die Karten des hydrograph. Amts                                                                                                                                                                                                 |                |
| Die amtl. Beschreibung von Schöng-King     |               | der deutschen Admiralität                                                                                                                                                                                                          | 42             |
| (C. HIMLY in Halberstadt)                  | 25            | Geogr. Aufsätze in nichtgeogr. Zeitschriften                                                                                                                                                                                       | 45             |
| H. Mohn: D. norweg. Nordmeer-Expedition    | . #           | Vorträge in d. geogr. Gesellschaften                                                                                                                                                                                               | 46             |
| (O. KRUMMEL in Göttingen)                  | 29            | Geograph. Recensionen                                                                                                                                                                                                              |                |
| M. v. Bauernfeind: Ergebnisse aus Beob-    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| achtungen der terrestr. Refraktion (S.     |               | Karte: Taf. I. Karte der Amu-Da                                                                                                                                                                                                    | aria-          |
| GUNTHER in Ansbach)                        | 31            | Niederung und des Usboj. Von W. Lochti                                                                                                                                                                                             |                |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                    |                |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark.

LAHR.
DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.
1881.

#### Beiträge für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse "Schauenburgs geographische Anstalt in Lahr (Baden)" erbeten. Dieselben sind in der Form von Aufsätzen, von kürzeren Mitheilungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Thema auf dem Gesammtgebiete der wissenschaftlichem Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichts; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartogr.; antike und mittelalterl. Topographie) erwünscht und willkommen. — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jede Karte nach Uebereinkommen honorirt.

Die Redaktion: J. I. Kettler.

Schauenburgs Geographische Anstalt.

Die nächsten Hefte werden u. a. Aufsätze folgender Autoren enthalten:

S. RUGE (Ueb. die sächs. Kartographen des 16. Jahrh.); G. HELLMANN (Klimatolog. Beitr.); TH. FISCHER (Verbreit. der Dattelpalme); F. NICOLAI (D. Bestimmung der Kugelgestalt der Erdoberfläche); F. CZERNY (Bericht über den Stand der geograph. Arbeiten in Polen); RAVENSTEIN (Bericht über den Stand der geograph. Arbeiten in England); J. GERSTER (D. offizielle Kartographie der Schweiz); J. AROSENIUS (D. offiz. Kartogr. Schwedens); J. I. FRüh (Z. Geschichte der Kartographie); J. AROSENIUS (Wohnsitze u. Grenze des finn. Volksstamms in Schweden); K. CHRIST (D. röm. Grenzlinien im Odenwald); S. Günther (D. Kosmographie d. Heinr. Schreiber v. Erfurt).

Eine Besprechung werden in den nächsten Heften u. a. folgende Arbeiten finden: KRümmel, Meeresströmungen; KRümmel, Europ. Staatenkunde; SEYDLITZ, Schulgeographie; SUPAN, Lehrb. d. Geogr.; KIRCHHOFF, Die Südsee-Inseln; Marthe, Was bedeutet Ritter für d. Geographie; HAYDEN, The Great West; WETTSTEIN, Strömungen; STIELER, Handatlas; v. SONKLAR, Lehrb. d. Geogr.; HANN-HOCHSTETTER-POKORNY, Allgemeine Geogr.; SCHNEIDER, Typen-Atlas.

#### LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE

85, RUE DE GRENELLE, 85

#### Semmaire du No. 200. — 18 Novembre 1880.

L'Asie centrale de nos jeurs (1er article): La Russie et l'Angleterre dans l'Asie centrale, par M. PAQUIER. — Les Exptorateurs marselllais dans l'Afrique centrale : MM. Zweifell, Moustier et Aimé-Ollivier Pastré, par P. Armand. — Description abrégée de la Corée, par M. Akino (traduit du japonais). — Instructions du Khédive au Gouverneur du littoral de la mer Rouge. — Sociétés savantes : Société normande de géographie. — Société royale de géographie d'Angleterre. — Société de géographie de Lisbonne. — Revue des périodiques étrangers, par J. B.

Neuvelles de tous les points du globe, par Paul Bouter.

EUROPE: Club alpin-suisse. - Le Déboisement en Russie et son influence.

ASIE: La Tour du Silence. — Les Mines de diamants dans l'Inde. — Le Commerce de la Chine. — Fin de l'exploration de M. PRJEVALSKI.

AFRIQUE: Explorations de MM. LEPREVOST et CAILLOL. — Etablissements français en Tunisie. — Baie d'Assab. — Les Italiens en Afrique. — Le docteur LENZ en route pour Tombouctou. — Expédition allemande au centre de l'Afrique. — Les Nègres du lac Bihé. — Massacres projetés à Whydah.

AMÉRIQUE: Population des États-Unis. — Canal du Nicaragua.

OCÉANIE: Mine de graphite en Nouvelle-Zélande.

Ce numéro est accompagné d'une carte chromolithographique de l'Asie centrale.

#### Sommaire du No. 201. — 25 Novembre 1880.

L'Asie centrale de nos jours (2º article) Chapitre ler: La Russie et l'Angleterre dans l'Asie centrale, par M. J. B. PAQUIER. — M. Lécard, explorateur botaniste, dans la vallée du Niger: par P. Tournafond — M. le comte de Sémellé: Notes biographiques (avec un portait), par le comte d'Ahébée. — Expédition italienne au Soudan (Exploration du prince Borghèse), Lettres de MM. A. Massari et G. Matteucci. — Lo Sol Bouge: Conférence à l'Observatoire royal de Bruxelles, par M. Van Rysselberghe. — Corée et Chine: Nouvelles diverses.

Sociétés savantes: Société de géographie de France (Exploration de M. Wiener, du colonel Flatters, de MM. Zweifel et Moustier), par P. Tournafond. — Société de géographie commerciale de Paris, par P. Boutet. — Société hongroise de géographie (Exploration de M. Loizy au lac Bleu) par le docteur Béla-Erodi. — Société russe de minéralogie (Expédition du professeur Mouschketow au glacier de Zaravschane.)

Nécrologie: M. de SAULCY.

Nouvelles de tous les points du globe, par Paul Boutet et N.

EUROPE: La Carte d'Angleterre. — Exploration de la Crimée. — Sections météorologiques des régions polaires. — Nouveau réseau télégraphique d'Europe en Asie. — Chemins de fer russes

ASIE: Voyage en Phénicie. — Ruines de Sipyla. — L'Amou-Daria. — Le Ferganah. — La Chasse au petit-gris.

AFRIQUE: Population de l'Égypte. — Les Explorateurs belges. — Un Explorateur russe. — L'Expédition anglaise dans le Sud-Est. — L'Angleterre et le Soudan.

AMÉRIQUE: Expédition au Groënland. — Alaska. — Un Anniversaire canadien. — La Vallée de

la Mort. -- Le Vénézuela.

Ce numéro renserme le portrait de M. le comte de Sémellé et un supplément d'une demi-seuille.

#### ABONNEMENTS:

|          |  |  | RIS |    |  | ٠. ` |        | PROVINCE: | •      |
|----------|--|--|-----|----|--|------|--------|-----------|--------|
| Un an.   |  |  |     |    |  |      | 25 fr. | Un an     |        |
| Six mois |  |  |     | ٠. |  |      | 13     | Six mois  | <br>16 |

#### Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

- Piper, Dr. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorirten Karte im Maasstabe von 1:4700000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 & ord.
- J. I. Kettler: Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidelberg. Maasstab 1:75 000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stüben 8 M. 50 3, auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M.

Die Grösse der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische und physische Details, dass dieselbe sowol für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) wie auch für den Comptoir-Gebrauch sich vorzüglich eignet, indem das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) vollständig eingetragen wurde; das Flussnetz ist blau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der See gelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend, die grösste Sorgfalt verwandt, sowol in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

Sorgfalt verwandt, sowol in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung (zunächst erscheint in kurzer Zeit der Kreis Karlsruhe). Die Karten sind bestimmt, die geographische Anstalt des Verlegers zur Herstellung ähnlicher Kreiskarten auch der übrigen Länder und Provinzen Deutschlands unter Zusicherung einer

sorgfältigen und korrekten Ausführung zu empfehlen.

Herr Kreisschulrath Keller in Tauberbischofsheim schreibt der Verlagshandlung über diese Karte: "— Mit Ihrer Ansicht über die Zweckmässigkeit solcher Kreiskarten für die Schulen, wie mit Ihren den neuesten Anschauungen der tüchtigsten Schulmänner Rechnung tragenden kartographischen Grundsätzen völlig einverstauden, begrüsse ich Ihr vaterländisches Unternehmen auf's wärmste in der sicheren Ueberzeugung, dass es allseits Beifall und Anerkennung finden und wesentlich zur Förderung des Unterrichts in der Heimatkunde und Erhöhung des Interesses an demselben sowol bei Schülern wie Lehrern beitragen wird. — Was nun die vorliegende Karte speciell betrifft, so erregt sie sofort durch ihre Schönheit. Deutlichkeit und Anschaulichkeit das Gefallen des Beschauers. — Die Darstellung der Bodengestalt (Ebene, Hügelland, Gebirge) ist klar und auch in der Entfernung noch erkennbar, Flussläufe und Strassen sind sehr übersichtlich und deutlich, die Farbenzusammenstellung ist gut gewählt und passend; kurz die Karte ist ein ebenso treffliches Lehrmittel, als eine Zierde für unsere Schulen des Unterlandes."

- Krause, Dr. Albrecht: populäre Darstellung von Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft". Zu ihrem 100jährigen Jubiläum verfasst. Preis br. 2 . L. Der durch seine grosses Aufsehen erregenden Schriften: "Gesetze des menschlichen Herzens" und "Kant wider Helmholtz", sowie durch seine öffentlichen Vorträge rühmlichst bekannte Verfechter der Kant'schen Lehren will hiermit eines der Hauptwerke Kants einem weiteren Kreise der Gebildeten zugänglich machen und ist wol die geeignete Persönlichkeit dazu.
- J. S. Gerster: Wandkarte von Baden, Württemberg und angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschichtenzeichnung. Maasstab 1: 200 000. Preis aufgez. mit Stäben 17 M.
- J. S. Gerster: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg und angrenzenden Gebieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt auf Grundlage der Karte. Preis netto M. 1.—
- Geographie des Grossherzogthum's Baden. Mit 2 kolor. Karten von Baden in 1:150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 80. Preis 30 3.



## ZEITSCHRIFT

FÜR

## WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR von INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

BAND II. HEFT 4.



#### INHALT:

| Seite I                                                                | Seite                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BREUSING: Z. Geschichte d. Kartographie 129                            | Krit. Atlanten-Rundschau (J. I. KETTLER) 150                             |
| NAEHER: Kulturzustand des Rheinthals zur<br>Römerzeit                  | 8. Liechtenstern u. Lange: Schulatlas . 150                              |
| CHRIST: Die rom. Grenzlinien im Odenwald 137                           | NOTIZEN.                                                                 |
| RUGE: Gesch. der sächs. Kartographie im<br>16. Jahrh                   | BASTIAN: Zur Alfurenfrage 154<br>FRÜH: Zur Geschichte der Terrainzeich-  |
| BESPRECHUNGEN.                                                         | nung                                                                     |
| Wieser: Magelhäesstrasse und Austral-Continent (bespr. von RUGE) 145   | Dozy: Nachtrag zu Klöden's arabischer<br>Bibliographie                   |
| Dieffenbach: Völkerkunde Ost-Europa's,<br>Bd. 2 (KIRCHHOFF) 147        | AROSENIUS: Areal Schwedens 161<br>JURASCHEK: Die Volkszählung in Oester- |
| Paulitschke: Leitfaden der geographischen<br>Verkekrslehre (SUPAN) 149 | reich-Ungarn                                                             |
| Geistbeck: Leitfaden der mathematphys. Geographie (GERSTER)            | 5. Italien                                                               |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark.

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG. 1881.

#### Beiträge für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion erbeten. Dieselben sind in der Form von Aufsätzen, von kürzeren Mitteilungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Thema auf dem Gesamtgebiete der wissenschaftlichen Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichts; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartogr.; antike und mittelalterl. Topographie) erwünscht und willkommen. — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jede Karte nach Uebereinkommen honorirt.

Die Redaktion: J. I. Kettler. Schauenburgs Geographische Anstalt.

#### Das 5. Heft wird enthalten:

Schluss der Aussätze von Breusing und Naeher; Arosenius: Wohnsitze der Finnen in Schweden; Krümmel-Peschel: Staatenkunde (bespr. von Wagner); Berjeau: le second voyage de Vasco de Gama (bespr. von Stier); Kiepert: Karte von Afrika; Lange: Hand-Atlas (bespr. von J. I. Kettler); die beiden ersten deutschen Geographentage; Klæden: Beitrag zur Orographie und Klimatologie der Vereinigten Staaten; geographische Programmarbeiten.

#### Bitte.

Die geographischen Schulprogramm-Arbeiten, Inaugural- und Habilitationsdissertationen sind oftmals zur Besprechung in unserer Zeitschrift besonders geeignet. Wir bitten daher die Herren Autoren, uns solche gefälligst zukommen lassen zu wollen.

#### Neuer Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

- Piper, Dr. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorirten Karte im Massstabe von 1:4700 000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 & ord.
- J. l. Kettler: Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidelberg. Massstab 1:75 000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M., auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M

Die Grösse der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische nud physische Details, dass dieselbe für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) sich vorzüglich eignet: das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) wurde vollständig eingetragen; das Flussnetz ist hlau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der See gelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend die gefeste Sogfolt verwendt sowol in der Zeichnung wie in neueren Ansprüchen entsprechend, die grösste Sorgfalt verwandt, sowol in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung (zunächst erscheint in kurzer Zeit der Kreis Karlsruhe). Die Karten sind bestimmt, die geographische Anstalt des Verlegers zur Herstellung ähnlicher Kreiskarten auch der übrigen Länder und Provinzen Deutschlands unter Zusicherung einer sorgfältigen und korrekten Ausführung zu empfehlen.

- J. S. Gerster: Wandkarte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschichtenzeichnung. Massstab  $1:200\,000$ . Preis aufgez. mit Stäben 17~M.
- J. S. Gerster: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gehieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt, auf Grundlage der Karte.
- Geographie des Grossherzogthums Baden. Mit 2 kolor. Karten von Baden in 1:1150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 80. Preis 30 d.
- Krause, Dr. Albrecht: populäre Darstellung von Immanuel Kants ,,Kritik der reinen Vernunft". Zu ihrem 100jährigen Jubiläum verfasst. Preis br. 2 M Der durch seine grosses Aufsehen erregenden Schriften: "Gesetze des menschlichen Herzens" und "Kant wider flehmholtz", sowie durch seine öffentlichen Vorträge rühmlichst bekannte Versechter der Kant'schen Lehren will hiermit eines der Hauptwerke Kants einem weiteren Kreise der Gebildeten zugänglich machen und ist wol die geeignete Persönlichkeit dazu.

Demnächst erscheint:

J. I. Kettler: Wandkarte des Kreises Karlsruhe. Massstab 1 : 75 000. Preis 6 M, aufgezogen mit Stäben 8,50 M, auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M. Schrift und Situation schwarz, Terrain braun, Gewässer blau, Waldungen grün.

#### Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie;

Inhalt des ersten Jahrgangs, 1881.

(Preis 6 Mark.)

Grössere Aufsätze. Vorwort der Redaktion; R. Pietschmann in Breslau: Beiträge z. Guanahani-Frage:

A. Kohn in Posen: Resultate d. Sjewjerzoffschen Ferghana-Expedition; J. I. Kettler in Lahr: Die geographische Lage d. Stadt Braunschweig; E. Witte in Pless: Zur Theorie der Meeresströmungen; A. Kohn in Posen: Sjewjerzoffs Bemerkungen üb. d. meridionalen Erhebungen d. Pamir-Wüste u. üb. ihr Verhältnis zu Humboldts Bau des Bolor; J. J. Egli in Zürich: Onomatalogische Streifzüge, Le Grand Connétable; A. Steinhauser in Wien: Eine in Vergessenheit gerathene Projektionsart; R. Pietschmann in Breslau: Ergänzungen zu d. Beiträgen zur Guanahani-Frage; E. Liebert in Hannover: Abichs Bemerkungen zur Orographic Kaukasiens; J. J. Egli in Zürich: Jermaks Kriegszug u. d. Lage v. Ssibir; K. Ganzenmüller in Dresden: Die Entwicklung unserer Kenntnis d. Himålajasystems; P. Amat di S. Filippo: Mittelalterl. Seefahrten u. Entdeckungen d. Italiener an den westafrikanischen Küsten; G. J. Dozy in Leiden: Die geograph. Arbeiten der Niederländer im Jahre 1879; A. Supan in Czernowitz: Die Vertheilung d. Jährl. Wärmeschwankung auf d. Erdoberfläche; P. Piper in Altona: Die geographische Vertheilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1300; A. Wojeikoffin St. Petersburg: Die Vertheilung d. Niederschläge üb. d. Erde; N. G. Petrussewitsch: Die Turkmenen zw. d. Usboj u. d. Nordgrenze Persiens; W. Lochtin: Die jetz. Lage d. Amu-Darja-Nieuerung.

Besprechungen. Behms Jahrbuch 1879 (bespr. von Kirchhoff in Halle); Petrino: Ueber die Entstehung der Gebirge (A. Kirchhoff in Halle); Cartas de Indias (R. Pietschmann in Breslau); Martus: Astronomische Geographie (K. Zöppritzi. Giessen); Finsch: Reise nach Westsibirien (E. Liebert i. Hannover); Schumacher: Petrus Martyr (R. Pietschmann in Breslau); Manitius: Die Sprachenwelt (R. Pietschmann in Breslau); Klein: Lehrbuch der Geographie (O. Delitsch in Leipzig); Nippon Chi-shi Tei-jö (R. Rein in Marburg); Tollin: Servet in qu. med. Apol. Disc. p. astr. (R. Pietschmann in Breslau); Thien sue lulu tschöng sin pien (K. Himly in Halberstadt); Noll: Dem Rheinthal von Bingen bis Koblenz eigenthümliche Pflanzen und Thiere (L. Mejer in Hannover); v. Conring: Marroco (Th. Fischer in Kiel); Kaltbrunner: Manuel du voyageur (C. v. Sonklar in Innsbruck); Dielfenbach: Völkerkunde Ost-Europa's (A. Kirchhoff in Halle); Langs Schulatlas, Ravensteins Karte der Ostalpen, Wettsteins Schulatlas, Gersters geogr. Auschauungslehre (J. I. Kettler in Lahr).

Notizen. Schreiben des Dr. O. Krümmel (Göttingen): Ueber die mittlere Tiese der Oceane; Briese A. v. Humboldts an G. A. v. Klöden; Schreiben des Dr. v. Boguslawski (Berlin): Ueber die mittlere Tiese der Oceane; Mittheilung des Pros. Dr. v. Klöden (Berlin); Mittheilung des Lektors A. Modeen (Wiborg in Finland): Ueber neue wissenschastliche Arbeiten über Finland; J. Rein (Marburg): Die Geographie in Japan; Hayden's Bericht über die geologisch-geographische Ausnahme der Territorien; Die altesten Erdgloben; Ein holländisches Urtheil über Wappaus; J. J. Egli (Zürich): Das Areal der beiden grossen Jordan - Seen; H. Wolkenhauer (Bremen): Die geographischen Lehrbücher und Atlanten auf den preussischen höheren Lehranstalten; J. I. Kettler: Das Projekt eines Verbandes der deutschen geogr. Gesellsch.; G. A. v. klöden: Zur Bibliographie von Arabien und Afghanistan; Verzeichnisse der Vortrage in den geographischen Gesellschasten; Nachweise aussührlicherer Recensionen geographischer Arbeiten; Verzeichnisse geographischer Programme und Dissertationen; Einsendungen an die Redaktion.

Karten: R. Pietschmann: Zur Entdeckungsgeschichte der Bahama-Inseln; J. I. Kettler: Die geographische Vertheilung der Juden in Niedersachsen; J. J. Egli: Kartenskizzen zur Entdeckungsgeschichte Ssibiriens; P. Piper: Dialektkarte von Deutschland bis um das Jahr 1300; A. Supan: Die jährliche Wärmeschwankung der Erde; A. Wojeikoff: Die geogr. Vertheilung der Niederschläge.

Didia

### ZEITSCHRIFT

FÜR

# WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DELITSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR VON INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

#### J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

#### BAND II. HEFT 5.



#### INHALT:

| AROSENIUS: Wohnsitze der Finnen 169 NAEHER: Kulturzustand des Rheinthals zur           | Krit. Atlanten-Rundschau (J. I. KETTLER) 204<br>Lange's Handatlas 204                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Römerzeit 173 BREUSING: Z. Geschichte d. Kartographie 180                              | Kiepert's Karte von Afrika 206  NOTIZEN.                                                                         |
| BESPRECHUNGEN.  Krümmel u. Peschel: Europäische Staaten- kunde (bespr. von WAGNER) 195 | D. beid. ersten deutschen Geographentage. 207<br>FRÜH: Z. Gesch. d. Terrainzeichnung. 214<br>Geograph. Programme |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark.

LAHR.
DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG.

1881.

#### Beitrage für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion erbeten. Dieselben eind in der Form von Auführen, von kürzeren Mittellungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Theus auf dem Gesamtgebiete der wissenschaftlichen Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichte; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Volkerhunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartegr.; antike und mittelaltert. Topographie) erwon ehr und willkommen: — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jade Karte nach Gebereinkommen honoriert.

Die Redaktion: J. L. Kettler.

Schauenburgs Geographische Anstalt.

# Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. (Prels 6 Mark.)

### Inhalt des ersten Jahrgangs, 1881:

Grössere Anfaltza. Verwort der Embaktion: R. Pietschrungen in Brustaut Beitrage z. Grannbani-Frage; A. Eichn in Person: Remainte d. Siewjerzeitschen Fenglichen Fengliche; J. L. Estlüer in Jake. Die geographische Lage d. Stadt Remainehweig; E. Wille in Piese: Zeit Thomie der Mescontramannen; A. Kohn in Posen: Siewjerzeits Bemerkungen übe d. meridiomalen Erholouigen d. Panni Worde u. üb. die Verhältnis zu Rembeldte Lau des Bolor; J. J. Egü in Zürich: Osamutalogische Mostrogo, Le Gränd Comnétable; A. Stanishauser in Wien: Eine in Vergessinkeit gemanne Projektionaut; R. Pietschmann i. Brestau: Erganzungen in d. Beiträgen z. Gamanaut-Frage; E. Liebert in Romoner; Alucha Bomorkungen zur Organzulin Kaukmann; J. Egh in Zorich: Jermakz Erogenig in d. Lage v. Solhir; K. Ganzenmuller in Dresden: Die Entwicklung messeur Eenglins d. Houstoporystens; P. Amat di S. Fülipper Mitschlung. Seelahrten u. Entdeckungen al. Halbener in den erstandsmischen Ebstau; G. L. Bozy in Leiden: Die geographa Arbeiton der Niederlanden in Jahre der Verstellung d. Jahrt. Wermeschwankung auf d. Erdoberhäche; P. Piper in Allana: Die geographische Verteilung der Dialekte Ventschung auf d. Erdoberhäche; P. Diper in Allana: Die geographische Verteilung der Dialekte Ventschlung auf d. Erdoberhäche; P. Diper in Allana: Die geographische Verteilung d. Niederschlunge üb. d. Erdo. N. G. Petrussewisch: Die Textmennen zw. d. Petroj u. d. Kordgrente Persinen; W. Lechtin: Die jotz. Lage d. Amat-Darja-Niederung.

Barprochungen. Behma Jahrbach 1979 (bespr. von Kerchtoff in Balle); Fetrium: Ceber die Entstellung der Geberge (A. Kirchtoff in Halle); Carlas de Indias (h. Prebehmenn in Brestau); Martius: Autonomische Geographie (K. Zoppista), Germen); Finneh: Reise unch Weststellinen (E. Lebert I. Haubrown); Schumbehmer) Petrus Martyr (R. Pietzenneann in Brestau); Martius: Bie Sprachenwelt (R. Pietzenneann in Brestau); (R. Rein in Martius); Tulini- Servat in que med. Apol. Disc. p. inde. (R. Pietzenneann in Brestau); Tunen une tula aschong ein plane (K. Hindy in Haberstadt); Nolt: Juan Busennell was Eingen his Kablenz eigenlichmilche Plannen und Thiere (L. Mejor in Hannever); v. Couring: Martius (The Fincher in Kiel); Kalthenner; Manuel de voyagour (C. V. Soukhar in Involution); Dieffenlasch: Välkerkunde Ogt-Kuropa's (A. Kirchhoff in Halle); Laugu Schuphins, flavennetien Karie der Ostalpen, Weitsteins Schulatias, Gersters geogr. Anschwangelehm (L. Kattler in Isabr).
 Rotium. Schuphing des Dr. O. Krammel (Gottfordan); Leber die mittleer Tiefe der Ostanet Hagen.

Steine Scholaties, Gersters geogr. Anschkourgebohre (J. L. Keuler in Labry).
 Rotizen. Schreiben des Dr. D. Krümmel (Gottingen): Ueber die mittlere Tiefe der Oceanet Royfe A v. Honebaltis au G. A. T. Kloden, Schreiben den Dr. v. Bageslauski (Bladin): Heber die mittlere den der Oceane; Mittellung des Prof. Or. v. Kloden (Berlin); Mitthealung des Lektors A. Modes of Wiscorg in Funboid): Ueber neue wissemschaftliche Arbeiten über Finlant; J. Rein (Marburg): Do Occiprophie in Japan, Hauden's Bericht über die geologisch-geographische Aufnahme der Persturion; Die deberte Erziglaben; Ein bollandisches Urteil über Wapsane; J. J. Egii (Zootsh): Das Areat der Indones grossen Jardan-Scen (H. Wolkenbauer (Hrenm)): Die geographische in Lehtenberte und Albeiten auf den preussischen höheren Lehrandialten; J. L. Kellert; Dos Projekt eines Verbindes der dentantere gengt. Gesellicht; G. A. v. Klöden; Zur Bibliographie von Archien und Afgebrustant Verzeichnisse der Vertrage in den geographischen Gesellschaften; Sachweise ansübelicheren Resznationen geographischer Arbeiten; Verzeichnisse geographische r Programme und Desertationen; Einzendungen an die Restaktion.

Karten, R. Pietschmann: Zur Enldeckungsgeschiebte der Rahama-Inseln; J. I. Keifler: Die georg splateite Verfeitung der Jeden in Niedersachsen; J. J. Egh: Kartonskieren zur Entdeckungsgeschiebte Subtrasser: P. Piper: Dmiektkurfe von Deutschland bis um des Jahr 1900; A. Supen: Die gabrit de Warmssechwunkung der Erde; A. Wejelkoff: Die georgt. Verfeilung der Kinderschlage.

#### Neuer Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

- Grimm's Atlas der Astrophysik. Erste Lieferung. 13 Mondansichten, nach photographischen Aufnahmen in Lichtdruck hergestellt. Preis in Mappe 16 M. Inhalt der 1. Lieferung: 1. Mondkarte. 2. Totalansicht des Vollmondes. 3. Totalansicht des ersten Viertels. 4. Totalansicht des letzten Viertels. 5. Ringgebirge Tycho; Nach Nasmyth 6. Aristoteles und Eudozus; Nach Nasmyth. 8. Ringgebirge Theophilus, Cyrillus und Catharina; Nach Nasmyth. 9. Ringgebirge am Mondrande. 10. Aus dem Alpengebirge. 11. Mondlandschaft. 12. Innere Ansicht eines Ringgebirges. 13. Veranschaulichung der vier Mondphasen mittels einer künstlich beleuchteten Citrone.
- Piper, Dr. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorierten Karte im Maßstabe von 1:4700000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 & ord.
- Kettler, J. I.: Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidelberg. Maßstab 1:75 000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M., auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M.

Die Größe der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische und physische Details, dass dieselbe für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) sich vorzüglich eignet; das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) wurde vollständig eingetragen; das Flussnetz ist blau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der See gelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend, die größte Sorgfalt verwandt, sowohl in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung. Die Karten sind bestimmt, die geogra-

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung. Die Karten sind bestimmt, die geographische Anstalt des Verlegers zur Herstellung ähnlicher Kreiskarten auch der übrigen Länder und Provinzen Deutschlands unter Zusicherung einer sorgfältigen und korrekten Ausführung zu empfehlen.

- Gerster, J. S.: Wandkarte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschicktenzeichnung. Maßstab 1: 200 000. Preis aufgez. mit Stäben 17 M.
- Gerster, J. S.: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt, auf Grundlage der Karte. Preis netto 1 M.
- Geographie des Großherzogtums Baden. Mit 2 kolor. Karten von Baden in 1:150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 8°. Preis 30 &.

Im Verlag der F. Lintz'schen Buchhandlung in Trier erschien soeben und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Physikalischer Schulatlas

Herausgegeben von Dr. Adolf Dronke, Direktor der Realschule I. O. zu Trier. Preis 8 Mark.

Inhalt: 1. Weltkarte, Regenkarte; 2. Europa, Regenkarte; 3. Deutschland, Regenkarte; 4. Weltkarte, Höhenschichten; 5. Europa, Höhenschichten; 6. Deutschland, Höhenschichten; 7. Weltkarte, Isothermen. Meeresströmungen. Bahnen der Cyklonen. Verbreitung der vulkanischen Erscheinungen; 8. Weltkarte, Säkuläre Hebungen und Senkungen. Verbreitung der Korallen und Steinkohlen. 9. Deutschland, Isothermen. Mittlere Jahrestemperaturen.

#### Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin S.W.

1881.]

Anhaltstrasse Nr. 12.

[1881.

#### Soeben sind erschienen:

- Afrika.

  Beiträge zur Entdeckungsgeschichte Afrika's:
  Viertes Heft: Reisen im südwestlichen Becken des Congo von Otto H. Schütt.

  Nach den Tagebüchern und Aufzeichnungen des Reisenden bearbeitet und herausgegeben von Paul Lindenberg. Mit 3 Karten von Dr. R. Kiepert. gr. 8. 1881.

  Preis geh. 6 Mark.
- Attika. Karten von Attika. Auf Veranlassung des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts etc., mit erläuterndem Text herausgegeben von E. Curtius und J. A. Kaupert. Heft I. Athen und Pelraieus. 4 Karten in Umsehlag und Text-Heft cart. 1881. Preis 12 Mark.
- Balkan-Halbinsel. Generalkarte der Südost-Europäischen Halbinsel (Unter-Donau- und Balkan-Länder, Königreich Hellas). Mit den neuen Grenzen von Serbien, Bulgarien und Ost-Rumelien nach den im Jahre 1879 ausgeführten offiziellen Aufnahmen und mit der im Mai 1881 festgestellten neuen türkisch-griechischen Grenze. Bearbeitet von Heinrich Klepert. 3 Blätter. 1:1500000. Preis 3 Mark 60 Pf. Zusammengeklebt in Carton 4 Mark 50 Pf. Auf Leinwand in Mappe 7 Mark.
- Balkan-Halbinsel. Cartes des nouvelles frontières entre la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Roumélie Orientale et les provinces immédiates de la Turquie, selon les décisions du Congrès de Berlin, Juillet 1878. Rédigée par M. Kiepert. 4 Blatter. 1:3000000. 1881. Preis in Umschlag 4 Mark.
- Deutschland. Generalkarte von Deutschland und den Nachbarländern. Zeichnung von W. Hammer und C. Ohmann. Revidiert von Richard Kiepert. 9 Blätter. 1:1000000. Preis in Umschlag 12 Mark. Auf Leinwand in Mappe 21 Mark. Auf Leinwand mit Stäben 24 Mark.
- Mittel-Italien. Carta corografica ed archeologica dell' Italia centrale ossia antico Lazio, Campania, Sannio, con parte meridionali della Sabina ed Etruria. Eseguita sotto la direzione di Enrico Kiepert. 4 Blätter. 1:250 000. Preis in Umschlag 9 Mark. Zusammengeklebt in Carton 10 Mark. Auf Leinwand in Carton 13 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

### ZEITSCHRI

FÜR

#### WISSENSCHAFTLICHE GEOGRAPHIE,

in Verbindung mit

O. DEL TSCH (Leipzig), J. J. EGLI (Zürich), TH. FISCHER (Kiel), A. KIRCH-HOFF (Halle a. d. S.), O. KRÜMMEL (Göttingen), F. MARTHE (Berlin), J. REIN (Marburg), S. RUGE (Dresden), TH. SCHUNKE (Dresden), C. SONKLAR VON INNSTÄTTEN (Innsbruck), A. SUPAN (Czernowitz), F. WIESER (Innsbruck)

herausgegeben von

#### J. I. KETTLER

(Lahr in Baden).

BAND II. HEFT 6.



#### INHALT:

| H. FRITZ: Über d. Produktivität Afrika's 217 S. RUGE: Geschichte der sächs. Kartographie im 16. Jahrhundert (Schl.) . 223 | u. e<br>Pütz:<br>bese<br>J. Ph. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BESPRECHUNGEN.                                                                                                            | J. Pn.<br>Vas                   |
| J. Chavanne: Physikalische Wandkarte<br>von Asien (J. I. KETTLER) 235                                                     |                                 |
| J. Chavanne: Karte von Central-Afrika                                                                                     | Über de                         |
| (J. I. KETTLER) 287                                                                                                       | O. DEL                          |
| GRIMM'S Atlas der Astrophysik 237                                                                                         | in                              |
| R. Kiepert: Generalkarte v. Deutschland                                                                                   | Geogr.                          |

| u. d. Nachbarländern (J. I. KETTLER) Pütz: Lehrbuch der vergleichenden Erd- beschreibung (J. S. GERSTER) J. Ph. Berjeau; Le second voyage de Vasco da Gama (G. STIER) | 239 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| NOTIZEN.                                                                                                                                                              |     |
| Über den Löss                                                                                                                                                         |     |
| in Venedig                                                                                                                                                            | 245 |
| Geogr. Schulprogramme und Dissertationen                                                                                                                              |     |

Preis des Jahrgangs von 6 Heften 6 Mark

LAHR.

DRUCK UND VERLAG VON MORITZ SCHAUENBURG. 1881.

#### Beiträge für diese Zeitschrift

werden direkt per Post unter der Adresse der Redaktion erbeten. Dieselben sind in der Form von Aufsätzen, von kürzeren Mitteilungen und Notizen, wie auch von Karten über jegliches Thema auf dem Gesamtgebiete der wissenschaftlichen Geographie (Methodik d. geograph. Forschung und des geogr. Unterrichts; mathemat. Geogr.; physische Geogr.; Völkerkunde, Kultur- und Handelsgeogr.; Geschichte der Erdkunde und der Kartogr.; antike und mittelalterl. Topographie) erwünscht und willkommen. — Jeder Druckbogen wird mit 50 Mark, jede Karte nach Uebereinkommen honoriert.

Die Redaktion: J. I. Kettler.

#### Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie.

(Preis 6 Mark.)

#### Inhalt des ersten Jahrgangs, 1881:

Grössere Aufsätze. Vorwort der Redaktion; R. Pietschmann in Breslau: Beitrage z. Guanahani-Frage; A. Kohn in Posen: Resultate d. Sjewjerzoffschen Ferghana-Expedition; J. I. Kettler in Lahr: Die geographische Lage d. Stadt Braunschweig; E. Witte in Pless: Zur Theorie der Meeresströmungen; A. Kohn in Posen: Sjewjerzoffs Bemerkungen üb. d. meridionalen Erhebungen d. Pamir-Wüste u. üb. ihr Verhaltnis zu Humboldts Bau des Bolor; J. J. Egli in Zürich: Onomatalogische Streitzuge, Le Grand Connétable; A. Steinhauser in Wien: Eine in Vergessenheit geratene Projektionsart; R. Pietschmann i. Breslau: Ergänzungen zu d. Beiträgen z. Guanahami-Frage; E. Liebert in Hannover: Abichs Bemerkungen zur Orographie Kaukasiens; J. J. Egli in Zürich: Jermaks Kriegszug u. d. Lage v. Ssibir; K. Ganzenmüller in Dresden: Die Entwicklung unserer Kenntnis d. Himälajasystems; P. Amat di S. Filippo: Mittelalterl. Seefahrten u. Entdeckungen d. Italiener an den westafrikanischen Küsten; G. J. Dozy in Leiden: Die geograph. Arheiten der Niederländer im Jahre 1879; A. Supan in Czernowitz: Die Verteilung d. jährl. Warmeschwankung auf d. Erdoberfläche; P. Piper in Altona: Die geographische Verteilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1300; A. Wojeikoff in St. Petersburg: Die Verteilung d. Niederschläge üb. d. Erde; N. G. Petrussewitsch: Die Turkmenen zw. d. Usboj u. d. Nordgrenze Persieus; W. Lochtin: Die jetz. Lage d. Amu-Darja-Niederung.

Besprechungen. Behms Jahrbuch 1879 (bespr. von Kirchhoff in Halle); Petrino: Ueber die Entstehung der Gebirge (A. Kirchhoff in Halle); Cartas de Indias (R. Pietschmann in Breslau); Martus: Astronomische Geographie (K. Zöppritzi. Giessen); Finsch: Reise nach Westsibirien (E. Liebert i. Hannover); Schumacher: Petrus Martyr (R. Pietschmann in Breslau); Manitius: Die Sprachenwelt (R. Pietschmann in Breslau); Klein: Lehrbuch der Geographie (O. Delitsch in Leipzig); Nippon Chi-shi Tei-jö (R. Rein in Marburg); Tollin: Servet in qu. med. Apol. Disc. p. astr. (R. Pietschmann in Breslau); Thien sue lulu tschöng sin pien (K. Hinly in Halberstadt); Noll: Dem Rheinthal von Biugen bis Koblenz eigenthümliche Pflanzen und Thiere (L. Mejer in Hannover); v. Conring: Marroco (Th. Fischer in Kiel); Kaltbrunner: Manuel du vovageur (C. v. Sonklar in Innsbruck); Dieffenbach: Völkerkunde Ost-Europa's (A. Kirchhoff in Halle); Langs Schulatlas, Ravensteins Karte der Ostalpen, Wettsteins Schulatlas, Gersters geogr. Anschauungslehre (J. I. Kettler in Lahr).

Notizen. Schreiben des Dr. O. Krümmel (Göttingen): Ueber die mittlere Tiefe der Oceane; Briefe A. v. Humboldts an G. A. v. Klöden; Schreiben des Dr. v. Boguslawski (Berlin): Ueber die mittlere Tiefe der Oceane; Mitteilung des Prof. Dr. v. Klöden (Berlin); Mittheilung des Lektors A. Modeen (Wiborg in Finland): Ueber neue wissenschaftliche Arbeiten über Finland; J. Rein (Marburg): Die Geographie in Japan; Hayden's Bericht über die geologisch-geographische Aufnahme der Territorien; Die ältesten Erdgloben; Ein hollandisches Urteil über Wappaus; J. J. Egli (Zürich): Das Areal der beiden grossen Jordan-Seen; H. Wolkenhauer (Bremen): Die geographischen Lehrbücher und Atlanten auf den preussischen höheren Lehranstalten; J. I. Kettler: Das Projekt eines Verbandes der deutschen geogr. Gesellsch.; G. A. v. Klöden: Zur Bibliographie von Arabien und Afghanistan; Verzeichnisse der Vorträge in den geographischen Gesellschaften; Nachweise ausführlicherer Recensionen geographischer Arbeiten; Verzeichnisse geographischer Programme und Dissertationen; Einsendungen an die Redaktion.

Earten. R. Pietschmann: Zur Entdeckungsgeschichte der Bahama-Inseln; J. I. Kettler: Die geographische Verteilung der Juden in Niedersachsen; J. J. Egli: Kartenskizzen zur Entdeckungsgeschichte Ssibiriens; P. Piper: Dialektkarte von Deutschland bis um das Jahr 1300; A. Supan: Die jährliche Warmeschwankung der Erde; A. Wojeikoff: Die geogr. Verteilung der Niederschlage.

#### Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie.

(Preis 6 Mark.)

#### Inhalt des ersten Jahrgangs, 1881:

Grössere Aufsätze. Vorwort der Redaktion; R. Pietschmann in Breslau: Beiträge z. Guanahani-Frage; A. Kohn in Posen: Resultate d. Sjewjerzoffschen Ferghana-Expedition; J. I. Kettler in Lahr: Die geographische Lage d. Stadt Braunschweig; E. Witte in Pless: Zur Theorie der Meeresströmungen; A. Kohn in Posen: Sjewjerzoffs Bennerkungen üb. d. meridionalen Erhebungen d. Pamir-Wüste u. üb. ihr Verhältnis zu Humboldts Bau des Bolor; J. J. Egli in Zürich: Onomatalogische Streifzüge, Le Grand Connétable; A. Steinhauser in Wien: Eine in Vergessenheit geratene Projektionsart; R. Pietschmann i. Breslau: Ergänzungen zu d. Beiträgen z. Guanahani-Frage; E. Liebert in Hannover: Abichs Bemerkungen zur Orographie Kaukasiens; J. J. Egli in Zürich: Jermaks Kriegszug u. d. Lage v. Ssibir; K. Ganzenmüller in Drosden: Die Entwicklung unserer Kenntnis d. Himälajasystems; P. Amat di S. Filippo: Mittelalterl. Seefahrten u. Entdeckungen d. Italiener an den westafrikanischen Küsten; G. J. Dozy in Leiden: Die geograph, Arbeiten der Niederländer im Jahre 1879; A. Supan in Czernowitz: Die Verteilung d. jährl. Wärmeschwankung auf d. Erdoberfläche; P. Piper in Altona: Die geographische Verteilung der Dialekte Deutschlands bis um das Jahr 1800; A. Wojeikoff in St. Petersburg: Die Verteilung d. Niederschläge üb. d. Erde; N. G. Petrussewitsch: Die Turkmenen zw. d. Usboj u. d. Nordgrenze Persiens; W. Lochtin: Die jetz. Lage d. Amu-Darja-Niederung.

Besprechungen. Behms Jahrbuch 1879 (bespr. von Kirchhoff in Halle); Petrino: Ueber die Entstehung der Gebirge (A. Kirchhoff in Halle); Gartas de Indias (R. Pietschmann in Breslau); Martus: Astronomische Geographie (K. Zöppritzi. Giessen); Finsch: Reise nach Westsibirien (E. Liebert i. Haunover); Schumacher: Petrus Martyr (R. Pietschmann in Breslau); Manitius: Die Sprachenwelt (R. Pietschmann in Breslau); Klein: Lehrbuch der Geographie (O. Delitsch in Leipzig); Nippon Chi-shi Tei-jo (R. Rein in Marburg); Tollin; Servet in qu. med. Apol. Disc. p. astr. (R. Pietschmann in Breslau); Thien sue lulu tschöng sin pien (K. Himly in Halberstadt); Noll: Dem Rheinthal von Bingen bis Koblenz eigenthümliche Pflanzen und Thiere (L. Mejer in Hannover); v. Conring: Marroco (Th. Fischer in Kiel); Kaltbrunner: Manuel du voyageur (C. v. Sonklar in Innsbruck); Diesfenbach: Völkerkunde Ost-Europa's (A. Kirchhoff in Halle); Langs Schulatlas, Ravensteins Karte der Ostalpen, Wettsteins Schulatlas, Gersters geogr. Anschauungslehre (J. I. Kettler in Lahr).

Notizen. Schreiben des Dr. O. Krümmel (Göttingen): Ueber die mittlere Tiefe der Oceane; Briefe A. v. Humboldts an G. A. v. Klöden; Schreiben des Dr. v. Boguslawski (Berlin): Ueber die mittlere Tiefe der Oceane; Mitteilung des Prof. Dr. v. Klöden (Berlin); Mittheilung des Lektors A. Modeen (Wiborg in Finland): Ueber neue wissenschaftliche Arbeiten über Finland; J. Rein (Marburg): Die Geographie in Japan; Hayden's Bericht über die geologisch-geographische Aufnahme der Territorien; Die altesten Erdgloben; Ein holländisches Urteil über Wappaus; J. J. Egli (Zürich): Das Areal der beiden grossen Jordan-Seen; H. Wolkenhauer (Bremen): Die geographischen Lehrbücher und Atlanten auf den preussischen höheren Lehranstalten; J. I. Kettler: Das Projekt eines Verbandes der deutschen geogr. Gesellsch.; G. A. v. Klöden: Zur Bibliographie von Arabien und Afghanistan; Verzeichnisse der Vorträge in den geographischen Gesellschaften; Nachweise ausführlicherer Recensionen geographischer Arbeiten; Verzeichnisse geographischer Programme und Dissertationen; Einsendungen an die Redaktion.

Rarten. R. Pietschmann: Zur Entdeckungsgeschichte der Bahama-Inseln; J. I. Kettler: Die geographische Verteilung der Juden in Niedersachsen; J. J. Egli: Kartenskizzen zur Entdeckungsgeschichte Ssibiriens; P. Piper: Dialektkarte von Deutschland bis um das Jahr 1300; A. Supan: Die jährliche Wärmeschwankung der Erde; A. Wojeikoff: Die geogr. Verteilung der Niederschläge.

#### Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geistbeck, Dr. M., Leitfaden der mathem.-physikalischen G. ographie.

Für Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten. Zweite, vielfach verbesserte Auflage, mit vielen Illustrationen. gr. 8°. (VIII und 156 Seiten.) & 1.50. Gebunden in Originalband: Halbleder mit Goldstel M. 1.90.

#### Neuer Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr.

Grimm: Atlas der Astrophysik, Heft 1. Preis 12 M

Piper, Dr. Paul: Die Verbreitung der deutschen Dialekte bis um das Jahr 1300. Auf Grund der alten Sprachdenkmäler bearbeitet und kartographisch dargestellt. Mit einer kolorierten Karte im Maßstabe von 1:4700000. Separatabdruck aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. 1880. Preis brosch. 80 & ord.

J. I. Kettler: Wandkarte der Kreise Mannheim und Heidelberg. Maßstab 1:75000. 2 Blatt Imperialformat. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M., auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M.

Die Grösse der Karte erlaubte ein solches Eingehen auf topographische und physische Details, dass dieselbe für Schulzwecke (beim Unterricht in der Heimatskunde) sich vorzüglich eignet; das Eisenbahnnetz (auch die noch im Bau begriffenen Linien) wurde vollständig eingetragen; das Flussnetz ist blau, die Gebirgszeichnung braun gedruckt und das niedriger als 200 m über der See gelegene Land mit grünem Tone überdeckt; auf diese Weise war es möglich, die verschiedenen Arten der geographischen Objekte übersichtlich zu trennen und besonders die plastische Gliederung des Landes klar hervortreten zu lassen. Auf die Darstellung der Boden-Erhebungen wurde, den neueren Ansprüchen entsprechend, die grösste Sorgfalt verwandt, sowohl in der Zeichnung, wie in der Lithographie und dem Druck.

Weitere Kreiskarten Badens sind in Vorbereitung. Die Karten sind bestimmt, die geographische Anstalt des Verlegers zur Herstellung ähnlicher Kreiskarten auch der übrigen Länder und Provinzen Deutschlands unter Zusicherung einer sorgfältigen und korrekten Ausführung zu empfehlen.

- J. S. Gerster: Wandkarte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. In vereinigter Schraffen- und Höhenschichtenzeichnung. Massstab 1: 200 000. Preis aufgez. mit Stäben 17 M.
- J. S. Gerster: Leitfaden zum Gebrauch der Karte von Baden, Württemberg u. d. angrenzenden Gebieten. Zugleich eine Anleitung für die Heimatkunde und den geographischen Unterricht überhaupt, auf Grundlage der Karte. Preis netto 1 M.
- Geographie des Grossherzogthums Baden. Mit 2 kolor. Karten von Baden in 1:1150000: I. Fluss- und Gebirgskarte. II. Politische Karte. 1880. 80. Preis 30 &.
- Krause, Dr. Albrecht: populäre Darstellung von Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft". Zu ihrem 100jährigen Jubiläum verfasst. Preis br. 2 M. Der durch seine grosses Aufsehen erregenden Schriften: "Gesetze des menschlichen Herzens" und "Kant wider Helmholtz", sowie durch seine öffentlichen Vorträge rühmlichst bekannte Verfechter der Kant'schen Lehren will hiermit eines der Hauptwerke Kants einem weiteren Kreise der Gebildeten zugänglich machen und ist wohl die geeignete Persönlichkeit dazu.

Demnächst erscheint:

J. I. Kettler: Wandkarte des Kreises Karlsruhe. Maßstab 1:75 000. Preis 6 M., aufgezogen mit Stäben 8,50 M., auf Leinen gedruckt in Mappe 8 M. Schrift und Situation schwarz, Terrain braun, Gewässer blau, Waldungen grün.

|  |   |  |   | - |
|--|---|--|---|---|
|  | • |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  | • |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

| <del></del> . |     |  |
|---------------|-----|--|
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               | . • |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               | ·   |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |
|               |     |  |

|   |  |   | • • |             |
|---|--|---|-----|-------------|
|   |  |   |     |             |
| · |  |   |     |             |
|   |  |   |     |             |
| • |  |   |     |             |
|   |  | • |     |             |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     | !           |
|   |  | • |     |             |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     |             |
| • |  |   |     |             |
|   |  |   |     | ;<br>;<br>; |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     | •           |
|   |  |   |     | i<br>i<br>! |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     |             |
|   |  |   |     |             |

